

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





1

•

d

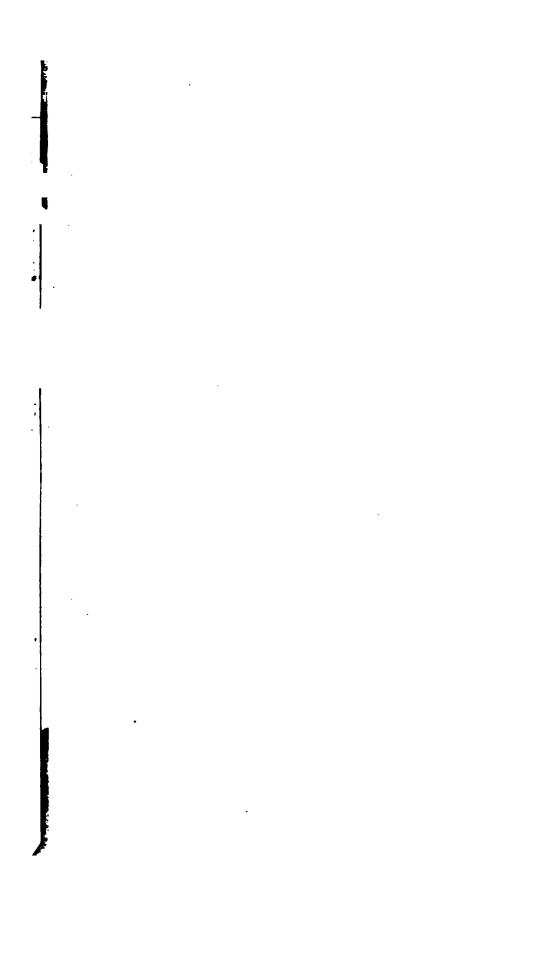

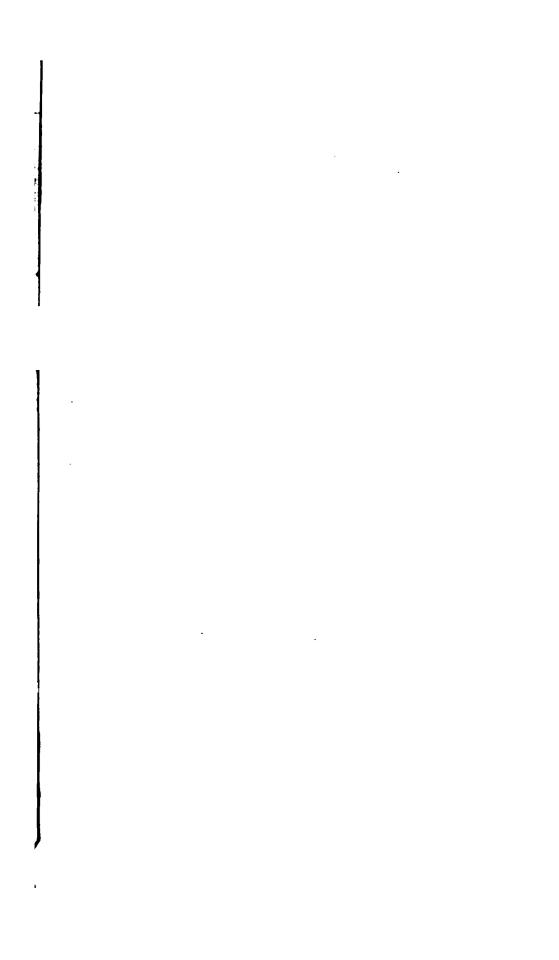

# Heidenthum und Judenthum.

# Vorhalle

zur

# Geschichte des Christenthums.

Von

Joh. Jos. Ign. Döllinger.

Regensburg.

Verlag von G. Joseph Mang.

1857.

110. L. 16

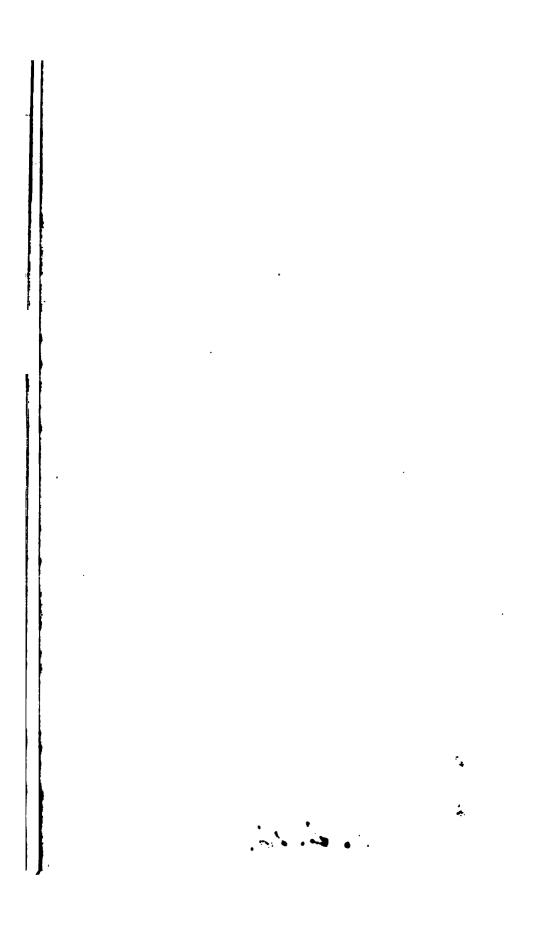

# Vorwort.

Es ist in diesem Werke zum erstenmale, wie ich glaube, der Bersuch gemacht worden, das heidenthum der vorchristlichen Zeit mit einer, wenigstens angestrebten, Bollständigkeit darzustellen, das heißt: heidnisches Religionswesen, heidnische Denk- und Anschauungsweise, heidnische Philosophie, Leben und Sitte, so weit diese Dinge mit der Religion zusammenhängen, durch dieselbe bestimmt wurden und hinwiederum gestaltend auf sie einwirkten.

Der Standpunkt, von welchem aus diese Darstellung unternommen wurde, ist der auf dem Titel bezeichnete. Die Geschichte des Christenthums hat, auch was das Verständniß betrifft, die Geschichte des Heidenthums und des Judenthums zu ihrer nothwendigen Boraussetzung. Die Fragen: Welchen Boden fand das Christenthum vor? An welche Lehren und Anschauungen konnte es anknüpsen? Welche Zustände bahnten ihm den Weg, erleichterten und
förderten seine Berbreitung? Welche Hindernisse, Borurtheile und
Irrthümer hatte es zu überwinden, welche Gegner zu bekämpsen,
welche Uebel zu heilen? Wie reagirte das Heidenthum auf das
Christenthum? Alle diese Fragen, über deren Bedeutsamkeit hier
wohl jedes Wort überslüssig wäre, lassen sich, wie mir scheint, nur
durch eine solche tieser eingehende und weiter ausgreisende Darstellung
zu einer befriedigenden Lösung bringen.

Hiemit waren benn auch dem gegenwärtigen Werke seine Gränzen vorgezeichnet, die zeitsichen wie die räumlichen. In letzterer Beziehung mußte das Oftasiatische Heidenthum, mußten Brahmaismus und Buddhaismus ausgeschlossen bleiben, da beide der christlichen Kirche noch auf viele Jahrhunderte hinaus völlig ferne standen, so daß es zu keiner Berührung kam, welche auf christlicher Seite tiesere Eindrücke zurückzelassen hätte. Was die Zeit betrifft, so schien es nicht blos zweckmäßig, sondern für die genügende Lösung der Aufgabe selbst nothwendig, nicht bei der Periode des Augustus und des Stifters der christlichen Religion stehen zu bleiben, sondern bis auf die Zeiten der Antonine, die gegen die Zeit von 150 — 160 nach Christus die Darstellung des Griechisch-Kömischen Heidenkums fortzusühren. Bis dahin ist dasselbe seine eignen Wege in von außen unbeirrter Entwicklung fortgegangen; erst von der Mitte des zweiten Jahr-hunderts nach Christus an werden die christlichen Einslüsse auf das-

selbe wahrnehmbar. Bon da an ist auf Hellenisch-heidnischem Boden nur noch Ein bedeutendes Geisteserzeugniß erwachsen, die Plotinische Lehre mit ihrer Fortbildung und ihren Berzweigungen durch die späteren Reuplatoniker. Diese Schule und ihre Doctrin ist aber kein rein heidnisches Produkt mehr, das Christenthum hat an ihrer der Religion zugekehrten Entwicklung nicht unwesentlichen Antheil. Die Erscheinung des Reuplatonismus überhaupt ist zum großen Theil nur aus dem Antagonismus gegen das Christenthum zu begreisen. Ich erwähne diese Thatsache hier nur, weil sie meine Behauptung bestätigen hilft, daß die innere Geschichte des antiken Heidenthums die zum Eintritte seines Auflösungsprocesses wirklich mit dem erwähnten Zeitabschnitte ihr Ende erreicht habe.

Irre ich nicht, so ist in der Bewegung des heidnischen Geistes durch die Jahrhunderte vor Christus und die anderthalb Jahrhunderte nach ihm bei so vielem scheindar Zufälligen eine gewisse Geschmäßigkeit, ein Eingehen dieses Geistes in immer bestimmtere Gestaltungen zu erkennen. Der Genius des Alterthums versucht, erschöpft, verdraucht, so zu sagen, alle auf der einmal gegebenen und überlieserten Grundlage möglichen Combinationen, die ganze ihm inwohnende plastische Kraft. Erst nachdem er vollständig sich verleiblicht, nachdem jede seiner Doctrinen, Formen und Institutionen ihre Lebenstraft erprobt und — ausgezehrt hat, tritt mit dem Zeitalter der Antonine der große, den Zeitgenossen sieht, und wird ein Blatt in der Geschichte des menschlichen Geistes umgeschlagen. Dieß ist

۲.

einer der Eindrücke, welche mir als Ergebnisse meiner Forschung besonders klar und lebendig vor der Seele stehen, eine Ueberzeugung,
welche, falls ich nicht allzutief unter der Höhe meiner Aufgabe und
allzuserne von ihren Anforderungen geblieben bin, der Leser, wie
ich hosse, mit mir theilen wird.

Minden, ben 6. April 1857.

3. Döllinger.

### Inhalt.

# 1. Die heidnische West.

Erftes Buch.

Umschau; Beltlage.

#### I. Jas Homifche Meid.

Anetehnung und Seelengahl bes Romifchen Reiches Seite 1. Oftavianus Alleinherricher 2. Glang und Bevolferung ber Stadt Rom 3. Bermaltung und Buftand ber Provingen im Allgemeinen 4. Griechenlande Entodlferung und Berodung 5. Italiene Buftand 6. Sicilien, Sardinien und Corfica 8. Rleinafiens Boltergebiete, bas weftliche 8. Das norbliche Rleinaften 9. Berberafien, Belleuischer Beift 10. Lycien , Phrygien , Balatien 11. Bindien, Maurien, Gilicien und die Griechischen Infeln 12. Megyrten, Charafter bes Landes und bes Bolfes 13. Sprien , Bellenifch 15. Pbonigien, ebenfalls hellenifirt 16. Balaftina, Judaa, Ueberblid feiner Befchichte 17. Rerbafrita 19. Eranien, Bollecharafter, Eintheilung, Stabte 21. Galliens Eroberung 22; die Bevolterung und ihr Charafter 23. Romanifirung ber Gallier 24; Gintheilung 25.

Oberes und nieberes Germanien S. 27. Britanniens Croberung und Bewohner 28. Rhatia; Roricum; Pannonien 29. Myrien; Macedonien 30.

Juprien ; Maceobaten 3

Thracien 31.

Mbfia; Dacien 32.

Romanifirung ber Boller; Ausbreitung ber Griechischen und Romischen Sprache 33.

#### II. Die Bolber und gander außerhalb bes Momifchen Meiches.

Armenien 35.

Das Bartherreich 36.

Mffprien 37.

Mefopotamien und Babplonien 38.

Arabien; Methiopien 40.

Indien; Entfteben und Berfall Judifcher Reiche; Raftenwesen 41 fg.

China; Charafter des Reiches und Bolles 47; die Rong - fu - tfe - Lehre 48.

Dentichland, Ausbehnung 49; beutsche Bolterstamme 50; Bolterbunde 51; Lebensweise ber Deutschen 52.

Sarmaten 52.

Die Stamme ber Slaven, Finnen, Litthauer 53.

#### 3meites Buch.

### Die Religionen.

#### Die gellenische Meligion.

1. Die Aufange bes Griechischen Bolytheismus. Entftehung bes Bolytheismus aus ber Raturvergotterung 54.

Das Belasgifche Gotterwefen; Fetischismus 58.

3mei Urgottheiten 59.

2. Die hellenischen Gotter, Damonen und heroen.

Entftehung bes bellenischen Gotterftaates 63.

Die zwölf Dlympifchen Gottheiten 65.

Bens 66.

Bera 67.

Pofeibon 68.

Pallas Athene 69.

Apollo 70.

Artemie 72.

hermes 74.

Beftia; Ares 75.

Approdite S. 76; Urania und Bandemos 77.

hephaftos 78.

Demeter 79.

Bluton 80.

Dionpfos und fein Cult 81.

Die mindern Gottheiten 83.

Die Damonen 89.

berven 90; ber Rationalheros Beratles 93.

Renge ber verehrten Befen und Bermirrang 95.

Geographifcher Ueberblid ber Gotterculte 99.

#### Drittes Bud.

#### Die Mpfterien und die Orphische Religionslehre.

Inhalt ber DRpfterien 109.

Mofteriengotter 112.

Etimmen über ben Berth ber Myfterien 113.

Orthens, erfter Urheber ber Dofterien 120; Die Sage von feinem Tobe 121.

Errhischer Dionnsosbienft 122.

Der Orpheus bes Mefchylus 124.

Berhaltniß bes Druhifchen Dionnfos-Bagrens ju Atips und Dfirte 126.

Dfiris - Bagreus 129.

Drobifche Dofterienschule 131.

Bufammenhang ber Mufterien mit bem Dionpfoecult 135.

Die Drobeoteleften und ihre Beiben 138.

Der Phrygifche Gult ein Bestandtheil ber Myfterien 140.

Die Samothracifchen Dofterien 144.

Die Rabiren, Gotter Diefes Beheimdienftes 146.

Lemnische und andere Dofterien 151.

Die Gleufinischen 156.

Jacchos ober Dionyfos, Sauptgott biefer Dyfterien 160.

Gang und Inhalt der Gleufinischen Feier 162.

Demeter und ihre Tochter, Mittelpuntt ber Eleufinischen Myfterien - Sandlung 164.

Enmbole und Formeln 168.

Bulaffung gur Beibe und Ausschließung 172.

Reig ber Dofterien 175.

Die barin gegebene Seligfeitshoffnung 176.

Berichiedenartige Birtungen und Eindrude ber Dofterien 177.

Die Thesmophorien, der Demeter und der Themis gewidmet 179.

#### Biertes Buch.

Priesterthum; Weissagung; Orakel; Opfer und Gebete; Feste; Tempel und Bilber; Hansgottesbienst.

1. Priefterthum und Dantit.

Amt und Befähigung der Griechischen Priefter S. 181. Menge der Cultuspersonen 183. Die verschiedenen Formen der Beissagung 184.

2. Die Drafel.

Die Orakel für die Griechen Bedürfniß 187. Drakel zu Delphi 188. Die übrigen Orakel 192. Ursachen ihres Berfalls 195.

3. Die religibfen Reinigungen.

Phyfifche Auffaffung der Reinheit 197. Reinigungsmethoden 198.

4. Die Gebete.

Ihr theurgifcher, nicht fittlicher Charafter 199. Ihr Gegenstand find außere Guter 200. Formelwesen babei 201.

5. Die Opfer.

Bedentung des Blutopfers 203. Renschenopfer, ihre Bedeutung 204. Spätere Milberung oder Abschaffung 205. Opferthiere und Opferarten 206. Opferritus und Opfermablgeit 209.

6. Die Fefte.

Religidfer Charafter ber Griechifchen Fefte 211. Die großen Rationalfefte 212.

7. Die Tempel und bie Bilber.

Bestimmung und Beschaffenheit der Tempel 215. Sotterbilder, ihre Form 216; Grund ihrer Anbetung 217. Ibole des hauses 217.

8. Die Religionsvergehen und ihre Bestrafung. Biele Religionsvergehen mit dem Tode bestraft 219. Berfolgung wegen Afebie 220.

#### Fünftes Buch.

Die Griechische Philosophie und ihr Einfluß auf die religiöse Sinnesweise und Haltung des Boltes. Die Entwicklung der religiösen Borstellungen bei den Griechen seit dem sechsten Jahrhundert vor Christus.

#### I. Bis auf Alexander ben Großen.

Entitehung der Philosophie aus den Kosmogonien S. 222. Die Jonische Schule 224. Geraflit und seine Schule 226. Bribagoras 227; die Pythagoraer 228. Ihre Hauptsehre von der Seelenwanderung 231. Die Cleatische Schule; ihre Lehre pantheistisch 233. Panheistisches Spitem des Empedostes 236. Die Armistische Schule 239. Die Sophisten 242; rhetorisch esteptische Richtung; Plato's Tadel 243. Naterialismus und Atheismus 245.
Sofrates, seine Personichteit und sein Beruf 246. Seine Cthis 248; über Gott und die Seele 249. Seine Anschließung an die Volksreligion 250.

Seine Antlage 252; fein Lob 253.

Allegorifche Deutung ber Gotter und Dhythen 254.

Entwicklung ber religiöfen Geistesbilbung ber Griechen bis zum Tobe bes Sofrates. Religiöfe Anschauung ber Korpphäen ber hellenischen Literatur. Ginige ber bebeutenbsten religiöfen Ibeen und Lehren.

Unfittliche Wirkung ber Mythen 255.
Mythenglaube des Bolles 256.
Pindar und herodot in religiöser Beziehung 257.
Ihncydides; Epicharmus 258.
Aristophanes; verspottet die Götter 259.
Religion und Götter in den Dramen des Enripides 260.
Serhotles; seine Religiosität 262.
Griechische Borstellung vom Reid der Götter 263; vom Berhängniß 264; vom Bosen 266; von der Trostosigteit des Lebens 267; vom Sündenfalle 268.
Die Prometheussage 269.

Die Sofratiter; Platon und die Platonifer.

Cyrenaifche Schule S. 276.

Die Cynifche und Megarifche 278.

Platon, fein Univerfalgeift 279.

Seine Lehre über Gott und die 3been 280.

Ueber Beltbilbung 282.

Die Beltfeele 283.

Die fiberifchen Gotter 285.

Seine Anthropologie 286, und Pfychologie 287.

Bemeife für Die Unfterblichteit 291.

Seelenwanderung 292.

Die Materie ber Sig bes Bofen 293.

Tugendlehre 294.

Der 3dealftaat 295.

Plato's Berhaltniß gur Religion 297.

Berhaltniß feiner Lehre jum Christenthum 300.

Platon's Schuler, Die Atademie 302.

#### Ariftoteles.

Sein Begenfat ju Blato 304.

Lehre über Gott und fein Berhaltniß gur Belt 306.

Seine Anficht von ben Gestirnen ein Band amischen seiner Lehre und ber Bolls religion 308.

Seine Pfpchologie 309.

Ethit 311.

II. Philosophie und Religion bei ben Griechen von der Zeit Alexanders bes Großen bis ins erste christliche Jahrhundert.

Durchdringung von Orient und Occident; Mischung der Götterculte 313. Die Apotheosen Lebender und Berstorbener 314. Feindlicher Gegensatz der Philosophie zur Religion 316 fg. Materialismus und Verfall der Philosophie 318.

#### Der Stoicismus.

Benon und sein Verhältniß zu ben Cynifern 319. Materialistische Beltansicht der Stoifer 320. Determinismus 323.
Stellung zur Boltsreligion 325.
Stoische Ethit 326; Apathie 327.
Päderastie und Selbstmord der Stoifer 328.

#### Das Epitureifche Spftem.

Erifur und seine Kanonit oder Denklehre S. 329. Atomistische Kosmologie 330. Raterialistische Psychologie 331. Eibik; Begründung der Willensfreiheit 333. Die Lehre von der Lust und Seelenruhe 334.

#### Der Stepticismus.

Zein Ausgangspuntt und 3wed die Gludfeligteit 336. Er in Erzeugniß und Symptom der Zeit 337. Rarneades und feine antitheiftische Dialettif 338. herrichender Materialismus unter ftoischem Einflusse 340. Berfall und Ohnmacht der Philosophie 342.

#### Sechftes Buch.

#### Die Religionen in Borber = und Mittelasien und in Afrika.

#### 1. Rleinafien.

Cotterdienste in Karlen und Phrygien 345. Orgiantischer Cult der Cybele; Selbstentmannung u. s. w. 346. Culte in Kappadocien und Pontus; Mond. und Feuerdienst 348.

#### 2. Perfien und die übrigen Granifchen gander.

Boroafter und ber Bendavefta 351.

Boroafter verichieden von Baratus 353.

Mifchung des Rufchitischen Magismus und des Arischen Dualismus in Medien 354. Perfische Realtion gegen die Magier 355.

Ormugd und Ahriman 357.

Die Lehre von Bervan erft fpater hinzugekommen 358.

Die guten und bofen Beifter; Amichaspands, 3gede und Fermere 360 fg.

Glementen =, befonders Feuerdienft 362.

Das große Beltjahr und Ahriman's Rampf gegen Ormugd 365.

Der Menich, fein Urfprung und feine Bestimmung 367.

Cunbenfall und Parabies 368.

Gebete und Opfer 370.

Das homa, ale Opfer und Saframent 371.

Das Priefterthum; die Athrava's und die Magier 374.

Moralitat; Che 376.

Reinigungsmefen 377.

Behandlung ber Leichen 379.

Buftand nach dem Lobe und Anferstehungslehre S. 380. Mithras - Lehre und Mithrasmysterien 382 fg.

3. Das Beidenthum in Defopotamien, Babylonien, Affprien.

Die Chaldaer berrichender Briefterftamm 391.

Bel und Mylitta 392.

Aftrolatrie 393.

#### 4. Sprien, Phonigien und Arabien.

Sprifd - Phonigifder Baalcult 395.

Rinberopfer 397.

Aftarte und ihr Cult ber Ungucht 398.

Bolluft und Graufamteit im Cult ber Sprifchen Gottin 400.

Elagabal und Adonis 401.

Beibenthum ju Carra 403.

Arabifder Götterdienft 404.

#### 5. Megupten.

#### 1. Das Göttermefen.

Allgemeiner Charafter und Entwicklung des Aegyptischen Gotterwesens 407. Sonnendienst 408.

Ammon; Rneph 2c. 410.

Ifis - und Ofirismythus 413.

forus ober bar 416.

harpotrates und Thoth 417.

Beibliche Gottheiten 419.

Tophon, das finftere, verderbende Brincip 421 fg.

#### 2. Der Thierbieuft.

Urfprung des Thierdienftes 423.

Berichiedne beilige Thiergattungen 425.

Die gottlichen Stiere und ihr Cult 427.

#### 3. Die Unterwelt und bas Schidfal bes Menfchen nach bem Tobe.

Unfterblichkeit und Seelenwanderung verbunden 429.

Das Todtengericht und die Seligfeit 430.

Jenseitige Strafen 434.

#### 4. Befte, Priefterthum unb Dpfer.

Bahl nub Wegenstand ber Fefte 435.

Befte des Dfiris, der Ifis und Pafcht 436 fg.

Das Priefterthum und feine Ordnungen 438.

Thieropfer, Answahl 442; Bedeutung 443.

Das Duftere und Ausschließende im Aegyptischen Boltscharatter 444.

Priefterliche Bebeimlehre 447.

Das Bedrohen ber Gotter; ber Phallusdienft 449.

#### 5. Goidfale und Gutwidlungsgang ber Megyptifden Religion.

Einführung fremder Gottheiten S. 450. Ginfluß der Berfifchen herrichaft 452; ber Griechifchen 453. Bergötterung der Ronige 454.

#### 6. Rarthago.

Rarthagifcher Gotterbienft mit Rinberopfern 455.

#### Siebentes Buch.

Die Religionen bes Abendlandes. Etrufter, Römer, Gallier, Germanen.

#### 1. Die Religion ber Etrufter.

Jujumenbang bes Etrnstischen Religionswesens mit bem Griechischen 457. Errnftiche Gotter 458. Beichtigkeit bes Bliges 461.

#### 2. Das Religionemefen ber Romer.

#### 1. Diftorifde Entwidlung.

Elemente des Römischen Boltes und Religionswesens 463.
Religiöser Unterschied zwischen Patriciern und Plebejern 465.
Agrarische Bestandtheile der Römischen Religion 466.
Einsuß der Griechischen Mythologie 468.
Zerspaltung des Gottesbegriffs 469.
Beinlichkeit des Ceremonienwesens 471.
Die Regia, Mittelpunkt des Cultes 472.
Der Capitolinische Tempel 474.

Sturg des Ronigtonme und Uebergang des Priefterthums auf die patricischen Ge-

Bulaffung ber Plebejer gu priefterlichen Funttionen 477.

Die Religion als Bertzeug ber Politit 478.

hellenifirung der Gotter 480.

Die Bucher Ruma's 483.

Ginführung fremder Culte 484.

Beiden bes religiofen Berfalls 485.

Arotheofen 485.

Barro's Reftaurationeverfuch 488.

#### 2. Die Remifden Gotter.

Der Dienst des Jauns 489. Kannus; Lupertus, Saturnus 491. Jupiter und sein Enst 492. Sol, Apollo S. 494; Mars 498; die übrigen Götter 496. Beibliche Gottheiten, Ceres 497. Besta; Minerva 499. Fortuna 500; Juno 501. Diana und Beuns 503. Der Schwarm geringerer Götter 506 fg.

#### 8. Das Romifde Priefterthum.

Eutstehung ber Brieftercollegien 515. Die Pontifices, Ableitung ihres Namens 516. Ihre Geschäfte 517.
Der Opferkönig und die Flamines 518.
Die Salier, Priester des Mars 519.
Luperci, die ätteften Priester Roms 520.
Epulonen, Curionen, Augustalen 521.
Die Bestalinnen, Ursprung und Anzahl 521.
Ihre Borrechte 522; Pflichten 523.
Die Anguren; ihre Gewalt und ihre Rechte 524.

4. Die Romifchen Cultusformen: Gebete, Gelübbe, Dpfer, Mitus und Befte.

Magifcher und formaler Charafter ber Bebete 526.

Gebetformeln und ihr materieller Inhalt 528.

Menge und Inhalt ber Belübbe 529.

Die Benaten 511, und garen 512.

Opfer; Auswahl ber Thiere nach ber Eigenthumlichfeit ber Gotter 530.

Menge ber Opfer 531.

Sühnopfer 532.

Beschaffenheit der Opferthiere und Reinheit ber Opfernden 533.

Opferritus 534.

Lectisternien, oder Mahlgeiten der Gotter 535.

Menfchenopfer 536.

Sühnungen und Reinigungen, Luftrationen 539.

Tobtenfefte 540.

Botterfefte, Feria '543.

#### 5. Die Erforfdung bes Götterwillens.

Etrurifcher Ursprung ber Saruspicin 549. Abwendung der Prodigien; Opferschau 550. Fnlguratoren; Auguralwesen oder Bogelschau 552. Beisfagung durch die Sibyllinischen Bucher 556.

3. Die Religionen ber Gallier und ber Germanen.

Das Gallifche Druidenthum 558.

Bahlreiche Menschenopfer bei ben Galliern 560.

Ballifche Bottheiten 561.

Germanifche Religion nach Cafar und Tacitus 563.

Germanifche Gottheiten 564; Priefter und Opfer 565.

#### Achtes Buch.

Philosophie und Religion im Römischen Reiche, vom Ende ber Republik bis auf die Antoninen.

#### I. Die Philosophie und die Siteratur in ihren Begiehungen gur Meligion.

1. Die Philosophie in Rom: Encretins, Cicero. Die Romifche ficifche Schule. Seneca. Epittet. Platonifch-Pythagoraifche Philosophie: Plutarch.

Einbringen ber Griechischen Philosophie in Rom S. 567. Lehrgedicht des Lucretins, erfte Frucht der Epitureischen Lehre 568. Cicero und seine Philosophie; steptischer Etletticismus 569. Zeine Gotteslehre 570; Cihit 571. Beliebtheit des Stoicismus in Rom 572. Zeneca's Lehre 573. Cornutus; Musonins; Epiktet 576.

Martus Anrelins 577.

Die Platoniter und ihre Stellung zu ben andern Schulen 578. Der Platoniter und Eflettifer Plutarch 580.

2. Die Literatur: Diobor, Strabo, Die Dichter Des Augusteifchen Beitalters; Plinins, Sacitus.

Religiöser Glaube des Polybius, Diodor's, Strabo's 584. Der Dichter Manilius, Birgil und Ovid 585. Religiöse Gestinnung des Horaz 586. Des altern Plinius und des Tacitus 587.

3. Die Borftellungen vom Buftande nach bem Tobe. Unficherheit biefer Borftellungen 588. Anfichten der altern und nenern Stoiter 588 fg. Gicero über Unsterblichteit 590 fg. Berzweiflung an der Unsterblichteit und ihre Ursache 592. 3br Zusammenhang mit den Borftellungen vom Ursprung des Menschengeschlechts 593. Die spätern Griechischen Borftellungen hieraber nach Plutarch und Luciau 593 fg.

4. Spatere Blatoniter und Reupythagoraer.

\*\*

Rudfehr zu einer glänbigern Stimmung 596. Platonifer und Renpythagorder 597. Ihre Deutung der Bolfsgötter 601.

Dollinger, Rirdengefdichte. I.

Eroftlofigfeit 595.

#### Inhalt.

5. Beftand und Einfluß ber Philosophen. Schulen; ihre Auflosung.

Ansartung und Sinten ihres Ansehens 604. Berfall und Untergang 607.

#### II. Die religiöfen Buftaube.

1. 3 bee einer Reichereligion. Religiofe Dulbung und Berfolgung. 3bentifizirung ber fremben Gottheiten mit ben Römischen 608. Daburch bewirtte Ausbildung einer Reichereligion 609. Tolerang und Intolerang gegen frembe Religionen 610.

#### 2. Die Apotheofen.

Bergotterung ber Raifer 613. Der Frauen bes taiferlichen Saufes 615. Brivat - Apotheofen 617.

3. Das Element bes Aberglaubens.

Aberglaube und Religiosität vermischt 617 fg. Beispiele: Spua, Augustus, Alexander 620.

4. Berfall ber Altrömischen Religion. Der fremden Götter und Eulte. Religiosität ber Frauen. Die Taurobolien. Reigung zum Judaismus. Theolepsie. Theopdie und Bilderdieuft. Bertehr des Menschen mit der Gottheit; Gebete.

Berfall ber Altromifchen Religion 621.

Bertrauen auf frembe Gulte 622.

Bluthe bes Ifiscultes 624; bes Serapiedienftes in Rom 625.

Cult ber 3baifchen Gottermutter 625.

Die daran gefnüpften Taurobolien und Rriobolien 626.

Judaismus unter ben Beiben 628.

Theoleptiter und Fanatici, Gottbefeffene 629.

Theopoie, die Runft Gottheiten in die Statuen gu bannen 631.

Ibololatrie im eigentlichen und engften Sinne 632.

Borftellungen von der Borfebung 634.

Bebete, ihre materiellen, ja unfittlichen Begenftanbe 635.

5. Steigender Berfall der Sittlichkeit und Religion.

Die altgläubige Stimmung noch vorherrichend 637.

Unguchtdienft ber Aphrodite 639.

Entfittlichung durch die Mythen an fich 640; noch mehr durch ihre mimifche Darftellung 641.

Durch die Schauspiele und Gladiatorentampfe 642.

Durch ungüchtige Gemalde in Saufern und Tempelu 643.

Ungucht in Tempeln S. 644. Der Goët Alexander 644. Religiöfe Gauteleien und Länfchungen 646.

6. Die Dratel. Die Divinationsmittel. Eranme. Aftrologie.

Siederaufblüben mehrerer Oratel 649. fiflärung ihres Erlöfchens 651. Agemeinheit bes Glaubens an Divination 652. In die Träume 653. Cindringen der Aftrologie in Rom 654 fg.

7. Magie, Refromantie und Theurgie.

Enger Zusammenhang der Magie mit dem heidnischen Religionswesen 656 fg.; von der Philosophie begünstigt 657. Die Refromantie und die Todtenoratel 659. Ragiiche Menschenopfer 660.

Theurgie, die hochfte Form der Magie 662.

#### Reuntes Buch.

Die socialen und sittlichen Justande in Griechenland, in Rom und im Römischen Reiche.

#### I. Die Griechen.

1. Das Staatsburgerthum; Griechen gegen Barbaren. Politische Freiheit. Mußiggang und handwert. Die Lage der Reichen. Stlaverei. Erziehung.

Die Berfonlichkeit bes Griechen im Staate anfgehend 664. Segensat der Griechen zu den Barbaren 665. Rißachtung des Bölterrechts; das Recht des Stärkern 666. Begriff der Freiheit 667. Ubdängigkeit des Einzelnen vom Staate 669. Serrichaft der Armen über die Reichen 670. Arbeiteschen der Griechen 672. Die Stlaverei; Theorie des Aristoteles darüber 673. Renge der Stlaven 674. In Behandlung 675. Reralische Rachtheile der Stlaverei für Stlaven und herren 677. Erziehung und Schulunterricht 678.

2. Das Beib bei ben Griechen; Die Che. hetaren. Baberaftie. Ansfepen ber Rinber. Entvollerung.

Die Monogamie ein Borzug der Griechen vor den Orientalen S. 679. Dennoch das Weib geringgeschäpt 680.
Die Che eine Pflicht; Spartanische Chegesetzgebung 681.
Die hetären und ihr Verhältniß zu den Chefranen 683.
Die Päderastie, griechisches Nationallaster 684.
Sofrates und Platon darüber 686.
Anabenliebe der Philosophen 689.
Ihre Ursachen und Wirkungen 690.
Kiuderanssetzung gilt als ersaubt 692.
Sittliche Versunkenheit der spätern Griechen 693.

### II. Die focialen und fittlichen Buftande der Momer.

1. Charafter der Romer. Das Romifche Brivatrecht. Die Fremben. Die Gewalt bes Sausvaters.

Römischer Nationalcharafter: Energie und Selbstsucht 694. 3hr Privatrecht, ein Bert ewiger Geltung und Birtung 695. Bürgerfreiheit 696. Rechtlosigkeit der Fremden 697. Familieurecht 698.

2. Die Frauen in Rom. Die Che. Chefchen und Chefcheibung.

Stellung der Frauen, Formen der Che 699. Cheschließung durch Confarreation und Chescheidung 700. Ueberhandnehmen der Scheidungen 702. Augustus' Ebegeses 703. Bortheile der Chelosigkeit 704.

#### 3. Die Stlaverei in Rom.

Grausame Behandlung der Stlaven 705. Renge derselben 708. Stlaven und Gladiatoren 710. Bahl der Stlaven im Berhältniß zu den Freien 712.

4. Birtungen der Stlaverei auf die freie Bevolterung. Armuth; Aussehen der Rinder; geringe Rinderzahl. Paderaftie. Buhlerinnen. Beibliche Berdorbenheit.

Die Stlaverei eine hauptursache des sittlichen Berderbens 712. Eine Ursache des Banperismus 714. Das Anssehen der Rengebornen, etwas Alltägliches 716. Abtreibung der Leibesfrucht S. 717. Paderaftie bei den Romern 718. Die Menge der Buhlerinnen und die hänfige Chelofigkeit 720. Beibliche Schwelgerei 721.

ı

5. Das Berhalten gegen die Armen. Erziehung. Die Schauspiele.

Renge der Armen und Bettler 722.

barte ber Reichen gegen fie 723.

Erziehungeweseu; tein offentlicher Unterricht 723.

Die Stlaverei Sauptquelle bes Jugendverberbens 725.

Die Leidenschaft für Schanspiele, besonders die Gladiatorenspiele 726.

Lebensverachtung; Selbstmord 727.

6. Allgemeiner Ueberblid. Die Borboten bes Renen.

Berbreitung bes Sittenverberbniffes von Rom in die Provingen 728.

Chumacht bes Stolcismus 729; ber Philosophie überhaupt 730, nud der Gotterbienfte gegenüber bem Berberben 731.

Inhaltlofigfeit bes Lebens 732.

Sebufucht und hoffnung 733.

Das Cavitolium in Rom und ber Tempel in Jerufalem 733.

## II. Das Judenthum.

Behntes Buch.

#### I. Gefdichtliche Entwichlung.

1. Bis gur Erhebung ber hasmonder . Dynaftie.

Anfange bes Jubifchen Staates 735.

Bluthe unter David und Salomo 736.

Sraltung in zwei Reiche: Ifrael und Juba 737.

Das Exil 737; Rudfehr 738.

Die Samaritaner, Feinde ber Juden 739.

Difdung ber Juden mit Beiben 740.

3bre Bellenifirung im Ausland 741.

Die große Synagoge und die Befegeslehrer 742.

Berfolgung nuter Antiochus; Erhebung ber hasmonder 744.

2. Die Chasibim. Die Sabbugaer. Pharifaer. Effaer. Die Therapenten.

Die Chafidim ober die Frommen und ihre Antipoden die Saddugaer 745.

Die Pharifaer, teine Sette, sondern Bertreter Der gangen Ration 748 fg., Lehrer ber Ration 751.

#### Inhalt.

Der Sohn Davibs S. 833.

Der leibenbe Deffias 834.

Befaias, Daniel, Bacharias über ben Deffias 834 fg.

5. Das Aleganbrinifche Judentham. Philo's Lehren.

Der Tempel bes Duige 837.

Aristobulus 838.

Philo 838. Sein Berhaltniß jur Griechifden Philosophie 841.

Ableitung ber Griechischen Beisheit von Dofes 841.

Philo's Lehre: Die Gottheit 841

Die Materie. Dualismus 841.

Die Mittelmefen. Der Logos 843.

Engel und Menfchenfeelen 845.

Ruftand nach dem Tobe 845.

Bestandtheile ber Menschenfeele 846.

Sundenfall. Angeborene Sundhaftigfeit 847.

Ethit; Gnabenlehre 847.

Bon ber Etftafe 848.

Deffianifd - diliaftifde Borftellungen 848.

#### IV. Die lehten Binge des Judifden Staats- und Rirchenmefens.

Die Tyrannei der Laudpfleger 849.

Der bag ber beiden 849.

Corraption bes Bolles 850.

Die falfchen Bropheten 851.

Die Beloten; ihre Schredensberrichaft 852.

Die achtzehn Befchluffe der Berfammlung in Eleazar's Saufe 852.

Die Parteien in Jerufalem und ihre Rampfe 853.

Schidfal ber Befangenen nach ber Eroberung 853.

Die Folgen ber Berftorung bes Tempels 854.

Unmöglichfeit bes Opfercultes 854.

Die hoffnung auf Biedererftehung bes Tempels 854.

Synedrium und Schule ju Jamnia 856.

Der Rabbinismne 856.

Die Emporungen unter Trajan und Sabrian 856.

Bar Cochba 857.

Melia Capitolina 858.

Cabbath - und Jubeljahr S. 792.

Die Leviten 792.

Das Brieftertbum 793.

Sein Dienft und Unterhalt 795.

Der hoberriefter, fein Beruf und feine Rleibung 796.

Seine Stellung jum Ronig 799.

Das Rafiraat, bas altteftamentliche Monchthum 800.

Die Bropheten und Bropbeten - Schulen 801.

Der Tempel, feine Bestimmung und feine Theile 803.

Das Bilberverbot, Grund beffelben 805; Ausdehnung 806.

Strenge gegen alles Beibnifche 807.

Die Profelyten und ihre Taufe 807.

Orfer, ihre Bichtigfeit; Opfermaterial 808.

Berichiedene Opferarten; bas Brandopfer 809.

Chuld. und Cinbopfer 810.

Friedene - ober Dantopfer 811.

Ereis - und Tranfopfer 812.

Das Gebet, nicht im Gefet aber in ber Tradition enthalten 813.

Gelutde; Fefte 814; Berfohnungstag 816.

Fantiage; Synagogen; Reines und Unreines 817.

#### III. Die religiöfen gehren des Judifchen Volkes.

1. Schrift und Trabition.

Die beilige Schrift, ihre Bestandtheile 818.

Die Tradition 819.

#### 2. Gott und bie Engel.

Bott, feine Unbegreiflichfeit und zwei hauptnamen 821.

Seine Transcendeng und andere Gigenschaften 822.

Antbropomorphismus der beiligen Schrift 823.

Die Lehre von ber gottlichen Beisheit 824.

Bon ben Engeln 825.

Engelfturg; Satan 826.

3. Schöpfung. Der Mensch und fein Fall. Gottes Forderung an ihn. Bufe. Tob und Unterwelt.

Schörfung ber Belt und bes Denfchen 827.

Suntenfall; Erbfunde; Forberung und Gnabe Gottes 828.

Bufe und Sundenvergebung 829.

Berfellungen vom Scheol 830.

Auferftehungeglaube nud Bebete für die Berftorbenen 831.

4. Die Ressiantiche Beiffagung.

Bedeutung der Meffianifden Beiffagung für bas Judenthum 831 fg. Die alteren Beiffagungen 832.

- Damit hatte Diefes Reich feine burch die Natur ihm gebotenen Brangen gefunden; Berfuche, neue Eroberungen zu machen, fliegen nun faft überall auf taum ju überwindende phyfifche Schwierigfeiten. 3m Guden feste die große Ufritanische Sandmufte der Romischen Berrichaft Schranten, im Gudoften waren Aethiopien und Arabien fcmer juganglich, und bier sowohl ale im Norden und Nordoften ftanden die Opfer, welche die Eroberung und Behauptung folder von Städten entblößten, von einer größtentheils armen Bevollerung bewohnten gander gefoftet haben murbe, in feinem Berhaltniffe jum Gewinn, den fie bringen fonnten. Auch die im Beften allein noch übrige Sibernische Insel bot feine lodenden Aussichten, und im Often waren die Parther durch die Lage ihres Reiches, wie durch die den Romischen Legionen verderbliche Art ihrer Rriegeführung schwer angreifbare Nachbarn. Daber fprach ichon Octavian den Brundfat aus: Rom durfe Die Grangen des Reiches nicht erweitern, und die meiften feiner Rachfolger beschränften fich auf die Behauptung des Bestehenden und die Führung bloger Bertheidigungefriege, ja fie traten felbft bereits gemachte Eroberungen freiwillig oder gezwungen wieder ab.
- 3. Nicht auf der Kraft und nationalen Eigenthumlichkeit eines großen Bolkes ruhte das Römische Reich, sondern wie im Beginne, so auch jest noch auf der Bevölkerung einer einzigen Stadt, welche fort und sort den Anspruch behauptete, nicht blos den Sit der Herrschaft zu bilden, sondern auch Inbegriff und ausschließende Besitzerin der ganzen Staatsmacht zu bleiben. Aber der langen Bürgerkriege, der Proscriptionen und des endsofen Blutvergießens müde, nach Sicherheit des Besitzes und Genusses verlangend, vermochte dieses Rom nur noch unter der Herrschaft eines Einzigen zu bestehen, und dieser Einzige war Octavian, der nach Ueberwindung seines letzten Feindes und Nebenbuhlers, des Antonius, mit starker, kluger und gemäßigter Hand, die hergebrachten republikanischen Formen und Namen möglichst beibehaltend, den Staat in die neue Ordnung der Dinge ruhig hinüberführte, und seinen Thron auf republikanischer Grundlage errichtete.
- 4. Neben bem lebenslänglichen, alle Gewalten in sich vereinigenden Principate konnte indeß die Republik nur ein mehr und mehr verschwinsbendes Schattenbild sein. Als Besehlshaber des zu einer stehenden Kriegsund Regierungsmacht gewordenen Heeres von etwa 340000 Mann, als Borsigender des ihm gegenüber willenlosen, zu einer blos berathenden und verwaltenden Behörde herabgesetzten Senats, als Censor, beständiger Tribun und Haupt der Staatsreligion, geschützt durch eine ihm ergebene Leibwache, deren Präsekt schon unter Tiberius die zweite Person im Neiche wurde, besat der Monarch eine schrankenlose Allgewalt, und August's Nachsolger durfte bereits unbedenklich, was von republikanischen Formen noch übrig

war, vernichten oder entwerthen. Das Bolt in Rom murde befriedigt durch Geldgeschenke und Getreidespenden, durch Schauspiele im Theater und der Rennbahn, durch Gladiatorengesechte und Thierkampse; unter allen Ständen war eine Gesinnung verbreitet, die dem Machthaber nur Feigheit und knechtische Selbstsucht entgegenseste, und so entwickelte sich der Principat mit erschreckender Schnelligkeit zu jenem surchtbaren Despotismus, welcher, durch Beiber, Freigelassene, Schmeichler, Späher und Delatoren genährt und gereizt, den entsesten Zeitgenossen das Schauspiel einer Kette von Gräneln darbot, wie sie Uebermuth, Blutdurst und Menschenverachtung den jeglicher Scheu und Scham entbundenen Herrschern eingaben.

- Die Stadt Rom, in der letten republifanischen Zeit bereichert und prachtvoll umgeftaltet durch die geraubten Schape der eroberten gander, gewann unter Augustus fast ein neues Ansehen; der Glanz des von ihm mit öffentlichen Gebauden bedecten Marsfeldes übertraf noch die Bracht ber Siebenbugelftadt, und mit Recht tonnte der Monarch fich ruhmen, eine Biegelftadt habe er vorgefunden, und eine Marmorftadt hinterlaffe er 1). Rit jedem Jahre entwidelte fich jest die Stadt an der Tiber mehr und mehr zu einem Sammelplat aller Nationen des Erdfreifes; die aus allen Lindern zusammengeschleppten Stlaven brangen mit ihren fremden Sitten in das Innere der Familien, mit ihrer fremden Anschauung in den Beift und die Sinnesweise der heranwachsenden Geschlechter ein; aber auch von freien Auslandern murde Rom überschwemmt; aus drei Belttheilen manderte man gur Beltftadt, um dort ein angenehmeres, an Benuffen reicheres Leben ju fubren, oder nur um fich ju nahren, oder um mit dort erworbenem Bermogen in Die Beimath gurudgutebren. Griechen, Sprier, Rleinafiaten, Aegyptier ließen in Rom fich nieder ale Literaten und Philosophen, ale Diener des Luxus, der Schwelgerei, der Ungucht, oder als Briefter fremder Sotterdienste, als Berkzeuge ber Superstition. Rom fei eine Griechische Stadt in Sprache und Sitten geworden, und die Sprische Fluth des Drontes iei in die Tiber geftromt, flagten fpater die Sitten = fcbildernden Dichter 2), und anderthalb Jahrhunderte nach Angustus tonnte Athenaus 3) fagen: Bange Bollerschaften des Drients hatten in Rom fich angefiedelt.
  - 6. So erhielt Rom seit Augustus eine Bevollerung, welche der des bentigen London nahe oder gleich tam, anderthalb, vielleicht zwei Millionen; davon bestand aber nahezu die Hälfte aus Stlaven, und von den Freien weitaus der größte Theil aus Fremden, die mit der Civität beschenkt worden, oder aus Freigelassenen und ihren Rachtommen. Neben dem

:

:

:

3

÷ :

<sup>1)</sup> Sucton. Aug. 29. — 2) Juvenal. 3, 60 sq. — 3) Deipnosoph. 1, 36. T. I. p. 75. Schweigh.

ungeheuren Reichthum einer kleinen Anzahl von Familien herrschte solche Armuth, daß schon Augustus über 200000 Einwohner durch Geld z, Getreideund Brod Spenden ernähren mußte; und troß der Sorge, mit welcher dieser Monarch auf die Erhaltung des alten reinen Römischen Bürgerblutes bedacht war, starben die ächt römischen Geschlechter, die ohnehin durch die Bürgertriege und Proscriptionen bereits sehr vermindert waren, immer mehr aus. Dazu wirkte besonders ein Grundübel der damaligen Zeit, die weitverbreitete Abneigung gegen den als lästige Schranke gefühlten Chestand. Bergeblich suchte Augustus durch seine Gesehe, die Julia und Papia Poppäa, dieser einreißenden Staatskrankheit der Chelosigkeit unter den Bohlhabenderen und Reichen zu steuern. Selbst in den Chen wurde Kinderlosigkeit immer häusiger, so daß krast des zweiten dieser Gesehe schon der Besty von drei Kindern bedeutende Borrechte mit sich brachte.

7. Da war es denn unvermeidlich, daß Rom die Stadt wurde, in welcher alle Laster der verschiedensten Zonen, alle Gebrechen und Auswüchse der menschlichen Gesellschaft sich sammelten und mischten, die Stadt, in welcher ein heimathloser, mußig sich herumtreibender, bettelhafter und doch an alle Bedürfnisse des Luzus gewöhnter Pobel, den man aus Staats-mitteln unterhielt, den größeren Theil der freien Einwohnerschaft bildete 1).

ŧ

In den Unterthanenlandern fonnte fich zwar auch mabrend der Raiserherrschaft tein rechter Gemeingeift, fein patriotisches Gefühl des Aufammengehörens entwickeln; allzu fremd war und blieb der Gallier dem Sprier, der Aegyptier dem Sifpanier, doch wurde die Berwaltung der Provingen im Gangen wefentlich beffer, ale fie es in den letten Beiten ber Republit gewesen. Benn bamals ein Bolesus Meffalla als Broconful Affens dreihundert Menschen an Ginem Tage hinrichten ließ, und durch die Leichen gebend mit Gelbstbewunderung ausrief: Belder Ronig batte bas ju thun gewagt? 2) - wenn die Provinzen nur als Geldquellen für Rom, als Mittel ber Bereicherung fur die baufig wechselnden aus Rom gesandten Statthalter, und für jene Romer, welche als Matler und Bublifanen fic hinzogen, betrachtet und ausgebeutet murden, fo trat unter Augustus und nach ihm ein mehr gesicherter, ein erträglicherer Buftand ein; Die Statthalter ftanden unter ftrengerer Aufficht, hatten feste Behalte, durften die Abgaben der Unterthanen nicht willführlich fteigern; ihre Uebermachung der Communal= Berwaltungen mar für das Bolt wohlthatig, der Unterschied awischen der herrschenden Romischen Burgerschaft und den unterthänigen Provincialen verschwand, und die Romische Gerechtigfeitspflege mar in allen

<sup>1)</sup> Seneca consol. ad Helv. 6. Tacit. Annal. 14, 20. — 2) Seneca de ira, 2, 5.

Ländern besser als die frühere einheimische. Auch hörten die endlosen Stammessehden und inneren Parteitämpse, welche vormals manche Länder zerrüttet hatten, unter Römischer Herrschaft auf. Die Thrannei der Kaiser, deren Andenken in der Geschichte gebrandmarkt ist, lastete zunächst auf der Römischen Aristokratie, nicht aber oder doch weit weniger auf den Provinzen.

- 9. Die Berbindung der verschiedenen Theile des großen Reiches unter einander und mit dem Mittelpunkte der Gewalt wurde nun in großartiger Beise hergestellt, die Mittel und Wege des Berkehrs vervielfältigten sich iber das ganze Reich zog sich allmälig ein Net trefflich gebauter Geers und Landstraßen, und die schon vom ersten Kaiser errichtete Staatspost erstredte sich durch alle Provinzen.
- 10. Das Ergebniß der monarchischen Umwandlung war also weitaus für den größten Theil der unter Rom's Scepter vereinigten Bölfer und Individuen ein wohlthätiges. Mehrere Länder, wie Gallien, Spanien, Afrika, anch Aegypten und Sprien, gelangten zu größerer Sicherheit des Besipes und Rechtes, sie nahmen Theil an dem allgemeinen geistigen Berlehr und Leben, wie es sich aus der Berbindung der drei das Mittelmeer umschließenden Welttheile ergab, und vortheilhaft stach ihre jetige Blüthe ab gegen ihre frühere Lage vor ihrer Einverleibung in's Römische Reich.
- Aber in den Centrallandern des Reiches und der alten Belt 11. überhaupt zeigten fich bereits in den Symptomen einer bedentlichen Ents vollerung und Berödung die Borboten des Berfalls der damaligen Beltordnung. Schon mar die Beschichte der alten Sellenen wie ein großes, ericoutterndes, julest nur noch Mitleid erregendes Drama ju Ende gespielt; die Macedonischen und darauf die Romischen Kriege hatten das icone Land mit Trummern erfüllt; alte, berühmte Städte waren verschwunden, ober nur nehr theilmeife bewohnt, oder, wie Theben und Megalopolis, ju Dorfern berabgefunten; viele früher wohlbevällerte Infeln waren jest einfame Felfen; die Stamme des Deta maren fast vernichtet, Acarnanien und Actolien in Buften verwandelt, Theffaliens Städte verfielen und das Land verarmte. Auch das angranzende Epirus tonnte fich von dem Schlage, der es durch Baulus Aemilius getroffen, nicht wieder erholen; feine Städte maren gers tort, in sparfam gefaeten Dorfern wohnte nur noch ein fleiner Reft der rüberen Bevolferung. Bon ben zwölf Städten Achaia's waren fünf zerftort oder verlaffen, Arcadien und Meffenien taum bewohnt; in dem ehemals tädtereichen Laconien gablte man jest nicht einmal mehr dreißig Dörfer. Spater meinte Plutarch, gang Briechenland wurde mit Mube noch breitausend Hopliten aufbringen konnen. Athen glanzte zwar noch als eine midtige Stadt, aber die alten Beschlechter maren, zulett noch durch das Syllanifche Blutbad, vertilgt, ein Bufammenfluß fremder Anfiedler füllte

ŗ

Į i

:

jest die Stadt 1). Die Römischen Colonien, Patra, Korinth und Nikopolis auf der Landzunge von Aktion, sollten als Stützpunkte für die Römische Herrschaft sowohl als für die Wiederbelebung des verödeten Landes dienen; in Korinth, welches, durch seine Lage zwischen zwei Meeren begünstigt, bald wieder eine blühende Handelsstadt wurde, zog auch sosort die alte Ueppigkeit wieder ein. Aber im Ganzen ließ der Druck siscalischer Herrschaft, der auch in der Kaiserzeit auf Hellas fortwährend lastete, ein Wiederausblühen des nationalen Wohlstands und damit einen Ausschwung der Bevölkerung nicht eintreten; Hellas blieb ein dünnebewohntes, mehr Gräber als Lebende, mehr Ruinen als Städte ausweisendes Land, und die Hellenen waren ein in seinem innersten Leben geknicktes Volk.

- 12. Die von Nero den Griechen geschenfte Abgabenfreiheit murde zwar bereits unter Bespafian wieder aufgehoben, aber die Existenz freier Stadte mit municipalen Brivilegien, lotaler Berichtshofe und provinzieller Berfammlungen, Die fortbauernde Giltigleit vieler griechischen Gefete und Einrichtungen, dann der officielle Charafter, in deffen Befig Die Griechische Sprace blieb - alles dieß gewährte ber mit frembem Blute ftarkgemischten Rachkommenschaft der alten Gellenen den Schein und Troft einer nationalen Selbstständigkeit. Sie faben die Amphiltponen fich noch verfammeln, faben ben Areopag in Athen nach alter Sitte richten, und Abgeordnete der Achaischen, Bootischen, Phocischen Bundesftadte zur Berathung ihrer Angelegenheiten zusammentreten; da war es nicht zu verwundern, daß sie, dem Gultus ihrer Bergangenheit ergeben, alles Frembe geringschätend, nur ihre Erzeugniffe bewundernd, die alte ftolge Eintheilung der Menschen in Griechen und Barbaren auch jest noch beizubehalten geneigt waren. Freilich wurden jene Schaaren von Gellenen, welche die Begierde zu erwerben nach Rom führte, bort meift mit falter Disachtung aufgenommen, und als hungrige Abentheurer mit den Griechisch = redenden Ankömmlingen aus Aegypten und den Ustatischen Ländern zusammengeworfen 2).
- 13. Am schwersten hatte Italien selbst in seinem Wohlstande und seiner Bevölkerung den Druck, den hemmenden und zerstörenden Einfluß Roms empfunden. Schon vor dem Beginne der Bürgerkriege waren in langen, blustigen Kämpsen ganze Völkerstämme im mittleren und südlichen Italien aussgerottet worden; in den zehn Jahren von 90 bis 80 vor Chr. erlitt die Halbinsel einen neuen sast unermeßlichen Berlust ihrer besten Bevölkerung; der Krieg der Italiker gegen Rom raffte über 300,000 junge Männer weg 3); von der Samnitischen und Etrurischen Bevölkerung war wenig geblieben; die Sabinische, Etrustische, Benetische Sprache war verschwunden oder im

<sup>1)</sup> Tacit. Annal. 2, 15. - 2) Juvenal. Sat. 3, 76. - 3) Vellej. 2, 15.

Aussterben begriffen, der ursprüngliche Bauernstand Staliens mar wie vertilgt, und fummerlich erfett burch Stlaven, welche die Latifundien ihrer berren bebauten. Am verderblichften wirfte das Spftem der Militar-Colonien, von Octavian in größtem Dagftabe durch Anftedlung feiner vier und dreißig Legionen mit Bertreibung der bisherigen Gigenthumer durch= geführt; ihm murde vorgeworfen, daß er fast gang Italien seinen Beteranen weisgegeben babe 1). Die angefiedelte Soldatenmaffe, ohne Reigung und Sibigfeit fur ein geordnetes Familienleben, ftarb rafc aus?); fie tonnte feinen Erfat bilben fur jene brei und fechezig Stabte, welche von Cafars Dictatur bis auf die erften Jahre des Augustus ihre Bevollerung verloren batten, oder ihres Grundbesitzes beraubt dem fichern Untergang entgegengingen. Und dabei hatte Augustus in Einem Jahre 120,000 Colonisten ans Italien in die Provingen gefandt 3); dabei fand noch eine ftetige, halb freiwillige, halb gezwungene Auswanderung nach Rom oder nach den zulett einverleibten Theilen des Reiches ftatt; nach Rom, um dort auf Roften des Reiches als Theilnehmer an den Getreidespenden fich ernähren zu laffen; in die Brovingen, um dort ein einträgliches Amt zu erhaschen oder in einer der zahlreichen Romischen Sandelsgesellschaften fich unterzubringen; Italische Ranflente fagen in allen Städten, bis nach Arabien, bis zu den Marcomannen und Cherustern 4). In ber allmäligen, ftete fortschreitenden Erschöpfung Italiens lag aber für bas gange Reich eine Saupturfache bes fpateren Berfalls.

- 14. Doch unterschied sich das nördliche Italien zu seinen Gunsten wesentlich vom mittleren und süblichen. Dort waren oder wurden Padua, Berona, Ravenna, Mailand, Aquileja, als Sipe Römischer Colonisten, blübende Städte; dagegen war die alte Herrlichseit von Großgriechenland verschwunden in und Regium, Brundustum, Benevent und das auf die Hälfte seines frühern Umfangs beschränkte Tarent bewahrten noch einiges Leben. Ber Büsten sehen will, sagt Seneca o, der gehe nach Lucanien und Bruttium. Indeß stand noch Campanien, und besonders der Golf von Neapel, dieses irdische Paradies, dessen Schönheit auch die reichen Römer zu würdigen wußten, in voller Blüthe; hier war Neapolis mit seiner Griechischen Lebensweise, Griechischer Kunst und Wissenschaft ein Lieblingsausenthalt gebildeter Kömer hier zeigte Bajä seine prächtigen Villen, war Puteoli der Stapelplatz des Alerandrinischen und Spanischen Handels.
- 15. In dem "dreizungigen" Sicilien mit feiner altstculischen oder teitischen Landbevollerung, seinen Griechischen Städten und seinen Römischen

<sup>1)</sup> Appian. bell. civ. 5, 12 sqq. p. 728. Schweigh. Sueton. Aug. 13. —
2) Tacit. Ann. 14, 27. — 2) Monum. Ancyran. — 4) Dio Cass. 53. Tacit. Annal. 2, 62. — 5) Cic. de amic. 4. — 6) De tranq. animi, 2,

Colonisten waren hellenischer Charafter und Bildung noch immer überwiegend 1), aber die Städte auf dieser schönsten und fruchtbarsten Insel
des Mittelmeeres konnten sich nicht wieder erholen. Auf der ganzen nach
Afrika zugekehrten Küste waren die Städte bis auf Agrigent schon in den
Carthagischen Kriegen zu Grunde gegangen 2); im Innern hatten die
Sklavenkriege und das Käuberunwesen der Hirtenbevölkerung arge Berbeerungen angerichtet; Himera, Selinus, Gela, auch Nazos, Eudöa, Callipolis an der Ostäuse schweren verschwunden, Enna nahezu verödet, Tauromenium, von Octavian schwer mishandelt, war gesunken; Syrakus, dessen Blüthe schon seit der Eroberung durch Marcellus gebrochen war, suchte Augustus vergeblich durch eine Colonie zu beben; besser stand es mit Catana,
Panormus, Segeste und Lilydaum. Im Ganzen gelangte die Jusel bei der unter den Kaisern erhaltenen Ruhe und Ordnung, als eine Kornkammer Koms und Italiens, doch wieder zu bedeutendem Wohlstande.

- 16. Die Inseln Sardinien und Corfica, zu Einer Provinz vereinigt, hatten eine sehr gemischte Bevölkerung; dort bildeten Tyrchenische Zolner, eingewanderte Corsen und Belari (d. h. Flüchtlinge) den Grundstod einer als träge und boshaft verrusenen Bevölkerung, zu der noch Phönizische und Carthagische Colonien hinzugesommen waren; das Land galt für ungesund, und wurde deshalb als Verbannungsort für Verurtheilte benützt, war aber seiner Fruchtbarkeit wegen nebst Sicilien eine Kornkammer für Rom. Die Bevölkerung des rauhen und wenig angebauten Corsica war aus Tyrrhenern, Ligurern und Römischen Colonisten zusammengestossen. Bei Strabo erscheinen die Corsen noch als rohe, sast nur Viehzucht treisbende Barbaren, und dennoch zählte man unter Römischer Herrschaft drei und dreißig Städte auf der Insel.
- 17. In der klein afiatischen Halbinsel schied der Fluß Halys die Sprachen und Bölkergebiete. Die westlich wohnenden Nationen, die Lydier, Carier, Myster, Bithynier gehörten im Allgemeinen zum Stamm der europäischen Thrazier; bei ihnen war die Griechische Sprache die vorsherrschende, die alte einheimische Sprache zum Theil, wie bei den Lydiern, spurlos verschwunden 3). Destlich vom Halys wohnten die Völker Sprische Arabischer Abstammung, die Cappadocier, Cilicier, Bamphylier und die Solymer, d. h. die alten Bewohner von Lycien und Pisstdien, wiewohl die Lycier eine so starke Beimischung von Hellenen erhalten hatten, daß sie für ein Griechisches Volk galten. Der nördliche Theil Rleinasiens am schwarzen Weere sich hinziehend, bildete die Länder Bithynien, Baphlagonien und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Apulej. Metamorph. 11, p. 259. Elmenh. — <sup>2</sup>) Strabo, 6, p. 272. — <sup>3</sup>) Ibid. p. 565. 631.

Pontus. Bithynien, früher auch das Aflatische Thrazien genannt, eines der fruchtbarken Länder, bewohnten einige aus Thrazien eingewanderte Stämme, mit Reften früherer Mysischer Bevöllerung; seine Hauptstadt Risomedien, jest in mächtigem Bachsthum begriffen, wurde eine der schönsten und größten Städte der alten Welt; Gius, Chascedon, Nicaa, Heraklea, meist mit hellenischen Colonien, verbreiteten ihre Griechische Bildung über bas Land.

- 18. Sanz verschieden in Sprache und Sitten von ihren Thrazischen Rachbarn im Westen und ihren Keltischen Nachbarn im Süden waren die Paphlagonier. Sie gehörten zum Sprischen Bollsstamme, galten selbst unter den heiden für ganz besonders abergläubisch; das Innere ihres ranhen, städtearmen Gebirgslandes war wenig bekannt; nur das nahe an der Galatischen Gränze gelegene Gangra, zu Strabo's Zeiten freilich blos ein Städtchen, wurde später bedeutender und die Hauptstadt der Provinz. Im Meere aber wohnten hellenische Ansiedler, und Sinope, die Colonie der Milester, früher ein reicher und mächtiger Handelsort, war jest noch eine große und prächtige Stadt.
- 19. Langhingestreckt am schwarzen Meere lag, von vielen kleinen, sehr verschiedenartigen Bölkerschaften bewohnt, mit Griechischen Handelsstädten an der Küste, das nordöstliche Land von Kleinasien, Pontus, seit dem Tode des Königs Polemo II. unter Nero tributpslichtige Römische Provinz. Im Spien reichte Pontus bis an Colchis und Großarmenien hin. Im Innern des Landes scheinen verschiedene Sprachen geredet worden zu sein; Städte waren hier nur durch ihre religiösen Culte bedeutend und berühmt, wie Comana, Pontica und Cabira; Neucasarea, die spätere große und schöne hauptstadt des Landes, begann erst seit dem Jahre 64 auszublühen.
- 20. Südlich von Galatien und Pontus war Kappadozien, verbunden mit Rleinarmenien, eine der größten Provinzen des Römischen Reichs, sast den dritten Theil der ganzen Halbinsel umfassend, ein vorwiegend tauhes und minder fruchtbares Land, mit Einwohnern Sprischen Stammes, welche von den Persern zum Unterschied von den dunkelfarbigern Bewohnern Spriens die weißen Sprier genannt wurden. Städte, statt der bisherigen Castelle und offenen Flecken, wurden hier erst durch die Römische Herrschaft gegründet, besonders durch Anlegung Römischer Colonien; so erhob sich allmälig die Hauptstadt Casarea; daneben Thana und Comana. Rleinzarmenien und Melitene, schon von Tiberius zur Römischen Provinz gemacht, von Caligula dem Thrazier Coths, von Nero dem jüdischen Könige Aristozbulus geschenkt, wurde erst unter Trajan mit dem Römischen Reiche wieder bereinigt.
  - 21. Eines der ftrahlendsten Juwele in der Römischen ganderkrone

blieb Borderafien, vor andern mit Schonheit ber Natur, unerschöpflichem Reichthum und Fulle ber Bevollerung gefegnet, und die große induftrielle Bertftatte bes Reichs. hier, in den Landern Doffen, Lydien, Carien, welche zusammen mit einem Theile von Phrygien die Romische Proving Mfia bilbeten, erhoben fich funfhundert Stadte 1), alle mit Runftwerten und öffentlichen Gebäuden und Monumenten der manigfaltigften Art reichlich ausgestattet; ja fpater murben bier fogar, wohl mit Singugablung fleinerer Ortschaften, taufend Städte gegablt 2). Sier berrichten noch flegreich über alle fremden Clemente hellenischer Beift und hellenische Sitte; bier lebte man umgeben von Allem, mas Sandel, Runft und verfeinerter Lugus ichaffen tonnte, ein rubiges, genugreiches Leben, und bedurften die Romer gur Festigung ihrer Berrichaft feiner Legionen. Die Stabte nannten fich ftolg auf ihren Mungen autonom, benn die Romer hatten ihnen umfaffende municipale Freiheiten bewilligt, fo Smyrna, die schönste Stadt Affa's und eine der prachtigften Stadte des gangen Alterthums, fpater durch Erdbeben und Feindeshande oft vermuftet, und immer wieder unter der Bunft feines trefflichen Bafens aus den Trummern fich erhebend. Als "erfte und größte Metropole von Afia" - Diesen Titel führt fie auf Inschriften - prangte Ephefus, von Plinius als bas Auge Aftens gepriefen 3), ftolg auf ihren Artemis = Tempel, das größte und prachtvollfte Gebaude der Griechischen Belt.

22. Auch im innern Lydien war die Bellenifirung, getragen burch Stadte wie Sardes, Thyatira, Tralles, Magnesta, so vollständig, daß in Strabo's Zeit die Lydische Sprache bereits verschwunden mar. In M'yfien war Cyzicus eine ber blubenoften Seeftabte und ein Lieblingsaufenthalt ber vornehmen Romer; das emporftrebende Alexandria Troas hatte icon Cafar einmal jum Sige des gangen Reiches erheben wollen; und Pergamum batte amar feine berühmte Bibliothet verloren, zeigte aber ben Glang einer Saupt= ftadt, ben ihr die Ronige bes Pergamifchen Reiches gegeben, in fo bobem Grade, daß Plinius') fie die bei weitem berühmtefte Stadt Affens nennt. Unter Carien's Stadten ragte hervor bas eifrig Romifch = gefinnte Alabanda mit seinen Tangerinnen und Sangerinnen, welches zuerft ber Gottin Roma einen Tempel errichtet zu haben fich ruhmte 5). Salikarnaß hatte fich von feiner Berftorung durch Alexander nicht recht wieder erholen tonnen, erfreute fic aber des bei Affatischen Städten fo feltenen und toftbaren Borguges, durch seinen Felsengrund vor Erdbeben gesichert zu sein; und die jetigen Ruinen von Knidus zeugen von der Pracht und Große diefer Stadt.

<sup>&#</sup>x27;) Philostrati vitae Sophist. p. 56, 21, Kayser. Joseph. bell. jud. 2, 16.—
2) Statius Silv. 5, 2, 56.—
3) Plin. H. N. 5, 29, 31.—
4) Ibid. 5, 30, 33.—
5) Tacit. Ann. 4, 56.

- 23. Encien, dessen friedliebende Bewohner theils Kretische, theils Carische Sitten zeigten, besaß drei und zwanzig Städte, die auch noch in Römischer Zeit ihre Bundesverfassung zu bewahren wußten; wiewohl die bedeutendsten, Patara und Telmessus, schon sehr gesunken waren, und die Preische Hauptstadt Kanthus nach ihrer Zerstörung durch Brutus nicht wieder emporzusommen vermochte. Die Städte des öftlich von Lycien gelegenen schwalen Küstenstriches, Pamphylien, Side und Aspendus, waren von Rachsommen Griechischer Colonisten bewohnt.
- 24. In der Mitte von Rleinaften lag, faft ringe vom Gebirg eingebegt, bas fruchtbare Phrygien mit feinen großen, nachher auch in ber driftlichen Geschichte benkwürdigen Stadte, Apamea, Coloffa, Laodicea, Dierapolis, mit einer Bevollerung, die schon seit 600 Jahren an fremde berrichaft, Lydifche, Berfifche, Griechifch - Macedonifche, und jest feit dem Tode des Königs Attalus III. von Bergamus, an Römische gewöhnt war, aber noch bas Bewußtfein bewahrte, früher einmal ein machtiges Reich gebildet gu haben, und das altefte der Boller, das erfte Land, das aus der bon der einheimischen Sage bezeugten großen Fluth aufgetaucht, gewesen m fein. Durch die geiftige Ueberlegenheit der Griechen, von denen das Send faft überall umgeben war, und die fich bald auch in feinem Schoofe engefiedelt hatten, mar der Phrygische Stamm bereits gang gurudigedrangt, so daß Phrygien durchweg als ein Griechisches Land erscheint, und die Bhrygifche Sprache nur noch auf dem Lande, in den Städten wohl nur usch von Stlaven geredet wurde. Das Bolt, das vom Armenischen Sochlande berabziehend in feine Bohnfige eingewandert und dem Armenischen Stamme nahe verwandt war, hatte in alter Beit ben überwiegenden Theil ber Bevollerung von Rleinafien gebildet, und bedeutende Zweigstamme nach Uragien, Macedonien und Illvrien entfendet, war aber icon feit der Berficen Beriode in allgemeine Disachtung gefallen, und galt für unbilbfam, feig und weichlich. Unter den Städten des Landes erhob fich das zur Beit Strabo's noch unbedeutende Synnada fpater jur hauptstadt von gang Phrygia Salutaris; Celana war von seiner frühern Größe durch die Nahe bes neugegrundeten Apamea jum fleden berabgedrudt; mabrend biefes Apamea Ribotus, durch feinen Sandel nunmehr fich gur bedeutendften Stadt Phrygiens erhoben hatte, Coloffa aber jest nur noch ein Stadtchen mar. Das reiche Laodicea am Fluffe Lyfus vermochte, durch ein Erdbeben unter Tiberius ganglich vernichtet, aus eigenen Mitteln fich wiederherzustellen.
- 25. Das reiche Gebirgeland Galatien, feit dem Tode feines letten fürften Romische Provinz, bewohnten drei Keltische Stämme, die Trocmer, Lectosager und Tolistoboier, welche im Jahre 278 vor Chr. aus ihren Wohnsigen wischen der Donau und den Alpen eingewandert waren, lange das tapferste

Bolk Kleinastens, und jest noch im Bestze Gallischer Sprache und Gallischer Sitten 1). Unter den Städten des Landes war Pessinus im Sinken begriffen, Ancyra dagegen, der Mittelpunkt der großen Straße von Byzanz nach Sprien und Hauptstapelplatz des orientalischen Carawanenhandels, blühte jest als Hauptstadt der Provinz.

- 26. Die Bergvölfer im sudöftlichen Theile von Rleinaften, Die ftammverwandten Pifidier, Ifaurier, Cilicier, lange ber Seerauberei und dem Eflavenhandel ergeben, maren nie Romijcher Bermaltung vollftandig unterworfen; im innern Pisidien und Ifaurien befand fich nie eine Romifche Besathung oder Colonie; nur durch eine Rette von Festungen vermochte man die benachbarten Länder gegen die Raubzüge dieser in den Schlupfwinkeln ihrer Berge unjuganglichen Stamme ju verwahren; und trot dieser Festungen wurden seit dem dritten Jahrhundert die Ifaurier, mit den Bewohnern des rauben Giliciens ju Ginem Bolfe verbunden, der Schreden aller Nachbarn. 3m Flachlande gegen das Meer lag ein Rrang blubender Städte mit Griechischer Sprache und Bildung; darunter das uralte Tarfus, die Metropole von Cilicien, früher der Sig eigener von ben Perfern abhangiger Ronige; es war burch feine Schule eine Stadt von welthistorifcher Bedeutung; und felbst im rauben Cilicien, welches erft im 3. 74 unter Bespafian mit der Proving Cilicien vereinigt murde, lag Seleucia Trachea, eine freie und dabei fo große und schone Stadt, daß Ammian 2) im vierten Jahrhunderte fie die "Mutter der Städte" nannte.
- 27. Bu den werthvollsten Bestandtheilen des großen Reiches gehörten die Inseln des Aegäischen und des öftlichen Mittelmeeres: das reiche, selbst mit Aegypten an Fruchtbarkeit und Manigsaltigkeit der Erzeugsnisse wetteisernde Cyprus, ehemals in neun kleine Königreiche vertheilt, mit gemischter, vordem vorzugsweise Phönizischer Bevölkerung, die aber vor der geistigen Uebermacht der früher schon in Colonien angestedelten Hellenen ihre Eigenthümlichkeit nicht zu behaupten vermochte; namentlich waren die von Phöniziern gegründeten Städte Kitium, Salamis, Amathus bereits ganz Griechisch geworden. Das uralte Altspahos war in der ganzen Belt durch seinen Aphrodites Cultus berühmt, und das drei Stunden davon entsernte Neuspahos war eine mit herrlichen Tempeln geschmückte Hafenstadt.
- 28. Kreta mit seiner theils Hellenischen, theils Affatisch gemischten Bevölkerung zu behaupten, bedurfte es keines Heeres; eine Römische Colonie in Knossus genügte; daher war die Insel Senatsprovinz. Noch immer konnte man hier die Griechen von den früher eingewanderten Affaten unter-

<sup>1)</sup> Strabo p. 566. — 2) Ammian. 14, 2.

icheiden; aber der schlimme Auf, den die Aretenser im ganzen Alterthum batten, der Ruf der Lügenhaftigkeit, der Habsucht, Schwelgerei und Unzucht, bezog fich freilich auf die ganze Bevölkerung ohne Unterschied von Gellenen und Barbaren.

In weit befferm Rufe ftanden die Einwohner der schönen, nabe au ber Carifchen Rufte gelegenen Infel Rhodus, gemischt aus Cariern, Phonigiern, Rretenfern und ben geistig überlegenen Dorifchen Griechen. 3mar war die Bluthe des betriebsamen und funstfertigen Boltchens durch Die Bürgerfriege nach Cafars Tode und die barbarische durch Caffius erlittene Behandlung gebrochen; immer aber herrschte hier noch, befonders in ber gleichnamigen Sauptstadt, ein reges, wissenschaftliches und fünftlerisches Leben; fo gab es eine Rhodifche Beredtfamfeit und eine eigene durch Chares von Lindus gebildete Rhodische Runftschule. Bon den drei mit Naturgaben reichlich gesegneten Infeln an Afia's Rufte, Lesbos, Chios und Samos, jant lettere und ihre gleichnamige Sauptstadt, eine ber fconften des gangen Alterthums, unter Romifcher Berrichaft immer mehr zur Bedeutungelofigfeit berab; die Chier, ehemals die reichsten der Griechen 1), waren noch durch ihr genußreiches und uppiges Leben fpruchwörtlich, und das weichliche und unfittliche Lesbos gehrte noch an dem Ruhme, einer langen Reihe Griechischer Gelehrten, Runftler und Dichter bas Dafein gegeben zu haben.

29. Die ergiebigste unter den Römischen Provinzen nach dem Berbaltniß ihrer Größe war Aegypten, jenes Thal am Nordoftrande von Afrila, welches, von Bergfetten und Sandwuften eingeengt, der Ril jabrlich von feinen fieben Rundungen am Mittelmeere bis binauf zu den Rataratten von Spene überschwemmt. Die außerordentliche Fruchtbarkeit des Thales, tie Lage des Landes, welches der Gebieter wie eine Festung zugleich gegen Afrifa und gegen Arabien gebrauchen konnte, und die bobe Bedeutung Alexandriens für den Belthandel, machte Aegypten jum wichtigften Befit thume Roms, und das Land, das unter der gedankenlofen, nichtswürdigen Berwaltung der letten Lagiden vielfach herabgefommen mar, murde durch die faatsfluge Ginrichtung des Augustus, durch eine fconende jugleich und jefte Berwaltung unter feinen Nachfolgern wieder zu größerem Bohlftande erhoben, so daß die Bevölkerung auf 7,800,000 Einwohner flieg 2). Diese Bevolferung bestand aus Altagyptern (Ropten), aus Briechen und Juden; die Bemubungen der Lagiden, Aegypten ju belleniftren, Griechen und Megypter möglichft zu verschmelzen, waren nicht ohne Erfolg geblieben, wie schon bas Ueberwiegen Griechischer Namen verrath, mahrend ohne Zweifel die Aegypter noch die große Mehrzahl der Bevölkerung bildeten, weshalb auch Philo die

<sup>1)</sup> Thucyd. 8, 45. — 2) Joseph. bell. jud. 2, 16, 14.

Bevölserung des Landes als nur den einsachen Gegensat von Juden und Negyptern bildend darstellen konnte 1). Dieses Bolk, das älteste der civilisstrten Nationen im Neiche, hatte unter der sechshundertjährigen Herrschaft der Fremden, der Perser und der Griechen, fast alle seine alten Einrichtungen eingebüßt, die Kastenverfassung war durchbrochen; aber es besaß noch seine Neligion, an der es mit zäher Beharrlichkeit sesthielt, und da die Römer, Müger hierin als die Perser, diese sorgkaltig schonten, so war Negypten eine der sichersten und ruhigsten Provinzen des Neiches; das Bolk war von seher sin der Erhöhung und Berherrlichung der Herrschermacht weiter gegangen als irgend ein anderes; hatte es schon in den ältesten Zeiten seine einheimischen Könige, dann die Lagiden vergöttert, so ließ es sich leicht auch die Römischen Imperatoren als neue Götter gefallen, und schon zehn Jahre nach dem Tode der Kleopatra erscheint Augustus in hieroglyphischen Insscriften auf dem Iss Tempel zu Philä als "Sohn der Sonne und König von Obers und Niederägypten"?).

- 30. Im Ganzen hatte das Bolt mehr als andere Nationen des Orients den Griechischen Einflussen widerstanden, aber unter allen größeren Bölkern waren die Aegypter im Alterthume das am meisten misachtete; theils wegen ihres auch den Seiden verächtlichen Thierdienstes und der ganzen Gestalt ihres wildausschweisenden Göttercultus, theils weil sie unter dem Joch ihres zweitausendjährigen Despotismus betrügerisch, friechend und untriegerisch geworden waren, wiewohl die Standhaftigkeit im Ertragen von Qualen an den Aegyptern aufstel.<sup>3</sup>), und eine Willensstärke verrieth, die auch in den Dienst einer guten Sache gezogen und dadurch veredelt werden konnte.
- 31. Raum vom Lande abhängig, eine Republit für sich, thronte auf der Landzunge zwischen dem Mittelmeere und dem Mareotischen See Alexandria, die Königin der Städte, der Mittelpunkt des Welthandels, mit Häsen, in denen mehr Schiffe einliesen, als in irgend einem der Welt, mit Tempeln und Pallästen, die ein Viertheil des ganzen Stadtraumes bedeckten, mit einer Menschenzahl von 800,000 Seelen. Alexandria war wie Rom ein Sammelplatz aller Völker; hier sah man das ganze Jahr Menschen von allen Farben und aus den entlegensten Jonen, nicht nur Griechen, Italier und Syrier, Araber, Libver, Cilicier und Aethiopier, sondern auch Baktrier, Schihen, Perser und Indier.). So hatte sich hier ein eigenthümlicher, von dem der übrigen Aegypter ganz verschiedener Volkscharakter entwickelt. Die Alexandriner waren sehr gewerbthätig, es siel dem

<sup>1)</sup> In Flace. 523, 28. — 2) Sharpe, history of Egypt, III. edit. London 1852, II, 85. — 2) Amm. Marcell. 22, 16, 23. — 4) Dio Chrysost. ad Alexand.

Raifer Hadrian auf, daß man dort Niemanden mußig sehe; dabei aber waren fie leichtfertig, vergnügungssüchtig, larmend, und an Kleinigkeiten sich rasch w Tumnkt und Todtschlag entzündend.

- 32. Memphis mit seiner gemischen, der Alexandrinischen ähnlichen Bevölkerung, die frühere Hauptstadt des Landes nach dem Sinken von Theben, war noch eine große, nur Alexandrien in seinen gefüllten Straßen, seinen Tempelu und Pallästen nachstehende Stadt, und erhielt sich als hamptsitz des heidnischen Cultus in seiner Bedeutung bis in's vierte Jahrsmoert; Theben aber, oder die "große Diospolis", die älteste Stadt der ganzen Welt nach der Aegypter Meinung, war bereits, so wie Abydos, zu einem Dorfe herabgesunken; Heliopolis, die alte heilige Stadt mit ihrem hochberühmten Sonnentempel, war fast verlassen; dafür aber hatte sich in Oberägypten Ptolemais aus einem Lagerplaße Griechischer Soldaten zur besentendsten Stadt des Landes erhoben, einer Stadt, die sast so groß als Remphis, ganz von Griechen erbaut nach Griechischen Gesesen lebte.
- 33. Die agyptischen Stadte im Innern des Landes hatten jedoch faft um burch ihre ber Borgeit angehörigen Monumente eine Bedeutung fur weitere Rreise; anders mar dieß in Sprien, mo fich blubende, ftabtische Gemeinwefen mit felbitftandiger Berfaffung und berrichenden Geschlechtern ichen unter Berfifcher Berrichaft behauptet hatten, die dann unter ben Selentiden, nach Aufnahme Griechijch = Macedonischer Bevollerungebestand= teile und mit vielen neugegrundeten Studten vermehrt, die Centralpuntte und Bollwerte des Bellenismus gegenüber der Sprifchen Landbevolferung . wurden, fo daß vor der felbst auf's flache Land hinaus sich verbreitenden Griechischen Sprache und Sitte die beimische Sprache theilmeise verschwand, der nur als Mundart des ungebildeten Bolles neben der Griechischen fich Das Sprifche Bolt, das bei feiner Berfplitterung in mehrere unter nd feindliche Stamme, bem eindringenden Fremdlinge feine feste Nationals einheit, feine durch Religion gebundene Sitte entgegenzusepen hatte, vielmehr gern Reues und Fremdes fich aneignete 1), unterlag dem Processe ber bellenifirung in weit boberm Grade, ale bas agpptische.
- 34. So erhielten die Romer, als ihnen nach dem langsamen Hinferben des Selenkidenreiches das ganze, von Cilicien zwischen dem Mittelmeer und Emphrat bis an die Arabische Bufte und die Granzen Aegyptens sich herabsiehende Land zusiel, ein in Sprache und Bildung überwiegend Griechisches, riches und ergiebiges Besithum; denn Sprien war damals besser bebaut und fruchtbarer als jett, und im Often hatte es bis über Palmyra hinaus blühende Städte, die längst alle im Sandmeere der Sprischen Buste

<sup>&#</sup>x27;) Polybius 22, 26.

verschwunden sind. Das Bolt, mit den Affyriern, Mesopotamiern, weißen Spriern und Cappadociern zum Aramässchen Stamme gehörig, gewerbsteißig und im Besthe natürlicher Geistessähigkeiten, aber durch knechtischen Sinu und raffinirten Luzus und durch verderbliche religiöse Einstüsse sittlich herabgekommen, war unter den übrigen Nationen verrusen durch seinen Geiz und seine Habgier, welche die Sprischen Handelsseute hinaus in alle Länder trieb und sie bei aller Verweichlichung Gefahren verachten lehrte<sup>1</sup>).

Im obern Sprien bis jum Anfange des Libanus lag Die erfte Seeftadt Spriens, Laodicea, fofort hierapolis, welches feine Große und Bedeutung dem Cultus der Bottin Atargatis verdantte, bann Avamea und Emefa am Drontes, und hierauf Antiochia, die Schöpfung des Seleutus und Hauptstadt Spriens, der damals außer Rom und Seleucia am Tigris teine andere an Größe und Schonheit gleich tam, wenn auch Alexandria fie an monumentaler Pracht übertraf. Die reiche, üppige Stadt hatte ihren Sauptfeind unter der Erde; gehnmal in fieben Jahrhunderten wurde fie vom Erdbeben beimgefucht, mehr als einmal faft völlig gerftort, und icon unter Julian außerte Libanius, das fei nun die vierte Stadt, die auf den gundamenten Antiochiens ftebe, drei feien bereits verwuftet. Die Antiochener aber verbanden Griechische Bildung mit Sprifcher Ausgelaffenheit, zeigten fich leichtsinnig, turbulent und übermuthig, und wahrend einer ber Raifer meinte, fie taugten ju nichts, ale elegant und wigig ju fpotten, außerte ein anderer: in Antiochien feien mehr Schauspieler als Burger 2). Unter = Sprien oder Colefprien glangte bas uralte, icon ju Abrahams Beiten existirende Damascus, welches von ben Sprifchen Ronigen als unfichere Besitzung vernachläßigt, fich jest unter Romifcher Berrichaft wieder bob, und Beliopolis am Libanus (Baalbet), wo fpater Antoninus Bius eines der berühmtesten Gebäude der alten Belt, den Jupiter = Tempel, erbaute.

36. Der schmale, kaum dreißig Meilen lange Küstenstrich Phonizien gehörte nun zur Provinz Sprien. Gleich den übrigen Spriern waren auch die Phonizier unter der Herrschaft der Seleukiden gräcisit worden; ihre nationale Geschichte war längst abgeschlossen; der Reihe nach abhängig von den Asspren, den Chaldaern, Persern, Macedoniern, von den Ptolemäern in Negypten, und jest den Römern gehorchend, hatten sie wenig Eigenthumsliches bewahrt; ihre Sprache war im Mutterlande bis gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus ausgestorben, während sie in den Afrikas nischen Colonien noch im sechsten Jahrhunderte gesprochen wurde 3). Doch

<sup>1)</sup> Die Stellen barüber gesammelt von Savaron in den Roten zu Sidon. Apollin. p. 61. — 2) Herodian. 2, 10. Julian. Misopogon p. 344. Spanh. — 3) Hamaker, miscell. Phoenic. p. 114.

behaupteten die Phonizier noch ihren alten Ruhm, die thatigsten Raufleute ber Belt zu sein und in Architektur und plastischen Runsten Ausgezeichnetes ju leiften. Die uralte Mutterstadt Sidon und die Inselstadt Tyrus waren woch lange gewerbreiche Handelsstädte, und Berytus, früher von dem Sprischen Gewalthaber Tryphon zerstört, unter Augustus wiederhergestellt und zu einer Römischen Militärcolonie erhoben, wurde später der Sitz einer Mühenden hoben Schule.

37. Die südliche Meeresniederung vor Palästina, welche ehemals wezugsweise Palästina hieß, hatten in alter Zeit die aus Aegypten aussewanderten Philistäer besessen; aber das Bolt war bis auf Trümmer ohne eigene Rationalität in den steten Kriegen zwischen seinem mächtigen Nachbar Aegypten und den Asiatischen Eroberern, dann unter den Schlägen seines Erbseindes, der Juden, zu Grunde gegangen, seine Städte waren zerstört, Gaza besonders war durch den jüdischen König Alexander Jannaus im J. 96 v. Chr., Ascalon durch Jonathan Maccabaus vollständig verwüstet worden; die Landbevölkerung erscheint nur noch unter dem Namen Jdumäer. Doch hatten die Römer, Pompejus und nach ihm Gabinius, hier neue Städte begründet; ein neues Gaza und Ascalon, dann Anthedon und Raphia erhoben sich mit gemischter Bevölkerung und Griechischer Bildung.

Bwifden Phonizien, dem Betraifden Arabien und der großen wm Ril bis jum Cuphrat fich erftredenden Sprifch : Arabischen Bufte lag Balaftina, oder Judaa im weiteren Sinne, ein Land, das die Romer seit dem Jahre 63 v. Chr. besagen. Sie hatten, als fie unter Bompejus nach ber Bestegung Spriens zum erstenmale darin eindrangen, ein Bolf daselbft gefunden, das, seitdem unter Cyrus ein fleiner Bruchtheil der Ration aus ber Babylonischen und Affprischen Gefangenschaft gurudgefehrt mar, ben Ramen Juden führte. Unter tapferen Führern und Berrichern aus dem Raccabaifden Brieftergeschlechte, besonders unter Syrfanus I., der im 3. 106 v. Chr. farb, hatten fich die Juden wieder zu einem machtigen und blubenden Reiche entwidelt, aber die Nachsommen Diefes Befchlechts richteten fich burch innere Zwietracht selbst zu Grunde, die Romer verfügten über das Land nach Gutdunken, die nördlichen Theile schlug Bompejus zu Sprien, und Cafar feste einen Joumaer, Antipater, jum Lobn für geleistete Dienste als Procurator über ganz Judaa. Zwar benüpte der lepte Maccabaer Anti= gonus die momentane Berrichaft der Parther in Sprien, fich durch fie in Jerufalem als herrscher einsetzen zu laffen; das mar ein turges 3mischenspiel; die Romer erklarten auf Antonius' und Octavians Antrieb Antigonus für einen Zeind des Romischen Bolles, und den Sohn Antipaters, Berodes, jum Ronig von Judaa im 3. 39 v. Chr. Bon da an herrschte diefer Fremdling, ber Gohn eines Idumaers und einer Araberin, fieben und dreißig Jahre lang mit eiserner Hand über ein Bolt, das unter allen Nationen Fremdenherrschaft am meisten verabscheute. Als Schmeichler und Knecht der Römer wußte er der Reihe nach Cassus, Antonius, Augustus sur sich zu gewinnen; in der Gunst des Letztern stieg er immer höher, von ihm geschützt sonnte er den Haß und Abscheu der Juden durch Annahme und Einführung Römischer Sitten, durch tyrannische Erpressung und Berschwendung der erpresten Summen an Fremde, durch massenhafte hinrichtungen ungestraft heraussordern. Nach seinem Tode wurde sein Reich unter seine Nachsommen getheilt, die sein Entel Herodes Agrippa unter Kaiser Claudius wieder König von ganz Palästina wurde, doch nur auf turze Zeit; als er plöslich im J. 44 n. Chr. starb, wurde das ganze Land Römische, von Procuratoren verwaltete Provinz.

- 39. Unter Römischer Herrschaft war das Land diesseits des Jordan in drei Haupttheile, Galilaa, Samaria und Judaa getheilt. Das sette und fruchtbare Galilaa, der nördlichste Theil des Landes, wo nach Josephus zweihundert und vier Städte und Flecken sich befanden, von denen selbst die kleinsten über 15,000 Einwohner zählten ), hatte eine Iraelitische, mit Phoniziern und Spriern gemischte, streitlustige und surchtlose Bevölkerung. Unter seinen Städten ragte hervor Tiberias, das aber erst Herodes Antipas erbaute, dem Kaiser Tiberius zu Ehren benannte und zur Hauptstadt von Unter-Galilaa erhob. Eben dieser Fürst machte Sephoris unter dem Namen Olocasarea zur starten Festung und Hauptstadt von ganz Galilaa, die damit auch der Sitz eines der fünf großen Jüdischen Synsedrien wurde.
- 40. Süblich von Galilaa, nördlich und öftlich von Judaa, lag Sasmaria, die kleinste der Landschaften, ein schönes, bergiges, aber fruchtbares und wohlangebautes Ländchen, dessen Einwohner, ein halb Jiraelitisches, halb heidnisches Mischvolk, von den Juden kirchlich getrennt, von diesen als Abtrünnige und Fremdlinge gehaßt wurden. Die ganze Geschichte des Bolkes bewegte sich um seine beiden Städte Reapolis und Samaria. Die erste war das alte, im Jüdischen Kriege zerstörte Sichem, zwischen den Bergen Ebal und Garizim, an diesen angelehnt. Samaria, das nach der Zerstörung durch Hyrkanus sich bald wieder aus seinen Trümmern erhoben hatte, wurde von Herodes, dem es Augustus geschenkt, vergrößert, mit prächtigen Bauwerken, darunter ein Tempel des Augustus, verschönert, und demselben Kaiser zu Ehren Sebaste genannt, mit einer ausehnlichen, aus Einheimischen und aus Römischen Beteranen gemischten Bevölkerung.
  - 41. Ebenso fruchtbar und dichtbevollert als Samaria war das im

<sup>1)</sup> Bell. jud. 3, 3, 2.

Dften vom Jordan und dem todten Meere, im Guben von der Buffe eingefaßte, von Juden und von Judengenoffen, d. b. beschnittenen Ibumaern und Griechisch - redenden Juden, bewohnte Judaa. Rachft ber nordlichen Granze am Reere lag Cafarea, früher Stratos = Burg genannt, und blos von Briechen und Spriern bewohnt, bis fie, durch Berodes vergrößert und mit einem prächtigen Tempel des Augustus geschmudt, auch eingewanderte Juden aufnahm. Schon früher Sitz bes Statthalters von Buda, ward fie fpater, nach Jerusalems Berftorung, die hauptstadt bes Embes. Die alte Cananitische Stadt Jericho war jest auch von vielen Arabern und Aegyptern bewohnt. Faft im Mittelpuntte des Landes lag das oft eroberte und geplunderte Jerusalem, mit 150,000 Einwohnern. Die Stadt mar auf drei, oder eigentlich vier bugeln erbaut; auf dem Bion lag bie sbere Stadt mit der Davidsburg und den vorzüglichsten Gebäuden, die Unter = Stadt bilbete ber Sugel Afra; auf Moria ftand ber Tempel, bas Bunderwert des Landes, der gang von glangendweißem Marmor gebaut, den von Ferne Rommenden wie ein Schneeberg erschien; an ihn schloß fich die Burg Antonia, jest die Romische Zwingburg für den Tempel und gang Berufelem an; auf einem nordlicheren bugel, den erft Berodes Agrippa mit jur Stadt jog, hatte die überfliegende Bevollerung fich die Reuftadt Begetha gebaut.

- 42. Kaum kann es einen vollständigern Contrast geben, als der ift, den das Romische Nordafrika unter den Kaisern gegen das spätere Ruhamedanischer Herrschaft versallene bildet. Rasch anwachsend schritt Ren=Carthago zur Bedeutung und Größe einer Stadt ersten Rangs voran. Bon der Pracht und Größe anderer Städte, wie Utika, Hippo, Tagaske, Cirta, Lambesa geben noch die Ruinen Runde, und die fünshundert Bischosssige, die im vierten Jahrhunderte im westlichen Afrika gezählt wurden, sind ein sprechendes Zeugniß von der Blüthe des wohlbevölkerten Landes, in dessen Städten bis nach Mauritanien hinein die lateinische Eprache herrschend wurde, während auf dem Lande unter den Abkömmlingen der Phönizischen Colonien die punische sich noch lange erhielt.
- 43. Beftlich von Aegypten gehorchte Römischer Herrschaft Rarmastica, ein sandiges, wasserloses und unfruchtbares Land, doch noch lange nicht, wie jest, bloße Buste; die Einwohner lebten als Nomaden ohne bedeutende Städte. Dagegen war die anstoßende Pentapolis, von der jest gleichfalls sich alles Leben zurückgezogen hat, mit ihrer eingewanderten, weils Griechischen, theils Jüdischen Bevölkerung, ein fruchtbares und wohls bedautes Land, und bildete bereits mit Kreta eine Römische Provinz. An der Küste war Ptolemais eine prachtvolle Stadt, im Innern war Cyrene

1 2 2

I I :

5

bei seiner gludlichen Lage, als Sig des Handels, der Runfte und Biffenschaften, nächst Carthago die größte und schönste Stadt von Nordafrita.

- 44. Als Erben der vernichteten Carthager und des Rumidischen Reiches besaßen die Römer das ganze nördliche Afrika von der Pentapolis bis an den westlichen Ocean. Das proconsularische Afrika, seit dem Jahre 39 als Provinz von Rumidien getrennt, hatte seinen Mittelpunkt an dem neuen Carthago. Die Stätte des alten Carthago war zwar devovirt und in Beideland verwandelt, aber dicht daneben erhob sich die von Augustus gesandte Bürgercolonie von-dreitausend Italischen Familien so rasch, daß sie schon unter Tiberius wieder die erste Stadt Afrika's war, und bald mit Alexandrien um den Borzug, die zweite Stadt des Reiches zu sein, wetteiserte. Destlich in den Syrten lag die noch im vierten Jahrhundert volkreiche Handelsstadt Leptis, eine Sidonische Colonie; Utika, durch Cato's Tod bezühmt, wich an Größe nur Carthago, und im Innern des Landes war das auf einem steilen Felsen liegende Cirta, schon seit dem König Micipsa mit Griechen bevölkert, und nun auch Römisch colonistet, die größte und reichste Stadt Numidiens.
- 45. Erft unter Claudius wurde auch der westliche Theil von Nordafrila, Mauritanien, das heutige Fez und Marocco, mit einem Stud von Algerien, dem Romifchen Reiche, in zwei große Provinzen getheilt, einverleibt. Uebereinstimmende Zeugnisse des Alterthums schildern den Charafter der beiden stammverwandten Bolfer, der Rumidier und Mauren, febr ungunftig; fle werden als schlau, trugerisch und treulos, als leicht entzundbar ju rafcher Gewaltthat, aber auch als fuhne Berachter von Gefahr und Tod beschrieben. Durch eine lange Reihe bald größerer, bald fleinerer, fast immer fcmer zu dampfender Aufftande, trugen fle jur Schwachung des Reiches bei. Neben der Bunischen Sprache, Die fich noch lange unter ihnen behauptete, wurde in den fudlicheren Gegenden noch eine andere, die Libpiche Sprache, gesprochen. Die Städte, in denen in Folge der Colonisation Römische Bunge und Sitte vorherrichte, waren besonders in Rumidien Sige wiffenschaftlicher Bildung; Sicca, Cirta, Casarea, Madaura, Tagaste, Tuburstca zeichneten hierin sich aus, und die Römisch-Afrikanische Literatur entwickelte eine eigenthümliche feurige, aber auch oft schwülftige, in fremdartigen und gesuchten Ausdruden fich gefallende Beredtfamteit.
- 46. Nach einem zweihundertjährigen Kampse war Spanien durch die überlegene Taktik und Staatsklugheit der Römer erobert worden; einzeln und nacheinander waren die Bölker der Halbinsel unterlegen; die letzten, die Cantabrer, wurden erst im J. 19 v. Chr. unterworfen. Aus der im mittleren

<sup>1)</sup> Herodian. 7, 6, 1.

Spanien vollzogenen Mijchung der Iberischen Urbewohner mit den als Groberern gefommenen Relten, waren die Celtiberier hervorgegangen, bei benen jedoch der Iberische und nicht der Gallische Charafter überwog. Ungemischt Reltifc waren die funf machtigen Stamme der Cantabrer, Afturier, Bafconen, Gallacier und Lufitanier im Rorden und Beften. Das Sauptvolf im fudlichen Sifpanien maren die Iberischen Turdetaner am Batis, die klugften und gebildetften unter den Iberiern, die felbst eine eigene Literatur, Geichichtsbucher, Bollelieder und uralte, in metrifcher Form abgefaßte Befete befagen, aber auch bereits zu Strabo's Beit fast gang romanistrt maren, und den Bruch mit ihrer Bergangenheit bis jum Berlernen ihrer Sprache getrieben batten; die liftigen und leichtbeweglichen Luftanier batten bis jur Antunft ber Romer ihr treffliches Land unbebaut gelaffen, um dafür in Reten Raubzugen und endlofen gehden ber einzelnen Stamme zu leben. Die Celtiberier im fudweftlichen Aragon, das friegerischefte unter ben Spanifchen Bollern, gewöhnten fich feit bem Untergange bes Sertorius an Romifche Sprache und Sitte. Stolz, Lift und Berschloffenheit einerseits, aber auch große Mäßigteit, phyfifche Ausdauer, Standhaftigfeit in Ertragung des Schmerzes andrerseits, fielen als hauptzuge im Charafter der Iberier, Grieden und Romern auf 1).

47. In drei große Provinzen, Tarraconensts im Norden, Batica im Sadosten und Lustania im Sudwesten, theilte Augustus die Halbinsel. Spanien erhielt, was ihm bisher gesehlt, Einheit der Regierung und eine zahlreiche Menge von Städten, die, mit großartigen Bauwerken und Monumenten geschmudt, noch in ihren Ruinen eine hohe Vorstellung von der damaligen Blüthe und den unerschöpflichen Mitteln des Landes erwecken. Die Römisch= Spanischen Wasserleitungen, wie die noch erhaltene zu Seswia, die zu Merida, Toledo, Tarragona, die großartigen Theater, wie das musch au Alkantara, die Triumphbogen und die trefslichen Heeresstraßen, die Spanien in mehreren Richtungen durchschnitten — Alles zeigt, wie viel plammenwirkende Energie und Kunstsinn sich durch die Berührung mit den Italienern der Iberischen Bevölkerung mitgetheilt hatte, deren Wohnungen woch vor Kurzem Strohhütten waren, oder aus gestampster Erde bestanden?).

: :

!

48. Den ersten Rang unter den Städten nahmen die fünf und zwanzig Römischen Colonien ein, die, mit Römischen Bürgern oder mit Kriegern der Legionen bevölkert, ebenso viele Mittelpunkte und Schulen für Erwerbung und Berbreitung Römischer Sitte, Denkweise und Sprache wurden. So

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Strabo 3. p. 165. Justin. 44, 2. Valer. Max. 3, 3. — <sup>2</sup>) Plin. H. N. 35, 48. Vitruv. de archit. 2, 1.

entstand die Stadt Leon (Legio) als Wohnort der stebenten Legion, so Emerita Augusta (Merida), indem Augustus hier nach dem Cantabrischen Kriege seine ausgedienten Soldaten der fünften und zehnten Legion ansiedelte; so auch Pax Julia (Beja) und Casaraugusta (Saragossa). Zu Carteja waren schon im J. 171 v. Chr. viertausend Soldaten, deren Mütter Spanierinnen waren, angesiedelt worden. Neun und vierzig Municipien hatten zwar nicht alle Rechte der Colonien, aber doch das der Autonomie. Dann kamen die Städte mit lateinischem Rechte, deren Einwohner durch Führung von Aemtern das Römische Bürgerrecht erlangen konnten, sechs sogenannte freie oder autonome Städte, einige wenige consöderirte mit ähnlichen Rechten, und endlich die tributpsichtigen Städte, auf denen hauptsächlich die schwere Bürde der Staatsabgaben lastete. Diese Unterschiede glichen sich mit der Zeit aus; schon Bespasian gab den Spanischen Städten, die es noch nicht hatten, lateinisches Recht, und Caracalla hob durch seine allgemeine Gewährung des Bürgerrechts vollends die Ungleichheit auf.

- 49. In Rom wurde Spanien bei dem Reichthum seiner Bergwerke und der unübertroffenen Fruchtbarkeit seiner Felder als eine unerschöpfliche Borrathskammer betrachtet und behandelt, es mußte den zwanzigsten Theil seiner Kornernte nach Rom liefern. Freilich war auch der Reichthum der Halbinsel sprüchwörtlich; eine einzige Stadt, wie Cadix, zählte vierhundert Mitter, von denen seder ein Bermögen von wenigstens 400,000 Sesterzien nachweisen mußte. In der Literatur bildete sich eine eigene Hipanische Römische Schule, getragen durch Dichter, wie Lucanus und Martialis, durch den Philosophen Seneca, durch Florus, Mela und Columella, und diese Schule mit ihrer Eigenthümlichseit der sententidsen Emphase und der rhetorischen Antithese übte einen mächtigen Einfluß auf die Literatur und den Geschmack in Rom.
- 50. Jenseits der Pyrenden, durch diese, die Alpen, das Atlantische und mittelländische Meer und den Rhein begränzt, lag Gallien, das Hauptsland des Reltischen Stammes, welches Casar durch die hinopferung von etwa einer Million Menschen der Römischen Herrschaft vollständig untersworfen hatte. Der Reltische Stamm, ehemals der ausgebreitetste und mäcktigste im Occident, theilte sich in zwei große Zweige, den der Galen und der Kimri. Die Galen, schon sehr frühe über Gallien, Britannien und einen Theil Italiens verbreitet, tief eingedrungen in die Pyrendische Halbinsel und dort mit den Iberiern theilweise vermischt, hatten im stebenten Jahrhundert v. Chr. an die von Germanien her vordringenden Kimri sast die Hälste Galliens verloren; später, im Ansang des vierten Jahrhunderts, waren die Belgier, ein Zweig der in Germanien wohnenden Kimri, in das nördliche Gallien, zwischen dem Rhein, der Maas und der Seine eins

gedrungen, das von ihnen den Ramen Belgien erhielt. So bestand also die Bevölkerung Galliens zur Zeit der Römischen Eroberung aus Aquistaniern zwischen der Garonne und den Pyrenäen, die, ganz verschieden von den Galliern und Belgiern in Abstammung, Sprache, Körperbau und Antlit, mehr den Iberiern glichen, aus den eigentlichen Galliern oder Galen, welche, die Mehrzahl der Bevölkerung bildend, von der Garonne bis zur Seine und Marne, zwischen dem Atlantischen Meere und den Bogesen saßen, und aus den Belgiern im Norden. Dazu kamen noch die Ligurer, die, wahrscheinlich Iberischer Hertunft, an der Küste des Mittelmeeres, in dem Lande zwischen den östlichen Pyrenden und den Alpen wohnten.

- Benn die Eroberung Galliens das Bert einiger Jahre mar, während die Unterwerfung Sifpaniens zweihundertjährige Anftrengungen gefoftet, fo lag dieß theils an dem überlegenen Genie Cafars, theils und noch mehr am Charafter ber Gallier, die für den Berluft ihrer Unabbangigleit, für das Joch fremder Berrichaft reif waren. Die allgemeine Berfplitterung und ein bis in das Innere der Familien hineinreichendes Barteis wefen war bas Erfte, was ben Romern an ben Galliern aufftel; eine Menge fleiner Bolferschaften ftanden nebeneinander, fleinere begaben fich unter ben Sous größerer, mehrere waren burch freiwillige Affociationen miteinander verbunden, aber alle diese Berbindungen waren schwantend und wechselnd, und bie einzelnen Conföderationen fast immer gegeneinander bewaffnet. Babrend auf dem Lande das den Reltischen Nationen eigenthumliche Rlanswesen mehr trennend als verbindend wirfte, hatte fich in den Stadten eine bem Ranswesen und ber Abelsherrschaft gang entgegengesette bemofratische Bewegung entwickelt; die Monarchie war in Gallien fo verhaßt, daß Tod oder Berbannung bem barnach Strebenden brobte. Es fehlte baber gang an einem politischen Mittelpunkte, anch die Priefterklaffe der Druiden, die nicht mehr erblich war, sondern durch Wahl erganzt wurde, scheint nicht im Etunde gewesen zu sein, dem politischen Berfall der Ration, den jedes Jahr mebrechenden innerlichen Rriegen wirtsam entgegenzutreten. An ihrer 3wietracht gingen die Gallier unter; in dem gangen Rriege gegen Cafar tam ine Bereinigung und Zusammenwirfung der bedeutenoften Gallischen Bollerschaften erft im letten Jahre zu Stande; da war es zu spat.
- 52. Der Charafter der Gallier erregte immer wieder die Berwuns derung der beharrlichen, ernsten, disciplinirten Römer. Einerseits klug, anstellig und gelehrig, leicht zum Lernen und zu geistiger Thätigkeit zu bereden, gesellig, heiter und überaus neugierig, zeigten sie sich andrerseits leichtsinnig, veränderlich und neuerungssuchtig, reizbar und leicht auflodernd in Ungestum und Leidenschaft, im Glud sofort übermuthig und ausgeblasen, im Risgeschiel aber auch gleich entmuthigt. Lachend, heißt es, pflegten sie

ibre Berfprechungen zu brechen. Gine feltsame Mischung von Bilbung und Barbarei fand fich bei ihnen. Die Deiften schliefen noch ju Strabo's Beit, alfo funfgig Jahre nach der Eroberung, auf der Erde, wiewohl fie nach Cafare Bemerfung nicht fo einfach und armlich als die Bermanen lebten. Die Frauen, welche in fruberer Beit eine wurdigere, den Mannern mehr gleiche Stellung eingenommen, waren damals tief unter die Ranner berabgedruckt; der Mann hatte das Recht über Leben und Tod der Frau und Rinder, und da auch die Anaben nicht mit den Batern zusammensein follten, fo mar an ein eigentliches Familienleben bei ihnen nicht zu benten. fo leichter verfielen fie dem Lafter der Truntsucht. Die Sitte, Schadel erichlagener Feinde an dem Sals der Pferde oder an den Saufern aufzuhangen, ober als Trinkgefäße bei Baftmablern ju gebrauchen, verlor fich erft unter Romifcher Herrschaft; ihre Städte waren nur große offene Dorfer, ohne umfangreiche Gebaude und ohne funftliche Befestigung. Im burgerlichen Bebrauche bedienten fie fich der Griechischen Schrift, eine eigentliche Literatur scheint bei ihnen nicht egistirt zu haben, obgleich fich bei den Druiden ein geordnetes Syftem von Doctrinen fand, das aber nur mundlich forts gepflanzt murde.

53. Durch die Einverleibung in's Romifche Reich murde in verhaltnigmäßig furger Beit ein außerordentlicher Umschwung der Dinge bei den Galliern bewirkt. Zwar zeigten die Gallier unter allen Rom unterworfenen Nationen lange die ftartste Reigung, fich wieder loszureißen und als felbstftandiger Staat sich festzustellen, die Bersuche dazu murden wiederholt gemacht bis in Bespafians Beit; dann trat Rube ein, aber felbft noch im britten Jahrhundert, gur Beit des Raifers Gallienus, hatten fie wieder ihren eigenen Raifer. Indeg ohngeachtet diefer Unabhangigkeitsgelufte ging der Proces der Romanistrung in Gallien unaufhaltsam vor fich; nach dem Rufter der Römischen Colonien im Guden verwandelten fich die Gallischen Fleden und Dörfer in wohlgebaute Städte, und schon Josephus redet von dem blühenden Bohlstande Galliens mit feinen dreihundert und fünf Boltern und eintaufend und zweihundert Städten 1). Italifche Raufleute, Becheler und Staatspachter hatten fich in großer Menge im Lande niedergelaffen, Romifche Sprache und die ftadtischen Einrichtungen Italiens verbreitend; schon Cicero sagte: in der Narbonnenfis rege fich tein Thaler, der nicht durch die Sand eines Romers gegangen fei; fie maren freilich verhaßt und die Emporungen begannen mehrmals mit ihrer Ermordung, wie ju Genabum 2); aber ihr Einfluß blieb, die Reltische Sprache schwand immer mebr.

<sup>1)</sup> Bell. jud. 2, 16. — 2) Caes. B. g. 7, 3.

54. Schon Cafar nahm pornehme Gallier aus der Narbonnensts in Römischen Senat auf, Claudius setzte durch, daß auch Gallier der drei ern Provinzen zugelassen wurden; Andere wurden durch Ertheilung des zerrechts oder der Ritterwürde, durch den Militärdienst in den Legionen Andequemung an Römische Sitte und Denkweise vermocht; das Rlansn verschwand vor der Alles einebnenden Maschinerie Römischer Berwals und Instippsege. Den mächtigen Einsluß der Druiden suchten die ier zu brechen. Römische Schulen für Rhetorit, Grammatik, Medizin Philosophie hatten außer den Städten der Narbonnensts auch Autun, n und Bordeaux aufzuweisen. Mit der Civilisation kam zugleich Berschichung über die Gallier, der selbst die Belgier, der kräftigste und erste Theil der Bevölkerung, nicht entgingen. Tacitus bezeichnet bereits Gallier als reich und unkriegerisch, die mit der Freiheit auch die Tapserverloren hätten 1).

55. Unter Augustus theilte Agrippa ganz Gallien in vier Provinzen: Rarbonnensis, bisher als das alte Römische Besithum vor Casar wincia genannt, umfaßte das heutige Languedoc, die Provence und uphiné; hier war die große und schone Römische Colonie Narbo die uptstadt. Arelate an der Rhone, das noch jest unter allen Französischen iden die großartigsten Ueberreste Römischer Pracht und Architektur besitzt, und die Beteranen der sechsten Legion angebaut. Bon der Größe und ichneit der Stadt Remausus zeugen die noch vorhandenen an Pracht den Bauten von Arelate wetteisernden Alterthümer.

56. Die alte, von den Phocaern gegründete Griechenstadt Massilia, lange Zeit blühend, start und mächtig zur See und zu Lande, so lange treue Gehülfin und Bundesgenossin der Römer, endlich aber von Casar vassenet, wurde seitdem zur Römischen Provincialstadt herabgedrängt, war als Sis Griechischer Bildung und Wissenschaft für Gallien sowohl als dien noch immer so bedeutend, daß die angesehensten Römer zum Studium Philosophie lieber hieher als nach Athen gingen?). Mit Recht bewunste man an den Massiliensern die unzerstörbare, nicht alternde Elastizität Griechischen Geistes, der hier, so fern von Hellas und rings von Barzen umgeben3), doch so standhaft an ächter Griechischer Sitte und Dentsie sestheiet, und noch Tacitus pries die trefsliche, den Studien junger inner überaus günstige Mischung Griechischer Feinheit und provincieller rückgezogenheit in Massilia. Vienna, die Hauptstadt des im jezigen Dausmé und Savopen seshaften, durch die Römische Herrschaft aus einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. 11, 18. Germ. 28. Agric. 11. — <sup>2</sup>) Strabo p. 181. — <sup>3</sup>) Cicero p. Flacco, 26.

kriegerischen in ein ackerbauendes umgewandsten Bolkes der Allobroger, war Römische Colonie und Nebenbuhlerin des nahen Lugdunum, zwischen welchen beiden Städten bittere Feindschaft berrichte.

- 57. Die größte der vier Provinzen, Gallia Lugdunenfis, umfaßte alles Land zwischen den Cevennen und der Loire, zwischen der Rhone, Saone und Seine. Die Hauptstadt Lugdunum am Zusammenfluß der Rhone und Saone (Arar), eine Romische Colonie, nahm so rafchen Aufschwung, baß fie schon nach einer Dauer von wenigen Jahrzehnten bie volfreichfte bortige Stadt nachft Narbo mar, ein Sauptfit blühender Gemerbthatigleit, wo außer Galliern und Romern auch gablreiche Griechen und Nordafritaner in mancherlei Runften und Manufakturen arbeiteten. Als Baterftadt zweier Raifer, bes Claudius und Caracalla, war fie befonders von dem erften mit Brivilegien begunftigt. Obgleich zu Rero's Zeit durch einen Brand in Giner Racht vernichtet, erhob fie fich rafch zu neuem Boblftande, und mehr als Ein Raifer nahm dort langeren Aufenthalt. Die wichtigste Stadt der icon ju Cafare Beit verweichlichten, den Romern querft hingegebenen Reduer war Augustodunum (Autun), spater ein vielbesuchter Sit der Studien. Lutetia, die Hauptstadt der Barifti, auf einer Infel der Seine, ließ noch lange nichts von ihrer fünftigen Große und welthistorischen Bichtigkeit ahnen; in ber Beschichte, von Cafar bis Julian, wird ihrer mit feiner Sylbe gedacht.
- 58. Die Provinz Aquitanien, früher den Römern wenig bekannt, hatte Casar durch seinen Legaten Crassus wie im Borübergehen und als ob die Aufgabe für ihn selber nicht ernst genug sei, unterwersen lassen; in der That ließ die Zersplitterung der Aquitanier in mehr als zwanzig kleine Bölserschaften an keinen ernstlichen Biderstand denken; ein Aufstand unter Augustus endigte schleunig mit neuer Unterwersung. Zwar wurden die Aquitanier nach ihrer Romanistrung wegen ihrer seinen, wissenschaftlichen Bildung gerühmt i), aber bedeutende Städte konnten sich doch, zener Zersplitterung wegen, bei ihnen nicht bilden; die bedeutendste war wohl Burdigala, die Hauptstadt des einzigen Keltischen Stammes der Bituriges im alten Aquitanien mitten unter Iberischen Bölserschaften, als Hauptstydicher Studien viel genannt.
- 59. Weit schwieriger war für Rom die Behauptung und Vertheidigung der Provinz Belgica, welche nicht blos das eigentliche Belgenland, sondern überhaupt alles Land zwischen dem nördlichen Ocean im Westen, dem Rheine im Norden und Osten, der Seine, der Rhone und Saone im Suden umfaßte. Im heutigen Hennegau, Namur und einem Theil von Luzemburg saßen die Ueberreste des ehemals mächtigen, äußerst tapferen, aber von

<sup>1)</sup> Auson. de clar. urb. 14, 1-3. Sulpic. Sever. dial. 1, 20.

Cafar großentheils vernichteten Bolfes ber Rervier, bas nur fleinere Orticaften befaß. Deftlich von ihnen wohnten in Balbern und Gumpfen, nicht weit von ber Dundung des Rheins, die Menapier; nördlich bis an die Rufte des Oceans die Batavi, hauptfächlich auf der vom Rhein und der Raas bei ihren Dundungen gebildeten Infel, ein ursprunglich beutsches Bolf, das als Bundesgenoffe der Romer dem Reiche einverleibt und jum Belgifden Ballien gerechnet, fpater ben furchtbaren Aufftand unter Claubius Civilis gu feinem Berberben erregte. Gudlich von den Rerviern, durch ben Ardennerwald von diefen getrennt, zwischen ben Remern und bem Rhein, breiteten fich die Trevirer aus, nach Mela ber berühmtefte Stamm ber Belgier, und ben Romern blos verbundet. Sie und die Rervier wollten, nach Tacitus Bemertung, gerne für Germanen gelten'), mahrend Cafar fie ftets Gallier nennt; auch lebten fie mit den Germanen in beftandigem Rampfe. 3hre Sauptstadt, Trier an der Mosel, hieß als Romische Colonie Angusta Trevirorum, und wurde allmalig burch Sandel, burch den Befit von Lebranftalten und als Refibeng fpaterer Romifchen Raifer eine ber Hübendften und wichtigsten Städte Galliens.

Die Länder am westlichen Rheinufer, in benen großentheils deutsche Stamme wohnten, theilten die Romer feit Tiberius in erftes und weites, ober oberes und nieberes Germanien. In Ober-Germanien, wiften ben Bogefen und bem Rheine, fagen die brei deutschen Stamme ber Bangionen, Triboffer und Nemeten, um Strafburg, Worms und Speier, Die icon vor Cafar unter Berdrangung Reltischer Ginwohner bier eingewandert maren. Ihre Stadte, die erft in spaterer Beit zu größerer Bebentung gelangten, waren Argentoratum (Strafburg), Borbetomagus (Borms), Roviomagus, das später Spira hieß, und Moguntia. Das untere Germania jog fich vom Land der Bangionen oder der Rabe den Rhein hinab bis an die Schelbe zu den Belgischen Nerviern, doch so, daß die Trevirer und Rervier der Belgischen Proving zugetheilt waren. hier wohnten die von Agrippa im 3. 37 v. Chr. auf das linte Rheinufer verpflanzten Ubier, die von Bingen bis binab nach Gelduba (Gelb) die Rheinufer inne hatten; von ihrer Hauptstadt (Roln) hatten fie den Ramen Agrippinenses erhalten, denn dorthin hatte Claudins auf den Bunfch seiner daselbst geborenen Gattin Agrippina eine Romifche Colonie gefendet, und fie bieß feitdem Colonia Agrippina. Ihnen gunachft wohnten die Tungri mit ihrem hauptort Tongern, die Plinius zu den nichtbeutschen Stammen gablt.

61. Die große westliche Infel, den Alten taum befannt, nicht einmal ju Europa gerechnet, und nur von wenigen fühnen Schiffern besucht, tam

<sup>1)</sup> Germ. 28.

durch Cafar zuerft in den Bereich des Romischen Groberungsgeiftes; aber erft Claudius unternahm im 3. 43 die ernftliche Unterwerfung Britanniens; fie war in langfamem Fortschreiten begriffen, als ein großer Aufstand im 3. 61 gur Berftorung der Romifchen Colonien Camulodunum, Berulamium und Londinium und zur Ermordung von 70,000 Römischen Ginwohnern führte. Indes fiegte auch bier die überlegene Rriegsfunft der Romer, und Agricola vollendete die Unterjochung Britanniens bis in's sudliche Schottland hinein. Babrend Strabo fich über ben Berth und die Fruchtbarteit ber Infel noch fehr geringschätig außerte, galt fle fpater für eine ber gefegnetften Provingen bes Reichs'). Die Einwohner waren Relten, theils Galen, theils Rimri's; die Belgen an der Seefuste, die Atrebaten an der Themse, die Cenomani am Stour, die Parifier am humber, maren mit den gleichnamigen Bollern bes Gallischen Festlandes stammverwandt, und wiesen auf eine frubere Ginwanderung aus dem nordlichen Gallien. Auch waren Briten und Ballier durch den gemeinschaftlichen Druidendienst naber verbunden, und die Abficht der Romer, das Druidenwesen in seinem letten halt und feiner feften Burg Britannia ju erreichen und ju gerftoren, scheint an der Unternehmung unter Claudius den Sauptantheil gehabt zu haben.

62. Die Briten befanden fich jur Zeit der Romifchen Eroberung, tros des bei ihnen fo ausgebildeten Druidenthums, auf einer fehr niedrigen Stufe der Gefittung; ihre Städte waren nichts anderes als mit Ball und Graben umzogene Balder; fle hatten die Sitte des Tattowirens, trugen Thierfelle, fte hatten fogar, wenn Cafar hier nicht getäuscht worden ift, Gemeinschaft der Beiber unter Verwandten 2), und lebten im inneren Britannien ohne Aderban von Fleisch und Milch. An Robeit und Grausamfeit, aber auch an Offenheit und Chrlichkeit übertrafen fie die Gallier3), mit benen fie sonst als Stammvermandte die meisten Charafterzuge gemein hatten. Gleich den Gallischen Kelten nahmen aber auch die Britannischen, sobald einmal die Römische Herrschaft unter ihnen befestiget mar, Romische Sitte und Sprache an, und es war besonders die ftaatstluge und milde Berwaltung des Agricola, welche diefe Romanifirung vollendete, und es nach dem Borte feines Schwiegersohnes dabin brachte, daß die Briten "in ihrer Unerfahrenbeit das Gesittung nannten, mas nichts als ein Theil der Knechtschaft Bugleich murde die Trennung des ununterworfenen nordlichen Britanniens mit feinen gleichfalls Reltischen Einwohnern, den Caledoniern und Biften, von den romanisirten Briten des Gudens auf viele Jahr

<sup>1)</sup> Strabo 2. p. 116. Eumen. Paneg. Const. 11. — 2) Caes. B. G. 5, 54. Herodian. 3, 14. Dio Cass. 76, 12. — 3) Diod. 5, 21. Dio Cass. 62, 7. Tacit. agric. 13, 19. — 4) Tacit. agric. 21.

bunderte hinaus befestigt. Unter der Römischen Herrschaft bildeten sich allmälig auf der Insel acht und zwanzig Städte, darunter zwei Municipien, Eboracum (York), der Stützunkt für alle Römischen Unternehmungen gegen die nördlichen Bölker und öfter Residenz Römischen Kaiser, nebst Berulam, und neun Colonien. London, schon vor der Römischen Invasion als Bristische Handelsstadt vorhanden, dann im Ausstande unter der Boadicea nahezu gerstört, erholte sich und war schon unter Antoninus Pius wieder eine besdeutende Stadt.

- 63. 3m jetigen Deutschland hatte Augustus durch seine Stieffohne Drufus und Tiberius die gange Alpenkette bis an die Donau unter den Ramen ber Provingen Rhatia, Roricum, Pannonien gum Reiche gebracht. Den Romern galten Diefe Lander nicht als Theile Des eigentlichen Germaniens; vor der Eroberung waren fie mit ju Illyrien gerechnet Rhatien, im engern Sinne, Graubunden, Tyrol und ein Stud der Lombardei umfaffend, welches früher ein Tuftischer Bollsftamm befeffen baben foll, war, feit die Romer es fannten, von Stammen Reltischer Abtunft bewohnt. Bindeligien, feit dem Ende des erften Jahrhunderts als ein Theil von Rhatien betrachtet, fpater als eigene Broving die zweite Rhatifche genannt, begriff Theile der Schweig, Badens, Burtemberge und Baperns; Die Reltischen Ginwohner waren durch die flegenden Romer gum Theil in andere Begenden verfest. Unter den Städten Eridentum, Campodunum, Brigantium, Augusta und Reginum fcheint feine bedeutend gewefen ju fein, die Bevolferung des Landes mar eher im Abnehmen begriffen. Doch nennt Tacitus Augusta (Augsburg) eine überaus glanzende Colonie der Rhatischen Proving. Die Proving Noricum umfaßte das jesige Oberund Rieder Deftreich zwischen dem Inn, der Donau und dem Bienerwalde, ben größten Theil von Steiermart und Rarnthen und bas Salzburgifche, mit einer damals noch Reltischen Bevölkerung, den Tauriffern. Die fpater volitisch und firchlich so wichtige Stadt Laureacum an der Donau entstand wohl erft unter Raifer Marcus Aurelius. Die alte hauptstadt des Landes, der Mittelpunkt des Norischen Gold = und Gisenhandels, mar Noreia in Steiermart. Das Land fonnte ju feiner Bluthe gelangen, benn es mar fait nur ein Schlachtfeld, auf welchem die Bermuftungen der Deutschen und die ebenso verheerenden Rachezuge der Römischen Legionen fast ohne Unterbrechung wechselten. Das icone und fruchtbare Land zwischen bem Inn und dem Bienerwalde bieg damals "die Bufte der Bojer", denn diefer Reltifde Stamm mar bort durch die Beten bereits vernichtet oder vertrieben.
- 64. Beiter gegen Often lag sublich von der Donau Pannonien, umfaffend die östlichen Theile von Destreich, Steiermark, Karnthen und Krain, ganz Ungarn zwischen der Donau und Sau, und einen Theil von

Rroatien und Bosnien. Diefe große, zwischen ber Donau und ben Alpen fich hinziehende Chene, deren westlicher Theil die ober pannonische, der öftliche die unter-pannonische Provinz bildete, war von einem zahlreichen, friegerischen, aber roben und graufamen Bollsftamme Juprischer Abtunft bewohnt, dem einige kleinere Reltische Stamme beigemischt maren; und eben jest mußten die Romer, von Tiberius befehligt, die Bannonier von Renem durch einen mehrjährigen blutigen Rampf unterwerfen. Bu ben alten Bannonischen Städten Rauportus, Siscia, Sirmium tamen nun neue, von den Romern angelegte hinzu: als Hauptwaffenplat erhob fich das ursprünglich Reltische, bann aber in ein Romisches Municipium verwandelte Bindobong, das fich lange als eine blubende Stadt erhielt; die alte Bojerftadt Sabaria (Stein am Anger); dann an der Drau Betovio (Bettau in Steiermart), Segesta oder Siscia (Sissef), ju Augustus Zeiten die bedeutenoste Stadt in gang Pannonien, fpater herabgedrudt durch die Erhebung von Sirmium, der alten Stadt der Reltischen Taurisfer am linken Ufer der Drau, die als Sauptwaffenplat in den Rriegszugen gegen die Dacier und andere Donauvöller die eigentliche Sauptstadt von Pannonien wurde.

- 65. Destlich vom Abriatischen Meere, über das heutige Dalmatien, Bosnien und einen Theil von Kroatien und Albanien, erstreckte sich das Römische Jslyrien, mit einem Bolke, das, nach dem Zeugnisse der Alten den Thraciern ursprünglich stammverwandt, sich doch selbstständig entwickt hatte, theilweise aber, wie besonders bei den Japyden, mit Kelten gemischt war. Bedeutende Städte gab es hier nicht. Das Griechische Illyrien, später Neu-Epirus genannt, und den größten Theil des heutigen Albaniens umfassend, war damals in Folge der frühern Kriege sehr verödet, nur an der Küste blühten Städte, wie die große Handelsstadt Dyrrhachium, und Apollonia, ein auch von vornehmen Kömern vielbesuchter Sitz wissenschaftlicher Studien.
- 66. Macedonien, das Land, dessen Bolf und König vor drei Jahrhunderten jenes große Weltreich, den Borläuser des Römischen, gegründet
  hatten, war nun schon seit anderthalbhundert Jahren diesem letzteren einverleibt. Durch die Größe seiner Eroberungen und die damit verbundenen
  lange anhaltenden Auswanderungen entkrästet, hatte sich Macedonien unter Alexanders Nachsolgern zugleich im Kampse gegen die nördlichen Barbaren
  und in vergeblichen Anstrengungen, die Griechen zur Bereinigung mit ihm
  zu nöthigen, abgearbeitet; unter Perseus hatte eine einzige Schlacht das
  ganze Land den Kömern überliesert, und diese sanden es zu klein und unbedeutend, um eine eigene Provinz daraus zu bilden, sie vereinigten es mit
  Ilhrien und Thessalien, während die östlich vom Restus gelegenen Küstenstriche zu Thracien geschlagen wurden; so erstreckte sich Macedonien in der

Raiferzeit vom Abriatischen Meere bis zum Aegaischen. Die noch immer triegerifche Bevolterung bes eigentlichen, engeren Macedoniens hatte bem Brutus im Rrieg gegen die Triumvirn zwei Legionen geliefert. Gingeschloffen wiften ben vier Mauern seiner Bergkette, war dieses Macedonien die Beitung, von der ans die Romer die unruhigen, beuteluftigen Stamme Des Donauthales übermachten. In den nordlichen und nordweftlichen Gebirgegegenden behielten die ursprunglich Illprifchen Stamme, den Romern unt halb unterworfen und lange furchtbar, ihre ungriechische Sitte und Sprache; die Ebene mar und blieb Griechisch. Das noch junge Theffalonika begann jett als Sauptstadt eines ber vier Macedonischen Distritte fich ju gwier Bedeutung ju erheben, und wurde eine ber größten Sandelsftadte ber alten Belt. Die Athendische Colonie Amphipolis, das von Augustus jur Romifchen Colonie erhobene Philippi, und Bella, die alte Refideng ber Racedonischen Könige, Alexanders Geburtsort, das freilich bald zu einem Bleden zusammenschrumpfte, dieß waren die Hauptstädte der drei andern Diffrifte.

- 67. Deftlich von Macedonien lag Thracien, beffen Rame jest in viel eingeschränkterer Bedeutung als bei den Griechen genommen murde, und blos den fudoftlichen Theil des alten Thraciens, fudlich vom Samus (Ballan) bezeichnete, großentheils gebirgig, aber mit einer weiten Chene wichen bem bamus und Rodope. In vorhiftorischer Zeit eingewandert, in eine Menge einzelner Bolferschaften mit eigenen Stammfürften getheilt, aeborten die Ehracier mit den Geten oder Daciern und den Bithyniern in Aleinafien zu Ginem großen Bollsftamm, deffen Gitten denen der Germanen und Relten vielfach glichen. Die in alteren Zeiten an ihnen bemertte Uneigung gegen Aderbau und friedliche Gewerbe war wohl schon vor der Beriede Römischer Gerrichaft agrarischer und gewerblicher Thätigkeit gewichen, eber Borliebe fur Raub und Krieg, Todesverachtung und Truntsucht, wird inen auch später noch beigelegt. Da auch Reltische und Schthische Stämme unter ihnen wohnten, und an der Rufte gahlreiche Griechische Colonien Nübende Städte gegrundet hatten, fo mar die Bevolferung des Landes pienlich gemischt. Die Könige des machtigsten Thracischen Boltes, der Obrofer, maren icon Bafallen der Romer, bis die Ermordung des Ronigs Rhometalces die Einverleibung des Odrpfisch = Thracischen Reiches in das Römische unter dem Raiser Claudius herbeiführte; doch wurde das Land ent unter Bespafian formlich als Proving organistrt.
- 68. Städte scheint es damals im Innern des Landes noch nicht gegeben zu haben. Das Centralvolf Thraciens, die Besser, hatten die Römer erft nach blutigen Ariegen überwunden; wenn sie zu Strabo's Zeit fummer= ich lebende huttenbewohner waren, die selbst von den Raubern Rauber

genannt wurden 1), so mögen sie dieß erst in Folge der Römerkriege und durch deren siscalischen Druck geworden sein. An der Kuste der Propontis lag die alte Samische Colonie Perinthus, die unter ihrem späteren Ramen Heraklea die Hauptstadt der Provinz wurde; und auf dem goldnen Horn, zwischen der Propontis und dem Bosporus, in glücklichster Lage, wie präsdestinirt zur großen Weltstadt, erhob sich Byzantium, zuerst durch Regarische, dann durch Milesische Pflanzer gegründet; die Römer hatten ihm seine eigenen Gesetze und sein beträchtliches Gebiet an der Pontischen Kuste gelassen und es zu einer der sesseles Städte gemacht.

- 69. Zwischen dem Hämus und der Donau, nördlich von Thracien, das heutige Serbien und Bulgarien umfassend, lag die Provinz Rösia, von vielen zum Thracischen Stamme gehörigen Bölserschaften bewohnt. Sie wird fast nur in der Römischen Kriegsgeschichte als der Schamplat von Kämpsen genannt, und auch die Städte, wie Singidunum (Belgrad) und Dorostorum, hatten fast nur Bedeutung als Standquartiere der Legionen. Jest sind von dem einst so berühmten und mächtigen, in der Thracisch-Ilhrischen Halbinsel und in Kleinassen verbreiteten Thracischen Stamme nur noch unbedeutende Reste in Epirus und Macedonien (Albanier oder Arnauten) übrig.
- Auch die Dacier und Geten, die eigentlich Gin Bolf unter verschiedenen Ramen bildeten, gehörten jum Thracischen Bollerstamme. 36r Land, durch die Donau von Möffen getrennt, umfaßte Ungarn öftlich von ber Theiß, Siebenburgen, Bulowina, die Moldau weftlich vom Bruth und die Balachei, und bildete zu den Zeiten des Auguftus ein machtiges Getifch= Thracisches Reich unter dem Landestonige Byrebiftus. Diefer gludliche Emportommling hatte mit Gulfe eines fremden, von den Beten vergotterten Gautlers nicht nur fein ganges Bolf unterworfen und geeinigt, fondern auch ein ftebendes Beer von 200,000 Rriegern gebildet, vor welchen bas gange Donauthal vom Bontus bis nach Noricum fich beugte?). Das jegige Beffarabien und die füdliche Moldau waren damals verödet und biegen "bie Bufte der Geten" 8). Das Reltische Bolf der Bojer an der, oberen Donau im heutigen Destreich war schon seit 48 v. Chr. der Uebermacht der Dacier erlegen. Aber diefes große Dacische Reich zerfiel mit der Ermordung des Byrebiftus, und spater unterlag der Dacifche Ronig Decebalus den Waffen Trajan's; Dacien wurde Römische Proving und blieb es bis auf Aurelian (275).
- 71. Die Politik der Römischen Kaifer, die Nationalitäten zu brechen, fie wenigstens in ihren wesentlichen Unterschieden abzuschleifen, war von

<sup>1)</sup> Strabo p. 318. — 2) Ibid. 7, p. 304; 16, p. 762. — 3) Ibid. p. 294. 305.

fast vollständigem Erfolge begleitet. Im Orient wie im Occident war den Bevollerungen die alte angestammte, innerlich fie jusammenhaltende Rraft ibres Bollsthumes entschwunden. Wenn man von den Germanen abfiebt. Die in ihren Sauptstämmen der regelmäßigen Ginwirfung des Romifchen Uffmilirungs = und Entnationalifirungs = Proceffes nicht ausgefest maren, b finden fich nur zwei Boller, die diesem Processe widerftanden, die Juden und theilweise die Aegypter. Bom Abriatischen Meere bis jum Ocean ftand Mes im Begriffe, in Sprache und Sitte Romifch zu werden; im Drient aber, vom Cuphrat bis an's Abriatifche Meer, behauptete und erweiterte fich fortmabrend die Berrichaft Griechischen Brauchs, Bellenischer Bunge. Bie ein machtiger, überallhin eindringender Strom hatte fich bort das Griechenthum über Alles ergoffen. Gelbft im entlegenen Bactrien bis an die Ufer des Indus ward noch Griechisch verstanden; erhielt sich noch Griechische Cultur und Schrift bis in die ersten Jahrhunderte nach Chriftus; Berthifche Ronige liegen Dramen des Euripides vor fich aufführen. Griechische Rhetorit und Philosophie, die Gellenische Reigung ju öffentlichen Reben, Discuffionen und Lehrvortragen verbreitete fich in den Affatifden Städten. Im gangen Umfange des Reiches war und blieb die Griechische Sprache fur die Bebildeten das beliebte und vorgezogene Bertzeng gefprächlicher und ichriftlicher Mittheilung, fo zwar, daß felbft im Romifden Afrila Appulejus die Philosophie in Griechischer Sprache vortrug. Renntniß der lateinischen Sprache dagegen war unter den Griechen und belleniftifchen Orientalen um fo feltener, als fie alle die Borftellung begten, bie unter andern Strabo aussprach'), daß die Romische Literatur allzu mselbitftandig fei, und die Beschäftigung mit ihr wenig lohne, ba fie bas Meifte und Beste aus Gellenischen Quellen entlehnt habe. Man hat daber bemerkt, daß von Dionpflus bis auf Libanius tein einziger Griechischer Aritifer Birgil oder Borag auch nur nenne. Budem batte die Meinung, daß Alle, die nicht in Sprache und Sitte fich hellenifirt hatten, alfo auch bie Romer, im Grunde doch nur Barbaren feien, jugleich mit dem Griechenbume überall Eingang gefunden, wenn man fie auch den Bebietern gegeniber nicht laut aussprach.

Andrerseits ließen es die Romer bis auf hadrian's Zeiten nicht an Bemubungen fehlen, die öftlichen Nationen Griechischer Bunge gur Annahme der lateinischen Sprache zu nothigen; Statthalter und Magistrate erließen ihre Berfügungen, gaben ihre Entscheidungen nur in diefer, der officiellen Sprache; fle zwangen die Untergebenen, fich im Bertehre mit ibnen eines Dollmetichers zu bedienen 2), nur felten entschlogen fich Romifche

<sup>1)</sup> Geogr. 3. p. 166. - 2) Valer. Max. 2, 2, 2.

Staatsmanner, in Beschäftssachen die Griechische Sprache anzuwenden; in der Berwaltung sowohl als in der Gerichtspflege und der Armee berrichte das Latein; der Raiser Claudius beraubte sogar einen vornehmen und hochgestellten Abgeordneten aus Lycien des Romifchen Burgerrechts, weil seine Unkenntnig des Lateinischen schimpflich fur ibn fei'). Damit brachten fie es auch fo weit, daß Plutarch im Allgemeinen behaupten konnte: faft alle Menschen redeten Latein2), und Plinine in hochtonenden Borten von feiner Sprache ruhmte, wie fie die zwietrachtigen Bungen fo vieler Boller in Einheit verbinde, und mit diefem Mittel des mundlichen Berfehrs auch humanitat unter den Menfchen verbreitet werde. Indeg erhielten fich auch in mehreren gandern die alten Landessprachen in den untern Schichten; noch im 3. 230 feste eine Berfügung des Raifers Alexander voraus, daß die Reltische Sprache in Gallien so wie die Punische in Afrika noch geredet und geschrieben werde 3). Dafür aber war gesorgt, daß jede geistige Errungenschaft ber einzelnen Boller durch die Bermittlung der einen ber beiden herrschenden Sprachen rafch ein Gemeingut Aller werden tonnte.

- 73. Das große Emporium für Alle, der Mittelpunkt, der eine so mächtige Anziehungskraft auf die Gebildeten, die Ehrgeizigen, die Genuß- süchtigen, die Erwerbgierigen aller Nationen ausübte, war und blieb Rom. Dorthin mußten alle andern Städte schauen; Rom war ja der "Auszug der ganzen Welt"; schon zu Strabo's Zeit wimmelte Rom von Gelehrten aus Tarsus und Alexandrien; das Urtheil, der Raßstab des Römischen Publikums wirkte auf den Geschmack, die geistige Richtung in hellas und Assenzück. Die Glücklichen aus den Provinzen, denen dort zu weilen vergönnt war, schickten ihre literärischen Berichte über neuerschienene Schriften, über beredte Worte und wißige Einfälle berühmter Männer in ihre heimath, und am kaiserlichen Hose redigirte Zeitungen, Acta, setzen auch die entserntesten Provinzen von dem täglichen Leben und den Ereignissen in Rom, selbst von berühmten Processen, Reden, literärischen Neuigkeiten in Kenntniß\*).
- 74. Rom herrschte im Innern seines Reiches nicht mit den Mitteln und in der Weise eines militärischen oder bureaukratischen, Alles bevormundenden, Alles argwöhnisch überwachenden, in alle Gebiete des Lebens eingreisenden Despotismus; sein mäßiges heer stand zum allergrößten Theile an den Gränzen in eigenen Standquartieren zum Schutz gegen auswärtige Feinde; im ganzen inneren Gallien z. B. lagen nur 1200 Mann Besatzung; Kleinasien war ohne stehendes Militär; in den Städten überhaupt lagen in der Regel

<sup>1)</sup> Sneton. Claud. 16. — 2) Quaest. Plat. p. 1010. X, 198. Reisk. Plin. H. N. 3, 6. — 3) Dig. 1. 32. tit. 1, 11. — 4) Seneca Consol. ad Helv. 6. Dionys. Halic. de oratt. ant. 3. 20.

kine Truppen. Mit gerechtem Stolz sprachen daher die Zeitgenossen von dem "Römischen Frieden", priesen sie wie Plinins die "Majestät dieses Römerfriedens", betrachteten sie ihre Regierung als die Bewahrerin der Beltruhe, einer Ruhe, welche den ohnehin durch trefsliche Heerstraßen ersleichterten Versehr aller Theile des Reichs unter sich und mit Rom sicherte, die aber freilich durch die blutigen Thronkriege nach Nero und Commodus suchtbar unterbrochen wurde. Die Regierung wurde im Ganzen mit starter und sester Hand geführt, der Druck aber darum weniger empfunden, weil wenig verwaltet wurde, die Absicht, die Untergebenen argwöhnisch zu bevormunden, den Machthabern serne lag, und vielmehr der Grundsatz besolgt wurde, Städte und Corporationen ihre Angelegenheiten selber besorgen zu lassen.

## II. Die Bolker und Länder außerhalb bes Romischen Reiches.

75. Jenseits der Gränzen des Römischen Reiches lag eine "andere Belt", Armenien, das Parthische Reich, Indien, China, Arabien, Aethiopien, der Germanische Rorden — Rächte, von denen zwei, die Araber und die Germanen, die Geschicke des Orients und des Occidents, ohne es selber noch zu ahnen, in ihrer Hand trugen.

76. Ein von der Natur reichgesegnetes Land mar Große Armenien, beffen Umfang etwa der Balfte Deutschlands gleich tam, ein mafferreiches Sebirgsland zwischen dem schwarzen und caspischen Meere, den Raufasus= Bollern im Rorden, und Desopotamien und Affprien im Guden. Damale wifchen zwei übermächtige Reiche, das Romische und das Barthische, gestellt. bon deren einem die Abhangigfeit unvermeiblich schien, mabrend die Bolitif gebot, mit dem andern in gutem Bernehmen zu bleiben, vermochte doch bas Bolt fich innerlich frei und in ungemischter Reinheit, trot einzelner Einwanderungen zu erhalten. Bugleich blieb es freilich auch in ben folgenden Jahrhunderten der Tummelplat, auf welchem die großen Mächte des Drients und Occidents über den Besitz von Bestaften fampften, und die Beute des . Siegers. Ueber feine Abstammung wußten die Alten nichts Sicheres; Berobot's Angabe, daß die Armenier von den Phrygiern ftammten, muß wohl umgefehrt werden, und Strabo's Ginfall, fle von den Theffaliern herzuleiten, icheint unr aus der Bahrnehmung einiger zufälligen außeren Aehnlichfeiten entstanden zu fein. Sie felbst halten fich für ein Urvolt, für Abkömmlinge des Japhetiden Saik. Ihre Sprache ift dem Indogermanischen Sprach= ftamme verwandt; ihre Zerstreuung in viele Lander, und der dadurch bei

ihnen gewedte Handelsgeist waren erst Folge späterer Eroberungen. Rur vorübergehend wurde Armenien unter Trajan Römische Provinz. Artazata, die schöne und besestigte Restdenzstadt der Armenischen Könige am Arazes, von Corbulo unter Nero verbrannt, durste König Tiridates unter dem Namen Neronias wieder ausbauen. Tigranocerta, die fünstliche halbvollendete Schöpfung des Tigranes, hatte schon Lucull durch Heimsendung der zussammengetriebenen Colonisten und durch Niederreißung vernichten wollen, allein zu Nero's Zeit erscheint sie bei Tacitus') wieder als eine seste Stadt. Uebrigens war Armenien im Verhältniß zu seiner Größe ein an Städten auffallend armes Land.

- 77. Bon den im Kaukasus Lande zwischen dem schwarzen und caspischen Meere wohnenden Gebirgsvölkern hatten die Alten im Ganzen nur geringe Kenntniß; eine völlige Unterwerfung mit Römischer Organisation hinderte die Beschaffenheit des Landes wie des Bolkes. Die Colchier, an denen Herodot wegen mancherlei auffallender Aehnlichkeiten Aegyptischen Ursprung zu erkennen glaubte, Bewohner der jetzigen Russischen Provinzen Guricl, Imerethi und Mingrelien, zerstelen in eine Menge einzelner Stämme mit einer solchen Manigsaltigkeit von Sprachen, daß die Römer in der Colchischen See= und Handelsstadt Dioscurias oder Sebastopolis ihre Geschäfte durch hundert und dreißig Dollmetscher sühren lassen mußten 2). Sie hatten das Land nach der Besiegung des Mithridates dem Polemo geschenkt; später galt es zwar als Römisches Besithum, besonders seit Trajan. Castelle an der Küste hatte anlegen lassen; doch beschränkte sich ihre Macht dort auf die Zinspssichtigkeit der einzelnen Landessürsten.
- 78. Iberien, das heutige Georgien, die fruchtbare bergumgürtete Ebene des Raukasischen Isthmus, mit einer ackerbauenden und friedlichen, nach Armenischer und Medischer Sitte lebenden Bevölkerung, kam erst seit Trajan unter Römische Herrschaft. In dem öftlich an Iberien gränzenden Albanien, dem heutigen Schirwan und südlichen Theil von Daghestan, wohnte ein armes Schthisches Volk, das aus Trägheit den Ackerbau nur in der robesten Form betrieb, und das ohngeachtet der sechs und zwanzig verschiedenen Sprachen, die nach Strabo dort gesprochen wurden, unter Einem Oberkönige stand.
- 79. Das Parther = Reich mit der Dynastie der Arsaciden oder Aschlanier hatte im J. 250 v. Chr. aus unbedeutenden Ansängen begonnen. An der Spipe einer nordischen Wanderhorde war Arsaces, der von den alten Perserkönigen abzustammen behauptete, in Parthien ausgetreten und hatte die innere Zerrüttung und steigende Schwäche des Sprischen Seleukiden-

<sup>1)</sup> Annal. 15, 4. - 2) Plin. H. N. 6, 10, 11.

Reiches jur Grundung einer unabhangigen Dacht bort benutt. . Schon im 3. 189 batte die Berricaft der Geleutiden über die Bend : Stamme aufgebort; Medien und Berfien bilbeten wieder eigene nationale Reiche; das bisher noch unbedeutende Arfaciden = Reich erhob fich unter Arfaces feit d. 3. 174 ju ansehnlicher Große; ibm murden die Ronige der Deber, Berfer und Elymaer zinspflichtig, und schon um d. 3. 145 waren auch die Satrapien von Mesopotamien und Babylon an die Barther gesommen; ibre herrschaft über das ganze weftliche Afien war feit d. 3. 130 befeftigt; gegen ben Anfang ber driftlichen Zeitrechnung ward das Medifche Reich, etwas fpater auch die Perfische Konigsdynastie von ihnen vernichtet. Die Ariege, welche zwischen ihnen und ben Romern, im Ganzen mit geringem Erfolge für beide Theile, aber doch nicht ohne nachhaltige Schwächung des Romischen und noch mehr des Parther=Reiches geführt wurden, galten dem Befige von Armenien und bem Lande zwischen Tigris und Euphrat. 3m Innern des Reiches zeigten fich bereits zunehmende Thronftreitigkeiten und Satrapen = Emporungen als bedenkliche Symptome des Verfalls.

- 80. Die Länder Mesopotamien, Babylonien und Assprien, seter das große westastatische Gebiet, das sich, im Norden von Armenien, im Often von Medien und Susiana, im Westen von Syrien und der Arasbischen Wüste begränzt, die zum Persischen Meerbusen hinabzieht und das Stromland des Euphrat und Tigris bildet, diese Länder hatten bisher kets gleiches Schicksal gehabt; erst dem Assprischen, dann dem Persischen Reiche angehörig, hierauf nach Alexanders Eroberung größtentheils dem Selenkiden=Reiche einverleibt, standen sie jetzt theils unter Kömischer, theils unter Parthischer Botmäßigkeit und bildeten das große Schlachtseld und den Kampspreis zwischen Kömern und Parthern. Doch hatte sich damals Adiadene, die Ebene am Tigris, die Hauptprovinz Asspriens, zu einem eigenen von den Parthern abhängigen Königreiche gestaltet, dessen Fürsten Ronobazus und Izates nehst ihrer Mutter Helena zur Zeit des Claudius die Jüdische Religion annahmen.
- 81. Die alte Affprische Hauptstadt Rinive am Tigris, die frohliche, worglos wohnende Stadt, die, nach den Worten des hebräischen Propheten, in ihrem Herzen gesprochen: "Ich und außer mir keine mehr!" sie war nun schon seit sechshundert Jahren zerstört; Lenophon auf seinem Juge durch Afien fand ihre Ruinen unbewohnt; aber später muß eine neue Stadt Rinus in der Rähe von den Fürsten von Adiabene unter Parthischer Herrsichaft erbaut worden sein, Tacitus und Ptolemäus gedenken ihrer?).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Joseph. Ant. Jud. 20, 2-4. - <sup>2</sup>) Tacit. Ann. 12, 13. Ptolem. 6. tab. 1.

Affprien scheint übrigens in der Zeit Christi bereits sehr entvölkert gewesen zu sein; die früheren Städte, wie Mespila und Larissa, fand Xenophon schon verfallen und verödet, und neue von einiger Bedeutung werden nicht erwähnt.

- Beffer mit Städten versehen war das dieffeits des Tigris gelegene Resopotamien. Der Chaboras theilte es in das westliche Fürstenthum Ofroene, das der Sauptling einer Arabischen Romaden = Gorde in der Zeit ber Schwäche der Seleukiden, seit 146 v. Chr., gegrundet hatte, und in das öftliche Mygdonia, seiner Fruchtbarteit wegen das blubende Land, Anthemufia genannt. Die Briechisch = Sprifche Sauptstadt von Ofroene, Edessa, gerade auf dem Grangebiete des Römischen und Parthischen Reiches gelegen, war jest der Sig des Roniges Abgar. Nachher durch Trajan's Beer gerftort, blubte es boch bald wieder auf. Richt weit davon lag das uralte, später durch Macedonier colonifirte Charra, das haran Abrahams, wo die Bluthe des Romischen heeres unter Craffus gefallen mar; von diefer "Beidenstadt", Bellenopolis, wie die driftlichen Sprier fie nachher nannten, follte fich, ihrer Sage nach, der Idolen = Cultus über die gange Erde ausgebreitet haben 1). Die frühere Refideng der Armenischen Ronige, Difibis, oder zuerft Antiochia in Mygdonia, in der, nach Plutarch's Angabe 2), noch achte Nachkommen der Spartaner wohnten, hatte Lucullus trog des Rufes ihrer Unüberwindlichkeit erobert, aber in der Folge ging fie an die Parther verloren, denen Trajan fie wieder entriß. Bon da an blieb fie bis auf Jovian eine Bormauer des Romifchen Reiches, an welcher alle Angriffe der Parther und Berfer icheiterten.
- 83. Babylonien, die sudliche Fortsetzung von Mesopotamien von da an, wo sich Euphrat und Tigris einander nähern, bis zum Persischen Meerbusen, das Sinear des alten Testamentes, jest eine Satrapie des Parther=Reiches, war im hohen Alterthum bei seinem tresslichen Boden dicht bevölkert, durch kunstmäßige Kanalisation gegen die jährlichen Uebersschwemmungen geschüßt, welche jest das Land sast sechs Monate des Jahres hindurch zu einer großen Wassersläche machen, und nach ihrem Ablauf eine die Begetation vernichtende Salztruste zurücklassen. Roch jest zeugen die zahllosen dort sichtbaren Trümmerhügel und die Namen vieler verschwundenen Städte von der ehemaligen Blüthe eines durch die Trägheit seiner späteren Bewohner und die Misregierung seiner Herrscher verödeten Landes. Den Semitischen Volkstamm der Chaldaer, der den südwestlichen Theil des Landes am Euphrat bewohnte, unterschieden die Alten von den gewöhnlich Chaldaer genannten Mitgliedern des Priesterstandes in Babylonien, die in vorgeschichts

<sup>1)</sup> Assemani Bibl. Orient. I, 51. 201. II, 107. 260. - 2) De sera num. vind. 21.

lider Zeit als Colonisten aus Aegypten gekommen sein sollten, und jest, in mehrere Schulen mit verschiedenen Systemen zerfallend, Aftronomie trieben 1).

- 84. Die älteste Weltstadt, der "Auhm der ganzen Erde", die "stolze Pracht der Chaldaer", der "Hammer der Welt"?), Babylon am Euphrat, sich bereits die ihr längst angefündigten göttlichen Gerichte in Erfüllung zehen. Schon durch die Zerstörungen des Darius gesunken, erhielt sie den Isdesstoß durch die in ihrer Nähe erfolgte Gründung neuer Hauptstädte, Sciensia's und jetzt auch Atesiphons. Dazn kam die zweimalige Auswanderung der die dahin in Babylon noch immer zahlreichen Inden zur Zett des Kaisers Claudius³). So war nach Strabo's Bericht") die Stadt bereits zum größern Theile verödet, Kaiser Severus sand sie später völlig entwillert, und nach Pausanias' Augade war nur noch das Gemäuer zu sehen '). Ins ihren Trümmern wurden die vier Hauptstädte, die sich dort nach einander achoben, Seleukia, Ktesiphon, el Wadain und Kusa, größtentheils erbaut, und bald war vollständig erfüllt, was die Propheten verkündet hatten, daß Bebel solle zum Steinhausen und zur Drachenwohnung werden, und daß auch die Araber keine Hütten daselbst mehr machen würden").
- Dagegen ftand damals noch in voller Bluthe Seleufia am Tigris mit seinen 600,000 Einwohnern, die Schöpfung des überhaupt in seinen Städtegrundungen gludlichen erften Geleutus. Die Stadt, bevölfert durch Ueberfiedelung eines großen Theils ber Einwohner von Babylon und burch berbeigiehung vieler Griechen, ale Emporium des Affatischen Sandels mit Alexandria wetteifernd, bildete einen, auch jest von den Parthern geachteten und gefconten Freistaat mit Griechischer Berfaffung, und war fast feit ihrem Beginne das Centrum und der Anziehungspunft für die westafiatische Geschichte; die Ueberbleibsel der früheren Griechischen Riederlaffungen am Euphrat und Ligris batten fich bier gesammelt. Drei ober eigentlich vier Rationalitäten, Babylonier, Sprier — beide bezeichnet Josephus mit dem letteren Ramen - Griechen und Macedonier, und endlich Juden, die überhaupt in Mesovotamien und Babylonien gahlreich wohnten, bildeten die Einwohnerschaft baufig in hader gegen einander entbrannt, wie denn um d. 3. 50 v. Chr. die vereinigten Briechen und Sprier ein furchtbares Blutbad über die gehaßten Juden verhängten, von denen an 50,000 um's Leben tamen?). -Einen gefährlichen Rebenbubler batte Geleufia an dem naben, gegenüber auf der Oftfeite des Tigris angelegten Rtefiphon, das, zwar zu Strabo's

<sup>1)</sup> Strabo p. 739. Diodor. 1, 28; 2, 29—31. — 2) Jerem. 50, 23; 51, 41. Jefai. 13, 19. — 3) Joseph. Ant. Jud. 18, 9. 8. — 4) Ibid. 16, p. 738. — 3) Dio Cass. 75, 9. Pausan. 8, 33. — 4) Jerem. 51, 37. Jefai. 13, 19 ff.; 14, 4. 12. — 7) Joseph. Ant. Jud. 18, 9, 9.

Beit noch ein großer Fleden, den Parthischen Königen bereits als Winters Residenz und Truppen-Lager diente, und daher in raschem Bachsthum begriffen war. Bon der Größe, zu der es heranwuchs, gibt die Thatsache Zeugniß, daß bei der Eroberung der Stadt durch Kaiser Severus und nach einem furchtbaren über sie verhängten Blutbade noch 100,000 der Uebergebliebenen zu Gefangenen gemacht wurden.

Berichangt binter den undurchdringlichen Bollwerten, welche die Ratur um ihre Bohnfige gezogen hatte, waren die Bewohner des innern Arabiens bisher von dem Laufe der Geschichte unberührt geblieben; Berfer, Macedonier, Romer waren vor ihrem Buftengurtel gurudgewichen, eben war der Berfuch des Aelius Gallus unter Augustus, in das Land einzudringen, vollständig gescheitert, und murde seitdem nicht wiederholt. Gegenden, aus denen Trajan eine Proving Arabia mit der Hauptstadt Boftra bildete, gehörten eigentlich nicht zum wahren Arabien. Bahrend ber Sandelsvertehr der Ruftenbewohner fremden Sitten oder Culten bei ihnen Eingang verschafft hatte, erhielt fich in dem größten Theil der Salbinfel der National=Charafter der Semitischen Araber um fo reiner. Spatere Jahrhunderte follten der ftaunenden Belt zeigen, welche Energie und unverwüstliche Thatfraft den durch eine neue Religion begeisterten Sohnen Joktans und Ismaels innewohnte. Schon früher indeg machten die Oftromer Die Erfahrung, daß man den Demant nur mit dem Demant fcneiben, Araber nur mit Arabern befämpfen tonne.

3m Guden von Aegypten hatte unter den Aethiopiern oder Regervollern des öftlichen Afrita ein uralter Briefter= und Sandelsftaat in Meroe, der großen, von den Quellarmen des Rils umfloffenen Salbinsel, bestanden, deffen Berrichaft sich über das gange nördliche Aethiopien, das heutige Rubien, erftredte, und beffen gleichnamige Sauptftadt in ber Begend von Schendy lag, wo noch gegenwärtig die prachtigften Ruinen von Tempeln, Grabmalern und Pyramiden fich befinden. Dort hatte früher bobere Cultur als bei den übrigen Aethiopiern fich entwidelt, fo zwar, daß nach der Angabe des Plinius in Meroe viertaufend Runftler fich befanden 1). Der Priefterherrschaft dafelbft hatte aber bereits der Ronig Ergamenes, der Griechische Bildung genoffen, in der Zeit von 284 bis 246 v. Chr. durch eine Riedermegelung ber Priefter ein Ende gemacht, und das Land in eine unumschränfte Monarchie verwandelt 2). Bald darauf scheint das Reich Meroe zerfallen zu fein. In der Beit Chrifti und gleich nachber zeigen fich dort zwei Reiche, das nordliche oder Rubifche, mit der Sauptftadt Napata; hier mar Beiberherrschaft gebrauchlich und die Ronigin führte

<sup>1)</sup> Hist. nat. 6, 29, 33. - 2) Diodor. 1, 178; 3, 7.

pets den Ramen Randake 1). Napata war der füblichste Punkt, zu welchem die Römer vordrangen, als ihr Präsekt in Aegypten, Petronius, im J. 24 v. Chr. die Stadt eroberte. Südöstlich von Meroe, im heutigen Abyssinien, hatte sich, wohl um dieselbe Zeit, das zuerst von Ptolemäus und Arrian genannte große Augumitische Reich gebildet, dessen Gebiet sich auch hinüber nach Arabien über das Land der Homeriten und Sabäer erstreckte. Und hieher war Griechische Sprache und Bildung gedrungen, vermittelt durch die von slüchtigen Aegyptischen Stlaven gegründete Seestadt Adule, die Strado noch nicht kannte, und durch den lebhasten Handel, für den anch die prächtige Hauptstadt Azume ein Centralpunkt war. Schon in der Zeit von 76 bis 99 n. Chr. herrschte hier ein durch Griechische Bildung ausgezeichneter König Zossales.

Das füblichfte Land Affens, das Land zwischen den Simalaya : Bergen, dem Indus und dem Meere, von Rafchmir bis Rap Romorin, von ber Rundung des Indus bis zu den öftlich vom Baramputra gelegenen Bergen, jest in zwei durch die Bindya = Berge geschiedene Theile, den nord= licen, Sindoftan, und den füdlichen, Dethan, zerfallend, mar den Alten vor Mexander's Beit nur fehr wenig befannt, obgleich fie bereits die Borftellung bavon hegten, daß es eines der wichtigften und mertwürdigften Binder der Erde fei. Erft durch den Eroberungszug des Macedoniers murde et aufgeschloffen, und damals der erfte Berfuch gemacht, Indien von der Beftwelt abhangig ju machen. Das frühere Entstehen und Untergeben der großen Affatischen Reiche, die doch wohl zeitig schon bis an die Bestseite bes Indus reichten, scheint Indien gang unberührt gelaffen zu haben. Megander drang nur bis jum Bluffe Spphafis im Bendichab vor, gelangte als nicht einmal zu den eigentlichen Indern. Etwas fpater weilte der Grieche Megafthenes, als Gefandter bes Seleufus Nifator an den Indifchen Ronig Sandracottus, mehrere Jahre an deffen hofe zu Balibothra; aus feinen fast immer mit den Indischen Driginalschriften zusammenftimmenden Berichten find die meisten Angaben der Späteren geflossen. Damals bestand bort das große Reich Magadha, von den Griechen das Reich der Praffer genannt, das vom Indus im Beften bis zum Bengalischen Deerbufen und ben Mundungen des Ganges im Often reichte, und deffen Sauptftadt Balibothra, jest Batna, am Ginfluffe bes Son in den Banges unterhalb Benares, in einem regelmäßigen Barallelogramm mit vier und fechzig Thoren erbant, fich in einer gange von zwei deutschen Meilen ausdehnte, und auch in alten Indischen Epos berühmt ift. Der herrscher Sandracottus, Indisch

<sup>1)</sup> Strabo p. 820. Apostelgesch. 8, 27. — 2) Peripl. mar. Erythr. ap. Hudson, Geogr. min. I, 3.

Tschandragupta, 312—288 v. Chr., mit dem Seleukus um d. J. 302 v. Chr. ein Bündniß schloß, hatte durch Eroberungen das Reich zur höchsten Größe und Macht erhoben, doch bestanden im Dekhan kleinere Dynastien fort. Dieses große Reich zersiel um d. J. 173 v. Chr. durch den Untergang der Maurja = Dynastie, die von Tschandragupta an hundert und sieben und dreißig Jahre herrschte.

In Bactrien, dem heutigen Balt, hatte der Grieche Diodotne um d. 3. 250 fich der Sprifchen Berrichaft entzogen und ein Bactrifches Reich gegrundet, das unter feinen Griechischen Ronigen fich bald auch nach Indien bin erweiterte. Besonders brangen von da Demetrius und nach ihm Menandros um die Mitte des zweiten Jahrhunderts mit ihren Eroberungen tiefer als Alexander und andere Griechen in Indien vor; bas Reich des Lettern scheint fudlich bis Barngaga (jest Barvatfch) und öftlich faft bie jum Banges gereicht ju haben. Aber furze Beit barauf gingen bie Bactrifch : Griechischen Reiche theils durch die Uebermacht der Parther, theils durch die Invafion der vom Norden ber vordringenden Scothischen (Tatarifchen) Nomaden - Sorden zu Grunde, und es bildete fich feit 126 v. Chr. das große Indo - Scythische Reich der Safer, welches Bactrien, Rabuliftan, die Industander, das Bendichab und einen großen Theil des jegigen Radichputana umfaßte. Diefes Reich wurde im 3. 56 v. Chr. durch Biframaditya, "den Saferfeind," gefturgt, wenigstens im Bendichab und ben öftlicher gelegenen Randern gebrochen, und diefer Monarch, der das Indifche Reich wieder im Beften bis zum Indus ausgedehnt zu haben scheint, erscheint als ein freilich gang in's Mythische und Fabelhafte verzogener Glangpunkt in der Indifchen Ueberlieferung; feine Regierungszeit, alfo die Beit um Chrifti Beburt, foll die eigentliche Bluthezeit Indischer Biffenschaft und Runft gewesen fein. Etwas fpater, um d. 3. 60 n. Chr., ale der "Beriplus des rothen Meeres." abgefaßt wurde, beftand ein Barthifch = Indisches Reich, bas wenigstens bis Dichellalabad reichte, und faft ben gangen Umfang bes von Btolemaus ermähnten Indo = Scythiens hatte. An die Stelle deffelben icheint fpater, turg vor Chrifti Geburt, ein von den Sue stoi, einem aus Inneraften gekommenen Nomaden = Bolle, gegrundetes Reich getreten zu fein, aber Dauer und Umfang deffelben, Alles ift bier in Dunkel gehüllt; auch die, wie es scheint, auf genquen Notizen berubende Statistit bei Plinius gibt feinen Aufschluß über Dasein und Charafter eines größeren Indischen Reiches. Dagegen tennt Btolemaus um d. 3. 140 n. Chr. ein Reich der Rafpiraer, des herrschenden Bolles von Raschmir, das im Often fast bis jum Ganges reichte, und fic wahrscheinlich auf Rosten des jest sehr beschränften Indo-Scothischen nach Often sowohl als nach Suden ausgebreitet hatte. Sudlich vom Ganges gablt Btolemaus eine Reihe von Bolfern und Ronigen auf, von denen teiner ein

sergewicht befeffen zu haben, die vielmehr alle unabhängig gewesen zu nicheinen.

- 90. Das Indische Bolt, dem Indo-Germanischen Bolksstamm und wesondere dem großen Arischen Stamme angehörig, also dem Persischen undwolke in Sprache und Abkunft nahe verwandt, hatte sich in vorsichicknicher Zeit vom Rordwesten ber, dem Iranischen Hochlande, am weststen und füdlichen Abhang des hindususch und des himalaya binziehend, imalig über die ganze Palbinsel ausgebreitet, und die alte Bevölkerung imazzer Rasse theils in die Gebirge versprengt, theils als eine verachtete, und ihre Berührung schon bestedende Rlasse auf die niedrigste Stufe der ienstdarkeit herabgedrückt. Schon Atestas unterscheidet daher weiße und marze Indier, und Reste solcher dunkeln und schwarzen Bölker haben sich und Indies, im himalaya und im Ganges-Lande erhalten. Dem Arischen er Sansstrit-Bolke gehört die herrschende Religion, das Staatswesen, die mze Bildung und geistige Richtung Indiens.
- 91. Das Eigenthumlichste in den Indischen Zustanden, die Kastenintheilung, wird von den Griechen 1) auf eine mit den einheimischen Quellen
  Befentlichen übereinstimmende Beise beschrieben. Bei keinem andern welle des Alterthums war diese, sonst auch in Aegypten vorhandene Gliemung, so folgerichtig und in so strenger Gebundenheit durchgeführt, wie w. Den ersten Stand bildeten die Beisen, denn als solche, als Philosphen, nicht zunächst als Priester, erschienen die Brahmanen den Griechen. die waren die Seele des Staatsförpers, heilig und unverleplich, die Lehrer d geistigen Bormünder des Bolkes, die Träger aller Wissenschaft, Richter dansleger der Gesetz, Wahrsager und Aerzte, Rathgeber der Könige, kwahrer des Religionswesens und Borsteher der Opfer. Ein Theil von wen zog lehrend umher, ein anderer unterzog sich, im Walde lebend, den ungsten und gewaltsamsten ascetischen Uebungen.
- 92. Regasthenes kannte bereits die religiöse Spaltung der Inder; berichtet, daß die Beisen in zwei Sesten getheilt seien, die Brahmanen id die Sramanen (d. h. Zähmer der Sinne, Name der von Almosen benden Buddhistischen Asceten, der Bhissu's). Die Letztern bezeichnet lemens 2) ausdrücklich als Buddhisten. Aber die Brahmanen haben in wien stets, und selbst dann, wenn mächtige Könige den Buddhismus mit ler Anstrengung begünstigten, die große Mehrheit des Bolses auf ihrer wite gehabt, und der lange Kampf hat zuletzt mit gänzlicher Ausstoßung is Buddhismus und seiner Anhänger aus der Halbinsel geendigt.

¹) Strabo p. 703—15. Diodor. 11, 40. Arrian. Ind. 10. 11. Porphyr. e abstin. 4, 17. 18. — ³) Clem. Alex. p. 359. Potter.

- 93. Die Griechischen Berichte haben die wirklichen vier Jubilie Raften badurch ju fieben vermehrt, daß fie Stande, welche nur Und abtheilungen der Brahmanen : oder Afhatryas : Rafte bildeten, als ciam Alaffen aufführten, fo die Beamten, ans deren Stande Die Ronige oberften Rath, die Richter und Anführer im Ariege nahmen, und den Sem der Polizeianffeber, welche, Alles erfpabend und dem Könige oder dem B borden berichtend, eine gablreiche gebeime Boligei gebildet zu baben fce maen Die Rafte der Afhatrvas, die Regastbenes die Krieger neunt un einiger Uebertreibung ein forgloses, frobliches und unabhängiges Leben Taben läßt, war febr gablreich, besonders im südlichen Indien, aber minder als die Brahmanen. Ihrem Stande gehörte der Ronig an; doch war wie den Brabmanen gestattet, um des Lebenserwerbes willen anch and Beschäftigungen gu treiben. Aus Ranfleuten, Aderbauern und Gewes treibenden war die dritte Rafte ber Baifja's aufammengefent, und als galten die Sudra's, die Rachkommen der überwältigten Ureinwohne aum Dienen bestimmt find, und für welche blinde Unterwerfung unter be Billen des Herrn Religionspflicht ift. Ift der Endra nicht als geboren, fo foll er einem Brahmanen, im Rothfall auch einem Afficial oder Baifja dienen.
- 94. Die dichte Bevölferung Indiens bemerkten schon die Griechen Stannen; ihnen schienen auch die guten Eigenschaften der Ration die vorragenden zu sein; sie preisen an ihnen Bahrheitsliebe, erwähnen, das Diebstahl äußerst selten vorsomme, daß die Könige sast den ganzen mit Rechtsprechen zubrächten. Im Reiche Ragadha war unter den erstwitten Kachsolgern Ischandragupta's nicht nur das Land blübend, es war estreit, Gewaltthat, Diebstahl und Räuberei unbekannt; den Begleiten Alexanders siel besonders die Einsachbeit und Räsigkeit der Inder im Este und Trinken auf. Selbstword war bei ihnen um so häusiger, als sie den Tod erst für die Geburt zum wahren Leben hielten 2), und die Zerststung des eigenen Lebens als einen Religionsakt vollbrachten. Bei den Kathdern im nordwestlichen Indien und bei einigen andern Stämmen herrschte bereits die Sitte, daß die Bittwe sich mit der Leiche ihres Gatten verbrennen mußte, wenn sie nicht für ehrlos gelten wollte 3).
- 95. Unter den hundert achtzehn Indischen Böllern, welche Regasthenes zählte, gab es freie Stämme ohne Könige, besonders saßen solche östlich vom Irawaddr bis zum Bipasa; manche lebten auch ohne Brahmanen und ohne die sestgeschlossene Kastenordnung. Auf die Lettern seben die Brahmanischen Indier noch heute als auf "Ausgeschlossene" und "Abtrünnige" mit

<sup>1)</sup> Strabo p. 707 sqq. - 3) Ibid. p. 715. - 3) Arrian. Ind. 10, 2.

berwillen und Berachtung herab'). Brahmanische Anschauungsweise und hmanisches Gesetz drangen indes in Indien immer weiter vor, und besichten immer mehr das ganze geistige und sociale Leben des Bolses. gfam und nachgiebig in seinem Lehrspstem, nachgiebig gegen den polystischen Sang des Bolses und den Dienst der durch diesen Sang erzeugten en Götter, hielt der Brahmanismus mit um so größerer Zähigkeit an kastenwesen und dem immer kunklicher und weitläusiger sich ausbilsden rituellen und ceremoniellen Theil der Religion sest.

96. Aber aus dem eigenen Schoofe erftand dem Brahmanismus, de als er seine volle Ausbildung in Indien erreicht hatte, ein gewaltiger mer; vier oder funf Jahrhunderte v. Chr. erhob fich der Buddhismus, ber, auf derfelben Grundlage Brahmanischer Beltbetrachtung ftebend, ein gang entgegengesetes Syftem entwidelte. Benn der Brabmames feinem ewig rubenden, einzig wahrhaft seienden Gott gegenüber die liche Belt nur ale das mit der Endlichkeit und Berneinung Behaftete m ließ, das eigentlich eine große Täuschung und ein vergängliches mubild fei, fo leugnete Buddha's Lehre das göttliche Urfein (bas dina) als Urfache der Belt, beren Lauf, in zahllofen Beltentwicklungen beisformig bewegend, teinen Anfang gehabt habe, und ftellte die Ueberdung alles menschlichen Elends als das durch möglichste Belt = und bfwernichtung zu erreichende Ziel dar; benn Schmerz und Existeng t der Buddhismus - find ungertrennlich, und da Leidenschaft nur gur en Fortpflanzung oder Erneuerung des Dafeins führt, fo ift die Unteridung der Leidenschaft der Beg, fich der Erneuerung der Existenz und mit dem Schmerze zu entziehen. Seine Moral des Quietismus und des urmenden Mitleids mit Thieren und Menfchen, feine Durchbrechung ber manten des Raftenwesens, da Jeder aus jeder Kafte in die Rlaffe oder 1 Orden der armen, der Che und der Familie entfagenden Bhitfu's aufwmmen werden tonnte, - Diefe Dinge gewannen ihm die Bergen Bieler Bolle, und da das System anfänglich ohne allen Cultus, ohne besondere Merlebre auftrat, jugleich aber fur die Bolfegotter und ihren Dienft und : eine Beifterwelt Raum ju laffen ichien, da es überhaupt nicht fur eine ne, dem Brahmanismus entgegengefeste Religion, fondern mehr fur eine ilosophische Schule, gleich ben Briechischen, gelten wollte, und als solche nur we eigene Art der Beltbetrachtung und eine diefer entsprechende Moral dascese verkundigte, so konnte es sich aufänglich um so ungehinderter Breiten. Unter den Indo=Schthen fand es frarten Eingang, und im großen rice Magadha trat der Raiser Asola, Tschandragupta's Enkel, förmlich zum

<sup>1)</sup> Laffen, 3nd. Alterth. L, 821 - 823.

- 93. Die Griechischen Berichte haben die wirklichen vier Indischen Raften dadurch ju fieben vermehrt, daß fie Stande, welche nur Unterabtheilungen der Brahmanen : oder Rihatryas = Rafte bildeten, als eigene Rlaffen aufführten, fo die Beamten, aus deren Stande die Ronige den oberften Rath, die Richter und Anführer im Rriege nahmen, und den Stand der Bolizeiauffeber, welche, Alles erspähend und dem Ronige oder den Beborden berichtend, eine gablreiche gebeime Polizei gebildet zu haben scheinen 1). Die Rafte der Ribatryas, die Megafthenes die Rrieger nennt und mit einiger Uebertreibung ein forgloses, frohliches und unabhängiges Leben führen läßt, war febr gablreich, befonders im fudlichen Indien, aber minder geehrt als die Brahmanen. Ihrem Stande gehörte der König an; doch war ihnen wie den Brahmanen gestattet, um des Lebenserwerbes willen auch andere Beschäftigungen zu treiben. Mus Raufleuten, Aderbauern und Gemerb= treibenden war die dritte Rafte der Baifja's jufammengefest, und als vierte galten die Sudra's, die Nachkommen der übermaltigten Ureinwohner, die gum Dienen bestimmt find, und für welche blinde Unterwerfung unter ben Billen des Herrn Religionspflicht ift. Ift der Sudra nicht als Sflave geboren, fo foll er einem Brahmanen, im Nothfall auch einem Rihatrya oder Baisja dienen.
- 94. Die dichte Bevölferung Indiens bemerkten schon die Griechen mit Staunen; ihnen schienen auch die guten Eigenschaften der Nation die hersvorragenden zu sein; sie preisen an ihnen Wahrheitsliebe, erwähnen, daß der Diebstahl äußerst selten vorkomme, daß die Könige fast den ganzen Tag mit Rechtsprechen zubrächten. Im Reiche Magadha war unter den ersten Nachfolgern Tschandragupta's nicht nur das Land blühend, es war auch Streit, Gewaltthat, Diebstahl und Räuberei unbekannt; den Begleitern Alexanders siel besonders die Einsachheit und Mäßigkeit der Inder im Essen und Trinken auf. Selbstmord war bei ihnen um so häufiger, als sie den Tod erst für die Geburt zum wahren Leben hielten<sup>2</sup>), und die Zerstörung des eigenen Lebens als einen Religionsakt vollbrachten. Bei den Kathaern im nordwestlichen Indien und bei einigen andern Stämmen herrschte bereits die Sitte, daß die Wittwe sich mit der Leiche ihres Gatten verbrennen mußte, wenn sie nicht für ehrlos gelten wollte<sup>3</sup>).
- 95. Unter den hundert achtzehn Indischen Bölkern, welche Megasthenes zählte, gab es freie Stämme ohne Könige, besonders saßen solche östlich vom Irawaddy bis zum Bipasa; manche lebten auch ohne Brahmanen und ohne die festgeschlossene Kastenordnung. Auf die Lettern sehen die Brahmanischen Indier noch heute als auf "Ausgeschlossen" und "Abtrünnige" mit

<sup>1)</sup> Strabo p. 707 sqq. - 3) Ibid. p. 715. - 3) Arrian. Ind. 10, 2.

Biderwillen und Berachtung herab'). Brahmanische Anschauungsweise und Brahmanisches Gesetz drangen indes in Indien immer weiter vor, und beherrschten immer mehr das ganze geistige und sociale Leben des Bolles. Biegsam und nachgiebig in seinem Lehrspstem, nachgiebig gegen den polyteistischen Hang des Bolles und den Dienst der durch diesen Hang erzeugten neuen Götter, hielt der Brahmanismus mit um so größerer Zähigkeit an dem Kastenwesen und dem immer künstlicher und weitläusiger sich ausbilbenden rituellen und ceremoniellen Theil der Religion fest.

Aber aus dem eigenen Schoofe erftand dem Brahmanismus, gerade als er seine volle Ausbildung in Indien erreicht hatte, ein gewaltiger Gegner; vier oder funf Jahrhunderte v. Chr. erhob fich der Buddhismus, welcher, auf derfelben Grundlage Brahmanischer Weltbetrachtung ftebend, dennoch ein gang entgegengesettes Syftem entwidelte. Benn ber Brahmanismus seinem ewig ruhenden, einzig mahrhaft seienden Gott gegenüber die wirkliche Belt nur als das mit der Endlichkeit und Berneinung Behaftete gelten ließ, bas eigentlich eine große Taufdung und ein vergangliches Traumbild sei, so leugnete Buddha's Lehre das göttliche Ursein (bas Brahma) als Urfache der Belt, deren Lauf, in zahllosen Beltentwicklungen fich freisförmig bewegend, keinen Anfang gehabt habe, und ftellte die Ueberwindung alles menschlichen Elends als das durch möglichfte Belt = und Selbstvernichtung zu erreichende Ziel dar; benn Schmerz und Existeng lehrt der Buddhismus - find ungertrennlich, und da Leidenschaft nur gur fteten Fortpflanzung ober Erneuerung des Dafeins führt, fo ift die Unterdrudung der Leidenschaft der Weg, fich der Erneuerung der Existeng und damit dem Schmerze zu entziehen. Seine Moral des Quietismus und des erbarmenden Mitleids mit Thieren und Menschen, seine Durchbrechung der Schranten des Raftenwesens, da Jeder aus jeder Rafte in die Rlaffe oder den Orden der armen, der Che und der gamilie entsagenden Bhilfu's aufgenommen werden fonnte, - Diefe Dinge gewannen ibm die Bergen Bieler im Bolte, und da das Syftem anfänglich ohne allen Cultus, ohne besondere Gotterlehre auftrat, jugleich aber fur die Bollegotter und ihren Dienft und für eine Beifterwelt Raum zu laffen ichien, da es überhaupt nicht für eine nene, bem Brahmanismus entgegengesette Religion, fondern mehr für eine philosophische Schule, gleich ben Briechischen, gelten wollte, und ale folche nur eine eigene Art der Beltbetrachtung und eine dieser entsprechende Moral und Afcese verfundigte, so tonnte es fich aufänglich um so ungehinderter ausbreiten. Unter den Indo = Scothen fand es farten Gingang, und im großen Reiche Magadha trat der Raifer Afola, Tichandragupta's Entel, formlich jum

<sup>1)</sup> Laffen, 3nd. Alterth. I, 821 - 823.

Buddhismus über, und arbeitete mit großem Eifer und glänzendem Erfolge an der Verbreitung desselben, so daß alle Buddhistischen Ueberlieserungen von seinem Namen voll sind. Ein von ihm um d. J. 236 v. Chr. erlassenes, in Stein gehauenes Edist erwähnt eines Vertrags, durch den zwei Könige des Westens, Ptolemäus (Evergetes) und sein Sohn Magas in Aegypten, Buddhistischen Wissionären den Zutritt in ihren Ländern erlaubten.). Später aber sam es zwischen Buddhismus und Brahmanismus zu einem Kampse auf Tod und Leben, der in Indien Jahrhunderte lang fortgeführt, mit dem vollsständigen Siege des letztern und mit gänzlicher Verdrängung des Buddhismus aus seinem Geburtslande endigte.

97. Der Griechische Einfluß, vermittelt durch die langer dauernde Herrschaft Griechischer Könige über einen Theil des nordwestlichen Indiens, und später durch den starken und regelmäßigen Handelsverkehr mit den östlichen Ländern des Römischen Reichs, besonders mit Alexandria, war in Indien sehr bedeutend, nur nicht auf die Religion und die politische socialen Einrichtungen; dagegen zeugte die Indische Baukunst, und noch mehr die Astronomie, deren wissenschaftliche Gestaltung ganz an Uebersetzungen Griechischer Werke geknüpst war, um so bestimmter von Hellenischen Einwirtungen; selbst an der Ausbildung des Indischen Drama scheint die Aufsführung Griechischer Bühnenstücke an den Hösen der Griechischen Könige einigen Antheil gehabt zu haben.

98. Die Insel Taprobane oder Ceplon hielt man im Alterthume bei der Unkenntnig ihres Umfanges für eine neue Belt und für trefflich cultivirt, fo dag Plinius von fünfhundert bort befindlichen Stadten redet. Dort war bereits in den letten Jahrhunderten v. Chr. die Indisch = Brahmanische Cultur durch den flegreich eindringenden Buddhismus untergegangen. Die Inseln des Indischen Archipels, Java, Borneo, Celebes, Gumatra, den Alten faum dem Ramen nach und nur in dunfler Borftellung befannt, waren von hinduftammen, nach Uebermaltigung ber urfprunglichen Regerhorden bevolkert und cultivirt. Bon der öftlichen, Indo Chinefischen, von Bolfern Mongolischer Abkunft bewohnten Salbinfel mar nur geringe und duntle Runde nach dem Occident gedrungen. Bu Alexander's Beit meinte man noch, gleich hinter dem Ganges habe die Belt ein Ende; später hatten Griechische Rauffahrer erkundet, daß dort noch ein gold = und filberreiches Land sei; man nannte es Chryse und Argyre, wußte aber nicht, ob es aus Infeln bestehe oder Festland fei; Plinius und Mela gedenken noch der Sage, daß Chryse einen goldenen, Argyre einen filbernen Boden

<sup>1)</sup> Ritter, Affen, Bb. IV, 2, 1130. Benfen in der Salle'schen Encyflop., II. Sect. XVII, 71.

habe. Erft Ptolemaus konnte genauere Kunde und die Namen einiger Städte mittheilen.

- 99. Jenes riesenhafte Reich des Oftens, auch damals schon das alteste und nach dem Römischen wohl auch das volkreichste, vom Westen durch die Ratur schon abgesondert denn es ist nach dieser Seite hin von hohen, mit Schnees und Gletschermassen bedeckten Gebirgen umgürtet es war den Griechen und Römern fast nur dem Namen nach, Serica und Sina, befannt. Und doch reicht die beglaubigte Geschichte von China bis in's neunte, selbst bis in's elste Jahrhundert v. Chr. zurud, und herrschte dort eine uralte, die Europäische an Alter weit übertreffende Civilisation.
- In hundert Ramilien Giner Berwandtschaft war der Urftamm bes Chinefischen Bolles, des alteften Gliedes der großen, durch gang Sinter= Aften verbreiteten Bollerfamilie, von dem fahlen Sochlande im Nordweften berabgeftiegen, und hatte, querft im jegigen Schen-fi fich niederlaffend, die verwilderten barbarischen Bewohner, die er vorfand, und deren Ueberbleibsel die Miao in den Gebirgen find, theils fich affimilirt, theils ausgewitet und verjagt. Die Barbaren bes fublichen China maren erft um Die Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. unterworfen worden. Ausgebildet in feinen wefentlichsten Bugen mar bas gange Spftem des Chinefischen Reichs icon elfhundert Jahre v. Chr. Rach der Idee deffelben mar es eigentlich zur Beltherrschaft bestimmt und berechtigt, Alles, mas unter bem himmel ift, gehorte ihm an, zwischen China und bem Erdfreis ward nicht unterschieden. Da indeß China als weit erhaben an Bildung und Beisheit verächtlich auf alle übrigen Boller herabblidte, der Charafter der Chinesen and nie friegerisch mar, fo bieg es, die verworfenen thierischen Barbaren feien einer nur durch Blutvergießen zu bewirfenden Eroberung nicht werth. Rit einer beispiellos gaben Beharrlichfeit wurden die Grundgedanken und Anfange des Chinefifchen gefellschaftlichen und ftaatlichen Lebens trop der innern Ratastrophen und des Wechsels der Dynastien festgehalten, jede Entwidlung und Fortbewegung, die nur den Schein einer Menderung barbot, ward jurudgeftogen oder unterdrudt, jeder fremde Ginflug icheiterte an dem unbeugfamen Stabilitate : Spfteme, und die fremden Eroberer felbft nahmen bald Chinefifche Sitte und Gefet an, und wurden affimilirt. Go ging China felbftftandig, in feiner ftrengen Abschließung, eine Belt fur fich, nehr neben der Geschichte des menschlichen Geschlechtes einher, als daß es irgend thatig und bestimmend in dieselbe eingegriffen hatte. Rur einmal, im Jahre 94 n. Chr., drang der Chinesische Feldherr Pan stichao im Rriege gegen die Türfischen Stamme bis an das caspische Meer vor.
- 101. Die Fürsten des Sauses Tfin hatten bereits im dritten Jahr= bundert v. Chr. die Macht der Unterkönige gebrochen und sich mit Ber=

drangung der Dynastie Ticheu in den Befit der Raiserwurde gesett; der fraftigste und gewaltthatigste Monarch diefer neuen Dynastie, Schi - hoang - ti (246-209 v. Chr.), der Erbauer der großen Mauer, unter welchem bereits Die Balfte des gegenwärtigen Umfangs von China vereinigt war, unternahm es nicht nur, den gangen politischen Buftand China's grundlich umzugeftalten, und eine unumschränfte, gleichformige, durch absetbare Beamten verwaltete Monarchie zu errichten, er wollte auch die geiftige Macht gerftoren, welche ihm im Bege ftand. Dieg mar die Lehre und Sette des Rong=fu=tfe. Die Moral dieses in China unbedingt verehrten großen Nationallehrers, der feiner Doctrin das alte Reichs-Spftem zu Grunde gelegt hatte, mar politischer Natur, mar eine als Religion aufgefaßte Regierungsfunft; feine gablreichen Schüler, die Belehrten, maren feurige Lobredner des Alten, bittere Tadler der neuen faiferlichen Magregeln. Da befahl der Monarch bei Todesstrafe, alle literarifchen Dentmale bes Alterthums, besonders aber den Schu-fing bes Rong = fu = tfe gur Berbrennung auszuliefern, und ließ vierhundert fechzig Belehrte lebendig vergraben. Aber nach feinem Tode wurde das gange Baus der Tfin ausgerottet, ein Mann von geringer Bertunft ward Stifter einer neuen, der San = Dynastie (206 v. Chr. bis 263 n. Chr.), und feit= dem erhob sich die Rong=fu=tfe=Lehre wieder zu fortan unbestrittener herrschaft. 3hr Stifter batte Die alte Reichs = und Staatsreligion nicht reformirt, nur bestätigt. In Diefer Religion bildeten der Beift des himmels, ber der Erde und der Beift des Menschengeschlechts eine gottliche Dreiheit; aber auch die Elemente und die Bestirne, Berge, Meere, Fluffe und Binde murben mit verehrt; überhaupt galten die den Naturmefen einwohnenden Beifter, die Schin, als Begenftande bes Cultus'). Es war eine Religion ohne Priefter, ohne Tempel und ohne Feste, der Raifer allein mar Priefter und brachte dem himmelsgeifte Opfer, dem Bolte aber blieb hauptfachlich ein Todtendienst, durch den die Uhnen, vor Allem die Borfahren der Raiser und Rong = fu = tfe, als gottliche Schutgeifter verehrt murden.

102. War nun schon der Kaiser einziger Priester, besaß er also alle von der Religion ausströmende Autorität, ohne daß diese durch die Macht einer Kirche oder eines Priesterstandes gemildert oder beschränkt worden wäre, so ward er auch noch als "Himmels-Sohn" selbst mit göttlichen Ehren umgeben, und nahmen die Huldigungen, die ihm erwiesen wurden, den Charakter religiöser Adoration an; überdieß wurde er in einem Lande, wo Ehrsurcht und Gehorsam der Kinder gegen den Vater Erblehre und erste aller Tugenden, ja selbst das Princip aller sittlichen Verhältnisse ist, als der allgemeine Vater des ganzen Volkes Träger der höchsten väterlich =

<sup>&#</sup>x27;) Grosier descript. de la Chine. IV, 368.

patriarchalischen Gewalt, unter welcher, da Alle wie die Sohne Einer Familie in unbedingter Unterwerfung sich völlig gleich sein sollten, keine staatliche Gliederung, kein Abel, keine erblichen Stande sich bilden konnten.
Jene Herrschaft der Gelehrten und Beamten, durch welche die kaiserliche Allmacht nicht eigentlich beschränft und gezügelt, sondern nur in eine geregelte Bahn geleitet und an die Förmlichkeiten eines verwickelten Ceremoniells gebunden wurde, kam nach langen Kämpsen und Schwankungen erst viel
später (seit dem siebenten Jahrhunderte n. Chr.) zur Ausbildung.

103. Bei dem dürftigen Charafter der Reichsrestigion, die weder der Phantasie noch dem Erkenntnisvermögen des Menschen Stoff darbot, die das Serz öde und unbefriedigt ließ, konnten die Machthaber trop aller Absichießung das Eindringen fremder Lehre aus dem Auslande nicht verhindern. Richt nur kam schon sehr frühe die Sao=Lehre, ein getrübter und schwächslicher Ausstuß aus dem Brahmanismus, von Indien nach China, sondern eben daher wanderte drei und dreißig Jahre nach Ansang des Christenstums die Lehre des Fo oder Buddha in China ein, und wurde hier, trop des Widerstandes, den die Anhänger des Kong=su=tse der von ihnen für schöllichen Aberglauben erklärten neuen Religion, entgegensesten, allmälig einheimisch.

104. Im J. 57 v. Chr. ließ ber Dairi oder König von Japan ans freiem Antrieb dem Chinesischen Raiser durch eine Gesandtschaft hulstigen und ihm Geschenke überbringen; ein anhaltender Verkehr zwischen beiden Reichen, der damals begann, hatte Chinesische Anstedlungen und die Uebertragung Chinesischer Bildung und Einrichtungen nach dem noch barsbarischen Japan zur Folge.

105. In der Mitte Europa's, zwischen dem Rhein, vom Bodensee an bis zu seiner Ründung, und der Donau von ihrem Ursprung bis da, wo se die Theiß ausnimmt, nach Norden hinauf bis an die Küsten der Nordender und Oftsee, von der Mündung des Rheins bis zu jener der Düna, nach Often bis an die Weichsel und von da südwärts in dem weiten Tieslande bis an's schwarze und caspische Meer, saß das deutsche Bolt, das heißt, eine bunte Ranigsaltigseit von Stämmen und Völlerschaften, die in Körperbisdung, Charakter, Sprache und Sitte mit einander verwandt, doch durch kein äußeres Band mit einander vereinigt waren, und also nur in so fern Ein Volk beißen konnten, als sie alle das Bewußtsein einer gemeinsamen Nationalität besaßen, auf fremde Betrachter den Eindruck einer solchen bei aller Zersplitzerung und ohngeachtet blutiger unter einander geführten Kriege hervorzirachten. Im Norden erstreckte Germanien damals sich weiter als setzt, denn auch Jütland hatte deutsche Bevölkerung, im Westen und Süden war es beschränkter, da das ganze linke Rheinuser trotz seiner theilweise Germas

nischen Bevölkerung zu Gallien gehörte, das Land zwischen der Donau und den Alpen Keltische Bevölkerung hatte und Römische Provinzen bildete. Im Osten aber, von der Weichsel bis an's schwarze und caspische Meer, saßen deutsche Stämme zwischen Finnischen, Tartarischen, Slavischen, zum Theil selbst mit ihnen gemischt. Das mit großen Wäldern und Sümpsen bedeckte Land mit einem damals noch rauheren Klima, von den Römern für unwirthbar und düster gehalten, war noch entblößt von Städten, nur hie und da sah man offene, dorfähnliche Fleden und eine Wenge von Einzelhösen.

106. Es währte geraume Zeit, bis die Römer die deutschen von den Reltischen Bölkern, mit denen sie ihnen auch nachher noch große Aehnlichkeit zu haben schienen, unterscheiden lernten. Selbst Strabo 1) meinte noch, die Germanen, sonst den Relten an Bildung, Sitten und Lebensweise ähnlich, überträsen nur dieselben an Bildheit, Größe und Gelbhaarigkeit. Den Namen Germani hielt Tacitus für den nachmals auf alle Deutsche übertragenen Eigennamen eines Einzelvolkes, der späteren Tungrer; man hat ihn aber auch aus dem Reltischen, dem Persischen und der lateinischen Bedeutung desselben ("Brüder", nämlich der Gallier) zu erklären versucht. Die Deutschen selbst scheinen ihn nicht ursprünglich gebraucht, sondern erst von den Römern oder Galliern adoptirt zu haben.

107. Nach alter einheimischer Ueberlieferung zerfielen die Deutschen in drei große Stamme, Ingavonen, Iftavonen und herminonen, die fie von den gleichnamigen drei Gohnen eines gemeinschaftlichen Stammvaters gott= licher Abfunft, Des Mannus, ableiteten. Aber Diefe großen Abtheilungen ber Nation stellten fich jur Zeit der Befanntschaft zwischen Romern und Deutschen in eine Menge einzelner Bolkerschaften und kleiner Gaugemeinden gersplittert dar; von diesen ging jede, unbefummert um die andere, ihren eigenen Beg, bis mehrere von ihnen, jum Behuf eines gemeinschaftlichen Unternehmens oder friegerischer Abwehr, oder durch Unterwerfung unter einen Stärkeren, einen Bolkerverein bildeten; an der Spipe eines folchen Bereins oder Rriegerstaats stand ein machtig gewordener Stamm, der feinen Namen den besiegten oder freiwillig binzugetretenen mittheilte, bis er, nach Auflösung des Bundes, nach dem Berlufte feiner Dacht, fich in dem Namen eines andern unterdeß herangewachsenen verlor. Go traten am Oberrhein nacheinander der Suevische, Marcomannische und Alemannische Bund auf, am Riederrhein der der Sygambrer, der Cherufter und der Franken.

108. Im heutigen Mahren und Bohmen, Franken und Thuringen, Riedersachsen und den Marken und im größten Theile von Polen sagen die

<sup>1)</sup> Strabo 7, 290. 4, 195. 196.

Snevischen Böller. Das Centralvolt waren die Sennonen zwischen der Elbe und der Oder, an der Elster und Spree; zu ihnen gehörten die Lansgobarden an der Niederelbe, südlich von Hamburg dis gegen Salzwedel, und nördlich von ihnen die Angeln, dann die Chatten in Hessen, die Hermunduren vom Werrathal bis an die Elbe im Osten und die Sudeten im Norden, die Marcomannen, die sich eben nach Unterwerfung oder Vertreisbung der Keltischen Bojer Böhmens bemächtigt, die Quaden, die sich gleichzeitig im heutigen Mähren und dem nordwestlichen Theile von Ungarn niedergelassen hatten. Gerade um den Ansang der christlichen Zeitrechnung machte der Römisch=gebildete Marcomannen=Fürst Marbod den Bersuch, diese Völler zu einem großen Sueven=Reiche zu verbinden; das Reich oder der Bund, dessen Gentrum das eben eroberte Bojohemum und der Ort Rarobudum nahe beim heutigen Budweis war, scheint sich von der mittslern Donau bis zur untern Elbe und ostwärts bis zur Weichsel erstreckt zu haben, und die Römer erkannten die von dort ihnen drohende Gesahr.

109. Gleichzeitig bildete fich im nordweftlichen Deutschland eine dirett gegen Die Romerherrschaft gerichtete Bollerverbindung, beren Mittelpunkt Die Cherufter an der Befer unter ihrem Bergog Arminius bildeten; Antheil deran nahmen die zwischen Rhein und Befer bis an's Deer feghaften Brufterer, die einst fehr machtigen Sygambrer zwischen der Sieg und der Lippe, Die Marfen in der Umgegend von Munfter und Samm und andere Stamme; burch fie fand Barus mit feinen drei Legionen den Untergang im Lenwburger Balbe im J. 9 n. Chr., damit waren die Fruchte zwanzigjabriger Anftrengung für die Romer vernichtet; fle mußten den deutschen Boden dieffeits bes Rheins vollftandig raumen. Aber die beiben großen Bollerbunde und ihre Fuhrer, Arminius und Marbod, geriethen bald darauf felbft in Rrieg mit einander; ber Lettere, von den Seinen vertrieben und geachtet, flob auf Romisches Gebiet; bald mard auch Arminius von feinen Stammgenoffen ermordet, beide Bunde gerfielen, und die Romer wußten bie beutschen Stamme am Riederrhein in Abhangigleit von fich zu erhalten, viewohl Raifer Claudius wieder alle Romifchen Truppen aus dem freien Germanien zurudzog.

110. Da die Germanen aus den mit Rom verbündeten Stämmen gerne in Römische Kriegsdienste traten, und um ihrer physischen und sittlichen Eigenschaften willen von den Römern unbedenklich in die Legionen eingereiht wurden, so geschah es frühe schon, im Rampf zwischen Otho und Vitellius, das der Römische Kaiserthron momentan in die Hand Germanischer, stegewich in Rom einziehender Legionen gelegt schien. Auch entdeckte bereits im Beginne des zweiten Jahrhunderts n. Chr. der Scharsblid eines Römers in diesem Volke die nur der Entwicklung bedürftigen Reime eines neuen

Lebens, die Elemente einer andern Beltordnung. Der Bunsch, den er ausspricht, daß die diesem Bolle eigne Uneinigkeit und Zwietracht nimmer aufhören möge, da dessen Einigkeit den Bestand des ganzen Römer-Reiches bedrohen wurde 1) — zeigt, welche Borstellung er von der im Schoose der deutschen Nation ruhenden Kraftfulle hegte.

- 111. Bei ihrem Eintritt in die Geschichte erscheinen die Deutschen im Allgemeinen als Halbnomaden, die im Uebergange von dem unstäten Leben zur festen Ansiedlung begriffen waren; sie waren leicht geneigt und bald bereit, den heimathlichen Boden zu verlassen, besonders um sich südwärts milderes Klima, besseren Boden zu erkämpsen; nicht aus unstätem Sinnund bloßer Wanderlust, sondern eben um seste Wohnsthe wieder zu erlangen. Wohl hatten sie zu Tacitus Zeiten?) feststehende Häuser und Acerbau; sie unterschieden sich dadurch von den nur auf Pferden und Wagen lebenden Sarmatischen Völsern; aber gegen ummauerte Städte hegten sie Widerwillen, ihre Häuser waren doch mehr nur von Holz gebaute Hütten; bequemere Wohnungen zu erbauen wurden die Einzelnen verhindert?), um Verweiche lichung abzuhalten und kein Hindernis der Wanderung aufsommen zu lassen.
- 112. Ihr hoher Borzug war die Heilighaltung der Ehe und die damit zusammenhängende Schonung und Achtung des weiblichen Geschlechts; "saft allein unter den Barbaren begnügen sich die Germanen mit Einer Frau." In manchen Bölserschaften dursten selbst die Wittwen nicht wieder heirathen in Enthaltung der Jugend und späte Verheirathung ward hochgeachtet, unnatürliche Ausschweisung mit dem Tode bestraft. Ständisch gegliedert in Priester, Edle, Freie, Freigelassene, Knechte, gewährten sie nur dem, der Grundeigenthum besaß, Stimme in der Laudesgemeinde; ihre Gaufürsten wurden gewählt; überaus mächtig und einslußreich waren die Priester; ihre Gewalt, selbst über Leben und Tod, war größer als die der Fürsten. Trunksucht und in trunkenem Muthe rohe Rauslust, Spielwuth, bis zum Berspielen der eigenen Freiheit, waren die auffallenossen Laster der Deutschen.
- 113. Jenseits der deutschen Wohnsitze in nordöstlicher Richtung, im beutigen Rußland, dem nordöstlichen Galizien, den östlich von der Weichsel gelegenen Theilen von Preußen und Polen, und nach Süden herab bis zum Räotis und Tanais (Don), dehnten sich die Gebiete aus, die die Alten jest Sarmatia nannten. Wo früher von Scythen die Rede war, werden nun die Sarmaten genannt, wiewohl beide Benennungen noch längere Zeit schwankend waren und abwechselnd gebraucht wurden. Die eigentlichen Sarmaten, aus Medopersien entsprossen und den Parthern verwandt, hatten

¹) Tacit. Germ. 33. — ²) Germ. 46. — ³) Caes. B. G. 6, 22. — ⁴) Tacit. Germ. 18. 19.

ren Sauptsty jenseits des Don in den Steppen zwischen dem Maotis, em Raukasus und dem Caspischen Meere; zu ihnen gehörten die kleineren kamme der Rozosanen, Jazygen, Alanen und Jazamaten. Almalig aus ren Sizen zwischen Don und Dnieper vorgerückt bis zum Oniester und ir Donau, beunruhigten die Sarmaten eben jetzt durch stete Einfälle das kömische Gebiet; um d. J. 50 v. Chr. waren sie zwischen Theiß und donau in Ungarn eingebrochen, und im J. 15 v. Chr. wird ein Sieg des Isinis Gallus über ste erwähnt. Sie waren wilde, unbändige, auf ihren kferden und Wagen lebende Nomaden, so kriegerisch, daß auch die Weiber ei ihnen mitsochten, aber doch mehr zu räuberischen Uebersällen als zu esrdnetem Rampse geeignet. Ihre Nachsommen leben noch heute im tankasus als Alanen.

Theils von den Sarmaten verdrängt, theils von ihnen unterjocht, 114. ber auch unabhängig an ihre Bebiete grangend und von ihnen umgeben, fagen t den Landern amischen der Oftsee und dem schwarzen Meere, zwischen den larpathen, bem Don und ber obern Bolga Glavifche Stamme unter dem tamen Binden und Gerben. Bon ihnen ahnte damale noch Niemand, daß fle witer einer ber großen Fattoren ber Beltgeschichte werden wurden. Griechen ab Romer wußten nichts von ihnen, bis Plinius zuerft der hinterkarpathischen Benden gedenft, dann Tacitus, der gber über ihre Nationalität, ob fie Sarmatisch oder Germanisch sei, untlar war, und fle doch fur Deutsche Maren ju durfen meinte, blos darum, weil fie, ungleich den Sarmaten, vanfer banten, Schilde trugen und durch Schnelligfeit der Zuge fich ausnoneten. Richt durch friegerischen Ginn bemertbar, maren fie, scheint es, iehr den ruhigen Beschäftigungen des Aderbaues und des hauslichen Lebens memandt. Die Kinnen waren ichon damale in ben außerften Norden imopa's, an den Finnischen Meerbusen und die obere Bolga verdrängt. ber Litthauische Stamm endlich, mahrscheinlich in vorgeschichtlicher Beit bem Glavifchen durch Bermischung mit fremden Bollerschaften abgezweigt, ibe icon unter die herrichaft Germanischer Boller gefommen, fag bereite, iemobl flein und ichmach, um den Anfang ber driftlichen Zeitrechnung in m gandern, die feine Rachfommen, die Preugen, Litthauer, Ruren und etten, auch fpater inne hatten.

<sup>1)</sup> Tacit. Germ. 46. Mela 3, 4. Amm. Marcell. 17, 12, 2. 3.

# 3weites Buch.

### Die Religionen.

# I. Die Bellenische Religion.

# 1. Die Anfänge des Griechischen Polytheismus.

1. Allen beidnischen Religionen, wie fie von Alters ber unter ben jest im Romerreiche vereinigten Bollern bestanden, lag Bergotterung der Ratur, ihrer Rrafte oder einzelner Sinneswesen zu Brunde. Die Elemente, das Beltlicht, der himmel, die Gestirne, die natürlichen Ginzeldinge, phyfifche Phanomene, fie maren es, welche vergottert und angebetet, gur Entftehung und Ausbildung der polptheiftischen Religionen führten. Bar einmal eine Berdunklung des ursprünglichen Gottesbewußtseins, eine felbst: verschuldete Entfremdung des Menschen von dem Ginen lebendigen Botte eingetreten, vermochte der Menich, felbft unter der überwiegenden Berrichaft der Sinnlichfeit und finnlicher Luft ftebend, also in feiner fittlichen Freiheit geschmächt, auch die Gottheit nicht mehr als ein rein geiftiges und überfinnliches, von der Belt verschiedenes, über fle erhabenes unendliches Befen au faffen - bann gefchah es unvermeidlich, daß er, mit feinem geiftigen Besichtstreis innerhalb der Naturschrante festgebannt und abgeschlossen, das angeborne Bedurfnig einer Anerkennung und Berehrung ber Gottheit burch die Bergotterung der materiellen Natur zu befriedigen trachtete; denn auch in der Berdunklung blieb die Idee der zwar nicht mehr erkannten, aber doch noch geahnten und gefühlten Gottheit machtig, und murde die Babrheit, daß die Gottheit fich in der Natur als überall gegenwärtig und wirffam

ssinnen als ein unendliches Gebiet, in welchem eine unübersehdare Fülle unermeßbarer und unberechenbarer Kräfte und nicht zu bewältigender Rächte begriffen sei; überall trat sie ihnen, auch da, wo die Menschen über die ersten sinnlichen Eindrücke hinaus schon tieser in ihr inneres Leben einzedrungen waren, als ein unerforschliches Geheimniß entgegen. Jugleich aber entwickelte sich bei ihnen eine leicht bis zur Leidenschaft gesteigerte Sompathie für die Naturzustände, ein Mit= und Nachempsinden derselben, welche wieder zu einer um so willigern Hingabe an die Naturmächte und Naturrtriebe sührte, so daß die Menschen immer mehr von ihrem Zauber umstrickt, von ihrer Bucht hinabgezogen, ihr sittliches Bewußtsein aber in gleichem Maaße getrübt und die blos physischen Triebe in ihnen völlig entsesselt wurden.

- An fich nun konnte die heidnische Naturvergötterung nicht anders als zu einer unerschöpflichen Manigfaltigfeit ihrer Götter und Götterbienfte fich entwickeln; denn nach der geographischen Berschiedenheit der Zonen und Linder, nach der Berschiedenheit des Eindruck, den die Erscheinungen und Betenzen der Natur auf die mehr oder minder empfänglichen und erregbaren Stamme hervorbrachten, je nachdem die menschliche Phantafte aus dem Raturreiche das, was fle in den ftartften Affelt verfette, ausmählend gur wucreten Gottheit fich gestaltete, mußte fich auch im Laufe der Zeiten und in nothwendiger Fortentwidlung des einmal thatigen gotterbildenden Triebes, für fie das Göttliche in taufendfache, phantaftische, durch Bufalligkeiten bedugte Bilder und formen fleiben; im Allgemeinen aber mußten alle Gotter entftandene, von den Bedingungen der Beit und des Raumes, überhaupt von der Raturnothwendigfeit abhängige Wefen fein; je nach dem Charafter und bem Bildungsgrade des Bolles waren bann biefe Naturgotter auf einer Stufe des Uebergangs von der blogen als machtig wirkende physische Rraft gebachten Boteng gur individuellen Berfonlichfeit figirt, oder fie murden als wehrhafte, felbftbewußte und vollendete Berfonlichfeiten betrachtet; im letteren falle waren fie auch in der Borftellung ihrer Berehrer den Bedingungen menschlicher Existenz theilweise unterworfen, fie theilten die Reigungen, Leis denfchaften und Intereffen der Menschen, fie waren nur gradweise von diefen unterschieden.
- 3. Diese heidnische Bergötterung der Naturfräfte sührte zuerst zum Elementendienste; eine Gottheit des Aethers oder des himmelsgewölbes, oder, wenn der Aether mit den Gestirnen als ein einziges Ganze aufgefaßt wurde, eine Gottheit des himmels trat einer Erdgottheit gegenüber; das hener, als wärmende und nährende Naturpotenz, oder auch als fressende, gestörende Racht, wurde bald als eigene Gottheit verehrt; in weiterer

Entwicklung wurde dann auch noch ein Element der Feuchte und des Baffers von der Erde unterschieden, und so tam ein vierter Elementar-Gott hingu.

- 4. 3m Drient, wo bei ftete flarem himmel die Gestirne glanzender icheinen, und die Menfchen die Gindrude diefer Simmeleforper lebhafter in fic aufnehmen, entwidelte fich die Aftrolatrie, der Dienft der die Erde erleuchtenden Gestirne. Bor Allem mar es die Sonne, die große Springfeber der Natur, fie als der Mittelpunkt und die beherrschende Rraft der fichtbaren Belt, als der allgemeine Licht = und Lebensquell, durch welche fich die Menfchen unwiderfteblich angezogen fühlten. Bei einer boben, noch im Bachfen begriffenen Empfindlichfeit fur Natureindrude und tosmifche Ruftande gab man fich mit Sehnsucht und Leidenschaftlichkeit den fiderifchen himmelemachten bin, fublte fich von ihnen wie mit magischer Bewalt beherrscht, und der Cultus, den man ihnen erwies, die Richtung aller Beiftes= trafte auf fie, das Mit- und Nachempfinden ihrer Buftande, ihres Sintens, Berfcwindens und Biedererscheinens, Die ohnehin im gangen Alterthume herrschende Borftellung, dag die himmelstörper nicht todte feurige oder erdige Maffen, fondern lebendige, beseelte Befen feien - Alles dieß verwidelte immer ftarter in den Dienft volliger Bergotterung und Anbetung; die Religion wurde Aftrolatrie.
- Dort hingegen, wo die Eindrude des himmels und seiner Geftirne gurudtraten, wo ber Denfch, umgeben von einer üppigern Begetation und der Pracht eines reich geschmudten Bodens, von dem Naturleben der Erbe angezogen, fich diefer mit allen seinen Sinnen und feiner Reigung zuwandte, da entwidelte fich die Gaolatrie; die Erde mit ihrem mutterlich = nabrenden, eine Fulle manigfaltiger und wohlthuender Rrafte in fich beschließenden, aber auch alles Lebendige wieder verschlingenden Schoofe, wurde als die große Gottheit angebetet, und aus der Bergotterung der einzelnen irbifchen Naturfrafte geftaltete fich ein jufammenbangender Bolytheismus. Die Bahrnehmung, daß überall in der Natur zwei Rrafte oder Substanzen, eine aftiv zeugende und eine weiblich : passive oder empfangende fich verbinden, daß der himmel mit der Erde, die Sonne mit dem Monde, der Tag mit der Nacht zur Hervorbringung der Besen zusammenwirken diefe Bahrnehmung führte gur Theilung und Paarung weiblicher und mannlicher Gottheiten; hatte man fruher die Gottheit als ein mann = weibliches, beide Geschlechter in fich vereinigendes Wefen dargestellt, so wurde nun bas weibliche Befen von der mannlichen Gottheit abgelost und ihm untergeordnet; in einer "beiligen Bermablung" mit dem himmelsgotte bringt die Erdgöttin von ihm befruchtet ihre Erzeugniffe hervor. Auch die Strome, von denen die Fruchtbarkeit des Landes und die Ernährung der anwohnenden Menschen abhing, murden nun zu perfonlich gedachten Gottheiten.

- 6. Die Griechische Religion war das Ergebniß der eigenthumlichen Entwickelung und Geschichte des Griechischen Boltes; aus der Mischung sehr verschiedenartiger Stämme und Bölkerschaften erwachsen, und auf die Gränzmarke zwischen dem Orient und dem Occident gestellt, nahm dieses Bolt bei überwiegend occidentalischem Charakter, doch auch durch Colonien, durch häusige zwischen Borderasten und Hellas sich hin = und berbewegende Wanderungen und durch lebhaften Berkehr, Asiatische Sitte in sein Bolksleben, Asiatische und Aegyptische Religionsideen und Götterbienke in sein geistiges Bewußtsein aus. Als die Träger der einzelnen Bestandtheile, aus deren Berbindung und Berschmelzung das Griechische Religionswesen sich gestaltete, erscheinen in der vorhellenischen Zeit Lesleger und Carier, Thracier und Pelasger.
- Die Leleger maren ein uraltes, auf der Affatischen Rufte sowohl 7. als auf der Griechisch europäischen wohnhaftes, aber auch fast über gang Rittelgriechenland und die Infeln des Archipels verbreitetes Bolt, deffen Abstammung auch den Alten ichon unbefannt war. Mit ihnen verbunden erscheinen die Carier, ein den Lydiern und Myflern stammverwandtes feefahrendes Bolt, das auf den Cycladen und am Ruftenftriche des Griebifchen Zestlandes (Attifa und Megara) angestedelt war. iomolgen fpater mit den Bellenen. Den größten Antheil an der früheften religiofen Bildung Griechenlands und den Anfangen feiner Civilifation batte das Bolt der Thracier, welches, ursprunglich den Phrygiern ftammverwandt, nicht nur in Macedonien und einem Theile von Theffalien, fondern auch in Phocis und Bootien und bis nach Attila binein wohnte, während andere viel weniger gebildete Stamme Diefes großen Bolfes fich weit nach dem gebirgigen Norden erftrecten. Religiose Boefie und Rufit, der Dienft der Mufen, die Beiben und Mysterien der Demeter, und nach herodots Zeugniß auch die Gottheiten hermes, Ares, Dionpfos und Artemis stammten von den Thraciern. Der unbestimmte Name der Belasger begriff, abulich wie die Ramen Sachsen, Franken, eine Angabl Griechiider Urftamme, die fich vor der Erhebung der Bellenen aus dem Beloponnes nach Attita, Bootien, Epirus, Thesprotien, einem Theil von Theffalien verbreitet hatten, beren Sauptfige Arfadien, Argolis, Berrhabia maren.
- 8. Nach Serodots Angabe verehrten die Belasger, die an dem Crafel zu Dodona bereits einen Mittelpunkt ihres Cultus hatten, namenslose Götter, d. h. kosmische, geisterhaft gedachte Gewalten, von denen alle Ordnung der Welt ausgehe, Elemente und Gestirne, welche sie ohne Zweifel durch besondere Worte, als Erde, himmel, Sonne u. s. w. unterschieden, welche ihnen aber noch nicht als menschlich gestaltete, individuell begränzte Persönlichseiten galten, für welche sie daher auch noch keine

eigenen Namen hatten, die den Begriff anthropomorphistischer Berfonlichkeit ausgedrückt hatten. Darum fanden fich auch weder menschlich gestaltete Götterbilder noch Tempel bei ihnen; darum galten noch in spatefter Beit bei ben Belasgischen Arfadiern und Bootiern mehrere Gottheiten für autochthon; fie follten im Lande geboren oder erzogen fein; Beus, Hera, Boseidon, Hermes, Athene waren, hieß es, in Arkadien geboren; Pan verdankte dort der Sinoe, Zeus den Nymphen des Lykeion Bflege und Nahrung; die Bootier aber behaupteten gleichfalls, daß hermes das Dafein bei ihnen empfangen, daß die Beschichte mit Rronos und Rhea bei ihnen fich zugetragen, Athene in ihrem Lande erzogen worden fei 1). Darin sprach fich das Bewußtfein aus, daß diese Götter und ihr Dienst nicht von Augen ihnen zugeführt worden, daß fie das uralte Erzeugniß bes Stammes, erft als formlofe Naturfrafte, dann als perfonlich gedachte vermenschlichte Individuen seien. Dentmaler jenes ältesten Belasgischen Dienstes find die roben Idole, welche noch in spaterer Zeit gottliche Berehrung genoßen; Bera murde ju Samos und Thefpia in der Geftalt eines Brettes, Athene Lindia als unbearbeiteter glatter Ballen, Pallas Attica als rober Pfahl, die Starische Artemis als ein Rlot verehrt; der Zeus Meilichios ju Sichon hatte pyramidale Form, Beus Raffus mar ein Fels, Apollo Agvieus hatte die Geftalt eines langlichen Dreieds, die Idole der Chariten von Orchomenos maren robe vom himmel gefallene Steine, und hermes zeigte fich als bloker Bhallus. Benn nun Berodot weiter berichtet: erft von Auslandern, befonders von Aegyptern (fegen wir hinzu von Phoniziern und andern Affaten), batten die Belasger die Namen und Attribute der Götter fennen gelernt, und diefe bann unter der Autoritat des Dodonaischen Dratels auf die Ihrigen übertragen und ben Bellenen überliefert: fo ift es an fich glaubbaft, daß die Berührung mit den in der Gotterbildung und Berfonis fizirung der Naturmachte weiter geschrittenen Fremden bei den Belasgern eine verwandte Borftellung von ihren Gottern zeitigte und die Bilbung der Götternamen zur Folge hatte.

9. In den ersten vorgeschichtlichen Ansängen waren es, wie es scheint, zwei Hauptgottheiten, eine männliche und eine weibliche, ein himmels=gott und eine Erdengöttin, denen die Berehrung der Pelasger vorzugs=weise gewidmet war. Der Pelasgische Zeus, nicht erst ein Sohn des Kronos und Ensel des Uranos, sondern Urgott, der laut dem Dodonäisschen Gebete stets da gewesen 2), welchem überall die Spizen der Berge gewidmet waren, dem auf Höhen und Bergen am liebsten gedient wurde,

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 8, 2; 8, 36, 2; 8, 16; 8, 26, 4; 9, 25, 1. - 2) Ibid. 10, 12, 5.

war ein Witterungsgott mit den Symbolen des Bliges und der Eiche, der den erquickenden und befruchtenden Regen sandte. In seinem Heiligsthume zu Dodona offenbarte er sich aus den Zweigen der ihm geweihten Eiche durch das Rauschen des Windes in der Krone des Baumes, welches dann die Priester, die Tomuren (später Sellen), zu deuten hatten. In Arkadien hatte er auf dem höchsten Gipsel, dem Lykässchen Berge, einen Altar mit zwei, Adler tragenden, Säulen, den ihm Lykäon, der Sohn des ältesten Landeskönigs Pelasgus, errichtet und mit einem Kindesopfer eingeweiht haben sollte. Auf diesem Altar wurde noch zu Pausanias' Zeiten auf geheimnisvolle Weise, d. h. mit mysteriösen an das alte Menschenopfer erinnernden Gebräuchen geopfert 1). Zu Argos stand noch spät der dreiäugige Zeus, ein Schnizbild, welches ein drittes Auge auf der Stirn hatte, und die vorhellenische Jusammensassung der nachher unter drei Götter vertheilten drei Weltreiche in dem Einen Gotte 2) sinnbildete.

Gleich alt mit dem Dienste des mannlichen Urgottes war der Cultus einer oberften und erften weiblichen Gottheit. Baa erscheint auch in der fpateren Theogonie als die Mutter alles Lebendigen; in Athen, Sparta, Batra, Olympia, Delphi erhielt fich der angestammte Belasgifche Dienst der Gaa; fie mar eine der namen = und bilblofen Belass gifchen Gottheiten, vielleicht die altefte, wie denn auch bei Aefchylus und Sophotles Zeus felbst ihr Sohn beißt 3); in Phlius hieß fie die große Bottin, zu Delphi und Olympia hatte fie ihr Erdorakel, im Gaion bei Aega mußte ibre Briefterin zu ihrer Brufung Stierblut trinten; in Dodona hieß fie Dione, und murde erft spater als die Gemablin des Zeus betrachtet. Diefe Natur = ober Erdgottin murbe nun auch ale die große, die Gotter felbft und alles Gewordene in ihrem Schoofe tragende und aus fich gebarende Mutter, als ber weibliche Faftor des Naturlebens Mit Zeus wurde fie bald als Mutter, bald als aufgefaßt und verehrt. Erde, Luft und Mond, alle drei als weiblich, Gemablin verbunden. empfangend und gebarend, gegenüber bem mannlich zeugenden Simmel, bem Aether und der Sonne gedacht, waren bier gur 3dee einer gemeinfamen mutterlichen Urgottheit verschmolzen. Es war diefelbe Göttermutter, welche als Rhea erschien in der Rretischen Sage, als die im vieredigen Steine zu Beffinus verehrte Cybele Borderaftens, als die alte Mond = und Erdgöttin Bera bei ben Belasgern in Arfadien und Argos, oder auf Samos, wo fle, ursprünglich ein formloses Holzstud, erft fpater in ein menschenähnliches Bild verwandelt wurde, endlich als bie

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 38, 7. — 2) Ibid. 2, 24, 4. — 3) Aeschyl. Suppl. 901. Soph. Philoct. 392.

orientalische Naturgöttin Aphrodite Urania, die noch in den Garten Athens in der altpelasgischen viereckigen Hermengestalt fich darftellte.

- 11. Das männlich befruchtende Princip, das unter der Figur von Phallus, Schlange oder Widder, der Göttermutter beigefellt war, wurde allmälig durch Zeus verdrängt oder entwickelte sich als namenloser Pelasgischer Dämon aus dem Symbol der zeugenden Naturfraft, dem Phallus, zur sesten persönlichen Gestalt des Hermes, des Gottes der Befruchtung und des natürlichen Gedeihens. Alte Darstellungen dieses Gottes waren rohe Steinhausen oder sogenannte Hermen, d. h. Pfeiler, die einen bärtigen Kopf und einen Phallus hatten; solcher ausgethürmten Hermäen und viereckigen Hermen voll war vor Allem das Pelasgische Arkadien, in Kyllene aber, der Hasenstadt von Elis, wurde er noch in der primitiven Gestalt eines bloßen Phallus verehrt.
- 12. Bon gleich hohem, oder doch nur wenig jüngerem Alter war die Anbetung der Sonne, des Helios, in welchem wir wie in der Gäa einen der Pelasgischen namenlosen Götter noch in später Zeit ersennen; denn als Helios schlechthin, und nicht, wie anderwärts geschah, mit Apollo vermengt, oder in dessen Dienst und Namen übergegangen, wurde er noch zur Zeit des Pausanias an vielen Orten und gerade da, wo das Pelasgische Götter= und Cultuswesen sich am reinsten erhalten hatte, verehrt; in Elis hatte er neben Selene ein Marmorbild mit einem Strahlenhaupte; Statuen auch bei Thalama in Messenien, und zu Megaslopolis im Aphroditentempel, während er anderwärts, in Korinth auf der Atropolis, bei Argos, in Mantinea und Trözen, nur Altäre hatte, als der ursprünglich bildlose Gott, dessen stets sichtbare Erscheinung weniger als die großen Elementar=Gottheiten zur Ausstellung eines Symboles oder Bildes drängte 1).
- 13. Im weiteren altesten Entwickelungsgange gestalteten sich ben Griechen der vorhellenischen Zeit einzelne Naturgewalten und Phanomene zu Gottheiten, die, vielleicht erst viel später, theogonisch an das erste Götterpaar angeschlossen wurden. Eine uralte Feuergottheit mit einem entsprechenden Feuerdienste zeigt sich in der Hestia, die Hestod nach der Aretischen Sage zum altesten, stets jungfräulichen Kinde des Kronos und der Rhea macht. Als Pslegerin des Herd und Altarfeuers wurde sie auch die Beschützerin des Herdes und des daran geknüpsten häuslichen Lebens; ihr zu Ehren brannte auf manchem Griechischen Stadtherde ein nie verlöschendes Feuer; lange nur durch den Herdstein und dessen Flamme vergegenwärtigt, drang sie nicht recht zu concreter Persönlichseit durch,

<sup>1)</sup> Pausan. 6, 21, 5; 8, 31, 4; 3, 26, 1; 2, 18, 3.

hatte keine mythische Geschichte, und Bilder von ihr scheint es nur in Athen und Tenedos (und zu Raufratis in Aegypten) gegeben zu haben, wie ihr auch nur wenige Tempel errichtet waren, und fast keine besons deren Feste geseiert wurden, obgleich sie bei Opfern zuerst angerusen, und das erste Opfer ihr gebracht wurde 1).

- 14. Dazu tam nun noch der Dienft ber chthonischen Gottheiten ober unterirdifchen Machte, der, feit der alteften Beit in Briechenland einheimisch, fich vorzugsweise in den auch später noch als Bohnsige vor-· hellenischer Stamme geltenden Begenden findet. Sades, der Unterwelts: Sott, war damals noch nicht, was er viel fpater wurde, Spender bes Getreides und Flurfegens, er bieg nicht Pluton, welcher Rame querft bei den tragischen Dichtern vorkommt, sondern er war der schreckliche Aidoneus, der Ronig der Schattenwelt, der finftere, unerbittlich ftrenge berricher, den noch tein Bild darftellte; fein Dienft fcheint an mehreren Orten, wo er in früherer Zeit bestand, verschwunden zu sein, so daß bebanptet werden tonnte, nur in Pplos und Elis werde diefer Gott verehrt 2). Die mit ihm gepaarte Gottin war noch nicht Rora, das liebliche Rind der Feldbaugottin Demeter, fondern Perfephone, nach ber ursprunglichen Bedeutung ihres Ramens die Burgerin, die furchtbare, alles Lebendige verschlingende Todesgottin, die noch bei Homer nur "die Schredliche" beißt. Demeter felbst wurde in Artadien zu Phigalia als eine finftere, feindliche Göttin mit fcmargem Gewand und Schlangen: haaren in einer Sohle verehrt, und ju Thelpusa diente man ihr als Demeter Erinnys; erft fpater wurde, icheint es, ber Cultus der Demeter als einer Unterweltsgöttin in den Belasgifchen Gegenden bellenifirt burch ben Ginfluß des Cleufinischen Gebeimdienftes, und Demeter in eine menichenfreundliche Göttin, Bersephone aus einer ursprünglich mutterlosen Gottheit, oder auch, nach einer andern Sage, einer Tochter des Styr 3), in die Rora, die Tochter der Demeter verwandelt, und so zu einem Rinde der himmlifchen Mutter und felbft zu einer der lichten Oberwelt oder dem Simmel entsproffenen Göttin gemacht; daher die gablreichen Seiligthumer der Eleufinischen Demeter in Arfadien 4).
  - 15. Der vorhellenischen Zeit gehört ferner an der Dienst der Rabiren, d. h. der großen, machtigen Götter, oberfter Naturmachte, die wohl auch zuerft ohne bestimmte Namen verehrt wurden; wahrscheinlich war dieser Dienst Phonizischen Ursprungs, durch den Phonizischen Stamm

<sup>1)</sup> Pindar. Nem. 11, 1 sqq. Homer. Hymn. 29. Pausan. 1, 18, 3; 2, 35, 2; 8, 9, 2. — 2) Eustath. p. 744, 5. — 3) Apollod. 1, 31. — 4) Pausan. 8, 14, 8; 25, 2; 29, 4, 29, 31 u. a.

der Kadmeer nach Theben gebracht, und durch Tyrrhenische Pelasger, welche sich mit ihnen vermischt hatten, auf der Insel Samothrace gesgründet. Die hier obenan stehende schöpferische Muttergottheit, Azieros, wurde später nach Griechischer Weise der Demeter, Rhea oder Cybele gleichgesett; das mit ihr verbundene chthonische Götterpaar Aziosersos und Aziosersa war nach der Erklärung des Mnaseas 1) nichts anderes als Hades und Persephone oder Dionysos und Kora; dazu kam nach einigen Angaben noch ein vierter Gott, Hermes Kadmilus, welcher als Stammgott der Tyrrhenischen Pelasger wahrscheinsch erst in Folge einer Niedersassung dieses Volkes auf Samothrace zu der ursprünglichen Trias—nach Varro jedoch nur als Diener der großen Götter 2), hinzusam. Dagegen bestand auf der vulkanischen Insel Lemnos, dem dortigen Feuerdienste gemäß, der Kabirenverein aus dem Götterpaare Hephästos und Kabeiro und ihren drei Söhnen, welche als Sprößlinge des Feuergottes Schutzgötter der Schmiedesunst waren 3).

#### 2. Die gellenischen Gotter, Bamonen und geroen.

- 16. In Kolge der großen, durch einen Zeitraum von feche Jahr= hunderten fich fortsetzenden Bewegungen und Banderungen vom Norden ber, von denen besonders die der Dorier und Aetolier 1104 vor Chriftus folgenteich war, und durch die seit dem Beginn des eilften Jahrhunderts por Chriftus fortgefeste Grundung von Pflangftadten, murbe der gange Besitsftand ber Bellenischen Stamme umgeftaltet, fast alle waren aus ihren früheren Bohnfigen weggezogen oder vertrieben, eine neue Ordnung der Dinge bildete fich. Die Belasger waren unterlegen, und vermochten fich außer Artadien nur in einigen Gegenden in der Difchung mit den neuen erobernden Ankömmlingen zu erhalten; die rauberen, friegerischen Stämme bes Nordens hatten bie Oberhand; in gablreichen Auswanderungen einzelner Bruchtheile der Bellenischen Stamme waren auf den Inseln des Mittelmeeres, an den Aflatischen und Afrikanischen Ruften, in Italien und Gallien entfernte Riederlaffungen gegründet; Bellenische Sprache, Bildung und Gotterdienft waren nun im weiten Umfreise der gander am schwarzen und Mittel = Meere verbreitet.
- 17. Aus diesen Wanderungen, Mischungen von Stämmen und politischen Reubildungen ging die Hellenische Religion hervor, wie sie im Wesentlichen sich bis zu ihrem Untergang gleich blieb. Mit der

<sup>1)</sup> Schol. Paris. Apollon. Rhod. 1, 917. — 2) Strabo p. 472. — 3) Ling. lat. 6, 88:

Erweiterung der Familien zu Stämmen, zu Bollerschaften und städtischen Bemeinden hatten auch die zuerft auf die Familie beschränften Götterdieufte fich zu öffentlichen, ganzen Städten oder Stämmen gemeinschaftlichen Culten ausgedehnt. Die neu angefiedelten Stämme brachten ibre Botter und Culte icon mit, fanden aber auch in den von ihnen befesten Gegenden altere Gulte vor, die fie juweilen vernachläßigten oder gurudbrangten, baufiger fich aneigneten; Gulte, welche vom Auslande ber durch einzelne Geschlechter eingeführt wurden, tamen bingu. Die Gotterdienfte ber Colonien waren benen bes Mutterlandes nachgebildet, verschmaften aber auch die Aufnahme eines im neuen Lande schon bestehenden Dienstes in ihr Gotterfpftem nicht. Im Allgemeinen vertrugen fich diefe Bottbeiten und Botterdienste miteinander, da feiner einen ausschließenden, nicht einmal einen scharf ausgeprägten, jeder Anbequemung oder Gin= schiebung in einen fremden Rreis schroff widerstrebenden Charafter hatte; ein Gott trat leicht und ungezwungen neben den anderen, nahm auch mitunter gerade erft durch diefe Busammenftellung mit anderen Gott= beiten eine bestimmtere oder enger begrangte und deutlicher gezeichnete Defters murde auch derfelbe Gottesbegriff unter verschiedenen Ramen verehrt, wenn zu der alten einheimischen Bottheit eine nene anderwarts zuerft entstandene bingufam, die im Grunde die gleiche Bedeutung hatte; dann aber forgte die Briechische Phantafie und Erfindungsgabe dafür, daß jeder ein besonderer Charafter und Birfungs= freis angewiesen wurde.

- 18. So traten die Griechen in die historische Zeit mit einem gestrenten Götterspsteme oder einem Götterstaate ein, dessen Bestandtheile alle bedeutenderen Griechischen oder in Griechenland einmal angestedelten Stämme, so zu sagen, zusammengetragen, zu welchem jeder seinen Beistrag geliesert hatte: die Pelasger, der alte Stamm der Minver, die Pierischen und Böotischen Thracier, die schon vor Homer berühmte Sänger besaßen, die Leleger und Carier, die Dardaner und Teusrer, jene in Arfadien, diese in Attika, dann Tyrrhenische Pelasger auf den nördlichen Inseln des Aegäischen Meeres, in Attika und Argos, die Phönizischen Kadmeer, sowie ihre Ueberwinder oder Bertreiber, die Böotischen Arnäer; endlich die Achäer, Jonier und Dorier; Griechischer Götterdienst, verzwischt mit dem Dienste Assprischer, Phönizischer, Phrygischer, theilweise zu hellenischen umgedeuteten Götter, herrschte auf allen Inseln des Aegäischen und Jonischen Meeres, an der Kuste Kleinastens, Macedoniens und Thraciens, in Unteritalien und Sicilien, auf Kreta, Epprus, in Eprene.
- 19. Rach Herodots Ausspruche waren es homer und hefiod, welche den Griechen ihre Theogonie, nämlich diese gemeinsame hellenische

Religion bildeten. Allerdings find es diese epischen Dichter und ihre Borganger, die aus der Maniafaltigfeit der Stammesfagen und Lotalculte eine Einheit bes Götterstaates gestalteten. Durch ben allgemeinen Bebrauch ihrer Berte, besonders der homerischen, welche von herummandernden Gangern in allen Gegenden Griechenlands vor versammeltem Bolle vorgetragen murben, burch bas Uebergeben biefer Gebichte in bas Bedachtnig und die Sinnesweise ber Griechen geschah es, daß Diefe bestimmten Gottheiten und die von der Boefie aufgegriffenen und verarbeiteten Buge ihres Befens und Dienftes bas religiofe Bewußtfein ber Bellenen erfüllten und beberrichten, und den Inhalt der gemeinschaftlichen Religion bildeten. Es waren nun nicht mehr die alten gestaltlofen Raturgottheiten, sondern die menschlich gestalteten und menschlich fühlenden Götter der Somerischen Beltanschauung, diese als idealifirte, überirdifche und unfterbliche Menfchen aufgefaßten Befen, die fonft faft allen fittlichen Gebrechen und Leidenschaften der Menschen unterworfen find, Die fich gebunden an die Befege des Raumes, an bas Bedürfnig von Nahrung und Rube, haffend und liebend nach Laune und Gunft, unter fich vielfach entzweit und in Sader entbrannt zeigen; Gotter, bei benen iest die alten phyfischen Bilder von Che und Zeugung, Streit und Berbindung in eine bunte Fulle abentheuerlicher Thaten und anthropopathisch gedachter Begebenheiten umgefest maren, und die in früherer Reit mit ihren Sohnen, Berwandten und Gunftlingen unter ben Menschen im engften Bertehre geftanden, in die menschlichen Angelegenheiten perfonlich, nach Motiven ber Liebe bald und bald bes Saffes ober Reibes, eingegriffen batten.

20. Benn aber Berodot neben Somer auch Befiod als die Begrunber der Hellenischen Götterlehre, als die beiden Theomythologen der Griechen bezeichnet, fo zeigt fich icon barin ber Mangel an Ginbeit und Sarmonie, welchem diefes Gotterwesen, wie es aus den verschiedenartigften Bestandtheilen, aus den Culten einzelner Stamme und allerlei Rationen angehöriger Colonien zusammengefloffen mar, unterlag. Bei Befiod ift es eine im Bergleich mit dem Comerischen Gotterftaate weit größere Rahl einander widriger Götter, die genealogisch miteinander verbunden werden; dadurch vorzüglich, daß diefe Gottergenealogien, die porber fluffig und veranderlich waren, durch Befiod einen feststehenden, bogmatischen Charafter angenommen, haben seine Gedichte die Bedeutung erlangt, welche als Quelle und Norm hellenischer Religion fie neben die homerischen zu stellen gestattete. Seine in Theogonie übergebende Rosmogonie ift ber in den homerischen Bedichten herrschenden Richtung und Anschauung völlig fremb. Bie aus bem Chaos und ber gebarenben

Gaa sich in einer langen Reihe riesenhafter Gestalten die ersten gesonderten Raturkräfte losgewunden, wie die weltbildenden Mächte, die Titanen, die Kinder der Gaa und des Uranus, zugleich die Urheber des
Frevels, des Hasses und Streites in der Welt seien, wie endlich die neue
Göttergeneration nach Ueberwindung der früheren zur Herrschaft gelangt
sei, berichtet Hesod. Kronos hat den Uranos entmannt, wird aber selbst
von seinem jüngsten Sohne Zeus, als der lange Kampf der alten und
neuen Götter begonnen, bestegt, und die Titanen werden sammt Kronos
in den Tartarus hinabgedrängt. Nachdem auch Typhoeus überwunden,
berrschen von nun an die sechs Kroniden ruhig über das unter ihnen
getheilte Weltall, und die neuen Götter, mit denen Zeus als ihr Erzeuger wie zum Schuße seiner Herrschaft sich umgibt, vollenden den Kreis
der olympischen Gottheiten.

- 21. Dieser olympische Götterstaat bestand aus einem Systeme von zwölf Gottheiten, das in Griechenland als das einzige, welches allgemein hellenisch heißen konnte, wenigstens mehr als jedes andere Geltung hatte; der Dienst dieser zwölf Götter sollte der Sage nach schon von Deukalion oder selbst von herakles gegründet sein; in Wirklichkeit waren es Götter verschiedener Stämme, welche, mehr nach politischen Rucksichten durch die Zwölfzahl zu einer äußerlichen Einheit zusammengefaßt und durch das Ausehen der Amphiktyonen getragen, in Athen wie in Rom dieselben Ramen zeigten: Zeus, hera, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, hephästos, Athene, Ares, Aphrodite, hermes und hestig.
- 22. Bon den älteren Göttern der Hefiodischen Theogonie erhielten nich im religiösen Leben der Griechen nur vereinzelte Spuren. Ein Eultus des Uranus scheint nie existirt zu haben, aber ein in Hesiods heimath verehrtes robes Steinbild des Eros galt dem vorkronidischen urweltlichen Schöpfungsgott. Die durch die Kroniden im Eultus verbrängten alten Raturmächte, die Titanen, zu unterirdischen Gewalten geworden, behielten indeß noch mehrsach einen Dienst. So wurden in Litane im nördlichen Pelopounes Titan und Helios verehrt, und Kronos, obzleich er seit seiner Ueberwindung durch Zeus, bewacht von den Helatoncheiren, im Tartarus liegen sollte, hatte in Athen mit Rhea ein heiligthum; auf dem Kronischen Hügel bei Olympia wurde ihm geopfert; auch zu Kreta und Lebadea wurde er verehrt 1). Freilich erscheint er bereits bei Hesiod selbst als ein Herrscher der seligen Berstorbenen.
- 23. So mar und blieb denn Beus der oberfte, ftartfte und mach= tigfte Gott, und der monotheistische Bug, der fich schon in der Homerischen

<sup>7)</sup> Pausan. 1, 18, 7; 6, 20, 1. Dionys Hal. 1, 34. Dinger, Rirchengeschichte. L

Theologie in beffen Darftellung mischt, tritt bei ben spateren Dichtern gum Theil noch ftarter und bewußter hervor, fo dag er bei ihnen qu= weilen als der einzige Gott, der eigentlich diefen Ramen verdiene, erscheint. 3hm war bei der Belttheilung der himmel oder der Aether zugefallen, und er blieb immer mas der alte Dodonaische und Arfadische Beus von Anfang an war, der Berricher über die Beranderungen ber Atmosphare, der Blig =, Donner = und Bolten = Gott, der durch Regen erfrischen, Bachsthum und reichen Erntefegen verleihen follte. er mar zugleich der perfonliche Mittelpunkt des ganzen Beltlaufs, alles menfchliche Leben und Besundheit bing von ihm ab, so weit feine Dacht nicht begränzt war durch die Beschluffe des Schickfals, und wie er der Ronig des olympischen Götterstaates und der Urheber der gegenwärtigen Beltordnung mar, fo erftredte fich feine Einwirtung mitunter auch bis in die Thatigfeite = Sphare der übrigen Gotter, und murden ihm gunttionen jugeeignet, welche andern Gottheiten vorbehalten ichienen. Bie er ber phyfifche Stammvater ber meiften toniglichen Beichlechter bei ben Briechen mar, fo ftanden auch Ronige, Boller und Stadte unter feiner Obbut; alles menschliche Recht war ein Ausfluß der an seiner Seite thronenden Dile; er beschützte den Gid, rachte den Meineid und machte über seiner eigenen Burde; von ibm follte den Menschen wie alles Gute, so alles Bose tommen, seine Macht in allen Umftanden und Lagen des menschlichen Lebens fich fühlbar machen; Reichthum besonders wurde von ihm erwartet; er galt aber überhaupt vorzugsweise als der Bobltbater ber Menschen, und die Idee gottlicher Borsehung wurde vor Allem an seinen Ramen gefnüpft 1). In den Festen und Gebrauchen mar es bald ber Lenter des Menschengeschlechts, bald der Ratur = und Bitterungs = Bott, dem die Bellenen hulbigten.

24. Der hohen vergleichungsweise geläuterten Dichteranschauung vom Bater der Götter und Menschen stand nun aber in unauslöslichem Widerspruche die mythische Darstellung zur Seite, gemäß welcher der Gott, auf Kreta geboren, durch seine Mutter dem kinderverschlingenden Bater entzogen, die Weltherrschaft nicht als ewiges Eigenthum besitzt, sondern sie durch Kampf und Sieg erst einer feindlichen Götterdynastie abgerungen hat, um auf die Fülle der Gewalt durch die Theilung unter die Brüder freiwillig zu verzichten, auch so aber noch dem obersten Willen des Schicksals den seinen unterordnen muß; dabei erscheint er, da in Buhlschaft mit zahlreichen Menschentöchtern er eine Reihe von Geroen erzeugt hat, vielsach gequält von der zänkischen Eisersucht seiner Gemahlin.

<sup>1) 3.</sup> B. Pindar. Nem. 11, 55.

Die alte Belasgische, in der vormythischen Zeit selbstständige Raturgottin Bera murbe, erft fpater mit Beus gepaart, als beffen Schwefter und Gemablin Ronigin des olympischen Gotterhimmels. 3br urfprunglicher Glementar=Charafter gab fich auch in der fpateren Auffaffung und Ertlarung noch zu erkennen. Entweder nämlich dachte man fich als das Gebiet ihrer Berrichaft ben niederen Luftfreis im Begenfag jum obern Mether, dem eigenthumlichen Bebiete des Beus; dann mar felbstverftandlich Dephaftos, der Gott des irdischen Feners, ihr Sohn, Bris, die Gottin des Regenbogens, ihre Dienerin; oder man deutete fie - an andern Orten — als eine Erdgottin, die von dem als himmelsgewolbe gedachten Beus umfangen murbe, und deren "beilige Bermablung" mit dem belebenden, zeugenden himmelsgotte man in jährlichen Zesten feierte 1). Ethisch gefaßt aber war fie die Schutgottin des weiblichen Befchlechts und die Gonnerin des Cheftandes; fie bewahrte nach dem Ausdrucke des Ariftophanes 2) die Schluffel der Che, und ihr follte, wer in Platons Mufterfaate nicht heirathen wollte, eine Geldbuße entrichten 3). Deutlich zeigt fich schon bei Bera der Einfluß, den das Uebergewicht einzelner Stämme im wechselseitigen Bertehr der Briechischen Bolter auf die Gestaltung des Gotterwesens ausübte. Zeus hatte man an verschiedenen Orten mit diefer oder jener Bottin vermählt; Dione, Leto, Eurynome, Demeter, waren solche Gattinnen des höchsten Gottes; aber alle diese murden bei der spater durch die Banderzuge erfolgten Mischung der Griechischen Stamme gurudgebrangt, ober ihre Berbindung mit Beus zu einer blos vorübergebenden gemacht; daß dafür Bera, die altpelasgische Gottin, den Rang als bleibende und einzige Zeus-Gemablin erhielt, das verdantte fie, icheint es, dem Ginfluffe des Achaischen Stammes; denn die hauptfige Diefes Stammes, Sparta, Argos, Mytene, nennt homer als ihre Lieblingsftadte, d. h. als die Hauptfige ihres Dienstes 4); mar es boch auch der Achaische Stamm, der unter allen Griechischen Stammen worzugeweise Beus verehrte.

26. Baffer= und Meeresgottheiten wurden frühe schon von den Bewohnern eines jum großen Theile aus Inseln und Halbinseln bestehenden, überall mit dem Meere sich berührenden, von zahlreichen Buchten und Meerbusen durchschnittenen Landes wie Griechenland in jahlreicher Menge geehrt. Zwar bestand nirgends ein Eult des Baters aller Ströme und Quellen, des titanischen Okeanos; die Meeresgöttin

<sup>1)</sup> Plutarch. fragm. p. 157. Aug. civ. Dei, 4, 10. — 2) The sm. 985. — 2) Plat. leg. 6. p. 622. — 4) Schömann; Das Ibeal der Hera: Greifew. 1847. 3. 21.

Thetis wurde nur an drei Orten, bei Pharsalos, in Sparta und in Messenien verehrt, auch ein Dienst Tritons wird außer in Aega nicht erwähnt; der in der Meerestiese herrschende Nereus wurde auch nur in Aega und Gytheon auf dem Beloponnes angebetet; nur wenig wußten die meisten Griechen von dem Böotischen Meergotte Glaufos und dem wandelbaren Proteus; aber die Nereiden, die Töchter des Nereus, hatten, als göttliche Bewohnerinnen des Meeres, an manchen Orten Altäre und Heiligthümer; der Meeresgöttin der Minver, Leukothea, wurde in Korinth als der göttlichen Mutter des Meergottes Palämon gehuldigt. Doch alle diese Culte und Namen waren im Grunde nur Trümmer und Ueberbleibsel eines älteren, frühe schon verfallenen und zurückgedrängten Wassercultus.

- 27. Dagegen erhielt und erweiterte fich ber alte Dienft bes Bo= feidon, eines urfprunglich fremden Aftatischen Gottes, den Carifche und Phonizische Besucher der Gellenischen Ruften zuerft eingeführt gu baben icheinen; fein Dienft, in fruberer Beit auch mit Jungfrauenopfer begangen, mar daber an mehreren Orten in Briechenland ein aufgedrungener, an andern Orten war ber Berfuch, ibn einzuburgern, mislungen, und mehrmals hatte er andern Sellenischen Gottern, wohl feiner barbarifchen Abfunft wegen, weichen muffen 1). Er mar der Gott aller Reuchte, der nahrenden wie der falzigen, vorzugsweise aber der in der Tiefe thronende Meeres Serricher, und jugleich der Erfcutterer oder Befestiger der Erde; benn da man fich die Erde als vom Meere getragen vorstellte, so murben alle vom Meere abhängigen oder mit bem Meere in Berbindung gedachten Naturbewegungen auf ibn gurudgeführt. baufigften fand fich fein Dienst auf den Infeln, an den Ruften und Safenstädten, mehr bei Aeoliern und Joniern, als bei Doriern und Achaern, wiewohl er nach Diodors Reugnig 2) von den meiften Belovonnefischen Städten vor allen Gottern verehrt murde, wie denn auch viele Stamme in Bootien und dem Beloponnes ihren Urfprung an Sohne Boseidons knupften. Die Nereide Amphitrite wurde erft nach homer's Beiten Bofeidons Gemablin.
- 28. Dem himmelsgotte Zeus am nächsten verwandt war Pallas Athene, eine der alteften und nationalsten Gottheiten der hellenen; als Pelasgischer Natur= und Clementargöttin mit Festgebräuchen und Lokalmythen physischer Bedeutung, wurden ihr Züge und Bestimmungen oder Gebiete beigelegt, welche sich kaum in irgend eine einheitliche Bor-

<sup>&#</sup>x27;) Gerhard: Ueber Ursprung, Befen und Geltung bes Poseidon. Berl. Alad. Abhandig. 1851. C. 172 ff. — 3) Diod. 15, 14.

pellung zusammenfaffen laffen, und vereinigte fle alle Attribute einer oberften weiblichen Gottheit; boch herrschte die Borftellung vor, daß fie als das Rind und Abbild des Zeus, die mutterlose im Emppreum geborene Tochter bes Aethergottes, Die Gottin des himmlischen oder atherifchen Feuers und seines Lichtglanzes sei. Aber auch als Gebieterin der Bolfen und als Windgottin murde fie aufgefaßt und verebrt. ftrengen Jungfrau und friegerischen Gottin murde fie mohl erft, als die Bonier fich ihren Dienst aneigneten. In dem Mythus ber Befiodischen Theogonie, daß Beus feine Gattin Metis (Die Beisheit), welche bereits die Athene unter dem Bergen trug, verschlungen, und dann aus feinem haupte die Tochter geboren habe, tritt bereits die geiftig ethische Seite der im vertrauteften Berhaltniffe jum Bater ftebenden Gottin bervor. Sie wurde das am meiften von Beus mit Beisheit ausgestattete Befen, und immer mehr erblidte man gerade hierin ihre Saupteigenschaft; Alles, was im Menschenleben auf Berftand und Ginficht beruht, wurde ihr nun zugeeignet; als vielverehrte Athene Ergane murbe fie Schutgottin ber handwerfer und der Runfte, viele Stadte ftanden als ihr befonders gewidmet unter ihrem Schirme; auch Beredtsamkeit, fluger Rath und gute Gefete wurden ihr jugeschrieben; im Allgemeinen erwartete man von ibr alle Segnungen, die man auch von ihrem Bater begehrte, Sieg im Rampfe fo gut ale die Buter des Friedens. Allen geschichtlichen Ent= midelungen, durch welche die berühmtefte und einflugreichfte der ihr geweihten Stadte, Athen, hindurchging, mußte die Idee der Bottin folgen und fich anbequemen. In der Bluthezeit der Griechischen Republifen mar ne daber auch eine Bottin der Freiheit und haßte die Tyrannen 1). Immer mehr idealifirt und zur abstraften Idee fich entwickelnd verschmolz fie mit Metis, und murde der hypoftafirte menfchliche Gedante, Beisbeit, Biffenschaft, hieß daher auch die Bochfte, die nach Bindar 2) jur Rechten ihres Baters faß, um den andern Gottern feine Gebote gu überliefern.

29. Beithin über jeden Zweig des Griechischen Bolksstammes war der Dienst des Apollo verbreitet, der so viele Züge mit Athene gemein hat, daß man ihn in vielsacher Beziehung eine in's männliche Geschlecht übersetzte Athene nennen möchte. Wie diese die dem Besen des Baters am meisten verwandte und seine geliebteste Tochter, so ist Apollo bei Homer der Lieblingssohn des Zeus, der, stets dem Bater gehorsam, dessen Rathschlüsse den Wenschen verkündet. Schon in der

<sup>1)</sup> Aristoph. The smoph. 1154. - 2) Pind. fragm. t. III. p. 119.

vorhellenischen Zeit war er eine viel angebetete Gottheit; zu Ambrakia und in andern aus Pelasgischer Periode stammenden Städten wurde er in Regelgestalt, in Sparta als Ampkläds in der Figur einer Säule, überhaupt in der verschiedensten Beise dargestellt, und sein Cult in den manigfaltigsten Formen begangen. Die Hauptstätten des Apollodienstes waren: Lycien, wo er der Nationalgott war; Kreta, von dessen Rordstüste der Apollodienst mit Sühnungsceremonien und Orakeln nach den Griechischen und Asiatischen Inseln und Küsten gebracht worden war; dann die von Kreta aus bevölkerte Insel Delos als Mittelpunkt des Jonisch attischen Apollocultus, und endlich Delphi für den Griechischen Norden und für die Dorier, die auch nach ihrer Eroberung des Peloponnes mit dem Delphisch pythischen Apollo und seinem Orakel durch stete Befragung in engster Verbindung blieben.

Die Berfonlichkeit des Gottes als eine von einer einheitlichen Ibee getragene aufzufassen, gestatten weder die Lokaltraditionen noch die Cultusformen; Beftandtheile eines alten Naturdienftes haben fich in ihm mit Borftellungen, die einer fpateren Entwidelung des Bellenischen Lebens angehören, verschmolzen. In alten Sagen erscheint er als Tobesgott, der Seuchen und Berderben fendet, und darum mit Bogen und Röcher bewaffnet ift; im Jonisch = aftatischen Gult war er ein Gott der Feld= früchte und ihres durch den Bechsel der Jahreszeiten bedingten Be beihens; als Apollo Rarneios war er im Beloponnes Kriegs = und hirten= gott zugleich, benn in dem Dorifchen Stammfeste ber Rarneen murde unter friegerischen Gebrauchen bas Andenten bes früheten Dorischen Banderlebens in Feldlagern und Belten begangen, mabrend in den Spacinthien zuerft die Trauer über das Absterben der Natur durch die Sonnengluth, dann die Freude über die Hoffnung der Naturverjungung sich aussprach. Wie Zeus als Apompios, d. h. Mudenabwehrer, verehrt murde, fo batte Apollo feinen Dienft als Smintheus, Bertilger ber Feldmäufe, und wieder als Parnopios, Seufchredenabwehrer. Als Thargelios war er ein Zeitiger ber Feldfrucht, als Delphinios gebot er über Meer und Sturm, als Erpthibios follte er Schutz gegen Beigenbrand Ueberhaupt mar er, wie die alteften Gotter gewöhnlich, in gewähren. allen Naturreichen thätig und mächtig. An manchen Orten wurde er als Belfer gegen Rrantheiten, Ateftos, gefeiert, besonders gegen peftartige Epidemien, die er durch feine Pfeile fendete, follte er auch Gulfe Selbst in ewiger Jugendfulle prangend, mar er auch ber Bachter und Beschüger ber mannlichen Jugend, und verlieh friegerische Tapferkeit. Seine ethische Bedeutung und Birksamkeit bat icon Plato vierfach, nach Mufit und Mantit, Beilfraft und Schugenfunft, ein-

- getheilt '). Er war der Gott der prophetischen, wie der poetischen Einsgebung, er leitete Gesang und Tanz. Ihm, dem leuchtenden, reinen Gott, sollte auch das ethisch Schmußige und Bestedende fern bleiben; statt der alten Blutrache hatte er die Mordsühne eingeführt; ungerechter und unsmenschlich geführter Krieg war ihm zuwider. Er war überhaupt der Repräsentant' und Offenbarer der sittlichen Rechtsideen der Hellenen; alle Borzüge, die der Hellene sich zuschrieb, Alles, was den Griechen von dem Barbaren unterschied, wurde als Aussluß seines Wesens und Wirkens betrachtet.
- 31. Bor Alem durch sein Oralel zu Delphi, auf das alle Griechen stolz waren, äußerte Apollo einen mächtigen Einfluß auf ganz Hellas, wirkte er zu allen wichtigen Ereignissen, zu jeder bedeutenden Institution mit, wenn sie nur irgend mit Religion in Berbindung gesetzt werden konnte; er sollte es gewesen sein, der dem Lykurg die Spartanischen Gesetze eingegeben; alle den Cultus betreffenden Gesetze sollten nach Plato's Ansspruch-von Delphi geholt, also als Apollinische Eingebungen betrachtet werden 2). Und wirklich hatten alle bestehenden religiösen Einrichtungen nach dem Glauben der Griechen die Sanktion Apollo's für sich, der sie entweder durch die Pythia angeordnet, oder doch durch die stets auf Ansrage gegebene Antwort, daß die Götter von jedem Bürger nach den Traditionen und Satungen seiner Stadt verehrt werden sollten, sie bestätigt hatte 3). Selbst Krieg und Friede, Aussendung von Colonien, politische Versassung der einzelnen Staaten, Alles war unter die weissigende Leitung Apollo's gestellt.
- 32. Die Frage, ob Apollo, der Sohn des himmelsgottes und der Racht (Leto), ursprünglich blos Lichtgott oder auch zugleich Sonnengott gewesen, ist immer noch eine der bestrittensten auf dem Gebiete der Griechisschen Religionsgeschichte, da bei Homer Helios durchaus von Apollo verschiesen ist. Die Religion der Griechen war überhaupt nicht vorherrschend Aftraldienst; Sonne, Mond und Gestirne waren ihnen nicht, wenigstens in der Hellenischen Zeit nicht mehr, Hauptgegenstände der Verehrung. Von den Gestirnen scheint nur der Sirius verehrt worden zu sein; diesem Gestirn zu dienen hatte Aristeas den Einwohnern der Insel Ceos, um die von ihm drohende Gesahr abzuwenden, empsohlen \*). Ein Cult des Rondes (der Selene) sindet sich in früherer Zeit nirgends, Helios aber batte allerdings schon sehr frühe seine, wenn auch aus Asen herübers gebrachten Dienste in Griechenland, und diese Dienste bestanden allents

<sup>1)</sup> Cratyl. 405 A. — 2) Legg. 6, p. 759 C. — 3) Xenophon. Memor. 1, 31; 4, 3. — 4) Diodor I. p. 325. Apoll. Rhod. 2, 523.

balben neben benen bes Apollo und von' diesen völlig geschieden, mas fich am auffallendsten in Rhodus zeigte, wo der Belioscult, da die gange Insel dem Gotte geweiht mar, besonders blubte, mahrend an mehreren Orten derfelben Insel auch Apollo als Abwehrer des Getreidebrandes, als Beerbengott ju Camirus, als schützender Bestgott ju Lindus und fonft verehrt mard. Go hatte auch Phidias an dem Zuggestelle des olympischen Reus den Helios zugleich mit Apollo angebracht. Nach Plato's Versicherung 1) richteten die Briechen ihre Bebete jeden Zag an Belios, nicht an Apollo. Erft durch die Deutung der physischen Philosophen murde Apollo zur Sonne, mas dann besonders durch ihren Junger Euripides unter den Griechen weiteren Eingang und Berbreitung fand. "Mit Recht nennt dich Apollo (Berderber), wer die geheimen Namen der Damonen fennt," fagte in der Tragodie des Euripides Phaethons Mutter zu deffen Bater Belios. Dieg bezieht fich, wie richtig bemerkt wurde 2), nicht auf eine Mpsterienlehre, sondern ift der Theolrasie der Philosophen entnommen. In Blutarche Zeit mar diefe Bereinerleiung des Helios mit Apollo fo allgemein berrichend, daß er fagen tonnte, die Sonne habe bei allen Menschen Apollo (fein Befen und feine Bedeutung) in Bergeffenheit gebracht, wiewohl er selber die Unterscheidung beider nur wie die zwischen Seele und Leib festgehalten wiffen wollte 3).

Die Verbindung der Artemis mit Apollo zu einem in allen Beziehungen harmonischen Zwillingspaar, wie fie fich bei homer und den Dichtern findet, ift nicht etwas ursprunglich icon mit der erften Berehrung der beiden Gottheiten Gegebenes, denn gerade die alteren Lotalbienfte des Apollo wußten nichts von Artemis, und umgekehrt murde Artemis an den Orten, wo ihr Dienst den alterthumlichen Charafter bewahrte, ohne Apollo verehrt. Bon Delos und Delphi ging die Berbindung beider aus. Artemis war eine altpelasgische Naturgottheit, welcher aber an ben einzelnen Orten ihres Dienstes fo gang verschiedene Eigenschaften und Richtungen zugeschrieben wurden, daß auch bei ihr wie bei Apollo ein Bersuch, diese Richtungen und Thatigkeits- Spharen in einen inneren Bufammenhang ju bringen, nur mittels funftlicher und willfubrlicher Conftruction gemacht werden tann. Aus Thracien, wo fie die oberfte Landesgottheit war, stammten die Culte der Artemis Tauropolos, Brauronia und ahnliche, die ursprünglich mit Menschenopfern begangen wurden, und der Orthia in Sparta, wo blutige Beißelungen an die Stelle solcher Opfer getreten waren 1). Die Artemis Eurynome zu

<sup>1)</sup> Plat. legg: 10. p. 665. — 2) Otfr. Müllers Dotier, I, 290. — 3 De Pyth. orac. VII, 575. Reisk. De orac. def. VII, 706. — 4) Pausan. 3, 16, 7.

Bhigalia in Artadien, die als Fischweib abgebildet, nur einmal im Jahre an goldenen Retten liegend gezeigt wurde, verrieth ihren Aflatischen Ursprung. Dort, in Artadien, wo überhaupt die Pelasgischen Traditionen sich am ungetrübtesten erhielten, besaß die Göttin die meisten Geiligthümer; das ganze Land, das seine Ahnherren von ihr abstammen ließ, war gewissermaßen ihr geheiligt.

Die große Menge ihrer, von Bergen und Gewässern bergenommenen Beinamen, durch die Artemis faft vor allen Gottheiten ausgezeichnet war, zeigt fie als eine Raturmacht. Gebirg und Jagd maren ibre alteffen Attribute; als Limnatis oder Beleia wurde fie baufig mit Sumpfen, als Potamia und Alpheionia auch mit Fluffen, als Afria und Rorppbaa mit Berggipfeln in Berbindung gebracht. In ihren Begiehungen gur Menscheit erscheint fie überwiegend als furchtbar und graufam, es gibt taum eine Gottheit, der fo viele Afte der Rache und des Blutdurftes augeschrieben murben; baber auch der blutige Charafter ihres frühern Dienftes; felbft Rinderopfer, nachher durch die Beigelung erfest, waren ihr gebracht worden, und noch in späterer Zeit blieb ihrem Gult un Batra ein für Bellas fonft ungewöhnlicher Bug ber Graufamteit; eine Renge lebendiger, fleiner und großer Thiere wurden dort in den rings um ihren Altar lodernden Scheiterhaufen geworfen 1). Der bloge Anblid ibres Bildes follte, wie die Bellenen behaupteten, Alle mit Schreden erfüllen, die Gegenwart besfelben Baume verdorren machen und Früchte gerftoren 2). Sie fendete Seuchen; rafcher Tod, befondere der Frauen, mar ihr Bert. Trop ihres jungfräulichen Befens galt fie aber anderfeits auch als Befougerin der Geburten und Aflegerin freigender Beiber und als Schirmgottin der Rinder. Go konnte fie auch in mancherlei Beinamen als wohlwollend und verföhnlich gepriesen werden, und wir finden fle bin und wieder als hulfreiche Bottin im Rrieg und Frieden, als Beschirmerin von Städten verehrt. Als Mondgöttin erscheint fie erft bei Aeschplus, mabriceinlich unter fpaterem Affatischen Ginfluß.

35. Zu Ephesus war die Artemis eine Art von pantheistischer Gottbeit, mehr Asiatischen als Hellenischen Charafters; die Attribute sast aller
weiblichen Gottheiten hatten sich dort in ihr vereinigt, als physische Allmutter glich sie zumeist der Kybele. Sie war die große Göttin von
Ephesus, die Protothronia, und ihr Dienst war weltberühmt, so daß es
un Pausanias' Zeit kaum eine Stadt in Griechenland gab, in der man
ihr nicht als mächtiger Gottheit gehuldigt hätte; sie wurde häusig speziell
augerusen, und hatte auch in den Privatwohnungen ihren Cult, selbst

<sup>1)</sup> Pausan. 7, 18, 7. - 3) Plutarch. Arat. 32.

die Perser hatten in dem großen verhoerenden Rachetriege gegen die Jonischen Griechen ihr Heiligthum allein verschont; zum Bau ihres Tempels trugen sammtliche Jonische Staaten, oder sogar ganz Vorderasten bei. An ihrem mumienartig gestalteten Bilde von schwarzem Holze war der obere Theil des Leibes mit thierischen Brüsten, der untere mit Thierbildern bedeckt 1).

Der alte Stammgott der Tyrrhenischen Belasger, Bermes, ber Sohn des Zeus und der Atlantide Maia, hatte soviel mit Apollo gemein, daß er oft ein Doppelganger beffelben, eine Berfonification der selben Götteridee zu sein scheint. Ursprünglich ward er als die person= lich gedachte zeugende und befruchtende Raturfraft verehrt und als herme, d. h. als ein Pfeiler oder Stein mit angefügtem Ropf und Phallus dargestellt, eine Abbildung, die die Athener von den Belasgern, die übrigen Griechen bann von ben Athenern angenommen hatten. In Ryllene murbe er sogar als bloger Phallus verehrt 2). Die gewöhnlichen Attributionen eines alten Raturgottes waren auch auf ihn übergegangen; er war Bobengott, forderte irdisches Bachsthum, ließ als Nomios oder Epimelios die heerden gedeihen, beschützte als Trophonios die Meder, und auch Quellen waren seine Gabe. Aber als Glied des olympischen Gotterfreises und anthropomorphischer Gott repräsentirte er die praktische Anstelligkeit und erfindungereiche Geschäftsgewandtheit in menschlichen Dingen; er war der Bote und Beschäftsträger der übrigen Gotter, der Gott der Rede, bes Bertehrs und des Sandels, Beschützer des Betrugs und Meineids und Lehrer des Diebstahls. Bei homer wird Autolycus, der feine Befigungen durch Diebstahl und Meineid vermehrte, als Sohn und Schuler des hermes betrachtet 3). Dem hermes Dolios, dem Ueberlifter, murde in der Nahe von Pallene fleißig gedient, er ftand im Rufe, die an ibn gerichteten Bitten rafch ju erhoren 4), und die Mythe gefiel fich, die listigen Entwendungen des "Rönigs der Diebe" 5) auszumalen. war aber in seinem Besen nicht wie in dem anderer Gotter ein bofer, rachfüchtiger Zug, kein Akt der Rache wird von ihm berichtet; er war vielmehr ein wohlwollender, menschenfreundlicher Gott, der die Sterblichen als Bompaios oder Agetor auf Reisen begleitete, beffen Bilbern man baber auch überall, vor den Thuren der Saufer, am Eingange der Barten und auf den Straffen und Plagen begegnete. Ueberhaupt war er ein Segensgott, der gerne die Buniche der Menichen erhörte; auch nach dem Tode

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 38, 3. Callimach. Hymn. Dian. 237 — 250. Strabo 14, 789. — 2) Pausan. 6, 26, 3. — 3) Odyss. 7, 395 etc. — 4) Pausan. 7, 27, 1. — 5) Euripid. Rhesus 217.

wch geleitete er als freundlicher Hermes Pfpchopompos die Seele hinab in das Reich des Aides.

Dit Bermes wurde haufig aufammengeftellt Beftia, Die, obgleich Belasgischen Ursprungs, noch nicht bei homer und heftob, fondern erft in ben Somerifden Symnen und den Lyrifern als Bottin ermabnt, die alteste und augleich die jungfte Tochter des Kronos und der Rhea genannt wird, und mit der fich der Rreis der gwolf obern Gotter abfolog. Bie die fcheue Chrfurcht, mit der die Alten das geheimnifvolle Befen Des Feuers betrachteten, mehrere Gottheiten erzeugt bat, fo mar and Beftia in der hiftorifchen Beit eine Berfonifitation, nicht des Clementes aberhaupt, fondern nur des auf den Altaren und auf dem hauslichen berbe lodernden Reuers. Damit mar fie auch Borfteberin des Berbes, und ba jeder herd zugleich ein hauslicher Altar mar, so waren auch Die Opfer unter ihre Obhut gestellt; fle murbe bei allen Opfern querft angerufen, und war, nach dem Ausbruck des homerischen hymnus, Theils nehmerin an den Ehren in allen Gottertempeln. In ben Prytaneen der Stadte, bie da ihren gemeinsamen beiligen berd batten, auf dem ein beftandiges Fener brannte, hatte die Göttin als Protanitis ihr besonderes beiligthum. Bon ihr wurde nur das ergablt, daß fie die um fie freienben Gotter Apollo und Poseidon gurudgewiesen, und bas Saupt bes Bens berührend stete Jungfrauschaft gelobt habe. Sie hatte (mit feltnen Ausnahmen) weder Bild noch Feste; nur zu Raufratis in Egopten wurde ibre Beburtsfeier begangen 1).

38. Ares war der Gott eines Thracischen Stammes, der in Böstien und den Peloponnes eingedrungen, den Dienst desselben hieher trug, so daß Theben der Hauptsitz des Ares-Eultus wurde, von wo er sich dann weiter verbreitete, und den eigentlichen Kriegsgott der Hellenen, Apollo, in dieser Bedentung verdrängte; daher war sein Eult auf den Griechischen Inseln gar nicht und in Rleinasien nur an wenigen Orten gekannt. Er war ursprünglich ein Naturgott, der vorzugsweise gewaltsame und schällich wirsende Naturereignisse erregte, Stürme und Pestfrankheiten. Inrüdgedrängt wurde diese seine frühere Bedeutung durch seine spätere, von der physsischen des tobenden Sturmgottes übertragene, als Gott des Krieges und der wilden, im Rampse sich entzündenden Fecht: und Mordslift. Todtschlag und Blutverzießen erschien überhaupt als Areisches Wert, weshalb auch der Areopag zu Athen als Blutgericht ihm geheiligt war. Obgleich Sohn des Zeus und der Hera, war er doch nach dem Ansspruche des Homerischen Zeus selbst, unter allen olympischen Göttern

<sup>1)</sup> Athen. 4, 23.

ber dem eigenen Bater verhaßtefte, sogar bei Sopholles heißt er der misachtete unter den Göttern 1), und die Art, wie die Dichter seinen Ramen mit Zwietracht, Mord, Wuth, tödtlicher Krankheit in Berbindung brachten, zeigt, daß man ihn, wenigstens in der Poesie, als den Urheber saft alles die Menschen heimsuchenden Unbeils zu betrachten geneigt war.

- In Approdite batte fich ein doppelter Gult febr verschiedenen Urfprunge verbunden, einerseits der Dienft der Belasgischen, Leben und Gebeiben verleibenden, Naturgottin, der Tochter bes Beus und feiner Dodonaifden Gemahlin Dione, die aber icon bei homer zur Coprifden Göttin umgebildet erscheint; fie war es, welche als Approdite Aineias in Afarnanien und Epirus das Gedeihen der Biebzucht forderte, und in ihren Beiligthumern an der dortigen Rufte auch als Schifffahrtegottin verehrt murde; andrerseits aber hatte fich mit diefer einheimischen eine aus Affen über Epprus gefommene Gottin verschmolzen, welche Befiod aus dem von den Zeugungstheilen des Uranus befruchteten Meeresschaum entfteben lagt, jene Urania, die Gottin der Fortpflanzung und Beugung, deren Dienft unter verschiedenen Ramen bei Sprifchen, Phonizischen und Ranaanitischen Bolfern verbreitet mar. Aus Affalon, dem Sige des Affartecultus, batte das von Phonizien aus theilweise bevollerte Eppern den Dienst diefer Bottin empfangen; Diefe Infel war ihr Lieblingefit, bier follte fie ben Menschen zuerst erschienen sein; im Tempel zu Baphos ftand ihr tegel= formiges Idol; hier und noch mehr in Amathus wurde ihr mit aller Buchtlofigfeit Affatischer Ueppigfeit gedient. Bon Eppern wurde dieser Gult nach der fleinen Infel Cythere, fudlich vom Beloponnes gebracht, und von bier theilte er fich ben Beloponnefischen Ruftenftabten mit. Selbst in spaterer Reit fanden fich noch auf Griechischem Boben, g. B. zu Aegira in Achaia, die alte Belasgische Aphrodite und die Sprische Aftarte nebeneinander mit geschiedenen Beiligtbumern und mit ungleichen Cultusformen verehrt 2).
- 40. So geschah es, daß Aphrodite in dem alterthumlichen Cultus bei weitem nicht blos in der engern Bedeutung, die ihr die Poeste und das spätere Bolksleben beilegte, sondern in einer sehr weiten als Herzsschein über alle drei Naturgebiete sich darstellte; die Formen ihres Dienstes boten daher auch die größte Manigsaltigseit und mitunter schneisdende Contraste dar, wie wenn sie in Sicyon mit den Attributen der Weltherrschaft geschmuckt, von einer zur Enthaltung verpslichteten Priesterin und einer Jungfrau bedient wurde, während in Korinth ein Wettseiser in Unzucht und Ausschweifung für den ihr willsommensten Cultus galt. So wurde sie in Athen als die älteste der Mören, also als die

<sup>1)</sup> Oed. Tyr. 214. - 2) Pausan. 2, 26, 3.

über Leben und Schickfal überhaupt entscheidende Gottheit verehrt, und in den dortigen Garten stand ihr Hermengleiches, vierediges Bild. Bahrend in Cyprus die Mädchen sich ihr dadurch weihten, daß sie sich für Geld preisgaben, wie die Babylonischen Frauen dieß der Mylitta zu Ehren thaten, war dagegen wieder da, wo sie bewassnet und an der Seite des Ares dargestellt wurde, ihr Heiligthum den Frauen nicht einmal zugängslich, wenigstens an einzelnen Orten. In Theben und im Arkadischen Megalopolis wurde sie in drei uralten Schnizbildern, als Urania, Pansdems und Apostrophia, die Abwenderin, verehrt; auch eine Todes und Gräbergöttin, eine Aphrodite Melainis und Androphonos wurde hier und dort angebetet.

- In spaterer Beit und in der Reflexion einzelner Denfer mehr 41. noch als im Boltsbewußtfein wurde ein Gegenfat zwischen der Aphrodite Urania und ber Pandemos angenommen; jene, die himmelsgöttin, die im Standbild bes Phibias ju Elis ben Fuß auf eine Schildfrote als Symbol der himmelswölbung feste, follte die mutterlofe Tochter des Uranos und die Gottin einer edleren geiftigen Liebe, die Bandemos dagegen, die Tochter des Beus und der Dione, die Beschützerin und Eingeberin der gemeinen fleischlichen und außerchelichen Befchlechtsneigung fein. So unterschied Plato und Andere folgten ihm, bestärkt durch das Attribut ber Aphrodite Pandemos, den Bod oder Bidder. Allerdings maren, wie Renophon bemerkt 1), die Urania und Pandemos durch befondere Tempel, Bilder und Altare geschieden, und die der erftern bargebrachten Opfer follen beiliger gewefen fein, als die der letteren; auch wendet fich ein Beihgedicht Theofrits, das für eine Gattin Cheglud erfleht, ausdrudlich nicht an die Appris Pandemos, fondern an die Gleichwohl hatte der Name Pandemos urfprünglich eine andere Bedeutung, nämlich den einer Gemeindegöttin, deren Gult verichiebene Stande oder Bevolkerungen zu einem religiofen und politischen Berbande einigte, andrerseits opferten aber auch ber Urania die Betaren fo aut als der Pandemos, und zwar felbst Gaben, die die Frucht ihres Erwerbes waren 3).
- 42. Als olympische Göttin und in allen fie betreffenden Mythen war Aphrodite die Göttin der physischen Liebe, des Liebreizes und der Schönheit. Das Band der geschlechtlichen Neigung zu knüpfen und zu pflegen, war ihr Hauptgeschäft; sie war es, die den Frauen Alles, was Sinn und Begierde der Männer gewinnen und fesseln konnte, verlieh.

<sup>1)</sup> Conviv. 8, 9. — 2) Epigr. 13. — 2) Lucian. Dial. meretr. 7. — Dioscorid. epigr. 12. Anthol. 1, 247.

Alle durch diese Liebesleidenschaft erregten Seelenzustände, alle damit zufammenhangenden Ereigniffe, Blud und Disgefchid wurden auf fie gurudgeführt, durch Beinamen, die man ihr gab, ausgedrückt. Ihre Berrichaft auf Diefem Gebiete mar unwiderstehlich, und viele Buge verderblicher Rache, die fle wegen Misachtung ihrer Macht häufig durch Entzündung unnaturlicher, blutschänderischer Leidenschaft genommen, wußte die Dethe von ihr zu berichten. Sie mar also auch die Gottin der Buhlerinnen und De taren, wie hermes der Gott der Diebe mar, und die Statten der Unjucht waren unter ihren Schutz gestellt. Die Betaren in Rorinth wurden als ihre Priefterinnen betrachtet. Auch in der hochften finulichen Aufregung und thierischen Luft follte noch etwas Gottliches, von der Gottin felbst Gewolltes und Gebotenes nach den Borftellungen ber Griechen liegen. Es gab daber an verschiedenen Orten Beiligthumer und Culte einer Aphrodite Setaira und Porne, wie zu Abydos, Samos, Ephefus, und felbst ber Tempel, den ihr Solon in Athen errichtete, mar aus bem Erwerb feiler Dirnen erbaut 1). Da übrigens die physische Seite des ehelichen Berhaltniffes auch in ihre Sphare fiel, fo murbe fie auch als Chegottin, und dagu noch als Fürsorgerin für Geburt und Rachsommenschaft (Rolias) angerufen.

43. Dephaftos, beffen Dienft aus dem thracifc bevollerten Lemnos zu den Griechen gefommen, und befonders in Athen bedeutend geworden, ohne übrigens größere Berbreitung zu erlaugen, unterfchied fich dadurch von den übrigen olympischen Gottheiten, daß mabrend bei diefen die ursprünglich physische und elementare Seite gurudtrat, und großentheils aus dem Bewußtsein der Griechen verschwand, er dagegen mit bem Elemente bes Feuers ftets in engfter Berbindung gebacht wurde, und felbst der Sprachgebrauch häufig feinen namen statt des Bortes "Feuer" feste. Er galt aber nicht als der Berr des atherischen Urfeuers im Universum, sondern bas gebandigte, nahrungsbedurftige Ele ment, das dichtere, unreinere und irdische Feuer mar feine Domane; in feuerspeienden Bergen, dem Mosphlos auf Lemnos, dem Metna batte er nach dem Bolfeglauben seinen Sig und feine Bertftatte; denn er war auch ein tunftreicher Schmelg = und Schmiedegott, beffen ruftige Anechte nach ber späteren Dichtung die Cyflopen waren. In Athen aber war er im Cultus enge verbunden mit der Athene, der Gottin des atherischen Reuers und des Glanges ohne brennende Flamme; zwei Feste, die Chalfeia und die Apaturien waren beiden Böttern heilig, und Bephaftos wurde dabei auch als der Gott des Zeuerherdes, wie fonft Bestia, geehrt 2).

<sup>1)</sup> Athen. 13, 15. - 2) Plat. legg. 11. p. 920 D. Diodor. 5, 74.

- 44. Dem altpelasgischen Cultus gehörte Demeter an, die Göttin bes Setreides und Aderbaues; fie hatte, hieß es, die Briechen querft mit der Cultur der Cerealien, den Geschäften der Zeldbeftellung und der Brodbereitung befannt gemacht, und ba die Pflege bes Acerbaues als Die Grundlage und der Anfang aller socialen und ftaatlichen Einrich= tungen, als ungertrennlich von der Einführung einer friedlichen und gefitteten Lebensweife und eines geordneten Familienstandes betrachtet murde, jo war fie als Demeter Thesmophoros die Beredlerin der Menschen, die Begründerin von Civilisation und Gesetgebung. Daber bewaen fich ibre Beinamen auf Saat, Aehren und Ernte, auf Muhle und Brod, aber fie galt auch als Stifterin des Chebundes und als Pflegerin ber darans entsproffenen Kinder, Rurotrophos. Dazu trug bei die Analogie, bie man zwischen ber Aufwühlung des Bodens mit Ginftreuung des Samens und der ehelichen Beiwohnung fand. Bei den Festen und Defterien der Gottin murbe der Wegenfag zwischen dem roben ber Cerealien noch entbehrenden Buftande der Menschen und dem durch den Befit diefer Aruchte in ben Culturguftand eingetretenen Menschenleben bilblich bar-Da aber berfelbe Erdboden, der die Saatfrucht hervortreibt, auch die Refte der Berftorbenen aufnimmt, fo war Demeter auch eine Todtengottin, bieß daber auch die Schwarze, die Todten maren ihr als Demetrier, wie fie in Athen biegen, geweiht, und zwölf Tage nach bem Lode eines Burgers murde ihr ein Leichenopfer dargebracht.
- Roch greller zeigte fich Diefer Doppelcharafter einer Lebens= 45. und Lobesgottin in der Lochter der Demeter, der Berfephone Rora, Die mit ihrer Mutter ein ungertrennliches, im Cultus aufs Engste verbuns benes Baar bildete, fo daß beide das Gotterpaar ichlechthin, oder bie "Chrwurdigen", Die Berrinnen, zuweilen auch die großen Gottinnen biegen. Bei Somer erscheint fie blos als die ernfte, furchtbare Todesgöttin, die Beberrscherin der unterirdischen Schattenwelt; ihre Dienerinnen find bie Erinnven, und ihr Gefchaft ift, Berwunfchungen zu vollstreden und Berbrechen zu rachen. In der alten Arfadischen Sage hieß fle Despoina, die Gerrin, und war die Tochter Poseibons, der ihrer Mutter, der desbalb gurnenden Demeter Erinnys, Bewalt angethan hatte. andern weiter verbreiteten Sage, daß fie die Rora, die Tochter des Zeus und der Demeter sei, verband fich die von ihrem Raube durch den Todesgott Sades oder Bluton, fo daß fie nun als Rora die Göttin der and dem Boden aufblühenden Frühlings = Begetation, als Berfephone aber die Gemablin des Sades, die Tilgerin alles Lebenden und die richtende Gebieterin der Todten war. Die Banderungen der suchenden, über den Berluft ihrer Tochter troftlosen Demeter, das Verschwinden und die

Rüdlehr der Geranbten, die durch Zeus festgesetzte Theilung der Kora zwischen Obers und Unterwelt, der Wechsel von Freude und Trauer, wenn die Saat erst der Erde zur Verwesung übergeben wird, um dann zum neuen Leben hervorzugehen, oder wenn Kora hinabstieg in den Hades und dann als aufsprossende Saat wieder zur Mutter zurücksehrte — Alles dies bildete für Mythen, Feste und Mysterien einen reichen, mit allen Schätzen griechischer Phantasse ausgeschmückten Stoff.

- 46. Als unterweltlicher Zeus gebot Hades oder Pluton an der Seite der Perfephone den Schatten des Todtenreiches, der finstern von Göttern und Menschen gehaßten Region, deren Schlüssel er allein besaß. Auch er war zugleich Erdgott und agrarische Macht, wurde daher auch mit einem Füllhorn oder Aehrenduschel in der Hand abgebildet, und Hesstod 1) empfahl dem Landmann, beim Psügen zu ihm wie zur Demeter zu beten. Doch siel die Schilderung seines Wesens mehr den Dichtern anheim; das Bolt beschäftigte sich im Ganzen wenig mit ihm, man sah keine ihm geweihten Altäre 2); in Athen besaß er ein Standbild, ein Cult aber war ihm fast nirgends gewidmet, nur in Pylos und Elis wurde er versehrt, sein Tempel zu Olympia wurde nur einmal des Jahres geöfsnet, und auch da selbst von den Priestern nicht betreten 3).
- 47. Dionpsos war der jüngste der Griechischen Götter, sein Gult der lette bedeutende Zweig der griechischen Religion, dennoch hat kein Dienst einer andern Gottheit so tief auf Bildung, Poeste, Kunst der Nation gewirkt, als dieser; in keinem andern treten die eigentlich heidenischen Züge so auffallend hervor: leidenschaftliche Zheilnahme an den Naturzuständen, die Begierde, diese Zustände an sich selber zu durchleben, sich dem Naturleben in wildem Sinnestaumel ganz hinzugeben, und der Bahn, daß die in den Naturereignissen thätigen Kräfte schlechthin göttlicher Art, daher auch ihre Wirkungen am Menschen etwas Göttliches und der Gottheit Wohlgefälliges seien.
- 48. Bar Dionysos ein ursprünglich Thracischer, also einheimisch Griechischer Gott der Hirten und Beinbauer, dessen Charakter erst später durch den Lydisch sphönizischen Dienst der Cybele und des Sabazios umsgewandelt wurde? oder war er ein den Griechen ursprünglich fremder, aus dem Orient gekommener Gott, der gleich mit der von Asien nach Griechenland hinübergetragenen Anpflanzung des Beinstockes einwanderte? Ueberwiegende Gründe scheinen für die letztere Annahme zu sprechen. Dionysos war offenbar ein wandernder und eroberuder Gott, sein Cult

<sup>1)</sup> Op. et dies v. 465. — 2) Eustath. ad Iliad. 744, 5. — 3) Pausan. 6, 25, 3.

batte Banderungen vollbracht, die alle aus dem eigentlichen Griechenland binaus und nach Aften binuberführen. Dichter und Mythographen haben daber feine Depfterien in alle Lander des Oftens verfest. Dentmalern war er in orientalischer Rleidung und haltung, erft fpater murde er in rein Bellenischem Charafter bargestellt. Auch die ihm bei= ligen Thiere, Banther und Efel, deuten auf Affatischen Ursprung. die Exfindung bes Beines von bem weftlichen Afien ausgegangen ift, fo durfte als die Geburtsftatte des Dionpfischen Dienstes nicht das Thracifde Rpfa zu betrachten fein, fondern jenes zwischen dem Nil und Phonizien im nordlichen Arabien oder Colesprien gelegene Dysa, bas die Griechen spater Scothopolis, die Semiten Bethsane nannten, und die alte Rotig des Argtes Philonides, daß Bacchus die Rebe vom rothen Reere nach Griechenland gebracht habe 1), dient ale Beftatigung. Das ofter vortommende Bufammenwerfen der Gegenden am rothen Meere mit Indien erffart bann, wie feit ben Zeiten Alexanders die Sagen von ben Bugen des Gottes bis nach Indien aufgekommen find.

- 49. Auch die Gebräuche beim Cultus des Dionpsos, besonders an den Trieterischen Festen, tragen auffallende Spuren orientalischer Resligionssitte. Sein Beiname Omestes erinnert an das Fest der Omophagien, dessen estelhafte Gebräuche auf phrygischen Ritus zurückweisen. Das Berschlingen roben Fleisches scheint um so mehr ein Ueberbleibsel ebemaliger Menschenopfer gewesen zu sein, als noch Themistolles dem Bachus Omestes drei persische Gefangene opferte 2), und als der Dioposdienst früher zu Potnia in Böotien und noch später zu Lesbos und Tenedos gleichfalls mit Menschenopfern verknüpft war. Einem bloßen rein Griechischen Bein = und Winzergotte würde man in den ältesten Zeiten sicher nicht Menschen geopfert haben.
- 50. Die Hellenen empfingen den Gott und seinen Dienst zunächst von den zwischen Parnaß und Helison wohnenden südlichen Thraciern; von da zog er nach Böotien, das nun der Hauptsit desselben wurde, so daß Theben die Geburtsstätte des Gottes sein wollte; von hier nach Attisa verbreitet, wurde er mit dem Demeterdienste verstochten, und wansderte zugleich nach dem Peloponnes, während er sich in Delphi mit dem Dienste Apollo's verband. Doch erhielt sich das Andensen an den kräfstigen Widerstand, den die Einführung dieses Cultus ansänglich gefunden, noch in den mythischen Sagen von Theben, Orchomenos, Argos. Die Griechen nationalisiten den Gott bei sich, indem sie ihm eine ihrem Genius entsprechende Sage und Genealogie schusen, in der jedoch die

<sup>1)</sup> Athen. 15, 5. — 2) Plutarch. Themist. 13. Pelopid. 21. Dollinger, Rirchengefchichte. L

Namen Cadmus und Phonix noch an den Aftatischen Ursprung mahnen. Homer, der ihn nur wenig erwähnt, und in keine Berührung mit den olympischen Göttern treten läßt, bezeichnet doch schon die Beschaffenheit seines Dienstes, indem er ihn den "rasenden" Gott nennt.

- 51. Hirtenleben und Weinbau, vegetabilisches Wachsthum, Fruchtbarkeit überhaupt, waren in Griechenland die ersten Berufsgebiete des Gottes, nicht blos die Rebe, auch Bäume, Pflanzen ließ er reisen; in Sparta war er Sykites, Feigengott; Fruchtbarkeit der Heerden, Chesegen bei den Frauen wurde von ihm erbeten. Nie fehlte daher bei seinen Festen der Phallus, das Symbol der zeugenden Kraft, der bei den Prozessischen mit herumgetragen wurde. Als Weinspender galt er zugleich für den Urheber gesellschaftlicher, durch Musik, Tanz und Mahlzeit gesförderter Fröhlichkeit.
- 52. Dionysos behielt also seinen Aftatischen Charafter als Gott des erzeugenden, nährenden, Früchte hervortreibenden Naturprincips bei, und so wurde denn auch nach heidnischer Beise der Wechsel in der Natur, das Absterben ihres Lebens im Winter, ihr Wiederaussehen im Frühling auf ihn selbst übertragen; die Dionysischen Feste begleiteten den Gott und sein Geschenk, die Rebe, in einem jährlichen Cyclus durch alle Stusen des Wachsthums dis zur vollen Reise und Beinlese; die Gebräuche stellten die Natur des Gottes symbolisch dar, und beides, Freude und Trauer, trug dabei den orgiastischen Charaster, das heißt: unter dem Klang der Phrygischen Flöte und rauschender Becken versetze man sich in einen Zustand enthusiastischer, an Raserei gränzender Aufregung und unbändiger Wildheit, welche Theilnehmende und Zuschauer epidemisch ergriff, und für die unmittelbare Wirkung des Gottes ausgegeben wurde. So wurde besonders das Mänadensest der Trieterien nächtlich auf Bergen im Wintersolsstitium geseiert.
- 53. Als ein Gott der Unterwelt hieß Dionysos, besonders in den Mysterien, Zagreus; galt aber nicht als Sohn der Semele, sondern mit der Persephone sollte ihn Zeus in Schlangengestalt gezeugt haben; selbst zum Sohne der Demeter wurde er gemacht, die dann, wie sie ihre geraubte Tochter im Frühlinge wieder aus der Unterwelt zurückerhielt, so auch ihren von den erdgebornen Titanen zerrissenen Zagreus blühend wieder herstellte; das Andenken an seine blutige Zersleischung und Wiederzgeburt wurde durch einen dustern, blutigen Dienst begangen; früher durch Menschenopser, die zu Alea in Arkadien zu bloßem Geißeln von Frauen gemildert waren, während zu Orchomenos, am Feste der Agrionien, die zum Opser bestimmten Jungfrauen durch die Flucht sich gewöhnlich retten durften, aber noch zu Plutarchs Zeiten eine von dem nachlaufenden

Briefter eingeholte wirklich geopfert wurde. Auch das Zerreißen von Thieren, als Symbol seiner eigenen Zerreißung, und das Verschlingen when Fleisches gehörten zu seinem Dienste; besonders als Stier wurde der Gott gedacht und angerusen. "Burdiger Stier!" hieß er in dem Hymnus, mit dem die Frauen zu Elis ihn begrüßten, und ihn anslehten, mit dem Ochsensuß seinen Tempel zu betreten"). Daher wurde er auch z. B. in Cyzisus stiersörmig dargestellt, oder der ihn vertretende Stier wurde zerrissen, und der Gott dann von den Mänaden gesucht und mit großem Geschrei gerusen.

Beit minder verbreitet und überhaupt minder einflufreich auf Die religidse Dentweise der Griechen mar der Dienft folcher Gottheiten wie Eros, Ban, Briapus, Afflepios. Eros, bei Somer nicht ermahnt, ift von Sefiod tosmogonisch dargeftellt als ein uralter, weltbildender Gott, ber, vater = und mutterlos, ber iconfte und unwiderstehlichste aller Botter fei, durch den das Weltall erst harmonisch geordnet worden. Zuerst in Bootien zu Thespia nach altpelasgischer Sitte als Stein verehrt, erhielt er auch in Athen, im Beloponnes und auf den Inseln einen Gult; die Spartaner und Rreter opferten ibm vor der Schlacht, mabricheinlich weil man ihm gutraute, daß er als der Gott des machtigften, bindenden Triebes die wetteifernde Tapferfeit und das Busammenhalten im Rampfe fordere. Erft spater wurde er jum Sohn der Aphrodite, den fie von Beus, Ares oder hermes empfangen habe, gemacht; Phidias hatte ibn noch ale felbstständigen Gott, der die Aphrodite bei ihrer Geburt empfing, Dargeftellt 2). Aber nach der Ungabe des Baufanias hielt ihn die Dehrjabl ber Menfchen fur ben jungften aller Gotter; er ward immer mehr als lieblicher Anabe, mit Rocher, Pfeilen und Fadeln Dargeftellt, als Der Bott der leidenschaftlichen Beschlechtsliebe mit allen, von den verschiedenen Affelten und Birfungen Diefer Leidenschaft hergenommenen Beis namen, daber auch als tyrannischer Gebieter über Götter und Menschen geschildert.

55. Ein Arfadischer Beiden = und Heerdengott war Pan, halb Bod, halb menschlicher Gestalt, in Thälern und Höhlen hausend, von homer und Gestod nicht erwähnt. Sein Dienst wurde in Athen erst zur Zeit der Perserkriege auf besondere Veranlassung eingeführt, aber auch in Thessalien, Theben, Delphi geübt. Wie dieser lüsterne, ziegenssüsige, tanz = und musiklustige Gott dazu kam, auch als Licht = oder Feuersgott mit Fackellauf und einem auf seinem Altar unterhaltenen immerswährenden Feuer geehrt zu werden, ist rathselhaft. Ein Fruchtbarkeit

<sup>1)</sup> Plutarch. Quaestt. Gr. VII, 195. Reisk. - 2) Paus an. 5, 11, 3.

verleihender Heerden=, Feld= und Gartengott war auch der ithpphallische Priapus, der, ein Sohn des Dionpsos und der Aphrodite, am Hellespont, in Lampsalus, Parium, Cyzilus und sonft verehrt wurde.

**56.** Der Gott der Beilfunde und der Gefundheit, Afflepios, ein Sohn Apollo's, den der Bater noch aus dem Leichname der von ibm aus Gifersucht getödteten Rutter gerettet baben follte, fruber nur an einzelnen Orten in Theffalien verehrt, murde erft nach Somere Beit ein Bellenischer Gott, und allmälig verbreiteten fich feine Tempel über alle Griechischen gander; die Sauptstätten feines Cultus aber maren Triffa in Theffalien, Epidauros, der besuchtefte aller Briechischen Beilorte, Ros und Bergamus. Seine oft an der Seite warmer Beilquellen errichteten Beiligthumer wurden von Prieftergeschlechtern bedient, in denen fich erblich ärztliche Renntniffe fortpflanzten; die an die Tempel geknüpften Drafel des Gottes murden durch das Mittel der Incubation befragt; dem dort Schlafenden, glaubte man, zeige der Gott im Traume das gn gebrauchende Beilmittel, wobei jedoch in den meiften Fallen priefterliche Deutung zwischen dem Traume und der Rurmethode vermittelt zu haben fdeint.

Bebe, oder Dia und Ganymeda, die Bersonififation bluben-57. der Jugend, wurde zu Phlius, Sichon und Athen verehrt. Bottin der Morgenrothe, Cos, an die fich fo viele Liebes = und Ent: führungesagen knupften, scheint nirgende einen Gult gehabt ju haben. Auch orientalischer Planetendienst mar den Griechen im Ganzen fremd; Orion, Sirius, die Plejaden und Spaden, waren mythisch und poetisch ausgestattete himmelswefen, aber fie hatten feinen Gult. Bindgöttern scheint Acolus, der Ronig der Binde, nur eine von ben späteren Dichtern geschaffene Gottheit gemefen zu fein, verehrt murbe er wohl nirgends; dagegen war dem Boreas bei Megalopolis ein heiliger Plat geweiht, und die Einwohner der Stadt brachten ibm als ihrem Retter gegen die Spartaner jährliche Opfer 1). Auch Zephpros Auf einem Altar zwischen Sicyon und hatte einen Altar bei Athen. Titane brachte ein Priefter den Binden überhaupt jahrlich ein nacht= liches Opfer dar. Bris, die Gottin des Regenbogens und die Gotterbotin, wurde nur von den Deliern auf der Infel der Betate mit Ruchen und Früchten geehrt.

58. Die Horen, Göttinnen der Jahreszeiten und Pflegerinnen des Feldbaues, dabei Dienerinnen der olympischen Gottheiten, wurden in Attisa, Argolis und Elis verehrt; in Athen kannte man nur zwei,

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 36, 4.

Ihallo und Rarpo, eine Frühlings = und eine Gerbsthore; bei hesiod sind sie Töchter des Zeus und der Themis, drei an der Zahl: Eunomia, Dise und Irene, Namen, die ihnen die Obhut gesetlicher Ordnung im menschlichen Leben zuweisen. Sehr nahe der Bedeutung der Horen tamen die Chariten oder Grazien, deren weit verbreiteter Dienst, auch in Arsadien begangen, in die Pelasgische Zeit hinaufreicht; in Orchomenos als Hauptgöttinnen verehrt, hatten sie früher, wie aus den in Athen ihnen beigelegten Namen ersichtlich ist, eine physische auf Jahreslauf und Bachsthum sich beziehende. Bedeutung, wurden aber unter der Hand der Dichter zu Göttinnen der Anmuth und des weiblichen Reizes.

- Berfonifitationen abstrafter Begriffe murden ju Gottheiten gebildet, denen die Briechen bann einen Dienft widmeten, um ihre Gunft ju erlangen, ihre Gaben zu erwerben, und ihre Keindschaft oder ihren Born zu fuhnen. Go hatte Tyche, Die Gottin des gunftigen Bufalls ober bes Gludes, in mehreren Griechischen Städten Tempel und Bildfaulen. Unter den Dichtern rief Bindar querft fie als Gottin an, und pries fie als die Machtigfte der Moren 1); bis in die fpateften Beiten wurde fie ale bie Lenferin ber Angelegenheiten von Stadten und Bolfern verehrt, wobei allmalig die Berfplitterung der Ginen Gottin in eine Menge ein= zelner Tychen soweit getrieben wurde, daß zulett jeder Familie und jedem Individuum eine eigene Toche zugeschrieben murde. — Als moblrathende, helfende Beschirmerin gesetzlicher Ordnung und Beifigerin des Beus wurde Themis, die Mutter der horen, in Theben, Athen, Olympia, Trozen und Tanagra verehrt. — Nemesis, urfprunglich, icheint es, eine nur an einzelnen Orten befannte, ju Smprna und Cygilus, ju Patra und in Rleinaffen, besonders zu Rhamnus in Attifa verebrte Raturgottin, und als folche Mutter der Belena von Beus, erbielt feit den Berferfriegen eine ethische Bedeutung, und murde die Gottin der Jedem fein Maaß zumeffenden und Jedem vergeltenden Gerechtigfeit, die Personifitation des von den Alten den Bottern jugeschriebenen Reides, die daber ale eine häufig feindselige und fur Bludliche unbeimlich drohende Macht, aber auch als die Rächerin jedes Uebermuthes betrachtet wurde.
- 60. Die drei Schickfalsgöttinnen oder Mören, als Klotho, Lachests und Atropos, das Spinnen des Lebensfadens, das dem Menschen bes schiedene Loos und die Unabwendbarkeit desselben darstellend, wurden besonders bei Geburt, Ehe und Tod der Menschen wirksam gedacht, galten aber auch als Bewahrerinnen natürlicher und sittlicher Ordnung.

<sup>1)</sup> Olymp. 12, 1. Pausan. 4, 30; 7, 26.

Als ihr Auhrer wurde Zens Moragetes ju Olympia und Delphi verehrt, und hieß nach Paufanias fo 1), weil er weiß, mas die Moren ben Menschen zutheilen und mas ihnen nicht verhängt ift. Gie felbst aber, die Mören, maren in der Poefte bedeutender als im Leben und Cult ber Griechen; nur in Olympia, Sicyon, Theben, Korinth und Sparta batten fie Altare ober Beiligthumer. Aehnlich verhielt es fich auch mit den Erinnpen, den Schwestern der Moren, die auch im Culte theil: weise mit ihnen verbunden maren, wie benn in Sicpon ein Altar ber Moren im Sain der Gumeniden ftand, und jenen wie diesen daffelbe Schafopfer bort bargebracht murbe. Die Erinnyen maren infernalische Straf = und Rachegeister, die nach Befiod aus den bei der Entmannung bes Uranos herabgefallenen Blutstropfen von der Be geboren waren. Dienerinnen des Sades und der Perfephone, ahndeten fie urfprunglich jede Berletung der Naturordnung; daber das Bort Beraflits, daß, mofern die Sonne von ihrer Bahn abweichen follte, fie von den Erinnpen gezügelt werden wurde 2), und der Gebrauch, daß die vom Scheintod Erwachten das Beiligthum der Erinnpen nicht betreten durften 3). Durch die Dichter aber und mohl auch durch den, gewaltigen Ginfluß, den die Dreftes = Sage auf die Phantafie der Griechen ausübte, murden fie immer mehr zu Perfonifitationen der Schreden und Qualen eines vom Bewußtfein fcmerer Diffethat gefolterten Gewiffens, und galten als die gurnenden Racherinnen der Bergeben, welche den Griechen am meiften verhaft waren: gebrochener Gibe, verletten Gaftrechtes, bes Morbes, und befonders des an Eltern oder Bermandten verübten Mordes. Doch fonnten fie auch gefühnt und befanftigt werden; als folche, als Eumeniden, wohlwollende, ehrwurdige Bottinnen, hatten fie Dienste zu Sichon, Theben und Athen; in letterer Stadt wurden fie als fegnende Erdgottinnen, die aber doch zugleich furchtbar und streng gegen schwere Berbrecher Auch ihre übrigen Beiligthumer, bas in Arfadien nicht feien, verebrt. weit von Megalopolis, und der Tempel zu Keryneia in Achaia, hingen mit der Dreftes : Sage zusammen.

61. Die Rusen waren ursprünglich Quellnymphen, göttliche Inhaberinnen solcher Quellen, denen wegen ihres mineralischen Gehalts, oder weil sie von Erddünsten geschwängert seien, eine begeisternde Birtung beigelegt wurde; die große Verschiedenheit ihrer Namen, Zahl und Abstammung rührte davon her, daß jedes Hellensiche Land eigene Rusen hatte, die saft immer an Quellen verehrt wurden. Gelbst in Lydien

<sup>1)</sup> Pausan. 5, 15, 4. — 2) Plutarch. de exil. 11. — 3) Hesych. v. δευτερόποτμοι.

wurden die Rymphen des Gygäischen Sees, die das Flötenspiel ersunden haben sollten, Musen genannt. Da, wo ihr Dienst besonders blühte, in Böotien am Helison und bei Delphi am Parnaß, wurden sie als Göttinnen der poetischen Begeisterung, des Gesanges und der Tonkunst verehrt, und bald Apollo, bald Dionysos als Musaget an ihre Spize gestellt. Im Sanzen drang aber der Musencult nur wenig ins Bolksleben ein, wiewohl sie auch in Sievon, Megalopolis, Thespia, Korinth, Ambracia und bei Athen Tempel, Altäre oder geweihte Quellen hatten, in Sparta ihnen sogar vor der Schlacht geopsert wurde.

- 62. Bu den rathselhaftesten Bestalten der Briechischen Botterwelt gebort Defate, d. h. die Fernwirfende; von Somer nicht ermannt, wird fle in Befiods Theogonie geschildert als die Tochter des weisesten der Titanen, welcher Beus alle Ehren und Gewalten, in deren Befit fie ichon in der Beriode der Titanenherrschaft gewesen, gelaffen habe, fo daß fie in dreifacher Thatigfeit nach den drei Beltreichen mitherricht auf Erden, im himmel und im Meer, die große Bermittlerin zwischen Gottern und Menfchen, die Berleiherin aller den verschiedenen menfchlichen Lebens= berufen nothigen oder ermunichten Gaben, die daber, bei allen Opfern angerufen und gegenwärtig, die Gebete ju den Gottern emporträgt. Diefe Darftellung ift fo verschieden von der Beltung der Befate im wirklichen Leben und Cult der Griechen, daß fich in der That in der Sefiodischen befate nur eine Ausmalung des im Ramen der Gottin liegenden Begriffe einer in die Ferne reichenden Birtung, eine Berfonifitation ber gottlichen Allwissenheit und Allgegenwart, soweit eine folche bei ben antwopomorphischen Göttern der Griechen dentbar war, erkennen läßt.
- 63. Hetate war eine ausländische, aber früh schon in Griechenland eingewanderte Mondgöttin, die auf Aegina als Hauptgöttin verehrt wurde, und in den Rabirischen Mysterien von Samothrace eine bedeutende Stelle einnahm; sie heißt eine Tochter der Nacht, und die Fackeln, die sie trug, wurden auf den Mond gedeutet, die emporgehobene auf den wachsenden, die gesenkte auf den abnehmenden. Dreigestaltig oder dreitöpsig wurde sie abgebildet, als die in drei Gebieten, im Himmel, auf Erden und auf dem Meere wirksame Göttin des nächtlichen Gestirns, und zugleich auch mit Beziehung auf die dreisache Gestalt des Mondes. Als nächtliche Geleiterin der Wandernden wurde sie eine Göttin der Pfade und Straßen, Enodia und Trioditis genannt, auch der Meeresstraße, weshalb sie Meslanthius eine Meeresgöttin nannte 1). Ihr Bild wurde daher sehr häusig an den Wegen, besonders an Scheide und Kreuzwegen, aber auch in

<sup>1)</sup> Ap. Athen. 7, p. 325 c.

ben Strafen der Stadte vor ben Baufern aufgestellt, und an jedem Neumond oder am dreißigsten Abend jedes Monats pflegte man ihr geweibte Speisen auszuseten, die dann von hungrigen Armen oft verzehrt Folgerecht wurde die Gottin des bleichen Mondscheins bann auch jur Ronigin ber nachtlichen Beifter und Befpenfter, die von den Seelen der Berftorbenen begleitet um die Graber umberschwarmte, Die in gräßlicher Erscheinung, gadel und Schwert in der Sand, mit Schlangenfugen und Schlangen in ben haaren, von großen ichwarzen bunden gefolgt, Reifende erschreckte 1), der überhaupt alle nachtlichen Erfcheis nungen, alle Birtungen einer ploglichen, die Menichen überfallenden Angst beigelegt wurden 2). Da von dem Monde eine magische Rraft, ein Bahnfinn erregender Ginfluß ausgehen follte, fo murbe Betate auch bei der Bereitung von Zaubermitteln angerufen, Kraft und Birtfamteit denfelben zu verleihen, und überhaupt ale Schutgottin der Zauberei viel in Unfpruch genommen. Die Meinung übrigens, als ob Betate nur aus einem Beinamen der Artemis gur eigenen Gottin geworden fei, ift unbegrundet, fle wurde allerdings bei den tragischen Dichtern mit Artemis verwechselt, aber nur beshalb, weil auch diese fur die Mondgöttin damals gehalten Als Mond = und folglich nachtliche Gottin gehörte Befate aber auch zur Unterwelt, murbe zu den chthonischen Gottheiten gerechnet und jur Tochter ber Demeter gemacht, daber mit Berfephone fur Gins genommen, oder ihr auch entweder als Schwester oder als Dienerin und Begleiterin beigegeben, und bergestalt murde fle mit in den Rreis bes Eleufinischen Dofteriencultus gezogen.

64. Frühe verbreitete sich der wilde, rauschende, orgiastische Dienst der mit der Kretischen Rhea für Eins gehaltenen Afiatischen Göttermutter Epbele in Griechenland; in Athen hatte man ihr, vielleicht schon lange vor Perisles, ein eigenes, zugleich als Staatsarchiv dienendes Metroon erbaut; in Theben hatte Pindar vor der Thüre seines Hauses ihr ein Heiligthum gestiftet; auch bei den Anaghrestern in Attisa, zu Afria in Lasonien, und zu Dyme in Achaia, dann auch in Sparta und Olympia, hatte sie Eultusstätten. Bei den kleinastatischen Griechen war ihr Dienst ohnehin längst einheimisch; in Smyrna und Magnesta, am Hellespont und an der Propontis war sie die angesehenste Göttin. Verbunden mit ihrem Cultus war der des Phrygischen Berggottes Sabazius; dieser, ein Symbol der zeugenden Naturkraft, ihres Absterbens und ihrer Erzeuerung, und ursprünglich Eins mit dem Phrygischen Attis, wurde in

<sup>1)</sup> Lucian. philopseud. 23, Schol. Apollon. 3, 862. — 2) Hippocr. de morbo sacro, p. 16. Diez.

Griechenland durch die Orphische Schule mit Dionnsos verschmolzen, und auch sein Dienst wurde mit geräuschvollen, ausschweisenden und niedrig tomischen Ceremonien begangen; er blieb übrigens stets in den Augen der Griechen ein fremder, mitunter verspotteter Gott.

65. Den eigentlichen Gottern junachft ftanden in der Griechischen Religion die Damonen, beren Bedeutung im Cultus und noch mehr in der Religionslehre nicht gering war. Zwar kennt homer keine Mittel= wefen Diefes Ramens, bei ihm ift "Damon" meift nur ein anderer Ausbrid fur "Gott". Beftod aber lehrte bas Dafein ganger unfterblichen Dimonengefchlechter; nach ihm gibt es brei Mpriaden folcher zwischen Gottern und Menschen in der Mitte und als Bermittler bestehenden Luft= geifter; im Luftraum fich aufhaltend, find fie den Menfchen ale Guter und Schutgeister und gur Bertheilung der Gottergaben unter fie bei-3m weitern Sinne begriffen die Griechen zwar auch die aefellt 3. bewen unter ben Damonen, wie benn ber Cultus jener und Diefer eine gewiffe Aehnlichfeit batte; aber bem Befen nach war boch zwischen einem Beros, der früher als Menich auf Erden gewandelt, und zwischen einem Damon, ben man fich geifterhaft und ichattenabnlich, aber als einen gottlichen und ftete übermenschlichen Beift bachte, ein großer Unterschied; auch erscheinen die Damonen selbst noch in späterer Zeit als ben Bottern gleich geltend, wie benn wiederum manche Gotter, g. B. Eros, Ban, die Nymphen, zu den Damonen gerechnet wurden 2).

66. Eine eigene Gattung von Damonen bildeten die Wesen, welche den boben Göttern als untergeordnete, dienende Geister beigegeben waren, ihnen solgten, wie Plato sagt 3). Solchen Götterdamonen wurde mitunter geopsert vor dem der Hauptgottheit bestimmten Opser; und von den Opuntiern wird berichtet, daß sie andere Priester für die Götter und andere für die Damonen hatten 4). Der Glaube an Personaldamonen oder Schutzgeister der einzelnen Personen sindet sich schon früh. Bon dem Menschen zugetheilten Damonen redete bereits Phocylides (Clymp. 58); Pindar und Menander zeugen sür denselben Glauben; jener läßt den Zeus die Damonen befreundeter Manner lensen, und dieser versichert, daß sedem Menschen ein Damon als "wohlthätiger Mystagog des Lebens" zur Seite stehe 5). Freilich wurde diese Idee vorzugsweise in den Philosophen-Schulen ausgebildet, im Leben und Bewußtsein des Bolses trat sie nur wenig hervor, mehr noch die Scheu vor bösen

<sup>1)</sup> Op. et dies, v. 109 – 150, 250 sqq. – 2) Plutarch. def. orac. 18. Hesiod. ap. Plutarch. l. c. 415. – 3) Legg. 8, p. 828; 834; 848. – 4) Plutarch. quaest. gr. 6. – 3) Pind. Pyth. 5, 130. Menand. ap. Clem. Al. Strom. 5, 260.

Damonen; benn obgleich der gewöhnlichen Annahme nach erst Empedolles den Dualismus guter und böser Wesen dieser Art bei den Griechen einzeführt hatte 1), so erwähnt doch schon hippotrates, daß abergläubische Menschen sich Tag und Nacht von übelwollenden Damonen umgeben wähnten. Wenn bei den Schriftstellern bis auf die Zeiten Plutarchs sast nur gute Damonen vorsommen, so erklärt sich dieß daraus, daß man aus einer gewissen Scheu, um keine üble Vorbedeutung zu geben, die Erwähnung der bosen vermied 2). Der Agathodamon, ein Gott der Fruchtbarkeit, besonders des Weinsegens, dessen man bei jeder Rahlzeit zu gedenken psiegte, gehört wohl nur im weitern Sinne, gleich andern Göttern, zu den Damonen.

67. Beit umfaffender und viel tiefer eingreifend in bas gange Leben und Bewußtsein der Briechen mar der Beroendienft. Menge diefer Beroen mar unüberfebbar, und noch immer im Bachfen begriffen; denn fast jeder Name der mythischen Borwelt hatte irgendwo in Griechenland sein Grab, und an dieses schloß fich der Cult an, der ibm gewidmet ward. Die Ahnherren ber vornehmften Gefchlechter, Die Brunter ber Staaten und eines gesetlichen Lebens, Die flegreichen Abwehrer feindlichen Ungriffe, fle alle genoßen Beroen : Ehren. Den meiften der bei homer ermahnten helden und Frauen murde irgendwo als herven gehuldigt, felbst Agamemnons Gerold Talthybios war zu diefer Burde erhöht 3), und bei Manchen mag nur ber Umftand, daß eben Somer fle erwähnt, die Urfache sein. Meift murde man jum Beros entweder in Folge gottlicher Abstammung, oder durch außerordentliche Thaten; aber felbst jede burgerliche oder gewerbliche Corporation wollte einen zum Beros verklarten Stifter haben, und nach Griechischem Dagftabe reichte fcon bloge Leibes-Schönheit oder irgend eine ungewöhnliche Rraftaußerung als Grund bin, einen Berftorbenen in diefe Rlaffe zu verfegen, und ibn ale boberes Befen angubeten.

68. So geschah es, daß nicht nur Lycurg, harmodius und Ariftogiton, sondern auch die in den Schlachten bei Marathon und Plataa Gefallenen ') dieses Cultus theilhaftig wurden. Der Fechter Diognet auf Areta verdankte dieselbe Ehre bloß seiner Starke und Gewandtheit; auf Chios wurde ein milder Rauberhauptmann Drimatos, der sich von der Hand seines Lieblings hatte tödten lassen, zum heros erhöht. Bon Aleomedes von Ustypalaa erklarte das Orakel um 490 v. Chr., weil er

¹) Clem. Alex. Strom. 5, 726. — ²) Peterfen, Sanegotiesbienst ber asten Griechen, S. 55. — ²) Herodot. 7, 134. — ¹) Paus an. 1, 32, 4. Plutarch. Arist. 21.

pliglich verschwunden mar, er folle, ohngeachtet feiner Berbrechen, der lette ber Berven fein 1); aber biefer Drafelfpruch binderte nicht, daß immer neue Beroen zu den alten hinzulamen. In Nagos und Anthedon mur= den Dins und Ephialtes, obgleich die Mythe fie als übermuthige Frevler gegen die Gotter barftellte, verehrt 2). Bei den Lofriern empfing fogar ein noch lebender Athlet Guthymos auf Befehl des Delphischen Dratels bie hulbigungen feiner Landsleute als heros 3). Es tam fo weit, daß nicht nur Die einzelnen Innungen, daß felbst die Borfer ihre eignen bewen batten, von benen oft Niemand etwas anzugeben mußte. fullen auch frühere Gotter ju blogen Beroen berab. Dieg geschah, wenn ber Gott einem fpater unterbrudten oder ausgewanderten Bollsftamme angebort batte, und die Berdunkelung oder Burudfegung feiner Berehrer gewiffermaßen auf ihn felbft übertragen murbe; oder wenn der Cultus einer ber Bedeutung nach identischen oder nabe verwandten Gottheit unter begunftigenden außeren Umftanden einen folden Aufschwung nahm, daß altere Lotal : Gottheiten ber gludlicheren ihre bisherige Stelle und Burbe überlaffen mußten. Mitunter auch murbe bei ber Berfchiedenheit bes Stammes die wirkliche Identitat des alten Gottes mit dem neuen nicht ertannt, und jener dann jum Beros herabgefest, ober es murden and bloge Beinamen der Gotter ju befonderen Beroen personifigirt. Bir finden demnach den Dionpfos an manchen Orten nur in der Beltung eines heros; Trophonios, ju Labadeia als Beus Trophonios verehrt, murbe andermarts nur fur einen Beros gehalten.

69. Die Heroen namlich hatten meist einen viel enger begränzten, auf ihren Stamm oder ihre Stadt, ihre Familie beschränkten Wirfungstreis, während die Götter an der allgemeinen Weltregierung Theil hatten.
So meinte man, Achilles beherrsche nur die seiner Insel nahen Gewässer, die Götter aber walteten über der ganzen Oberstäche des Oceans 1). Daber wurden die Heroen auch als Halbgötter bezeichnet und seit Hesod in der Abstufung den Damonen zunächst gesetzt, mitunter auch mit diesen ziemlich verschmolzen. Als Schutzgeister und Wächter, als Hülse brinsgende Rächte in der Noth, besonders im Kriege, wurden sie angerusen, mit Opfern gewonnen und gesühnt. Die Lotrer ließen z. B. in ihren Schlachtreihen immer einen Platz für den unsichtbar mitsechtenden Heros Ajas frei 5). Auch sam es vor, daß die Landes Heroen sernen um Gülse bittenden Bundesgenossen als mächtige Mitstreiter zugesandt wurden.

<sup>1)</sup> Pausan. 6, 9, 3. — 2) Diodor. 5, 50, 51. — 3) Plin. H. N. 7, 48. — 3) Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 23. Hudson. — 3) Pausan. 3, 19, 11, Conon. Barr. 18.

So verhießen die Spartaner den Lotrern, ihnen die Diosturen zu schiden, und die Aegineten vertrösteten die Beistand begehrenden Thebaner, ste würden ihnen die Aeasiden senden 1). Im Ganzen aber wurden die Heroen fast mehr als unheilbringende und schälliche Wesen gefürchtet 2), und Herodot schreibt ihrem Jorne eine unwiderstehliche Macht zu. Daher gab es viele Todte, die nur darum als Heroen verehrt wurden, weil man ein an ihnen begangenes Unrecht, ihre Ermordung z. B., dadurch sühnen wollte. Selbst Menschenopfer wurden einzelnen Heroen, wie dem Beleus und Chiron zu Pella 3), dargebracht. Doch wurde die Untersscheidung guter und böser Heroen erst von den Philosophen gemacht.

70. Die meiften alten Beroen, denen ein Gult gewidmet war, galten als Botterfohne, oder wurden irgendwie in eine Berwaudtschaft mit einer Gottheit gebracht; bei ihnen besonders fand durch eine Art von Apotheose oder olympischer Berklarung nicht felten eine formliche Bergotterung fatt, so daß ihnen der Dienst, wie er sonft nur Gottern gebührte, erwiesen murbe. Die damonischen Beroen dagegen, deren Gebeine man zu befigen mabnte, oder in Folge eines Drakelfpruche ins Land gebracht batte, wohnten in ihren Grabern oder in der Rabe derfelben, und wirften von da aus für oder wider die Lebenden, zeigten fich wohl auch in gespenftis icher Ericheinung 4). Darum batten auch die baufig am Grabe ber Gerven verrichteten Gebrauche ihres Dienstes mit dem Todtencult überhaupt viele Aehnlichkeit; die Opferhandlung war wie bei einem Todtenopfer; die ihnen gewidmeten Tempel, Heroa, waren eigentlich nur Grabdentmale; gefoloffene Raume, Saine, Baume maren ihnen beilig; Die Altare, auf benen man ihnen opferte, waren, wie die Opfer felbst, von benen ber Götter verschieden. Buweilen wurde das Blut des Opferthiers als willtommene Nahrung für ben Beros - was wenigstens die ursprungliche Borftellung gewesen zu fein scheint - in eine bei feinem Grabe angebrachte Grube oder auch in das Grab felbst gegoffen 5). Beiten maren Todtendienst und heroencult faum noch ju unterscheiden. Dagegen murbe die Berichiedenheit des ben Bottern gebührenden Cultus von den Ehren, die man Beroen erweifen durfe, in den meiften Fallen Mitunter fam es indeg vor, daß blogen Beroen Opfer dargebracht murden, wie fie eigentlich nur Gottern gebührten. Denn die Rluft zwischen einem Beros und den olympischen Gottern tonnte doch überschritten werden, und es findet fich, daß Personen, die man als Beroen

<sup>1)</sup> Diodor. fragm. ed. Dindorf. p. 15. Herodot. 5, 80. — 2) Zenob. Adag. 5, 60. Babr. fab. 63, 7. — 3) Clem. Alex. ap. Euseb. praep. evg. 4, 16. 4) Plutarch. Thes. 35. — 4) Pausan. 10, 4, 7.

verehrt hatte, nach einiger Zeit als Götter angebetet wurden: so wurde Orpheus anfänglich nur als Heros bei den Thraciern verehrt, und hatte nur ein Heroon; dieses aber ward zum Tempel, und er selbst zum Gott, als man ihn mit Allem, was sonst den Göttern vorbehalten war, zu verehren begann 1). In Sparta wurde dem Menelaus und der Helena nicht als Heroen, sondern — ohne Zweisel erst in Folge einer allmälig eingetretenen Apotheose — als Göttern geopfert; die Phocaer erwiesen der Lampsake, Tochter des Königs Mandron, anfänglich heroische Ehren, beschlosen aber dann, ihr als Göttin zu dienen 2), und Plutarch erörtert, wie nach ihrer Trennung vom Körper die Seele zum Heros, vom Heros zum Dämon, vom Dämon zum Gott fortschreiten könne 3).

- Der Befeiertste unter allen Beroen, der gemeinsame Rational= beros der Griechen mar Beratles. In den Sagentreis aller Griechis iden Stämme und der bedeutendsten Städte war er verwebt; als Stamm= bater vornehmer und herrschender Geschlechter mar er unter den Beroen, was Beus unter den Gottern; von dem einen oder dem andern abjuftammen galt für ben bochften Borgug. Auf ihn hatte die Phantaffe ber Griechen die reichfte Rulle ihrer Mythen und Sagen gehäuft; porjugeweise ftellte fie ihn dar ale das Ideal eines ausdauernden Selden, ber die Erde von Unthieren und wilden Beftien befreite, die Strafen vom Rauberunwesen reinigte, reißende Strome bandigte, Tyrannen bemang, die Sache des Schwachen gegen den Starken, des Mishandelten gegen ben übermuthigen Unterdruder verfocht, feine Feinde ausrottete, und aus gabllofen Rampfen, ftete verurtheilt, für Andere fich abzumuben, immer flegreich hervorging, bis er am Biel feiner irdifchen Laufbabn ber bichften dentbaren Belohnung, gottlicher Geligfeit und Anbetung theil= baft mard.
- 72. Herakles war im Alterthume in höherem Grade als selbst die meisten Götter eine universale, fast allgegenwärtig zu nennende Gestalt; in ganz Asien, in Aegypten und Libyen, in allen den Griechen bekannten Lindern, von Gades dis nach Scythien wußte man von ihm und seinen Ihaten zu berichten. In ihm war ein Thebanischer oder Attischer oder Actolischer Geros mit lokaler Färbung und mit historischen, von den Schickslalen des Stammes entlehnten Jügen zusammengestossen mit dem wans dernden Sonnengotte (Melkarth), dem die Phonizier in allen ihren Niesberlassungen am Mittelmeere Tempel erbaut hatten, und mit dem Assnig und Phosischen Herakles Sandon, gleichfalls einem zugleich als König und

<sup>1)</sup> Conon. narr. 45. — 2) Plut. de virt. mul. VII, 43. Reisk. — 3) Romal 20

Heerführer verehrten Sonnengott. Darum verwunderte sich herodot, als er überall im Orient einen uralten Gott Heralles fand, während die Griechen nur einen Heros kannten, der, der einzige unter allen, auf den Olympos entrückt worden, oder durch seine Tugend die Apotheose, d. h. Theil an der Herrlichkeit der Olympier erlangt habe; er meint daher, am besten machten es diejenigen Hellenen, welche dem Heralles zweierlei Tempel und Cult, einmal als Gott und dann als Heros gewidmet hätten 1).

73. Benige felbst unter den Bottern hatten bei den Griechen einen jo ausgebreiteten Dienft, als der Beros Berafles. Gang Hellas mar mit seinen Tempeln erfüllt; als Belfer in der Roth ward er fur die manigfaltigsten Bedürfniffe angerufen. Bie er überhaupt als Unbeilabmender galt, fo mard er befonders als Befreier von der Blage icad= licher Thiere verehrt, ju Deta in Theffalien ale Beufchredenvertreiber, bei den Erpthräern in Rleinafien als Rebenwurmtödter. Aber auch als Berleiher des Sieges, als Gott der Beere wurden ihm Opfer gebracht 2). Bei den Mahlzeiten brachte man ihm Libationen dar, und baufig murde fein Name benen der großen Gotter Beus, Athene und Apollon an die Seite gefest. In Uthen, wo man ihm zuerft gottliche Ehren erwies, mard er als eine der machtigsten Bottheiten angebetet 3). In feltsamem Begensage damit ftand dann wieder die Borftellung von feiner Gefragigfeit und Trunfliebe, welche die Griechische Romodie auszumalen liebte, bie aber auch im Munde bes Bolles durch eine Fulle entsprechender, besonders auf feinen Beighunger fich beziehender Beinamen fich tundgab, und welche zeigt, daß das Bolt in ihm häufig nicht viel mehr als das vergötterte 3deal eines von physischer Rraftfulle ftrogenden, aber tragen, unmäßig effenden und trinfenden Athleten fah.

74. In ahnlicher Beise, wie bei heralles, war auch in der Mythe und dem Culte der Diosturen Göttliches und heroisches zusammensgestoffen und vermischt. Der Later dieser Brüder, oder — nach einer andern Sage — des einen derselben, der alte heros Tyndareus, wurde selber in Lacedamon als Gott verehrt \*), sie aber, die Söhne der Leda, deren Cult die Dorier bei ihrer Einwanderung im Peloponnes schon vorsanden, und deren Dienst sich durch ganz hellas nach Italien und Sicilien verbreitet hatte, waren später an die Stelle der Kabiren, der "großen Götter", deren eherne Bildsäulen am hafen zu Samothrace standen, getreten, wurden aber auch mit andern lokalen Schutzgottheiten

<sup>1)</sup> Herodot. 2, 43 sqq. — 2) Xenoph. Anab. 4, 8, 25. — 3) Euripid. Herc. fur. 1331 sq. — 4) Varro ap. Serv. ad Virg. Aen. 8, 275.

verwechselt. Db nun die Tyndariden aus ursprünglichen Spartanischen Göttern kosmischer Bedeutung erst zu Geroen herabgesunken, später aber durch die Verbindung mit den Samothracischen Robiren wieder zu göttzlicher Ehre gelangt seien 1), oder ob sie stets nur Heroen gewesen, und ent der ihnen zugeschriebene Schutz im Seesturm zu ihrer Verwechslung mit den gleichfalls als Beschüßern der Schiffsahrt verehrten Rabiren Anlaß gegeben habe 2), das ist jetzt kaum mehr zu entscheiden, das Erstere jedoch wahrscheinlicher. Im St. Elmsseuer, das sich bei Stürmen an den Spipen der Masten und Segel zeigt, glaubte man die Diosluren gegenzwirtig zu erblicken, doch sollten sie auch — wohl eine spätere Deutung — als das Zwillingsgestirn an den Himmel versetzt sein; und gleich Geralles waren sie zugleich Borsteher der Rampsspiele und Beschüßer der Gaste seundschaft, kehrten auch mitunter selbst als freundliche Gäste bei einz zelnen Beglückten ein.

- 75. Indem wir nun das ganze Gebiet der Griechischen Götter = und heroenwelt überbliden, zeigt sie uns in mehrsacher Beziehung ein Labyrinth, in welchem sich zurecht zu sinden dem Einzelnen schwer oder kaum möglich erschenn mußte; so groß war die Jahl der Wesen, welche Dienst und Berehrung in Anspruch nahmen, so vielsach die Widersprüche zwischen den durch die epische Poesie bestätigten und zu allgemeiner Geltung ersbebenen Rythen und Borstellungen von diesen Göttern einerseits und den drilichen Culten und Sagen andrerseits. Die Verwirrung wurde noch gesteigert dadurch, daß die Wirkungssphären und Attribute der einzielnen Gottheiten in vielen Fällen der genaueren Bestimmung und Abzgränzung ermangelten, oder in das einem andern Gotte zugewiesene Gesbiet hinübergriffen, so daß in zahllosen Fällen beängstigende Zweisel entssehen mußten, welchen Gott man gerade zu versöhnen oder zu gewinnen habe, und ob nicht die Vernachläßigung des einen oder andern Ungunst und Rache dessehen zur Folge haben werde.
- 76. So lange das Griechische Staatswesen nach alter Weise und in ungeschwächter Kraft sich erhielt, war der Götterdienst in dem Umssauge und der Auswahl, so wie in der Form, welche durch die Ueberslieferung und die Gesetze jedes Staates bestimmt war, die Schranke, auf welche der einzelne Bürger sich hingewiesen sand, an welcher er sich zusrechtsuden und beruhigen sollte. Das Delphische Orakel pflegte daher, wenn Anfragen über Wahl und Weise der Götterdienste geschahen, stets

<sup>1)</sup> Belders Mejchyl. Trilogie, 255 ff. - 2) Brellers Mythologie, IL 71.

auf die vaterländischen Einrichtungen, nach denen Jeder sich zu richten habe, mit der bereits erwähten hinweisung zu antworten 1). Als aber viele Griechische Städte fremde Götterculte häusiger zuzulassen begannen, und als mit dem Berluste ihrer Unabhängigkeit auch das Ansehen ihrer alten Gesetze und Traditionen zu schwinden ansing, da wurde diese Schranke immer mehr durchbrochen, die alten, gegen die Einführung fremder Dienste gerichteten Berbote wurden immer unwirksamer, und das Berlangen, durch die Berchrung neuer Götter wirksamere hülse und Gunst, bessere Abwendung drohenden Unheils zu erreichen, ward immer mächtiger. In Athen und Olympia hatte man selbst den "unbekannten Göttern" Altäre errichtet.

- 77. Die Menge und Manigfaltigkeit der Griechischen Götterdienste war hauptsächlich das Ergebniß der altesten Geschichte des Bolles und seiner Staatenbildung. Aus der gegliederten Berbindung mehrerer fas milien zu Geschlechtern, der Geschlechter zu Stämmen, der Stämme zu dem größeren Ganzen einer politischen Gemeinschaft mit der Spize eines erblichen Königthums erwuchsen die Griechischen Staaten; gab es nun schon Culte der einzelnen Familien, so hatten auch die Geschlechter, die Stämme ihre eigenen Gottheiten, welche sofort in den Staaten zusammens floßen, und eine Gesellschaft von Haupts und Rebengöttern bildeten.
- 78. Dazu fam die lange Reihe von Banderungen und Coloniengrundungen feit dem eilften Jahrhundert v. Chr. Jede Einwanderung eines Stammes hatte eine Bermehrung der im Lande bereits vor handenen Götterdienste gur Folge; die Antommlinge brachten ihre Stammesgötter aus der alten Beimath mit, adoptirten aber jugleich die im neuen Bohnfige vorgefundenen, oder duldeten fie wenigstens. Diefe verschiedenen Gotterwesen in einen Busammenhang, die alten mit den neuen in meift genealogische Berbindung zu bringen, fich ergebende Luden auszufüllen, die Beschichte des Stammes oder des Cultus in eine Geschichte des Gottes umzuseten - dieß mar dann das Geschäft der Mythendichtung, wobei freilich immer noch in dem Gotterwesen ungeloste Biderfpruche blieben. Rein Götterdienft aber murbe von den Griechen fur schlechthin verwerflich oder nichtig gehalten; mas einmal in Diefem Ge biete bestand, mas Alter und Bertommen für fich hatte, das mar auch wohlberechtigt und murde beibehalten. Bar baber für einen Gult nur einmal eine örtliche Grundlage gewonnen, fo erhielt er fich, wie groß auch der Bechsel ber herrschenden Stamme, der Zeiten und Richtungen fein mochte. Rur dann, wenn ber Stamm ober bas Gefchlecht, welches

<sup>1)</sup> Xenoph. Mem. Socr. 4, 3, 16. Demosth. Mid. 51.

einen Götterdienst in ausschließender Beise geübt hatte, ausstarb oder sich verlor, mochte dieser-Dienst und das Andenken der Gottheit mit ihm untergehen. Das freilich geschah nicht selten, daß die ältere Bedentung eines Gottes und seines Dienstes sich änderte, denn die Richtung und Lebensweise eines Bolkes entschied über den Charakter seiner Götter; daher mußten agrarische Gottheiten unter der Herrschaft solcher Bölker, welche sich vom Acerdau zurückzogen, und ihn durch Knechte verrichten lieben, entweder eine andere Bedeutung erhalten, oder im Cult und im Vollsbewußtsein zurückgedrängt werden.

79. So batten die Briechen eine Angabl urfprunglicher mit dem erften Entfteben ihrer Staaten ichon gegebenen und mit Diefen wie verwachsenen Gitterdienste, Dienste, die mitunter felbft die Bildung des Staates erft berbeigeführt oder doch befordert hatten, wie da, wo einzelne Bemeinden in frubefter Zeit fich bei einem Lotalheiligthume zur Amphiftponie mit Opfer. und Restgemeinschaften verbanden, und aus diefen der geschloffene Staat erwuchs, in dem der gurft zugleich Priefter der Gottheit war. Das waren dann "vaterliche" Botter, von denen die Griechen die "vaterlandifchen", b. b. alle im Bemeinwefen gefetlich recipirten Botter, unterichieden; am engften war das Berhaltnig ju diefen vaterlichen Gottern, wenn fie nach der mythischen Ueberlieferung mit den Stammaltern der berichenden Geschlechter fich verbunden, und fo die alten Belden und Abuberren des Stammes oder Staates gezeugt hatten. Go ftammten die Ronige von Sparta als Berakliden von Berakles und durch diefen von Zeus felbst; fo mar Dorus der Stammberr der Dorier ein Sohn des Apollo von der Bythia.

80. Da wo, wie in Theben, Athen und Sparta, verschiedenartige Stimme sich zu einer festen Staatseinheit verschmolzen, fand auch gegenseitiger Austausch der einzelnen Stammgottesdienste statt. Richt selten thüpfte sich der Ursprung eines besonderen Cultus in einem Staate an die Aufnahme eines einzelnen fremden Geschlechtes, welches diesen Eult mit sich brachte. So sollte in Attisa der Dienst der Aphrodite durch Aegens, der des Dionnsos durch Pegasos von Eleutherä eingeführt worden sein 1). Erhob sich eine Familie zur Herrschaft, so geschah es wohl, daß sie ihren Hausgott, oder ihren angeerbten Cult, mit emporphob und zu allgemeiner Anersennung im Staate brachte. So würde, wenn es dem Isagoras gelungen wäre, eine dauernde Herrschaft in Athen zu gründen, sein Geschlechts. Eult des Carischen Zeus ohne Zweissel dort Staatscult geworden sein 2).

7

<sup>1)</sup> Pausan. 1, 14, 6; 1, 2. 4. — 2) Herodot. 5, 66. Dollinger, Rirdengeschichte. L

- 81. Auf mancherlei Begen kamen zu den alten und ursprünglichen von Zeit zu Zeit neue aus der Fremde gebrachte Götterdienste hinzu. Ein Götterbild, das von den Siegern aus einer eroberten Stadt mit fortgeführt worden, mochte schon Anlaß zu einem neuen Culte geben; oder die Anbetung einer bisher unbeachtet gelassenen Gottheit ward in Folge eines besonderen Anlasses, etwa auch eines Orakelspruchs, durch die herrschende Authorität des Staates versügt. So war es das Orakel, welches den Cult des Apollo Agpieus und den des Boreas in Athen einzusühren gebot 1). Auch die nämliche Gottheit wurde jedoch an verschiedenen Orten meist auch auf verschiedene Beise verehrt; nur da, wo der Cult auf ursprünglicher Stammverwandtschaft beruhte, oder wo die Colonien, die sich genau an die Culte der Metropole anzuschließen psiegten, selbst das dortige Idol des Gottes und die Gestalt seines Tempels nachgebildet hatten, psiegten auch die Ceremonien des Dienstes die gleichen zu sein 2).
- 82. Auch durch hinzusommende Bergötterung von Abstractionen wurde die Jahl der Staatsgottheiten allmälig gemehrt. Dahin gehörten jene Rymphen, in denen die Idee eines Staates personistiert war, der Cult einer Sparta, Aegeia, Thebe, Elis, das Priesterthum einer Göttin Rhodos auf der gleichnamigen Insel 3). Am meisten wirkte das Berlangen, auch fremden Göttern gerecht zu werden, auch aus ihrem Kreise sich neue Beschüßer zu erwerben, in Athen; und es trug diese Bereitwilligseit der Republik wesentlich zu ihrer Nacht und Blüthe bei. So wurde nach der Schlacht bei Marathon der Cult des Pan, auf den Bunsch des Gottes, wie man meinte, eingeführt, und nicht lange nachber hatten auch die Dienste der Thracischen Gottheiten Kotytto und Bendis Ausnahme gefunden 4).
- 83. Manche Culte blieben so ausschließlich Eigenthum einer Gemeinde, daß alle nicht zu ihr Gehörigen davon ausgeschlossen waren. Bei Familien Culten wurden selbst die Stlaven des Hauses häusig nicht zugelassen 5); überhaupt aber wurden die Gebräuche eines Cultes nicht selten als Staatsgeheimniß betrachtet und bewahrt, weil man diesen Gebräuchen eine magische Kraft zutraute, die Gunst und hilfe des Gottes seinen Verehrern unsehlbar zuzuwenden, und weil man besorgte, daß Andre durch Kenntniß und Anwendung des Ritus den Gott von seinen bisherigen Verehrern abziehen, und sich in den Bests seiner Gaben

<sup>1)</sup> Demosth. adv. Mid. 531, 9. Herodot. 6, 89. — 2) Strabo p. 590. — 3) Pausan. 2, 16, 8; 5, 22, 5; 6, 16, 3. — 4) Herodot. 6, 105. Strabo p. 470. Plato de rep. init. — 5) Isaeus de Ciron. 16.

ken tonnten. Diese Besorgniß fand freilich dort nicht leicht statt, wo eine Landschaft oder eine Stadt als der besondere einer Gottheit wie durch's Locs zugefallene Antheil, als ihr Kleros, galt, so daß die Gottheit am liebsten sich mit einem von diesem ihrem Orte entlehnten Namen ansusen ließ.

84. Die Form und Beise ihres Dienstes hatten die Götter, personlich oder durch Orakelspruch, oder durch ihre von ihnen gelenkten mb berathenen, mit sterblichen Müttern erzeugten Söhne und Enkel, ser endlich durch dazu erleuchtete Propheten eingesetzt. Dafür, daß bieser Dienst sich acht und unverfälscht, nach der ersten göttlichen Ausstaung bewahrt habe, bürgten, meinte man, die erblichen Priestergeschlechter, deren hut derselbe anvertraut war, bürgte ferner der Staat selbst, der durch seine Gesetze jede Veränderung des alten Ritus untersagt hatte.

85. Ueberbliden wir, um von den Berichiedenheiten des Griechiichen Staatsgottermefens ein Bild zu gewinnen, die einzelnen Sauptfamme und die von ihnen gegrundeten Staaten, fo bietet, ba ber Belasger icon fruber gedacht worden, querft ber Stamm ber Achaer, biefer achteften Bellenen, fich bar; fie hatten von Theffalien aus fudwarts fic verbreitet, maren aber, ohne gewaltfam vernichtet ju fein, doch in Griechenlands geschichtlicher Zeit fast als erloschen zu betrachten, und jum Theil unter dem Ramen der Acolier verschwunden. Die Achaer waren unter den Griechischen Stammen vorzugsweise die Diener des Dodonisch. Belasgifchen, bei ihnen jum Gellenios gewordenen, Beus, dann ber Argivifchen Bere, und des Apollo Splotes und Rarneios. Mantif und Eihnung icheint hauptfächlich von diefem Bolfestamm bergurühren 1). Die Gesammtgottheit bes spateren Achaischen Staatenbundes mar Beus bomagprios. In Aegion gab es eine Demeter Banachais, und in Batra eine Athene Banachais. Da ber Rame Meolier nicht die Bezeichnung eines politisch oder geschlechtlich geschloffenen Sellenischen Stamme, fondern der Collectioname eines theilweise fremdlandischen Bollergemisches ift, wobei nordgriechische, sudgriechische und affatische Acolier ju untericheiden find, fo find Gotterdienste, welche allen unter diesem Ramen begriffenen Stammen und Landschaften gemeinschaftlich und eigenthumlich gemefen maren, taum anzugeben. Gin Meolischer Sauptstamm, die Bootier, aus Gud. Theffalien in das nach ihm benannte Land eingewandert, verehrte als Bootische Gesammigottheit die mitgebrachte Athene Stonia bei Roronea 2). Thebens Sauptgotter waren Dionysus und Apollo;

<sup>1)</sup> Hesych. Lex. v. 'Αχαιομάντεις. — 2) Strabo p. 411. Pausan. 9, 34, 1.

letterer mit seinem vornehmsten Seiligthum Ismenion; ihnen wurden die Staatsopfer gebracht 1). Dagegen verehrte Plataa die hera Teleia, und war Eros der vornehmste Gott zu Thespia.

86. Die Dorier, ursprünglich ein fraftiger, rein hellenischer Gebirgsstamm und wohl nur ein Zweig des Achäerstamms der Urzeit, seit dem Geraklidenzuge vorherrschend im Beloponnes, hatten ihren allen Stammesgenossen gemeinschaftlichen Eult im Dienste des Zeus, des Apollo und der Atheue und ihres vergötterten Stammhelden Herakles. In Sparta war der Delphische Apollo der eigentliche Staatsgott, dem daber auch die Könige zweimal jeden Monat opferten?). Athene, die Burggöttin Sparta's, hatte in Lakonien wohl mehr Tempel als irgend eine andere Gottheit, Artemis wurde unter den mannigsaltigsten Attributen und Beinamen verehrt. Die Argivische Hera war hieher verpflanzt; Aphrodite, Dionysus und Ares sehlten nicht; man hatte Tempel des Todes, des Lachens und der Furcht und eine größere Menge verehrter Heroen, als die übrigen Hellenischen Staaten.

In Messenien wurde Zeus Ithomatas als Landschafts Gott verehrt; Hanptdienst war der der Demeter und Kora. Argos diente, als Geburtsstätte und Kleros der Hera, vor Allem dieser Pelasgischen Göttin; doch war auch hier Apollo der eigentliche Staatsgott, und neben ihm der Nemeische Zeus und Herastes. In Phlius war Hebe oder Dia Gegenstand des Hauptcultus, besonders reich an Götterdiensten waren das alte Trözen und Hermione; dort war der dreisache Artemis Cult, hier der Geheimdienst der Demeter und Kora vorherrschend. Sievons Hauptgott war Dionpsus, wiewohl Apollo in der That noch größeres Ansehen genoß. In den Besit von Korinth hatten sich Poseidon und Helios, an dessen Stelle Aphrodite trat, vertragsmäßig getheilt 3). In den Dorischen Pflanzstädten war wieder Apollo der Gott, der die meisten Tempel und Culte hatte, in Byzanz z. B. sänf; mehrere darunter scheinen einen Dienst des Zeus nicht gehabt zu haben.

Die Jonier, von den Alten den Pelasgern beigezählt, in ihrem ersten Bohnsty, dem nördlichen Ruftenlande des Peloponnes, Aegialeische Pelasger genannt, von da nach Attika eingewandert, von wo ste wegen Ueberfülle nach Rleinasten überstedelten, waren im Bestye von Attika, Euböa, den Cycladen und der Jonischen Ruste von Kleinasten. Bei ihnen besonders war das Götterwesen aus barbarischen und Hellenischen Clementen zusammengeflossen. Eigenthümlich war den Joniern

<sup>1)</sup> Pausan. 4, 27, 4. — 2) Herodot. 6, 57. — 3) Pausan. 2, 1, 6; 2, 4, 7.

der Dienst des den Achäern und Doriern im Ganzen fremden Poseidon, insbesondere erkannten die Rleinasiatischen diesen Gott als ihren Gesammtgott; von den zwölf Jonischen Städten wurden ihm Panjonien auf Mykale geseiert 1). Die eigentliche Jonische Stammgöttin war und blieb jedoch Athena, neben welcher aber auch Apollo Patroos, dessen die mythische Personistation des Stammes sein sollte, verehrt werd.

In der Jonischen Hauptstadt Athen herrschte vor allen der Dienst der hier recht einheimischen und ausgeborenen Doppelgöttin Pallas. Ihrene; sie war Inhaberin des Landes, ihres Kleros, welches Poseidon ihr nach einem Wettstreit hatte überlassen mussen, d. h. in welchem ihr Dienst über den des Poseidon gestegt hatte 2); der Cult der Athene Ergane besonders war Athen eigenthümlich; ihre vornehmsten heiligehimmer waren der Tempel der Athene-Polias mit dem alten vom himmel gefallenen Sigbilde auf der Afropolis, das für die glänzende Feier der Panathenäen bestimmte Parthenon ebendaselbst, und das Palladion in der untern Stadt mit dem, angeblich aus Troja geraubten, bewassenten Bilde der Göttin. Bon kaum geringerer Bichtigkeit für Athens Gelmag und religiöse Sinnesweise war der mit Festen und heiligthümern reiche lich ausgestattete Dienst der "hohen Göttinnen" Demeter und Persephone.

87. Als "höchster" Gott, Hypatos, ward Zeus in Athen mit unblutigem Opfer ohne Tempel vor dem der Athene geweihten Erechtheium verehrt; aber als Olympios hatte er seinen berühmten von Hadrian erst vollendeten Tempel mit der coloßartigen Bildsäule, und als Stadtbeichirmer, Polieus, wurden ihm eigene Feste geseiert. Apollo's Dienst übertraf an Manigsaltigseit den Zeus. Cultus, er wurde als der Pythische, Dethhinische, Lysische, als Agyieus nach Oratelspruch, als Jonischer Stammgott (Patroos), verehrt, und überdieß hatte Athen sich als Mernopole der Jonier die Leitung und Anordnung der Delischen Festseier angeeignet. Die auch hier vielgestaltige Artemis hatte ihre Tempel und Anbeter als Taurische Brauronia, als Hasengöttin Munychia, als Jagdgöttin Agrotera, der man den Sieg bei Marathon verdanste, und als Geburtsgöttin Chitone; als Aristobule hatte ihr Themistosles einen Tempel errichtet, und auch als Pherda bedurfte sie eines Dienstes.

88. Sera war in Athen nur wenig beachtet; nur auf dem Bege nach Bhaleron ftand ein Bera Tempel ohne Thur und Dach 4). Dagegen

<sup>1)</sup> Herodot. 1, 148. Strabo p. 384. 639. — 2) Plutarch. Themist. 19. Plat. Critias, p. 109 c. — 3) Thucyd. 3, 104. Strabo p. 485. Pausan. 4, 4; 1. — 4) Ibid. 1, 1, 4.

war die Stadt ein Hauptsitz des Hephastos Dienstes. Dem Hermes wurde durch die zahlreichen überall aufgestellten ithyphallischen Hermen gehuldigt, ohne daß er einen Tempel gehabt hätte. Eine Menge von Tempeln und Heiligthümern hatte dafür Aphrodite, theils wegen ihres vielseitigen Wesens, theils weil seit Solons Zeiten die Neigung, der Göttin der Unzucht neue Stätten mit einem ihrer Natur entsprechenden Cultus zu errichten, vielsach sich kund gab. Mit dem uralten Dienste der Phönizischen Aphrodite Urania war der des gleichfalls Phönizischen Adonis verbunden. Die Pandemos, die aus einer Gemeindegöttin eine Borsteherin der Unzuchtsstätten geworden war, hatte ihren durch Solon ihr gewidmeten Tempel; nicht minder unzüchtig war der Cult, der ihr in ihrem berühmten Tempel am nahen Vorgebirge Rolias erwiesen wurde; dazu kamen die Aphrodite Tempel, welche Demetrius und Harpalus eigentlich ihren Buhlerinnen zu Ehren errichtet hatten 1), und im Piräus der von Konon zum Dank für den Seesseg bei Knidus erbaute.

Poseidons Dienst mar langft jurudgedrangt, er mußte fic mit einem Altar, auf dem auch dem mythischen Ronige Erechtheus geopfert wurde, begnugen 2), nur im Piraus waren ihm Spiele gewidmet. Dagegen mar Dionyfos ein beliebter und vielgefeierter Bott, beffen drei Tempelu ein dreifacher, landlicher, ftadtifcher und eleufinischer Dienft mit glanzenden Feften entsprach. Ares hatte einen Tempel, Beftia genoß Die Ehre, im Prytaneum zu thronen, felbft die vorhellenischen Gottheiten Be, Rronos und Rhea hatten hier Tempel und Feste; fo auch die Erinnyen, benen in Griechenland außer Attita nur noch an zwei Orten gehuldigt murde. Die Affatische Gottermutter batte ihren berühmten Tempel, das Metroon, in welchem das Staatsarchiv fich befand. metheus endlich befaß in der Afademie, und fonft in gang Bellas nirgends. fein Beiligthum mit einem ihm zu Ehren angestellten gadellaufe. Dan hatte aber auch noch Gulte der Rabirischen Anales, der horen, bes Afflepios, ber Themis, ber Chariten, ber Siegesgottin und der Beburtegottin Blithpia, ju denen allmalig noch in Folge fpaterer Ginburgerung die Dienste des Arfadischen Ban, der Thracischen Gottheiten Rotytto und Bendis, des Serapis tamen. Die damonischen Berfonificationen des Mitleids, der Scham, des Gerüchtes und des "Strebens" hatten Altare. Rurg die Stadt ichien bei der Menge ihrer Gotter und der Pracht ihrer Tempel und Refte, deren fie doppelt soviel als andre Griechen hatte, doch unersattlich nach immer neuen Gottheiten und Götterdiensten luftern zu fein. Beschränfter mar bagegen Die Rabl ber

<sup>1)</sup> Athen. 6, 253; 13, 595. — 2) Pausan. 1, 26, 6.

heroen, von denen die meisten der Urgeschichte der Stadt in altpelasgischer Zeit angehörten; eigentlicher National Deros war Theseus,
später kamen Rodros, Akademos, Solon, die Tyrannenfeinde Harmodius und Aristogiton hinzu; Herakles genoß als Gott eines umfangreichen Dienstes.

- 90. In den übrigen Jonischen Staaten und Pflanzstädten wurden an häufigsten Apollo, Artemis und Dionysos, weniger häufig Athene, Demeter und Poseidon, dann auch Aphrodite verehrt; die Cycladen dienten theils dem Apollo, theils dem Dionysos; hie und da fand sich Jens-Dienst, und auf Samos herrschte Hera.
- 91. In dem Pelasgischen Stammlande Theffalien behaupteten sich, auch nach der Thesprotischen Eroberung, die alten Gesammtculte des Zeus Peloros (des Gewaltigen), der Demeter, des Delphischen Apollo, und des Poseidon Peträos; in Trikla galt Asklepios, in Pharsialos hatte die Meeresgöttin Thetis den einzigen ihr gewidmeten Tempel. In Photis, Actolien und Akarnanien war Apollinischer Gult vorberrschend.
- Ein wichtiger Centralpunkt des Griechischen Religionswesens war die fleine Ebene Dlympia mit dem beiligen Saine Attis in der Ribe der Cfadt Elis, ber Schauplat der alle Gellenen vereinigenden Beftipiele; nirgends in Bellas befanden fich fo viele prachtvolle Bebaude und Beiligthumer auf einem fo beschrantten Raume beisammen, wie in biefem Baine. Sier ftand der dem Parthenon an Große beinabe gleiche Zempel des Olympischen Beus mit dem großartigsten und schonften Berte der Bellenischen Blaftit, der aus Elfenbein und Gold gearbeiteten Bilbfaule des Zeus von Phidias; dann der Bera-Tempel mit feinem nichen Schape toftbarer Beihgeschente und das Metroon der Gottermutter, an das fich die Reihe der Schathaufer mit den Beihegeschenken der einzelnen Griechischen Staaten anschloß. Der Blithpia, der Demeter Champne und dem Herafles wurde in eigenen Tempeln, dem Kronos unter freiem himmel geopfert. Der Sain enthielt dabei noch eine Renge von Altaren, auf denen die Eleier monatlich der Beftia, dann dem Beus unter feche verschiedenen Pradicaten, dem Bochften, dem Blige Chleudernden, dem Reinigenden, dem Sausbeschüter (Berteios) dem Chthonischen und dem Borftand der Schickfalsgottinnen opferten. Daffelbe geschah für Artemis und den Flußgott Alpheios, für Apollo, berafles, Be und die unbefannten Götter.
- 93. In Artadien hatten fich, wie schon erwähnt, die altpelasgischen Gulte am reinsten erhalten, überall wurde Artemis Hymnia

verehrt 1), neben ihr besonders Demeter und ihre Tochter, Athene Alea, der Lykaische Zeus, Poseidon, Hermes und Pan. Hie und da hatte man Dionysos-Cult. In den meisten Arkadischen Städten fand sich kein Dienst des Apollo; doch wurde in der Nähe des Kyllene und in Lykosura, angeblich der ältesten Stadt von Hellas, dem Pythischen Gotte gehuldigt, und in Mantinea hatte Leto mit ihren Kindern einen Dienst. Nach Tegea war der Cult des Apollo Agyieus wohl nur durch die enge Berbindung mit Sparta gekommen. Auch Hera und Aphrodite sehlten in den meisten Orten; sie hatten neben der Artemis nicht aussommen können; die erstere wurde nur in Stymphalos verehrt, die letztere in der Nähe von Phigalia, in Tegea und in dem Städtchen Teuthis. Als die jüngste aller Hellenischen Städte unterschied sich Megalopolis durch ihren erweiterten, unter dem Einslusse des übrigen, Hellas gebils deten Götterkreis von den andern Arkadischen Ortschaften 2).

- 94. Auf Rreta herrschte vor Allem Zeus. Sier, in der Soble des 3da - Berges - so glaubte man nicht nur in Rreta, sondern auch in gang hellas - war er geboren, hier hatten die Nymphen ihn mit Dilch und Sonig genahrt, hatten die Rureten mit ihrem Baffentang des Rindes Geschrei übertaubt; bier zeigte man feine Biege und fein Grab', denn er war auch hier geftorben. Go war Rreta die geliebte Infel des Zeus wie Delos die des Apollo. Auch Dionysos hatte bier einen Dienst. Apollo's Cult mar durch die Dorische Einwanderung bieber gefommen, und follte er, freilich nicht der Gobn bes Beus, fondern der des Rorybas, mit Beus um den Befit der Infel gestritten haben 3). Eigenthumlich auf der Infel, befonders beim Rydonischen Stamme, mar die Berehrung der Britomartis und Diftynna; beide, im Lotal. Cult getrennt, waren boch identisch; ursprunglich eine Schiff. fahrts. und Fischergottin, worauf auch der Name Dittynna deutet, wurde Britomartis in Folge der Dorifden Niederlaffung mit der Artemis in Berbindung gebracht, und zu einer von diefer Bottin geliebten Nomphe gemacht, endlich aber ale Tochter der Leto mit ihr verschmolzen .
- 95. Auf Cyprus, wo Griechischer Geist und Boltscharafter die alteren Phonizischen und Phrygischen Elemente überwältigt hatte, trug auch im Religionswesen und in den Mythen Alles Griechische Farbe. Aphrodite war die Landesgottheit auf der Insel; in Amathus wurde

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 5, 7. — 2) Ibid. 8, 30, 1; 31, 6; 32, 1—3. — 3) Cic. N. D. 3, 23. — 4) Pausan. 2, 30, 3. Callimach. Hymn. in Dian. 189. Eurip. Iphig. Taur. 126.

ste als ein hermaphroditischer Aphroditos, mit Bart aber weiblicher Meidung verehrt. Hauptsitz des Zeus-Dienstes war Salamis, wo die von Teukros eingesetzten Menschenopser erst unter Hadrian aushörten 1). Und hera, Demeter, Dionysos, Apollo und Athene wurden auf der Insel verehrt, und die Tochter des Athenischen Cecrops Agraulos, der in früheren Zeiten ein Mensch geschlachtet wurde.

96. Bei diesem geographischen Ueberblide über das weite Gebiet bes hellenischen Götterwesens fällt es auf, daß die Tempel und Dienste des Zeus lange nicht so zahlreich waren, als man nach der ihm allgemein beigelegten Burde und Bedeutung als oberstem Beltberricher erwarten sollte. Biel mehr verbreitet war der Dienst des Apollo; es gab Städte, wie z. B. Byzantium, welche fünf Tempel des letzteren und nicht einen einzigen des Zeus hatten; und ebenso scheint unter den weiblichen Gottheiten der Cult der Artemis viel häufiger gewesen zu sein, als der der Hera; selbst Demeter und Athene mögen mehr Dienste und heiligthumer gehabt haben, als die Gemahlin des Weltherrschers.

97. Die Sauptgotter wurden auch in einem gemeinschaftlichen Dienfte aufammengefaßt, obicon es feine besonderen, den gwolf Gottern gemeinsam geweihten Tempel gab; ju Thelpusa in Bootien war ein, gunicht freilich dem Afflepios gewidmetes, Beiligthum der zwölf Gotter (wohl ber Olympischen), und zu Megara ftanden im Tempel ber Artemis Soteira Die eilf andern Gotter. Der Marft, der in den Athenischen Etabten auch ein Mittelpunkt ber Beiligthumer mar, scheint, in vielen gallen wenigstens, in feiner Mitte einen den zwölf Gottern gewidmeten Alter, und mitunter auch Bilder berfelben enthalten zu haben 2). Athen und Eleufis ift es bezeugt; der Bottermarkt der erfteren Stadt mar felbit fprichwörtlich geworden 3); zu Kanthos in Lycien ftand auf dem Rarfte ein den zwölf Göttern geweihtes Siegesdentmal 1); auch an Safenplagen werden Altare der gwölf Gotter mehrfach erwähnt, und wo man ich ein Gottergericht oder eine Gotterversammlung dachte, da maren et diefe zwolf, die man meinte, und deren Bilder, wenigstens in fpaterer Beit, in Feierzugen toftbar gefchmudt mitgetragen ober gefahren wurden 5). Rorinth hatte fogar ein Pantheon, einen allen Gottern geweihten Tempel; auch in hierothysion in Meffenien maren allen bellenifden Bottern Bilder errichtet, und die dreißig vieredigen Steine, die auf dem Markte ju Phara in Achaia liegend, von den Ginwohnern

<sup>1)</sup> Lactant. de fals. rel. 1, 21. — 2) Aristot. Polit. 7, 9, 1—4. — 1) Hesych. 9εων άγορά. cf. Steph. Thes. s. v. άγορά. — 4) Boeckh, Corp. Inscr. 4268. — 5) β. 3. Diodor. 16, 92.

als eben so viele einzelne Götter verehrt wurden 1), dürften gleichfalls hieher zu rechnen sein. Auch namenlose Götter hatte man, sei es, daß ihre Ramen geheim gehalten wurden, oder daß wirklich Riemand ste wußte, so die "reinen" Götter auf der Afropolis zu Pallantion 2), bei denen die heiligsten Eide geleistet wurden, und die "Sühngötter", welchen zu Mponia in Lofris ein Cult bestellt war 3).

So fruchtbar in hervorbringung von Gotterwesen mar ber Briechische Benius, daß es bin und wieder Botter und Gulte gab, Die nur an einem einzigen Orte vortamen, und die Riemand gn ents lebnen oder nachzuahmen der Mübe werth gefunden batte. Go mar es mit dem Dienste der Pragiditen bei Saliartos in Bootien, die dort als Eidgottinnen in blogen Ropfbildern und mit einem Opfer von Thiertopfen verehrt murben. Auf der Burg ju Rhodus murde Blutos, der Reich thum, verehrt, der sonft nur als Rind in den Armen der Toche ober in Athen - der Friedensgottin ju feben mar. Spuren von einer Berehrung der Nacht finden fich nur bei den Megarern, wo es ein Drakel diefer Göttin gab 4). In Erozen huldigte man dem Schlafe mit den Musen, und war den Themides, die man fonft nur als eine ' einzige Göttin fannte, ein Altar geweiht. Unbefannt im übrigen Sellas waren auch die Tritopatoren ju Athen, die fpater ben Athenern felbft giemlich fremd und unverftandlich geworden gu fein scheinen; fie galten als Bindgotter, aber auch als erftgeschaffene Befen ber Schopfung, und wiederum als Che- und Geburts - Gottheiten 5). In Rorinth hatten nicht nur die Cyclopen ihren Tempel, fondern auch Bia und Anante, Die Bewalt und die Nothwendigfeit hatten einen, der aber nicht betreten werden durfte; und in Meffene mar ein heiliges Baus den Rureten geweiht, jenen vieldeutigen Befen, Die als Dienende Damonen ber Bottermutter am befannteften maren, die aber auch Gefiod bereits als Botter bezeichnet hatte 6).

99. Seit den Zeiten Alexanders kamen zu der Menge der alten und einheimischen auch noch die neu eingeführten ausländischen Götterdienste hinzu; selbst kleine Landstädtchen hatten nun Tempel der fremden Götter. So sah Pausanias zu Kerpneia in Achaia einen Tempel der Isis; in Aegira standen Bilder des Serapis und der Isis, und hatte die Sprische Göttin einen Tempel, der nur nach vorgenommenen Reinigungen betreten wurde; in Korinth aber hatte Isis sogar zwei Tempel,

<sup>1)</sup> Pausan. 7, 22, 1. — 2) Paus. 8, 44, 5. — 3) Sooi μειλίχιοι. Pausan. 10, 38, 4. 4) Ibid. 9, 33, 4. 5) Ibid. 1, 40, 5. Lebock Aglaopham. 753, 55. 6) Pausan. 4, 31, 6. Hesiod. Fragm. 129.

en einen als Pelagia, den andern als Aegyptia, und dem Serapis weren gleichfalls zwei Heiligthümer gewidmet. Selbst dem Römischen weiter Capitolinus und der Octavia, der Schwester Augusts, waren ier Tempel errichtet 1).

Ueberbliden wir die Griechische Gotterwelt nach ihren Berufs. eifen und angewiesenen Birtungespharen, fo zeigt fich, daß die japferische Phantafte ber Griechen, weit über die Götterarmuth anmer, befonders öftlicher Nationen hinausstrebend, ein reich gegliedertes benges erzeugt hatte, in welchem jedem Botte feine Befchaftigung anwiefen, jedem Bebiete der Natur und des menschlichen Lebens, jedem weige menfchlichen Strebens und Birtens eine Bottheit vorgefest mar. ie Bitterung, Regen und Sonnenschein ftand unmittelbar unter Beus' werdnung; fur die Fruchtbarfeit des Bodens trug Demeter Gorge; nablige Rymphen bes Relbes, ber Quellen und Bache boten ihre iden dar; die Rebe und ihr Saft mar der Obhut des Dionpsos bebien und das Meer beherrichte Boseidon. Die Beerden hatten ihre idirmgotter in hermes und Ban. Die Schicffalsgottinnen fügten übermot die Geschicke der Menschen. Ronige und Obrigkeiten faben in ihr Borbild und ihren Beschützer; Beschirmerin ber Statte mar thene; ber Berd bes Saufes und ber Stadt mar in Beftias Sanben. der Che war die Gunft und Fürforge der Bera gefichert. Der Demeter mr die Befetgebung anvertraut. Bebarende empfahlen fich dem Schute er Blithpia oder der Artemis. Mufit, Schugenfunft, Bahrfagefunft veren Attribute Apollo's; von ihm auch und feinem Sohne Afflepios vat die Beiltunft beschützt und gewährt. Im Rriege rief man Athene m und waltete Ares; die Jagd war unter der Artemis Aufficht gestellt. 56miede und überhaupt alle in Feuer Arbeitende faben in Bephaftos ben Gonner, mahrend Athene Ergane Die fanfteren Bewerbe beschütte, mb hefate über ben Strafen machte.

<sup>&#</sup>x27;) Pausan. 2, 1 sqq.

## Drittes Buch.

Die Myfterien und die Orphische Religionelehre.

- 1. Reben dem öffentlichen, vor aller Augen ausgeübten Götter dienste bestanden in der Griechischen Welt, theils von der Staatsbehörde anerkannt, und unter den Schutz der Gesetz gestellt, theils auch nur geduldet oder übersehen, mancherlei Rysterien. Einzelne dieser Institute unterschieden sich von den Einrichtungen des öffentlichen Cultus nur durch die zufällige Form des Geheimnisses und der Verbergung; es konnte geschehen, daß ein Dienst, der früher ein öffentlicher gewesen, in Folge der Schicksale des Stammes, der ihn pslegte, oder um seinen exclusiven Charakter der Beschränkung auf Ein Geschlecht oder überhaupt auf einen engeren Kreis bester zu wahren, sich in die Verborgenheit zurückzog. Aber es gab auch Mysterien, und dieß waren gerade die angesehensten, die dem Hellenischen Götterdienst in seiner öffentlichen und politischen Gestalt gegenüber einen Gegensat bildeten.
- 2. Dieser Gegensat ift nicht etwa in einer geheimen, den Boraussetzungen der öffentlichen Religion widersprechenden Theologie oder metaphysischen Lehre zu suchen, welche hier unter dem Siegel der Berschwiegenheit mitgetheilt worden ware. Man hat sich wohl die Sache so vorgestellt, als ob es sich hier um eine geheime Doctrin gehandelt habe, die, in eigenen Priesters und Theologengeschlechtern erblich sich sortpflanzend, als erklärender Commentar zu den symbolischen Handlungen und Darstellungen vorgetragen worden ware, eine monotheistische Lehre etwa, durch welche die herrschenden Irrthumer des volksmäßigen Polytheismus berichtigt werden sollten. Daran ist jedoch nicht zu denken; die Priestergeschlechter, welche die Mysterien bewahrten und psiegten,

- wie 3. B. die Eumolpiden zu Athen, waren so wenig Lehrer oder Prediger als die übrigen Hellenischen Cultus. Diener, und die Fortpflanzung und Mittheilung einer den herrschenden Götterglauben auflösenden Geheimschre würden die Griechischen Staaten, welche jeden Angriff auf diesen Nauben mit dem Tode zu bestrafen pflegten, nimmermehr geduldet, eschweige denn unter ihren besonderen Schutz genommen haben. Es entden in den Mysterien keine Lehrvorträge gehalten, kein dogmatischer Anterricht fand statt, man wandte sich überhaupt nicht an den Berstand, isndern an die Sinne, die Einbildungskraft und das Ahnungsvermögen is Cinzuweihenden, und wenn er auf diesem Weg eine Belehrung mit regtrug, wenn er mit neuen, bisher ihm fremden Borstellungen über ie göttlichen Dinge und sein eignes, von dem Götterwillen abhängiges isos bereichert wurde, so war diese Belehrung eine indirekte, symbolische, ie sich aber allerdings theilweise sehr wirksam erwies und tiesen Eintrad zurückließ.
- Denn das Bange mar ein Schauspiel, welchem Reinigungen, Difer, Anweisungen über bas zu beobachtende Berhalten vorhergingen. De Schidfale gemiffer Gottheiten, ihre Leiden und Rreuden, ihre Erfeinung auf Erden, ihre Beziehungen zu den Menschen, ihr Tod de hinabsteigen in die Unterwelt, ihre Rudtehr oder Auferftehung, des bieg als Symbol des Naturlebens, wurde in einer Reihenfolge bentralifder Scenen dargeftellt, und Dieje zu einer nachtlichen Reftfeier geordneten und besonders in Athen mit allen Mitteln der Runft und fimlicher Bracht glangend ausgestatteten, mit Befangen und Tangen begleiteten Darftellungen waren fehr gut darauf berechnet, Phantafte mb Mitgefühl machtig zu ergreifen und in den Buschauern abwechselnd die entgegengesetten Empfindungen bes Schredens und der Freude, der Erener, Furcht und hoffnung zu erregen, bald erschütternd und bald befanftigend auf fie ju wirten, wobei indeß allerdinge fehr viel auf die Empfänglichteit und gahigfeit des Gingelnen, auf feine entweder mehr uflectirende und beobachtende, oder mehr zu gläubiger Singebung geneigte Stimmung anfam.
- 4. Alles daher, was in den Mpfterien überhaupt vorkam, wurde peimmengefaßt in der Bezeichnung: "gezeigte, verrichtete und gesprochene Dinge;" gezeigt nämlich wurden gewisse, für besonders heilig ausgezeichene Gegenstände, Symbole oder Reliquien; verrichtet und nachahmend urgestellt wurden die Handlungen und Schickfale der Götter, wozu noch ie Opfer und Reinigungen kamen; gesprochen aber wurden theils sozuannte "heilige Sagen", in denen irgend ein mythisches Ereigniß, etwas en einer Gottheit Gethanes oder Erlittenes zur Erklärung eines Symbols

oder Ritus mitgetheilt murde, theile liturgische Formeln, furze anigmatische und auf die bargestellten Borgange fich beziehende Ausrufungen, wozu noch Gebete, hymnen, Befange gerechnet werden muffen. Die Mofterien grundeten fich demnach allerdings auf eine Doctrin, ober es fonnte eine folche aus benfelben erschloffen werben, und murbe wirklich, aber freilich auf fehr midersprechende Beife, daraus abgeleitet. diese Doctrin murde nicht als folche vorgetragen; fie mar theils Boraussetzung, theile lag fie verhüllt in den gezeigten Symbolen, den dar gestellten Bottergeschichten und ben Bebetformeln, und wie ber Gingelne Diefe fich deuten wollte, das mar feinem eigenen Ermeffen und Bildungs grade überlaffen. Die Myftagogen, b. b. bie Athenischen Burger, welche besonders fremden Briechen als Beiftande und Rubrer bei ber Ginweihung dienten, gaben diefen mohl auch Anweisungen, mas fie zu thun batten, oder Erflarungen des bier Borgebenden, fo wie aber Diefe über das ohnehin Befannte oder das Thatfachliche und die symbolische bulle hinausgingen, maren fie eben nur Bermuthungen und individuelle Deutungeversuche.

- 5. Nur auf diese Weise lassen die Zeugnisse ber Alten, läßt die große Berschiedenheit ihrer Meinungen über den dogmatischen Inhalt der Mysterien sich erklären. Sie sagen: die Einzuweihenden hätten nichts zu lernen, sondern nur Eindrücke zu empfangen und in eine gewisse Stimmung, zu der sie vorbereitet werden, sich zu versetzen '); es sinde in den Mysterien keine Ueberzeugung durch Gründe statt; nichts, was den Geist zur gläubigen Annahme bestimmen könne, werde mitgetheilt 2); man müsse unter der Leitung philosophischer Einsicht das, was hier verrichtet und gesprochen werde, andächtig überlegen 3). Galenus heht den Contrast hervor, den die völlige, von der Natur dem Erkennenden dargebotene Klarheit gegen das Dunkel der in den Mysterien beabsichtigten Belehrung bilde 4), und schon im Homerischen Hymnus heißt es: man müsse diese Dinge weder vernachläßigen, noch erforschen 5).
- 6. Ein Bug des Geheimnisvollen geht durch das ganze Griechische Religionswesen; überall gab es Dinge, die verborgen bleiben sollten, von denen nur die Priester oder nur engere Rreise Renntniß hatten. So hatte man geheime Götternamen, geheime Opfer, geheime Anrufungsformeln; die Frauen hatten ihre verborgenen Dienste, die von den Männern weder gesehen noch gekannt werden sollten. Es gab anch

<sup>1)</sup> Aristot. ap. Synes. Orat. p. 48. Petav. — 3) Plutarch. de def. oracul. c. 22. VII, 664. Reisk. — 3) Plut. de Iside c. 68. — 4) De usu partium, 7, 14. Opp. VII, 469. — 3) Hymn. in Demetr. v. 481.

"beilige Sagen", welche gewiffe Gigenthumlichleiten der Gotterdarftellung ober des Cultus erflarten, und die man von den Prieftern mitunter erfahren tonnte, obwohl fle gewöhnlich verschwiegen murben; 3. B. iber die Bedeutung des Granatapfels, den das Bild der Bera bei Rrcena in der Sand trug, über das bildlose Reft, welches die Phliafter Der Bera feierten 1). Solche geheime Sagen enthielten meift entweder etwas der gewöhnlichen mythologischen Borftellung widersprechendes 20iales, oder benteten ein obscones Berhaltniß der Gottheit an. Es gab Tempel, die ftete verschloffen blieben, g. B. der der Aphrodite Urania gu Megira 2), Saine, die fein Fuß betreten durfte 3). Biederum weren manche Tempel nur ben Prieftern juganglich, wie ber bes Apollo Actneios ju Sicpon, der Artemis ju Pellene 4); andre durften nie von Rrauen betreten werden, fo das Beiligthum der Aphrodite Afraa auf Emprus 5), wogegen der Tempel des Dionpfos zu Bryfea in Laconien den Mannern verschloffen war, und nur die Frauen hier ein geheimes, vor mannlichen Augen angstlich verhülltes Opfer verrichten durften 6). Tempel der Demeter waren meift nur den Frauen juganglich. Ueberhaupt witen Ranner ein Thesmophorion, ein der Demeter geweihtes Beiligtun, nicht betreten 7). Auch viele Gotterbilder waren unfichtbar, ober nur ben Brieftern juganglich, oder fie murben, wie die Statuen ju Sicpon, me einmal im Jahre bei nächtlicher Procession gezeigt 8). Säufig wurden Opfer, Die fur befonders wirtfam galten, in ftiller Berborgenheit gur Rachtzeit oder bei verschloffenen Pforten verrichtet. Golde Bebeimopfer waren die dem Lycaischen Beus in Arkadien und der Bera bei Mycena burgebrachten. Bar nun ein folches Opfer noch mit eigenthumlichen Chranden und symbolischen Sandlungen verknupft, fo gestaltete fich bet Gange wie von felbst zu einer Mpfterienfeier. Gben fo verhielt es fich mit nachtlichen, einer Gottheit ju Ehren gefeierten Spielen, wie bem Blutarch von folden, dem Melicertes gewidmeten Spielen bemerkt, ne batten mehr den Charafter einer Mpfterienfeier, als eines Schaufpiels und öffentlichen Teftzuges 9).

7. Unterscheiden wir also die Dinge, welche die Alten nicht immer gehörig auseinanderhielten: es gab geheime Culte, in denen hauptsächlich Opfer mit eigenthumlichen Gebrauchen dargebracht, verschloffene Götter-bilder vor Wenigen oder nur vor Personen Gines Geschlechtes enthult

<sup>1)</sup> Pausan. 2, 17, 4; 2, 13, 3. — 2) Ibid. 7, 26, 3. — 3) Ibid. 8, 31, 2. 5) Ibid. 7, 27, 1; 8, 36, 2. — 5) Strabo p. 682. — 6) Paus. 3, 20, 4. 7) Teles. ap. Stob. p. 232, II, 82 Gaisford. — 8) Paus. 2, 7, 6. — 5) Thes. 25.

wurden, und es gab Mysterien-Anstalten; bei jenen kam es besonders auf die von solchen geheimen Gebräuchen erwartete kräftige Wirkung an, der, wie man wähnte, die Gottheit sich nicht zu entziehen vermochte; diese, die eigentlichen Mysterien-Institute, waren zum Theil auch ein gewissen Gottheiten gewidmeter Dienst, oder bestanden aus einer Reihenfolge gottesdienstlicher Berrichtungen, zugleich aber sollten sie den dazu Borbereiteten eine neue, bisher ihnen verhüllte Seite der Gottheit ausschließen, und durch diese Mittheilung einen dauernden religiösen Eindruck bei ihnen erzeugen. Diese Unterscheidung ist besonders für die Frage wichtig, welcher Art die Dionysischen Zeletä gewesen seien; es wird sich nachher zeigen, daß es zwar Dionysische Geheimdienste gab, aber keineswegs eigentliche für sich bestehende Dionysischen Mysterien, in denen eine eigne Götterlehre mythisch darzeskellt und überliesert worden wäre; nur in Berbindung mit andern Gottheiten und unter andern Namen war Dionysos Mysteriengott.

- 8. Es war namlich unter ben Bottern, wenn man fie in ihrer Beziehung zu den Mpfterien betrachtet, ein großer Unterschied. poetifch ausgebildeten, gang anthropomorphischen und von der Ratur losgeriffenen Gotter des Bolfsglaubens traten in den Mpfterien theils gang gurud, theils erschienen fie in bem Lichte und ber mythischen Umgebung der alten Naturgotter. Gigentliche Mpfteriengottheiten maren Demeter, Rora und Dionysos, und zwar nicht überhaupt und ihrem gangen Befen nach, fondern Demeter, Dionpfos und mahricheinlich auch hermes vorzugsweise in ihrer Beziehung jum Tode und gur Unterwelt, eine Begiehung, welche bei Rora und Befate ohnehin fich ergab. Beus war nur auf Rreta Dofteriengott, fonft nirgends. Bera, Athene, Apollo, Bofeidon hatten nichts, mas fie ju Mpfteriengottheiten geeignet batte; und wenn gleichwohl ber Dienft der Bera ju Argos theilweise ein geheimer mit einer verborgen gehaltenen Sage war 1), wenn fogar den Chariten in Athen eine gebeime Reier gewidmet mar 2), fo maren dieß mohl Ueberrefte eines alten vorhellenischen, durch das spatere Bottermefen gurudgedrangten und in diefes nicht mehr recht fich einfügenden Cultus, wobei die alte Bedeutung Diefer Gottinnen aus dem öffentlichen Bewußtsein verschwunden mar.
- 9. Eine Brufung der Anfichten und Aeußerungen, welche Griechen und Romer uns über die Mysterien hinterlassen haben, zeigt, daß diese Institute, weit entfernt, eine feste, bestimmt formulirte Lehre mitzutheilen, vielmehr den Bermuthungen und der Einbildungstraft des Mysten einen

<sup>1)</sup> Pausan. 2, 38, 2. - 2) Ibid. 9, 35, 1.

weiten Spielraum ließen, und daß die Einen, ohne weitere dogmatische Folgerungen zu ziehen, sich mit den unmittelbaren Eindruden der dargestellten Göttergeschichten, und mit den ihnen dargebotenen Hoffnungen eines seligen Lebens nach dem Tode begnügten, während Andere sich das Gesehene und Gehörte je nach ihren vorgefaßten Ansichten zurechtlegten, und in der Angabe der Lehrgedanken, welche den symbolisch verhüllten Inhalt der Mysterien bilden sollten, weit auseinandergingen.

- Unterscheiden wir die Meußerungen und Ansichten ber Griechen, ber Romer und der Chriften über den Inhalt, den Werth und Die Birfungen der Myfterien, fo fcheint auf den erften Blid ein unausgleichbarer Biderspruch fich zu ergeben, nicht nur zwischen ben Angaben ber beiden und benen ber Chriften, sondern auch unter benen ber beidnischen Griechen selbft. Doch lost fich ichon mancher scheinbare Biberfpruch, wenn nur die Mysterien felbft, namentlich die Samothradichen und die aus dem Auslande gefommenen Privatmpfterien, die Elenfinischen, die Orphischen, geborig unterschieden werden. Die Eleufrien werden im Alterthume am meiften gepriefen, und mitunter als bie eigentliche Bluthe ber Gellenischen Religion, als das Begte, Reinfte mb Ebelfte, was Griechenland im religiöfen Gebiete aufzuweisen habe, bargeftellt. Dabei ift denn nicht zu überseben, daß die Eleufinischen Befte und Depfterien Athenisches Staats . Inftitut waren, daß die Redner, benen es oblag, das Lob des Athenischen Bolfes und Staates zu berfinden, naturlich diefes Inftitut mit ju den Borgugen Athens rechnen und es rednerisch verberrlichen mußten, und dag überhaupt der Glang, ben Athens geistiger Supremat, feine reiche Litteratur und Boefie, feine fintlerische Bollendung auf alles dort Geschaffene und Beubte marf, and ben Eleufinien zu gut fam.
- 11. So ist es denn zunächst der Redner Jsokrates, der in seinem Panegyrikus 1) erst beide Geschenke Demeters, die Feldfrüchte und die Einweihungen, und dann die Wirkung der Letteren preist, daß nämlich die Eingeweihten bezüglich des Lebens und seines Ausgangs frohere hoffnungen empfangen: eine Stelle, die Cicero vor Augen hatte, wenn er die Ceres-Mysterien zu dem Trefflichsten, was Athen hervorgebracht babe, rechnet, weil dadurch erst die Sterblichen von einem bäuerischen und rohen Leben zu wahrhaft menschlicher Bildung erhoben worden, und nicht blos heiterkeit im Leben, sondern auch eine bessere Hoffnung beim Sterben gelernt hatten 2). In gleichem Sinne sagen die Dichter, der Bersasser des homerischen Hommus, Pindar, Sophokles: in der

<sup>1) 6, 59. — 3)</sup> Legg. 2, 14.

Unterwelt seien die Geschicke der Eingeweihten von denen der Uneingeweihten völlig geschieden, nur ihnen, die des Lebens Ansang und Ziel kennen, werde dort Seligkeit zu Theil 1), während die Andern im Koth und Schlamm liegen würden. Der Ausspruch des Sophokles besonders, des frömmsten unter den Griechischen Dichtern, scheint großen Eindruck gemacht zu haben; Plutarch sagt, er habe dadurch die Seelen vieler Myriaden mit Muthlosigkeit erfüllt; gewiß trieb er auch Viele an, sich durch Theilnahme an den Mysterien dieses Trostes für das Jenseits zu versichern 2). Doch durste selbst in Athen der Komiker Philetärus die glänzenden Seligkeitsverheißungen des Dichters sowohl als des Hierophanten durch die Parodie verhöhnen: Schön seise, unter Flötenspiel zu sterben; denn nur diesen sei im Hades vergönnt, der Liebe zu pslegen 3).

- 12. Auf der andern Seite nun fteht zuerft bas bedeutungsvolle Schweigen oder die deutliche Diebilligung und Beringschatung ber Philosophen. Benn der Philosoph Prodifus, der gur Beit des Cofrates in Athen lebte, alle Myfterien, ja felbft allen Botterdienft blos aus dem Aderbau ableitete 1), fo liegt icon hierin, daß er den Gleufinien, ohngefahr eben fo wie die Romer Barro und Cotta, jeden tieferen Behalt absprach. Benn Sofrates irgend ein Bort gur Em pfehlung der in feiner Baterftadt fo boch gehaltenen Eleufinien geiprochen batte, fo mare bieß ficher aufbewahrt worden; benn nichts batte in den Augen feiner Mitburger die Grundlofigfeit der Anflage, die ihm den Tod jugog, beffer bemiesen; und gerade die durch feinen Junger Alcibiades begangene Berbohnung der Bebeimniffe batte auch auf ihn den Berdacht der Disachtung fallen laffen. Man bat fein obne Zweifel absichtliches Schweigen mit ber Annahme, daß er nicht eingeweiht gewesen, ertlaren wollen, aber diese Unnahme grundet fic nur auf die Disdeutung der Borte Lucians 5).
- 13. Noch bedeutsamer ift die Haltung, welche Plato den Mysterien gegenüber beobachtet hat, er, dem in seinen Schriften die Beranlaffung, der dort gegebenen Aufschluffe oder verheißenen Bortheile im Allgemeinen zu gedenken, oft so nahe gelegt war, und der sonst für die Erhaltung der Staatsreligion in allen Theilen und für die Hochhaltung des Priesterstandes so entschieden sich ausspricht. Gleichwohl sindet sich bei

¹) Pind. fragm. 102, Poëtae lyrici ed. Bergk. p. 253. Sophoel. fragm. ap. Plutarch. de aud. poët. — ²) De aud. poët. 21. T. VI, 76. Reisk. cf. Aristoph. Ran. 457. — ³) Ap. Athen. p. 633. F. — ⁴) Themist. or. 29. 349. A. — ³) Demonax, 11, V, 237. ed. Bip.

m nicht nur teine den Gleufinien irgendwie gunftige Meußerung, fonrn auch pofitiver Zadel; benn wenn er das Bertrauen rugt, meldes ! Renfchen auf die "felbst von den größten Staaten behauptete" aft ber Mpfterien (Teleta), die Bergeben und Ungerechtigfeiten fur fes und jenes Leben ju fuhnen, ju fegen pflegten 1), und die verblichen, allen Ginn fur Berechtigkeit gerftorenden Folgen Diefes thus fcbildert, fo ift flar, daß er hiebei junachft an Athen und fen Staatsmofterien, die Eleufinischen, benft; mar ja boch auch Athen g einzige bedeutendere Briechische Staat, ber ein folches Mofterienfitut hatte. Diefelbe Misbilligung legt fich in einer andern Stelle felben Bertes ju Tage, wo Plato es rugt, daß man Allen, "die Edwein opferten," d. h. die fich in die Eleufinien einweihen ließen, anftobigen Gottergeschichten vorführe 2). Rur wenn er feine Reing von der Seelenwanderung vorträgt, beruft er fich auf alte Briefterren 3); dabei dachte er aber nicht an die Eleufinien, in denen Diefe ire gar nicht vorgetragen wurde, sondern an die Orphisch - Dionyben Mpfterien, aus denen fie jedoch in die Berfe der Dichter bereits ergegangen war. Roch in andern Bugen jedoch fpricht fich Plato's meigung gegen die Mysterien aus, wenn er g. B. da, wo er die nwanderung der Seelen in neue Rorper nach dem Grade ihrer Aus-Dung befdreibt, die, welche fich mit Mantit und Mpfterien beschäftigt tten, erft in die funfte Rlaffe fest 1); wenn er, uber die Myfterienbter fpottend, ausruft: "Belche schonere Belohnung fonnten fie der Tuab geben, ale einen ewigen Raufch?" und wenn er endlich mit deutlichem eitenblid auf die Staatsmysterien fagt, daß das die vollfommenen berien feien, welche der Philosoph feiere, indem er in der Erinmng an das in einem früheren Dasein bei Gott Beschaute schwelge 5).

14. Unter den Späteren muß besonders Plutarch's Ansicht über ie Mysterien von großem Gewicht sein; sein ernst religiöser Sinn und in Fleiß in der Durchsorschung aller Gebiete des damaligen Religionsseiens lassen eine Gleichgültigkeit gegen diese Institute bei ihm nicht nanssetzen. Die hoffnung oder Gewißheit eines Lebens nach dem sde knüpft auch er an die Mysterien; auf die Dionysischen verweist er ine um den Tod der Tochter trauernde Gattin; aus diesen wußten e, daß die Seele nach dem Tode noch lebe und empfinde 6). Er kann umit den Lernässchen oder Delphischen Geheimdienst, oder auch die

<sup>1)</sup> Republ. 2, 8. p. 73. — 2) Ibid. 2, 17. p. 95. — 3) Meno p. 81. Legg. 9, 870. 872. — 4) Phaedr. p. 248. D. — 5) Ibid. p. 249. D. — 6) Consol. 1 uxor., opp. VIII, 411. Reisk.

fleinen Myfterien in Agra gemeint haben; daß er Orphische Brivatweihen verftanden habe, ift nicht mahrscheinlich. Bie wenig Berth er aber auf die eigentlichen Gleufinien legte, zeigt er schon badurch, daß er Ceres und Proserpine fur eine Erd. und eine Mondgottin, ihre Schicffale und Banderungen demzufolge aftronomisch erklart 1), fo wie burch die Behauptung, die Alten batten die Mpfterien nur darum eingerichtet, um durch bas in religiofen Dingen auferlegte Schweigen auch jur Berichwiegenheit in Dingen des burgerlichen Lebens ju gewöhnen 3. Und endlich erflart er, die Dofterien enthielten die ftartften Beweise, daß die Botter, deren Schicffale hier dargestellt wurden, nicht eigentliche Botter, fondern dienende Damonen oder theils gute, theils bofe Benien feien, melde nur die Gebote der Gotter zu vollstreden batten 3), und feine hinweisung auf die Banderungen der Demeter und die schmutigen Reden zeigt, daß er gerade die Eleufinien dabei im Auge hatte. Dagegen hatten Andere, deren Diodor gebenft, aus den Myfterien berausgehört oder erschloffen, daß Demeter nichts anderes als die "Mutter Erde" fei 4).

15. Da die rhetorischen Phrasen des Ariftides, der ju Sadrian's Beit ein beklamatorisches Uebungoftud auf ben Brand Des Gleufinischen Tempels verfaßte, augenscheinlich zu gehaltlos und nur ein Biederhall der Borte des Sfotrates find, fo tonnen wir von Griechen nur noch Diodor, Dionpflus von Salifarnag und allenfalls ben Stoifer Arrian auführen. Der lettere außert, die Gleufinifden Myfterien nutten, indem der Menfch nach vorheriger Reinigung unter Opfern und Gebeten und mit der Borftellung von der alterthumlichen Burde biefer Ceremonien hingutrete, weshalb zu vermuthen fei, daß die Alten fie gur Bildung und Berbefferung des Lebens eingeführt batten 5). Bon einer bier mitgetheilten Lebre weiß Arrian nichts. Babrend Plutard, der den Euhemerismus verabicheute, eine fo geringe Reinung von den Dofterien begte, ift es dagegen auffallend, bei einem Rann wie Dieder, deffen Bert gang von euhemeriftifcher Betrachtungeweife burchfauert ift, ein fo gunftiges Urtheil über diefe Inftitute ju finden. Bon den Samothracischen fagt er: Man ruhme von ihnen, daß die Botter den Gingeweihten in Befahren fich zeigten und bulfreich erschienen, und daß die Menschen durch die Einweihung gottesfürchtiger, gerechter und durchaus beffer murden, als fie vorber gemefen 6). Gine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) De facie in orb. lun. IX, 715 sqq. — <sup>2</sup>) De lib. educ. VI, 35. — <sup>3</sup>) De orac. def. VII, 642. De Isid. VII, 424. — <sup>4</sup>) Diodor. 3, 62. II, 348. Bip. — <sup>3</sup>) Epict. Diss. 3, 21. p. 440. Schweigh. — <sup>6</sup>) Diod. 5, 49. III, 362. Bip.

edre bemerkenswerthe Aeußerung Diodor's wird weiter unten ihre Stelle iden. Anders freilich urtheilt ein Zeitgenoffe Diodor's, der Jude Philo: s geschehe häufig, daß von den guten Männern keiner eingeweiht rde, dafür aber Begelagerer, Seerauber und Schwärme von unstigen Beibern, wenn sie den hierophanten nur Geld gaben 1). Nicht nder ungunftig ist das Urtheil des Dionyslus über die Mysterien; un er betrachtet es als einen wichtigen Borzug der Römer vor den riechen, daß sie keine solchen Geheimdienste eingeführt hätten; in seinen wen war die bloße Existenz dieser Mysterien mit ihren Göttersabeln, un denen nur sehr wenig Gutes sei," schon ein Uebel 2).

- Unter den Romern find es Barro, Cicero, der Ciceronifche tta und der Stoifer Annaus Cornutus zu Nero's Beit, deren Urtheile er die Griechischen Myfterien Belehrung gemahren. Barro, ein Beift, t gang besonders nach Erforschung des Unbefannten, nach Aufhellung B Dunteln ftrebte, fand in den Eleufinien nichts, als eine mythischegorifche Darftellung der Saat und des Getreidebaues; Bieles werde ar in diefen Myfterien mitgetheilt, Alles aber beziehe fich auf die findung der Agricultur 3). Bu feinem andern Ergebniß war der Afamifer und Pontifer Cotta getommen; wenn man, meinte er, die inten und Schickfale ber Botter, wie fie in den Gleufinischen und amothracischen Bebeimdienften ergablt und dargeftellt murben, auf ren mahren Ginn gurudführe, fo werde daraus vielmehr die Ratur Dinge ale die der Gotter erkannt 1). Auch ihm alfo mar aus ben bfterien der Eindruck geblieben, daß es fich da eigentlich um Naturtigniffe handle, und daß die Rabiren, die cerealischen und chthonischen bttbeiten nur personificirte Naturfrafte, ihre Geschichten, Leiden und miden Allegorien physischer Buftande feien.
- 17. Cicero selbst hob an den Mpsterien, je nachdem er als Redner, maber als Philosoph sich darüber äußerte, entweder das, was mehr i rhetorischer Ausschmuckung sich eignet, oder aber das hervor, was m nach abgestreifter symbolischer und mythischer Hülle als Kern und otaleindruck zu bleiben schien. Wenn er einerseits die Ausdrücke des sotrates zu den seinigen machte, oder in der Rede gegen Berres den Geheimdienst der beiden Göttinnen preist, von welchem die Annge des Lebens und der Nahrung, die Beispiele der Gesetze und ütten, der Cultur und Humanität ausgegangen seien, so macht er

<sup>1)</sup> De sacrificant. p. 857. A. — 2) Antiqq. Rom. 2, 19, I, 273. Reisk. — Ap. Aug. civ. D. 7, 20. — 4) Cic. de nat. Deor. 1, 42.

dagegen in einer seiner philosophischen Schriften den Euhemerismus zum Kern und Grundgedanken der Mysterien. Aus den Griechischen Sagen, meint er, ergebe sich, daß "selbst die, welche als Götter ersten Ranges gälten, hienieden von uns weg in den himmel gelangt" seien. "Forsche nach" — fährt er sort — "wessen die Grabmäler sind, die man in Griechenland zeigt [des Zeus in Kreta, des Aestulap in Arkadien 1), des Dionysos in Delphi]; erinnere dich, da du ja eingeweiht bist, an das, was in den Mysterien gelehrt wird, dann wirst du wohl endlich Einsicht erhalten, wie weit sich dieß erstreckt" 2) — so weit nämlich, daß nach der Einsicht der Klugen sämmtliche Götter nichts als Wenschen sind, die der Wahn und die Dankbarkeit der Nachwelt zu Göttern erhoben hat.

- 18. Der Stoifer Cornutus halt es mit Cicero, dem Redner: Die Mysterien sind eingesetzt zum Andenken an die Ersindung des Ackerbaus und den daran geknüpften Uebergang zur Civilisation, und zur Freude über diese Wohlthaten 3). Sein Landsmann dagegen, der gelehrte Platoniser Apulejus, ein großer Freund und Ersorscher der Mysterien, der sich auf seinen Reisen in alle Geheimdienste hatte einweihen lassen, die dabei empfangenen heiligen Zeichen und Talismane sorgsältig ausbewahrte 4), und seinen berühmten Roman hauptsächlich zur Empfehlung der Mysterien schrieb, hatte aus ihnen gelernt, daß über allen Göttern und als Gebieterin der ganzen Natur Eine höchste Göttin walte, die zugleich die Königin der abgeschiedenen Seelen, zugleich Ceres und Proserpine sei, und die von den verschiedenen Bölkern und in den Rysterien unter manigsachen Namen, als Iss, Cybele, Helate, Juno, Benus, Diana, angebetet werde 5).
- 19. Entschieden ungunstig und scharf tadelnd ift das Urtheil der christlichen Apologeten über die Mysterien. Es leuchtet ein, daß in diesen Institutionen nichts dargestellt oder gelehrt wurde, was irgend welche Verwandtschaft mit christlichen Lehren hatte, oder zu Gunsten derselben gedeutet werden konnte, sonst würden sie nicht ermangelt haben, sich darauf zu berusen. Sie betrachteten vielmehr die Mysterien als Stügen des herrschenden Heidenthums, ja als Schulen der verderblichten und unsittlichsten Superstition. Man hat bemerkt ), keiner der christlichen Apologeten sage bestimmt, daß er in die Eleusinien eingeweiht gewesen; aber einmal sagt doch Tatian, der seiner Reisen in verschiedene

<sup>1)</sup> De nat. Deor. 3, 21. 22. — 2) Tuscul. 1, 13. — 3) Cornut. de nat. Deor. c. 28, p. 169. Osann. — 4) Apol. s. de magia, 494. Opp. II, 517. Bosscha. — 5) Metamorph. 11, 241. Opp. I, 763. — 6) Lobeck, Aglaogh 197.

lander und seiner über die manigsachen Formen des Seidenthums angestellten Forschungen gedenkt, ausdrücklich, daß er auch in die Mysterien sich habe aufnehmen lassen, und es ware sonderbar, wenn er dabei gerade die berühmtesten und gepriesensten, die Eleusinischen, unbeachtet gelassen hätte, da er doch bezüglich derselben behauptet, die Athener, melche den Raub der Kora und die Trauer der Demeter über ihre Tochter zu Mysterien gemacht hätten, fänden noch immer Leute, die sich damit von ihnen betrügen ließen 1).

20. Sodann gab es in Athen eine driftliche Bemeinde, in welcher ricke Eingeweihte fich befinden mußten; aus Athen ftammte Athenagoras, der Lehrer des Clemens, von dem wir die genauesten Angaben über die Myfterien besitzen; dort schrieben die christlichen Apologeten Quabratus und Ariftides; teinem driftlichen Schriftsteller, bem es ernftlich barum zu thun mar, fonnte es schwer fallen, von Athenischen Glaubensgenoffen fcriftlich oder mundlich Raberes über den Inhalt der Cleufinien zu erfahren. Ueberhaupt aber gab es Manner unter ihnen, die erft, nachdem fie Jahre lang die Gebiete der heidnischen Religion und Bhilosophie durchforscht hatten, ohne Bewigheit und Geelenrube ju finden, der driftlichen Rirche fich anschloßen; diese hatten ficher das Inftitut, das man gewöhnlich als die Bluthe Gellenischer Religion pries, in den Rreis ihrer Prufung gezogen. Gregor von Naziang batte ber Studien wegen langere Reit in Athen gewohnt, und zwar ju derfelben Beit, als ber nachmalige Raifer Julian mit bem dortigen hierophanten im vertrauten Berkehre ftand und mahrscheinlich fich einweiben ließ. Es mare boch munderbar, wenn in einer Beit des gefrannteften Rampfes zwischen Chriftenthum und Beidenthum und des lebaften Bechfels von Streitschriften ein wigbegieriger junger Mann, wie Gregor, sich nicht einmal die Dube genommen batte, von feinen Athenischen Glaubensgenoffen, die erft als Erwachsene zum driftlichen Blauben übergetreten, alfo früher eingeweiht worden, ju erfragen, mas denn eigentlich in den Eleufinien vorgebe. Benn nun diefer Mann der anflößigen Dinge gedentt, welche die Demeter der Myfterien thue und dulbe, und bann beifett: "Ich schame mich, das Mufterium der Racht an's Licht zu ziehen; Eleufis weiß es und die Epopten 2), die diefe, freilich auch des Schweigens murdigen Dinge verschweigen" - dann ift vorauszusepen, daß er miffe, mas er fagt. Bie haufig es geschah, daß der Inhalt der Griechischen Mysterien von Eingeweihten, dann

<sup>&#</sup>x27;) Tatian. Or. ad Graec. c. 9. 29. p. 40. 112. Otto. — 2) Or. 39. p. 679.

aber jum Christenthum Befehrten, selbst in Bersammlungen ber Christen aufgebedt murbe, erfahren mir von einem heiben selber: Es war jur Beit bes Libanins etwas Gewöhnliches, bag die driftlichen Bischofe Frauen öffentlich in ibren Bersammlungen auftreten ließen, welche "die Geheimniffe ber Tamenen, die ber Juo, bes Knaben (Jagrens), die ber Rabiren und bie ber Demeter, fund gaben und verhöhnten" 1).

- 21. Clemens von Alexandrien, der die Griechische Philosophie mit so gunstigen Augen betrachtete, daß er sie, trop ihrer damals bereits sichtbaren seindlichen haltung gegen das Christenthum, für eine den hellenen besonders von Gott verliehene Gabe und Erziehungsanstalt erklärte derselbe Clemens urtheilt über die Mysterien, von denen er augenscheinlich eine genaue Kenntniß besaß, mit der schäfften Risbilligung: die, welche sie eingeführt, hätten damit den Samen der Bosheit und der Corruption im menschlichen Leben ausgestreut; denn es seien Institute voll Trug und Gautelei, in denen ein zerriffener Knabe (Zagreus), ein wehklagendes Weib (Demeter) und Glieder, welche die Schamhaftigleit zu nennen verbiete, angebetet würden 2). Nicht anders erklären sich Tertullian, Arnobius, Eusebius und Firmicus.
- 22. Co weit nun auch diese Urtheile von Griechen, Romern und Christen auseinandergeben, so ift der Biderspruch doch nur scheinbar; faßt man alle Aussagen, den Standpunkt jedes Zeugen dabei im Auge behaltend, zusammen, so wird die Bewunderung und das Risfallen, das Lob und der Tadel der Mysterien, das Schweigen der Einen und das Reden der Andern vollkommen verständlich.

## Orphens und die Orphiker.

23. Ein Thracischer Heros, den die Griechen unter dem Ramen Orphens als Repräsentanten der ältesten, dem mythischen Zeitalter angehörigen religiösen Poeste zu betrachten pflegten, wird auch als der erste Urheber und Anordner der Mysterien überhaupt und insbesondere des mystischen Dionysus-Dienstes bezeichnet. Gerade da, wo das Mysterienwesen sich zur größten Blüthe entwicklt hatte, wie in Athen, galt er für den Begründer; die dortigen Dichter und Redner versichern einstimmig, er sei cs, der "die heiligen Weihen", die "Offenbarungen der unsagbaren Mysterien" gezeigt, darum gebühre es der Tochter der

<sup>1)</sup> Liban. pro Aristoph., opp. I, 448. Reisk. — 2) Protrept. p. 13. 14. Potter.

Demeter, die dem Orpheus Befreundeten zu ehren 1). Auch im übrigen beilas fnüpfte man diese Borstellung an seinen Namen; dieß zeigt das Zeugniß des Ephorus 2), so wie das Golzbild des Heros, das auf dem Langetos im Tempel der Eleufinischen Demeter ausbewahrt wurde, und tie Figur der "Telete", der personissicirten Mysterienweihe, welche auf dem helikon seiner Bildsäule an die Seite gestellt war 3).

Auch die mythische Geschichte, die man in Bellas von Orpheus ellgemein ergablte, fein Sinabsteigen in den Sades und sein tragifcher Untergang burch die Manaden findet ihre Erklarung in feinem Berbiltuiffe au den Mpfterien und dem Dionpfos Dienfte. alten berrichenden im Somer abgespiegelten Anschauung führten die Geftorbenen im Sades ein dufteres, trauervolles Schattenleben; Bute und Boje, Fromme und Frevler wohnten dort gemischt durcheinander, shne Erinnerung, bis fie Blut gefoftet, nur einzelne Gotterfeinde erdulbeten dort Strafe, und einigen Lieblingen und Gohnen der Götter war auf der Infel Elyfion im weftlichen Ocean felige Unfterblichkeit gewährt 1). In den Dofterien wurde der Buftand in der Unterwelt gang andere dargeftellt, hoffnung sowohl ale Furcht machtiger angeregt; weber fammte diefe Renntniß, die der hohen Antoritat Somer's entgegentrat? Sie tonnte nur dann auf Glauben Anspruch machen, wenn der Stifter die Dinge da unten mit eigenen Augen gefehen und gurud. gelehrt den Lebenden die Runde davon gebracht hatte. Go entstand der Mythus von dem Sinabsteigen des Orpheus in die Unterwelt; als Beranlaffung mußte die Sehnsucht nach feiner Battin und die hoffnung, fie gurudauführen, gelten.

25. In der Sage vom Tode des Orpheus durch die Manaden liegt die Erinnerung an ein geschichtliches Ereigniß, an den Kampf, der sich aus dem Gegensaße zweier verschiedenen Dienste desselben Gottes entspann. Der Dienst des Weingottes war ursprünglich aus Asien durch die Vermittlung des diesseits und jenseits ausäsigen Phrysischen Volkes nach Thracien gekommen; denn in frühester Zeit hatten die Phrygier die Hauptbevölkerung des größten Theiles von Thracien und Racedonien gebildet. Dieser Dienst war ein orgiastischer Taumeldienst, der seine Anhänger zu wilder, unbändiger Ausschweifung und sinneverwirrender Trunkgier fortriß. Wie der Gott selbst dem Mythus nach eine Zeit lang wahnsinnig gewesen, so machte er auch die Wenschen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Demosth. Aristog. p. 772. Aristoph. Ran. 1032. Eurip. Rhet. 943. Plat. Protag. 316. D. — <sup>2</sup>) Ap. Diodor. 5, 64. — <sup>3</sup>) Paus. 3, 20, 5. — <sup>5</sup>) Odyss. 11, 475. 480. 568. sqq. 601.

Die fich feinem Dienste ergaben, rafend; und die Raferei, Die natürliche Folge des maaglofen Beingenuffes, befonders bei Frauen, murde dann wieder, wenn fie in dauernde Berrudtheit überging, als eine von bem Bott verhangte Rache angesehen. Berberblich vor Allem mußte biefer Dienft auf das weibliche Beschlecht wirken, das fich demfelben vorzugs weise bingab, wie die Sagen von den Beiberschaaren des Dionpsos, von den Bacchantinnen und Manaden beweisen. Die Tochter des Minyas, Die des Protus, des Eleutherus, Leucippe, Antiope, Alle hatte der Gott in Raferei verfett, und die Manner mußten haufig einem Dienfte gurnen, der ihre Frauen und Tochter anwies, ftete Trunkenheit fur einen ber Bottheit wohlgefälligen Buftand, wilde Rorperverrentungen und fcamlofe Entblößung für gottgefendete Begeisterung auszugeben. folche Sagen, wie jene in Argos, wo der aus Aften getommene, an den Beros Berfeus gefnupfte Connendienft bem eindringenden Dionpfot Dienste blutigen Biderftand geleiftet, und noch in Paufanias' Beit bie Graber ber damale erichlagenen Bacchantinnen gezeigt wurden 1). Bon abnlichem Biderftande und blutigem Sader in Bootien bei Ginführung . des neuen Cultes zeugt die Bentheus - Sage.

26. Benn nun Orpheus von den Thracischen Bacchus-dienenden Beibern, den Manaden oder Baffariden, nach der Sage getobtet wurde, fo ift unverfennbar, daß es fich dort um den Rampf zweier Gultub formen handelte, von denen die fpatere, Orphisch - myftifche, die frubere, den milden und ausschweifenden Beiberdienft, zu verdrangen oder gu mildern ftrebte. Denn fast in allen Angaben wird fein Tod auf der von ihm gestifteten oder in Thracien eingeführten Mofteriendienft al Urfache gurudgeführt; es beißt: ber Born bes Dionpfos, bes Gottes, der fich feinen bisherigen Manaden . Cultus nicht rauben laffen wollte, habe ihm den Untergang gebracht; oder: er habe mit den Thracischen Mannern die Dionpfischen Orgien in einem dagu eingerichteten Gebaute gefeiert, die von ihm ausgeschloffenen Beiber hatten fich der von den Mannern vor der Thure abgelegten Baffen bemachtigt, ibn damit ger hadt und die Glieder in's Meer geworfen 2). Es war also ein von Mannern begangener mystischer Dienst des Dionpsos dem gugellofen Rausch - und Taumel Dienfte der Beiber entgegengetreten. Das Ber reißen des Orpheus icheint die fpatere mythische, an Bentheus erinnernde und die Todesart des Gottes auf den Priefter übertragende Aus fcmudung zu fein. Eine andre Sage 3) läßt ihn von Zeus aus

<sup>1)</sup> Paus. 2, 20, 3; 22, 1. - 3) Conon. 45. - 3) Pausan. 9, 30, 3. Diog. Laert. procem. 5.

Risfallen erfchlagen werden, weil er in den Mpfterien heilige Dinge, welche unbekannt bleiben follten, mitgetheilt habe 1).

27. Als der Schauplat der Mufterien-grundenden Thatigfeit bes Orpheus und feines Untergangs wird das an der füdlichen Rufte Etraciens gelegene Land der Ciconen angegeben, deren bedeutendfte Etadt Maronea mar, die fpater Colonisten aus Chios ju Bewohnern ethalten hatte 2). Um einen hiftorischen Anhaltspunkt zu gewinnen, unterschied man in der Folge zwei Ciconische Orpheus, von denen der eine, der Sohn des Deagros, der alte, der andere aber, der Myferienftifter, um eilf Befchlechter junger gewesen sei 3). Die Dofterien, Die bei ben Ciconen, also wohl in Maronea, bestanden, stellt aber Diober mit den Samothracischen und Eleufinischen in der Art jusammen, def er fie alle mit den zu Rreta gefeierten und also auch unter fich im Befentlichen gleich fein lagt 4). In Thracien und zwar gerade in Raronea hatte sich denn auch wirklich eine fehr alte aus Rreta getommene Colonie mit Beinpflanzung und Dionpfos. Dienft niederge-Als Stifter Dieser Stadt und der dortigen Beincultur galt leffen. Raron, ben icon homer als einen Briefter bes Apollo und Befiger tefficen Beins erwähnt b), und den die Alten zu einem Sohn der Artifden Ariadne und des Dionpfos, oder des Rretifchen Denovion, bet Beinmannes, oder des Rretischen von Rhadamanthys ausgesandten Guanthes, und damit jum Abkömmling des Denopion fowohl als bes Dienpfos felbft machen, der alfo die Ginführung der Beincultur und bes bamit verbundenen Dionpfos. Dienstes aus Rreta nach dem Lande ber Ciconen symbolisirt 6).

<sup>1)</sup> Rote I. — 2) Herodot. 7, 109. Scymn. 675. — 3) Eustath. ad liad. 359, 15. — 4) Lobed verspottet ihn beshalb, da es zu seiner Zeit keine Cionen mehr gegeben habe, und allerdings hießen die Einwohner des Landes jett nicht mehr so; aber es ist doch natürlich, daß Diodor, — um das Alter der dortigen Rysterien anzudeuten, sich dieses Namens bediente; diese Mysterien waren eben von den Ciconen auf die spätern Bewohner übergegangen. — 5) Odyss. 9, 197. — 9) Schol. Apollon. 3, 997. Pausan. 7, 4, 6. Diodor. 5, 79, wo stat "Eusmbes" nach Besselings allgemein angenommener Berbesserung "Euanthes" zu lesen K. Benn Diodor 1, 18. 20. nach einer andern Kretisch-Aegyptischen Sage, vesche die Banderungen des Dionysos auf Osiris übertragen hat, den Maron zum Begieter des Osiris macht, der ihn, den ersahrenen Beinpslanzer, in Thracien als Fründer von Maronea zurückgelassen, wie er den Triptolemos über Attisa und den dertragung Keldban geset — so ist damit wohl nur ausgedrückt, daß es der durch Ubertragung Negyptischer von Osiris hergenommener Jüge modisierte Kretische Diowiss-Dieust gewesen sei, der nach diesem Theile Thraciens verpslanzt worden.

- 28. Aefchplus hatte dem Tode des Orpheus die Bendung ge geben, daß Dionysos in feinem Borne die Baffariden gegen den Seber ausgefandt, und ihn von diefen habe gerreißen laffen, weil Orphens nicht ihm, fondern dem Belios, den er auch Apollo genannt, als bem Brößten der Botter gedient habe 1). Sierin liegt nicht ein Biderfprud mit der fonft allgemeinen Auffaffung des Orpheus als Dionpfos-Dieners, fondern eine Beftätigung der Thatfache, daß die Berbreitung eines neuen mpftischen Dienstes an den Ramen Orpheus gefnupft ift. Orphische Dionpsos war nämlich allerdings, durch die in Rreta erfolgte Berfchmelzung des Megyptischen Oftris mit dem Thracifch - Griechischen Beingotte, ein folarischer Gott, alfo Belios, wie er auch in ben Droff fchen Gedichten genannt wird 2). Diefe Borftellung wird burch bie Gulte einzelner Begenden, wie durch Meußerungen der Dichter und Philosophen bezeugt. Die Eleer verehrten den Dionpfos, der bei ihnen überhaupt die hochft geehrte Gottheit war, als Sonne 3), und auf Rhodus, wo früher der Gult des Helios von dem des Apollo vollig getrennt gemefen, murden fpater Apollo, Belios und Dionpfos fur eine und diefelbe Gottheit gehalten 1). Gin den Ramen Eumolpus tragendes, alfo dem Mysterientreise angehöriges Gedicht nannte ihn den "ftern glangenden Gott mit dem feurigen Strablenantlig" 5).
- 29. Der Apollo aber, der dem Dionpfos und dadurch dem Belief nabe verwandt war oder eigentlich mit ibm jufammenfiel, war nicht ber gewöhnliche Achaifch Dorifche, der Cohn der Leto, fondern der Rre tifche, beffen Dienst von dort nach der uralten Rretischen Bflangftadt Rriffa in Phocis und nach dem naben Delphi gebracht worden war, und den homer und hefiod nicht tannten. Diefer Apollo mar ein Sohn bes Rorybas, und durch diefen feinen Bater, den Sohn Cybele's, und des Artadisch - Samothracisch - Rretischen Jafion 6) dem Dienfte der Affatifchen "Großen Mutter" enge verfnupft, wie er denn felbft wieder gum Bater jener bald als damonische Befen, bald als menschliche Cybele. Priefter aufgefaßten Rorybanten (der Rureten auf Rreta) gemacht wurde. Er war demnach ein auf Rreta entstandenes Erzeugniß des dort aus Bory gien eingeführten Dienstes der Rhea oder Cybele; der Bhrygifche Attes Sabazius war im Grunde von ihm nicht verschieden, und dadurch war Diefer Apollo nabe verwandt mit dem Kretischen Dionpsos, Der feinerfeite aus der Berschmelzung des Ofiris mit dem Phrygischen Attes

<sup>1)</sup> Eratosth. Catast. 24. — 2) Die Stellen bei Lobeck, Aglaoph. I, 460. 498. — 3) Etymol. Magn. s. v. Διονυσος. — 4) Dio Chrysost. or. 31, p. 365. Emper. — 5) Diodor. 1, 11. — 4) Ibid. 5, 48.

sder Korpbas sich gestaltet hatte. Beide Götter hatten vermöge ihrer Abkunft und Entstehung solarische Natur, welche dem Homerischen und Addisch. Dorischen Apollo, so wie andrerseits dem Griechischen Gotte der Beinbauern, Dionysos, ursprünglich ganz fremd gewesen zu sein scheint. In solarischer Bedeutung wurden beide miteinander gepaart, Apollo als obere Sonne oder Lichtgott der obern Hemisphäre, Dionysos als Sonne der Unterwelt 1), als Gott der untern Hemisphäre. Man sicht, wie jener Maron ein Priester dieses Apollo und des Dionysos pagleich war, und wie beide leicht zu einer einzigen Sonnengottheit des Helios verschmolzen.

- 30. So erklärt sich die enge Berbindung des Apollo- und des Diounfos-Dienstes zu Delphi, das seinen Apollo-Dienst von Kreta erhalten
  hatte; dort stand das Grab des Dionysos neben dem Pythisch-Apollinischen Dreifuß, war das ganze Heiligthum beiden Göttern geweiht,
  und wurde beiden geopsert. Auf den Höhen des Parnassus seierten die
  jährlich aus Attisa kommenden Thyaden, mit den Desphischen Frauen
  vereint, beiden Göttern Orgien?). Auch zu Phlya in Attisa verehrte
  man einen "von Dionysos gegebenen" Apollo. Beide Götter vertanschten daher auch ihre eigenthümlichen Attribute. Die große Nehnlicheit der Dionyssischen Orakel bei den Thraciern mit dem Delphischen
  des Apollo sand Herodot bereits auffallend.
- 31. Der Orpheus des Aeschylus wollte also von dem Dienste des tasenden Beingottes Dionysos nichts wissen; er diente dafür dem Helios, desen Cult in den aus Kreta gekommenen Mysterien dem Apollo und dem Dionysos als solarischen Göttern, dem einen als der oberen oder Lages-Sonne, dem andern als der nächtlichen oder unterweltlichen Some, zugleich galt, wie denn Macrobius ausdrücklich bemerkt, daß diese Bedeutung beider in den Mysterien sorgfältig sestgehalten werde. Ans den Mysterien verbreitete sich daher allmälig die zusammenhängende Doppelvorstellung, daß Apollo Helios, und daß er mit Dionysos identisch sei. So hatte Euripides den Apollo Bacchus genannt, und der Theologe Kristoteles hatte bereits erklärt, Apollo und Dionysos seien dieselbe Gottheit 3).
- 2. Orpheus oder die priesterliche Schule, die in seinem Namen personisticirt erscheint, hatte also aus Areta den neuen Dionysos-Cult uch Thracien gebracht; er war, hieß es, auf Areta ein Schüler der Bäischen Daktylen gewesen, d. h. jener dem Dienste der großen Götter-

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. 1, 18. - .2) Paus. 10, 4, 2; 10, 32, 5. - 3) Bei Macrob. Sat. 1, 18.

mutter geweihten Priesterschaft, deren Heimath der Phrygische 3da war, oder — denn der Name der Daktylen war ein ziemlich weitschichtiger — jenes Theiles der alten Kretischen Bewohner, welcher, aus Phrygien eingewandert, diesen Dienst nach der Insel gebracht hatte 1). Rach einem andern Berichte war aber Orpheus auch in Aegypten gewesen, und hatte sich auch die dortige Religionserkenntniß verschafft 2). Das Thatsächliche in diesen Sagen besteht darin, daß jene Religionslehre, welche die Orphische Priesterschule in Mysteriensorm aus Kreta nach Thracien und von da nach Hellas verpflanzte, durch die Bermischung Aegyptischer Ostris-Lehre mit Phrygischem Götterdienste auf jener Insel zu Stande gekommen war.

Mit dem in gang Borderaften ausgebreiteten Cultus der großen Naturgottin, der Phrygischen, von der Kretischen Rhea nicht wesentlich verschiedenen Cybele, mar die Berehrung einer mannlichen Gottheit ver bunden, die unter den Namen Korybas, Attys, Sabazius als Diener und Liebling oder als Sohn der Göttin erscheint. In die Griechische Mythe logie hineingezogen, wurde diefer Gott bald als Cohn des Rronos mit Beus identificirt, bald — und dieß am häufigsten — zum Dionpsos oder fogar zu deffen Sohn gemacht 3); ursprünglich aber mar er der Bhregifche Berggott, der befonders in Thracien als Sonnengott vereit murbe, und als herr ber feuchten Natur bres bieg. Derfelbe wet auch die zeugende und Fruchte hervortreibende Naturfraft, und als Symbol ihres jahrlichen Absterbens der sich selbst entmannende ober durch die große Natur. und Erd. Gottin gur Entmannung getriebene Bott; auch er hatte einen orgiaftischen Dienft, der aber, von dem bes Thracisch - Griechischen Beingottes völlig verschieden, mit Manadenwefen nichts zu schaffen hatte.

34. In Kreta wurde dieser Gott zum Sohne des Zeus und der Persephone, dem Dionysos-Zagreus. Seinem Wesen nach war er nicht verschieden von dem Sprischen und Cyprischen Adonis, welcher gleichfalls die persönlich gedachte vegetabilische Natur, zugleich aber auch das Gestirn war, welchem alles Wachsthum und Gedeihen verdankt wird, die Sonne. Adonis wurde nun aber einerseits von Vielen für identisch mit Dionysos gehalten, und diese Identität wurde nach Plutarch's Bemerkung die übereinstimmenden Cultusgebräuche bestätigt; andrerseits war er dem Aegyptischen Ofiris so nahe verwandt, daß er eben unter diesem Namen mit einem aus Aegypten gekommenen Culte ju

<sup>&#</sup>x27;) Ephor. ap. Diodor. 5, 64. — ') Diodor. 4, 25. — ') Orph. hymn. 49. Hesych. s. v. Sabazius. — ') Sympos. 4, 5. VIII, 667. Reisk.

1

Amathus auf Cypern verehrt wurde, daß man in Byblos, einem hauptsig des Adonis. Dienstes, behauptete, das Grab des Ofiris wieders gefunden zu haben, und daß die Alexandriner später eine mystische Bereinigung beider Götter lehrten, und in Folge davon Adonis und Ofiris in Einem Idol zugleich anbeteten 1).

Run war Attys ober Sabagius in Borderafien durchaus nicht Beingott, fo wenig, als Ofiris dieß in Aegypten mar, wo man einen Gett der Rebe und des Rausches gar nicht kannte; aber auf Rreta Isten Diefe Gottheiten mit Dionpfos jufammen, der dadurch ein von demalt-thracischen Gotte und dem in Bellas an den Affolien und Antheferien verehrten Reld. und hirten-Botte fehr verschiedenes Befen murbe. Die Sage, daß Dionpfos im Buftande der Raferei zur Rhea oder Cybele Borderafien gefommen fei, daß diese ihn gereinigt, geheilt und in ihre Orgien eingeweiht habe, ift in diefer Beziehung ebenfo bedeutsam, als lehrreich; was von dem Dienfte galt, ift, wie haufig geschah, auf ben Gott übertragen, und die mythische Gulle umschließt die Thatsache, def der Dienft des Thracifch Bootifchen Beingottes durch den Bhrpeiden Gult der Cybele und des Attys wesentlich umgeftaltet worden fa; benn der Orgiasmus des lettern war, wie bemerft, febr verschieden ben Baccifchen: gewaltsame, leidenschaftliche Aufregung, Singabe an machtig entflammte und noch funftlich gesteigerte physische Triebe fand bier und dort ftatt; aber die gegen den eigenen Rorper gerichtete Buth des Phrygischen Gultus, Gelbftverstümmlung und Entmannung, tam in den altsbacchischen Orgien nicht vor, sondern Beiber maren es bier hauptfachlich, die als Manaden unter der Berrichaft des genoffenen Beine fich den wildesten Ausschweifungen überließen. Run aber murde Diemfos jum Sohne der Rhea, in deffen Dienst fich "Bacchuslarm mit dem fraftigen Tone der Phrygischen Flote gemischt", der "hoch auf 3da mit der Mutter (Rhea-Cybele) sich an der Trommeln Jubellarm ergöst" 2).

36. Aber auch mit dem Negyptischen Ofiris hatte der Orphische Dionysos so große Aehnlichseit, daß er als dessen Nachbildung betrachtet werden muß. Reben seiner Negyptischen Bedeutung als die zeugende und befruchtende Naturkraft überhaupt, war Ofixis auch, gerade wie Adonis, Sonnengott, insbesondere, als Gott der Abgeschiedenen, als Beherrscher und Nichter der Welt der Todten, die unterirdische Sonne; er war von seinem seindlichen Bruder, dem Typhon-Set, hinterliftig getödtet und der Leichnam zerstückelt worden; sein Tod und seine

<sup>&#</sup>x27;) Suidas s. v. Heraiscus. - 2) Eurip. ap. Strab. p. 470.

Leiden wurden in Aegypten in mpftischem Aufzuge begangen, ja alle Mpfterien, scheint es, die im Nillande an verschiedenen Orten gefeiert wurden, hatten naber oder entfernter ihn und fein Schidfal jum Saupt gegenstande 1). Ofiris mar aber auch wieder der Stier Apis, in beffen Rorper feine Seele manderte, murde als Stier verehrt und ftiertopfig Horus endlich war nichts als ein zu einem ftreitenden dargestellt. und siegenden Belden verjungter Offris. Die Ofiris - Sage war bort fo alterthumlich, und, wie fich aus den Inschriften ergibt, fo weit ver breitet 2), daß dabei nicht etwa an eine Uebertragung aus Sellas ju benten ift, sondern der Mythus des Orphischen Dionpsos oder Ragrens als Sellenische Nachbildung bes Aegyptischen gelten muß, obgleich bei der Ifis fpater eine derartige Uebertragung eintrat, und ihre Aeguptifde Sage nach Alexander's Zeit mit einigen der Griechischen Demeter en lehnten Bugen ausgeschmudt murbe, wobei es benn allerdings gefchat daß auch dem Ofiris felbst in einem fpatern Berichte 3) gang unagpptifde Buge, wie die Erfindung des Beinbaues, angedichtet murden.

37. Urfprünglich alfo gehörte Dionpfos - Bagreus der Rretifden Religionslehre an; Euripides lagt einen Rretischen Briefterchor fagen: er sei Geweihter des Idaischen Beus und des nachtlichen Bagrens. Ein Schriftsteller des vierten Jahrhunderts bat die Sage von ihm.ir dem euhemeriftischen Gewande alterer Rretischen Ergabler, aus dem schon Diodor ') viel Achnliches geschöpft hatte, mitgetheilt: Dionyid ift der im Chebruche erzeugte Cohn des Kretischen Ronigs Beus;-Bater hat bei feiner Abreife dem Anaben Thron und Scepter über geben; die Stiefmutter aber, Bera, verlodt das Rind durch einen Spiegel und Spielzeug, daß ce aus dem fichern Balafte entweicht, worauf ihre Diener, die Titanen, ihn todten, gerftudeln, die Glieder tochen und verzehren, nur das Berg wird durch die Schwester Athene dem rudfehrenden Bater überreicht, der die Titanen todtet, und des Berg in einem dem Anaben abnlichen Gppsbilde einschließt. tenfer aber feiern seitdem trieterische Feste, bei denen Alles, mas 30 greus gethan und gelitten, nachgeahmt, ein lebendiger Stier mit Bahnen gerriffen, und die Cifta, in der die Schwester das Berg geborgen, unim orgiastischen Gebräuchen herumgetragen wird 5). Daß der gottliche Rnabe nach der Ueberlieferung der Rretenfer auf ihrer Infel geboren worden, und

<sup>1)</sup> Lepfius über den Aegypt. Götterfreis, in b. Berl. Alab. Abhandl. 1851, S. 192. — 2) Lepfius a. a. D. — 3) Bei Porphyr. de abst. 4, 19, p. 365. Rhoer. — 4) Diod. 1, 17 — 20. — 3) Firmic. Mat. de error. prof. rel. c. 6, p. 68. Oehler.

daß ihn Zeus mit seiner Tochter Bersephone, die er in Schlangengestalt bewältigt, gezeugt habe, berichtet auch Diodor 1).

38. Port also wurde das Schickfal des Ofiris das des Bagrens: was an jenem Typhon mit 72 Berschworenen verübt, das vollbringen Die erdgebornen Titanen an Diefem, und wie Die Aethiopische Ronigin in der Aegyptischen Sage, so ift hier Bera die Anftifterin des Mordes. Beibe find durch ihren Tod unterweltliche Gotter geworden, fo daß Bebins den Ramen Zagreus fcblechthin als Dionpfos-Chthonios erflart 2). Bie der Stier Apis als Ofiris verehrt wurde, der durch dieses Thier feine bleibende Wohnung bei den Sterblichen genommen babe, fo murde Disupfos bei den Briechen häufig ftierformig oder doch mit Stierhornern debilbet und geradezu Stier genannt und als folcher angerufen 3); Angeas erflarte ben Cpaphos, wie die Griechen den Apis nannten, fir ibentisch wie mit Dfiris und Serapis, so auch mit Dionpsos 4); und wenn Diodor fagt, diefer Dionpfos, der Gohn des Beus und der Berfephone (oder der Demeter), fei derjenige, der zuerft die Befpannung bes Bfluges mit Stieren gelehrt habe 5), fo ift dieg nur eine euhemeri= Mide Deutung feiner Darftellung mit Stierhörnern, wie er denn auch deich barauf acht eubemeriftisch ben Dionpsos nur wegen ber Große Mifer Boblthat von den Menschen vergottert werden lagt. Nach Delphi, beffen enge Berbindung mit Rreta bereits erwähnt worden, follten die Reberbleibsel des zerstudten Gottes gebracht worden fein; das dortige, in Apollo = Tempel unter dem Dreifuß Diefes Gottes befindliche Grabmahl bes Dionpfos hatte icon Philochorus um d. 3. 306 v. Chr. ermähnt; bier verrichteten ihm die funf Sofii ein geheimes Opfer und weckten die Upaden ben todten Dionpfos Lifnites, von dem es euphemistisch bieß, a folafe; ben Beinamen hatte er von der Banne, die bei ihm wohl Diefelbe Bedeutung hatte, wie bei Ofiris, da Ifis die zerstreuten Glieder ibres Gemahls in einer Wanne gesammelt hatte 6). In Rreta felbst wurden die auf das Schicksal des Zagreus bezüglichen Mpfterien in Brrgifc = orgiaftischer Beise gefeiert; ein lebendiger Stier wurde mit ben Bahnen zerriffen; beim Herumtragen der Cifta und bei dem Rtage= gefchrei über den Tod des Gottes geberdeten fich die Theilnehmenden 46 Rafende 7), wie die Affaten bei der Attys = und Adonis = Fcier thaten.

39. Man hat Diefen Mythus vom gerriffenen Dionyfos in eine

<sup>&#</sup>x27;) Diodor. 5, 75. — ') Lex. I, 1573. Albert. — ') Athen. 11, 7, 1476. — ') Fragm. Hist. Gr. ed. Didot. III, 155, 37. — ') Diod. 3, 61. — ') Serv. ad Georg. 1, 166. — ') Firmic. l. c. p. 69.

spate Beit berabruden wollen, vorzüglich weil Baufanias ben Orphischen Dichter Onomafritus (um d. 3. 560 v. Chr.) für ben erften ausgibt, welcher die Titanen ju Urhebern bes über Bagreus verhangten Leidens in seinen Bedichten gemacht habe. Aber wenn auch Baufanias teinen alteren Dichter gefannt hat, der die Titanen als Thater genaunt bat, fo wurde dieg bochftens nur beweisen, daß diefer Theil der Sage vor Onomafritus noch nicht aus den Mpfterien in's öffentliche Leben und in die Poefie gedrungen war, die Sage felbst ist jedenfalls weit alter, und schon Terpander hatte einen Dionpsos, welcher des Zeus und der Ber sephone Sohn gewesen, ermähnt 1). Das Grab zu Delphi, die alles meine Annahme der Griechen, und zwar icon des Berodot, daß Die npfos der Aegyptische Ofiris fei, bestätigen diefes bobere Alter ber Bagreus = Sage; denn der Griechische Beingott hatte nicht fur Gins mit Oftris genommen werden tonnen, da die Aegypter gerade bei Diefem ihrem bochften und begten Botte am wenigsten daran benten tonnten, ibm die Erfindung des Beins, den fie als ein bofes und unreines Er gengniß betrachteten, beizulegen 2). Es war alfo die Myfterienlehre von der Berftudelung des Dionysos und die damit zusammenhangende Auf faffung beffelben als Unterweltgottes, was die Berechtigung ju biefer Bereinerleiung darbot. Berodot, der nur um einige Decennien fpater als Onomafritus lebte, fagt 3), die Aegypter machten Dionpfos mit ber Demeter (er meint die 3fis) zu Göttern ber Unterwelt; hatte er nick die Zagreus : Geftalt, die Dionpfos in den Myfterien angenommen, dabe vor Augen gehabt, fo murbe er, da Ofiris bei den Aegyptern gewöhnlich # ithpphallifch abgebildet murde, diefen mohl eher fur den Griechifden Bermes erflart haben. Auch Mefchylus nennt Diefen unterweltlichen Get bereits Bagreus 4), und ein noch alterer, ale Diefe Manner und als Onomafritus, Pherecydes (um 544 v. Chr.), muß den Mythus fcon gefannt haben; denn fein Ophioneus, der Schlangengott, der durch die wechselseitige Liebe des Beus und der Chthonia (Berfephone) erzeugt worden, und dann in einem Rampfe der Botter Anführer mar, aber unterlag 5), ift dem von dem ichlangengestalteten Beus und ber Berfe phone geborenen Bagreus jedenfalls fehr nabe verwandt. Endlich wußte " man auch ju Delphi recht gut, daß der dort begrabene und verehrte Lifnites fein Andrer fei, als Ofiris; denn Plutarch fagt ber Rlea: fle eben, als Oberpriefterin der Delphischen Thyaden, die icon vom Bate und der Mutter her dem Dienste des Ofiris geweiht fei, d. h. deren

<sup>1) \$5</sup> d's Rreta, III, 184. — 2) Jablonsky, Pantheon Aegypt. I, 130.—2) Herodot. 2, 123. — 4) Etymol. Gud. p. 227. — 2) Max. Tyr. 10, 4.

Sater als Hofios und deren Mutter als Thyade dem Dionpfos=Liknites gebient hatte, muffe dieß am begten wiffen 1).

- 40. Die Rretenfer faben einen Beweis für das bobere Alterthum bres Myfteriendienstes in der Thatfache, daß daffelbe, mas in den Myferienanstalten, bei den Ciconen (oder ihren Nachfolgern) in Thracien, ef Samothrace und in den Eleufinien als Geheimdienft begangen und mitgetheilt werde, bei ihnen gang offen gezeigt und Jedermann ohne weitere Bedingung dabei zugelaffen werde 2). Diefe offentliche Myfterienfeier beftand in der bereits ermabnten Darftellung des Bagreus-Stofes, und es wird fich weiter unten zeigen, in wie ferne auf Samethrace und zu Athen in den Gleufinien diefelbe Gefchichte gum Sebeimdienft gehort habe. 3m Gebiete der alten Ciconen alfo, in Da= wien, gab es eine der Rretischen verwandte, der Sage nach durch Orpheus aus Rreta dabin gebrachte Mufterienanstalt, die fonft nicht erwahnt wird, deren Erifteng und Verpflanzung aber in der bereits ange-Abrten Sage, welcher gemäß der Dionpfos-Cult mit dem Beinbau von Areta nach Maronea (oder 3fmaros) gebracht worden, ihre Bestätigung Indet.
- 41. Demnach stellt das Griechische Mysterienwesen sich dar als in Areta zuerst entstandenes, von da zugleich nach Thracien und mach hellas (Delphi) verpflanztes Institut, das auch von Thracien wieder imohl nach den benachbarten Inseln (Lemnos und Samothrace), als mach Athen seinen Einsluß erstreckte. Diese Berpflanzung war natürlich wicht das Werk Eines Mannes über die mythische Persönlichkeit des Depheus läßt sich nichts geschichtlich Haltbares sagen; es war eine Priesterslaße oder priesterliche Schule, die Orphische, welche der Träger des Ansteriendienstes war, und wiederum war dieses Institut die Stütze und der Rückhalt, an welchem die Orphische Succession sich fortleitete, und das Band, welches die Einzelnen umschlang und zusammenhielt.

42. Serodot nimmt "Orphiler" und "Pythagorifer" für Bezeichnungen derselben Schule oder Rlasse; die Letteren, die sich seit der Sprengung ihrer Gesellschaft in Großgriechenland (um 500 v. Chr.) in Hellas zu verbreiten begonnen, eigneten sich die Orphischen oder Bacchischen Ueberslieferungen und Religionsansichten an, und es scheint, daß Manches, was bisher blos in den Mysterien und in den damit in Verbindung kehenden Priestertreisen sich fortgepslanzt hatte, jest erst, hauptsächlich seit keichplus Zeiten, in die Litteratur überging und Gemeingut der höher Gesbildeten wurde. Sicher waren die Pythagoräer nicht die Urheber der

<sup>1)</sup> Plut. de Isid. 35, p. 59. Parthey. - 2) Diod. 5, 77.

Orphisch = Bacchischen Lehre 1); sie fanden diese schon vor und bemächtigten sich ihrer, zunächst wohl dazu bestimmt durch die ihnen so wichtige Unsterdslichkeitslehre, für welche sie eine religiöse Gewähr und Grundlage besdurften, die der volksmäßige und der epische Götterglaube ihnen nicht darbot, die sie eben nur in der Orphisch = Dionysischen Religion fanden. Denn wenn auch die älteren Orphiser nicht selber schon die Seelenswanderungslehre aus Aegypten übersommen und ihrem Sagentreise einsverleibt hatten, so ließ dieser doch Raum dafür; leicht konnte diese Lehre mit dem Zagreus = Mythus verbunden oder daran angeknüpst werden.

- 43. Der alteste Orphiter, deffen die Geschichte ermahnt, mar ber Rretische Guhnpriefter Epimenibes, der um das Jahr 612 nach Athen berufen mard, um Stadt und Bolf von der Rylonischen Blutschuld m lofen, und von deren Folge, der Best, ju befreien. Seine Orphische Lebensweise, die ihm zugeschriebene Mysterienweisheit, nebst der Angabe, daß er felbst ein Aurete geheißen, und die Genefis der Rureten und Rorpbanten gedichtet habe - alles dieß beweist, daß er aus ber auf feiner Infel bereits bestehenden Schule der Megpptisch = phrygisch = fretischen Mofterien hervorgegangen mar. Seine Berufung zeugt zugleich fur ben alten Berfehr Attifa's mit Rreta, der in religiofer Beziehung ohne 3meifel auch durch die bier und dort geubten Mpfterien vermittelt wurde. D hierauf Pythagoras felbit ju Leibethra von dem Briefter Aglaophamus in die Orphischen Mysterien eingeweiht worden, muß, da die Angabe eine febr fpate ift, dabingeftellt bleiben. Der altefte als Orphifer be fannte Pythagoraer mar Rerfops; ihm folgten Brontinus und befonders der oben ermähnte Onomakritos, der ju Athen Drakel für politifce Amede erdichtete, und ein fruchtbarer Erzeuger Orphischer Lebrgedicht und hommen gewesen sein foll; die von ihm gedichteten ober gefammelten und in Ordnung gebrachten "Beihen", welche die Sage von Ragreus enthielten, murden das berühmtefte Bedicht diefer Art.
- 44. Mit der Orphischen Götterlehre war eine gleichfalls Orphisch genannte Lebensweise verknüpft, deren Berwahrungs = und Enthaltungs- Borschriften auch in den Mysterien mitgetheilt wurden. Daher die Asgabe des Diogenes: Bythagoras (d. h. die Pythagoraische Schule) habe alle jene Dinge zu vermeiden geboten, welche die Priester bei der Berrichtung der Mysterien in den Tempeln zu verbieten pflegten; als solche verbotene Dinge zählt er besonders auf die Berührung von Leichen und von Gebärenden, wodurch der Mensch bestedt und unrein werden sollte;

<sup>1)</sup> Bie Brandis, Gefch. d. Griech. Philof. I, 55 ff., u. Lobed (Aglaoph. L passim) meinen.

dem den Genug des von Thieren benagten oder von todten Thieren berruhrenden Bleisches, gewiffer Fische, der Gier und der Bohnen 1). Me diefe Berbote hatten einen religiofen, in "beiligen Sagen" mitgeteilten Grund. Benn nun dort weiter als Pythagoraifche Lehre angegeben wird, die Botter muffe man durch Reinigkeit ehren, diefe Reinigkeit eber fei etwas gang Meußerliches, durch Abwaschungen und Besprengungen m Bewirkendes, fo war auch dieß eine offenbar nicht von den Pythagriern ersonnene, sondern den Dofterien = Instituten entlebnte Doctrin: mb die Lebensweise war dieselbe, die der Chor Rretischer, in die dortigen Myfterien eingeweihter Priefter bei Euripides beschreibt: "Ich führe ein lauteres Leben, feit ich des Idaifchen Beus und des nachtlichen Bagrens Geweihter bin, feit ich die Mahlzeiten der roben Fleischestoft (bas Berreißen des Dionpfos = Stiers und das Effen von feinem Rleische) wellbracht, und der Mutter vom Berge (Cybele) die Fadeln trage, feit ich geweiht der Rureten Briefter beiße. Befleidet mit bellleuchtendem Gewande fliehe ich der Sterblichen Geburt und berühre nicht den Sarg, jeglicher Roft von Beseeltem entsagend" 2). — Lebende Besen nicht zu tibten und nur feellose Rahrung zu genießen, war eine auf die Seelen= wanderungslehre gebaute Borfchrift, und manche Orphiter nahmen, nachben fle von dem Fleische des Mysterien=Stiers gefostet, keine thierische Rahrung mehr zu fich. Darum läßt derfelbe Tragiter den Thefeus zu feinem als Orphifer dargestellten Sohne höhnisch sagen: "Dein Mahl vertimmere durch leblose Nahrung; diene Orpheus = Bacchus = Dienst" 3). Das Berbot endlich, wollene Gewander zu tragen, oder wenigstens, mit bichen angethan, einen Tempel zu betreten oder fich begraben zu laffen, bet herodot als Aegyptisch und zugleich als Orphisch = Bacchisch oder Pytha= gerafic bezeichnet, war mahrscheinlich mit einigen andern Eigenthumlichkeiten bes Dfiris = Dienftes aus Aegypten über Rreta nach Bellas getommen; und ebenso war bas Pythagoraische Berbot der Bohnen Orphische, aus Aegypten, wo die Priefter diese für unrein geltende Frucht nicht einmal anbliden durften 4), gebrachte Borfchrift, die auch in den Mysterien eingeschärft wurde. Ein Orphischer Bers lautete: Man muffe bas Effen einer Bohne b febr verabscheuen, als ob es das Haupt des eigenen Baters ware 5).

45. Daß ein eigener geschloffener Bund von Orphisern zu irgend einer Zeit in Griechenland bestanden habe, dafür liegen feine Zeugniffe vor; die, welche diefen Namen führten, waren Priefter oder Gehulfen

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 8, 33. — 2) Ap. Porphyr. de Abst. 4, 19. p. 365. Rhoer. — 3) Eurip. Hippol. 949. — 4) Herod. 2, 37. — 5) Heraclid. 44. Lydum de mens. p. 76. Clem. Alex. Strom. 3, 435.

bei den an verschiedenen Orten eingerichteten Geheimdiensten, oder sie waren Anhänger der Pythagoräischen Schule, derjenigen Rlasse nämlich von Pythagoräern, welche, schon in der Blüthezeit der Sette vorzugsweise dem religiösen Gebiete zugewandt, sich von den beiden andern Klassen der "Politiker" und der "Speculativen" unterschied 1).

- 46. Die Bagreus : Sage, die den Rern und Mittelpunkt der Drphischen Lehre bildete, ift bereits in ihrer Rretischen euhemeriftifc gefarbten Gestalt ermabnt worden; da fie fur das Berftandnig der Infterien von entscheidender Bedeutung ift, muß ihrer bier abermals gedacht werben. Dionpfos Bagreus, ber Sohn des Beus und der Berfephone, des Baters geliebteftes Rind, von ihm mit Ehren überhauft, fag en feiner Seite auf dem Throne, und fchleuderte fcon Blige, wahrend Apollo und die Rureten ihn gegen die Tude der Bera bewachten. Dennoch gelingt es der Bera, den Anaben durch die von ihr angestifteten Titanen ju verderben; diese schleichen fic, das Gesicht mit Gpps beftrichen, in fein Bemach, taufchen ihn mit schimmerndem Spielwert, überfallen ihn ploglich, vergeblich widersteht er und fucht durch allerlei Bermandlungen ihren morderischen Sanden zu entgeben, fie gerreißen ihn, tochen seine Blieder in einem Reffel und verzehren fie. Bene ver schlingt hierauf das von Athene gerettete Berg feines Sohnes und empfängt damit den Samen zur Erzeugung des zweiten, Thebanischen, Dionpfes. Auf Zeus' Gebot sammelt Apollo, mas vom Leibe des Bagreus noch übrig mar, und bestattet es; Rhea aber oder Demeter Die nach einer andern Sage 2) feine Mutter mar] verbindet die Refte wieder und gibt ihnen Leben, fo daß ein verjungter Dionpfos (dem einen Dythus aufolge) aufersteht. Aus der Afche der durch die Blige des Beus verzehrten I tanen werden endlich die Menschen gebildet, die daher Gutes und Bofes, Dionysische und Titanische Natur in fich tragen 3).
- 47. Die Orphifer deuteten, später wenigstens, die Zerreißung des kleinen Gottes und seine vorhergegangenen Metamorphosen in alle Elemente pantheistisch; die Gottheit, sagt Plutarch, sei zwar von Ratur uw veränderlich und ewig, gefalle sich aber in Beränderungen ihrer selbst, und werde, indem sie verschiedene Gestalten, Zustände und Kräfte awnehme und eine Manigsaltigkeit entwickle, das, was man Belt nenne. Da ferner dem Orphischen Mythus zusolge der Mensch aus dem mit

<sup>1)</sup> Nach der Eintheilung in σεβαστικοί, πολιτικοί und μαθηματικοί. Vita Pythag. ap. Photium Biblioth. 249, p. 438. ed. Bekker. — 2) Diodor. 3, 63. — 2) Clem. Alex. Protrept. p. 11. Nonn. Dionys. 6. Die Stellen gefammelt bei Lobed; Aglaoph. 553 — 592.

der Substanz des Dionysos vermischen Titanischen Stosse gebildet war, so schien damit der ethische Dualismus im Menschen, die Mischung von Gutem und Bosem erklärt; der Mensch sollte sich dem Dionysos gleichsem blutsverwandt fühlen, und dem eifrigen, in der Orphischen Schule verzugsweise betriebenen Eulte dieser Gottheit konnte die Bedeutung und der Zwed untergelegt werden, daß der Mensch dadurch das in ihm vortandene Dionysisch Sottliche psiege und nähre, während andrerseits nach Ophischer Ueberlieserung die Leiden und Mühseligkeiten der Sterblichen eine Folge ihres Titanischen, also schuldbeladenen Ursprungs waren, und die Seele, um alle Schuld eines früheren Daseins abzubüßen, im Körper wie in einem Gefängnisse oder Grabmahle wohnte 1), weßhalb auch Niemand durch Selbstmord die Zeit seiner irdischen Abbüßung jener Titanenschuld eigenmächtig absürzen dürse — eine Lehre, welche schon Philolaus von "den alten Theologen und Sehern", Plato und Jamblichus aus den Mysterien herleiten.

- 48. Sier drängen fich nun die sofort genauer zu beantwortenden Fragen anf: Welche Mysterien waren dieß? welche Bewandtniß hatte es mit den Orphischen Geheimweihen als einem bleibenden Institute? wie verhielten sich die Orphischen Weihen zu den als Staats=Instituten bestehenden Mysterien? Siezu wird zuvörderst ein Ueberblick wer die verschiedenen Formen des Dionysos=Dienstes in Hellas ersordert.
- 49. Rein Gott hatte so zahlreiche Feste, als Dionpsos, und meistens waren es Freudenseste, die mit ausgelassener Lust und rauschendem Jubel begangen wurden. Die "kleinen oder ländlichen Dionpsten" wurden bei berannahender Weinlese mit Phallosliedern, Schmäusen und dramatischen Spielen geseiert. Im Winter, nach beendigtem Reltern, wurden die Renden in Athen mit dem Genusse des süßen Wostes, mit einem großen Schmause und einer Festprocesston unter Nedereien begangen, wozu noch theatralische Vorstellungen kamen. Ob das Ambrostafest 2), dessen Name sich auf den süßen Wost zu beziehen scheint, ein einzelner Tag der Lezwien, oder davon verschieden gewesen, ist nicht klar. Die Anthesterien, das Dionpstsche Blumensest, wurden im Beginne des Frühlings drei Lage lang geseiert, und bestanden aus dem Festage der Faßössnung Bithoigia), dem Kannen= oder Trint=Feste (Choës) und dem Topsseste (Chytroi). An den Choën, dem heiligsten Tage, brachte die Gemahlin des Archon von Athen, in Gesellschaft von vierzehn Priesterinnen,

<sup>1)</sup> Plut. Cratyl. p. 400. Phaedon. p. 62. B. Philolaus ap. Clem. Alex. Strom. 2, 518. Euxitheus ap. Athen. 4, p. 157. Jamblich. Protr. 8, p. 53. ed. 1598. — 2) Schol. ad Hesiod. op. ct des. 504.

geheime Opfer für den Staat dar, und wurde dann dem Gotte symbolisch angetraut. Am dritten Tage wurde dem Chthonischen Hermes und den Geistern der in der Deutalionischen Fluth Umgesommenen ein Opfer in Töpsen dargebracht '). Bur Feier der großen oder städtischen Dionysien Ende März oder Ansangs April strömte Alles nach Athen zussammen; sie wurden durch Festzüge, Anabenchöre und durch Bettstupfe komischer und tragischer Dichter verherrlicht. Die Procession bestand in Beiten alterthümlicher Einsachheit aus einem Aruge mit Bein, einem Bode, einem Korbe mit getrodneten Feigen und dem Phallus; später war sie viel stattlicher; goldne Körbe wurden von vornehmen Jungsrauen, die Phallen von bekränzten Jünglingen getragen; diesen solgten Andre in Beiberkleidern, phallische Lieder singend, und als Trunkene sich geberdend; dann kamen Männer mit Beinschläuchen und großen Trinkgefäßen 2).

- 50. Die Dionpfos = Refte in den andern Briechischen gandern und Städten maren zum Theil einfache Beinfeste ausgelaffener Luftigfeit ohne alle mystische Gebrauche, wie die zu hermione in Argolis, welche mit mufikalischen Spielen und mit Bettkampfen im Schwimmen und Rudern begangen wurden 3); das Fest Thyion in Elis, wo fich verfiegelte Beden munderbar mit Bein fullen follten; Das ju Bellene, mo in ber gangen Stadt Difchgefage voll Bein aufgestellt murden; bedeutsamer war die Zeier des Dionpsos-Festes Stieria zu Alea in Artadien, wo nach Delphischem Spruche Frauen in dem Tempel des Gottes gepeiticht wurden 4), mahricheinlich zur abschredenden Erinnerung an frubere Danaden = Raferei; dann ju Orchomenos, wo ihm ein nachtliches Reft von Frauen und Prieftern gefeiert wurde, indem man den verschwundenen Bott fuchte, der fich - vor den Titanen, oder vor folden geinden feines Dienstes, wie Lyfurque, flichend - bei den Musen verborgen babe, und der Briefter eine gum Opfer bestimmte Jungfrau verfolgte b). Das gegen murden in Sicyon und Rorinth einem doppelten, in den Bir kungen entgegengesetten Dionpsos, einem Baccheios und einem Lyfios, dem Manadifch Tobenden und dem milde Beruhigenden, entsprechende Refte gefeiert.
- 51. Die zahlreichen trieterischen Dionpsos=Feste behielten stets ben wild orgiastischen Charafter des alten Thracischen Manaden=Dienstes bei; die Frauen begingen diese Feste durch jabrliche Ausstüge in die

<sup>1)</sup> Schol. Aristoph. Acharn. 960. 1075. — 2) Aristoph. Acharn. v. 242 u. Schol. v. 260. Aelian. Var. H. 6, 1. Athen. 14, 16. p. 622. — 3) Paus. 2, 35, 1. — 4) Ibid. 8, 23, 1. — 5) Plut. quaest. rom. 12. quaest. grace. 38.

Berge, wo sie dann die Rächte bei Facelschein mit aufregenden Tanzen mid in einem etstatischen, durch Weingenuß sich zu immer ärgerer Ausgelaffenheit steigernden Zustande zubrachten; so geschah es von Theben
ans auf dem nahen Citharon, und wiewohl in gemilderter Form auf
dem Barnaß von Delphischen und Attischen Frauen gemeinschaftlich.

- 52. Ganz abweichend von den übrigen Dionpfos-Diensten war der Ent des Dionpfos-Omestes auf Chios und Tenedos, welchem auf diesen der Afiatischen Kuste nahen Inseln Menschenopser gebracht wurden 1). hier war es der Phonizische Baal-Moloch, der den Namen Dionpsos ting, und als dessen Sohn daher auch der Kretische Talos, der selber solarischer Natur und dem Moloch nahe verwandt ist, bezeichnet wird'2). Benn Themistokles nach dem Siege der Hellenen über die Perser jenes ansiallende Opfer gefangener Perser dem im übrigen Hellas sonst nicht verehrten Dionpsos-Omestes schlachtete, so geschah dies wohl gerade, weil man den fremden Gott, der einem, Persischer Herrschaft untersworsenen, Lande angehörte, auch auf die dort landesübliche Weise ehren, und den Hellenen versöhnen wollte.
- So zeigen fich benn nirgends in Griechenland eigene Diony= fice Mosterien, wenn man darunter ein Institut versteht, wie die Eleustund Samothracischen, wo man erft vorbereitet und eingeweiht werden mußte, um dann religiöfer Geheimniffe theilhaft zu werden. Biele Dionpfos : Dienste wurden blos von Frauen begangen; andre wurben zwar mit gebeim gehaltenen Bebrauchen gefeiert, wie bas Opfer ber bofti zu Delphi, aber nirgends gab es ein blos aus Dionpfos = Gult bethendes Institut, an welches Orphifer ihre Beiben und Lehrmitthei-Auch die Bacchanalien, welche um lungen batten anfnupfen fonnen. bes Jahr 186 v. Chr. in Etrurien und dann in Rom jum Borfchein famen, hatten feine Orphischen, überhaupt feine lehrhaften Beftandtheile, fendern waren blos ritueller Ratur. Bon einem Griechischen Priefter werk in Etrurien gestiftet, waren fie, gleich der trieterischen Feier in Griechenland, anfänglich blos für Beiber bestimmt; in Rom hatte erft eine Campanifche Priefterin Die Bulaffung von Mannern eingeführt, worauf dann diefe nachtlichen gemischten Berfammlungen zu Stätten schändlicher Ansichweifungen, unnaturlicher Bolluft und blutiger Berbrechen wurden.
- 54. In hellas werden seit den Zeiten des peloponnesischen Krieges Orpheoteleften ermähnt, die keiner festen, geschlossenen Genossenschaft angehörten, sondern, vereinzelt ftebend, das Gewerbe Orphisch = bacchischer

<sup>1)</sup> Porphyr. de abst. 2, 55. — 2) Schol. Apollon. Arg. 3, 977, wo "Tautreise" nach Ofann's Erflärung (Rhein. Mus. 1835, S. 241 fg.) Talos ift.

Beihungen auf eigene Sand trieben, und mit Orphischen Buchern ver feben, worunter besonders die von Onomafritus gedichteten oder ge fammelten Beiheformeln fich befanden, von Stadt zu Stadt zogen, ibo Dienfte ju Guhnungen und Beilungen Reichen und Armen gegen Lohn anbietend; ihre Beihen follten von aller Schuld, felbft der von de Borfahren ber ererbten, lofen, gegen Gefahren ficherftellen und # einem feligen Leben und hohen Ehren in der Unterwelt verhelfen; bab wurde nichts Dubfames, murben feine befchwerlichen Enthaltungen ge fordert, vielmehr pflegte man die Guhnungen und Beihungen unter Bei gnügungen und festlichen Luftbarteiten, unter Tangen und mit Rachahmun des Rausches der Silenen zu vollbringen 1). Manche dieser Gautler, bera Runfte, wenn auch vielfach auf dem Theater verfpottet, doch von Bielen mitunter von den Spottenden felbft, eifrig gefucht und gefauft wurden scheinen die einmalige Unwendung ihrer Beiben für genügend erklart # haben, mahrend Andre die öftere Biederholung derfelben empfahlen obe felbft als nothwendig bezeichneten; Theophraft 2) fcbildert feinen Aber gläubigen, wie er jeden Monat mit Frau und Rindern zu den Orphes teleften wandert, fich und die Seinigen weiben zu laffen. Danche, Re tragprten genannt, bedienten fich dabei auch folcher Ceremonien und Beihen, welche dem Phrygischen Dienfte der "großen Mutter" en nommen waren, und verbanden diefe mit den Dionpfifchen; diefe pflegtei nebft andern Bortheilen auch Beilungen ungewöhnlicher, besonders pfpchi icher, als Götterwirfung betrachteter Rrantheiten zu verheißen. felten maren es Frauen, welche diefe Gulte und Beihungen übten, und wiewohl die Priefterin Ninus deshalb zu Athen hingerichtet wurde, feben wir doch die Mutter des Redners Aefchines, Glautothea, als Teleftin oder Tympanistria dasselbe Gewerbe treiben, mobei der Sohn als Retre gprte der Mutter die heiligen Bucher vorlas, den Geweihten die Rebris, das hirfchtalbfell, umbing, und ihnen vortangte, aus dem Difchtrage fie trinken ließ, dann gur Erinnerung an die Titanen, die bei der Tib tung des Zagreus ihr Geficht mit Thon oder Gpps bededt hatten, fu mit Thon bestrich und mit Rleie abrieb 3), und fie die Borte nachsagen ließ: "Dem Unbeil bin ich entfloben und habe das Beffere gefunden." Auf Diefe nachtlichen Bebrauche folgte bei Tage der Bug der Dionpfot Berehrer durch die Stragen, wobei Gautelei mit Schlangen getrieben, und der Gott unter den Namen Spes und Attes angerufen wurde 4).

55. Wenn also von Dionpfifchen Teleta oder Orgien Die Rede if,

<sup>1)</sup> Plat. rep. 2, 364. Legg. 7, 815. Phaedr. 244. — 2) Theophr. Charact. 16. — 3) Harpoer. p. 54. — 4) Demosth. pro coron. p. 313.

find damit entweder die bereits erwähnten blos rituellen, baufig von frenen geubten Beheimdienfte gemeint, oder es waren dieg wirkliche Drferien, die aber nie und nirgende allein bestanden, sondern immer nur iu Berbindung mit ben auch andern Gottheiten gewidmeten Geheimdienften, wie es bei den Lernaischen und Eleufinischen der Fall war; oder endlich vertand man die Brivaterfindungen jener Orpheoteleften und Metragprten, welche ihre Beihungen nach eigenem Gutdunken, wenn auch jugleich nach einer gewiffen Tradition vornahmen, und je nach ihrer Individualitat web Gewandtheit größeres ober geringeres Unfeben genoßen. we ihnen hullten fich in den Nimbus befonderer gottlicher Erleuchtung, der fie trieben auch als gemeine marktichreierische Abentheurer ihr Wesen; Biele geborten ju jener Rlaffe ber verächtlich fogenannten Ppthagoriften, beren Schmut und Bettelhaftigfeit, jufammengehalten mit den hoben Unipruchen, Die fie auf besondere Ehren und Belohnungen in der andern Belt machten, die spatere Briechische Comodie verhöhnte 1). Mitunter webanden fich Debrere, um ihre Beihungen funftlicher und feierlicher n machen; bann liegen fie den ju Beibenden allerlei Schrectbilder und einenftische Gestalten erscheinen, um fie mit dem Borne ber Befate und beffen furchtbaren Wirfungen zu angstigen, und dadurch fur die darge beenen Schut = und Beilungs = Mittel befto begieriger und empfänglicher machen 2). Ein folder Orpheoteleste war es, dem Antisthenes, als n ihm die Geligkeit der Geweihten nach dem Tode rühmte, erwiederte: Barum ftirbft du denn nicht?

56. Endlich gab es auch noch freigebildete, sich oft lange sortsuszende religiöse Gesellschaften, deren Mitglieder Thiasoten oder Orsesum hießen; solche hatten sich zu dem Zwede, eine Gottheit, meist eine auswärtige oder den Dionpsos, besonders zu verehren, gebildet. Da der Dienst dieses Gottes sich ganz vorzüglich zum "Thiasos und Asmos", d. h. zu Festgelagen, Tänzen und aufregender Musit eignete, so waren derartige Brüderschaften häusig und beliebt. Ihre Trinkgelage mit Flötenspiel und Gesang, bei denen der Gott oft nur den Namen und den Borwand hergab, wurden dann wohl auch halb im Ernste und balb im Scherz als Mysterien mit einer gewissen Feierlichseit und mit eigenen Aufnahmseeremonien behandelt 3).

57. Bon den Orphifern, ale einem organisirten religiösen Bunde, bumt jebenfalls in den Zeiten nach Plato feine Spur mehr vor, und

<sup>1)</sup> Aristophontis Pythagoristes ap. Meineke Com. Gr. II, 362. — h Hippolyt. adv. haer. p. 72. Dio Chrys. or. 4. p. 168. Reisk. Celfus in Crigenes, opp. I, 507. — 3) Max. Tyr. Diss. 3, 7. p. 25. Markland. 1740.

wenn Reuere von einer Aufnahme in diesen Orden, welche durch Be franzung und Reinigung mit Steinmehl unter Gesangen geschehen sei reden '), so ist hier, was einzelne Weiber, wie Glaufothea, oder herum wandernde Orpheotelesten thaten, ohne damit irgend eine gesellschaftlich Berbindung knüpfen zu wollen, auf einen in Wahrheit nicht existirende Orden übertragen. Wohl aber waren Orphische Lehren und Mythen theil weise in Athen selbst in den öffentlichen Cultus übergegangen; es wir berichtet, daß bei den Dionysien im Anthesterion Monat Orphische Thes logie und Göttersagen durch Tänze und durch theatralisches Austrein von Horen, Nymphen und Bacchantinnen dargestellt wurden 2); ihn eigentlichen Stützpunkt aber hatte und behielt die Orphische Theologie in den Mysterien, den Elcustnischen insbesondere.

58. Die Berbindung, in welcher Bhrygifcher Gotterbienft mit bei Dionpfischen ftand, hilft diefe Seite des Mysterienwefens erklaren. Uebe gang Borderaften mar eine Religion verbreitet, deren Sauptgeftalten ein große Naturgöttin und Mutter alles Lebendigen, und ein ihr als Gemaßt Liebling oder Sohn verbundener, dem Leiden und dem Tode verfallene Gott waren. Die Bahrnehmung, wie im menfchlichen Leben und der gangen Ratur ichon mit der Empfängnig und der Geburt der Schmet und die Gefahr verknupft ift, wie die Befen fich gegenfeitig gerftoren um eines durch das andre fein Dafein ju friften, wie immer aus bat Tode neues Leben entsprießt, und gerade aus der Berwefung die Pflang ihre Nahrung zieht, so daß in der Auflösung animalischer Körper bi ftartfte Nahrungefraft für das vegetabilifche Leben liegt - diefes alle bietende, unerbittliche Gesetz des Todes aus dem Leben und des Leben aus dem Tode mar es, mas in feiner Birfung auf die Phantafte be bem Raturleben völlig zugekehrten, phyfifch und geiftig von ihm unter jochten Stamme jene Göttergestalt und die entsprechenden Mythen ber Bie der Mensch fich hineingestellt fühlte in eine ftet vorgerufen batte. Umwälzung von Leben und Tod, wie ihm das Universum als Tempe und Grab, als Altar und Sarg erschien, so mußte auch sein ganz den Naturgebiete angehörender und darin beschloffener Gott abwechfelnd leben und fterben, und wenn ihm das Befite und Roftbarfte aus den lebendige Befen zum Opfer gebracht wurde, fo mußte er felbft auch als ein Opfer des großen Todesgesetes fallen.

59. Der Liebling der großen Phrygischen Göttin, der Dindymene ober Cybele, war Attes, der Sohn des Gottes Men, oder eben diefer

<sup>1)</sup> Peterfen: Der geheime Gottesb. bei b. Griech. S. 25. - 2) Philostrat. vit. Apoll. 4, 21.

63. Rorpbas, ber nicht nur bier, fondern auch bei Clemens 1) m Attes und dem Dionpsos gleichgesett wird, mar der Gott, ben die imcier am Samos, aber auch die Phrygier verehrten 2), und nach dechifchem Mythus der Sohn der Cybele (d. h. der Demeter) und des fon 3), oder, einer andern Angabe zufolge, der Perfephone, die ibn Bater (b. h. von einem geheim gehaltenen) geboren 4), wie auch pens bald als Sohn der Demeter, bald als Rind ihrer Tochter bemet wurde. Benn Julian ihn ben großen, der Mutter gur Seite bumben Sonnengott nennt 5), während er in der Orphischen Theoie ber große Ronig hieß, der von seinen Brudern, den beiden en Rorpbanten, getodtet und zerftudt, nach dem Billen der Demeter Mangengestalt angenommen habe — fo ift es flar, daß er nur dem Namen b und in einigen Umftanden feines Mythus von den andern Gottten gleicher Gattung verschieden war; auch er mar, wie Ofiris, Attes, prens, Abonis, der leidende Raturgott mit der bereits erörterten folarim Begiebung, ber fterben muß und wieder in's Leben gurudfehrt.

. 64. Und in dieselbe Klasse von Mysterien: Gottheiten gehörte endlich ber Samothracische Adam. Es war dieß der Phonizische, zu Beswerchrte Esmun 7), einer der Kabiren, der schöne, in den Bergen 1 Reger streifende Jüngling, den die Phonizische Göttermutter Astronoe 8) bte, der, von der Göttin verfolgt, sich selbst entmannte, den aber die ittin wieder belebte 9). Daß dieser Esmun nur die Phonizische Gestung des Attes, oder der Letztere die Phrygische Uebertragung des uteren ist, seuchtet ein.

65. Wir vermögen aber nun, nachdem der allen diesen Afiatischen Genischen Gottheiten zu Grunde liegende Zug eines der Zeugungstraft weltsam beraubten, sterbenden und wieder erweckten Naturgottes klar werden ist, das Wesen der Griechischen Mysterien näher zu bestimmen. ur tritt hier gleich die Schwierigkeit ein, daß der Inhalt dieser Mysten sich keineswegs immer gleich blieb, vielmehr manche Beränderungen Grweiterungen eintraten, wobei indeß weder diese Beränderungen ift, noch die Zeit ihrer Einführung historisch nachzuweisen ist. Sie then ihren Grund theils in der Berschiedenheit der Nationalitäten,

<sup>1)</sup> Protrept. p. 16. — 2) Hippol. adv. haer. 109. — 3) Diod. 5, 49. — Serv. ad Aen. 3, 111. — 5) Julian. or. 5, p. 167. Spanh. — 6) Orph. Man. 38. — 7) Abam = Esmun, dem Bechsel der Buchstaben D u. S gemäß, wie dem gleichfalls Phonizischen Kadmilos oder Kasmilos. — 6) Phonizisch Aftaroth aamah, die holde, oder (bet Plutarch de Isid. 13.) Remanun genannt. lovers, Phonizier I, 636. — 6) Damasc. vit. Isid. 302.

welche nach und nach auf folche Mpfterienanstalten, wie 3. B. bie Samothracischen waren, Ginfluß gewannen, theils in dem Intereffe ber mit ihrer Leitung betrauten priefterlichen Rorperfchaften. namlich der öffentliche Götterdienft mit feinen feften, gefetlich ver burgten Gebrauchen, bei feiner engen Berbindung mit bem Staats mefen ruhig in seiner Stabilität beharrte, und den Berfuchen, welche burd Neuerungen und Bermengung verschiedener Gottbeiten an feinem Beftande batten rutteln mogen, gaben Biderftand entgegenfette, maren Die Dofterien ichon ihrer Ratur nach beweglicher, ihre, bem offent lichen Cultus größtentheils fremde Richtung auf das Zenfeits wer ein zu neuen befriedigenderen Ibeen und deren mythischer Bestaltung brangendes Element; Theofrafie, das Uebergeben ber Gottheiten in ein ander, die allmälige Berichmeljung oder Burudführung der Gotter auf wenige Befen umfaffender Bedeutung mußte bier begunftigt werden, und im Intereffe der leitenden Briefterschaft lag es, die Theilnahme und bie Borliebe für dieselben nicht erkalten zu laffen, zu verbindern, daß bal Institut nicht burch unbedingtes Festhalten an ben alten, einer fpatern Beneration allgu durftig und leer erfcheinenden Bestalten und Gebrauden fich abnütte und fein Unfeben einbugte, mas bei einem geiftig fo beweglichen, gleichsam in ftetem Bluffe begriffenen Bolle, wie Die Griechen, weit nothiger war, ale bei ben genugfameren Orientalen. Denn went auch die Autorität der Mysterien zum Theil gerade auf ihrem Ruf hoben Alterthums und treuer Bewahrung uralter, von den Gottern felbft ober von ihren Lieblingen eingesetter Gultformen beruhte, fo binderte biet nicht, Reues dem Alten beigumischen, und Ideen und Deutungen, Die einer späteren geistigen Entwidlung angehörten, den alten Formen unter julegen. Dabei ichuste gerade das Bebeimniß; und die eigenen, nur in ben Mysterien gebrauchten Ramen ber Gottheiten erleichterten mande Umbeutung.

66. Die Mysterien auf der Insel Samothrace verdankten ihre viel geseierte Berühmtheit theils ihrem hohen, in mythische Borzeit sich verlierenden Alterthum, theils dem Ruf, in Lebensgesahren besonders wirksamen Schutz zu gewähren; es hieß sogar, daß noch nie ein dort Geweihter Schiffbruch gesitten habe 1). Aber die Frage nach ihrem Inhalte und nach den dort verehrten Göttern bildet den dunkelsten Theil der Griechischen Religionsgeschichte, eine Dunkelheit, deren Ursache theils in der vagen Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit der gebrauchten Bezeichnungen, besonders der Namen "Rabiren" und "Korpbanten", theils

<sup>&#</sup>x27;) Schol. Aristid. Panath. p. 324.

in dem Umstande zu suchen ist, daß auf dieser Insel durch Wanderungen und Mischrachten Ger Bevolkerung die verschiedenen, von den Stämmen eingebrachten Götterdienste wie Schichten übereinander lagen und ineinander eingriffen; weshalb denn auch im Alterthum bereits große Ungewisheit und Getheiltheit der Meinungen über die Samothracischen Gottheiten berrichte, und man in der That nicht mit Sicherheit zu sagen wußte, wer denn eigentlich die "Kabiren" seien").

Es hatten fich nämlich auf dieser in frühester Zeit von Thracien bewohnten Infel Belasger, als fie aus dem Beloponnes (Arfadien) mb ans Attita burch Dorier und Jonier vertrieben worden, angeftedelt; botten bier noch die alten namenlosen Gottheiten ber Belasger fich erbalten: Radmeer Phonigifcher Abkunft aus Bootien maren gleichfalls berübergekommen, und ohne Zweifel hatten auch die alle Infeln befahrenden Phonizier des Mutterlandes auf den Samothracischen Göttercult Ginfing erlangt. Drei Berioden oder Beftandtheile Diefes Dienstes laffen in ben Sagen noch erfennen. Jaffon, welchen Demeter auf der gu Samothrace gefeierten Bochzeit seiner Schwester Barmonia mit dem Phomifchen Radmos erblidt, und der dann Demeter's Beliebter oder Bemahl mf Rreta geworden, reprafentirt den Rretischen Bestandtheil der Samos tracischen Mofterien; von ihm sagt Diodor, die Teleta hatten schon linger auf der Infel bestanden, als Jafion nach der von Beus ihm gewordenen Anweisung fie neu gestaltet und Fremde zuerft eingeweiht habe 2). Den Bhonigischen Einflug knupft dann diefelbe Sage bei Diodor an den Ramen Radmos, der auf die Infel gefommen und in den Beheimdienft tageweiht worden fei; und endlich wird noch ein dritter, Phrygischer, Befandtheil angezeigt durch die weitere mythische Angabe, daß die Gottin, ben Gemahl Jafton geworden, Cybele gewesen, und daß er den (Lemni= iden Rabiren) Rorybas mit ihr gezeugt habe.

88. Barro entnahm aus den dortigen Beihen, daß unter dem Ramen "die großen Götter" jenes uralte Pelasgische Götterpaar, ein Sott des himmels oder Göttervater (Zeus) und eine weibliche Erdensyttheit oder Göttermutter verehrt werde 3). In den Mysterien selbst scheint der männliche Gott, außer etwa insofern er Bater der Axiosersa wurde, nicht weiter handelnd vorgekommen zu sein; die Göttermutter aber gehörte als Demeter-Axieros zur eigentlichen Götter-Erias des dortigen Geheimdienstes. Denn diese bestand aus Demeter, Kora und Dionysos, oder einem dem Chthonischen Dionysos gleichkommenden Gotte

Maria a mary chia.

İ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Strab. Fragm. Vat. Maii Coll. VII, 49. — <sup>2</sup>) Diod. 5, 48. — <sup>1</sup>) Varro ling. Cat. 6, 88. ed. Bip.

Hades. Dieß ist nach den Zeugnissen Strabo's und des Mnaseas unzweiselhaft '); die Götter, deren Beihen man dort empfing, hießen nach des letzern Angabe Azieros, d. h. Demeter, Aziolersos, d. h. Hades, und Axiolersa, Bersephone.

- 69. Der Rame Rabiren, der den Gottern Diefes Gebeimbienftes gleichfalls gegeben wird, bient vorerft nur, das bobe Alter und ben nicht-hellenischen Ursprung der damit gemeinten Rachte ertennen zu laffen. Götter unter Diefer Bezeichnung gab es in allen um das öftliche Mittels meer herumliegenden gandern, in Aegypten und Sprien fo gut als in Rleinaften und Bellas und bis nach Stalten; ber urfprunglich Semitifde Name heißt nur "die Großen", die "Machtigen". Es waren Ratur machte, welche, wie die Belasgischen, ursprünglich feine beftimmten Namen hatten, bei benen es daber in spaterer Beit, mo jeder Gott eine mehr ausgeprägte Individualität hatte oder haben follte, zweifelbaft war, welche besondere Gottheiten unter ihnen gemeint seien, so daß die ver fcbiedenften Deutungen fich geltend machen tonnten. Reift murbe eine Bruppe oder Familie von Göttern oder Damonen, acht, am baufigten drei, darunter verftanden, fo gwar, daß zuweilen nur die beiden erften und alteften, bann aber auch wieder andre, die fich fpater und unter lotalen Beziehungen da oder dort an jene erften angeschloffen hatten, damit gemeint wurden. In Macedonien, zu Theffalonika z. B. war fogar ein einziger Rabir Begenftand ber Berebrung.
- 70. Bon dem Negyptischen Kabirendienst ist allzu wenig bekannt, aber Alles sührt darauf, daß Phonizien und Phrygien (im alten weiteren Sinne) die eigentlichen Heimathstätten dieser Gottheiten waren, und daß ihr Eult von da aus auf die Inseln und nach Gellas getragen wurde. Wie sehr Phrygien der Sig der Kabiren war, zeigt schon der Rame der Kabeirischen Gebirge, von welchen Mehrere der Alten, z. B. Athenism und Demetrius von Stepsis?), den Namen der Götter ableiteten; es zeigt es serner das neue Fragment des Nisolaus von Damascus, welches berichtet, wie zwei junge Phrygier mit den Heiligthümern der Kabiren, die sie in einer Kiste trugen, den schwerbedrängten Einwohnern der Jonischen Stadt Assellius zu Hüsse gesommen seien, und ihnen durch Bortragung der Heiligthümer den Sieg verschafft hätten, worauf der Dienst dieser bisher trot der Phrygischen Nachbarschaft den dortigen Griechen unbekannten Gottheiten erst in Jonien eingeführt worden sei?. Auch nach Italien soll der Kabiren= (Penaten=) Dienst von Phrygien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Strab. 4, p. 198. Schol. Apoll. Rhod. 1, 917. — <sup>3</sup>) Hist. Gr. fragm. II, 57; IV, 345. — <sup>3</sup>) Hist. Gr. fragm. III, 388.

ens gebracht worden sein 1). In Phonizien wurden zu Berytus die Sohne Sadyl's (Baal's) mit ihrem Bater als Kabiren verehrt; der achte war Esmun. Diesen erklärten die späteren Griechen für Eins mit Asklepios, beils weil er zugleich die Bedeutung eines Heilgottes und das Attribut er Schlange hatte, theils weil er ein Sohn des Sprischen Sonnengottes, sie für die Griechen des jest für Helios geltenden Apollo war, als Sohn Apollo's aber kannte man unter den Göttern nur Asklepios 2).

Der Gotterdiener Radmilos, ein Rame, den Bermes wie ier, fo auch in Bootien und Etrurien (Camillus) führte, tam zu ben wi genannten, Demeter, Hades, Rora, hinzu 3). Ithyphallisch vorgeat, war er mit feiner auf die Unterweltsgottin Berfephone gerichteten legierbe felbst eine infernale Gottheit, Bermes Eriunios oder Chthonios. **k schon die Bedeutung dieses Radmilos dunkel, so ergab sich erft** miglich ber Samothracischen Rorybanten ober Rureten, Die auch wieder indiren hießen, eine fast undurchdringliche Berwirrung; denn einerseits urben Die beiben erften Benennungen häufig von einer der Cybele oder ben gewidmeten Prieftertlaffe gebraucht, dann aber maren biefe Roryjuten, Diofcuren, Rabiren auch wieder gottliche Befen, Trabanten oder Dimonen der großen Göttin oder auch deren Göbne, also Phrygischer bauft, wiewohl fie, mit ben Rretischen Rureten fur Gine gehalten, md von Rreta hergeleitet murden, mabrend ber Phonizier Philo fie fur Monizische Sohne oder Abkömmlinge des Gottes Sadyk (Baal oder Arenns) erflart, welche Die Schiffahrt querft erfunden hatten 1). Samothracischen wurden als Wind = und Sturm = Beister in Gefahren, be= inders jur Gee, angerufen; ihre Bilder ftanden auch auf einem Borplinge bei Brafta; von diefen wußte Paufanias 5) nicht, ob fie Dioscuren Rorpbanten seien; fie maren eben beibes, gleich ben in Athen berhrten Tritopatoren, den drei Sohnen des Zeus und der Perfephone, ben benen zwei Eubuleus und Dionpfos hießen — poetisch hatte man and die Ramen Amalteides, Protofles und Protofreon für fie erfonnen und die gleichfalls Bindgeister oder Bachter der Binde waren. Aritopatoren pflegte man bei Hochzeiten für Kinderzeugung zu opfern, weil nach Orphischer Lehre die Seele bei ber Zeugung des Rorpers

<sup>1)</sup> Dion. Hal. Ant., 1, 68. — 2) Bgl. die Erklärung eines Phoniziers bei Pausan. 7, 23. und Macrob. Sat. 1, 20. — 3) Etym. Gud. p. 290. Tzetz. Lycophr. 162. 219. — 4) Fragm. Hist. Gr. III, 569. Auch bei Damascius, vil Lid. 302, werden diese Sohne Sadyl's Rabiren oder Dioscuren genannt. — 9 Paus. 3, 24, 4.

von den Winden getragen diesem zugeführt wird 1). Cicero nennt diese Mächte die ersten Dioscuren; sie waren offenbar achte Rabiren, und Dionpsos als einer derselben hatte hier eine andre Bedeutung, als die ihm in den Mysterien sonst beigelegte.

So erklärt sich der von Strabo angeführte und von ihm unausgeglichen gelaffene Biderfpruch zweier alten Beugen; mabrend nämlich Stefimbrotus, mahrscheinlich von der Meinung ausgehend, daß Die Bezeichnung Rabiren, oder "Die großen, machtigen Gotter" fich auf die Trias Demeter, Sades und Rora beziehe, behauptete, es seien die Rabiren, benen der Samothracische Mysteriendienst gelte; Diese Rabiren seien mit den (drei) Rorybanten identisch, und hatten ihren Ramen von dem Bbrygifchen Berge Rabirus - widersprach Demetrius von Stepfis, indem er erklärte: von den Kabiren gebe es auf Samothrace keine mpftische Lehre, d. h. jene drei von Mnaseas als Demeter, Rora und Sades bezeichneten, im dortigen Beheimdienft die Sauptgestalten bildenden Gotter seien nicht die eigentlichen Rabiren. Die rechten Rabiren maren namlich die brei mannlich gedachten Gotter, welche auf Samothrace nur als damonische, jum Gefolge der Cybele gehörige Befen, oder auch als ihre Sohne betrachtet und als Machte des Windes und Sturmes außerhalb des Mysteriendienstes verehrt wurden, mahrend fie in Lemnos, wo ber eine berselben Rorpbas bieß, Die eigentlichen Myfteriengotter maren. Stefimbrotus scheint von der Meinung ausgegangen ju fein, daß die Bezeichnung Rabiren, oder "die großen und machtigen Botter", ber Trias Demeter, Rora und Sades gelte, und bann im Sades oder dem fo erflarten Gott den Dionpfos gefunden und darauf feine Behauptung gebaut zu haben 2).

73. Wissen wir nun bestimmt, daß der Samothracische Geheimdienst der Rhea oder Cybele, aber auch der Demeter und Kora gewidmet war, so ist klar, daß hier Rhea, Cybele und Demeter, die Kretische, Phrysische und Hellenische Naturgöttin, bereits verschmolzen waren; schon die Tragiser hatten sich diese Demeter-Rhea aus den Mysterien wie so manches Andre angeeignet 3), und Rhea wurde daher auch geradezu als die Göttin, die von Zeus die Persephone geboren, bezeichnet 4). Wer Hades gewesen sei, ersahren wir durch die bestimmte Angabe, daß in den Samothracischen Mysterien "Adam" (Esmun) dieselbe Rolle gespielt

<sup>1)</sup> Aristot. de anim. 1, 5. Stob. 1, 52, 863. Cf. Lobeck, Aglaoph. 753.

- 2) Strab. 10, p. 472.

- 3) Die Stellen bei Zoega, Bassirilievi 1, 86.

- 4) Athenag. leg. 20.

habe, wie sonk Adonis, Ofiris oder Zagreus 1). Wenn Aphrodite und Bersephone sich in die Liebe des Adonis theilten, so stand der von Berytus gekommene Esmun zu der oberweltlichen Demeter-Sybele und zur unterweltlichen Persephone in demselben Berhältniß; wenn Attes an den Folgen seiner Selbstentmannung starb, hatte Esmun dasselbe Schicksal. Damit ist denn auch erklärt, wie die Kretenser behaupten konnten, daß die Samothracischen Rysterien wesentlich nichts Andres enthielten, als was bei ihnen öffentlich dargestellt werde; sie wußten, daß ihr Zagreus wie mit Ostris, so mit Esmun und Adonis oder Attes im Wesen idenstisch seit, daß hier wie dort das Rysterium eines sterbenden und wieder zum Leben erwecken Gottes zu Grunde liege.

74. Die drei in der Samothracischen Mythologie gefeierten Bruder, bie Bens = Cohne ober Dioscuren Jafton, Dardanos und Cetion, welche einer Sage nach die Mysterien der Infel gegrundet oder von da weiter getragen hatten, maren nichts Andres, als die drei Rabiren oder (erften) Rorybanten. Jafton, der Kretische Geliebte der Demeter, bier der Cybele, Der Dafür — wie nach einer Phrygischen Sage Attes — von Bens mit dem Blig erfchlagen, oder — nach der Lemnischen Rabiren = Sage - von feinem Bruder Dardanos getödtet murde, scheint nur ein Doppelganger des Abam oder Esmun gewesen zu sein; auch sein Name durfte nur eine andre Gellenisirte Form Diefes Phonizischen darbieten. Benn es heißt 2), in den Mysterien sei der Bater der Korpbanten, welche Die Bottermutter geboren und auf Samothrace angestedelt hatte, d. h. eines zweiten Rorpbanten = Geschlechts, geoffenbart worden, fo haben wir wohl an diesen Jaston zu denken, den auch Servius 3) wirklich als den Bater derfelben nennt. Da Samothrace ein Sammelplat für Sagen und Dienste aus den verschiedensten Gegenden mar, die fich hier durchfreuten, mischten und nebeneinander ftellten, fo mochte es wohl geschehen, daß im öffentlichen Dienfte Namen und Beziehungen vorlamen, welche im Myfteriendienste anders lauteten, wiewohl die Gestalten und ihre Schicfale im Befentlichen die gleichen maren.

75. Hermes : Radmilos war wahrscheinlich aus einem andern Culte, vielleicht durch die Attischen Belasger, hinzugekommen und in den Samothracischen Geheimdienst mit aufgenommen. 3hm, dem Hermes = Chthonius, und dem Dionpsos als unterweltlichen Göttern opferten die

<sup>1)</sup> Hippol. adv. haer. p. 108. 118. Die Gnostifer versichern bort, daß in ben Mysterien wörtlich und ausdrücklich (διαρρήδην) Adam den Eingeweihten geoffenbart worden als der Urmensch oder das himmlische Borbild der Menschheit. —
<sup>3</sup>) Diodo, r. 3, 54. —
<sup>3</sup>) Aen. 3, 111.

Athener an einem der Tage der mystischen Anthesterien=Feier, während alle übrigen Tempel geschlossen waren, und sonst keinem Gotte geopfert wurde 1). In den Mysterien hatte er als ithyphallischer Gott wahrsscheinlich die Idee zu symbolisiren, daß der zeugende, Lebenschaffende Trieb auch im Todtenreiche noch sortdaure, daß der in der Begierde sich kundgebende Lebenskeim die Rückfehr der Abgeschiedenen in die Oberwelt wermittle und verbürge; und es scheint, daß er im Hades dem entsmannten Adonis Attes Esmun, der die Liebe der Göttin nicht erwiedern konnte, als der zeugungskräftige und begehrende, aber von der Göttin abgewiesene Gott zur Seite treten sollte.

76. Unabhängig von den eigentlichen Samothracischen Mysterien scheint auf der Insel der Geheimdienst der Zerinthischen Grotte bestanden zu haben, von dem wir blos wissen, daß er der Gesate mit orgiastischen Gebräuchen und Hundeopser geleistet wurde?); er glich also wahrscheinlich dem Aeginetischen. Zene Mysterien gehörten aber zu den berühmtesten und wirtsamsten, die die Gellenen kannten, wiewohl die Aeginetischen einer Angabe nach noch unentbehrlicher, diese jedoch, die Samothracischen, ihres hohen Alterthums wegen besonders geehrt sein sollten 3). Die purpurrothe Binde, welche die Geweihten erhielten und sich um den Leib banden 4), scheint als schüßender Talisman gegen Gesahren, besonders zur See, betrachtet worden zu sein.

77. Auf der unsern von Samothrace gelegenen Insel Lemnos, mit einer früher Thracischen, später Pelasgischen Bevölkerung, war der Geheimdienst von dem Samothracischen theilweise verschieden. Auf Lemnos war der Eult des Hephästos herrschend, von hier hatte Athen diesen Gott empfangen; von ihm, dem Feuergotte, und einer Rabeiro (auch Lemnos) genannten Erdgöttin waren die drei Lemnischen Kabiren, die den Inhalt des Geheimdienstes bildeten, entsprossen. Hephästos war also hier, was Jasion auf Samothrace; Ephele-Demeter hieß hier Rabeiro, und wie Jasion nach Kreta hinweist, so auch Hephästos; denn die Kretenser kannten diesen als den Sohn ihres Talos 5), d. h. des auf ihrer Insel eingebürgerten Phönizischen Baal-Moloch, wie Esmun ein Sohn des Sadys, des Sonnengottes. Auch in Aegypten waren die Rabiren

<sup>1)</sup> Did ym. ap. Schol. Aristoph. Acharn. 1076. Die zwei zu versthenenden Unterweltsgötter, Seol ipovvioc, beren Antoninus Liberalis gebenkt, waren alfo wohl Dionysos und hermes. Bgl. Steph. Thes. nov. Paris. s. v. — 2) Schol. Aristoph. Pac. 277. — 3) Schol. Aristid. III, 329. — 4) Schol. Apollon. 1, 917. — 5) Paus. 8, 53, 2. Da Talos als Woloch auch mit Kronos ibentisch ift, so heißt hephästos (bei Joh. Lydus) auch Sohn des Kronos.

Sohne bes dem Bephaftos entsprechenden Gottes 1). Giner diefer Bephaftos-Sohne, Rorybas, mar bier der Gott, der fterben mußte, und gwar durch die Sande feiner Bruder, die an ihm thaten, was Typhon an feinem Bruder Ofiris, die Titanen an ihrem Bluteverwandten Bagreus verübten. Diefer Korpbas oder Kyrbas, bei Diodor ein Sohn der Cybele und des Jafton, war also die bei den Thraciern verehrte Form des Attes = Zagreus, und die Tyrrhenischen Belasger batten ihn von den Thracifchen Sintiern auf der Insel schon überkommen; ihn ruft der Orphifche hymnus an ale ben großen, von feinen Brudern getobteten Ronig der Erde, den nächtlichen Aureten; er ift der "von der Lemnos erzeugte fcone Rabire ber geheimnigvollen Orgien", wie ibn Bindar neunt 2). Sein Tod wurde in der Myfterienfeier dargeftellt, und die beilige Sage dabei berichtete, wie das haupt des Erschlagenen, in ein Burpurtuch gehüllt und mit einem Rrange geschmudt, auf ehernem Schilde jum guß des Olympus gebracht und da begraben worden, gleichwie der andern Sage nach die Blieder des gerftudten Dionpfos von feinem Bruder Apollo am Parnag oder in Delphi bestattet worden waren. Das Bengungeglied des getodteten Rabiren vermahrten, bieg es, die beiden Bruder in einer Rifte, und brachten es, ale Zeichen und Unterpfand ber merloschenen Lebens = und Zeugungsfraft, nach Tuscien zu den Italischen Irrhenern, den Stammesgenoffen der Tyrrhenischen Belasger auf Lemnos, die also auch die Sage von dem getödteten Gotte hatten, und fich ju dem Lemnischen Geheimdienft verhalten haben mogen, wie die Delphischen Softi zu dem Dienste auf Rreta. Rorpbas aber murde von

<sup>1)</sup> Benn Photine (Lex. p. 103.) Die Lemnischen Rabiren Sohne bee berbaftos (benn ftatt "Hoaistoi ift offenbar Hoaistou ju lefen) ober Titanen nennt, jo begieht fich die lettere Beneunung wohl barauf, daß fie bas an ihrem Bruder thaten, mas in ber Orphisch - Rretischen Sage Die Titanen an Bagrens gethan. Der Beifas: δαίμονες έκ Αήμνου διά τὸ τόλμημα τῶν γυναικῶν μετενεχθέντες, gibt fic als bie Lotalfage einer anbern Stadt, mahricheinlich Theffalonita's tund, mo man ben mabren und achten Dienft ber urfprünglich Lemnischen Rabiren gu haben bebamptete, deffen leberfiedelung von dort durch Anfnupfung an die befannte Sage rom Mannermorde ber Lemnierinnen motivirt wurde. llebrigens hatte man noch eine andre Sage (bei Atufilaus [Fragm. Hist. Gr. I, 100.] und bei Befpchins und Steph. Byz. v. KaBupia), welche ben auch hier ithpphallischen hermes Radmilos als Sohn des Bephaftos und Bater der Rabiren einschob. - 2) Fragm. ap. Hippolyt. adv. haer. 97. Rach einer andern bei Servius erhaltenen Angabe mar er Sohn der Berfephone ohne Bater, d. h. vom Bene, deffen Baterichaft und folglich Bentitat mit Bephaftos mahricheinlich ein Lemnisches Mpfterlengeheimniß mar. Eben baburd murbe aber Rorpbas völlig einerlei mit Dionpfos - Bagrens.

der Demeter in eine Schlange verwandelt, und lebt als solche fort 1) — ein ohne Zweifel der Mysteriensage entnommener Zug, den die Orphischen Hymnen bewahrt haben, nur daß Demeter hier wahrscheinlich die spätere, durch die in den Mysterien start begünstigte Theofrasie entstandene Bezgeichnung der Persephone oder Hefate und der diesen gleichgeltenden, auf Lemnos besonders verehrten Brauronischen Artemis ist.

- 78. Dieser Lemnische Dienst hieß vorzugsweise das Mysterium der Korpbanten, wobei dieser Name als gleichbedeutend mit "Kabiren" von den drei Brüdern gebraucht wurde, wiewohl nur einer unter ihnen, der Getödtete nämlich, der eigentliche Korpbas war; die beiden andern heißen bei einem späteren Dichter, der aber Bieles aus den Mysteriensagen gesschöpft hat 2), Alson und Eurymedon. Der Name "Anaktotelesten", den die Lemnischen Mysterienpriester hier führten, zeigt übrigens, daß die drei Kabiren auch hier "Anakes", die Gebieter, hießen, und den gleichsnamigen Tritopatoren zu Athen verwandt waren. Der Kabir, welcher zu Thessalonika mit blutigen Händen angerusen wurde 3), war kein Andrer, als Korpbas; man tauchte, scheint es, die Hände in das Blut des gesschlachteten Opserthieres, um die blutige That der beiden Brüder darzustellen.
- 79. Der Geheimdienst in Theben, welcher der Rabiräischen Desmeter und ihrer Tochter Kora in einem nur den Eingeweihten zugängslichen Tempel gewidmet war, scheint mit dem Lemnischen am nächsten verwandt gewesen zu sein; der Athenische Methapos, der sich viel mit Orgien beschäftigte und Einzelnes in denselben änderte, hatte diesen Dienst nach Theben gebracht. Die drei Rabirischen Brüder, welche hier verehrt wurden, waren also wohl mit den Athenischen Tritopatoren identisch; nur waren diese durch den Eleusinischen Jachos Dienst zurückgedrängt, und scheinen aus dem Bolksbewußtsein sast verschwunden gewesen zu sein. In Theben war es Demeter, welche die mystische Cista dem Aetaäos, einem Sohne des Prometheus, übergab zwei mythische Empfänger der Heiligthümer, die hier den Attischen Namen Keleus und Triptolemus entsprechen. Den Inhalt der Cista und die Ceremonie, die damit gesschah, durste Pausanias nicht angeben; es wird das Geburtsglied des erschlagenen Kabiren gewesen sein 4).
  - 80. Die Mufterien, welche zu Lerna in Argolis am Alcyonischen

<sup>1)</sup> Orph. hymn. 39. — 2) Nonn. Dionys. 30, 45, 59. Er nennt fie Rorp-banten und Rabiren, Sohne ber Rabeiro, und läßt fie die "Thiasosartige Facel ber Hetate" schwingen. — 3) Firmic. Mat. 11, p. 77. Oehler. — 4) Pausan. 4; 1, 5; 9, 25, 5.

See gefeiert wurden, fammten gleich andern Orphischen aus Thracien, oder tamen wenigstens über Thracien borthin; ein mythischer Apollos = Sohn, Philammon aus Thracien, ward als der Stifter genannt. Diouvios, Demeter und Rora waren auch hier die Gottheiten der Beibe, und das Gange scheint fich blos auf die Unterwelt, das hinabsteigen in diefelbe und die Biederkehr bezogen zu haben. Dionpfos follte durch den See in den hades hinabgestiegen sein, um seine Mutter Semele beranfzuholen. hier tam alfo weder feine Geburt von Zeus und Berfephone, noch feine Zerreißung ober Todtung vor, an beren Stelle die babesfahrt getreten mar. Bie die Thyaden den schlafenden, bei Berfephone weilenden Dionpsos in Delphi wach riefen, so pflegten die Argiver ibn bier aus dem Baffer des Gee's beraufzurufen, indem fie ein Lamm fur den Bachter ber Sadespforten bineinwarfen. Der Phallus, als Symbol der Lebensfraft und Unterpfand feiner Rudfehr aus dem babes, mar hier auf ben Grabern aufgepflangt, und die schmutige Be fichte mit Profpmnus hatten die dortigen Griechen fpater ihren paderakijchen Reigungen gemäß ersonnen, um das Symbol des Phallus ju entlaren, und für ihr Lafter fich ein gottliches Borbild zu schaffen 1). Bahrend die Lemnischen Dofterien in spaterer Zeit taum mehr erwähnt werden, erhielten fich gerade die Lernaischen bis jum Untergange ber beidnischen Institute, und vornehme Romerinnen ließen es noch am Ende bes vierten Jahrhunderts n. Chr. auf ihrem Grabftein verfündigen, daß fie nicht nur in Cleufis, auch in Lerna dem Liber, der Ceres und der Arra geweiht worden seien 2).

81. Die Korinthisch eisthmischen, dem Melikertes gewidmeten Mykerien, verrathen in Namen und Sage ihren ausländischen, Phonisischen Ursprung. Melikertes mit dem Griechischen Beinamen Palamon (Ringer), dessen her Geimath der Griechische Mythus dadurch, daß er ihn durch seine Mutter Ino zum Enkel des Phonizischen Kadmos macht, ansdeutet, war der Phonizische Melkarth, eine dem Baal-Moloch verwandte blarische Göttergestalt, weshalb ihm auch auf Tenedos ein Molochsopser von Kindern gebracht wurde 3), und zugleich, wie Esmun, ein Doppelsgänger des Ofiris-Adonis. Es war wieder der sterbende Gott, der in den Isthmien beklagt wurde, und zwar sein Tod in den Meeressluthen 4). Bon dem Schmerze der über den todten Sohn gleich der Ists jammernden

<sup>1)</sup> Paus. 2, 37, 5. Clem. Alex. Protrept. p. 22. Tzetzes ad Lycophr. 212. — 2) Orelli, Inscr. 2361. — 3) Lycophr. 229 — 31. und Tzetzes bagn, I, 494 sq. — 4) Clem. Alex. Protrept. p. 10. Philostr. Heroid. 19, 4.

Mutter batte die Zeier auch ihren Namen; benn wie bas Bild bes Ofiris alliabrlich unter Behflagen in's Meer verfentt wurde, wie der Ropf des Ofiris-Adonis nach Byblos schwamm, so war der Leichnam bes Melitertes dort am Ifthmus von einem Delphin an's Land getragen Als Stifter des Ifthmischen Dienstes wurden Sispphus, ber mpthische Grunder von Ephyra (Korinth) oder deffen Sohn Glaufus 1) angegeben, und da beide die mythischen Reprafentanten ber alteften Rorinthischen Schiffahrt und Seeherrschaft find, so liegt darin ein weiteres Reugnif für den exotischen Ursprung Dieses Dienstes. Dagegen lieft Die Athenische Sage Die Ifthmien, Die bis dabin nur in einer nachtlichen, bem Melitertes geltenden Myfterienfeier bestanden, durch den Attischen Beros Thefeus mit hingufügung der Rampffpiele ju einer allgemein Bellenischen Reier des Boseidon erhoben werden 2). Melikertes blieb jedoch ftets der Gott der Mufterienfeier, von der Plutarch fagt, daß fie, im Bergleich mit ben viel anziehenderen Rampffpielen, nichts besonders Ungiebendes enthalten habe. In dem dort befindlichen Adyton mit einem unterirdifchen Eingang follte der Gott verborgen fein 3); man dachte fic ibn mohl als schlafend, wie ben Dionpsos Lifnites in Delphi, und ein schwarzer Stier ward ibm geopfert. Auf die Trauer und das Behklagen um ibn muß in dem Ifthmischen Dienste ein Areudenfest über seine Erwedung gefolgt fein. Benn ber Mythus feinen Bater Athamas gum Ergieber, oder feine Mutter Ino : Leufothea gur Amme des Dionpfos : Rindes macht, wodurch Raferei, Berfolgung und Mord in die Familie gekommen, fo fcheint auch bier ein uralter Rampf bes Manadifchen Dionpfos = Dienftes mit dem Phonigifchen Melfarth = Cultus zu Grunde au liegen. Uebrigens mogen fich die Isthmischen Mysterien in der Form mehr den Rretischen genähert haben; denn als ihr Eigenthumliches wird ermabnt, daß fie am meiften befannt, alfo wohl am leichteften juganglich gemefen feien 4).

82. Gleich den meisten Mysterien sollte auch die Geheimfeier zu Aegina von Orpheus gestiftet sein, und Origenes sett sie den Eleussinischen an Ansehen gleich 5). Weibliche Gottheiten waren es, denen hier jährlich ein verborgener Dienst mit Einweihung entrichtet wurde 6). Die Hauptgöttin war Helate 7), die hier unverkennbar ganz die Stelle der Persephone als "unterirdische Göttin und Beherrscherin des Schattenreichs"

<sup>1)</sup> Clem. Al. Strom. p. 145. — 2) Plut. Thes. 25. — 3) Paus. 2, 2, 1. — 4) Schol. Aristid. III, 329. Dindorf. — 5) Paus. 2, 30. Orig. adv. Cels. 6, 290. Lucian. Navig. 15. — 6) Bgl. bie oben erwähnte Inser. bei Orelli 2361; Sacratae apud Aegynam Deabus. — 7) Schol. Theocr. 2, 12.

vertrat, oder mit ihr, da auch sie "der Deo Tochter vom starken Bater") hieß, einerlei war. Wenn Sophokles von der unterirdischen Göttin redet, die mit Hermes die Todten führt, so kann damit nur hekate gemeint sein, und so scheint denn auch diese Bezeichnung, wie so Manches bei den Tragikern, ein Wiederhall aus den Mysterien zu sein. Denn Hekate war nicht nur auf Aegina, sondern auch auf Samosthrace, und wahrscheinlich auch auf Lemnos eine vielgeseierte Gottheit; auf Samothrace ward ihr in der Jerinthischen Höhle ein orgiastischer Dienst erwiesen, und sie scheint dort nicht verschieden gewesen zu sein von der Aziokersa, also von der Göttin, welche Mnaseas die Kora nennt; in Gesahren psiegte man, wird uns berichtet, die Korybanten (Kabiren) und die Helate als die Samothracischen Gottheiten anzurusen?). Auf kegina nun, wo von zwei Weichegöttinnen die Rede ist, war ohne Zweisel Demeter als Mutter der Helate die andre Göttin.

Diefe Mofterien von Aegina bestätigen übrigens wieder Die Batfache, daß manche Buge des Griechischen Mythus erft durch den Anteriendienst erzeugt, und aus diefem beraus allmälig in's allgemeine Bewustfein gedrungen find. Bei den Griechen ift nicht wie bei ben Regoptern ein Gott erften Ranges mit der Burde eines Todtenrichters belleidet, fondern vier Beroen, die alle mit dem Beheimdienfte ihrer beimath gusammenhangen, find es, benen bie Griechische Sage biefes Amt abertragen hat: Minos und Rhadamanthys, Triptolemus und Acatus. Benn Minos am baufigsten als der eigentliche Richter im Sades erwähnt wird, fo liegt darin ein neuer Beweis fur das hohe Alter der Rretischen Infterien und des Orphischen Ginfluffes, durch den die Berbreitung des Antifchen Mythus und Cultus geschah; auf Diefelbe Quelle Deutet es, bof ihm fein Landsmann Rhadamanthys in jenem Amte beigegeben war. Bei Meatus entschied ber Umftand, daß er der Landesheros von Aegina und baber mit den dortigen Mpfterien verknüpft mar 3), und Triptolemus gelangte durch feine Begiehung ju den Gleufinien ju gleicher Burde.

84. Bon bochtem Alter follten die Myfterien fein, welche gu Bhipa in Attita der fogenannten "großen" Gottin gefeiert wurden 4),

<sup>1)</sup> Sehol. Apollon. Arg. 3, 468. — 2) Schol. Aristoph. Pac. 277. —
1) Unter den Griechen ift, glaub' ich, Plato der Einzige, der ihn als Todtenstidter, und zwar besonders der Europäer, nennt, Gorg. p. 523. Häufiger gedenken die Römer seines Amtes: Ovid. Met. 13, 25. Horat. Od. 2, 13. 22. Derselbe Blato Apol. p. 32. kennt auch den Triptolemus als einen der Hades Richter. —
1) Hippol adv. haer. p. 144. Hier ift statt λεγομίνη μεγαληγορία zu lesen: τὰ τῆς λεγομίνης μεγάλης δργια, und statt des corrupten φλοιᾶς δονόργια p. 145. un es heißen: φλιασίων δργια.

d. h. der alten Erdgöttin und großen Mutter, die dann mit Cybele und Rhea verschmolzen wurde. Dort hatte man eine berühmte symbolische Abbildung, mit deren Erklärung auch Plutarch in seinem verlorenen Werke über Empedokles sich beschäftigt hatte; unter andern sah man hier einen gestügelten, ithyphallisch dargestellten Greis ein vor ihm fliehendes Weib mit einem Hundskopfe verfolgen. Also ein hermes. Radmilos und eine bekanntlich auch mit dem Hundskopfe vorgestellte hefate. Brimo oder Hekate. Persephone, deren Beziehung zu einander mit dem Samothracischen Mysterium in engster Verwandtschaft stand.

85. Bie Athen in geiftigen Dingen alle Stadte der Bellenen weit überragte, fo behaupteten auch feine Myfterien, die Elenfinifchen, por allen andern abnlichen Inftituten den Borgug; fie verdanften dieß theils ichon dem Rufe Athens, theils der funftlerischen Pracht und geschmadvollen Schönheit der scenischen Ausstattung, theils auch dem durch die Athener felbft forgfältig genährten Glauben, daß der bier Beweihte die ficherfte Burgichaft jenseitiger Geligfeit befige. Da es die Berbindung des Dionpfos mit den cerealischen Gottheiten, Demeter und Rora, mar, mas den Charafter ber Eleufinien bilbete, fo murden auch fie, wenigstens dem einen Bestandtheile nach, aus Thracien abgeleitet; eine Thracische Colonie unter Eumolpus, der felbst wieder als Sohn des Mufaus mit Orpheus genealogisch verlnupft wurde, hatte fle gestiftet oder doch erweitert und vervolltommnet, und die Lyfomiden, welche jur Beit des Baufanias (um d. 3. 130 n. Chr.) das Amf der Daduchie beim Beheimdienfte erblich befagen, gebrauchten denn auch Orphische hymnen bei der Einweihung 1). In Athen selbst mar es wenigstens icon jur Beit des Aristophanes und Euripides herrschende Borftellung, daß das Beiligfte in den Mpfterien von Orpheus berrubre: wie man denn überhaupt Alles, mas in den Geheimculten fich auf die Unterwelt und auf die Fortdauer nach dem Tode bezog, ale Orphisch ju bezeichnen, oder von Orpheus abzuleiten pflegte.

86. Das Ganze der Eleusinien bildete eine große, wenigstens zehn Tage dauernde Festseier, bei der Vieles öffentlich vor Aller Augen vorging, und deren Pracht stets eine Menge Menschen, auch solche, die nicht geweiht zu werden begehrten, nach Athen zog. Fest und Mysterium ward als Staatsinstitut behandelt, stand daher unter der Gerichtsbarkeit der Republik. Der große Rath der Fünshundert sorgte für die Beobachtung der Satungen, und versammelte sich nach einem Solonischen Gesetz jährlich gleich nach der Festseier, um über die etwa

<sup>1)</sup> Paus. 1, 14, 2; 9, 27, 2.

dabei vorgekommenen religiösen Bergehen abzuurtheilen. Es war eine Kette manigsaltiger Gebräuche, Reinigungen, Opfer, Sühnungen, bramatischer Tänze, Chorgesange und Orgiasmen, welche, zwischen Athen, Agra und Eleusis vertheilt, alle mit der eigentlichen Mysterien-bandlung, nämlich dem religiösen Schauspiele, welches die Leiden und Thaten der drei Gottheiten vorstellte, in näherer oder entsernterer Beziehung standen; Manches hievon ging im Freien vor sich und konnte von Jedermann angesehen werden, wie die Gebräuche, welche auf der Ibriassschen Wiese, am Brunnen oder am Meeresuser begangen wurden, während der geheim gehaltene Theil in dem Mysteriengebäude zu Eleusis, dem nur den Geweihten zugänglichen Anaktoron oder Teleskerion, darz gestellt wurde.

Alles diefes fand unter ber Leitung der vier Liturgen aus den 87. beiden altpriefterlichen Geschlechtern der Eumolpiden und Reryfen, dem bierophanten, dem Daduchen oder gadeltrager, dem Berold und dem Spibomins (Altardiener). Der hierophant, welchem eine hierophantin jur Ceite ftand, mar tein gewöhnlicher Priefter; er hatte unter Beibulfe der Uebrigen und einiger Briefterinnen in einer funftlerisch gendneten Anfeinanderfolge von Darftellungen, welche durch plogliche Ueberraschungen und wohlberechnete, schlagende Contraste gewaltsam ufregten und fpannten, die Schidfale feiner Gottheiten, ihre munderbare Racht, die Bunftbezeugungen, welche fie den Ginwohnern von Eleufis und Attifa gemabrt, und die großeren, die den Gingeweihten verheißen feien, ber die Angen der Buschauer zu bringen. Ihm fam es zu, die beiligen Eymbole und Bilber, welche verdedt maren, und nur bei gewiffen Romenten enthüllt wurden, ju zeigen; gemeinschaftlich mit dem Daduden, beffen Sauptfunktion das gadeltragen bei den Opfern war, rief er die Borfchriften und die Formeln oder beiligen Spruche aus; auch die homnen ftimmte er an, weshalb benn eine belle und wohlflingende Stimme bei ihm ein Saupterfordernig mar 1).

88. Die Einführung des Getreidebaues ift wohl erst in einer späteren Zeit in die Eleusinien aufgenommen worden. In dem ältesten Densmale dieses Geheimdienstes, dem Homerischen Homnus auf Desmeter, dessen Berfasser nicht lange nach Hesiod, etwa um die dreißigste Ospmpiade, gelebt, und entweder zu dem Eleusischen Priesterkreise, oder doch zu den Eingeweihten gehört zu haben scheint, ist der Getreidebau gar nicht berücksichtigt; nur die Irrsahrten der ihre Tochter suchenden Rutter, die Unfruchtbarkeit verbreitenden Wirkungen ihres Jorns und

)

<sup>1)</sup> Philostr. vit. Soph. 2, 20.

ihrer Trauer, die Biedervereinigung beider werden geschildert, und besonders wird hervorgehoben, daß die Gottin die Beroen von Gleufis Opferdienst und Orgien gelehrt habe; dieß, und nicht die Ginführung des Aderbau's, ift die bier gepriefene, große Boblthat der Demeter. Die Geweihten find es, denen, ohne irgend eine Sindeutung auf den Aderbau, Reichthum von den Gottinnen in's Saus gefandt wird, und Allen, welche durch Opfer und beilige Gaben Berfephone ju ehren versaumen, wird ewiges Unbeil gedrobt. Deutlich zeigt fich in dem hymnus die Abficht, die Mufterien der cerealifchen Gottinnen als etwas Autochthones, nicht von außen her Befommenes, fondern unmittelbar von der Bottin felbft den alten Landesherven von Gleufis Uebergebenes darzustellen. Alles ift auf die Berherrlichung von Eleufis, als dem eigentlichen, durch die Gottin ertorenen, durch ihr Wohnen daselbft geweihten Sig ihrer Babenspendung und ihres Dienftes berechnet. Die für die Ausbildung der Myfterienfeier fo wichtige Verbindung von Eleufis mit Athen wird nicht ermahnt; der fremde Ginfluß, der Thracifche oder Samothracische sowohl als der Athenische, foll damit abgewiesen, oder als ein erft fpater hinzugetretener bezeichnet werden. Bon Dionpfos oder Jacchos tommt teine Spur vor; die Abficht, alles gu Diefem Gult Behörige als fpatere, fremdartige Buthat ericbeinen gu laffen, fchimmert durch; es lag dieß im Intereffe der alten Eleufischen Familien im Begenfage gegen Athen, wo man bald den Orpheus, bald den aus Thracien gefommenen Eumolpus, oder deffen Gohne Phorbas und Immaradus als Stifter der Mpfterien bezeichnete. An Phorbas fnupfte fich eine besondere Sage, welche auf eine fruhe Ableitung ber Attischen Mysterien von Samothrace oder Lemnos deutet; er ward namlich mit Safton, dem mythischen Grunder des Samothracischen Dienftes, durch die Angabe verschmolzen, daß er wie diefer (und wie Attes) als Beliebter der Demeter von Beus mit dem Blig erschlagen worden fei.

89. Dagegen läßt der Demeter-hommus den Eumolpus durch die Einschiedung zwischen Keleus, Diokles und Triptolemus als einen eingebornen Eleufinier erscheinen, und ihn nicht einmal an den eigentlichen Orgien oder dem Geheimdienst der Göttin, sondern nur an der Berrichtung der öffentlichen Opfer und Gebräuche Theil nehmen 1). In gleichem lokalem Interesse bezeichnet eine spätere Orphische Dichtung Eumolpus, Eubuleus und Triptolemus als die drei "Erdgeborenen", Sohne des Opsaules und der Baubo, denen Demeter erschienen sei 2),

<sup>1)</sup> S. Boß jum homer. homnus S. 139. — 2) Clem. Alex. Protrept. p. 6.

und behauptete Ifter, nicht der Thracier Eumolpus (den man in Athen fannte), fei ber Urheber der Mufterien, fondern ein anderer gleiches Ramens, ein Enfel des Eleufischen Autochthonen Triptolemus 1). Auch ber am alteften Gleufis- Cult wefentlich betheiligte Rufaus follte nach der einen Ueberlieferung ein Autochthon von Eleufis, nach ber andern ein Thracier fein. Bu Bunften berfelben Intereffen und Anfpruche Eleu-Rider Familien wurde ein in Folge eines alten, gwischen Athen und Cienfis geführten Rrieges gefchloffener Bertrag erdichtet, gemäß welchem Cleufis dem Athenisch attischen Staate einverleibt, die dortigen Briefterfamilien aber im ausschließenden Befige der Mofterien und beiligthums - Berwaltung bleiben follten, und man fieht, warum ein Grabmal des Eumolpus sowohl zu Eleufts als zu Athen existirte, werum ferner Rerpg, der Ahnherr des Geschlechtes der Rerpfen, fich in Gleufis als angeblicher Sohn des Eumolpus dem dortigen Prieftergefolechte einfügen laffen mußte — gegen den Billen der gamilie, die ben hermes und der Athenischen Pandrosos abzustammen behauptete 2).

So ftanden fich zwei Ueberlieferungen entgegen: Die eine wollte Die Elenfinien als einen rein ursprünglichen, an Ort und Stelle felft entftandenen, und von der Sauptgottin unmittelbar geftifteten Estalbienft darftellen; die andre ließ ben gangen, die drei Gottheiten unfaffenden Geheimcult von Thracien ber, doch weniger unmittelbar, als über die der Thracischen Rufte junachft gelegenen Inseln, eingeführt werden. Go viel aber fteht feft, daß die Eleufinien ein uralter, bis über die Beit der Jonischen Auswanderung aus Attita nach Rleinaften hinaufreichender Cult waren; denn bei diefer Auswanderung brachten die Jonier den Dienft icon mit in ihre neue Beimath hinuber, is daß in Ephefus die uralten, aus Athen ftammenden vornehmen Samilien der Reliden und Androkliden im Befige deffelben blieben. Das Schweigen Somers tann dagegen nichts beweisen. Db aber Dioupfos icon fo frube den beiden Gottinnen im Gulte beigefellt gewefen, und mann überhaupt diefe Berknupfung ftattgefunden, darüber läßt fich biftorifc nichts Bestimmtes fagen.

91. Dionpsos oder Jacchos ist in den Attischen Mysterien die rathselhafteste Gestalt; selbst dieß, daß Jacchos und Dionpsos Eine Bersonlichkeit, daß er der erwedte Jagreus sei, ist noch neuerdings auf's Rachdrudlichste verneint worden 3). Damit wird aber ein Berständniß des Eleusinischen Dienstes unmöglich gemacht, und die That-

<sup>1)</sup> Fragm. Hist. Gr. I, 420. — 2) Andron in ben Fragm. Hist. II, 351. — 1) 3. 8. von Frisiche: De carm. Aristoph. myst. Rostock. 1841, p. 20. sqq.

sachos kein Andrer, als der in's Leben zurückgerusene Sohn des Zeus und der Kora ist, wird so vielsach bezeugt, daß sich mit aller Sicherheit darauf bauen läßt. Lucian sagt, daß "die Zerreißung des Zacchos" orchestisch dargestellt werde"), und wir ersahren, daß Athen gerade durch den Dienst eines Dionpsos, der nicht der sonst bei den Griechen gewöhnlich verehrte, sondern ein älterer, des Zeus und der Kora Sohn sei, sich auszeichne, und daß man diesem Dionpsos, und nicht dem Thebanischen (dem Sohne der Semele), den Mysterien. Zacchus, oder den mit dem Gotte gleichnamigen hymnus singe 2). Sophosles erlaubte sich sogar, den Zacchus, zwischen ihm und Zagreus teinen Unterschied erkennend, den stiergehörnten zu nennen 3), obgleich nicht der wiedererstandene, sondern nur das Kind Zagreus vor seinem Tode mit diesem Emblem in den Mysterien dargestellt worden ist.

92. An sich also und ursprünglich war der Mysteriengott Jacchos von dem Thracischen Beingotte, den die Thebaner durch genealogische Einfügung desselben in ihre Landessage sich angeeignet hatten, völlig verschieden — so verschieden, daß Cicero jenen ersten unbedenklich für Eins mit dem alt-italischen Liber hielt, der, mit Ceres und Libera Eine Gruppe bildend, seiner Meinung nach mit dem Sohne der Semele nichts gemein hatte. Und in gleichem Sinne unterschied Strabo als zwei verschiedene Besen den Dionysos (den Thebanischen) und den Dämon, der Ansührer der Demeter=Mysterien sei; Jacchos ward nämlich als der Chorsührer d) des ihm geweihten Festzuges betrachtet, der die Mysteriensseier von Athen nach Eleusis übertrug. Am grellsten tritt diese Trennung beider bei Aristophanes hervor: hier wird der Sohn der Semele als lächerliche Figur vorgeführt und auf der Bühne verhöhnt, und der Dichter läst ihn zuhören, während die Eingeweihten dem Jacchos Lobesshymnen singen.

93. Daß das Berhältniß des mystischen Dionpsos zum Thebanischen, oder bes Sohnes der Persephone zum Sohne der Semele im Attischen Geheimdienste lange Zeit unerklart und der Widerspruch unausgeglichen

<sup>1)</sup> De saltat. V, 147. Bipont. — 2) Arrian. exped. Alex. 2, 16, 3. — 3) Ap. Strab. 10, p. 468. — 4) Cic. N. D. 2, 24. — 6) 'ων (μυστηρίων) τής τελέτης οὐ μόνον χορευτής, άλλα και έξαρχος ήν δ Διόνυσος — sagt ber Scholiaft zu Aristoph. Ran. 343, ben Ausbruck Strabo's δρχηγετής damit erläuternb. "Damon" nennt Strabo ben Jacchus, b. h. überhaupt ein göttliches Besen, wie die Rabiren δαίμονες περί τήν Ρέαν heißen. Etym. Gud. p. 289. Man hatte also aus dieser Stelle des Geographen keinen "Mysterien» Genius" heraussesen son bem das ganze Alterthum nichts weiß.

blieb - Dieg ergibt fich aus den gahlreichen unfichern und ichwantenden Aeußerungen der Alten, die nicht ju fagen wußten, wie denn beide Eins feien 1), oder fie geradegu fur vollig verschiedene Befen erflarten. Epater aber drang die Orphische, jur Berfohnung des Biderfpruchs erfonnene Lehre durch, daß Beus das Berg des Bagreus der Gemele u effen gegeben oder es auch felbst verschludt habe, so daß der Sohn der Radmos - Tochter aus der Substang des ersten Dionpsos gezeugt mor-Birflich rief man in den Lenden Jacchos geradezu als Gobn der Cemele an 2). Damit verband fich dann die weitere Lehre, daß Die Menichen aus der Afche der mit den Gliedern des Bagreus gefattigten Titanen entftanden feien, weshalb das Beffere, Beiftige im Renfchen Dionpfifcher Abkunft fei 3). Gine noch fpatere Form, von der fich nicht bestimmen lagt, ob fie in die Eleufinien eingedrungen, ober außerhalb derfelben geblieben fei, ift die bei Ronnus dargeftellte, wonach ber aus dem bergen des erften Dionpfos oder Ragreus entproffene Sohn der Semele durch eine an der Titanide Aura in Phrygien verübte Gewalt jum Bater des dritten Dionpfos, des Eleufinischen Jacchos, murbe, bem die Athener gleiche Berehrung wie bem Ragreus und dem Radmos . Entel erweisen 4).

94. Wenn der Orphische Hymnus den Cleusinischen Jacchos als mannweiblich darstellt 5), so entspricht dieß den Asiatischen Bor- und Gegenbildern desselben. Die Phrygier nannten ihren Attes den "Unstucktaren", und ließen ihn entmannt werden; Agdistis, der vom Mandelbaume geborene Flötenbläser, wie ihn der Hymnus bei Hippolyt want, war androgyn; dem Ostris wie dem Korybas zu Lemnos sehste das Zeugungsglied; Adonis ward gleichfalls nach seiner Wiederbelebung als androgyn geschildert. Sie waren durch ihren Tod Unterweltsgötter geworden, und repräsentirten zwar die Idee des Fortlebens nach dem Tode oder vielmehr der Wiedererweckbarkeit des Lebens, aber eben desbalb sollten sie selber nicht mehr zeugen, sondern als Erstandene ein geschlechtsloses Dasein führen. Jacchos war also nicht Gemahl der

}

<sup>1)</sup> Bgs. die Aeußerungen des Schol. zu Aristoph. Ran. 324. — 2) Schol. Arist Ran. 480. — 2) Dio Chrys. Or. 30, 550. — 4) Nonn. Dionys. 24, 45; 48, 238 sq. In dieser Darstellung findet die Meußerung des Schol. zu Aristid. p. 213 ihre Erklärung, daß Jacchos "nach der Angabe Einiger" der Sohn des Diomos, nämlich des Thebauischen, sei. — 5) Orph. Hymn. 42. Jacchos heißt hier als androgynes Wesen "Mises"; er ergößt sich im Tempel zu Eleusis, oder im mystisien Dienste Bhrygiens mit der Mutter (Attes), oder auf Rypros mit Aphrodite (Bonis), oder mit seiner Mutter Iss in Aegypten (Oficis).

Persephone oder der Demeter, und nicht derselbe mit Pluton; drei Ideen scheinen in den drei mannlichen chthonischen Gottheiten reprasentitt zu sein: die eigentliche Todesmacht in Pluton; die auch im Tode noch fortdauernde Zeugungsfraft im ithpphallischen hermes; die Wiederserweckung zum Leben und das neue, geschlechtslose Leben im Jacchos.

95. Gehen wir nun an die Nachweisung, welches der Gang und Inhalt der Attischen Mysterienfeier im Einzelnen gewesen sei, so bleibt freilich Bieles dunkel und unsicher; die Hauptbestandtheile lassen sich indeß noch nachweisen. Es waren eigentlich drei verschiedene, aber innerlich zusammenhängende, mystische Dramen, jedes von dem andern durch Ort, Zeit und Inhalt getrennt, welche im weiteren Sinne Elenstnien genannt wurden, und mit den dazu gehörigen Borbereitungen, Opfern und Processonen die ganze Festseier bildeten; Elensinien hießen sie, obwohl nur die zwei letzten zu Eleusis, das erste aber zu Agra bei Athen ausgeführt wurde. Um an allen dreien Theil zu nehmen, bedurfte es mindestens zwei Jahre.

96. Den Anfang der Handlung machte der Ausruf, daß Unreine, d. h. Solche, die eines schweren Verbrechens wegen, namentlich für Blutschuld noch nicht gefühnt seien, dann alle Nicht-Hellenen von den Mysterien ausgeschlossen seien. Die Feier der "kleinen" Mysterien zu Agrä, die zugleich als reinigende Vorbereitung auf die großen galt, siel in den Monat Anthesterion (Ende Februar und Anfang März); sie hießen die Mysterien der Persephone 1), oder auch die des Dionysos 2). Die Geburt des letzteren, welchen Zeus in Schlangengestalt mit der eigenen Tochter Persephone erzeugte, scheint das Erste gewesen zu sein, was in diesem Theile des Geheimdienstes vorkam. Tatian führt als Zeugniß für den Incest des Baters mit der Tochter "Eleusis und die heilige Schlange" 3) an; dieses Thier, das überhaupt in allen Rysterien eine große Rolle spielte, war also hier das Symbol des Zeus

<sup>1)</sup> Hippol. adv. haer. p. 116. Schol. Aristoph. Plut. 846. — 2) Steph. Byz. v. Αγρα: τὰ μικρα μυστηρια — μιαημα τῶν περί τον Διόνυσον. Es find dieß τὰ σεμνὰ τῆς Κόρης μυστήρια, ju deren Berrichtung Demeter mit Demetrins nach Athen tam, wie es in dem ithyphallischen Liede bei Athendus (6. p. 253, II, 471. Schwgh.) heißt. Benn der in Dionysischen Dingen wohlbewanderte Ronnus (27, 305.) sagt: Athen werde nach dem Lendischen Bacchus dem Clenfinischen Dionysos den Phrygischen Rhythmus ertönen sassen — so ist damit die Zeitfolge richtig angegeben; die Lenden, das Fest des Dionysos er Δίμναις, wurden im Gamelion, also gerade im vorhergehenden Ronat geseitert; dann folgten die "kleinen" Mysterien, die demnach auch nach diesem Zeugniß dem Dionysos galten. — 3) Tatian. p. 38, Otto.

und der Berbindung, aus der Zagreus hervorging. Es folgte die orchestisch dargestellte Tödtung und Zerreißung des jungen Gottes durch
die Titanen, und die Rache, die Zeus an den Thätern nahm<sup>1</sup>). Auf diesen
Theil der Mysterien scheinen sich die Worte des Clemens zu beziehen,
der Hierophant solle das Feuer auslöschen und der Daduch die Fackeln
entsernen: denn das Licht enthülle die Schmach ihres Jacchos<sup>2</sup>). Das
der Kretisch-Orphische Mythus vom Zagreus wirklich in den kleinen Mysterien dargestellt wurde, ist um so sicherer anzunehmen, als die Geburt
desselben nothwendig die weitere Ergänzung durch das tragische Schicksal
des Knaben erheischte. Die von Clemens ausgezählten Symbole, welche
in diesem Theile der Mysterien gezeigt wurden, Würsel, Ball, Kreisel,
Spiegel, Aepfel, sollten die Spielsachen bedeuten, mit denen die Titanen
den Knaben in ihre Gewalt gelockt hatten.

97. Der dritte Aft der kleinen Mysterien scheint nun die Wiederbelebung des getödteten Zagreus, dessen Reste Apollo bestattet hatte,
durch Demeter gewesen zu sein. Denn Diodor, der berichtet, daß die Göttin die zerstüdten Glieder wieder zusammengesügt habe, sugt, sowohl in den Orphischen Gedichten, als in den Ceremonien der Mykerien, die er aber in ihren Einzelnheiten Ungeweihten nicht verrathen
dürse, werde die Sache so dargestellt 3). Aber nicht durch die bloße
Jusammenfügung der Glieder, sondern auch dadurch noch, daß sie dem
Kinde die Mutterbrust reichte und durch göttliche Milch ihm neue Lebenskast eingoß, vollbrachte Demeter die Erweckung des Jacchos; darüber
lassen die Stellen bei Suidas, Lucretius, Arnobins keinen Zweisel 4).

98. Sechs Monate später, im Monat Boedromion, d. h. Ende Septembers oder Anfang Oftobers, wurden die großen Rysterien, oder die der Demeter, die eigentlichen Eleusinien im engern Sinne, gefeiert; diese zerstelen aber wieder in zwei, für die Mysten durch einen längeren Beitraum getrennte Beihungen. Nach einer viel bestrittenen Angabe Lertullian's 5) müßte man annehmen, daß die Geweihten, welche bereits die kleinen und die erste Abtheilung der großen Mysterien zurückgelegt

<sup>1)</sup> Bgl. die oben angeführte Stelle Lucian's von der Zerreisung des Jacchos und die eben erwähnte des Steph. v. Byzanz. — 2) Clem. Alex. Protrept. p. 6. — 3) Diodor. 3, 61. — 4) Bei Suidas wird Γακχος erklärt: Δεόνυσος έπι τῷ μαστῷ. Aus der Stelle des Lucretius, 4, 1161: At gemina et mammosa, Ceres est ipsa ab Jaccho — ergibt sich, daß Demeter "des Jacchos wegen" wit karten, vollen Brüften dargestellt ward (cf. Arnob. 3, 10, p. 133. Oehler), und Jacchos seitst aus demselben Grunde in den Orphischen Symnen, 52, 9, υποπόλπιος. — 5) Adv. Valent. 1.

hatten, erst nach fünf Jahren zur letzten oder Bollendungsweihe, der Epoptie, zugelassen wurden. War dieß Regel 1), so wurden sicher zu Gunsten angesehener oder mächtiger Fremden viele Ausnahmen davon gemacht. Die Einleitung zu den großen Mysterien bildete der "Agyrmus", die Sammlung der Mysten am ersten Tage; am folgenden Tage erging der Aufrus: "An's Weer, ihr Eingeweihten!" worauf man nach zwei, den beiden Göttinnen geweihten Salzwassersen am Weere zum Behuf einer Lustration zog. Nach längeren Opferseierlichseiten folgte die Jubels Procession, welche den zum neuen Leben erweckten Jacchos auf der heisligen, vier Stunden langen Straße von Athen nach Eleuss brachte; hiemit war die Feier von Athen nach Eleuss verlegt. An den Flussübergängen unterwegs wurden neue Abwaschungen vorgenommen; auf der Brücke über den Rephissos sanden die sogenannten Gephyrismen statt, d. h. ausgelassene Possen und neckende Scherzreden wurden geswechselt.

99. Die Myfterienhandlung in Eleufis beschäftigte fich mit ber Beschichte der Demeter und ihrer Tochter; der gum Jungling erftartte Jacchos war nun Paredros 2) und Begleiter der Gottin, der er fein neues Leben verdankte, wie der wiedererwedte Attes oder Adonis als Paredros und Liebling der Cybele, oder der Aphrodite gedacht und dargestellt murbe. Die erfte dramatifche Darftellung mar ber Raub der jungen Göttin. Rora wird, mahrend fle Blumen auf der Biefe pfluct, von dem ploplich aus der Erde auftauchenden Pluton oder Sades geraubt und in fein Reich hinabgeführt. Bahrscheinlich war dieß der von einem fpateren driftlichen Autor ermabnte Moment, wo der finftere Abgrund, durch den man in den Sades hinabstieg, bor den erschrecten Buschauern fich aufthat, der hierophant (als Pluton) fich mit ber Priefterin (ale Berfephone) in der Dunkelheit allein befand, und die gange Berfammlung "ihr Beil von dem, mas diefe beiden in der funftlichen Nacht zusammen thaten, erwartete" 3). Darauf murbe bas Umberirren der ihre Tochter suchenden Demeter, der Schmerz und die Behflagen der troftlofen Mutter dargeftellt. Sier nahmen die Myften felber thatigen Untheil, indem fie in fortgesetten Pannpchismen mit geschwungenen Radeln auf der Thriafifchen Gbene an der Rufte des Gleufichen Deerbusens, als ob auch fie die Rora suchten, umberliefen 1).

<sup>1)</sup> Schol. Arist. Ran. 744. wird nur ein Jahr als Frist bis zur Epoptie angegeben. Bgl. Seneca quaest. nat. 7, 31. — 2) So nennt bereits Bindar, Isthm. 7, 3, den Diunysos. — 3) Aster. Encom. Mart. im Auctar. Bidl. PP. II, 193. — 4) Lactant. Instit. 1, 21, 24. Stat. Silv. 4, 8, 50.

- 100. Demeter tommt trauernd nach Eleufis, ruht bier an einem Brunnen, an welchem ju figen den Gingeweihten deshalb verboten ward, und wird durch das schamlose Bebahren der Baubo und des Daß dieß wirklich dargestellt worden sei, berichtet Jacobos erbeitert. Clemens, den wir für einen Gingeweihten zu halten allen Grund haben, und in einem Berte, welches nicht fur Chriften, fondern fur Beiden au einer Beit geschrieben mar, wo die Gefahr, in der die Chriften idwebten, fle in ihren Behauptungen doppelt vorsichtig machen mußte 1). Babricheinlich mar biefe weibliche Entblogung ein alter, eigenthumlicher Religionsgebrauch, dem die Orphiter erft die Beziehung auf die Erbeiterung ber trauernden Bottin gegeben hatten; ein Bebrauch, ber and in Aegypten von den Beibern beim Fefte der Bubaftis, der Tochter ber 3fis, Die alfo der Briechischen Demeter nahe verwandt war, geubt Die übrigen Umftande mit der Geberde des Jacchos und dem dazu gehörigen Mythus waren wohl in ahnlicher Beise hintennach erfunden, wie jene schmutige Lernaische Sage vom Prospmnus, Die man zur Erflärung des Phallus. Symbols ersonnen hatte. genofen die Doften, die bisber nach dem Beispiele der Gottin neun Tage gefaftet batten, jest gleichfalle, ihrem Beifpiel folgend, ben Rifctrant (Ryteon), womit fie jugleich das Recht des Butritts jur Bollendungsweihe erhielten.
- 101. An das Erscheinen der Göttin in Eleusis war aber noch ein andrer ahnlicher, in den Mysterien dargestellter Aft geknüpft; die Kretisch-Samothracische Sage nämlich, daß Demeter sich dem Jasion weisgegeben und mit ihm den Plutos erzeugt habe, hatten die Eleuswier bei sich in der Weise eingebürgert, daß an die Stelle des Jasion der alte Orts-Heros Keleus, in dessen haus die Göttin eingekehrt, genteten war. Zum Danke für die Auskunft über den Raub ihrer Tochter sollte sie sich demselben, die Geberde der Baubo wiederholend, überlassen haben. Auch dieß war in Orphischen Versen beschrieben 3), und ein Rann, der es von Augenzeugen wissen mußte, versichert an zwei

<sup>1)</sup> Clem. Al. Protrept. p. 6. Wie Arnobine (5, 25), der den Clemens bier copirt, zu seinem Misverständniß bezüglich des Jacchos gekommen sei, hat Krissiche (de carm. Aristoph. myst. p. 31.) erklärt. — 2) Herodot. 2, 60. Denselben Gebrauch scheinen die Lycischen Weiber gehabt zu haben, von denen Pintarch (de mul. virt. VII, 18. lisk.) erzählt, daß sie avasveäuevat rodz zuwröxove, den Jorn des Poseidon versöhnt, und so ihr Land vor einer Uebersimmung bewahrt hätten. — 3) Bgl. den Bers bei Gregor. Naz. Or. 4, opp. Paris. 1779, I, 141. — Siemit erklären sich die von Isokrates (Paneg. 6, p. 59.) rmähnten Bohlthaten, welche Demeter den Borsahren gewährt, und welche Niemanden

Stellen seiner Schriften, daß dieß selbst zu seiner Beit noch (um 381 n. Chr.) zu Eleusis dargestellt werde 1).

- 102. Das Wiedersehen von Mutter und Tochter ward in den Mysterien nicht so vermittelt, wie im Homerischen Hymnus, wo Persephone, auf das Gebot des Zeus von ihrem Gemahl entlassen, herauf in die Oberwelt kommt; sondern in den Cleusinien stieg Demeter, "vom heiligen Knaben geleitet," hinab in den Hades, und Jacchos zeigte ihr "das geweihte Chebette des chthonischen Zeus". Dieses hinabsteigen der Demeter erwähnt Clemens, bemerkend, daß mit beiden Göttinnen bei der Darstellung ihres Versinkens in die Tiese Schweine mit versenkt worden seien 3); es liegt darin auch der Grund, warum Herodot die Iss, die in Negypten mit Osiris die Königin der Unterwelt war, sür Eins mit Demeter erklärte, so wie Aeschylus, gleicher Anschauung solgend, die Artemis, da sie für die Aegyptische Bubastis, die Tochter der Iss galt, zur Tochter der Demeter machte.
- 103. Diese hinabsahrt der Demeter in den hades und die daran geknüpfte Wiedervereinigung von Mutter und Tochter scheint bereits zu dem dritten haupttheil der Attischen Mysterien oder dem zweiten Eleustnischen Drama, der Epoptie, gehört zu haben. Damit wurden denn der hades und seine Bewohner die letzte und ohne Zweisel glänzendste scenische Darstellung, welche den Epopten, das Ganze zu krönen, geboten wurde. hier besonders scheint das künstlerische Athen den ganzen Reichthum seiner theatralischen und artistischen Mittel ausgeboten zu haben, so daß der Eindruck, den dieser Anblick in der Seele des Zuschauers zurückließ, ein tieser und unauslöschlicher war. Man versteht nun die Schilderung Plutarch's ): "Zuerst Irrgange und mühevolles

als den Geweihten tund gemacht werden burfen. Ifotrates unterscheibet biefe ausbrudlich von der Mittheilung des Getreides.

¹) L. c. p. 679; beide Stellen hat Lobed, Aglaoph. p. 824, in der lettern hat er aber die Worte ausgelassen: καὶ ποιείν την ασχημοσύνην μυστήριον. Es muß ποιεί heißen, so daß der Redner seinen Sat nur durch die Zwischenbemerkung, er schäme sich, das nächtliche Mysterium genauer zu beschreiben, unterbricht. — Bahrscheinlich bezieht sich die Stelle des Orphischen Hunnus auf die Mutter Antāa (Demeter), daß sie, "von sterblicher Lust bezwungen," den Cubulos geboren habe, auf diese Berbindung mit Keleus. — ²) Orph. hymn. 40. v. 6, wo aber der Name Δυσαυλού erst von dem neuen Herausgeber geset ist. Der Gesner'sche Tegt hat: Δύσαγνος (δυσάγνη?) παιδ' άγνον όδηγητηρα λαχούσα. Der Knabe, der als Führer in die Unterwelt dient, ist offenbar Jacchos und nicht ein Sohn des Opssales; άγνος heißt er, weil er rein bleibt von Aphrodissschum Berk. — ²) Protrept. p. 14. — ¹) Plut. de anima, fragm. 6, 2, V. 725. Wyttend.

Umherschweisen und bange, erfolglose Banderungen in der Finsterniß; dann vor dem Ende selbst alle Schrecknisse, Schauer und Zittern, Schweiß und Angst; da bricht ein wunderbares Licht hervor; freundliche Gegenden und Biesen nehmen uns auf; wir vernehmen Stimmen, erblicken Tänze und empfangen den feierlichen Eindruck heiliger Borte und Erscheinungen." Darum redet himerius von der Sehnsucht nach dem "Cleusinischen Feuer", welches den Schthen Anacharsts zu den Rysterien hingezogen habe. Dadurch, daß den Epopten zuvor die Schrecknisse des Tartarus sich zeigten, wurde die Birkung noch erhöht, die der unmittelbar darauf folgende Anblick der den Freunden der Göttinnen und den Geweihten dort bestimmten Freuden und Genüsse machte.

104. Zwei Thatsachen aus dem letten Haupttheil der Attischen Mosterien, der Epoptie, sind uns noch ausbewahrt, deren Einfügung in das Ganze jedoch ungewiß bleibt. Die eine ist der Ausruf des hierophanten: "Die erhabene Brimo hat den Brimeus zur Welt gebracht, d. h. die Starke hat den Starken geboren"). Die Angabe einer alten Quelle 2), daß Brimo ein Name der Persephone sei, erhält dadurch eine Bestätigung; denn es kann hiemit doch nur die Geburt des Jagreus-Jacchos gemeint sein; es läßt sich denken, daß erst in der Kpoptie bei dem Zusammentressen des Sohnes mit der Rutter im hades dieses Verhältniß, das schon in den kleinen Mysterien vorkam, noch einmal feierlich ausgesprochen wurde.

105. Die zweite, von derselben Quelle berichtete Thatsache ist diese: Als der große, bewundernswürdige und vollsommene Gegenstand wisticher Betrachtung wurde den Epopten eine schweigend abgemähte Nehre gezeigt. Dieses Symbol war, wie der Zeuge auch gleich bewerkt, dem Phrygischen Göttercult entlehnt. "Die gelbe abgeschnittene Nehre" — so nannten die Phrygier ihren Attes 3), wie sie ihn auch den "Todten" oder den "Unfruchtbaren" nannten, und auch Adonis sührte den Ramen Abuba, die Aehre 4). Man zeigte sie demnach als das Symbol des frühe getödteten, aber, gleich der das Saatsorn umschließenden Aehre, den Keim eines zweiten Lebens in sich tragenden Gottes, und ohne Zweisel auch als das Symbol der den Epopten gesicherten Unskerblichseit.

106. Eine wichtige Rolle in den Attischen Mysterien spielten die

<sup>1)</sup> Hippolyt. adv. haer. 115. — 2) Etymol. M. p. 213, 49. — 3) χλοερόν στάχιν άμηθέντα, Hippolyt. p. 118. — 4) Hesych. s. v. Bgl. Jablonsky, opusce. III, 108.

heiligen Gegenstände, welche, auf die drei Gottheiten und ihre Gesschichte sich beziehend, in den mystischen Cistä herumgezeigt und berührt wurden; Manches hievon wurde den Rysten gegeben, entweder um sofort davon zu genießen — eine Art Communion — oder um es als Andenken oder Amulet aufzubewahren. Damit wurde eigentlich der entscheidende Att der Einweihung vollzogen. In den großen Rysterien waren es verschiedene Arten von Ruchen, Gebäck in mancherlei Gestalten, Sesam, Salzkörner, Granatäpfel, Stäbchen, Epheu und Mohn 1) — der letztere wahrscheinlich zum Andenken an die damit bewirkte Heilung des franken Triptolemus durch Demeter, die Granate, weil Persephone durch den Genuß davon an die Unterwelt gebunden war; Epheu als das Attribut des Dionysos; die Salzkörner und das Backwerk als Zeichen der besseren Lebensweise und milderen Nahrung, welche Demeter eingeführt hatte.

107. Die Formeln, welche Clemens anführt, mußte jeder Myste aussprechen; sie dienten, scheint es, als die Schibboleths, durch welche die Mysten als solche erkannt und zur Epoptie zugelassen wurden. Sie lauteten: "Ich habe gesastet; ich habe das Getränke (den Rykeon) getrunken; ich habe es aus der Riste genommen, habe gesponnen und es dann in den Korb, und aus dem Korb in die Kiste gelegt"?). Auch die Geberde des Wolle-Spinnens scheint eine Nachahmung dessen, was Demeter in ihrer Trauerzeit gethan 3), gewesen, und zugleich in Beziehung auf die an den Namen der Göttin geknüpste Sittigung des häuslichen Lebens und Schaffens gestanden zu sein.

108. Auch der Phallus wurde in den Attischen Myfterien gezeigt; Tertullian fagt dieß bestimmt 4), und ihn bestätigend versichert Diodor, daß

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Protrept. p. 6. — 2) Έργασάμενος, wosür Lobect und alle Reueren nach ihm, auch D. Müsser und Presser, expevoaueros sehen wollen; dieß Wort ist aber, glaube ich, ein äπαξ λεγόμενον, es steht nur bei Polyb. 7, 13, 7 vom Blute; sollte in einer stehenden Formel der Mysterien ein Wort gebraucht worden seine, das sonst so höchst selten vorsam? Unter den heiligen Symbolen der Cleussinien war nach Eviphanius (opp. I, 1092) Angabe: ἐρέα ἐξειργασμένη, bearbeitete oder gesponnene Wolle; damit ist das ἐργασάμενος erklärt; denn in den kleinen Mysterien sam rohe Schaswolle (πόχος), vor, die freilich Lobect gerne gleichfalls durch Nenderung des Lextes beseitigt hätte. War nun in den sehten oder evoptischen Mysterien gesponnene Wolle eines der Symbole, so ist klar, daß in den vorhergehenden Weihen die Mysten die rohe Wolle aus dem Korbe genommen, die Handlung des Spinnens nachgeahmt und sie dann in die Cista gelegt hatten. — 3) Sie hatte die Frauen im Hause des Keleus weibliche Arbeiten gelehrt. Hymn. in Cor. 144. — 4) Tert. adv. Valent. 1.

efes Symbol nicht nur an den Dionyssichen Festen, sondern auch bei ken andern Mysterien verehrt werde '). Wahrscheinlich geschah es in n kleinen Mysterien, daß der Phallus als das der Buth der Tisen entgangene Glied des zerstückten Zagreus, gleich dem Gliede des stris und des von den Brüdern getödteten Kabiren, in der mystischen sta unter einem symbolischen Namen ausbewahrt, enthüllt wurde. Die Masse der Geiden psiegte zu keiner Zeit an dieser Figur Anstoß i nehmen; an den Anblick der Hennen und Aehnliches von Jugend sewöhnt, wurde die Phantaste des Griechen dadurch nicht leicht ehr ausgeregt; man sah darin nur das Symbol der zeugenden Naturst, und warum hätte das in den Mysterien anstößig erscheinen sollen, us man überall und täglich vor Augen hatte?

109. Das Eleusinienfest wurde zuletzt, nach Beendigung der epopichen Geheimnisse, wieder öffentlich und panegyrisch, wie es beswenen hatte; es folgten Opferschmäuse, Stierkämpse und andere Bettiele; der Sieger gewann ein Gefäß mit heiliger Gerste. Das Ganze urde mit den "Plemochoen" beschlossen; an diesem Tage wurden zwei dene Gefäße mit Basser gefüllt, und dann das eine gegen Often, as andre gegen Westen ausgegossen?). Die dabei gebräuchliche myische Formel 3) war wahrscheinlich die von Proclus und Hippolytus 4) reengte: "Regne, gebäre!" das erste Wort mit zum himmel erhobnen, as zweite mit zur Erde gebeugtem Antlitz gesprochen.

Apfterien zurud, so erklärt sich, warum die ersten oder kleineren Myterien bald Mysterien der Persephone und bald des Dionysos genannt
verden, warum ferner die Alten sich über den Inhalt derselben öfter
is ansdrücken, als ob dieß eigne Dionysische Mysterien gewesen seien,
ite jedoch als für sich bestehendes Institut, wie bereits gezeigt worden,
sicht existirten, man müßte denn die in Hellas nur als Privatuntersehnungen da und dort geübten Sabazien, deren Hanptgott mit Diomios identisizirt wurde, dafür nehmen wollen. Im engern und eigentlichen Sinne konnten die Dionysos-Mysterien zu Agra freilich nicht zu
den Cleussinien gerechnet werden, da sie eben nicht in Cleuss, sondern
vier Stunden davon geseiert wurden, und zwischen ihnen und den Cleusuien ein Zeitraum von sechs Monaten versloß. Sie waren aber die
Borbereitung zu den letzteren; der Mythus hier und dort hieng innerlich

<sup>1)</sup> Diod. 4, 6. — 2) Aristid. I, 417. Artemid. Oneirocrit. 1, 8. Plut. quaest. sympos. 2, 2. — 3) Athen. 11, 496. — 4) Procl. Comm. in Tim. p. 293. Hippol. adv. haer.

zusammen, und nur die dort bereits Geweihten wurden in Eleusis zugelassen. Man sieht nun aber auch, wie Elemens in seiner Darstellung des Mysterienwesens, in welcher die Unterscheidung und Auseinanderfolge der einzelnen Geheimdienste allerdings auf den ersten Blick dunkel ist und zu manchen Misverständnissen Anlaß gegeben hat, erst den Raub der Kora erwähnen, und daran unmittelbar die Mysterien des Dionysos-Jagreus knüpfen konnte, die ihm wieder Gelegenheit geboten, den nahe verwandten Lemnos-Eult mitzunehmen, worauf er zu den Eleusinien und dem Suchen der Demeter sich zurückvendet. Außer der eingeschalteten Erwähnung des Lemnischen Kabirendienstes gehört das Uedrige als Beschreibung des ganzen Athenisch-Eleusinischen Rysterien-Evolus zusammen.

- 111. Wenn demnach Proclus ') und hermias drei Abtheilungen: Telete, Weihung und Epoptie, unterscheiden, so ist dieß der Cleusinien-Einrichtung gemäß; wenn aber Theo von Smyrna ') von fünf Graden der Einweihung redet, so rechnet er zwei hinzu, die es in Wirklichkeit nicht waren; er erwähnt nämlich außer der "Reinigung, der Uebergabe der Telete und der Epoptie" auch noch die Weihung oder Einkleidung eines hierophanten oder Daduchen, der, wie man wenigstens voraussetzte, noch mehr von den Mysterien wußte, als den Andern mitgetheilt wurde, eine Weihung, bei der eine Art von Inthronistrung mit einer Umwindung des Hauptes und Aufsetzung einer Krone stattsand. Als fünften Grad endlich bezeichnet Theo das Gefühl der Seligkeit, wie es aus dem Bewußtsein entstehe, ein Liebling der Gottheit und zum fünftigen wonnevollen Zusammenleben mit den Göttern (im Hades) berufen zu sein.
- 112. Die Ausschließung Aller, die nicht gehörig vorbereitet und durch die kleineren Mysterien hindurchgegangen waren, von den größeren in Eleusis wurde so strenge gehandhabt, daß die Bächter des dortigen Tempels einmal zwei Acarnanier blos weil sie aus Bersehen mit der Menge in den geheiligten Schauplatz eingedrungen waren, hinrichten ließen 3). Benn aber Reinheit von den Einzuweihenden begehrt wurde, so verstand man darunter nicht sittliche Seelenreinheit, deren Idee überhaupt dem Heidenthume, so weit wir dasselbe als Religionsanstatt kennen, fremd war. Ber einen Leichnam berührt hatte, war ebenso unrein, als der, welcher einen Mord vollbracht hatte, und ob Jemand unfreiwillig oder mit voller Absicht einen Menschen getödtet, galt hier

<sup>1)</sup> Procl. in Tim. 4, 26. Die Beihung nennt er μυήσις. — 2) Theo p. 21, Gelder, und bessen P. 126. — 3) Liv. 31, 14.

ganz gleich. Daher wurden auch hetdren unbedenklich zu den Mysterien zugelassen '), und waren die Mittel der Reinigung ganz äußerlich und mechanisch; sie bestanden theils in Abwaschungen mit Meers und Fluß. Basser, theils und hauptsächlich in Durchräucherung mit Schwefel und im Bestreichen mit dem Blute eines trächtigen Schweins. Auf Samothrace war es Gebrauch, vor der Einweihung zu fragen, welches besonders schwere Berbrechen Jemand begangen; denn dort war ein eigner Priester (Choes) für vorläusige Sühnung solcher Bergehen, namentlich der Blutschuld, ausgestellt; daraus hat man aber mit Unrecht neuerlich eine förmliche Beichte zu machen versucht. Bei den Eleussnien sunch keine solche Befragung statt; Jedem, der nur nicht offenkundig durch Mord bestecht und noch ungesühnt war, war es überlassen, sich als rein zu betrachten.

- 113. Mit dieser Ansicht von Reinheit und Bestedung hingen die Berbote zusammen, durch welche der Genuß mancher Früchte und Thiere den Mysten in Cleusis untersagt wurde. Die Bohnen namentlich galten für unrein, daher die Pheneatischen Priester der Eleusinischen Demeter erzählten, die Göttin habe, als sie ihren Gastfreunden anderes Gemüse gewährt, die Bohnen ausgenommen 2). Auch der Hausvögel, gewisser ziche und der Granatäpsel sollte man sich enthalten 3). Die in den Ansterien mitgetheilten Gründe dafür waren rein zufälliger Art, wie bei der Granate der besannte Mythus von den Folgen, die dieser Genuß für Rora gehabt habe. Dem Gewande, das man während der Einweihung getragen, wurde ein besonderer Werth beigelegt; man trug es so lange, als möglich, und band selbst den Kindern Stücke davon als Talismane um 4).
- 114. Der hierophant, und nur er allein, war zu steter Enthalts samteit verbunden, und da man überhaupt im heidenthume dem Menschen die sittliche Kraft hiezu und die Selbstbeherrschung nicht zutraute, so mußte er durch Einreibung mit Schierlingssaft sich zeugungsunfähig machen 5). Wahrscheinlich war es die Beziehung zu den chthonischen Sottheiten, die diese Enthaltung oder Entmannung als nothwendig erscheinen ließ; der Priester mußte den Gottheiten, deren Mysterien er ssendarte, deren Diener er war, gleichformig sein; er sollte sich

<sup>1) 3.</sup> B. die hetate des Lysas. De mosth. c. Neaer. 1352. — 2) Paus. 8, 75.
2) Porphyr. de abst. 4, 16, p. 353. Rhoer. — 4) Aristoph. Plut. 840.
36. Schol. h. l. — 4) Serv. ad Aen. 6, 661. Schol. ad Pers. Sat. 5, 145.
Rieron. adv. Jov. Opp. IV, 192; Epist. ad Ageruch. IV, 743. Hippol. 24v. haer. p. 115.

unfruchtbar wie Persephone, geschlechtslos wie Jacchos erweisen. Welche Borstellung man von der besonderen Heiligkeit des Hicrophanten und der übrigen an den Mysterien betheiligten Priester und Priesterinnen hatte, das zeigt sich auch in dem Gebrauch ihrer Namen; sie hatten nämlich heilige Namen, die verschwiegen werden mußten, ihre profanen aber zu nennen, vermied man selbst in amtlichen Urkunden 1). Die Angabe des Porphyrius 2) aber, daß der Hierophant durch seinen Schmuck den Demiurgos, der Daduch den Helios, der Epidomius Selene und der Hierosternz den Hermes dargestellt habe, ist eine spätere, von den Neu-Pythagoräern ersonnene, willkührliche Deutung.

- 115. Ursprünglich waren die Attischen Mysterien nur für die dortigen Stammesgenossen bestimmt; von diesen aber ließ in der Regel jeder sich einweihen; viele hatten schon im Anabenalter die Beihe empfangen, und in Athen gehörte es zu den seltenen Ausnahmen, daß Jemand den Cleusinien ferne blieb, um so mehr, als man sich dadurch den Verdacht irreligiöser Gestinnung zuzog. Die Ansicht, daß der Geweihte nach dem Tode göttlicher Ehren, (der mystischen Verbindung mit den chthonischen Gottheiten), theilhaft werde, soll besonders bewirft haben, daß alle Athener sich zur Aufnahme drängten 3). Die übrigen Gellenen wurden zur Weihe zugelassen, und aus einer Aeußerung in den Platonischen Briefen läßt sich schließen, daß viele Freundschaften auf das Band, welches den Fremden an seinen Athenischen Mystagogen knüpste, sich gründeten.
- 116. Ohne Zweisel war aber auch unter den höhern und vermöglicheren Klassen, welche die Kosten der Reise und der Einweihung leicht bestreiten konnten, die Zahl der Nichteingeweihten weit größer, als die der Mysten. Nicht, als ob es überhaupt Biele gegeben hätte, die allen Mysterien fremd blieben; daß dieß nicht der Fall gewesen sei, zeigt der Zug in Theophrast's Schilderung eines Abergläubischen, der beim Besteigen eines Schiffes erst jeden der Mitreisenden angstlich fragt, ob er denn auch geweiht sei, in der Meinung, daß auch schon die Gegenwart eines einzigen Ungeweihten auf dem Schiffe die ganze Gesellschaft gefährden könnte 4). Es gab also nur wenige Ungeweihte. Aber die meisten Hellenen hatten ihre eignen Mysterien in der Heimath, oder sie hatten ihren Demeter-Eult, wie die Phliasser 3), aus Eleusis empfangen, oder, wie es in Messen der Fall war, Athener waren zu

<sup>1)</sup> Lucian. Lexiph. 10. Eunap. Vit. Soph. p. 90. — 2) Ap. Euseb. Praep. evg. 3, 12. — 3) Schol. Aristoph. Ran. 158. — 4) Theophr. Charact. 16. — 3) Paus. 2, 14, 2.

nen getommen und hatten ihre Demeter - Mpfterien nach Attifchem ufter reformirt und feierlicher gemacht 1). Dag wenigstens aus ben gen Athen gewöhnlich feindlich gefinnten Staaten nicht leicht Jemand b um die Cleufinische Beihe beworben habe, durfte man icon aus r Aenferung bes Cynifere Diogenes ichließen. Ale man namlich rfem Manne in Athen mit hinweisung auf den den Geweihten in Der sterwelt bestimmten Borgug zumuthete, fich einweihen zu laffen, er-Derte er, es fei lacherlich, daß Agefilaus und Epaminondas im Rothe egen, ein berüchtigter Dieb aber, wie Patafion, der Geligfeit geiefen folle 2). Offenbar nannte er diefe beiden Manner nur nach ber lgemeinen Boraussetzung, bag fie, ber eine als Spartaner, ber anbre 8 Thebaner, auch nicht eingeweiht gewesen seien. In der That ift 2 Rabl berühmter Griechen, von benen wir miffen, daß fie, ohne ben angugeboren, fich weiben ließen, febr flein; wir fonnen nur sthagoras, Philipp von Macedonien, Demetrius Poliorcetes, Philipp, son des Demetrius, und Apollonius von Tvana nennen; doch ift es bei Bindar mahrscheinlich, bei Plutarch gewiß.

117. Alle Barbaren blieben ausgeschlossen; der Scythe Anacharsis I der Einzige gewesen sein, der die Einweihung erlangte, aber erst, indem ihm das Athenische Bürgerrecht gewährt worden war 3). Den reenden und herrschenden Römern freilich konnte man die Zulassung nicht ehren, und bald scheint dieß auf alle Einwohner des Römischen Reichs isgedehnt worden zu sein; denn Cicero gedenkt bereits eines Berses, i welchem von der Einweihung auch der entlegensten Bölker die Rede k'; gleichwohl wissen wir nur von wenigen Römern, die von dem trüte Gebrauch machten; es sind dieß: Sulla, Barro, Crassus, Atticus wad wahrscheinlich Cicero mit ihm; dann Octavian und Marcus Answinns, zuletzt noch Julian.

118. Daß bei Religionshandlungen, zu welchen man Kinder, Beiber und Stlaven (lettere vielleicht nur ausnahmsweise) zuließ, denswes ein strenges Schweigen gefordert wurde, scheint auffallend; aber weilich vermochten die Mysterien ihren Charafter und ihr Ansehen nur buch diese, wahrscheinlich auch mit einem Eide den Mysten auferlegte Berpflichtung zum Schweigen zu bewahren. Indeß darf man sich auch von dieser Verpflichtung keine allzu umfassende Vorstellung machen. Denn einmal wurde das Siegel, wie es bei der Menge und Beschaffenheit

<sup>1)</sup> Paus. 7, 18, 2. — 2) Plut. de aud. poet. VI, 76. Reisk. Diog. Laert. p. 201. Steph. — 3) Lucian. Scyth. 8. I, 868. Bip. — 4) De nat. Deor. 1, 42.

der Eingeweihten nicht anders zu erwarten war, doch auch oft gebrochen - fo oft gebrochen, daß die Sprache ein eignes Wort dafür batte 1): und wenn auch in Athen die Todesstrafe darauf ftand, wenn hier überhaupt ein gegen die Mysterien begangener Frevel als das größte aller Religioneperbrechen betrachtet murde 2), fo reichte doch der Arm der Athenifchen Juftig nicht über Attita binaus, und in andern Theilen ber Griechifd redenden Belt fonnten folche Berlepungen des Beheimniffes Dann aber beschränkte fich das geforderte meift ungeftraft geschehen. Schweigen auf Die Formeln, Die gesehenen Symbole und Die bargeftellten Scenen 3); aber die theologischen Dogmen oder Reinungen, die Aufschluffe über die Natur und Geschichte einzelner Gottheiten, die in den Mysterien mehr der Ahnung und Schlußfolgerung der Gingelnen überlaffen, als eigentlich mitgetheilt wurden, diefe drangen allerdings baufig über den Rreis der Geweihten hinaus, und wurden auch von Undern zu ihren Zweden verwendet, wie fich ichon bei den Griechischen Tragifern zeigt, von denen Aefchylus nicht einmal geweiht mar.

119. Manches in den Mofterien blieb den Beweihten felbft verborgen oder doch ungewiß; fie faben wohl die dargestellten mpthischen Begebenheiten, aber fle mußten nicht, welche Deutung fle benfelben an geben hatten; hier blieb der Phantafie des Einzelnen ein weiter Spiel raum offen; benn die fymbolisch sphysitalischen Erflarungen, welche die Mofterien Borfteher von einzelnen, namentlich von anftößigeren Gebrauchen gaben, wurden nicht allen Beweihten, fondern nur diefem oder jenem besonders Begunftigten mitgetheilt, und waren nach der Bemertung des Philo von Byblus auch erft in fpaterer Beit ersonnen worden . Barre berief fich jur Bestätigung feiner Unficht, daß Bieles im Religionsmefen mahr fei, mas nicht nur dem Bolle zu miffen nicht fromme, fondern worüber es auch beffer getäuscht merde 5), auf die Beheimhaltung der Das Bahre hieran durfte mobl Briechischen Teleta und Dofterien. dieß gewesen sein, daß die rudfichtelose Besprechung der Myfterien Theologie den Biderspruch derfelben mit der volfemäßigen Götterlebre, wie sie in den Dichtern vertreten war und den öffentlichen Gulten ju Grunde lag, ju ftart batte fühlen und hervortreten laffen.

<sup>1)</sup> Εξορχείοθαι, austanzen, weil ein großer Theil der Darstellungen in mimis schen Tänzen und plastischen Gruppirungen bestand. — 2) Isocr. or. de bigis, opp. 111, 138. Auger. — 3) Das istopeter ra κατα μέρος της rederης, wis Diodor 3, 61 und 5, 49 sich ausdrückt. — 4) Theodoret. Therap. p. 412, opp. IV, Schulz. Philo ap. Eused. Praepar. 1, 31. — 3) Ap. Aug. C. D-4, 31.

Olympische Götterwelt hatte keinen Raum für leidende und sterbende Gottheiten. In Kreta war das anders; dort, wo man, zum Aergerniß vieler hellenen, selbst das Grab des Zeus zeigte, kummerte man sich nicht um die Götterlehre des übrigen hellas, und meinte daher auch keine Ursache zu einer mysteriösen Berhüllung von Göttersagen, die überdieß dort einheimisch waren, zu haben.

120. 3m Allgemeinen waren die Mufterien bei den Griechen im boben Grade beliebt, und der Budrang zu denselben icheint auch noch in ber fpatern Romischen Beit fich gleich geblieben zu fein. reduct fie nebft ben Zeften, ben Opferschmäusen und ben Orgiasmen (ber Bacchischen Reier) ju den Dingen, welche den Menschen die angenehmften feien 1). Der Reig lag in dem, wenn auch febr dunnen Edleier Des Bebeimniffes, in dem durch die lebensvolle bramatische Darftellung bewirften Bechfel der Empfindungen, dem rafchen Uebergange von Angft und Spannung gur Beiterfeit und Freude, in dem Aufammenwirten aller Runfte und funftlerifchen Benuffe, Der Dufit und bes Befanges, der mimifchen Tange, der glanzenden Beleuchtung und effettvollen Decoration. Dieg Alles erzeugte freilich nur momentene Ergogung und vorübergebende Gindrude; aber eine tiefere und fit bas gange Leben bedeutsame Birfung ließen die Berficherungen einer feligen Butunft nach dem Tode gurud, welche nur die Dofterien, und amar vorzugsweise die Attischen barboten, mabrend die öffentlichen, unt auf das Dieffeitige und auf irdifche Guter gerichteten Götterculte nichts Derartiges zu gemahren vermochten. Borauf grundeten fich diefe zwerfictlichen Seligkeitshoffnungen der Epopten, und wie ward ihnen dicie Seliateit dargestellt?

121. Es steht fest, daß in den Mysterien nicht etwa eine philosophisch-theologische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele vorgetragen ward; daß der Rensch nicht mit dem Tode völlig vergehe und in nichts sich auslöse. Daß er irgendwie, wenn auch nur in trübseliger Shatten-Ezistenz, fortlebe, das war ohnehin die allgemeine Borstellung, so lange es ein Griechisches Bolf gab. Aber daß der Justand nach dem Tode für die Geweihten ein anderer, ein viel besserer sein werde, als der der großen Renge und besonders der Barbaren — wiewohl stellich gerade die Aegyptier auch ihre Unterwelts-Mysterien hatten — dies war immer die größte in den Rysterien verheißene Wohlthat, dies der Ragnet, der am mächtigsten anzog. Die Geweihten erfreuen sich der besonderen Gunst und des Schuzes der Persephone, der Hades-

:3

<sup>1)</sup> Plat. de superst. VI, 647. Reisk.

Ronigin; fie find durch die Beihung in ihren speciellen Dienft getreten, haben gleichsam ein Unrecht darauf erhalten, druben ihre Sausgenoffen ju fein und an ihren Gutern und Borgugen Theil zu nehmen. wie Dionysos durch Demeter in's Leben gurudgerufen wurde, ale fie feine Glieder zusammenfügte, und, an ihre Bruft ihn legend, ihn mit neuer gottlicher Lebensmarme durchgoß, fo mochten auch die Diener der Bottin hoffen, daß fle durch ihre Bohlthat dem nichtigen und unerquidlichen Schatten Dafein ber Uebrigen entnommen und ju einem vollen, auch phyfifch-fraftigen Leben hergestellt werden murben. Das Nachahmen beffen, mas ebemals bie dthonischen Gottheiten gethan, bas Mitfühlen ihrer Leiden und Freuden machte die Doften Diefen Rachten wohlgefällig, und man fnupfte baran die weitere Borftellung, die Zeier Dieser Mysterien, die ja Demeter felbst angeordnet haben sollte, werde, auch im Sabes noch fortgefest, fort und fort die angenehme Beschäftie gung der geweihten Gotterdiener bilben '). Das Startfte, mas in Diefer Beziehung die Alten gefagt, enthält eine Stelle Diodor's, die fich ge rade bei ibm, dem Euhemeristen, um fo feltsamer ausnimmt: Die Botter gemahrten durch die Teleta ein ewiges Leben, beffen ftete Beschäftigung in füßer Undacht bestehe 2). Dieg war jedoch wohl nur eine vereinzelte, im Bergleich zu den herrschenden hellenischen Anfichten fremdartige, und über diefe hinausgehende Borftellung; nach Blate waren es vielmehr Sinnengenuffe und endlose Trunkenheit, was den Beweihten verheißen wurde 3). "Uns allein" — fingen diefe bei Ariftophanes — "leuchtet dort heiteres Sonnenlicht." Dagegen - und -dieß ift die allgemeine Behauptung — werden alle Uneingeweihten jew feits im Schlamme und in der Finfterniß fteden, und verdammt fein, in einem flebartigen Rorbe Baffer jur Fullung eines durchlocherten Saffes herbeiguschleppen 4).

122. Wenn nun gefragt wird, ob die Mysterien überhaupt einen wohlthätigen und veredelnden Einfluß auf die Griechen geübt haben, so haben eigentlich Plato, Plutarch, Dionysius und Andre darauf schon geantwortet; es sinden sich indeß auch noch Zeugnisse der Alten, die einen solchen Einfluß bejahen oder doch als bejahende angeführt zu werden pflegen. Bon den Samothracisch Rabirischen Mysterien heißt es: die dort Geweihten gälten für gerecht b, womit freilich nur gesagt ift, daß sie für gereinigt gälten von aller Schuld durch die dortigen

ŧ

<sup>1)</sup> So Simon Socr. p. 122, ed. Boeckh. — 2) Exc. Vatic. in Mail Coll. II, 8. — 3) Plat. de rep. 2, p. 363. — 4) Plat. Gorg. p. 301. Aristid. Or. 19, I, 421. — 5) Schol. Aristoph. Pac. 278.

wirffamen Guhnungemittel. Beiter aber reicht: Diodor's Neugerung: Ran fage, daß die dort Geweihten frommer, gerechter und in jeder Beziehung beffer murben, ale fie vorher gemefen 1). Bezüglich ber Elenfinien jedoch, wo man es am erften erwarten follte, findet fich tein Griechisches Beugniß von einiger Bedeutung; nur der Romer Juvenalis icheint es als eine von dem hierophanten im Allgemeinen gehegte Erwartung betrachtet zu haben, daß der Einzuweihende fromm und gut fei 2). Es fceint alfo, daß eine derartige Mahnung bei ber Bulaffung ftattfand. Ernftlich aber tann diefelbe nicht gemeint gewesen fein, ba man icon von der Athenischen Bevolkerung felbft, wo man doch die Einzelnen naber fannte, Alles ohne Unterschied guließ, Die Lafttrager und Schifferuderer, ja die Luftdirnen eben fo gut als die Eupatriden und Philosophen. Die Stelle bes Redners Andocides, auf die man fich baufig berufen bat, will nicht fagen, daß feine Richter als Beweihte eine gang befondre Berpflichtung gur Berechtigfeit übernommen batten, fondern nur, daß fle in dem gegebenen Ralle, wo es fich um einen an den Mpfterien begangenen Frevel handelte, als Geweihte die Sonlbigen zu ftrafen, und die Unschuldigen loszusprechen verpflichtet feien 3); und bei Ariftophanes 4) ift der Gedante nur der, die beiden Berguge, auf welche feine Mitburger ihre Erwartungen einer befonbern Auszeichnung in der Unterwelt grundeten, feien die Dofterienweihe und ihre Milde gegen Fremde und Burger; dag der lettere Borjug eine Birtung bes erftern fei, ift nicht gefagt.

123. Je nach dem Grade der Bildung, der Stimmung und Borbereitung brachten demnach die Mysterien sehr verschiedene Wirkungen berver. Das gemeine Bolf ergöste sich an der entsalteten Pracht und dem Bechsel der Scenen, und getröstete sich seiner sichern Seligkeit in der Unterwelt; die philosophisch Gebildeten aber und Forschenden dachten sich dabei ganz andere Dinge, und zogen nicht selten Schlüsse, die, in's allgemeine Bewußtsein ausgenommen, folgerichtig zur Auslösung der Bells- und Staatsreligionen führen mußten. Die Stoiser und Holozoisten glanbten aus dem Inhalt der Mysterien schließen zu können, daß die Götter nichts Anderes, als die verschiedenen Theile des materiellen Universums seien. Die Peripatetiser hörten am liebsten aus den Eleusinien heraus, daß die Gottheit mit dem Acerbau Grund und Anfang aller Eultur und humanität verliehen habe. Evhemeristisch Gestnnte sanden in den so ganz menschlichen Schickslein und Thaten der Mysteriengötter, ihrem Leiden und

<sup>1)</sup> Diod. 5, 49. — 2) Juven. 15, 140. — 3) Andoc. Or. de myst. P. 41. — 4) Aristoph. Ran. 457. Bgl. die Note von Evanheim 3. b. St. Blitager, Atrhengeschichte. L. 12

Sterben eine Bestätigung ihrer Ansicht, daß auch diese Besen erst durch eine Art von Apotheose zum wirklichen Genusse göttlicher Herrlichkeit gelangt seien. Die Neupythagoraer endlich oder die späteren Platoniser bemühten sich, die Ansicht zur Geltung zu bringen, daß die Symbole und Ceremonien der Mysterien die Dogmen einer uralten, aus Aegypten und Chaldaa gekommenen Theologie und Philosophie vershüllten.

124. Dem Zagreus. Mythus eine phyfitalisch-philosophische Deutung zu geben, lag besonders nahe. Zagreus, führt Plutarch aus, ift nichts anderes, als die göttliche, in immer neue körperliche Gestalten sich kleidende Weltseele; um dem großen Hausen die Wahrheit zu verhüllen, stellt man die Verwandlung dieses Naturgottes in die Winde, das Wasser, die Erde und die Gestirne, in die Geschlechter der Pflanzen und Thiere bildlich dar als ein Zerrissen. und Zerstücktwerden, und läst ihn immer wieder erweckt werden, um denselben Proces von Neuem zu durchlausen.). Später wurde dann ausgeführt, wie auch das Geschied der menschlichen Seele in der Zagreus. Sage symbolisch und mythisch dargestellt sei; das irdische Leben nämlich sei für die an den Leib gebundenen und in die Manigsaltigkeit sinnlicher Affelte hineingezogene Seele eine stete Zerreisung, wie die des Dionpsos; durch den Tod kehre sie zur Einheit der göttlichen Substanz zurück?).

125. Man hat behauptet: der Bunich, die bei der Ginweihung und burch fle erworbene Reinheit und Gemeinschaft mit der Gottheit nicht wie der ju verscherzen, habe eine wohlthatig wirfende Aufmerksamfeit bes Menschen auf sein fittliches Berhalten erzeugen muffen. Allein daß ber Beweihte durch ein nachher begangenes Bergeben die durch die Mofterien erlangten Bortheile wieder verscherze, ift nie gelehrt und nie geglandt Bare dieß der Rall gewesen, dann batte man fich die Gip weihung, sobald man ihre Frucht durch eigne Schuld verloren an haben befürchtete, neuerdings ertheilen laffen, was nicht gefcah; wer einmal geweiht mar, blieb es für immer, und die Beforgniß, die Birtung an vereiteln, tounte um fo weniger erwachen, als die Reinigungen in den Mofterien nur eben fur den Moment der Ginweihung nothig waren, nicht aber ale ftebende Beilmittel (etwa wie die driftlichen Gaframente) betrachte murden; wer fpater noch dergleichen Guhnungsmittel ju gebrauchen ge neigt mar, fand leicht einen Priefter, der eben folche Bafdungen. Raude rungen mit Schwefel, oder Einreibungen mit Schweinsblut und mit nicht

<sup>1)</sup> Plut. de Ei ap. Delph. p. 389. VII, 528, Reisk. — 3) Damas c. vil. Isid. ap. Phot. cod. 242. 526.

minder fraftigen Formeln an ibm verrichtete. Plato urtheilte, mit unvertennbarer Beziehung auf die Cleufinien, ganz anders; er meinte, daß diese Teleta dazu dienten, die Menschen in der Ungerechtigkeit zu farken und sicher zu machen 1).

126. 3m weitern Sinne gehorten ju den Attifchen Myfterien and noch die Thesmophorien, denn fle bildeten einen gleichfalls der Demeter gewidmeten Beheimdienft. Als Befetgeberin und Ordnerin des gefellschaftlichen und fittlichen Lebens, befonders als Stifterin des Chebundes murbe bie Bottin da mit geheimen Gebrauchen gefeiert. Das Deffnen des Bodens und Ginftreuen des Samens im Aderban murbe symbolisch auf das physische Berhaltnig von Batte und Sattin bezogen; Schwangerschaft und das Rreifen der Frauen galten als der Demeter gebeiligte Buftande. Die Beiber mußten fich mehrere Tage vor der Reier ihrer Manner enthalten und am Boben figend feften; bann versammelten fle fich in einem besondern Bebaude, mo die "Rteis", eine Abbildung ber weiblichen Befchlechtstheile, formlich verchrt wurde 2). Seiner Beziehung auf Trennung und Biedervereinigung der Mutter und Tochter gemäß war auch dieses Reft ein Trauer- und ein Frendenfeft. Ein Dienft der Themis muß in den Thesmophorien mit bem Demeter Gult verknupft gewesen fein; als Erdgottin, als Etabtearunderin und Stifterin Dionpfischer Myfterien mar Themis der Demeter fo nahe verwandt, daß man nicht recht wußte, ob das Bild in Thelpufa die Demeter Erinnys oder die Themis vorstelle 3). Rad ber Orphischen, gewiß hier mit dem Geheimdienfte gusammenbangenden Lehre 1) war Themis nur ein anderer Name der Ge, und Ge wiederum mar völlig Eins mit Demeter; erfteres hatte Aefchylus, letteres Euripides aus der Orphischen Theologie auf der Athenischen Bubne verfundet 5). Clemens nennt daher als die geheimen Symbole ber Themis - Mufterien das bittere Rraut Origanum, die Lampe, das Edwert und die weibliche Rteis 6); das waren aber eben die Dinge, welche in den Thesmophorien vorgezeigt und verehrt murden.

127. Reben den anerkannten Staats Mysterien erhielten sich die aus der Fremde eingebrachten als Privatanstalten. Die bedeutendsten und gesuchtesten unter diesen waren die Sabazien, den Inhalt bilbeten die Mythen von Zeus, Demeter und Persephone. Zeus überwältigt Deo und zeugt mit ihr die Persephone; um die darüber Zür-

<sup>1)</sup> Plat. Rep. 2, 363. — 2) Athen. 14, 56. Theodoret. Gr. aff. cur. 3, p. 784. — 3) Paus. 8, 25, 4. — 4) Orph. hymn. 78, v. 8. — 3) Aeschyl. Prometh. 18, 209, 1090. Eurip. Bacch. 275. — 4) Clem. Protrept. p. 19.

nende zu verfohnen, schneidet er einem Bidder die Testikeln ab und wirft fle ibr, ale ob es die feinigen waren, in ben Schoof. Die barauf bezüglichen myftischen Formeln: "Ich habe aus der Trommel gegeffen, und aus dem Cymbalum getrunten; ich habe die Opferschuffel getragen, und bin in den Thalamus (das Brautgemach) geschlüpft," hatten, wie man aus dem Beifat des Clemens fieht, einen fcmutigen Ginn 1). Es folgte die Darftellung, wie Beus feiner eignen Tochter in Schlangengeftalt beigewohnt, und den Dionpfos. Sabazius mit ihr erzeugt habe; mit Beziehung darauf murde den Myften eine goldne Schlange durch ben Bufen gezogen. Es mar daber ein in diefen Dofterien erflartes Rathsel: der Stier ift der Bater der Schlange, und die Schlange der Bater des Stiers. Beus hatte namlich in Stiergestalt die Demeter bezwungen, und fein Sohn von der Perfephone mar der "Stier" Dionpfos 2). Diese Dinge muffen aber in febr plastifch - bandgreiflicher Beife in Scene gesetzt worden fein, da Diodor die Bahl der Racht zeit fur die Zeier der Sabazien damit erklart, daß "Schamgefühl die Bereinigung der Geschlechter begleite" 3).

128. Bu den Privatmpsterien gehörten gewiß auch die von Firmicus beschriebenen, in denen Nachts ein Bild auf ein Tragbett gelegt und nach einem gewissen Rhythmus beweint wurde, dann wurde ein Licht gebracht, und der Priester salbte jedem der Beinenden die Rehle, Lindem er die Borte murmelte: "Seid getrost, ihr Mysten des erretteten Gottes, denn aus dem Leid wird Heil euch entspringen." Dieser also bestagte todte und wieder zum Leben gerettete Gott war Ostris oder Bagreus, und aus den Borten des Berichtenden: "Du befreiest deinen Gott, du sehest die zerstreuten Glieder des Steinbildes wieder zusammen" ift zu schließen, daß die Zerstückung des Gottes durch das Zev schlagen des Bildes, und die Wiederbelebung desselben durch die Inspisammenschung der Stücke dargestellt wurde 4).

<sup>1)</sup> Clem. Protrept. p. 14. Cf. Firmic. p. 90, Oehler. — 2) Arnob. 5, 20. Clem. Protrept. p. 14. — 2) Diod. 4, 4. — 4) Firmic. p. 100, Oehler.

## Biertes Bud.

Briefterthum; Beifsagung; Orakel; Opfer und Gebete; Fefte; Tempel und Bilber; Hausgottesbienft.

## 1. Priefterthum und Mantik.

1. Der Stand der Priefter hatte weder eine religibfe Lehre gu bewahren, noch eine vorzutragen, ba bei ben Griechen überhaupt über bie Religion nichts gelehrt wurde, und die Gottermpthen fich von felbit von Rund ju Rund und durch die allgemein gelefenen ober reciticten Dichterwerte fortpflangten; ihr Amt bestand also vor Allem in ber Beforgung des Opferdienftes, der Aufficht über die Tempel, und ber Berwaltung des Tempelgutes, des Temenes. Irgend eine geiftige Befibigung an Renntniffen, eine befondere Bildung und Borbereitung wurde durchaus nicht von dem Priefter gefordert. Es ift fehr charafteriftifc, bag Plutard, indem er die Menschengattungen, von benen man in religiöfen Dingen lernen tonne, aufgablt, nicht die Briefter, fondern die Dichter, die Gesetzgeber und die Philosophen nennt 1); gang im Einflange damit erwähnt Dio Chryfostomus 2) als Quellen der Religion, nebft der allgemein menschlichen Ahnung, Dichter, Gesetgeber, Bildbauer und Maler, und endlich auch die Philosophen; auch ihm fiel alfo gar nicht bei, daß man bei den Prieftern in Religionsfachen Ro Raths erholen konne; und fo ift es denn nicht zu verwundern, daß Plato in feinem Idealftaate nicht daran dachte, irgend eine geiftige Begabung von den Brieftern ju fordern; nur auf Unversehrtheit bes

<sup>1)</sup> Plut. Amator. p. 469, IX, 59, Reisk. - 1) Or. 12, p. 391 - 397.

Leibes, eheliche Geburt, Abkunft von unbescholtener Familie, und daß sie frei von groben Berbrechen seien, soll bei ihrer dem Loose zu unterwersenden Auswahl gesehen werden 1). Die Athener nahmen selbst bei ihrem Opferkönig nur auf körperliche Fehlerlosigkeit Rücksicht. Daher denn des Isokrates Ausspruch: die Priesterwürde sei Jedermanns Sache 2).

- 2. So ganz frei und für Jeden offen war indeß der Zutritt zu den Priesterthümern doch nicht; denn einmal gab es viele erbliche, an bestimmte Familien gebundene Priesterämter; innerhalb dieser Familie geschah dann die Berleihung entweder nach dem Rechte der Erstgeburt, oder durch's Loos. Solche erbliche Dienste waren häusiger in den alten Mutterstaaten, viel seltner in den Colonien, da eine Priesterssamilie nicht leicht die Heimath verließ. Sodann wurden Fremde nie zu einer Priesterwürde zugelassen, auch wenn sie das Bürgerrecht der Stadt erlangt hatten, und endlich psiegte man bei der Bahl doch gerne auf vornehme Abstammung zu sehen; Arme waren ohnehin in den meisten Fällen schon durch den mit der Bürde verbundenen Auswand von der Bewerbung ausgeschlossen oder abgeschreckt.
- 3. Schonheit ber Beftalt mar, dem Genius der Bellenifchen Religion gemäß, eine fur einen Priefter besonders empfehlende Gigenfcaft; ju Aegion murbe jum Beuspriefter ber fconfte Rnabe, ju Tanagra fur ben hermes Dienft der ichonfte Jungling genommen 3). Oft galt aber auch jungfrauliche Unberührtheit und Enthaltung gur Berwaltung eines Gotterdienftes fur nothwendig; in foldem galle nahm man Anaben ober Dadchen, die das Priefterthum nur bis ju ben Jahren der Reife behielten und dann durch andere erfest murden; ein lebenslängliches Priefterthum mit der Berpflichtung zu ehelofer Enthaltung tam felten vor; doch wird ermahnt, daß die Briefterin ber Baa ju Achaia ftete enthaltfam leben, daß ferner die Briefterin bes Berafles zu Thespia und die der Aphrodite Jungfrauen bleiben mußten ). Burde Derartiges von Mannern gefordert, wie bei dem hierophanten au Eleufis, und, nach einer Neugerung Galen's 5), auch bei Brieftern der Artemis und der Athene, fo mußte, da der Bellene an die dauernde Energie eines religios bestimmten Billens in Diefem Buntte nicht glaubte, ein phyfifches Abtodtungsmittel angewandt werden. Gelbft bei furgeren, burch den Ritus geforderten Enthaltungen nahm man ju

<sup>1)</sup> Legg. p. 759. 2) Ad Nicocl. p. 19. — 3) Paus. 7, 24, 2; 9, 22, 2 — 4) Ibid. 7, 25, 8. — 4) Galen. ad Epidem. 3, I, 524. —

- berartigen Mitteln feine Buflucht. Am weitesten gingen die auferlegten Beschränkungen bei dem Priefter und der Priefterin der Artemis hymnia in Arladien; diese mußten nicht nur in steter Chelosigseit, sondern auch in völliger Absonderung leben, und durften fein Saus betreten 1).
  - Richt immer richtete fich bas Gefchlecht bes Briefters nach bem der Gottheit; Berakles und Boseidon hatten an einzelnen Orten, Diomios faft allenthalben Briefterinnen, mahrend Artemis und Athene and mannliche Priefter hatten; der letteren Gottin durften in Glateia mr Anaben dienen. 3m Bangen icheint jedoch die Bahl der Priefterinnen überwiegend gewesen zu sein, ba die Dienerinnen einer einzigen Sottheit haufig gange Collegien bildeten, wie ju Athen die vierzebn Geraren des Dionpfos. Bu irgend einer bedeutenden corporativen Organisation von Brieftern oder Briefterinnen tam es aber in Bellas nirgends; bier ftand ichon die polytheistische Berfplitterung bemmend im Bege, Priefter einer Gottheit hatten nichts gemein mit den Brie ftern einer andern, und fo war ihnen die Möglichkeit benommen, fich als gefchloffener Stand eine Dacht oder einen tiefer greifenden Ginfluß m erwerben. Auch das findet fich nicht, daß den Prieftern des Beus megen der hobern Burde ihres Gottes irgend ein Borgug vor andern Botterdienern jugefommen mare.
  - 5. An den Einkunften der Tempelguter hatten die Priefter ihren durch Gesetz oder herkommen bestimmten Antheil; auch gewisse Theile der Opferthiere und ihre haute sielen ihnen zu; zudem wurden von derumziehenden Priestern Beiträge zur Erhaltung des Dienstes und des Tempels eingesammelt, mitunter selbst ein Eintrittsgeld für Betretung des Tempels begehrt?). Das heilige Priester oder Tempelland, auf welchem die Tempel, die heiligen haine und die Wohnungen der Priester und ihrer Diener standen, bildete ihre Domane, wo sie fast unbesschränkt walteten. hie und da brachten es die Priester auch durch das lotale Ansehen ihres Gottes oder seines heiligthums zu großem Reichsthume, so daß z. B. die Priester zu Olympia und Delphi ganzen Republiken Geld auf Zinsen leihen konnten.
  - 6. Wenn man Athen in diesen Dingen zum Maßstab nehmen barf, so muß die Zahl priesterlicher und überhaupt mit dem Götterdienste beschäftigter Personen ungemein groß gewesen sein. Da gab
    es eine Priesterin, die den Sitz der Athene zu schmuden hatte, einen "Antaniptes", der nur an den Panathenden den Peplos der Göttin

<sup>1)</sup> Paus. 8, 13, 1. - 2) Tertull. Apol. 13. Plat. Rep. 2, p. 381 D.

wusch, eine Priesterin, die blos für den Tisch der Athene sorgte. In Olympia war das Geschäft, die Bildsäule des Zeus rein zu halten, den Nachsommen aus Phidias' Geschlecht übertragen. Ueberhaupt beschäftigte die Berwahrung, Reinigung und Berzierung der Tempel und der Götterbilder viele Hände; es gab da Reosoren, Rleduchen mit Unterdienern und Anechten; dann waren eigne Beamte von Staatswegen unter dem Titel Hieromnemones oder Epimeleten ausgestellt, theils um die heiligen Gebäude und die Tempeleinfünfte zu verwalten, theils für die Ausstattung der gottesdienstlichen Feier zu sorgen, die Opserthiere auszuwählen und anzusausen, und Aehnliches. Diese Anstellung zahlreicher eigner Beamten neben den Priestern mußte und sollte wohl auch die letzteren einer genauen Ueberwachung und mancherlei Beschränfungen unterwerfen.

7. Größere Bewalt und unabhangigere Stellung, als das von giemlich engen Schranfen umschriebene Priefterthum verleihen fonnte, gemahrte die Beiffagung den Mannern, die mit diefem wichtigen 3weige der Religion betraut waren, d. h. beren Beruf es mar, ben Billen der Götter zu erkunden und zu offenbaren und das Rufunftige Richt felten freilich war Priefterthum und Beiffagung porauszusagen. in Einer Person vereinigt; haufiger aber murde die lettere als ein eigner Beruf und in fehr manigfaltiger Beife ausgeubt. In einer auf Naturvergotterung beruhenden Religion muß eigentlich bas gange Naturleben dem Menschen als Manifestation des gottlichen Billens. als das Organ, durch welches die Gottheit marnend, ermunternd, abschredend ju ihm spricht, erscheinen; vorzugsweise aber find es bie auffallenden und feltenen, vom gewöhnlichen Raturlaufe abmeichenden Phanomene, in denen Offenbarungen des gottlichen Billens und gufünftiger Dinge gesucht werden. Die Mantit war also eine Runft, die auf Ueberlieferung beruhte; in früherer Beit pflanzte fie fich erblich in gewiffen Sehergeschlechtern fort, von benen einige, wie die Jamiden von Olympia, die Rlytiaden und Telliaden aus Glis, ju weiter Berbreitung und großem Unfeben gelangten. Nach dem Berfalle Diefer Befchlechter, um die Beit der Perferfriege und fpater, zeigen fich überall einzelne, in großem Unfeben ftebende Manteis, die bei michtigeren Unternehmungen befragt murden. Besonders berühmt waren die Atarnanischen Seber, von denen ichon Befiod Mantit gelernt baben follte 1). Solde Geber oder Beichendeuter begleiteten Die Beere in ben Rrieg,

<sup>1)</sup> Paus. 9, 31, 4,

und übten durch das Bertrauen, welches Felbherren und Truppen in ibre Rathichlage festen, baufig einen enticheidenden, mitunter auch einen icablicen Ginfluß; wie denn die Unternehmung der Athener gegen Sicilien jum Theil dadurch icheiterte, daß Nifias auf den Rath feines Reichendeuters wegen einer Mondefinsterniß dreimal neun Tage in einer militarifc nachtheiligen Stellung verharrte 1). Renophon rieth daber, ber Reldberr folle fich felber mit ber Beichendeutung befannt machen, un die Ceber übermachen ju fonnen, und nicht etwa durch falfche Angeben von Beichen getäuscht zu werden 2). In Athen unterhielt man ielde Bahrfager, die bei allen bedeutenderen Dingen befragt murben, enf Staatstoften im Protaneum 3), hatte aber auch einen eignen mit Beauffichtigung berfelben bei ben Opfern beauftragten Beamten 1). and in Brivatangelegenheiten mar ftarte Nachfrage bei ihnen, und ibre Runft in bobem Ansehen; Manche hielten fich einen eignen Geber im Saufe, der Tag fur Tag die Gingeweide der Opferthiere beschauen eder Traume auslegen mußte 5); in Rrantheiten besonders mandte man fich gerne an fie, und überhaupt wurde jedes außerordentliche Beichen, bas man mahrgenommen zu haben meinte, ihrer Deutung unterftellt.

Die Eingeweideschau, bei Somer noch nicht erwähnt, und wahrscheinlich aus dem Orient nach Bellas gefommen, war eine nach feftebenden Regeln geubte Runft, die auf Farbe und Beftalt der innern Theile, besonders der Leber und Galle ju sehen hatte; fie mar maleich Die beliebtefte und bei öffentlichen Angelegenheiten am meiften geltende Sattung der Mantif; von ihr bing Rraft und Berth der Opferhandlung felbft fo febr ab, daß, wenn das Ergebnig der Extiwicien ein ungunftiges war, die ganze Sandlung unterbrochen oder Aber auch der Berlauf des Opfers felbit, das bertagt wurde 6). Benehmen des Opferthiers, fein Gefchrei, die Figuren, die man mit einiger Nachhulfe der Phantafie in der Afche des verbrannten Thieres entbeden mochte — alles dieg bot reichlichen Stoff gur Runde der Butunft dar. Gine der alteften Formen der Mantif mar die Bahrfagung aus dem Fluge und Gefange der Bogel, der felbst Sofrates als einer von den Gottern vermittelten Rundgebung ihres Billens das Bort redete 7); fie murde mit forgfältiger Beobachtung der Bogel ju

<sup>1)</sup> Thucyd. 7, 50. — 3) Cyrop. 1, 6, 23 cf. Aen. Tact. c. 10. — 3) Aristoph. Pax. 1084; cf. Schol. ad h. l. — 4) Der iεροποιός hieß, Schol. Demosth. Mid. § 115. — 5) Plut. Nic. 4. — 6) Thucyd. 5, 54. Herodot. 9, 38. — 6) Xenoph. Memor. 1, 13.

einer Runft ausgebildet, die indes in Hellas nie die große Bedeutung und den Einfluß auf die Staatsangelegenheiten erlangte, welche man in Rom ihr einräumte.

- 9. Da man, neben gewissen für göttlich oder damonisch gehaltenen Stimmen, auch den Lufterscheinungen, Blipen und andern Simmelszeichen eine vorbedeutende Kraft zueignete, so mußten in Sparta die Ephoren alle neun Jahre, in Athen die Pythaisten vor Abfahrt der Delischen Festgesandtschaft, eine Himmelsschau vornehmen ); doch war diese Art der Weissagung sonst bei den Griechen nicht sehr verbreitet. Auch die Aftrologie gehört erst der Kömischen Periode an, und wurde meist von Ausländern, Chaldaern und Aegyptern, geübt; aber sie gelangte gerade, als andre Arten der Weissagung bereits in Verfall und Risachtung gerathen waren, zu größerem Ansehen 2).
- 10. Oft gingen die Siegesverheißungen der Zeichendeuter icon durch den Muth und die Buverficht, welchen fie damit den Ihrigen einflogten, in Erfullung; Briechifche Staatsmanner und Feldherren trugen aber auch tein Bedenten, Prodigien, beren fie gerade bedurften, ju erfinden; die Bahrfager felbft thaten dieß noch baufiger, oder forgten bafur, daß die Beichen ihren Absichten entsprachen. Oft erreichten fie ihren 3med mider den Billen der Fürften oder Feldherren; fo gelang es dem Augur Theodotus, einen Frieden, den Ronig Pyrrhus mit Lyftmachus abschließen wollte, ju vereiteln 3); als jedoch der Bahrfager Diopithes den Agefilaus von der Ronigswurde ausschließen wollte, indem er einen Drakelfpruch, daß die Spartaner fich vor einem hintenden Ronigthume huten follten, auf ihn anwandte, wurde feine Abficht durch die Gegenvorstellungen Lyfanders junichte gemacht . Bo die Deutungen der Manteis den Bunichen der Rachtigen oder des Bolfes allzugrell widersprachen, da wußte man fich zu helfen; man gewann andre Bahrfager, die den abmahnenden Beichen gunftige und aufmunternde entgegensetten. Dieg geschah namentlich bei der Unternehmung der Athener auf Sicilien; vergeblich suchten die Zeichendeuter und viele Andre das Bolf durch Berfundigung fdredender Zeichen und Prodigien Davon abzubringen; Alcibiades hatte feine ihm ergebenen Auguren und Drakel, und diesen glaubte das Athenische Bolk's). Bo jedoch ein folches Gegengewicht nicht vorhanden war, da fonnten die Manteis die

<sup>1)</sup> Plut. Agis 11. Steph. Byz. s. v. Pytho. — 2) Orig. ap. Eus. Praep. 6, 11. — 2) Plut. Pyrrh. 6. — 4) Xenoph. Hell. 3, 3. — 2) Plut. Nic. 13. —

Griechen zu Thaten verführen, die sonst ihrer Sinnesweise widerstrebten; daß Themistolles dem Bachus Omestes gefangene Perser opserte, geschah auf den Rath des Wahrsagers Euphrantides. Allerdings sindet sich auch, daß derselbe Einstuß, in entgegengesetzter Richtung angewandt, ein Menschenleben rettete 1); als Pelopidas im Begriffe stand, der Deutung der Auguren gemäß ein junges Mädchen zu opsern, wußte einer der Weissger, Theosrit, ihn zu bereden, daß nicht eine blonde Jungsstam, sondern eine blonde Stute als Opser gefordert sei 2).

## 2. Fie Grekel.

11. Unter allen heidnischen Bolfern haben die Briechen den ftartften Drang, die Butunft zu erforschen, empfunden; und fein andres Bolt ift je in der Bervielfaltigung der Mittel, den boberen Machten ihr Sebeimniß gleichsam abzunothigen, fo erfinderisch gewesen. So ift denn and ber Umfang und Charafter, den das Dratelwefen bei ihnen batte, eine in der Beschichte einzig daftebende Erscheinung. Griechen erschien bei ber Menge feiner Botter, bei feiner Borftellung ben ben Schranten ihrer Dacht und von der launenhaften Billführ biefer bald leicht gewonnenen, bald auch leicht ergurnten Befen alles Aufunftige unficherer, buntler, brobender, als bas nachher bei ben auf driftlicher Anschauung ruhenden Boltern der Fall mar; felbft der Bille der Gotter in Bezug auf fein Thun und Laffen mar ihm in untabligen Rallen etwas Berhultes, aller ethischen Berechnung fich Entniebendes; er hatte teine geoffenbarte Lehre, aus welcher er diefen Billen fich ju deuten vermocht hatte; in dem Dage, ale auch bei dem fromten Gotterverehrer der Rreis der erfannten Bflichten enger, Die Sphare ber Billfuhr weiter mar, mußte die Ungewißheit, der bange Ameifel, die Aurcht vor dem Bufunftigen größer fein. Deshalb geborten außer den andern Mitteln, Diefe Bufunft und den Billen ber Sotter zu erforschen, Drakelspruche zu dem taglichen Lebensbrode der Griechen. Siezu tam die Beschaffenheit des Religionswesens, das bei ber Menge der Gottheiten, der Opfer und ju beobachtenden Gebrauche m rituellen Berwicklungen, ju Zweifeln über die rechte Form diefer ober fener Ceremonie, ju Beforgniffen, ob man nicht eine Gottheit burd Disgriffe oder Berfaumniffe in ihrem Dienfte beleidigt habe, bufige Beranlaffung gab. Sier tonnte nur die Gottheit felbft Aufschluß geben und peinigende Zweifel gerftreuen.

<sup>1)</sup> Plut. Themist. 13. - 2) Plut. Pelop. 21.

- 12. Unter allen Drafeln des Alterthums ragte bas Delphifche burch fein Ansehen, burch die allgemein geglaubte Buverläßigkeit seiner Mittheilungen hervor. Delphi mar der Mittelpunkt nicht blos der Bellenischen Lande, sondern felbft, wie die Griechen wahnten, der ganzen Erde. Solbst der Umftand, daß es als Stammheiligthum der Dorier galt, und das Dratel Sparta, beffen Berfaffung, beffen Unternehmungen ftets begunftigt, an der Macht und Große Sparta's mitgebaut batte, that dem Ansehen Diefes Gottesmundes bei den übrigen bellenischen Staaten keinen Eintrag. Das Orakel besaß die bochfte Autorität in Sachen der Religion und des Bollerrechtes für gang Bellas; Aussendung von Colonien, Rrieg und Frieden, Staatsangelegenheiten jeglicher Art wurden dort entschieden; denn Apollo mar, wie die Dichter fangen 1), von Zeus nach Delphi gefandt, um Recht und Befet den Sellenen zu verfundigen. Da die Briechen feine beiligen Befegbucher, teine mit Lehrautoritat betleidete Priefterfcaft hatten, fo mußte das Delphische Dratel die Stelle einer oberften religiofen Beborde vertreten, beren Entscheidungen und Anordnungen dann auch, als unmittelbar von der Bottheit eingegeben, für untruglich galten. Darum verlangte Plato, daß alle den Gultus betreffenden Gefete von Delphi geholt, und auch die jur Auslegung derfelben erforderlichen Exegeten unter Mitwirfung der Bythia gewählt werden follten 2). Darum machte Renophon zur Bertheidigung des Sofrates geltend, daß er fic in der Berehrung der Gotter und Beroen gang nach den Ausspruchen der Pythia gerichtet habe, nach ihrem Grundsage nämlich, fich in diesen Dingen gemäß den Befegen der Stadt, der man angehore, ju verhalten 3).
- 13. Das Delphische Orakel entschied also über Tempelbauten, Todtenfeier, über die Berrichtung von Opfern und Geremonien bis in die kleinsten Einzelheiten; es entschied, ob Gerakles als Gottheit oder nur als Heros verehrt werden sollte ); es ordnete die Biederherstellung verfallener Culte, oder die Einführung eines neuen Cultes an. So ersuhren die Athener von dem Delphischen Gotte, daß die Basserschlange, die sie in der Schlacht bei Salamis gesehen, ein heros, Namens Cychreus, sei, und daß sie demselben einen Tempel zu errichten hatten b. Ranche Aussprüche des Delphischen Orakels waren aber so

<sup>1)</sup> Alcaei fragm. 17, p. 23. Matthiae. — 2) Plat. Legg. 6, p. 759. — 2) Memorab. 1, 3, 1. — 4) Schol. Pind. Nem. 3, 38. Arrian. Exp. Alex. 4, p. 266. — 5) Paus. 1, 36, 1.

beschaffen, daß man auf die feltsamften und funftlichften Deutungen verfiel, um noch einen der Gottheit wurdigen Ginn in ihnen ju entdeden. Benn 3. B. der Gott den Altar auf Delos ju verdoppeln befahl, fo meinte er bieg nicht wortlich, fondern forderte dadurch die Griechen jum Studium der Mathematif auf. Dieß mar wenigstens die Deutung, mit ber fich Plutarch behalf. Aber auch in Privatangelegenheiten gab Die Pythia bereitwillig Ausfunft; man fragte über Familien . Sachen, über Erbichaften, über Schliegung unerlaubter Chen, und hier ift die Auficht Des Sofrates bemertenswerth: er billigte es nämlich, daß man das Dratel über Dinge befrage, die der menschlichen Borausficht entjogen feien, wie über den Erfolg eines Sausbaues oder die Urbarmachung eines Grundftudes, oder die Bahl einer Frau, aber thoricht fei es und felbft frevelhaft, über Dinge die Gottheit anzugeben, Die man eben fo gut felbft wiffen tonne 1). Schon ju feiner Beit murden alfo auch folde Angelegenheiten vor das Dratel gebracht. Spater, in Blutarch's Beiten, maren es nur noch diefe Privatfachen Gingelner, über die man fich bei Apollo Rathes erholte; die Fragen über politische Berwidlungen und Intereffen hatten, feitdem Bellas feine Gelbftftandigfeit verloren, aufgebort.

14. Die Pythia, fruber ein junges Madchen, fpater eine Frau über fünfzig Jahre, meift von geringer Berfunft und ohne Bildung, aber unbescholtner Sitte, bereitete fich vor durch das Rauen von Lorbeerblattern und durch einen Trunt aus der heiligen Quelle der Raftalis und bestieg dann den über dem Erdichlunde angebrachten Dreifuß, fo daß fie den dort auffteigenden Dampf in ihren Rorper aufnahm 2), und von dem Gotte gleichsam schwanger 3) in eine Efftase gerieth, in der fie gewaltsam aufgeregt mit schaumendem Runde unzusammenhangende Borte ausstieß. Die Wirkung auf das Beib mar fo heftig, daß in einem von Plutarch ermabnten Falle Die Pythia, Die nur ungern den Dreifuß bestiegen, wie von Raferei ergriffen unter Gefchrei zu Boden fturgte und nach wenigen Tagen ftarb 4). Ihre Borte wurden von dem "Bropheten", dem die funf Sofii dabei gur Seite ftanden, gedollmeticht, ober in die Form eines regelrechten Orafelfpruches gebracht, welcher früher in Berfe gefaßt fein mußte; aber ichon ju Theopompus Beiten war die profaische Form die häufigere geworden, und in Plutarch's Sabrbundert tam nur felten noch ein Drafel in Berfen gum Boricein.

<sup>1)</sup> Xenoph. Mem. 1, 1, 6-9. — 2) Orig. adv. Cels. 7, p. 125. Chrysost. hom. 20 ad 1 Cor. 22. T. X, p. 260. — 3) Longin. c. 13, p. 32, Weisk. — 4) Plut. orac. def. opp. VII, 724. Reisk.

15. Daß der Oberpriefter oder Prophet und die "Beiligen" die Beftaltung ber von der Pythia mehr herausgeftogenen als gefprochenen Borte in ihrer Gewalt hatten, und dem Sinnlosen oft erft einen Sinn gaben, ift unverkennbar. Dag aber auch viel von der Bythia felbft abhing, beweisen die Beispiele von versuchter, zuweilen auch gelungener und dann mit Absetzung bestrafter Bestechung. Bieles aber blieb dennoch unerflärlich. 3m Gangen pflegten baber Alle, die an die Bellenifchen Gotter glaubten, auch von der Bahrhaftigfeit und der gottlichen Leitung und Inspiration des Delphischen Orafels überzeugt ju fein; oder fle nahmen doch, wie Plato und Plutarch 1), ihrer fonftigen Dentweise gemaß, das Borwalten bamonischer Ginfluffe babei an. Reuere meinen das Rathfel durch die Annahme ju erflaren, daß die Delphifchen Briefter Jahrhunderte lang ein "Spftem geheimer Spurerei" betrieben, daß fie an den wichtigften Plagen der civilifirten Belt eine Menge von Spionen und Beobachtern unterhalten batten, burch welche fie in der Stille ihrer Bellen auf's Benauefte von allen vorgefallenen Beranberungen, von den Schicffalen regierender Baufer oder angesebener Befdlechter, ihren Bebeimniffen, Planen, Abfichten und den Fragen, welche man etwa zu erwarten hatte, unterrichtet worden 2). hier wird ein rathfelhaftes Phanomen burch ein noch munderbareres, bas in ber gangen Befchichte einzig dafteben murde, erklart; ein folches über die gange befannte Belt ausgespanntes Ret der Rundschafterei murbe eine übergroße Angahl blind ergebner Bertzeuge mit einem Aufwande, bem felbft die baaren Reichthumer Delphi's nicht gewachsen gewesen waren, erfordert haben, und hatte auf die Dauer nicht geheim gehalten werden tonnen; Begner der Dratel, ein Denomaus und Andre, murden Dieß mit Boblgefallen hervorgehoben, und driftliche Schriftsteller, wie Eufebius, es aus ihnen ausgezogen haben. Bahr ift aber, daß Delphi in der Bluthezeit Griechenlands durch feine Dratel einen umfaffenden politischen Ginfluß befaß, daß man allgemein glaubte, eine obne Delphische Benehmigung unternommene Brundung einer Colonie muffe einen

<sup>1)</sup> Plat. Conviv. p. 202 E. Plut. Orac. des. VII, 642. Reisk. — 3) So Gotte: Das Delphische Orafel, 1839, S. 74. Einen andern, nicht minder versehlten Weg hat hull mann eingeschlagen: Bürdigung des Delphischen Orafels, 1837. Er ertlärt alle Orafelsprüche für unächt und später ersonnen, die, nach seiner Anschauungsweise, etwas "Schwülstiges, Gesuchtes, Bildliches, Dunstes, oder rohe Billtühr, grausamen Starrfinn, offenbare Widersprüche enthalten, oder von denen eine überraschende Erfüllung berichtet wird" (S. 178). So bleibt ihm denn unter zwanzig Orafeln taum Ein ächter Ausspruch übrig.

schlechten Ausgang nehmen, daß die Feindschaft der dortigen Priester, wie das Beispiel der Krissäer beweis't, verderblich werden konnte, und daß die Opfer und Gaben überaus reichlich dorthin floßen. "Das heiligthum, der Pythische Gott, das Orakel, das sind unsere Kornselder, unsere Einkunste und Reichthümer. Wir säen nicht und pflügen nicht, und der Gott ernährt uns doch" — läßt Lucian einen der Delphischen Priester sprechen.

- Die zahlreichen warnenden, gangen Städten schwere Schlage oder den Untergang verfundenden Ausspruche maren fast immer in eine duntle symbolische, entgegengesetter Deutung Raum laffende Form gefleidet, und wenn manche zweideutig flingende Dratel erfunden und bem belphifden Botte unterschoben worden find, fo gefchah dieß eben, weil hier Läuschung so leicht war, und weil solche doppelfinnige Antworten in der That baufig gegeben murben. Go lange die glaubige Stimmung in der Nation vorherrichte, pflegte ohnehin Griechischer Big und Scharffinn immer noch hintennach eine Deutung auszuflügeln, welche die Bahrhaftigfeit des Drafels in Sicherheit stellte, wie g. B. ale Die Pythia den Athenern verbeigen, daß fle alle Spratufaner gefangen nehmen wurden; nun fiel ihnen zwar blos eine Ramenslifte des Sprafusanischen Beeres in die Bande, damit war aber doch das Orafel erfüllt 1). Eben jo gutmuthig legten die Bholder, ale ihre auf den Spruch des Orafels nach Corfica unternommene Banderung ungludlich ausgefallen, die Schuld ber Taufchung nicht dem Gotte, fondern fich felber gur Laft, weil fie den Ramen eines Beros (Aprnos) für den einer Infel genommen hatten 2). Oft machte fich auch die Pothia die Sache leicht, wie wenn fie dem Erginus, der wiffen wollte, wie er zu Rindern fommen fonne, den Rath gab, eine junge Rran zu beirathen, oder den Spartanern in einem Rriege den Sieg unter der Bedingung verhieß, daß fie ihn mit allen Rraften führten. Belden Ausgang auch der Rrieg nehmen mochte, das Drakel blieb unantaftbar.
  - 17. Das Hellenische Rleinasten hatte drei geseierte Apollinische Oratel: das der Branchiden zu Didyma bei Milet, wo die Priesterin in eine der Kastalis ähnliche Quelle mit bloßen Füßen trat, und den aus dem Wasser aufsteigenden Damps in sich aufnahm<sup>3</sup>); ein zweites zu Klaros bei Kolophon, wo der weissagende Prophet

<sup>1)</sup> Plut. Nic. 13. 14. — 2) Herod. 1, 165—167. — 2) Jamblich. de myster. p. 74.

von dem verborgenen Quellenwaffer trant, und das dritte ju Patara in Lycien, wo die Prophetin, Rachts im Tempel eingeschloffen, die Mittheilungen des Gottes empfing 1). Die nicht-Apollinischen Orakel waren in der Regel bloge Zeichen Drakel. Unter Diefen maren die angesehensten bas Beiligthum bes Beus ju Dodona und bas bes Ammon in Libyen. Das erftere hatte eine "redende" Eiche, die durch das Rauschen ihrer Blatter, durch die Stimmen der in ihren Zweigen niftenden Bogel, verbunden mit dem Gemurmel einer am Ruge des Baumes riefelnden Quelle und den Rlangen eherner Beden, prophetifche Offenbarungen gemabrte; bagu geborte jedoch die Deutung burch Die dortigen Priefterinnen, die Beliaden, zwei oder drei bejahrte Frauen, welche, so gut wie die Pythia zu Delphi, fich, man weiß nicht durch welche Mittel, erft in einen efftatischen Buftand versetten 2), und dann die vernommenen Rlange zu orakelmäßigen Sprüchen gestalteten. der Urzeit Griechenlands mar Diefes Beus Dratel Das bedeutendfte, bas bei allen wichtigeren Unternehmungen befragt murbe; Lysander hatte vergeblich versucht, es ju bestechen; die Bermuftung der beiligen Statte durch rauberifche Aetolier im 3. 220 v. Chr. fcheint das Drafel zwar nicht vertilgt, aber doch deffen Gebrauch febr gemindert zu haben; ju Strabo's Beit mar es verodet, lebte aber fpater wieder auf.

- 18. Daß ein so fernes und fremdes, Barbaren angehöriges Orakel, wie das des Libyschen Ammon, sich bei den Griechen in großes Anssehen gesetzt, und viel von ihnen befragt worden, ist eine eigenthumsliche Erscheinung. Die Eyrenäer waren es, die die Runde davon zu den Griechen brachten, und die Eleer behaupteten, zuerst Gesandte dahin geschickt zu haben. Die Beissaung geschah durch einen Propheten, der aus den Bewegungen des von Priestern getragenen Götterbildes den Stoff seiner Antworten entnahm 3). Eine Anstalt, wie diese, war denn freilich ganz geeignet, den Bunschen reicher und mächtiger Frager zu entsprechen; wie sie denn auch dem Racedonischen Eroberer bereitwillig die begehrte Bersicherung gewährte, daß er wirklich Gott, und die Herrschaft des Erdfreises ihm bestimmt sei.
- 19. In Olympia weissigten die Jamiden aus den Feuerzeichen beim Berbrennen der Opfer; das Orakel der Demeter zu Patra zeigte durch einen in die Quelle des Seiligthums gesenkten Spiegel, ob ein Kranker sterben oder genesen werde 4). Unter den heroen-Orakeln

<sup>1)</sup> Herodot. 1, 182. — 2) Aristid. II, 13. Philostr. Imag. 2, 33, p. 103. Plat. Phaedr. p. 36. — 3) Diod. 17, 50, 51. Strab. 329. 814. — 4) Paus. 7, 21, 12.

war die Soble des Trophonios ju Lebadea in Bootien das berühmtefte, aber auch basjenige, welches dem ftartften Berbachte, eine durch Trug und Sput der Priefter gur Taufdung Reicher und Machtiger eingerichtete Anftalt ju fein, unterlag. Die vielen und langen Borbereitungen mit gablreichen Opfern, Galbungen und Bafchungen, das Trinken ans einer dortigen Quelle, die Rleidung mit mehreren Binden, die Art, wie man in das Adyton binabgezogen murbe, Alles icheint darauf berechnet gewesen zu fein, den Menschen in einen egaltirten, befinnunges lofen Ruftand zu verfegen, in welchem er unten in einer mit vielen Rammern und Ausgangen verfebenen Soble Ericheinungen fab und Tone vernahm, die dann erft noch von den Brieftern gedeutet murden 1). banfig bezogen fich diese Offenbarungen auf den Buftand nach dem Lode, und die Eindrude waren fo erschütternd, daß man von denen, die in der Soble gewesen, behauptete, fie lachten nie wieder 2). Dongeachtet des Spottes der Attischen Romifer und einer eignen Schrift des als Gegner ber Dratel befannten Difaarchus erhielt fich ber Glaube an die Rraft diefes Dratels bis jum Untergange bes Beidenthums.

Der Einfluß magnetischer Buftande auf das Drakelmesen 20. zeigt fich am Deutlichsten in den Traumorateln, welche, wie die Beiligthumer des Aeffulap bei Epidaurus, auf Ros, ju Eriffa und Pergamum, durch das Mittel der Incubation oder des Tempelichlafes und die im Traume geoffenbarten Arzneien Beilung von Rrankheiten ge-Die Rranten, burch Faften, Bader, Frictionen, Opfergebranche und Segnungen vorbereitet, und in einen Buftand ber Spannung und Exaltation verset, legten fich im Tempel oder in deffen Rabe auf das gell eines geopferten Bidders, ichliefen in der zuversichtlichen Erwartung, einer Mittheilung des Gottes gewürdigt zu werden, ein; fie traumten fofort von meift febr einfachen Beilmitteln, die ihnen entweber in natürlicher Bestalt oder in Symbolen und Bilbern gezeigt wurden, und wo es nothig war, half die Deutung der Briefter dem Berftandniffe nach. Die Beschreibung, die der Rhetor Aristides von dem Buftande macht, in den ihn die Incubation verfeste, zeigt die nabe Bermandtichaft deffelben mit dem Somnambulismus. "Ich glaubte."

<sup>1)</sup> Paus. 9, 39, 40. Max. Tyr. 14, 2. Philostr. Vit. Apoll. 8, 19. Schol. Aristoph. Nub. 508. Bgl. Van Dale, de orac. gent. p. 192 sq. Eine Abbildung p. 195 verdeutlicht die Kunstgriffe der Priester, die seiner Meinung nach angewandt wurden. — 2) Athen. 14, 2. Zenob. 3, 51.

fagt er, "ordentlich den Gott zu berühren, fein Raben zu fühlen, und ich war dabei zwischen Wachen und Schlaf, mein Geift war ganz leicht, so daß es tein Mensch sagen und begreifen tann, der nicht initiirt ist").

- Die Todten = Drakel, wie fie in eigenen Todten = Tempeln, Pfychomanteia, die von Todten = beschwörenden Prieftern bedient mur= den, bestanden, sind bochst mahrscheinlich aus dem Drient - als ein Phonizischer und Ranaanitischer Grauel werden fie im Alten Teftament 2) erwähnt - nach Bellas gefommen; in Thesprotien am gluffe Acheron, ju Beraflea an ber Propontis wurde diefe Runft geubt, und man glaubte, daß die Todten, von den Beschwörern zu erscheinen gezwungen, Antworten gaben 3). Doch scheint das Institut in Bellas gegen Die Beiten des Beloponnefischen Rrieges wieder in Abnahme gefommen zu fein, vielleicht weil die Apollinischen Spruchorakel das Bedürfniß beffer befriedigten, und diese gewaltthatige Störung der Todtenrube dem Briechischen Gefühle zu fehr an Impietat zu granzen fcbien; denn als die Lacedamonier die Manen des von ihnen getodteten Paufanias beschwichtigen wollten, ließen fie die dazu erforderlichen Bipchagogen oder Seelenpriefter aus Italien fommen 4). Dort nämlich, am See Mornus gab es eine Boble, wo Pfychagogen nach verrichtetem Opfer dem Forschenden die Seele eines Baters oder Freundes in dunkeln, un= deutlichen Umriffen erscheinen ließen, die dann seinen Fragen Rede stand 5).
- 22. Biele Orakelstätten hatten nur eine ephemere und vorübergehende Ezistenz, sie verschwanden wieder, entweder weil der Ruf und Zulauf, den sie zuerst gehabt, wegen häusiger Täuschungen oder wegen der Concurrenz andrer gleichartiger Institute sich nicht zu halten vermochte, oder auch weil die physische Beschaffenheit des Ortes, welche dem Orakel zu Grunde lag, sich wieder änderte, die mineralische Quelle z. B. verstegte. Selbst bei Delphi leitete Cicero oder sein von ihm redend eingeführter Bruder Quintus den Verfall davon ab, daß wohl jene Erdkraft, an der die Pythia sich begeistert, erloschen sein möchte 6). Bei manchen reichte die allgemeine Abnahme der gläubigen Stimmung, verbunden mit der steigenden Entvölserung Griechenlands seit der Macedonischen Zeit, schon hin, ihren Versall herbeizusühren. In Cicero's

<sup>1)</sup> Aristid. I, p. 63 sq., 445 sq.; cf. Jambl. Myst. 3, 3. Strab. p. 775. Aristoph. Plut. 622 sq. — 2) Deut. 18, 10. 11. Levit. 20, 27. 1 Reg. 28, 7. Jesai. 8, 19. — 3) Herodot. 5, 93. Plut. Cim. 6. — 4) Ibid. ser. num. vind. p. 560. VIII, 220. — 5) Max. Tyr. 14, 2. — 6) Cic. de Divin. 1, 19.

und Strabo's Zeiten foll, nach beider Versicherung, die Geringschätzung der Drakel, selbst des Delphischen, ziemlich allgemein gewesen sein 1), später aber hob sich ihr Ansehen wieder. Dieses Sinken oder Steigen mußte sich nach dem Stande des religiösen Gefühls überhaupt richten; denn viele der gestellten Fragen bezogen sich nur auf Einzelheiten des Cultus, die Drakel besahlen die Gebeine eines auswärts Berstorbenen in die Heimath zurüczubringen, oder sie verordneten eine religiöse Geremonie, die Aufstellung von Götterbildern, die Darbringung eines Opfers, oder sie knüpften das Geil einer Stadt an die Erhaltung irgend eines alterthümslichen geweihten Gegenstandes 2); nun sielen mit der wachsenden Kälte gegen die Götter, mit dem Umsichgreisen des Unglaubens diese Berzanlasungen zur Thätigkeit der Orakel weg.

- 23. In wie weit das Nichteintreffen der voraus verfündeten Ereignisse das Bertrauen zu den Drakeln untergrub, läßt sich nicht mehr sicher ermessen. Der willige Glaube konnte sich immer auf viele wirklich erfülte stügen, denn, wie Aristoteles von der Traumdeutung bemerkt, wer oft schießt, muß doch zuweilen treffen 3); und was Diodor von den Brophezeiungen eines Spriers sagte, galt auch von den Drakeln: Bon denen, die nicht zutrasen, geschah keine Erwähnung, von denen das gegen, welche sich erfüllten, wurde großes Ausheben gemacht. Und wie leicht war das Eintreffen des Spruchs, wenn so gläubige und im voraus schon Alles auf's Beste zu deuten entschlossene Gemüther wie der Retor Aristides die Fragenden waren? Ihm hatte das Orakel verstündet, der Gott und die weißen Mädchen würden für ihn sorgen; kurz darauf erhielt er kaiserliche Briefe, die ihn aus seiner schwierigen Lage zogen, und nun war es ihm klar, daß das Orakel mit den weißen Rädchen eben die Briefe gemeint hatte 4).
- 24. Häufig mußte schon aus der Mehrzahl der befragten Orakel und der Ungleichbeit ihrer Antworten Ungewißheit entstehen; als es sich in Theben um den Krieg gegen Sparta handelte, hatte man, wie früher in Athen bei dem Sicilischen Wagniß, Orakel sowohl für als gegen die Sache; da ließ Epaminondas die günstigen Orakel zur Rechten der Tristine, die abrathenden zur Linken legen, und forderte seine Mitbürger auf, je nachdem sie muthig oder seige gestimmt seien, für jene oder diese sich zu entscheiden 5). Auch das geschah, daß die Zeichen im Opserschiere den Orakeln widersprachen, wie bei dem Zuge des Agesipolis

<sup>1)</sup> Cic. l. c. 2, 57. Strab. p. 419. — 2) Paus. 4, 20, 2. Theophr. hist plant. 5, 3. — 3) Aristot. de div. per Somn. I, 539 D. — 4) Aristid. 4. 26. I, 524. — 4) Plut. Apophthegm. VI, 728. 729.

gegen Argolis'), dann gaben aber jene Zeichen und nicht die Orakel den Ausschlag. Uebrigens trugen Staatsmänner und Feldherren kein Bedenken, gelegentlich auch Orakelsprüche für das Bedürfniß der Mosmente zu erfinden, wie die Beispiele des Alcibiades, des Ducetius und Anderer beweisen?). Daß die Orakel, selbst das Delphische, Alexander's Ansprüche auf göttliche Bürde so bereitwillig anerkannten, daß sie sogar seinem Hephästion göttliche Ehren zusprachen 3), das mag Bielen die Augen geöffnet und die seit jener Zeit immer weiter um sich greifende Misachtung dieser Institute befördert haben.

Beraklit sagte von dem Delphischen Gotte, er rede meder offen und deutlich, noch auch verhehle er feinen Sinn, sondern er deute denselben an 4). Diese Andeutungen waren aber doch in den Drafelfpruchen überhaupt baufig fo duntel und rathfelhaft, daß drei, vier, ja gebn verschiedene Deutungen beffelben Spruches bentbar maren, und bei der peinlichen Ungewißheit über die rechte Deutung der Fragende nach empfangener Antwort oft schlimmer baran mar, als vorber. gab daber Personen, die fich's jum Berufe machten, über zweideutige oder unverstandne Drakel Austunft ju geben; fie hießen "Chresmologen", ein Name, der indeß nicht blos Solche bedeutet, welche die Spruche des Delphischen oder andrer Drakel dollmetichten, sondern auch Solche, die fich felber mit Bahrfagung abgaben. In frubefter Beit gehörten folche Chresmologen ju gewiffen Priefterfamilien, bei denen die Runft erblich war, wie die Familie der Melampoden, der Nachsommen des berühmten Melampus 5). Spater genog bann ber Bootische Batis, ber, von ben Nymphen der Corpcischen Sohle begeistert, den Feldzug der Perfer gegen Bellas vorhergefagt batte, großen Ruf, fo daß diefer Rame, nach bem Gebrauche zu schließen, den Ariftophanes davon machte 6), eine Art von Collectiv = Bezeichnung Diefer Menfchengattung murbe. Andre Chres: mologen, wie die gleichfalls von Aristophanes verspotteten Stilbides und Hierofles 7), beschäftigten fich hauptsächlich mit alteren, aber noch im Munde des Bolfes lebenden Orafelspruchen und ihrer Deutung auf die Begenwart oder nachstbevorftebende Bufunft. Bei der großen Menge der Orakel und der Chresmologen war denn auch die Masse der in Umlauf gesetzten Drakel 8) so bunt und zahlreich, daß man nicht leicht in

<sup>1)</sup> Xenoph. Hell. 4, 7. — 2) Plut. Alcib. 14. Diod. 12, 8. 29. — 3) Justin. 11, 11. Plut. Alex. 27. Diod. 17, 115. — 4) Ap. Plut de Pyth. Orac. c. 21: Οὔτε λέγει, οὔτε κρύπτει, άλλὰ σημαίνει. — 5) Herod. 2, 49. — 6) Aristoph. Pac. 1052—54, 1102. Aves 963. Equit. 123. — 7) Schol. ad Aristoph. Pac. 1029, 1041. — 6) Besonders im Peloponnessischer

Berlegenheit tam, wenn es galt, für irgend einen gegebenen Fall ober einen beliebigen 3med ein Orafel sammt gehöriger Deutung gleich jur hand zu haben.

## 3. Die religiofen Reinigungen.

Che wir die gottesdienftlichen Sandlungen und Reierlichkeiten **26**. ber Griechen, ihre Opfer, Gebete, Feste naber betrachten, muffen wir ibrer Reinigungen gedenken, denn diefe mußten jedem auf die Gottbeit gerichteten Afte vorangeben. Go weit fich die Sache überfeben lagt, war die Auffaffung diefer Baschungen und Luftrationen eine vollig mechanische; Briefter und Bolt fuchten und verlangten nichts weiter als eine hinwegnahme ber nicht ethisch, sondern physisch gedachten Berunreinigung, und den hilaftischen Gebrauchen, durch welche man dieß zu erreichen meinte, traute man eine magische Wirkungsweise zu, welche ungeachtet des dem Bofen fortwährend innerlich zugewandten Willens dennoch, wenn nur im Ritus nichts verseben mar, ficher erfolgte. der historischen Zeit also waren die forperlichen Baschungen und Rauche= rungen, denen man fich unterzog, in dem Bewußtfein der Griechen feineswegs ein Bild ber inneren Reinigung, und wenn Plato fagt: nur ber reinen Seele des Tugendhaften gebuhre, die Götter mit Opfern zu verebren, von einem beflecten aber nabmen die Botter feine Baben an 1), fo ift das ein Blato's wurdiger Gedante, aber es ift eben der Gedante eines über feine Zeit und sein Bolk vielfach hinausblickenden Philosophen. And die Inschrift auf dem Tempel zu Epidaurus, welche die zum Betreten Des Beiligthums nothige Reinheit in die heilige Gefinnung fette 2), Rebt zu vereinzelt, und ift aus zu fpater Zeit bezeugt, um als Ausdrud berrichender Dentweise gelten zu fonnen.

27. An den Eingängen der Tempel standen demnach Gefäße mit Sprengwaffer; das Baffer pflegte man durch einen vom Altare genom= menen Feuerbrand, den man in daffelbe eintauchte, zu heiligen, die Besiprengung geschah theils von dem Eintretenden selbst, theils durch den

Ariege. Thucyd. 2, 8; 2, 21; 8, 1. 8. Bgl. Aristoph. Aor. 709-25; 959-91.

<sup>&#</sup>x27;) Plat. Legg. 4, p. 716 D. — 2) Porphyr. Abstin. 2, 19. Die Stelle bet Clemens Alex., Strom. 4, p. 531, die R. Fr. Herrmann (Gottesbienftl. Altents. der Griechen, S. 103, n. 20) noch anführt, gibt eben auch nur eine auf ine Inschrift gestütte Deutung späterer Philosophen.

Priefter mittels eines eingetauchten Lorbeerzweiges 1). Für besonders verunreinigend galten Leichname und gebarende Beiber. Ber baber einen Todten oder eine Bochnerin berührt, ja nur in ihrer Rabe fic befunden hatte, pflegte erft nach vollzogener Reinigung einen Tempel zu betreten oder eine beilige Sandlung vorzunehmen 2); vor den Saufern, in denen eine Leiche fich befand, ftanden beshalb Gefage gur Befprengung mit Baffer 3), und nach einem Leichenbegangniffe unterzogen fich die Betheiligten noch einer befondern Reinigung. Als die Athener Die Infel Delos reinigten, mußten diefer Borftellung gemäß alle Todtenfärge und Graber weggeschafft werden 4). Bei ber Befledung, welche die an einem Menschen vollbrachte Todtung verursachte, machte es feinen Unterschied, ob die That eine verbrecherische, oder eine gang unschuldige und unfreiwillige gemesen; die Reinigung von der Blutschuld geschab baufig durch bloge Bafdung; es gab aber auch eigne Priefter dafür, wie ber "Roes" in Samothrace, und die fogenannten Pfpchagogen in der Arkadischen Phigalia 5), und diefe bedienten fich naturlich eines fünftlicheren Ritus. Gelbft eine Reinigung einer gangen Stadt oder eines Bolfes tonnte nothwendig erscheinen, wie zu Athen nach dem Rylonischen Blutbade 6), und in Argos nach der blutigen an der Goldnerschaar des Bryas vollgogenen Rache 7). In Athen pflegte man freilich auch schon bei jeder Bolleversammlung die Bante, auf welche die Burger fich festen, mit bem Blute ber geopferten Schweine zu besprengen.

28. Die Superfition hatte hier ein unermeslich weites Feld vor sich; das Reinigungswesen, die Kathartik bildete für Viele ein einträgsliches Gewerbe, und die große Zahl der Reinigungsmethoden wurde daher stets durch neue Ersindungen bereichert; am häusigsten zwar bediente man sich der Waschungen mit Meerwasser, das wegen seines Salzgehaltes für vorzüglich wirksam galt; man wusch nicht nur sich selber damit, sondern auch die Gefäße, ehe man sie zu einem Opfer oder einer Libation gebrauchte, und Penelope wusch sogar, ehe sie mit ihrem Bittgebete an die Götter sich wandte, erst ihre Kleider und zog sie dann wieder an 8). Man erzählte, daß Menschen, die mit unz gewaschenen Händen zu Zeus' Altare hinzugetreten, vom Blige getödtet worden. Da gab es aber auch Reinigungen, bei denen die Hand mit dem Blut eines Opferschweines benetzt wurde, oder bei denen man mit

<sup>1)</sup> Hippocr. morb. sacr. c. 2. Poll. onom. 1, 8. Lys. adv. Andoc. 255. Athen. 9, 409. Aristoph. Pac. 957. — 2) Eurip. Iphig. Taur. 380. — 3) Poll. 8, 7. — 4) Thuc. 3, 104. — 5) Paus. 3, 17, 8. — 6) Diog. Laert. 1, 110. — 7) Paus. 2, 20, 1. — 8) Odyss. 4, 759.

dem linken Fuße auf das Fell eines dem Zeus geopferten Widders trat 1); man wurde mit Erde bestrichen, oder man ließ einen jungen hund um sich herumführen 2), auch Schwefel, Meerzwiebeln und Gier leisteten wirksame Dienste. Die Reinigungswerkzeuge pflegte man dann zu verzgraben oder in's Meer zu werfen.

#### 4. Die Gebete.

Da das gange Leben der Griechen von Religion durchdrungen, da Alles und Jedes, mas den Staat wie den Einzelnen betraf, in Beuebung zu den Gottern gefett mar, und jede Berührung des Menfchen mit der Ratur jugleich jum Umgang mit den Gottern wurde, fo waren benn auch Gebete bei ihnen in das gesammte öffentliche und Privat-Leben verflochten. Naturlich konnte der Grieche jene Bedeutung, Die bas Gebet als afcetische Uebung, als Mittel sittlicher Reinigung und beiligung fur den Chriften bat, im Allgemeinen mit seinen Bebeten nicht vertnupfen; diefe bestanden in der Regel nur in furgen Formeln, Die fich unter den Prieftern leicht fortpflanzten; und fo weit die Gotter bei ben Bellenen ben alten Charafter von Raturmachten behielten, legte man auch, wie das ein allgemein beidnischer Bug ift, gewiffen Formeln eine amingende, die Gotter bindende und die Erhorung der Bitte un= fehlbar fichernde Macht bei. Doch war dieß häufiger bei den Romern ber Sall als bei ben Briechen, bei benen Die Botter fich mehr anthropomorphifch au frei perfonlichen Machten entwidelt hatten. Mittel und Formeln der Beschwörung pflegten daber die Griechen nicht leicht gegen Zeus, Apollo und die Olympischen Götter überhaupt, wohl aber gegen die unterirdischen Gotter mittels der Orphischen Beiben anamenden; dabei bediente man fich neben Somerischen und Orphischen Spruchen gewiffer Pflanzen, Bogel, Thierknochen und Steine, und Die Birtung, die man erwartete, war Seilung von Kranten, Berderben eines Zeindes, Guhne eigener Bergeben und Erlofung Berftorbener 3).

30. Bon den Göttern waren es besonders Zeus, Athene und Apolston, die man in Einer Formel zusammen anrief \*); sonst wurden natürlich in jedem Staate die dort gerade bevorzugten Gottheiten am meisten ansgerufen, und richtete man sich nach der Natur des Bedürfnisses, das

<sup>1)</sup> Athen. 9, 78. Hesych. I, p. 1005. — 2) Plut. quaest. rom. 68. 3) Plut. Rep. 366. Legg. 10, p. 909. Dioscorid. 5, 113. Athen. 12, 553. — 4) Hom. Iliad. 4, 288 und in vielen Stellen der Odyssee. Demosth. in Mid. 198. Max. Tyr. 11, 8.

feinen besonderen Schutgott hatte. Benn nach Plato's Borten Barbaren und Griechen überall bei Aufgang und Riedergang ber Sonne und des Mondes anzubeten und niederzufnieen pflegten 1), wenn, wie derfelbe Philosoph behauptet, Alle, die nur ein wenig Beisheit befäßen, bei jedem Anlaß, in großen und in fleinen Dingen die Gottheit anriefen 2), fo zwar, daß auch die Dablzeiten mit einem Gebete oder hymnus beschloffen wurden 3) - fo ergibt fich, daß die Griechen im Bangen ein fleißig betendes Bolt waren. Die hauptfrage ift freilich: Beldes Inhalts waren diese Gebete? und da ift Baple's Behauptung, daß Griechen und Romer niemals Tugend und andre ethische Eigenschaften, sondern nur Sieg, Befundheit, langes Leben und Bludeguter von den Bottern erbeten hatten, von Neueren 4) icharf getadelt worden. Baple's Anficht wurde aber ichon im Alterthume febr bestimmt ausgesprochen. "Darin," läßt Cicero feinen Afademifer fagen, "find alle Sterblichen einverftanden, daß fle außere Bortheile, Beinpflanzungen, Saatfelder, Olivengarten, Segen der Feld = und Baumfruchte, alle Bequemlichfeit endlich und alles Lebensglud von den Göttern erhalten haben, die Tugend aber hat Riemand jemals als ein Geschent der Gottheit angesehen. — Den Jupiter nennt man den Begten und Größten, nicht weil er uns gerecht, mäßig und weise macht, sondern weil er uns gefund, wohlbehalten, begutert und reich mit Allem verfeben fein läßt" 5).

31. Seßen nun folche durch manche Thatsachen unterstügte Erklärungen allerdings voraus, daß dieß in Cicero's Zeitalter die allgemeine Ansicht bei Römern und Hellenen war, so ist andrerseits zu erwägen, daß schon nach Homerischer Anschauungsweise des Menschen Berstand und Wille unter dem Einslusse der Götter stand, daß sie es waren, die den Menschen bethörten und verblendeten, oder auch ihm gute Gedanken eingaben 6). Später sind es die drei poetischen Zeitgenossen, Simonides, Pindar und Aeschplus, die beiden letztern freisich, vielleicht auch der erste, unter Pythagorässchem Einsluß, welche Tugend und Weisheit als Gaben der Götter, oder doch als ein nur durch ihre Mithülse zu erringendes Gut bezeichnen 7). In viel jüngerer Zeit rief der Alexandriner

<sup>1)</sup> Legg. 10, p. 887. — 2) Tim. p. 27 C. — 3) Xenoph. Symp. 2, 1. Athen. 5, 214. — 4) Creuzer's Symbolik, 3te A. IV, 629. Lasautz: Die Gebete der Griechen und Römer, in dessen Studien des class. Alterth. 1854, S. 140 ff. Schömann in d. Vindic. Jovis Aeschylei, Gryphisw. 1846. p. 13. 14. — 3) Cic. N. D. 3, 36. — 4) Die Stellen s. in Rägelsbach homer. Theologie, S. 14 ff. — 7) Simon. fr. p. 16. 45. Schneidew. Pind. Isthm. 3, 6. Ol. 9, 30. Aesch. Agam. 927.

allimachus in feinem hymnus den Zeus an, daß er Tugend und Reich= um verleihe. Dag Sofrates die Gotter um Bemahrung innerer, fittber Schonheit bat, ift bekannt, und läßt fich von ihm nicht anders warten, aber felbft fein großer Schuler Blato erflart doch wieder: ob mand mehr oder weniger Tugend erlange, das liege nur an ihm felbst ib nicht an der Gottheit 1). Erwägen wir endlich, daß der chriftliche egriff der Gnade dem Beidenthume fremd mar, dag die Opfer, ohne de ein Gebet taum fur wirtfam galt, immer nur, fo weit fich aus m Bengniffen ichließen lagt, für außere und materielle Buter dargebracht urben — so werden wir in jenen Aeußerungen einiger Dichter Licht= ide ertennen, welche, den Philosophenschulen entsproffen, für das meine Bollsbewußtfein feine Bedeutung hatten. Die ftarffte Beweisaft wurde hier noch das Bebet der Lacedamonier haben, welche die letter baten, ihnen "zu den guten Dingen auch die schonen" zu verihen 2); aber es fragt fich, ob damit etwas andres begehrt werden follte, is nebft den täglichen Lebensbedürfniffen auch noch Macht, Ruhm und nieben für das Spartanische Gemeinwefen.

Die Griechen pflegten, dem Anieen als einer barbarischen ab abergläubischen Sitte abgeneigt, ftebend, mit lauter Stimme und m himmel ausgestredten Ganden, zu beten, oder wenn das Bebet den nterirdischen Gottern galt, mit den gugen auf die Erde ju ftampfen, er auch mit den Ganden darauf ju fcblagen 3). Den Göttern Rußinde auguwerfen gehörte gur Bollfommenheit des Gebetes 4), und fcheint i den Armen die Stelle des Opfers vertreten ju haben. Großes Beist wurde darauf gelegt, daß die Götter mit den rechten, ihnen bembers wohlgefälligen Ramen angerufen wurden; da dieß aber oft unewiß war, so suchte man fich vorsichtig auszudruden, man fügte bei: Rag dir nun diefer oder ein andrer Rame lieber fein" 5). Oder man whte Die Ramen und Beinamen der Gottheit möglichft gu haufen, fo of die hymnen, wie fich an den Orphischen zeigt, oft taum etwas ndres als eine folche, von den Gultusftatten und Eigenschaften der bottheit entlehnte Namenhäufung enthielten. Säufig wurden auch die Bebetformeln geheim gehalten, damit nicht andre mittels berfelben die Bunft des Gottes vorwegnahmen. So läßt auch Homer bereits den liag die Achaer ermahnen, schweigend jum Beus ju beten, damit es

<sup>1)</sup> Plut. Rep. 10, 617 C. — 2) Plut. Lac. Inst. VI, 888 Rsk. — 3) Cic. [1886. 2, 25. 60. Iliad. 9, 568. — 4) Luc. de salt. 17. de sacrif. 12. cf. Apulej. Met. 4, p. 155. Elm. — 3) Plut. Cratyl. p. 400 cf. Aeschyl. 168.

die Trojaner nicht hörten; benn leicht konnten die einen durch Berfprechung reichlicherer Opfer und Ehren die andern überbieten.

33. Gleich den Anhangern aller natur=Religionen, in denen die Furcht viel machtiger ift als das Bertrauen und die Liebe, glaubten auch die Griechen weit mehr an die Wirkamteit der Aluche und Bermun= schungen, als an die Kraft der Segnungen, und war die Anwendung jener viel häufiger bei ihnen ale das Segnen. Die Sitte, daß Aeltern vor dem Tode ihre Rinder fegnen, icheinen die Bellenen nicht gefannt zu haben, wiewohl Plato zu zeigen fucht, daß ein vom Bater oder von der Mutter für des Rindes Bohl verrichtetes Gebet von besonders moblthatiger Rraft fein muffe 1); darüber aber, daß ein von den Aeltern über undankbare, frevelnde Sohne ausgesprochener Fluch unabwendbar in furchtbarfter Beife fich erfulle, berrichte im gangen Alterthum nur Benn ichon politische Gefete nicht felten mit bei-Eine Stimme 2). gefügten Berwünschungen ber Uebertreter bewaffnet murben, fo maren es doch vorzüglich die beiligen Statten und die Mofterien, ju beren Schutz der gange Apparat feierlicher Anatheme aufgeboten murde. biades, der Entweihung der Eleufinien beschuldigt, murde öffentlich von allen in Athen befindlichen Brieftern und Briefterinnen, die dabei, gegen Abend gewendet, blutrothe Gewander schwenkten, verflucht 3). wurde auch noch in fpater Zeit vor jeder Bollsberathung ein Kluch gegen Jeden, der auf Frieden mit den Berfern antruge, gesprochen 4). Feierlichen Eidschwuren mar daber auch baufig eine Selbstvermunschung, Die den Meineidigen treffen folle, angefügt.

#### 5. Die Opfer.

i

34. Unter allen Kundgebungen des religiösen Gefühls find die Opfer der wichtigste und bedeutungsvollste Ritus; auch bei den Griechen bildeten sie den Mittelpunkt des ganzen Religionswesens; Priesterthum, Altare, Tempel waren ursprünglich und zunächst um der Opfer willen da, und diese, weit über alle Geschichte hinaus — und bis in die ersten Anfänge des Hellenischen Bolkslebens zurückreichenden Religionshandslungen bilden ein Erbtheil, welches den Griechen noch aus jener der Scheidung der Nationen vorangehenden Urzeit und Affatischen Heimath geblieben war, so Bieles dabei auch im Laufe der Zeiten entstellt und

<sup>1)</sup> Legg. 11, p. 931. — 2) Die Belege bei Lafaulg: Der Fluch bei Gr. und Rom. in ben Studien S. 164 ff. — 3) Lys. adv. Andoc. 51. — 4) Isocr. Paneg. 156. 157.

verdunkelt sein mochte. Wie bei den übrigen Vollern, so wurden auch bei den Griechen die Opfer nicht aus der freien Natur genommen; nicht das bloße von selber wachsende Naturprodukt eignete sich zur Opfergabe, sondern das, was der Mensch durch Mühe und Sorgfalt zu dem Seinen gemacht, was er in den menschlichen Kreis herübergezogen hatte.

Rach der Anschauung des boberen Alterthums ift das Blut ber Sig der Seele und des Lebens, und daher als das Bochfte und Beste in der Natur, ale die Bluthe der gangen animalischen Belt, der Cottbeit vorzüglich genehm, und geeignet, ihr als eine Babe und Zeugniß bes Dantes für empfangene Bobltbaten bargebracht zu werden. Biederum galt aber auch das Blut bei feinem engen Zusammenhange mit ben menfchlichen Leidenschaften als die Burgel und der Gig der Gunde, die baber im Blute gefühnt, deren Schuld und Befledung mit Blut abgewaschen werden muß. Es war Gnade der Gottheit, wenn fie ftatt bes eignen die Substitution des fremden Blutes gestattete; dieß mar die Bedeutung der Thieropfer, die man daher, felbst wenn fle der Gottheit als Brandopfer, ohne daß man davon genoß, gewidmet wurden, mit bem Schlachtmeffer tobtete, oder wenn man fie mit der Reule nieder= iding 1), pflegte man ihnen doch noch die Reble zu durchschneiden, um bes Blut auffangen, und es der Gottheit durch Ausgiegung um den Mitar herum oder Benegung deffelben meiben gu fonnen.

Baren es nun vorzugsweise Thiere, die sich zu dieser Stellvertretung eigneten, und zwar folche Thiere, die mit dem Menfchen in naberem Bezug und Bertehr ftanden, und zugleich einen realen Berth für ibn hatten: fo war mit dem Auffangen und Bergießen des Opferblutes der eine wesentlichste Theil des Opfers vollbracht; das Verbrennen gewiffer, Der Gottheit vorbehaltenen Theile auf dem Altare, Das nun woch folgte, geborte nicht mehr zur eigentlichen Opferhandlung, fondern m der daran fich anschließenden Communion; die Menschen wollten gum Beiden ber Berfohnung und ju Rnupfung engerer Berbindung bei ber Cottheit ju Tifche geben, und das, mas verbrannt murde, mar der Anteil, ber ber Gottheit von der Mablgeit gufiel, das Uebrige überließ fie den Opfergaften jum Benuffe. Der Mythus von dem Betruge, den Bromethens dem Zeus bei der Theilung des Opferthieres zu fpielen verfuct, indem er ihn die mit Fett bedeckten Anochen habe mablen laffen, it augenscheinlich zur Erflarung eines bereits ben Griechen felbft rathfelhaft gewordenen Gebrauchs erfonnen; denn nachdem ihnen die ernftere und tiefere Bedeutung des Blutopfere badurch verdunkelt worden mar,

<sup>1)</sup> Odyss. 14, 425. Dionys. Halic. 7, 72.

daß der eigentliche Stachel der Sunde fich ihnen verbarg, und das Gefühl der eignen Sundhaftigkeit und des steten Schuldverhältnisses der Gottheit gegenüber sich abschwächte, da mußte ihnen auch der Gebrauch, der Gottheit gerade das Ungenießbare im Feuer zu weihen, als eine Misachtung derselben erscheinen, was in jenem Mythus sich ausdruckte.

37. Gleichwohl meifet die Thatfache, daß Denfchenopfer, in den ältesten Zeiten fehr gablreich und gewöhnlich, selbst bis in die spateften Beiten fich ba und bort erhielten, auf eine Anficht von ber Bedeutung der Opfer, welche in der hiftorischen Beit aus dem Bewußtfein der Briechen bereits großentheils verschwunden mar. Rach ber bem Opfer ju Grunde liegenden 3dee der Substitution mußte nämlich besonders dann, wenn es die Schuld und Guhnung eines gangen Stammes ober Bolles galt, das Blut oder das Leben eines diesem Stamme oder Bolle angehörigen Menfchen als bas edelfte und wurdigfte Opfer erscheinen, und wo das Blut von Thieren dem geangsteten Menfchen ju gering und unzureichend duntte, da feste man fein Bertrauen auf die Singabe eines Menschenlebens, besonders wenn das Opfer fich freiwillig darbot, oder der Opferhandlung doch der Schein der Freiwilligfeit gegeben werden fonnte. Bir feben übrigens in diefen Menfchenopfern Bahn und Babrbeit in unnatürlicher Dischung fich freuzen. Die Bahrheit darin ift, daß die freie Selbsthingabe des Menschen an die Bottheit das edelfte und hochfte Opfer, die Bluthe des gangen ibr gewidmeten Dienftes fei; der beidnische Bahn besteht darin, daß diese Selbsthingabe nicht durch Die Beiligung, fondern durch die Berftorung des Lebens ju vollziehen Die Bahrheit darin ift, daß unter allen Befchopfen der Menfc das beste und der Gottheit wohlgefälligste, daß er die Rrone der Schöpfung fei; ber beidnische Bahn knupft aber baran bie Borftellung an, daß der Menfch doch nur graduell vom Thiere verschieden, daß feine Berfonlichkeit nicht einen absoluten, fondern nur, gleich anderem Befit, einen relativen Berth habe, daß wie dem herrn über ben Stlaven, fo auch dem Stamme über den Angehörigen, dem Staat über den Burger ein unbedingtes, jum gemeinen Besten über Leben und Tob fich erftredendes Recht zuftebe. Wenn die Griechen diese Opfer an mehreren Orten noch lange und bis in fpate Zeiten beibehielten, fo lag die dunkle Borftellung ju Grunde, daß fie, durch den fundgegebenen Billen der Gottheit felbst oder durch Dratelspruche eingeführt, ohne Befahr nicht abgeschafft werden durften. Beus, Dionpfos, Artemis, Apollo und Poseidon maren die Gottheiten, denen menschliches Leben am baufigften geopfert murbe. Die altefte mythische Geschichte erwähnt mehrere Beispiele von freiwilligem, jum Bohl des Gemeinwesens erduldetem Opfertode. Aus der historischen Zeit steht der Fall des Rratinus in Athen fast vereinzelt; er hatte fich bei der Reinigung der Stadt durch Epimenides zum Opfertode angeboten 1). Und gerade bier, am Sige aller beidnischen humanitat, in der Stadt, Deren Einwohner vor allen Sellenen im Rufe fanfterer, mitleidiger Sinnesweise ftanden, murde 3ahr für Jahr das Trauerfpiel eines Menfchenopfere aufgeführt. bem der Geburt Apollo's zu Ehren gefeierten Thargelienfeste murden mei Personen als "Pharmatoi", mit Feigenschnüren behangen, jur Stadt binausgeführt, und mußten entweder fich felbft todten durch einen Sprung vom gelfen, oder murden verbrannt und ihre Afche in's Deer geftreut 2). In demfelben Athen pflegte man von Staatswegen gewiffe, buft fur werthlos und unbrauchbar gehaltene Menfchen zu ernahren, um fte, wenn der Stadt ein Unbeil, eine Bestfrantheit g. B. zustieß, gur Sahne zu opfern 3). Auch auf der Infel Leufas wurde am gefte Apollo's ur Gubnung für das Bolt jahrlich ein Menfch in's Meer gefturzt, doch fucte man ibn aufzufangen, und brachte ibn dann über die Granze 4). Bei den Photaern war es die Artemis Tauropolos, welcher jährlich ein Renfc als Opfer verbrannt wurde 5).

Benn auf Rhodos dem Kronos 6), auf Chios und anderwarts dem Dionpfos Omeftes Menschen geopfert wurden, fo maren dieg urfprunglich Phonizische, dem alten Talos = Dienste auf Rreta verwandte Bebrauche, und die beiden Gottheiten maren nur hellenisirte Nachbildungen des Affatischen Baal-Moloch. Dagegen war das Menschen-Opfer, welches bem Lycaifchen Beus ju Lytofura bis in fpate Beiten gebracht wurde, acht Sellenisch 7); es liegt felbst ein bestimmtes Zeugnig vor, daß es allgemein Briechische Sitte mar, vor bem Auszug zu einem Rriege ober bor einer Schlacht ein Menschenopfer darzubringen, und von den Lacebamoniern wird berichtet, daß fie dem Ares ein folches widmeten 8); bie Sitte fcheint jedoch ichon in den Zeiten des Beloponnesischen Krieges aufgebort zu baben. Gine milbere, mahricheinlich an die Stelle fruberer Tobtung getretene Art von Menschenopfern, die jugleich die oben ermabnte uralte facrificielle Bedeutung des Blut = Bergiegens bestätigt, befand darin, daß wenigstens Menschenblut der Gottheit ju Ehren vergoffen werden mußte; folche Opfer wurden der Artemis Orthia in

<sup>1)</sup> Athen. 13, 78. — 2) Hellad. ap. Phot. Bibl. c. 279, p. 534. Harpoer. p. 291. Suidas s. v. Tzetz. Chil. 5, 23. 735. — 3) Schol. Aristoph. Equit. 36. — 4) Strab. 10, p. 452. — 6) Pythocl. ap. Clem. Alex. Protrept. p. 12. — 6) Porphyr. Abstin. 2, 54. — 7) Theophrast. ap. Porphyr. de abst. 2, 27. — 9) Phylarch. ap. Porph. l. c. 55. Apollodor. ib. 56.

Sparta durch Geißelung von Anaben, dem Dionpsos zu Alea durch Geißelung von Frauen dargebracht 1). An andern Orten nahm man Berbrecher, die sich des Todes schuldig gemacht, zu Opfern. In Orchosmenos durfte das zum Opfertode für den Dionpsos bestimmte Mädchen sich noch am Altare durch Flucht retten 2). An einzelnen Orten glaubte man noch die Zeit, in welcher, oder die Person, durch welche das bis dahin übliche Opfer eines Menschen durch das eines Thieres ersett worden war, bezeichnen zu können 3).

- 39. Das Sühnopfer als das einzig ursprüngliche Opfer der Griechen zu seigen, und alle übrigen Opferformen aus ihm abzuleiten, ift unstatthaft. Die Soheit und Macht der Gottheit thatsächlich anzuserkennen, ihr gleichsam ein Unterpfand der Huldigung und Unterwerfung unter ihren Willen darzubieten, ihr für empfangene Gaben oder gewährten Schuß zu danken, das war wohl von Anfang an die Bedeutung vieler Opfer. Wenn die Erstlinge der Feldfrüchte geopfert wurden, so lag darin die Anerkennung, daß dem Witterungsgotte Zeus, der Getreides göttin Demeter die Aernte verdankt werde, die durch die Ungnade dieser Gottheiten auch hätte zur Misärnte werden können. Selbst die Griechische Vorstellung von dem Neide der Götter und der Nothwendigkeit, diesen Neid durch freiwillige Abtretung eines Theils vom Bestze zu beschwichtigen, lag manchen Opfern mit zu Grunde.
- 40. So erhob sich eine gauze Stusenleiter von Opfern, von dem Unbedeutendsten und Geringfügigsten bis hinauf zum Kostbarsten, was der Mensch hat; was jedoch gar nicht werth oder fähig war, vom Mensichen besessen, gebraucht, genossen zu werden, eignete sich auch nicht zum Opfer. Unter den Thieren wurden Rinder, Schase, Ziegen, Schweine am häusigsten zum Opfer genommen, hie und da auch Sunde, und bei der Artemis Jagdthiere; der Demeter wurden vorzugsweise Schweine, dem Dionysos Bode, schwarze Rinder, und mitunter auch Pserde, dem Poseidon, schwarze Widder dem Gerakles geopfert. In der Regel wurde gerade das Thier, welches als der Gottheit geweiht galt, nicht zum Opfer sur dieselbe genommen. Daß, wie Aristoteles in meint, die Darbringung der Erstlinge der Feldsrüchte die älteste Opferart geweien, die Thieropfer also erst einer späteren Zeit angehören, daß ferner

<sup>1)</sup> Paus. 3, 16, 6; 8, 23, 1. — 2) Plut. quaest. gr. 38. — 3) Paus. 9, 8, 1. Suid. v. Eußagoc. — 4) Ethic. Nicom. 8, 11. Ebenso Plato, Legg. 6, p. 471 u. Porphyr. de abst. 3, 5, 6; 7, 27. Es verhält fich das mit, wie mit Plato's Meinung, die ersten Gottheiten der hellenen seien die großen Gestirne gewesen.

mter diesen die Schweine zuerst geopfert worden seien — dieß sind sfenbar nur Bermuthungen, die, nur auf eine oberstächliche Anschauung es späteren Opferwesens gebaut, von den Thatsachen jedenfalls nicht etragen werden; schon das häusige Erscheinen von Menschenopfern i der ältesten Zeit Griechischer Sage und Geschichte steht damit in Biderspruch.

- 41. Die Darbringung des einzelnen Thieres genügte in vielen Willen nicht; man folachtete, wenn man die Mittel dazu befag und ein wionders dringendes Anliegen an die Gottheit hatte, oder auch wenn Biele mit dem Opferfleische gespeist werden follten, eine größere Angabl erfelben Thiergattung; das thaten nicht nur Stadte, fondern auch bivatpersonen. Sundert Stiere bildeten eine Bekatombe, zuweilen auch nehr ober weniger, oder das hundert wurde durch Thiere anderer Gatmgen erfüllt; felbft Opfer von 450 dem Beus geschlachteten Stieren, on 500 der Artemis Agrotera geopferten Biegen tommen vor 1). Diere mußten rein, gefund, unversehrt und noch ungebraucht fein, und ie Athener fonnten fich's nicht erflaren, daß die Gotter den Lace-Mmoniern fo oft den Gieg über fle verlieben, mabrend fle doch unter den Sellenen die meiften und iconften Opfer brachten, Die Spartaner wegen fich fo geringschätig gegen die Gottheit betrügen, daß fie fogar umer Berftummeltes opferten 2). In der That flieg der Aufwand, ber authen mit den Opfern getrieben ward, allmälig bis ju maglofer Berendung thierischen Lebens. Dagegen brachten Urme, denen die Opfer verthvoller Sausthiere zu toftspielig waren, Ruchen in Thiergestalten ftatt er wirflichen dar; ja es geschah wohl, daß Aepfel ftatt Schafen wegen er Gleichheit des Namens geopfert murden 3).
- 42. Erstlinge und sonstige Früchte wurden mitunter blos auf die Straßen oder in's Freie gelegt oder aufgehangt, auch Topfe mit geschten Gulfenfrüchten wurden ausgesetzt. Transopfer, zu denen Wein, wenig, Milch und Del genommen wurde, waren meist mit den Thierspfern verbunden, bestanden aber auch in der Form einer einsachen Aussiehung für sich. Es gab indeß auch Gottheiten, die kein flüssiges Opfer machmen, und wieder andere, denen zwar ein Transopfer, aber nur in nüchternes, d. h. ohne Wein dargebracht werden durste. Das Meiste biefer Art beruhte bei den Griechen nicht auf gemeinschaftlicher Anschauung md Uebung, sondern die verschiedenen Stämme richteten sich dabei nach hren eignen Ueberlieferungen. So verhielt es sich auch mit den Rauch-

<sup>1)</sup> Diod. 11, 72. Plut. Malign. Herod. c. 26. — 2) Plat. Alcib. II. P. 149. — 2) Pollux 1, 30. 31.

opfern, zu denen früher wohlriechendes Holz, bald auch Beihrauch ge= nommen wurde; fie tamen theils in Berbindung mit andern, theils felbste ständig vor, wie denn dem Zeus Meilichios am Feste der Diasten blos Rauchwerf dargebracht wurde.

- Das Feuer mar das Aneignungsorgan, gleichsam der Mund der Gottheit, dem das Opfer jur Speife dargebracht murde, oder bas Die Substang Deffelben in Geftalt des Rauches ihr zuführte. Gleichwohl tamen Solotaufte, bei denen das Opferthier gang den glammen übergeben murde, bei den Briechen nicht häufig vor; bei homer werden fie nicht ermahnt; fpater finden fich einzelne Beifpiele davon 1). Svain's Behauptung, daß ursprunglich alle Opfer Golotaufte gewesen feien 2), ift wohl grundlos. Rur den Todten, den Beroen und den Unterwelts: Bottheiten wurden folche Brandopfer gebracht; fle theilten nicht mit dem Lebenden, fondern forderten das Bange für fich; und wenn bei Gubnopfern, wie bei demjenigen, welches dem Beus Meilichios gewidmet wurde, gleichfalls das geopferte Schwein gang verbrannt wurde, fo ge schab dieß entweder, weil die auf das Thier übertragene Schuld daffelbe unrein und also jum Opfergenuffe untauglich machte, oder weil ber Subn-Beus ursprünglich Eins mit dem chthonischen Beus oder Sades Berbrannt murden gewöhnlich nur die mit gett umwidelten Schenfelfnochen, fpater auch (in der nachhomerischen Beit) Leber und Berg und andere jum Benuffe unbrauchbare Theile. Bei ben Romitern wurde vielfach über diefen Gigennut, der die Botter verfohnen oder gewinnen wolle, und fie doch mit dem schlechteften Theile des Opfers abaufinden hoffe, gespottet '). Aber die niedrige, felbstfüchtige Auffaffung des Berhaltniffes, wie häufig fle auch fpater fich geltend machen mochte, lag nicht in der Sache selbst und der ursprünglichen Sitte: bas gange Thier mar der Bottheit geheiligt und durch den Opferaft ihr Gigenthum geworden, und im Opfermable ward der Menfch der Gaft des Gottes.
- 44. Ein eigenthumlicher Jug des Griechischen Guhn = und Opfer Befens war es, daß man zu bestimmten Jahreszeiten, wo den Griechen an gunftiger Bitterung ganz besonders gelegen war, dem Bitterungsgott Zeus Guhnopfer darbrachte, um den durch schälliche Bitterung sich äußernden Jorn des Gottes zum Boraus abzuwenden. Bei dem Guhropfer, welches im November dem Zeus Raimaltes (d. h. dem Starmenden) dargebracht wurde, war selbst das Fell des geopferten Widders

<sup>1)</sup> Xenoph. Anab. 7, 8. Apol. Rhod. Arg. 3, 1033. — 3) Astron-Poet. 2, 15. — 3) Meschyl. Enmeniben v. Müller, S. 139. — 4) Die Stellen von Eubulus, Pheretrates u. a. bei Clem. Alex. Strom. 7, 716.

s fraftiges Sahnungsmittel geheiligt, so daß diejenigen, welche an dern Festen gesühnt wurden, dabei mit dem linken Juße auf dasselbe iten 1). Ein merkwürdiges Beispiel eines andern demselben Zeus bestimm=
1 Sühnopfers, bei dem es sich um eine auf der Familie fort und sort stende mythische Blutschuld handelte, war solgendes: Der Aelteste des eschlechtes der Athamantiden war, wenn er das Prytaneum oder emeindehaus betrat, dem Opsertode verfallen; er konnte sich durch incht in fremde Länder diesem Schicksal entziehen, und dann wurde und bieder statt seiner geopsert; kam er aber zurück und ließ sich im wenneum betreten, so wurde er auch dann noch dicht mit Wollenbinden mitallt und in seierlichem Auszuge als Sühnopser zum Tode gesührt 2).

45. Reinheit, aber eben nur phyfifche, murde auch bei ben Opfern r die Theilnehmenden gefordert, daher der Ritus des Gandewaschens b bes Befprengens mit Baffer, daber ferner die Sitte, vorher reine leiber angulegen. Auf bas willige Berhalten bes Opferthieres murbe wher Berth gefest, und darin lagt fich noch ein Ueberreft der urcanglichen ftellvertretenden Bedeutung des Thieropfers, eine Uhnung, das Leben des Thieres eigentlich für das des Menfchen bingegeben mbe, ertennen. Dan vermied, mit Gewalt es jum Altare ju fchleppen; jeitt es bereitwillig bin, fo galt dieß fur ein befonders gunftiges riden, und auch dann noch wartete der Priefter mit der Schlachtung, 1 bas Thier durch eine Bewegung des Ropfes ein Zeichen seiner Gin= Migung gegeben ju haben ichien. Freilich mußte man diese Bewegung therzubringen, indem man Baffer in das Dhr des Opfers gog 3). weiter ging man in Delphi, wo das geforderte Drafel nicht eber theilt murde, bie beim vorbereitenden Opfer ein für gottlich gehaltenes ittern alle Blieder des Thieres ergriffen batte 4). Das aufgefangene Int wurde um den Altar herum, oder auch, bei Gubn - und Todtenfern, in eine Brube gegoffen 5). Die Borftellung indeg, dag das Int des Opfers eine reinigende Rraft habe, lagt fich bei den Griechen n der driftlichen Zeit nicht nachweisen. Bon den Brand., Guhn. ter Todten Defern, fo wie von denen, welche, gur Befraftigung eines Des oder Bertrages verrichtet, mit einem Fluche belaftet maren, murde its genoffen; mit den übrigen aber verband man eine Opfermablzeit; ie Theilnehmenden verzehrten das gebratene Aleisch des Thieres, fie muten dazu von dem durch Libation geheiligten Beine, und gingen

<sup>1)</sup> Polem. Fragm. ed. Preller, p. 140. — 2) Herodot. 7, 197. — 3) Plut. maest. symp. 8, 8, 3. Schol. Apoll. Arg. 1, 415. — 4) Plut. de def. orac. t. 46. — 4) Athen. 9, 410. a. Paus. 9, 39, 4.

so bei der Gottheit, von deren Tisch fle agen, zu Gafte, mahrend die gemeinschaftliche, durch die Gottheit geweihte Rahrung zugleich ein engeres Band unter ihnen bildete, weshalb auch der hauptzwed und das wirksamfte Bindemittel für religiöse Genoffenschaften in solchen geweihten Schmausereien bestand. Mahlzeit und Opfer gehörten daher so wesentlich zusammen, daß selbst die Benennungen beider Atte verwechselt wurden 1).

46. Go wußten die Griechen ihren Opferfesten einen heiteren, auf Befriedigung der Sinne berechneten Charafter ju verleihen; die Opfern den trugen Rrange auf dem Saupte und in den Sanden, und die Froblichkeit murbe erhoht durch religiofe Zange, welche, in mimifcher Bewegung aller Glieder um den Altar und die Opferflamme berum, Symnen jur Chre bes Gottes fuupften fic ibre Reigen gogen 2). gleichfalls an die Opferhandlung, oder fullten die Zwischenzeit von ber Schlachtung bis jur Dablzeit aus. Auch Spott, Redereien und bohnende Borte gegen Alle, die den Reiernden gerade nabe tamen, waren bei den Culten gewiffer Bottheiten, der Demeter besonders, nicht nur geftattet, fondern felbst gesetlich vorgeschrieben 3). Alle Diefe Er scheinungen bestätigen es, daß die ernftere Betrachtungsweise des Opfer Dienstes, wie fie bei andern Bolfern wenigstens in einzelnen Rugen fic fund gab, bei den Griechen fehr gurudgetreten mar. Und in der That ift tein Zweifel, daß in der uns befannten Beit das gange Opfermefen von der Maffe des Griechischen Bolles vorzugsweise unter dem Gefichts puntt eines der Gottheit zu entrichtenden Tributs oder einer dargnbringenden Babe aufgefaßt murde. Dag man, um von den Gottern etwas zu erlangen, ihnen eine Babe entgegenbieten muffe, mar bert schende Borftellung: "Geschente gewinnen die Gotter, fo gut wie Die Ronige" 1), fagte ein alter Spruch. Schon bei homer pflegen Diejenigen, Die fich des besonderen Schutes oder der Gunft einer Bottheit rubmen, als Grund anzugeben, daß fie fich's auch etwas foften laffen, daß fle ! fleißig die Altare des Gottes mit den ibm willfommenften Opfergaben beladen. "Die Gotter", meinte man, "thun nichts umfonft. Die Guter, ? welche fle den Meufchen überlaffen, find Baaren, womit fle gegen baare Bezahlung handeln. Alles ift ihnen feil und hat feinen gefegten Breis. Befundheit ift um ein Stierkalb, Reichthum fur vier Dofen, ein Ronig " reich um eine Bekatombe bei ihnen zu haben. Doch gibt es auch viele Dinge, die ihnen, wie es fcheint, um einen Sahn, oder um einen Blumenfrang, ja blos um ein paar Rorner Beihrauch feil find." Und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diphil. ap. Athen. 7, 39. — <sup>2</sup>) Etymol. Magn. p. 690. — <sup>3</sup>) Aristot Polit. 7, 15. — <sup>4</sup>) Plat. Republ. p. 399. E.

rian, der dieses Bild entwirft, weist zugleich auf die Meleagerige hin, wo alles Berderben, das über das haus des Deneus geumen, dadurch verschuldet ift, daß Deneus bei der Weinlese allen
ittern, nur der Artemis nicht, hekatomben geopfert hatte 1).

47. Reben den Opfern psiegte man den Göttern auch Beihschenke darzubringen, die dann in Tempeln oder auch an andern mtlichen Orten ausbewahrt wurden, gewöhnlich zum Dank für einen es, eine Rettung aus Lebensgesahr oder eine gewährte Wohlthat, er in Folge eines Gelöbnisses. Sie waren oft sehr geringfügig, oft er auch, wenn von Reichen, von Fürsten oder ganzen Städten ausbest, von großem, durch künftlerische Aussührung erhöhtem Werthe; onders häusig waren erbeutete Gegenstände und Dreifüße; am reichsten ren Delphi und Olympia mit solchen Geschenken ausgestattet. Junge de psiegten ihr Haupthaar einer Gottheit oder einem Heros zu Chren psichneiden; Mädchen thaten dieß häusig vor der Hochzeit, wie denn das der Hygieia zu Titane nahe bei Siehon ganz mit solchem geweihs haare überdeckt war 2). In manchen Tempeln sah man Figuren gestere Glieder ausgehängt, wie zu Oropus im Tempel des Amphiareus 3), er Botivtaseln aus einem Schisstruche geretteter Seesahrer.

#### 6. Die ftft.

48. Alle Feste der Griechen hatten einen religiösen Charafter; waren Götter-, Heroen- und Todten-Feste. Bei einer auf Naturversterung beruhenden Religion mußten es auch vorzugsweise Natur- finde und Elementarereignisse, Beschäftigungen des Menschen mit r Ratur und ihren Gaben sein, welche die Grundlage seiner Feste deten, und da in einem so gesegneten Klima, wie das Griechische, r Berkehr mit der Natur nur heiter stimmte, da die hingabe an sie diese einsussen das Nachempsinden ihrer Justände zu behaglicher klichseit mehr als zu schwermuthiger Trauer einlud, so trugen auch e meisten Griechischen Feste das Gepräge eines heiteren, bald grobs mlichen, bald seineren und künstlerisch gestalteten Lebensgenusses. ur die den chthonischen Gottheiten und den Todten gewidmeten Gesattage waren mehr düsterer Färbung; auch kam es wohl vor, daß n Fest, das in den ersten Tagen mit Trauer begonnen, mit fröhlichem

<sup>1)</sup> Luc. de sacrif. c. 2. III, 68. Bipont. — 2) Paus. 2, 11, 5. — 1) Corp. Inscr. Gr. I, p. 750.

Schmaus und Tanz beschloffen ward, wie die theils dem heros hpacinthus, theils dem Apollo gewidmeten Spacinthien der Spartaner 1).

- 49. Go hatten alfo bie Briechen vorerft Bitterungefefte. Bu Athen feierte man dem Zeus Deilichios im Februar wegen Eintritts der mib deren Bitterung, im Rovember Zeus dem Stürmischen eines, um fic der Berbstwitterung ju erfreuen oder gunftiges Better ju erfleben. Sie hatten ferner Sefte, die fich an die Jahreszeiten, befonders den Frühling, den Aderbau, die Aernte, die Beinlese und Beinbereitung fnupften, und deshalb waren die Demeter. und Dionpfos Refte die gablreichften. Die Athener feierten fogar noch eigens jahrlich brei beilige Pflugfefte 2) und nebftdem die Saloa, ein mit nachtlicher Reier verbundenes Tennenfest. Einzelne Refte murden nur jum Andenten an irgend einen lotalen Mythus, Buge beffelben mimifc darftellend, begangen, wie das Reft Dabala ju Plataa, bas nur auf eine von Beus und Bera ergablte Liebes. geschichte fich ftutte 3). Aber auch wichtige und glorreiche Ereigniffe, theils der mythischen, theils der hiftorischen Beit angehörig, murden ju Begenständen festlicher Reier genommen; die Athener feierten jabrlich ihre Siege bei Marathon, Salamis, Plataa, Nagos; fie feierten Die politische Berichmelgung des Attischen Landes durch Theseus, und bie Biederherstellung der Demofratie durch Thraspbulus.
- 50. Die großen, dem gangen Sellenischen Bolte angeborigen Ratio nalfeste wurden alle vier Jahre ju Olympia und Delphi, alle zwei Jahre ju Remea und auf dem Rorinthifden Ifthmus begangen. Die Olympien in Elis ertlarte noch Baufanias nachft ben Gleufinien fur die berrlichfte Reier in Briechenland. Bier opferten Abgeordnete der Bellenifden Städte gemeinschaftlich am Altare des Beus, aber die Sauptsache waren wie bei den drei andern Reften die Rampfipiele. Die Pythien, dem Bythifchen Apollo ju Chren auf der Rriffaifchen Ebene, nicht ferne von Delphi, murden ursprünglich, da fie dem Schirmgotte der Zontunk galten, nur mit mufitalifchen Bettfampfen begangen; gymnifche und ritterliche Rampfe famen aber fruhe ichon nach dem Mufter der Olympien bingu. In einem beiligen Saine bei Argos, fpater in Argos felbft, murden ju Ehren des Beus Nemeios die Remea begangen; Die Stif tung der Ifthmien zu Ehren Poseidons wurde auf Thefeus gurudgeführt, und unter der Pflege des reichen und gunftig gelegenen Rorinth war Die Reier eine fo beliebte und viel besuchte, daß felbft die Berftorung ber Stadt durch Mummius fie nicht zu unterbrechen vermochte. Gin Gottes

<sup>1)</sup> Paus. 3, 16, 2. Strab. 278. — 2) Plut. conjug. praec. c. 42 — 3) Plut. ap. Euseb. praep. evang. 3, 1. p. 85.

iede oder heiliger Monat schützte die zu diesen Zesten hinziehenden oder mot der heimkebrenden Banderer. In ähnlicher Beise begingen die ithener alle vier Jahre vier Tage lang ihr hauptsest, die Panathenäen ichren ihrer Schutzgöttin. Den Mittelpunkt der ganzen Zeier bilete das Safrangewand, welches, von Attischen Frauen für das Bild ne Göttin gewebt, durch eine Procession nach dem Tempel auf der lung gebracht wurde. Der Aufzug wurde mit aller Pracht, die man und sehen nur aufzubringen wußte, gehalten, man trug mannigsache podne und silberne Gesäße mit, beide Geschlechter, alle Stände und kiensalter von den Knaben bis zu den Greisen, aus denen man die bineren aussuchte, betheiligten sich daran 1). Aehnlicher Art war die lesser für Apollo und Artemis auf Delos, zu welcher alle Einwohner er umliegenden Inseln mit einer Festgesandtschaft von Athen sich verzingten 2).

An dem Zestevelus Athens, den wir am vollständigften 51. annen, fieht man überhaupt deutlich, wie unerschöpflich der durch das jellenische heidenthum dargebotene Stoff zu Feierlichkeiten war, und te fart die Reigung, auch das Geringfügige und jeder geiftig reliibfen Auffaffung fich Entziehende ju festlichen Gebrauchen und Bemigungen zu benüten. Das Befleiden der Gotterbilder, das Reinigen mb Bafchen ber Gemander oder des Bildes felbft feben wir in den inflynterien und Plynterien zu eigenen geften verwendet. teteren Refte murde der Tempel der Athene von Frquen mit einem beil abgesperrt, und dann die Bildfaule der Gottin ihrer Gemander mileidet, und fo lange verhüllt, bis sie wieder in neugewaschenen Medern fich zeigen konnte 3). Riemand magte an diefem Tage etwas n unternehmen. Am Zefte der Sfirophorien war der Hauptalt eine koceffion, bei der die Eteobutaden einen großen Sonnenschirm trugen m Andenten daran, daß Athene querft diefes Bertzeug jum Schutze egen die Connenftrahlen erfunden habe 4). Dort, in Athen, hielt un es auch fur nothig, den vor ein paar Jahrtausenden in der deu-Monifchen Bluth Umgetommenen ein Bedachtniffeft, die Sydrophorien, n feiern; man gog Baffer in eine Erdöffnung und warf Ruchen binein 5).

52. Sinniger waren die Fefte, die fich auf die Buftande des geeffigen und des Familienlebens bezogen, auf den Uebertritt aus

<sup>1)</sup> Xenoph. Sympos. 4, 17. Schol. Aristoph. Vesp. 544. — 2) Plut. Sic. c. 3. Plat. Phaed. p. 58. — 3) Pollux 8, 141. — 4) Harpoer. P. 270. Anecd. Bekker. 1, 304. — 5) Plut. Syll. 14. Schol. Aristoph. Acharn. 1075.

einem Lebensalter in's andere und Achnliches. So hatten die Spartaner an den Tithenidien ein Fest der Säugammen und ihrer Jöglinge; die Apaturien, die dem Jonischen Stamme so eigenthümlich waren, daß Herodot sie als das Hauptsennzeichen Jonischer Stammesverwandtschaft angibt <sup>1</sup>), waren zur Aufnahme neugeborener Kinder in die väterliche Gemeinde, die Phratria, bestimmt, wobei dem Zeus Phratrios ein Opfer gebracht ward. Ein Fest der reiseren Jugend waren die Symnopädien in Lacedämon, an denen die Knaben und Jünglinge bei ihren nackten Tänzen in der schwülsten Sommerhige zu standhafter Ertragung schwerer Pein sich abhärteten <sup>2</sup>). Und wie die Beiber ihre besonderen, meist vor den Männern geheim gehaltenen Feste und Ceremonien seierten, so hatten auch die Handwerse ihre eigenen, nur für die Mitglieder der Zunst bestimmten Opferseierlichseiten.

Befeiert wurden die Refte vor Allem durch Opfer, dann aber 53. auch durch Processionen, gomnaftische und orcheftische, mufitalische und theatralifche Bettfpiele. Rorperliche Uebungen und Rampffpiele liebten Die Briechen mehr als irgend ein andres Bolt, und fo dachten fie fic auch ihre Gotter als Freunde der Spiele, wie Plato fagt 3). De wurden denn Bettlaufe veranftaltet ju Aug und ju Pferde, auch mit gadeln, oder in Baffen, man genog bas Bergnugen bes Bett rennens mit Zweigefpann und Biergefpann, mit Rullen und Maulthieren, man tampfte um die Ehre des Rranges durch Springen, Berfen mit Speer und Scheibe, durch Ringen und Rauftkampf. Die nach feineren Benuffen Berlangenden fanden fich durch die mufitalischen Bettfampfe befriedigt, die zuerst bei den Pythien, dann auch bei den Ifthmien und Remeen aufgeführt wurden. Bei den Megarenfern fand fogar am Refte Des Diocles ein Bettfampf im Ruffen ftatt 4). Reichliche Chrenbe zeugungen, ein glanzender Empfang wartete derer in der Beimath, bie an einem der vier Nationalfeste in folden Rampfen gestegt hatten, und groß war die Bahl der Briechen, die, nach dem Siegerfranze ftrebend, ibr ganges Leben nur der Uebung in diefen gymnastischen Runften wid meten. Ueberhaupt waren für das Bolf bei den meiften geften bie Agonen, die Chore, die feierlichen Aufzuge die Sauptfache, und un ihretwillen wurden diese Feste als die beste Burge des gangen Griecht ichen Lebens betrachtet, deren periodische Biederfehr man mit Sehnsucht erwartete, mit Freude begrüßte. Diefe Freude und die Pracht vieler Refte murde noch erhöht durch die "Theorien" oder Befandtichaften,

<sup>1)</sup> Herod. 1, 147. cf. Schol. Aristoph. Acharn. 146. — 2) Plat. Legg. 633. — 3) Cratyl. 406. — 4) Theocrit. 12, 27. Schol. ad l.

welche geschlechtsverwandte Städte abzuordnen pflegten, um in ihrem Ramen fich den der Gottheit dargebrachten Huldigungen anzuschließen, und die danu Alles aufboten, ihrer Baterstadt durch den Glanz ihres Auftretens, den Schmud ihrer Wagen, die Schönheit ihrer Gewänder und die Jahl und Güte der Opferthiere Ehre zu machen, so daß z. B. bei den Pothier tausend Rinder und zehntausend Opferthiere anderer Cattungen zusammenkamen.

Die ganze Beise Griechischer Festseier brachte es mit sich, bes sie unter freiem himmel vor sich ging, in der Umgebung derselben Katurgegenstände, denen man eigentlich, nachdem sie zu göttlicher Burde mb Persönlichseit erhoben waren, diente. Biele Altare standen daher bei den Griechen auch in späterer Zeit noch im Freien, meist von Bauwen beschattet, und eigneten sich um so besser zu der Feier, als die Dampswolken der Brandopfer solchergestalt freier zum himmel aufsteigen konnten. Auch die Todtenopfer, die in allen Hellenischen Staaten periodisch wiederholt wurden, und deren Cult sowohl den Göttern der Unterwelt, als den, hiemit gewissermaßen den Heroen gleichgesetzen, Schatten der Abgeschiedenen gewidmet war, auch diese mußten meist im Freien begangen werden; denn es wurde dabei ein Holosaust auf einem Scheiterhausen, häusig nehst köstlichen, den Todten nachgesandten Gegenstinden, verbrannt, wozu Libationen und die Ausgießung des Opferbindes in eine Grube sam.

## 7. Die Cempel und die Dilder.

ber hellenen nicht eigentlich die Bestimmung hatten, als religiöse Bersammlungsstätten für gemeinschaftliche Andacht zu dienen; sie sollten ein Obdach für das Gottesbild, eine Bohnung für den seinem Bilde verbunden gedachten Gott darbieten. Die meisten waren enge und wegen der Abwesenbeit aller Fenster im Innern halbdunkle Räume. Des helleren Lichtes bedurfte man nicht, da eigentlich religiöse Berrichtungen in den Tempeln gewöhnlich nicht stattsanden. Rleinere Tempel empfingen daher ihr Licht nur durch die Thüre, größere dagegen oder Hypäthraltempel auch von oben, wo sie in der Mitte offen waren. Zuweilen war der Tempel unch verschlossen, oder hatte ein "Adyton", d. h. ein nur dem Priester zugängliches und zu geheimem Dienste verwendetes Heiligthum mit einem verborgen gehaltenen Götterbilde. Auch wo das Bild in offenem Raume stand, psiegte es doch durch einen Vorhang verhüllt zu sein, der nur an den Festagen weggezogen wurde. Die inneren Wände des

Tempels schmudten Gemälbe, die sich auf den Charafter und die Thaten oder Schickfale der Gottheit bezogen, und Beihegeschenke, oft sehr glänzende, füllten den inneren Raum, oder wurden in hinterzellen aufbewahrt. Profane Bauwerke sollten übrigens dem geweihten Tempel-Raume nicht angenähert werden, und Pausanias rühmte es an den Tanagräern, daß sie unter allen hellenen ihre heiligthumer am weitesten von jeglicher Bohnstätte entsernt hielten 1). Den Tempel sollte Niemand betreten, ohne sich geweiht, d. h. in sließendem Basser sich gebadet und neue oder gewaschene Rleider angezogen zu haben; daz kam dann noch die besondere Besprengung mit dem im "Pronaos" besindlichen Beihwasser, die man mit eigner hand, oder bei seierlichen Gelegenheiten durch den am Eingange stehenden Priester empfing I. Kränze, vom Laube des der Gottheit lieben Baumes gestochten, lagen für den Eintretenden gleichfalls bereit 3).

Bon den altesten formlofen Botterbildern, den roben Steinen, Brettern, Golgpfahlen, ift icon die Rede gewesen; foine Botterbilder gab es in homer's Zeiten wohl noch nicht. Die Bilber, Die, aus früherer Beriode stammend, besonders beilig geachtet murben, waren von Golg geschnigt, rob, mit ungetrennten gugen und burd einen Strich bezeichneten Augen, das Antlig roth oder weiß gefacht ober vergoldet; erft fpater murbe das Solg ofter mit Elfenbein und Boldblech überzogen. Solche Bilder murden regelmäßig gewaschen, as gefleidet und fonft noch geschmudt; fie ftellten die Botter figend ober fteif aufrechtstehend dar. An vielen Orten bewahrte man auch noch in fpateren Beiten eines verfeinerten Beichmades boch forgfaltig bie alter roben, fteifen Bogenbilder, oder abmte fie nach, wenn fie ju Grunde gegangen maren. Als fich aber die bildende Runft von den geffeln des archaistischen oder bieratischen Styls befreit batte, galten Die coloffalen Botterbilder des Phidias fur das Bochfte, mas, nicht ohne göttliche Eingebung und Offenbarung, in Darftellung himmlifcher, leider schaftslofer Burde erreicht worden fei. Gein Olympischer Reus ward als ein Bunder der Belt betrachtet, deffen Anblid von Rummer und Schmerz befreie, welches vor dem Tode nicht gefehen zu haben, ein großes Unglud fei. In der folgenden Beit gab fich der Berfall Griecht scher Sitte und Religiosität auch in dem Charafter der Gotterbilda fund: Bragiteles und andre Runftler nach ihm durften felbft fur ibre, dem öffentlichen Cultus bestimmten Bildfaulen der nicht mehr wie früher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Paus. 9, 22, 2. — <sup>2</sup>) Corp. Inscr. P. II. n. 38. Pollux 1, 1, & Herodot. 1, 51. — <sup>2</sup>) Paus. 10, 32, 9. Lys. c. Agoracr. p. 500.

belleideten, fondern häufig nadten Aphrodite berufene Buhlerinnen gu Borbildern nehmen 1).

57. 218 Grund der den Gotterbildern erwiesenen Anbetung gibt Blato Die Borftellung an: daß "die Berehrung, die man diefen, obwohl leblofen Dingen widme, von den lebendigen unfichtbaren Gottern mit vieler Suld und Gnade vergolten werde" 2). Aber nicht von diefer beffnung allein wurde ber Bilberdienft getragen, und die Bilber waren leineswegs in den Augen der Bellenen wie andrer beidnischen Boller Mofe Erinnerungezeichen oder Symbole der unfichtbaren Bottheiten, vielmehr meinte man der in dem Bilbe gegenwärtig gedachten Gottheit Man legte nämlich der Beihe oder Confectation, durch welche das fertige Bild dem gottesdienstlichen Gebrauche gewidmet wurde, Die Rraft bei, die Gottheit felbft berabzugieben, daß fle in dem Bilbe wie die Seele im Rorper wohnte 3). "Bann entfteht der Gott?" fagt Minucius, die den Griechen und Romern gemeinsame Anficht ausbrechend - "Siehe, er wird gegoffen, bearbeitet, gefchnist - noch ift er nicht Gott. Siehe, er wird verbleiet, zusammengesetzt, aufgerichtet, und noch ift er nicht Gott. Sieh, er wird geschmudt, geweiht, angefieht: dann endlich ift er ein Gott, wenn ein Denfch ihn dazu wollte und widmete" 4). Die Einweihung eines Bildes murde daher als der Mit befdrieben, durch den die Gottheit in die Bildfaule hineingebracht und ein bestimmter Bohnfig ihr angewiesen worden b). Stterbilder, die nur gur Erinnerung oder gum Schmude Dienen follten, blieben auch ungeweiht.

58. Bei der unermeßlichen Bahl großer und kleiner, metallener, irdener, hölzerner Götterbilder konnte man wohl auch von dem späteren Griechenland sagen, daß in manchen Gegenden mehr Götter als Menschen zu finden seien; denn der Grieche konnte sich nicht mit den öffentslichen Bildern und Götterdiensten begnügen, er wollte seine Götter in unmittelbarer Rahe bei sich haben 6); sein haus war daher ein Inbegriff von heiligthümern, in denen die meisten Götter des Staats-Gottesbienstes sich wieder fanden. Schon in dem hofe der Mannerwohnung befand sich gewöhnlich ein dem Zeus herkeios als hausbeschützer ge-

<sup>1)</sup> Paus. 9, 27, 4. Athen. 13, p. 591. Plut. de Pyth. orac. 15. —
2) Legg. 11, p. 931. — 3) Aristoph. ap. Poll. 1, 12. Manetho Apotel. 4,
343. 569. — 4) Octav. c. 23. — 5) Quae Deum inducit. Quintil. Decl.
322. — 6) Bie tief die Borstellung im Geiste des Griechen gewurzelt war, daß bie Gottheit (mittels ihres Bildes) in seiner Stadt mit ihm zusammenwohne, zeigt besonders die Rede des Lysias gegen Andocides, 15—46.

weißter Altar, und mitunter wohl auch ein Bild diefes Bottes, welchem man einen Topf mit Gulfenfruchten zu opfern pflegte 1). Ferner waren bie angestammten Befdlechte - und Ramilien - Botter in ben Gemachern ber den vorderen hof umgebenden balle aufgestellt, wo fie mit Beib rauch, Fladen und Opfertuchen verehrt wurden. Reben der Botrathe tammer hatten die Gotter des Erwerbes, denen die Familie ihren Beft oder Unterhalt verdankte, ihr Seiligthum, vorzüglich Beus Rtefios, beffen Bild in einer Rapfel aufbewahrt wurde 2); ihm wurden bansliche Refte mit Bebeten, Opfern und Dablzeiten gefeiert, von ihm erflette man Gefundheit und Reichthum. hermes, ber Agatho Damon und Die Bludegottin hatten gleichfalls in vielen Saufern Bild und Dienk In der Mitte des Mannerfaales ftand der von Schranten umfoloffene Altar der Seftia. Die Bilder diefer Gotter waren freilich meift nur flein, von gebranntem Thon oder Golze, oder auch blos gemalt; man stellte fle auf in Schreinen an der Band, welche tempelartig geformten Mifchen glichen.

Das Priefteramt im Saufe verwaltete jeder Sausvater fit **59.** fich und feine gamilie; gefeiert wurden durch hauslichen Gult besonders die Beburts ., Bochzeits . und Sterbe . Tage, dann aber auch beftimmte Tage des Ralenders, wie der Neumond, der vierte und fiebente Tag jedes Monats, von denen jener dem hermes, diefer dem Apollo ge Diefe hauslichen Beiligthumer und Gotterdienfte mußten nun aber dagu führen, daß die Religion in weit hoherem Grade bet 🝹 Billfuhr und dem Disbrauche der Gingelnen, als dieg bei den offent lichen gesetzlichen Gulten der Fall war, anheim fiel, oder daß, wie Blato fagt 3), die Menfchen, die in ihren Saufern fur fich Beilig thumer und Altare hatten, durch Opfer und Gebete, mit denen fie da in Berborgenen die Gotter zu verfohnen mabnten, in der Ungerechtigfeit . und allen Laftern fich immer mehr verharteten; weshalb der Philosoph Das Befet zu machen rieth, daß Niemand ein Beiligthum eines Gottel in feinem Brivathause haben durfe. Dieg blieb jedoch frommer Bunfc.

# 8. Die Religionsvergehen und ihre Deftrafung.

60. Die Staatsreligion mit allem zum Götterdienste Erforderlichen stand unter dem Schutze der Gesetz, und die Strafe, mit welcher die

<sup>1)</sup> Cratin. ap. Athen. 11, p. 460. Cf. Meinecke Fragm. Com. III, 377.—
2) Suid. s. v. Menander ap. Harpocr. s. v. Pausan. 1, 31, 4.—
3) Legs. 10, p. 910.

unter den Begriff der Religionsvergehen fallenden Handlungen geahndet wurden, war in den meisten Fällen der Tod. Eine Anklage auf "Asebie", d. h. Religionsfrevel oder Gottlosigkeit, war daher eine sehr ernste und drohende Sache, ein Mittel, das sich leicht als wirksame Basse, einen Gegner damit zu verderben, darbot. Der Begriff der Asebie war aber, bei dem Mangel einer bestimmten religiösen Lehre einerseits, und bei dem weiten Umfang eines auf Naturcult beruhenden Religionswesens undrerseits, ein bald sehr enger, dann aber auch wieder ein sehr wenig begränzter und unübersehbar Bieles begreisender, so daß in einzelnen Mien der Auslegung der Gerichte und ihrer Willtühr der weiteste Spielramm gelassen war.

Belde Sandlungen als Religionsfrevel galten, wiffen wir mehr durch geschichtliche Beispiele, als durch Renntnig der darüber befandenen Gefete. Läfterung der Gotter in Borten oder Thaten murde als todeswurdiges Bergeben betrachtet, aber Berfpottung der Gotter in Allgemeinen und einzelner Gottheiten insbesondere tonnte auf der Bibne gu Athen ohne irgend ein Beichen von Disfallen bes Bolfes der ber Beborden getrieben werden. Bas man auf der Bubne dulbete, mußte auch ju Saufe und im Privatleben gestattet fein. ming ber Gotter aber, oder Mengerungen, aus denen Atheismus ge-. folgert werden tonnte, hatten die Todesftrafe gur Rolge, wie die Beifpiele des Diagoras von Melos, auf deffen Ropf Athen einen Preis feste, des Theodor, der nur durch den Schut des Demetrius der Sinrichtung entging 1), beweifen. Das Leben batte ferner jeder verwirft, ber nur einen noch nicht eingeburgerten Gottesbienft ohne Buftimmung bet Areopags und des Bolts in Athen einzuführen versuchte. Dag die Berkummelung eines Gotterbildes, die Mittheilung oder Nachahmung ber in Den Myfterien vortommenden Gebrauche und Symbole gleichfalls mit bem Leben gebust werden mußte, ift befannt. Wenn ein Mann pr Beit der Thesmophorienfeier den Tempel der Demeter betrat wenn Zemand im Tempel des Apollo ein phyfifches Bedürfniß befriedigte, oder in einem beiligen Sain das fleinfte Baumchen ausriß, oder wenn ein Rlebender im Eleufinium einen Delzweig niederlegte, io waren dieß lauter todesmurdige Berbrechen 2); und auch dann, wenn ein Rind oder ein Bahnfinniger das Sacrilegium begangen, murde die Todesstrafe vollzogen. Doch findet fich auch, daß das Umhauen eines der Pallas heiligen Delbaumes mit Berbannung und Guterverluft

¹) Aelian. V. H. 2, 23. Joseph. c. Apion. 2, 37. Diog. Laert. 2, 8, 15. — ²) Andocid. de myst. 54. 57. 58. Aelian. V. H. 5, 17. —

gestraft wurde 1). Als die Megarer ein den Göttern geweihtes Grundstüd angebaut hatten, wurden sie einem Athenischen Bollsbeschlusse gemäß als Götterfrevler verfolgt. Wie leicht es war, sich eines Religionssfrevels schuldig zu machen, zeigt unter andern die Thatsache, daß, als man der Hyrnetho, der Tochter des Temenos, im Epidaurischen Lande einen hain gewidmet hatte, selbst das Wegtragen von Reisern aus diesem haine für ein straswürdiges Vergehen erklärt wurde 2).

62. Go find denn die Beispiele von hinrichtungen wegen "Afebie" gablreich genug, und manche barunter beweisen, wie fcwer es auch dem Borfichtigften mitunter fiel, fich gegen eine berartige Antlage und Berurtheilung ficher ju ftellen. Schon der Rabeldichter Aefon, der Beitgenoffe des Erofus, murde ju Delphi wegen Gotteslafterung vom Felsen Spampe herabgefturgt 3). Atarbes wurde hingerichtet, weil er einen dem Afflepios beiligen Bogel geschlagen 4). Dem Phidias wurde es als Religionsfrevel angerechnet, daß er auf der Statue der Pallas in der den Schild verzierenden Amagonenschlacht fein und des Perifles Bildniß angebracht habe; er ward deshalb in den Rerter geworfen, in welchem er ftarb. Gleichzeitig ward auch Afpafia der Afebie angeklagt, und ihr Freund Perifles tonnte fie nur durch Bitten und Thranen vom Tode retten 5). Durch gleiche Beschuldigung gerieth spater die befannte Phryne in Lebensgefahr. Run folgten in Athen die Defrete gegen , Anagagoras, Diagoras, Protagoras und Andre. Auch durch allzugroße, einem Berftorbenen erwiesene Ehren tonnte man das Berbrechen der Afebie begeben; fo murde Ariftoteles angeflagt, weil er auf feinen ermordeten Freund, den Platonifer Bermias täglich bei den Gaftmablem einen Baan abgefungen habe 6). Fruber, noch mabrend bes Beloponneft ; fchen Rrieges, mar die Sabagien - Briefterin Ninus hingerichtet worden, weil fie fremde Beihen ertheilte, mabrend nachher des Aefchines Mutter -Glaufothea mit öffentlicher Genehmigung diefelben Beihen ausspendete ?). Daß ein Priefter der Phrygifchen Gottermutter ale Ginführer fremden Dienstes in das Barathrum zu Athen gestürzt wurde 8), scheint in eine noch altere Beit zu fallen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lysias 293. — <sup>2</sup>) Paus. 2, 28, 3. — <sup>3</sup>) Herodot. 2, 134. Plut de ser. num. vind. p. 556. — <sup>4</sup>) Aelian. V. H. 5, 17. — <sup>5</sup>) Plut. Pericl. 32 <sup>6</sup>) Athen. 15, 51, V, 551. Schweigh. — <sup>7</sup>) Schol. ad Demosth. de fals. leg. p. 431. Lobeck. Aglaoph. p. 666. — <sup>8</sup>) Suid. v. Μητραγυρτης. Schol. Plut. 431.

## gunftes Buch.

Briechische Philosophie und ihr Einfluß auf die ibfe Sinnesweise und Haltung des Boltes. Die widlung der religiösen Borftellungen bei den riechen seit dem sechsten Jahrhundert vor Christo.

I. Bis auf Alegander b. Gr.

Die Ueberlieferung ber Borfahren, Die, wie man glaubte, n unmittelbarem Bertehr mit den Gottern geftanden, die berr-Cultusfitte und die den Botterdienft ordnenden Staatsgefete, sfpruche und Anordnungen des Delphischen Drafels, Die Erten der Exegeten an den Tempeln, endlich homer und hefiod, e, das Botterwefen offenbarenden Bedichte in gottlicher Erleuch. nd Begeisterung verfaßt hatten - dieß maren die Quellen und lagen Griechischer Religionstenntniß. Gin Lehrbuch der Religion bei ben Griechen fo wenig als einen Lehrbegriff; was zweifelber freitig mar, mußte auf jene Autoritaten gurudgeführt, burch rfelben ale Richtschnur entschieden werden. Seitdem das mpthene Zeitalter fur die Griechen abgelaufen, die Gotterfage aus dem gen Rluffe in den Ruftand der blogen Ueberlieferung übergegangen hatte fich auch das eigentliche Berftandniß der Mythen verloren, ohl wurden fie noch Jahrhunderte hindurch von der Daffe des einfach geglaubt; fein Streben erwachte in diefer, fich von bem ng, dem Berthe und der Bedeutung Diefer Mothen prufend fcaft ju geben, und auf diefem Standpuntte des einfachen unmen, von teinem Zweifel und feiner Forschung getrubten Glaubens

fand noch Paufanias im zweiten Jahrhundert n. Chr. die Griechische Landbevölkerung. Bei ihr lebte die Erinnerung an eine Zeit fort, in welcher "unsterblichen Göttern und den sterblichen Menschen gemeinsame Mahle und gemeinsame Sige waren" 1).

- 2. Die gange Ratur, erfullt von einem Bottergeschlechte, bas von den Clementen als Urgottern fammt, deffen einzelne Blieder, unter fic verwandt, fich zu einander als bobere und niedere, altere und jungere, mannliche und weibliche, machtigere und schwachere Botter verhalten, fo daß der Menich in der Ratur fich allenthalben von Gottern umgeben weiß, im Laufe der Ratur und im Bechfel ibrer Ericbeinungen Thaten und Beschichte diefer Gotter und Rundgebungen ihres Billens findet, dabei aber eben diese die Ratur beseelenden und lenkenden Gotter wieder anthropopathisch in ihren Triebfedern und Leidenschaften nur als frafe tigere und vollfommenere Menschen fich vorftellt - dieß mar die Stufe, auf der fich das Religionsbewußtsein des Bellenischen Bolfes bis auf die Zeiten der Berferkriege befand. Auf diefer Stufe aber rubig und in ungetrübter Bleichmäßigfeit bes Bewußtfeins ju verharren, bas war jenen Standen und Rlaffen nicht gegeben, welche durch ihre fociale Lage, durch ihr Bufammenleben in Stadten mit bedeutendem Berfebre fich in einer fteten geistigen Strömung befanden, und welche die Be weglichkeit und elaftische Rraft bes Griechischen Beiftes fort und fort antrieb, eine Lofung der empfundenen Biderfpruche ju suchen.
- 3. Bunachst nun war es die fosmogonische Theogonie, wie fie die Dichter, Befiod besonders, freilich icon von der homerischen abweichend, vorgetragen, welche den Stoff darbot und in fich den Reig enthielt gur prufenden und gestaltenden Thatigfeit fur den erwachenden Briechischen Das tosmogonische Problem, wie aus Ginem Ur wefen die Belt, die Bielbeit der endlichen Dinge entsprungen fei, follte junachft gelöst merden. Sier war die Beburteftatte der Briechifden Philosophie, diefer großartigsten, edelften Frucht des Gellenischen Beifes - jener Philosophie, welche nachber ein driftlicher Rirdenlehrer fit eine von der gottlichen Borfehung felbft den Besten unter den Bellenen gur Borbildung fur das Chriftenthum verliehene Babe ertlarte 2), Die aber freilich auch von Anbeginn an und in ihrem gangen Berlaufe mit der Staatsreligion und den religiofen Borftellungen des Bolfes in einen bald mehr offenen, bald verhullten Begenfage, einem bald bireft, ball indireft geführten Rampfe fich befand.
  - 4. Eine Rosmogonie in mythologischer Geftalt war es, wa

<sup>1)</sup> Arat. Phaen. 91. - 2) Clem. Alex. Strom. 6, 394. 395.

Sherecydes von Spros, der Urheber bes alteften Dentmals Griechiicher Profa, vortrug. Diefer Zeitgenoffe des Thales und - einer Angabe nach — Lehrer des Pythagoras, foll theils durch das Studium Phonicifder Schriften, theils durch den Unterricht Aegyptischer und Chaldaifcher Gelehrten fich gebildet haben. Un die Spite feiner Beltentwicklung ftellte er ein erzeugendes, gutes und vollfommnes Princip, Bens, ben Mether, welchem er, als gleich ewig und bei der Beltbildung thatig, den Rronos (die Zeit, Chronos, zugleich aber wohl auch dem Phinicifchen Baal entsprechend), und ale das Paffive zu gestaltende, den Chthon, die noch formlose Materie, beiordnete. Aus dem Chthon sder Chaos ichied fich zuerft unter der ichopferischen Ginwirfung des Bens das gefte und das gluffige als Erde, Be, und Dleanos aus, vorauf Rronos die drei Elemente: Zeuer, Luft und Baffer, erzeugte, fo daß alfo mit der Erde und dem "Dgenos" funf Gubstangen waren, in finf Bintel, Falten, Schluchten gesondert 1). Das Bert, diese geschiedenen Clementar - Substanzen fo miteinander zu mischen und zu verbinden, daß deraus der organisch gebildete große Rosmos entstand, konnte nur die migende Liebe vollbringen, Beus alfo verwandelte fich in den Eros, und zeugte fo aus den funf Substanzen funf Bottergeschlechter, die Ster der Beftirne, der Luft, der Erde und des Meeres, unter ihnen der war auch Ophioneus, der Schlangengott, und die Ophioniden (wahrscheinlich erzeugt aus der Gubstanz des "Ogenos", oder des Zartarus). Da fam es zu einem großen Botterfriege; Rronos war ber Anführer des einen, Ophioneus der des andern Beeres; der Preis bes Rampfes war der Besitz des himmels, nach welchem die Ophioniben geluftete; der Bertrag aber lautete, daß die, welche in den Deenes hinabfturgen murden, die Beftegten fein follten 2). Geitdem ift Ogenos, ober Tartarus, das Reich der ewigen Unruhe, bewacht von ben Rordfturmen, den harppien und der Windsbraut, wohin Beus die Gitter ichleudert, wenn fle fich gegen die Beltordnung erheben. hier find nun Ophioneus und die Ophioniden augenscheinlich der Perfische

<sup>1)</sup> Breiler (heil. Enchtl. Abth. III, Bb. XXII, S. 242.) will ben Aether, b. b. Zens, als die fünfte Subftanz mitgählen, aber diefer, der alle andern organisch Schaltende, kann nicht seihft eine der für den Rosmos zu verarbeitenden oder zu geskaltenden Substanzen sein; vielmehr ift dieß der "Dgenos", den man aber freilich uicht, wie gewöhnlich geschieht, mit dem Oteanos verwechseln darf. Jacobi (über die Fragmente des Pherecydes bei den Kirchenvätern, 1850, S. 8 ff.) hat dieß, gestigt auf die wichtigen Stellen Clem. Alex. Strom. 6, 2, p. 741. Pott. u. Orig. alv. Cels. 6, 42, wie mir scheint, richtig dargethan; er erklärt das Wort aus dem Emitischen: ber Berschließende, Festhaltende, Sades. — 2) Orig. adv. Cels. 6, 42.

Ahriman, der, mit seinem Heere von Dews und Darudis in den himme eindringend, im Rampse mit Ormuzd und dessen Heere von Amschaspand unterlag, und in seine schwarze Wohnung, in die Tiese des Duzahks zurücksank; nur daß im Persischen Ahriman das physisch leble zugleit mit dem moralisch Bosen hypostasirt ist, während der Ophioneus de Pherecydes wohl nur die persönlich gefaßte, wilde, regellose Natur gewalt, gleich den Titanen und Giganten, war. Die Wahrscheinlichtei daß die Rosmogonie des Pherecydes orientalischen Ursprunges sei erhöht sich noch durch sein Symbol, die gestügelte (oder vielmehr vo Flügeln überschattete) Eiche 1), d. h. der Weltbaum, der seine Zweig über die Erde ausbreitet, und der (vergleichbar der Scandinavische Esche Ygdrassil), wie in Indien und Persten, so auch auf den Bilder von Ninive häusig vorsommt.

- 5. Den ersten entscheidenden Schritt aus den engen Schrante der mythologischen Betrachtungeweise beraus in das offene Befilde be Philosophie und des fich selbst überlaffenen Denkens that um d. 3. 60 v. Chr. der Milefier Thales: er entfleidete Ofeanos und Tethys Die homer an die Spige feines Gotter-Stammbaumes gestellt, ibre Berfonlichfeit, und erflarte das Baffer oder die fluffige Gubftang fi jenes Erfte, aus welchem Alles geworden fei, und in welches Alles fi auflose, das also bei ihm die Stelle des Bestodischen Chaos, an welchem Belt, Gotter und Menichen entftanden, einnahm. Meußerung, daß Alles voll von Gottern fei 2), ift aus der Anficht, ba die Botter im Grunde nur Personififationen der in der Natur wirtsame Rrafte feien, zu erklaren. Es war überhaupt das Streben diefer alteften Jonifchen Philosophie, das Entfteben aller Dinge aus einer einfache Grundurfache, einer an fich unveranderlichen, aber in den Bechfel der Gr scheinungen eingehenden tosmischen Gubstang zu erklaren; eben darm batten jene Philosophen in ihrer Lehre feinen Raum fur Gotter, ode für trausmundane, durch ihren Billen die Dinge geftaltende und be herrschende Befen, wie denn auch Ariftoteles 3) bemerkt, daß die alten Physiologen die bewegende Urfache vom Stoffe nicht unterschieden hatten Innerlich ftanden fie alfo bereits im Biderfpruch mit der Bollereligion, wenn fie auch im Sprachgebrauche fich noch anbequemten.
- 6. Bei dem Milester Anaximander, dem um etwa dreißig Jahr jungeren Rachfolger des Thales, war das Prinzip, aus welchem er Alles entstehen ließ, etwas dem Gestodischen Chaos ziemlich nach

Clem. Alex. Strom. 6, 6; p. 767. Pott. ή ὑπόκτερος δρύς. Aristot. de anim. 1, 5, 411. Diog. Laert. 1, 27. Metaph. 1, 3. 984.

- 7. Dagegen kehrte der Rachfolger des Anazimandros in der Reihe der Jonischen Raturphilosophen, Anazimenes von Milet, dessen Tod in das Jahr 502 v. Chr. zu fallen scheint, wieder durch die Annahme eines bestimmten Urelements auf den Standpunkt des Thales zurück. Rach seiner Lehre war dieses unendliche, göttliche, an sich unwahrnehmsdare und erst in seinen Beränderungen in die Sinne sallende Urwesen die Lust; aus ihr sollte in endloser Bewegung durch einen immer wieder mittels Berdichtung oder Verdunnung sich vollziehenden Berwandlungsswores Alles in der Ratur sich gestalten; die Götter selbst waren erst uns diesem Lust-Elemente geworden, also materielle, endliche, der Mögscheit und wohl auch der Rothwendigseit des Bergehens unterworfene Besen?). Einen steten Wechsel von Weltbildung und Weltzerstörung bet auch er, gleich Anazimander, angenommen.
- 8. Am nächten an Anazimenes schloß sich der jüngste der Jonisien Raturphilosophen, Diogenes von Apollonia, ein Zeitgenosse Und Anazagoras, an, nur daß bei ihm der luftartige Urstoff, weil das ette Wesen, zugleich intelligent ist, und als Leben, Seele und Berstand die ganze Welt des Werdens, in welcher eben deshalb so viel zwecksuchzige Anordnung wahrgenommen werde, durchdringt 3), weshalb auch Leben und Denken in allen Wesen die Wirkung der von ihnen eingesehmeten Luft ist. Es fragt sich indeß, ob nicht auch Anazimenes diese Verkellung bereits batte; denn von Späteren wird sie auch ihm zugesichrieben 4). Jedenfalls hat dieser Versuch, eine weltbildende Vernunft mit dem Jonischen Materialismus und Hoplozoismus zu verbinden, den Diogenes in unlösbare Widersprüche verwickelt.

<sup>1)</sup> Aristot. Phys. 1, 4. Simplic. in Phys. f. 6. Plut. de prim. frig. IX, 733; de plac. Phil. IX, 472. Rsk. — 2) Hippolyt. Philos. c. 7. p. 12. 13. Simplic. in Phys. f. 32. Plut. de plac. Philos. IX, 473. Reisk.; de prim. frig. 734. — 2) Simplic. in Phys. f. 6. 32. 33. Aristot. de anim. 1, 2. — 3) Som Simplic. l. c. and von Philopon. in Aristot. de anim. 1, 2.

- 9. Tiefere Blide in das gange Naturleben that der fühne und ftolge Ephefier Beraflit, um das Jahr 500, den icon das Alterthum den "dunkeln" nannte. Bas Anagimenes unter der Luft verftand, das meinte heraflit mit feinem Feuer, eine atherische Substang ale Urftoff. die Alles durchdringende und belebende Beltfeele, ein nicht blos als wirkliches Zeuer, fondern auch als Barme gedachter Stoff, der aber gugleich die einzige in der Belt wirtfame, Alles schaffende und wieder gerftorende Kraft, überhaupt das einzig wahrhaft Seiende in allen Dingen Denn Alles entfteht nur burch die ftete Bermandlung diefes ewigen Urfeuers; die ganze Belt ift ein in bestimmten Stufen erloschendes und fich wieder entzundendes Feuer, auch die andern Elemente find nur in verschiedene Geftalten durch Berdichtung ober Berdunnung vermandeltes So ift die Borftellung eines beharrlichen Seins eine Sinnertaufchung, Alles ift in ftetem gluffe, ein ewiges Berben, und in diefem Fluffe werden die Beifter fo gut als die Rorper mit fortgetragen, ver schlungen und neu geboren, weshalb man von Beratlit fagte: er babe die Rube und den Stillftand aus der Belt hinweggenommen. Ungablige Beltentwidlungen wiederholen fich nach diefer Lehre, der Anfang aller Dinge aber ift der Rrieg, wie Beratlit fagte, d. b. die Umwandlung des Urwesens findet ftatt durch eine ftete Entzweiung, ein Eingeben in einen Biderftreit mit fich felbft, der wieder durch Berfohnung ober Ber einigung des Entgegengesetten gelost wird. Bon diefem Gefete bes endlosen Streites, oder der entgegengesetten, vom Rampfe jum Frieden, von diefem wieder jum Rriege führenden Bewegung, ale von einer un abanderlichen Nothwendigfeit oder "Berhangniß", wird Alles beherricht 1).
- 10. Heraklit nannte als vollendeter Pantheist die allgemeine Belbseele, das allumfassende Urseuer Zeus, und den Fluß des sich steten Berwandelns und Werdens, in den dasselbe eingeht, bezeichnete er auch poetisch als ein Spiel des Zeus mit sich selbst. In der Besonderung wird Zeus oder die Weltseele zu Göttern, Menschenseelen und Thiersseelen, und "die Weisesten unter den Menschen sind von den Göttern so weit entsernt, als die Affen von den Menschen ". "Wir leben daher den Tod der Götter und sterben das Leben jener," oder auch: die Götter sind unsterbliche Menschen, und die Menschen sterbliche Götter. Denn die Menschenseele ist aus der höhern (göttlichen) Daseinsstuse peiner niedern herabgestiegen, besindet sich also im Leibe in einem Inftande der Gebundenheit, aus welchem der gewöhnlich so genannte Tod

<sup>1)</sup> Die Fragmente Geraflit's und die Beugniffe über ihn am vollftaudigften bet Beller: Die Philosophie der Griechen, zweite Aufl. 1856, I, 450 - 490.

fie befreit, und, wenn fie fich deffen würdig gemacht hat, ihr zu jener bibern Stufe fich wieder zu erheben gestattet, wogegen die unreinen Seelen im hades ihre Statte finden 1).

- 11. Fur menschliche Freiheit war in diefem Systeme fein Raum; dem Beifen ziemt blos willige Unterwerfung unter das eherne, Alles beftimmende Gefet des Areislaufs. Der Bollereligion, wenigstens ein= zeinen Sauptzügen berfelben, ftellte er fich mit herbem Tadel entgegen: "Sie beten da ju ben Bilbern," fagte er von feinen Landsleuten, "wie venn Jemand mit Sanfern fich besprechen wollte." Bon den Reini= angen durch Opferblut fagte er, es fei das, als ob Jemand im Rothe fic abwafden wollte 2). Seinen Unwillen über die Gotter=Mythen, wie fe and ben Dichtern in die Anschauung bes Bolfes übergegangen waren, bezeugt das Wort: Dan muffe den Homer (d. h. die seine Gedichte Angenden Rhapsoden) bei den Agonen durch die öffentlichen Schergen wegtreiben laffen von den Seftfeiern, weil feine Gedichte das Bolt mit umpurbigen Borftellungen erfüllten. Geine Anhanger waren noch ju Blato's Beiten im Jonischen Rleinaften und anderwarts febr verbreitet, hatten aber, wie fich dieß besonders bei Protagoras und Rratylus zeigte, Die Lebre des Meisters von der Unrube und dem fteten Aluffe in der Ratur bis gur Aufgebung alles geften und Beftehenden und der Laugming eines wirklichen Seins fortgebildet, und eine fchroff fenfualiftifche Theorie des Ertennens und Biffens daraus abgeleitet, fo daß die Ginnlichteit die einzige Quelle und Rorm unseres Wiffens sowohl, als mieres Sandelne fein follte, eine Lehre, mit der fie ju Gofrates' Beit Rach Blaton's Schilberung indeß 3) großen Beifall gefunden hatten. bette fich die wechselvolle Unruhe und Beftandlosigfeit, die fie überall in ber Belt faben, auch ihrem Spfteme mitgetheilt, fo daß fle in der eignen Lebre und in ihren Borftellungen nichts unbeftritten ließen.
- 12. Bon einer Philosophie des Samiers Pythagoras (um das Jahr 525 v. Chr.) kann kaum die Rede sein, sondern nur von dem duch spätere Pythagoraer, besonders Philosaus und Archytas, ausgebildeten Systeme, bei welchem sich nicht mehr bestimmen läßt, was dem Reister und was den Jüngern angehöre. Lon der personlichen Gesichte des Pythagoras steht wenig fest; sicher ist, daß er mit starter Reigung zu mathematischen Studien und mit einer ernst religiösen

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 9, 1—15. Sext. Emp. adv. Math. 7, 126—135. Hypotyp. 3, 230. Hippolyt. Philos. 9, 10. Plut. fac. lun. c. 28.—2) Clem. Alex. Cohort. p. 33. Elias Cret. ad Greg. Naz. p. 836.—2) Plat. Theaetet. 180.

Gesinnung in den Griechischen Städten von Unteritalien einen Bund stiftete, der eine ascetische, zum Theil auf die Lehre von der Seelenswanderung gegründete Lebensweise mit eigenthümslichen philosophische religiösen Lehren verband. Dieser Bund oder Orden wurde jedoch bald, noch bei Lebzeiten des Stifters, gewaltsam zerstört, und lebte in dieser Gestalt nie wieder auf; die zerstreuten Pythagorder aber bildeten sortan eine religiössphilosophische Seste, und wurden nicht nur in den Städten von GroßsGriechenland wieder zugelassen, sondern fanden sich auch vereinzelt in Theben und andern Städten von Hellas, bis sie endlich gegen das Jahr 300 v. Chr., als ihre Lehre durch die späteren Systeme antiquirt und verdrängt war, völlig erloschen.

"Die Mathematit," fagt Ariftoteles von den Pythagoraern, "ward ihnen zur Philosophie." Der Meifter Scheint von dem Gedanten ausgegangen ju fein, daß eine mathematifche, in Bahlen auszudrudenbe Befehmäßigfeit fich im gangen Universum, in welches Bebiet beffelben man auch den Blid richte, tund gebe; dieß ward nun aber bis zu dem Grundgedanken und Mittelpunkte des Spftems erweitert, daß, da fic Alles auf Bablen gurudführen laffe, die Bahl das Befen, der lebendige Grund der Dinge fei, und die gange Belt ihrem Befen nach als Rablenwelt erscheine, so daß auch die Erkenntnig von Allem nur durch die Rablen vermittelt fei. Denn es galt ja, im Begenfag gegen die maffe rige oder feurige Ursubstang der Jonier, ein untorperliches, einfaches und doch Allem inwohnendes Princip oder Urwefen ju finden, und dies bot die aus Einheiten bestehende und zulest eine einzige Einheit bildende Babl bar. Bas Grund des Bablenwefens ift, das nannten die Bothas gorder felbft Bahl, und fo festen fle das unentfaltete Gins, die abfolnte, untheilbare Einheit, ale die gottliche Ursubstang, die der Grund von Allem, aus welcher Bahlen und Dinge entsprungen feien, fo daß bie gange Beltentwidlung fich entfaltet habe aus jenem Ureins, welches potentiell die gefammte Ratur der Bablen und der ale Bablen betrachteten Dinge in fich enthalten habe. Und nicht blos die phyfische, fow bern auch die geistige Belt wurde aus der Bahl abgeleitet und in Rablen gefaßt, oder es wurden auch alle Dinge für Abbilder der Bablen erflat, sofern fich in ihnen die allgemeine Natur der Bahl im Einzelnen bar ftelle. Oder: ihrem Befen nach, hieß es, als mathematische Großen an geschaut, find die Dinge Bahlen, finnlich betrachtet aber find fie um Abbilder, Nachahmungen der Bahlen. Und da die Bahl als Ginheit von Entgegengefestem (Beradem und Ungeradem, Begrangtem und Unbe granztem) auch Sarmonie ift, so ift bas Universum felbst eine große, aus Bahl und Dag fich erbauende Garmonie. Dan fieht, es wurde bier

el Rübe und Scharffinn aufgewendet, um aus einem blos formalen rincip (Eins als Zahlenwurzel) ein materiales Princip zu machen; ne Zahl aber ift eben teine wirtende Kraft; und auch Philolaus tam it seiner Ureinheit nicht über einen arithmetischen Begriff hinaus, obseich er diese höchste Einheit Gott genannt, und von ihr gelehrt haben L. daß Beides, die Gränze und das Unbegränzte, durch sie geworden sei 1).

- Rach ber Bythagoraifchen Rosmologie ift Die gange Belt eine wige gefchloffene Rugel, in beren Mitte fich bas Centralfeuer, "bie chia des Beltalls oder die Bache des Zeus, das Band und Dag ber mgen Ratur" befindet; um daffelbe legen fich brei Regionen berum mit n gehn gottlichen Beltforpern, der "Simmel" von der gleichfalls fugel: rmigen Erde bis jum Monde, der Rosmos vom Monde bis jum internhimmel, und von da der außerfte Rreis oder Gotterfit, der (mmp 2). Damit war ein großer Schritt geschehen; Die alten Bor-Mungen von der auf dem Ocean schwimmenden Erdscheibe und der die beit umichließenden Erpftallglode des himmels waren überwunden; an lehrte nun, geocentrifch bentend, daß die fugelformigen Belttorver, ionne, Mond und Blaneten, in freisformigen Bahnen fich um die fefttende Erdfugel bewegten; jugleich aber auch, daß die Sonne ein insartiger, ihr Licht von dem Centralfeuer erborgender Rorper fei, und 1 ber Erbe noch eine Gegenerbe, Antichthon, tomme. Freilich aber mite eine Lehre, wie diefe, die fich fo mit den durch bas Gotterwefen teiligten aftronomischen Borftellungen in Biderspruch fette, lange geim gehalten werden.
- 15. Die Gottheit oder die absolute Monas 3) ist im Pythagordischen whem ewig nicht außerhalb der Weltordnung, sondern ganz und ungeseitt in derselben, aber den Beränderungen in der Welt nicht untersessen, vielmehr selbst unbeweglich; der Geist, die Lebensfraft und webewegende Princip (die Mischung) von Allem 4). Ihre Macht ist isosern beschräntt, als ihr der Stoff mit seiner Unvollsommenheit (die das) gegenübersteht, und sie hindert, Alles zum Besten zu leiten 5). dieser Gott ist aber nichts andres als die materiell gedachte Weltseele, wiche von der Gestia aus, als Lebensfraft, die Welt in allen ihren theilen durchdringt und auch äußerlich umfaßt 6); daher nach dem

<sup>1)</sup> Syrian. in Aristot. Metaph. 13, p. 102. — 2) Stob. Ecl. phys. p. 21, 8.59.360.488. Aristot. de Coelo 2, 13. — 3) Nicom. Arithm. p. 109. — 9) Clem. Alex. Cohort. p. 47. Cyrill. contr. Jul. p. 30. — 4) Theophr. Metaph. 9, p. 322, 14. — 4) Philol. ap. Philon. de mundi op. p. 24. 10. Mangey, ap. Athenag. Leg. pro Chr. 6. Bgl. Bodb's Philolage, 65. 151.

Ausdrucke des Philolaos Gott das Weltall wie in Gesangenschaft zusammenhalt. So verstand auch Cicero die Pythagoraische Lehre 1). Der Dualismus einer göttlichen Weltseele und einer ansangslosen, unversgänglichen Welt, die, wie die Pythagoraer sagten, nicht der Zeit, sondern nur dem Begriffe nach entstanden ist — dieser Dualismus löst sich doch dadurch zu einer Einheit des Princips auf, daß sie das Princip der Dyas (des Stosses und der daraus gewordenen Welt) nicht als ein äußerlich zu dem der Monas hinzutretendes dachten, sondern von dieser, insosern sie sich von sich selbst unterscheidet und damit zur Dyas wird, absleiteten.

- 16. Die Seelen dachten sich die Pythagoräer als lichtartig und als Theile der göttlichen Weltseele; die Götterseelen gingen unmittelbar ans dem Centralfeuer hervor, die Menschenseelen dagegen nur aus dem Sonnenlichte, welches der Abglanz von jenem ist. Ihre Vorstellung von dem Begränzenden, als dem bildenden und sormgebenden Princip, und vom Unbegränzten, als dem chaotischen, des Naßes und der Form noch baaren, wandten sie auch auf die Ethis an; das Gute war ihnen das begränzende Naß, das Böse das Naßlose und Schrankenlose; damit war also die Menschenseele ein Abbild des Universums; hier, wie dort, waltete dasselbe Geses. Pythagoras selbst hatte bereits nach Aristoteles Angabe die Tugend auf Jahlen zurückgeführt, und Philolaos, der auch die Lüge als das Unharmonische und Unbegränzte bezeichnete, that dies auf noch klarere Weise 2).
- 17. Der Pythagordische Verein hatte vor wie nach seiner Zersprengung in Unteritalien eine wesentlich religiose Richtung und Bedeutung; die politische Rolle, die er kurze Zeit hindurch in Aroton und einigen anderen Städten gespielt, war mehr eine Folge seiner sesten Deganisation und der bürgerlichen Stellung seiner meisten dortigen, der Aristofratie angehörigen Mitglieder, als irgend eines berechneten oder im Geiste des Ordens gegründeten Planes gewesen 3); in Hellas machten sie keinen Bersuch, sich politischen Einsluß zu verschaffen; nur als religiöse Sette mit religiösem, Bacchisch-Orphischen Mysterienwesen und einer entsprechenden Lebensweise bestanden sie sort, wie es denn auch Pythagorder vorzüglich waren, welche die Orphischen Gedichte versasten, und die mit diesem Namen bezeichnete Lehre weiter ausbildeten.
  - 18. Sauptlehre der Pythagoraer mar die von ihnen in der Form

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 11. — 2) Cic. de Senect. c. 21. Diog. Lacrt. 8, 7. Plut. Plac. 4, 7. — 3) So urtheilt im Besentlichen auch Grote: History of Greece, IV, 544.

ber Seelenwanderung vorgetragene Unsterblichfeit der Seele, mit diefer bing ihr Dienst des Dionpsos-Bagreus auf's Engste gusammen; durch biefes Dogma nämlich war wohl jene Berbindung von Orphitern und Bothagordern vermittelt worden, welche ju Berodot's Beiten ichon vollwar, also wahrscheinlich von Pythagoras selbst herrührte, wie benn end nach der Angabe des Jon von Chios diefer (oder feiner erften Schiler einer) dem Orpheus ein Gedicht unterschoben hatte. In der That war die Lehre gang geeignet, als Grundlage und Bindemittel einer fich absondernden religiösen Gesellschaft zu dienen; und da Pytha= gras die Metempfychofe felbft bis jur Banderung der Geelen durch Die Leiber von Thieren ausdehnte, so knupften fich daran Eigenthumlichteiten ber Lebensweise und gewiffe Enthaltungen, namentlich von Bohnen, Meifc, gewiffen Rifchen, fo wie Bermeidung und Disbilligung aller bintigen Opfer. Ursprünglich mar diese Anficht den Griechen fremd; in ibrer Mythologie finden fich teine Anklange derfelben. Das Bolt blieb im Befentlichen bei ber homerifchen Borftellung eines Schattenreiches und einer balb leiblichen Existenz der dort befindlichen Todten; Thales und andere Brifche Bhilofophen faben in den Menfchenfeelen Theile der Beltfeele, welche war das Princip der Bewegung in fich felbst hatten und daher im Tode nicht mtergingen, aber doch in das allgemeine Element fich wieder auflösten; b zwar, daß Thales felbst dem das Eifen anziehenden Dagnet eine Seele beilegte 1). Der Erfte, welcher in Schriften die "Unsterblichkeit der Seele", das heißt die Seelenwanderung, vortrug, war Pherecydes was Spros 2); von ihm hatte fie Pythagoras, der nach der Ueberlieferung ud in perfonlichen Beziehungen mit ibm gestanden, übertommen. Bethagoraer gaben die Lehre fur eine neue Offenbarung ihres großen Swpheten und Deifters aus, dem wunderbarer Beife Die Gabe der trinnerung an fruberes Dafein in anderen Rorpern verlieben gewesen; berodot aber verfichert, Die Briechischen Befenner Diefes Dogma batten, fremdes Beifteseigenthum fich aneignend, daffelbe aus Aegypten entlebnt, wiewohl er, der fein Bert in Thurii mitten unter Bythagordern verfaßte, aus Schonung die letteren und ihren Stifter nicht namentlich bezeichnen wollte 3).

19. Die Metempsphose war aber bei den Pythagoräern vielmehr

<sup>1)</sup> Arist. de anim. 1, 2, 22. Nemes. de nat. hom. 2. Stob. Eclog. phys. 1, p. 2. — 2) Cic. Tusc. 1, 16. Divin. 1, 50. Augustin. ep. 137. Tatian. p. 14. 103. Otto. Der lettere bezeichnet hier ben Phihagoras als ben κληφονόμος του Φερεκύδους δόγματος. Cf. Pherecydis fragm. ed. Sturz, p. 13. 14. — 3) Herod. 2, 123.

religiofes Dogma, als reines Ergebnig ihrer Speculation über Die Seele. Benn Philolaos die Seele als eine harmonie des Korpers, und, da Die Harmonie ein Bablenverhaltniß ift, ale eine Babl bezeichnete 1), fo fcbien fich baraus vielmehr die Auflosbarteit und Sterblichfeit ber Seele als eines Busammengesetten ober nur am Rorper Baftenben, benn ibre Unfterblichkeit zu ergeben. Der mar die Ginzel- Seele, wie Pothagoras und seine Junger lehrten 2), ein Theil oder Funke aus der gottlichen Beltfeele, d. h. ber burch bas Beltall verbreiteten, die Materie bebert: schenden und gestaltenden Rraft - dann lag die Annahme nabe, bas Die Seele beim phyfifchen Tode in die Beltfeele oder das Centralfener, d. h. in den Schoof der Gottheit, jurudtehre. Eine derartige fofortige Rudtehr murde aber nicht gelehrt; vielmehr muß die Schule, theilweife wenigstens, eine Braegisteng ber Menschenscelen und eine in dem fruberen höheren oder außerkörperlichen Zustande eingetretene Berschuldung angenommen haben; fie nannten die in der Luft ichwebenden Seelen, die entweder noch gar nicht in Rorper eingegangen, oder von diefen wieder ausgeschieden waren, Damonen und Geroen 3); jur Strafe, behaupteten fie, murden biefe Seelen von der Gottheit in das Grab oder ben Rerter Des Leibes verfest; und je nach dem Gebrauche, den fie von biefem Buftande der Bufe und Reinigung machen, murben fie nach dem Tobe wieder zu dem boberen forperlofen Buftande im Rosmos erhoben, oder ju fcwererer Strafe binab in den Tartaros gestoßen, oder fie festen ihre Banderungen burch verschiedene Thier = und Menschen = Leiber fort. Bythagoras felbft batte im Sades die Scele des Seftod an eine Saule angefeffelt, und bie bet homer, mit Schlangen umgeben, an einem Baume bangend gefeben; fo mußten beide Dichter das, mas fie von den Gottern gefagt, bugen ).

20. Pythagoras selbst — dieß steht fest — glaubte und lehrte, daß die Menschenseelen nach dem Tode auch in Thierförper wanderten; sein Zeitgenosse, der Philosoph Aenophanes, berichtet, daß er einst, als er das Heulen eines geschlagenen Hundes gehört, den Schlagenden gebeten, aufzuhören, da er die Seele eines Freundes in der Stimme des Hundes erkenne 5). Von sich selber behauptete Pythagoras, daß er schon mehrmals auf Erden gewesen sei; er war zuerst Nethalides; dann im Trojanischen Ariege Euphorbus; wiederum erschien er als Hermotimus und hierauf als ein Delischer Fischer Pyrrhus 6). Tadelnd bemerkte

<sup>1)</sup> Macrob. Somn. Scip. 1, 14. Claud. Mamert. de stat. anim. 2, 7.—
2) Cic. N. D. 3, 11.—
3) Diog. Laert. 8, 32.—
4) Ibid. 8, 31. Aristot. de anim. 1, 3.—
5) Xenophan. fragm. 7, ed. Schneidevin. Diog. Laert. 8, 36.—
6) Heraclid. Pont. ap. Diog. Laert. 1. c. Tertull. de anim. c. 28.

Aniftoteles über diesen "Mythos", wie er die Pythagordische Lehre neunt: Rach ihr fahre jede beliebige Seele in jeden beliebigen Körper, während bech jeder Körper seine eigenthumliche Art und Gestalt habe.

- Bahrend die Pythagoraifche Schule, fo wenig auch ihr Syftem fich mit ber Bellenischen Religion innerlich vertrug, doch in theilweiser Anfoliegung ein außerlich freundliches Berhaltniß zu ihr zu behaupten trachtete, trug die ohngefahr gleichzeitig entftandene Eleatische Soule, in abnlicher Beife wie Beraflit, und von einem verwandten punbeiftischen Standpunkte ausgehend, ihre Zeindseligkeit gegen den jurichenden Gotterglauben unverholen jur Schau. Tenophanes, in Rolephon 617 v. Chr. geboren, hatte fich nach langerem Aufenthalte in Sicilien um das Jahr 536 in der neugegrundeten Colonie Elea niedergelaffen. Seine fühne Bestreitung ber Bolfereligion und bes berrichens ben Gotterwefens, die eine Sauptaufgabe feines Lebens bilbete, mag bm die Bertreibung aus feiner Baterftadt jugezogen haben. Geine Bokemit gegen die Gotter mar im Alterthum fo berühmt, daß ihn Aristoteles gleichfam als den klaffischen Lehrer über diefen Gegenstand anführt. mag mobl fein," fagt er, "daß die gewöhnlichen Borftellungen von den Stern weber gut, noch richtig find, daß es fich vielmehr mit ben Stern fo verhalt, wie Lenophanes glaubt, aber die Menge ift nun dumal andrer Deinung" 1). Begen ber Scharfe, mit welcher ber Rolos Monier Die Religionslehrer Des Bolles, Somer und Beftod, betampfte, mente ihn der Steptifer Timon den "Berhöhner des homerischen Trugs" 2). Gegen ben gangen beibnischen Anthropomorphismus fich wendend, meinte Emophanes, es fei unerträglich, daß jene Dichter Alles, mas nur mier Menfchen ichmachvoll und unwürdig fei, Diebstahl, Chebruch, Beting, ben Gottern zugeschrieben hatten 3). Wenn die Ochsen und Lowen binbe gum Dalen batten, fpottete er, fo murben fie ihre Gotter in Dofen : ober Lowen : Bestalt barftellen, wie ja auch die Aethiopen ihre Cottheiten schwarz und plattnafig, die Thracier fie blauaugig bildeten.
  - 22. Der Mannigsaltigkeit, Befchränktheit und Bermenschlichung der bellenischen Götter entgegentretend, behauptete nun der Philosoph von Clea: Gott, der nur Einer ist und sein kann, mag so wenig werden als vergeben, ist also ewig; er hat keine Theile, sondern ist sich durche ans gleich, und schlechthin Berstand und Einsicht, so daß er seiner ganzen Besenheit nach sieht, hört, denkt und ohne Ermüdung Alles durch den Besich bewältigt. Bei allen diesen monotheistisch klingenden Behauptungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Poet. 1460, 6, 36. — <sup>2</sup>) Ap. Sext. Emp. Hypot. 1, 224. — <sup>3</sup>) Ap. Sext. Emp. adv. Math. 9, 193.

war aber Kenophanes doch Pantheist und zwar Materialpantheist, und so haben ihn auch die Alten durchaus verstanden 1). Wohl schwebte ihm die Idee eines einigen, geistigen, alle Fülle des Seins und Dentens in sich beschließenden Wesens vor, aber dieses Wesen war ihm doch nur die allgemeine Naturfraft, die Einheit Gottes war ihm identisch mit der Einheit der Welt; diese blos die Erscheinung des unsichtbaren, Gott genannten Wesens, daher er sie auch für ungeworden, ewig und unvergänglich erklärte.

23. Satte Tenophanes fich in seinem noch gang ben phyfitalifden Charafter an fich tragenden Spfteme der Jonischen Philosophie angenabert, fo entwidelte bagegen fein Schuler Parmenides von Glea (um 500 v. Chr.) die felbstftandige Form der Eleatischen Speculation. Ihn nennt Blato den Großen, einen edlen Beift von feltener Tiefe, von dem das homerische Wort gegolten: Ehrwurdig ift er und furchtbar gegleich 2). 3m Gegensate gegen die früheren Physiter und ihr bylifches Princip, und gegen heraflit, ber in allem Sein nur ein fletes Berben fab, war er auf die Idee des reinen, fcblechthin einfachen Seins getommen. Satte nämlich die Philosophie bisher jene Urfubstang, den Stoff ober die Rraft aufgefucht, welche in bem der Entwidlung ber Belt vorangebenden Momente die Unterschiede, die mit Raturnothwendigkeit aus ihr fich entfalten follen, potentiell noch in fich verfchlieft, fo gelangte Parmenides ju dem Bewußtfein, daß der Beift bier fort getrieben werde bis zu jenem allgemeinsten, alles Birkliche ober Dent bare umfaffenden, Begriffe eines Seins, das nicht von fich felber ver schieden, ohne Theile, ohne alle Gegenfage, also aller finnlichen und aufälligen Pradicate entfleidet ift, fo zwar, daß es auch ohne Bewegung feft und unwandelbar ale daffelbe, fo wie ohne zeitliche Gegenwart existirt, und man von ihm weder daß es war, noch daß es sein with, fagen kann. Bahrend Lenophanes noch feinem Sein als höchstem benfenden Befen perfonliche Pradicate beigelegt hatte, fcblog ber Schiler Diefe aus, fagte auch nicht, daß diefes fein Sein die Gottheit fei, fo wenig, ale er es fur identisch mit der Belt erklarte, was er freilich schon barum nicht konnte, weil er eben alle Bielheit und Beranderung laugnete, also jenem feinem absoluten, bewegungelofen Sein, bas et übrigens einer runden, in allen Theilen fich gleichen Rugel verglich, nicht den eine Ordnung und Sarmonie des Mannigfaltigen vorant fegenden Namen "Belt" geben fonnte. Gleichwohl war aber sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cic. Acad. 4, 37, 118. Plut. ap. Euseb. Pracp. evg. 1, 8, 4. Sext Emp. Hypot. 1, 225. — <sup>2</sup>) Soph. p. 237. Theactet, p. 184.

Seiendes nicht ein rein metaphyfischer Begriff, denn er drückte sich auch so ans, als ob er sich dasselbe einerseits als törperlich und räumlich auszebehnt, andrerseits als denkend vorstelle. "Eins und dasselbe ist Denken, und das, wovon es Gedant' ist" — beißt es bei ihm. Diese Anschauungs-weise theilten auch die beiden andern Eleaten, Zeno und Melissus. Zu den Prädikaten des Eleatischen "Seins" gehörte also auch das Denken, und mur ihm allein kam es zu.

24. Für Parmenides gab es keine Brücke, die von diesem reinen, einsehen Sein zu der Welt der Erscheinungen, des Mannigsaltigen med der Bewegung geführt hätte; er läugnete also die wirkliche Existenz ales dessehen, was wir sehen; die ganze Sinnenwelt verdankt ihr Dasein um der Sinnentäuschung und dem leeren auf diese gebauten Meinen der Sterblichen 1). Gleichwohl zeigte er im zweiten Theile seines philosiphischen Gedichtes, wie die Erscheinungswelt anzusehen und zu erskiren sei, wenn man sie, freilich irriger Weise, für etwas Wirkliches salten wollte; hier redete er von einer in der Mitte des Universums honnenden Gottheit, der Erzeugerin der Götter und aller Dinge, welche die Seelen bald aus dem Leben, bald in's Leben sende, Vorstellungen, welche den Pythagoräischen sehr nahe kamen, oder jenem Systeme ges welche mentehnt waren 2).

25. Bon den beiden Schülern des Parmenides, den letten Philosischen der Cleatischen Schule, Zeno und Melissus, wissen wir, daß sie die Lehre ihres Meisters im Wesentlichen unverändert sesthielten, sie wit einer der früheren Zeit noch fremden dialektischen Kunst zu begründen sachen, indem sie die Ewigkeit, Einheit, Unendlichkeit, Unveränderlichkeit des Seienden bewiesen, daß aber auch Zeno, der insbesondre die scharsstweisen gegen die Bielheit und die Bewegung der Dinge gerichteten Beweise erfand, die Lehre auf die Spize trieb. Melissus schloß von der zistischen Unendlichkeit des Seienden, über Parmenides hinausgehend, auch auf eine räumliche Unendlichkeit oder Unbegränztheit desselben, obzieich er ihm körperliche Dichtigkeit und Theilbarkeit absprach. Seine Kenserung: Hinsichtlich der Götter sei jede Erklärung abzulehnen, indem es von ihnen keine Erkenntniß gebe 3), zeigt, daß er es für bedenklich bielt, das Berhältniß seiner Lehre zur herrschenden Religion näher zu bezeichnen.

26. Außerhalb ber bisher ermähnten Schulen ftand Empedotles

<sup>&#</sup>x27;) Parmenid. Fragmm. bei Russa die Ausg. des Aristot. de Melisso, Lenophane et Gorgia, Berol. 1845, p. 111 — 121. — 2) Simplic. Phys. 8, a, 9, a. Jamblich. Theol. arithm. p. 8. — 3) Diog. Laert. 9, 24.

von Agrigent, von 492 v. Chr. bis 432, ein außerordentlicher Mann, der bei feiner dreifachen, priefterlichen, prophetifchen und argtlichen Bittfamteit bober Berehrung genoß, fich felbft im Befige magifcher Rrafte mahnte, und, dem Pythagoras nacheifernd, bald in abnlicher Beife wie Diefer, ein in den Nimbus einer Bunderfage gehüllter Beros murbe. Bir ertennen bei ihm Einfluffe und einzelne Lehren aller drei philosophiichen Sauptrichtungen jener Beit, ber Jonischen, ber Eleatischen und ber Bythagoraifchen; er ging aber, eflettifc verfahrend, oder eigentlich Die drei Richtungen combinirend, seinen Beg, und legte das Ergebuis feiner phyfiologifchen Speculation über die Ratur und Entftehung bes Beltalls in einem großen Lehrgedichte nieder, worin er vielfach ben Parmenides nachahmte, mahrend er felbft wieder dem Lucretius als Borbild diente. Als begeisterter Seber trug er bier in schwungvoller, bilberreicher Sprache Lehren und Anschauungen vor, die einerseits ben Sellenb ichen Brieftern befonders gufagten 1), andrerfeits ben Epiturder Lucretins jo entgudten, daß fie ihm aus gottlicher Bruft bervorgequollen an fein schienen 2). Doch war bei ihm die Scharfe und Pracifion des Gedantens häufig durch die plastisch = dichtende Phantafte verhüllt, daber ibn Blat im Gegensage zu dem ernfteren und fraftigeren Beraflit als "bie schlaffere und weichere Sicilische Mufe" bezeichnete 3). Auch war ihm sein ganges naturphilosophisches System über das Universum und beffen Grunde nur Borftufe und Mittel fur feinen Sauptzwed, feine Bythe goriftrende Reinigungs = und Enthaltungs = Lehre, Die befonders in den mit dem philosophischen Gedichte verbundenen Ratharmen oder Gube gebichten vorgetragen mar.

27. Gleich im Eingange seines Gedichtes erklärte Empedolies: Es sei ein ewiges Geseth göttlicher Nothwendigkeit, daß die Dämonen, welche in einem höheren seligen Leben sich selber bestedt durch Södtung eines lebenden Wesens, drei Myriaden von Zeiten in Verbannung sem von den Unsterblichen umberirren müßten; so sei nun auch er selbst ein irrender Flüchtling und Vertriebener auf Erden, vaus hoher Würde und der Fülle der Seligkeit herabgesunken, habe er, zuerst das fremde, um gewohnte Gebiet erblickend, geweint und geschluchzt, und treibe sich um unter den Sterblichen umher in dem freudenlosen Lande, wo Mord und Neid und Schaaren andrer Unholde, wo schmutzige Krankheiten und Fäulniß und vergängliche Werke walten" ).

28. Das System des Empedokles ift ein in seiner Art großartiger

<sup>1)</sup> Theodoret. cur. Gr. aff. T. IV, p. 952. - 2) Lucr. 1, 717 sqq. - 3) Soph. p. 242. c. - 4) Emped. Carm. v. 1 - 13, ed. Karsten. p. 85.

Bantheismus. Bon Ewigleit existirt eine ftets in Rube in fich bebarrende Belt, in welcher Alles noch in vollfommenem Buftande fich befindet, und die vier Elemente des Feuers und Waffers, der Luft und Erde, als die feineren Grundstoffe von Allem in harmonischer Mischung bei und in einander find. Diefe ewige fugelförmige Belt, der Spharos, wird von Empedofles als befeeltes, denfendes, gottliches, feiner Seligfeit fich bewiftes und um fich felber freifendes Befen aufgefaßt, daber er es als einen beiligen Billen, der in rafchen Gedanten die Belt burchfiene 1), begeichnet. Reben dem in ihm waltenden Princip der Liebe ting aber der Spharos potentiell auch eine entgegengefeste und entgegenweitende Grundfraft in fic, die bes Saffes, durch beren Thatigfeit mb Bechfelwirfung Alles, mas unter den Begriff des Berdens, der Beranderung, der individuellen Entwidlung und Geftaltung fällt, bedingt it. Als namlich der haß im Schoofe des Spharos beranwuchs, begann er fein Befchaft der Theilung und Trennung an den bisber in Difchung verbundenen Glementen 2); ihm trat aber alsobald die Liebe zur Einigung beibend entgegen, sofort bildete fich außerhalb des in ungetrübter Barmenie verharrenden Spharos an feiner Oberflache Diefe fichtbare Belt be Bechfels, des Entstebens und Bergebens, deren eigentlicher Urheber ber bag ift, wie nach heraflit der Rrieg der Bater aller Dinge; und b ift bann auch in der jegigen Beltperiode der Bag das herrschende Die Liebe, von Empedofles perfonlich gefaßt, nennt er Apris ober Aphrodite; den Sag Ares; jene ift ihm das gute Princip, bicfer bas boje. Die gange Sinnenwelt erscheint demnach als ein Abfall, the Unvollommenheit; fie hat aber durch die in ihr ftets thatige Rraft de Liebe, obgleich die Gegentraft des Saffes die vorherrschende ift, den Inch, Die Cehnsucht gur Rudtehr in ben Spharos; weshalb nach ber Bemerfung des Ariftoteles im Spfteme des Empedofles der Bag ebenfowohl vereinigt und bildet als die Liebe, und diese ebensowohl trennt und jeffort als der Sag '); denn ohne den Sag wurde es nicht ju Gefaltungen außerhalb des Spharos fommen, und durch den Trieb der Rudtehr babin wirft die Liebe wiederum trennend und auflosend auf die Daber wird auch, wenn einft Alles wieder in Befen ber Sinnenwelt. ben Urzustand des Spharos gurudgefehrt fein wird, eben damit das

billige Bergeben biefer Belt vollzogen 5), um dann ben Rreislauf

¹) Emp. l. c. v. 359 — 363. — ²) Ibid. v. 139 sqq. — ³) Aristot. de coelo, 3, 2, 301 a. Simplic. Schol. in Aristot. 507, a. — ¹) Metaph. 1, 3; 2, 4. — ²) Emp. v. 138 — 153. Karsten. Plat. Soph. 242. Aristot. Phys. 8, 1, 250, b.

von Neuem zu beginnen, in welchem der haß zuerst die Elemente aus der Einheit des Sphäros herausreißt und die Bielheit der Dinge gestaltet, worauf dann die Liebe wieder die losgeriffenen in die Einheit zurudführt 1).

29. Im Spharos wohnen von Ewigfeit felige Beifter, Gotter und Damonen, die, wenn fle bem Saffe Bewalt über fich geben und fo mit Schuld fich befleden, aus Diefer Beifterwelt ausgestoßen ober binweggeriffen werden, und in den großen Proceg bes Gestaltenwechsels in ber Sinnenwelt verwidelt, ihre Banderung burch irdische Leiber antreten. In den "langlebenden Gottern" diefer Belt, in den Menfchen, Thieren und felbft den Pflangen - in allen wohnen aus dem Spharos entwichene oder gefallene Gotter und Damonen. Empedofles foilbert beredt, aus eigner Erinnerung, bas Elend ber gefallenen Beifter, wie fe von einem Elemente in's andre geschlendert werden, wie der Born des Methers in's Meer fle wirft, Diefes aber fle wieder an's Land fpeit, wie bie Erde darauf fie zur Sonne hinaufftogt, und diefe fle in die Birbel bes Aethers schleudert; "so fangt eines vom andern fie auf, doch haßt fe ein jedes" 2). Er selbst war bereits Bogel, Strauch und Fisch, Jungling und Madchen gewesen; eblere Seelen geben nach dem Tode in Die Rörper vorzüglicherer Beichopfe, des Lowen g. B. und ber Lorbeerbaume, ein; die besten werden in ihrer letten irdischen Banderung Bropbeten. Dichter, Aerzte und Fürsten, um fodann Gotter zu werden, und endlich völlig gereinigt jum feligen, ewig jungen Leben im Spharos wieder ein zugehen 3). Da nun auch die nächstverwandten Beifter, in fremde Rorver eingeschloffen, einander hienieden nicht erkennen, fo geschiebt es burd

<sup>1)</sup> Hippolyt. adv. haer. p. 247—251. — 2) Emp. v. 16 sqq. Karsten. —
3) Der unausgleichbare Biberspruch, ben die neueren Darsteller seiner Lehre sch
burchaus hier sinden (so Beller, Philosophie der Griechen, zweite Ausg. 1, 551;
Steinhart in der Halle'schen Encycl. 34. Bd., S. 103): daß nämlich Empedofied
die Seclen blos aus der Berbindung der förperlichen Stoffe ableite, sie also mit der Ausschläung der Körper zergehen lassen musse, und doch wieder eine, den Tod bes
Leibes überlebende und wandernde Seele lehre — dieser Biberspruch löst sich, sohn wir annehmen, daß Empedokles trichotomisch den aus dem Sphäros gekommenen Gest
von der aus der Substanz der Elemente gebildeten sensitiven und erkennenden Seele
unterschieden habe. Daß dieß seine Ansicht gewesen sel, ergibt sich aus seinen Neuser
rungen über die doppelte Erkenntniß des Menschen. Nach seinem Grundsas: "Gleiches
kann nur durch Gleiches erkannt werden," verbunden mit der Forderung einer Erkenntniß des Göttlichen, mußte er im Menschen außer der aus irdischen Stossen gebildeten und nur Irdisches durch die Berwandtschaft erkennenden Seele noch ein
höheres, dem Sphäros entstammtes Princip annehmen.

s leidige Tödten und Genießen von Thieren, daß der Sohn am nter, die Kinder an der Mutter freveln, und mit dem Fleische der itern sich nähren; daher ist Schonung des thierischen Lebens, Entsitung von Fleischspeisen heilige Pflicht. Wenn der Philosoph dieß st auch auf die Pflanzenwelt ausdehnte, so hielt ihn wohl davon theils ummöglichkeit, theils der Gedanke ab, daß durch die Vernichtung we Pflanzenlebens dem inwohnenden Geiste der Eingang in einen ihren Organismus ermöglicht werde. Auch Enthaltung von Weibern won Kinderzeugung empfahl Empedokles, damit man nicht mit Theil ihre an dem Werke des Hasses, und das einigende Werk der Liebe wert wieder durch neue Losreißungen vereitle?).

30. Einen fchroffen Gegenfag ju ben fühnen, phantaflereichen Unhannngen des Philosophen von Agrigent bildet die nüchterne, rein mamietiftifche Lehre ber Atomistischen Schule, Die barauf ausging, Des leiftes als eines bewegenden Princips los zu werden, und jede andre beft als die der Materie überfluffig zu machen. Der Meifter diefer ligening war Demotrit von Abdera, ber gelehrtefte unter ben alteren Mosephen und der größte Naturforscher vor Aristoteles, der, um 460 boren, in fast hundertjährigem Alter starb; er mar es, der die von m wenig befannten Leufippus angelegte Doctrin ausführte. mitem Biderfpruche gegen die Eleatische Lehre nahm diefes Syftem ne unendliche Menge untheilbarer Ginheiten oder Atome an, die ihrer leinheit wegen unfichtbar und einander fpecififch gleich, obwohl an Bestang und raumlicher Begranzung unendlich verschieden 3), jedes ausident, den leeren Raum einnehmen. Auf Diefe Atomenmaffe, als deniges Princip der Beltbildung, ift alles Gewordene und Borhandene madanführen; aus ihrer blogen, im Leeren von felbft fich ergebenden kmegung, vermoge welcher fie, wie Leufippus fagte, in beftandigem Bindel begriffen find, aus ihrem Drangen und Aufeinanderftogen bei midiebener Große und Geftalt bilden fich Atomenaggregate als bie inelnen Raturdinge, und fo ift die Belt das All und der Inbegriff m verbundenen, jufammengeordneten Atome, deren Bereinigung bas intfeben, beren Trennung bas Bergeben genannt wird. Rede Ber= werung, die wir mahrnehmen, ift nur eine Busammensepung und bennung, ein Bechsel raumlicher Begiehungen unter ben Atomen. iefem Proces der Beltbildung herrscht, da die Bewegung der Atome lanles und unberechenbar ift, blinder Bufall, aber auch wieder das

<sup>&#</sup>x27;) Emp. v. 410 sqq. Karsten. — '2) Hippolyt. l. c. p. 251. — Simplie. in Phys. f. 106. Plut. adv. Colot. p. 1110.

Gefet der Nothwendigleit, weil Alles in unbedingter Abhängigleit von der Natur der Atome und ihren Bildungen steht. Organische Ent-wicklung, Gesetmäßigkeit der Bewegung ift nirgends in der Belt, sons dern nur das Spiel eines in der Anhäufung von Atomen geschäftigen Ohngesährs. Demokrit selbst meinte jedoch: Zufall sei hier nichts als ein Nothbehelf menschlicher Unwissenheit, an sich könne in der Belt nur von einem, freilich nicht zu durchschauenden Gesetze der Nothwendigkeit die Rede sein.

Demofrit's Lehre war eine völlige Entgeiftung ber Belt. 31. Die Geele ift hienach ein Aggregat von runden Feueratomen, welches, durch bas Athmen fich ftete erneuernd, ale zweiter feinerer Leib ben fichtbaren dichten durchzieht und bewegt. Das Denten faßte er fo materiell, daß feiner Anficht nach die Seele nur, wenn ihre Barme Die richtige Temperatur hat, richtig benfen fann, allguwarm ober allgufalt aber Unvernünftiges bentt. Jede Bahrnehmung und Ertenntniß - zwifchet beiden unterscheidet die Atomistit fo wenig, als zwischen Leben, Seele und Beift - beruht auf Berührung, welche dadurch vermittelt wird. daß gewiffe Abdrude oder Bilber von ben in Stromung begriffenen Atomen = Aggregaten in der Seele hangen bleiben. Der Tod ift ein Rer flieben ober Auseinandertreten der feurigen Atome ber Seele und ber ftarreren des Rorpers, worauf beide fofort zu andern Bestaltungen fic mit andern Atomen verbinden. Die Existeng von Gottern meinten bie Atomiften, obgleich fie ihnen feine weltordnende Thatigfeit einraumen fonnten, doch nicht laugnen zu muffen; fie besteben eben auch aus Complexionen von runden, feuerartigen Atomen, welche fich an feineren, reineren und dauerhafteren Rorpern von riefenmäßiger Geftalt und größeren Rraften gebildet haben. Durch die von ihnen ftets abfliegenben Bilder (Idole), beren Entstehung und Beschaffenheit Demofrit fo wie bet ? allen andern Befen erflarte, find diefe Gotter den Menfchen mabe nehmbar geworden; fcredende und ungewöhnliche Naturereigniffe, welche Die Menfchen auf fie, ale beren Urheber, jurudführten, baben Die Bor ftellung; daß diefe Befen Gotter feien, ju Stande gebracht 2).

32. Ueber diesen strengen Materialismus erhob sich entschieden Anagagoras aus Rlazomena, der, um das Jahr 500 geboren, bas nach den Perserriegen nach Athen fam und dort lehrte, bis er, der Gottesläugnung angeklagt, flieben mußte und in Lampsakus, 72 Jahr alt, starb. Auch er wollte der Annahme eines Entstehens und Berdens

<sup>1)</sup> Plut. Sympos. 8, 10, 2. Plac. Phil. 4, 8. 3) Sext. Emp. adv. Math. 9, 19. 24. Cf. Clem. Alex. Strom. 5, p. 590.

bei ber Beltbildung entgeben; Die Bestandtheile von Allem muffen von Ewigfeit ber existirt haben; was daber die Atome bei Demofrit waren, follten die Somdomerien in seinem Spfteme leiften: nur daß er im Begenfape gegen Die Atomiften urfprungliche Qualitaten annahm. gab alfo in dem erften chaotifch gedachten Buftande zahllofe, unendlich fleine und baber unfichtbare Elementarfubstangen, oder Stoffe ber wennigfaltigften Befchaffenheit, die alle ununterscheidbar mit einander gemischt waren. Frei jedoch von diefer Mischung, überhaupt von allem Cofflichen gesondert, rein für fich felbft, existirt der "Rus", die Intilgeng, bas feinfte und lauterfte aller Befen, dem beides gutommt, bet Biffen und das Birten. Diefes von Anagagoras als mahrhaft immateriell gedachte Befen bat die chaotifche, bewegungelofe Materie afinglich in eine Birbelbewegung verfest, und damit eine theilweife benderung und Ausscheidung der Stoffe bewirft, womit die Bildung Drbnung ber Belt begonnen hat. Der "Rus" ift also eine fich ich bewegenbe, nach vernunftigen Zweden thatige Intelligeng, an velder alle organischen Befen, auch die Pflangen, Theil haben; daß a in den verschiedenen Gattungen und Arten in hoberer oder geringerer Bollommenbeit erscheint, bas ift durch die Organisation berselben bebigt. Der Rus ift bemnach die Beltfeele, als ein bentender, Zwede misigender Beltordner aufgefaßt, und obgleich Anagagoras, fo viel wir wiffen, den Ausbrud "Gott" von feinem Rus ju gebrauchen verwieden bat, fo thun dieg boch Spatere 1).

33. So wichtig war der Fortschritt, der in dieser Lehre des Impagoras von dem die Masse des Stosses durchdringenden und gestältenden Geiste lag, daß Aristoteles sagt, er sei wie ein Besonnener in Bergleich zu denen, die vorher ohne Bedacht geredet hatten, erschienen. Er zuerst, sagt ein andrer Alter von ihm, habe dem Weltall wicht den Zufall, auch nicht das Verhängniß als Princip der Einrichtung Vergeordnet, sondern den reinen Geist. Zufall, sehrte der Weise von Alezomena, sei eine dem menschlichen Erkennen verborgene Thatsache, Berhängniß ein leerer Name 3). Im Gegensatz gegen Empedolles weinte er: in der Natur sinde nichts Unvernünstiges und Unordentzliches statt 4). Da das System des Anagagoras dualistisch, der Nus wicht Urgrund alles Seins, sondern nur ein neben der ewigen Waterie

<sup>&#</sup>x27;) Anaxag. Fragmm. 1—25. ed. Schaubach, p. 65—145.— 2) Plut. Pericl. 4. Cf. Aristot. Metaph. 1, 3. Plat. Philib. p. 28.— 3) Plut. de Pac. phil. 1, 29. Stob. Ecl. phys. 1, p. 218.— 4) Themist. in Aristot. Phys. 1, 58. b.

stehendes, dieselbe durchdringendes, formendes und beherrschen war, so wird er, obgleich dieß nicht bezeugt ist, das Uebel in auf die nicht völlig zu bestegende Mangelhaftigkeit der Mate geführt haben. Bezüglich der menschlichen Seele nahm er daß sie nach dem Tode, mit Aufgebung ihrer Individualiti Beltseele zurückehre. Seine Lehre gab den Griechen großi besonders war sein Buch "von der Natur" voll von frevelha den Reden; denn er hatte darin den als Götter verehrten Nat darunter selbst dem Gelios, göttliches Besen abgesprochen und sür eine glühende Steinmasse erkärt i). Lucian läßt daher sagen, er habe neulich seinen Blitz gegen den Sophisten Ageschleudert, "welcher seine Anhänger beredete, wir, die Gölüberhaupt gar nicht" 2).

34. Das fünfte Jahrhundert v. Chr. und insbesonden von den Perserkriegen bis jum Ende des Peloponnesischen R Zeit, welche das Leben der fast ganz gleichzeitigen Männer, pholles, Euripides, Sokrates und Thucydides, ausfüllt (48— diese Zeit war für das Griechische Bolt die Periode de und der höchsten Eutsaltung aller der geistigen, diesem i Zweige der vorchristlichen Menscheit inwohnenden Kräfte. Hellas damals im Vergleiche mit der übrigen Welt war, Athen für Hellas: das "Prytaneum Griechischer Weisheit" Anziehungskraft so start war, daß fast alle geistiger Ueberleg bewußte Männer von den verschiedensten Gegenden und Städtschungskraft, einen entsprechenden Wirtungskreis und ler Schüler dort zu sinden.

35. Die Männer, welche damals als Lehrer der Rhieiner populären, für das praktische Leben und die Bedürsniff genwart berechneten Philosophie mit großem Beisalle in Athe und an der Stelle der früheren Dichter und Rhapsoden Leolks wurden, hießen überhaupt Sophisten. Sie woll Männer besonders für eine fruchtbare Theilnahme an den kangelegenheiten und Geschäften der Republik ausbilden; Gorg tagoras, Prodikus und andere erwarben sich auf diesem Betadt zu Stadt reisend, in ganz Griechenland Ruhm und sund waren bei ihrem Streben, den bisher von den Forschesisch behandelten Vorrath des Wissens zu popularistren,

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 8. — 2) Lucian. Timon. 10. — Protag. p. 337.

bippias fich formlich anbot, auf jede Frage gleich eine Antwort, über jedes Thema eine Rede bereit zu haben, die gefeierten Manner des Lages. Gine eigne philosophische Schule bilbeten fie nicht, fie hatten feine gemeinschaftliche Doctrin; jeder trat unabhangig von dem andern enf; überhaupt hatten fie nicht mehr mit einander gemein, als eben burch die Bleichheit des von ihnen ermählten Berufe und der Bedurfnife, Die fie zu befriedigen unternahmen, bedingt war. whireiche Schuler und Bewunderer erwarb, mar nicht sowohl die Reubeit ihrer Speculation, als ihre rhetorische Fertigkeit, die Leichtigkeit, mit der fie fich jedes Stoffes formell zu bemächtigen verftanden, die timen, ben Ohren und Sitten ber Menschen bieber noch fremben Bebantungen. 3m Gangen mußte bei einem Bolte, deffen Beift bauptfichlich durch die Lecture der mythologischen Dichter gebildet mar, eine fletifche Richtung die Rolge ihres Ginfluffes fein, vor Allem in Athen, wo die banfige Berührung mit Fremden die Berichiedenbeiten und imeren Biderfpruche des heidnischen Gotterwesens fühlbarer machte, ds das darin liegende Gemeinschaftliche.

Plato und Ariftoteles haben dem Namen "Sophiften", den Biele damals als eine ehrenvolle Bezeichnung betrachteten, die Bebentung eines oberflächlichen jugleich und unredlichen Lehrens und Behandelns der Speculation gegeben; der Erste besonders schildert fie als eine Bunft duntelhafter und rechthaberischer Bielwiffer, ale Rhetoren, welche in ihren funftlichen Bortragen über die Gegenftande der fittlichen ber natürlichen Belt doch nur Schein und Tauschung verbreiteten, 48 Ranner, beren bochftes Biel ber Beifall und die Gunft ber Menge war, und die daber berechnend und charafterlos Gutes und Bofes, Babres und Salfches in das Gewand iconflingender Borte und leichtbinfließender Phrasen zu kleiden wußten. Und doch hat Plato selbst wieder die Sophisten gegen den auch jest noch stehenden Borwurf, als feien fe bie eigentlichen Berberber ber Bellenischen Jugend gewesen, in Sont genommen; nicht fie, behauptete er 1), seien verantwortlich fur Die Anfichten, welche der Jugend beigebracht wurden, fondern das Bolf feldt mit feinem tyrannischen Bahn, wie er fich in den Bersamm-Imgen, Berichtshofen, Theatern und fonft fund gebe; Die Sophiften lehrten eben blos, mas diefer herrschenden Stimmung angemeffen fei, nichts Schlechteres und nichts Befferes.

37. Für den Beiseften unter den Cophisten galt Protagoras von Abdera (480 — 410 v. Chr.), der zu Athen bei Perifles in hohem

<sup>1)</sup> Rep. 6, p. 492.

Ansehen stand. Als Anhänger Heraklit's übertrug er den ewigen Fluß aller Dinge, das stete Werden, auch auf das Erkennen des menschlichen Geistes, und wollte mit seinem berühmten Sate: der Mensch sei das Maß aller Dinge, es aussprechen, daß für den Renschen nur wahr sei, was ihm in jedem Augenblick erscheine, und so wie er es sich vorstelle, das Wissen also nur in der Wahrnehmung liege, und zwei entgegengesetzte Urtheile über denselben Gegenstand, je nach der Empsindung, auf der sie beruhten, gleich berechtigt sein könnten. Sein Buch von den Göttern, das ihm in Athen eine Anklage zuzog, begann mit den Worten: "Ueber die Götter weiß ich nichts, weder daß sie sind, noch daß sie nicht sind; denn Vieles ist, was das Wissen hier himdert, sowohl die Dunkelheit der Sache, als die Kürze des menschlichen Lebens").

- 38. Wie Protagoras von der Geraklitischen Lehre ausgegangen war, so nahm sein Zeitgenosse, der Leontiner Gorgias (496 400 v. Chr.), der geseiertste Redner seines Jahrhunderts, seinen Standpunkt in der Eleatischen Doctrin, um von ihr aus, in seiner Schrift "vom Nichtseienden oder von der Natur", zu beweisen, daß überhampt nichts wirklich sei, daß aber, wenn auch etwas sei, es doch nicht erkennbar, und wenn erkennbar, jedenfalls nicht mittheilbar sei?); er gab nämlich den Eleaten in so weit recht, als sie alles Werden und alle Bewegung für täuschenden Sinnenschein erklärten, und damit überhaupt die Existenz des Einzelnen und Bedingten aushoben, meinte nux aber, ihr einiges, ewiges, unwandelbares Sein sei selbst wieder unt eine leere Abstraction.
- . 39. Der sprichwörtlich gewordenen Beisheit des Proditus von Ceos huldigte selbst Sofrates, der ihn seinen Freund und Lehrer nannte, obgleich Prodifus ihn überlebte. Aber auch dieser erklärte die ganze Götterwelt für eine Erfindung menschlicher Selbstsucht; Alles in der Natur, was den Menschen sich wohlthätig und nüglich erwiesen, Sonne, Mond, Flüsse, Quellen, Brod, Bein, das hätten sie zu Göttern gemacht und angebetet 3). Sextus sowohl als Cicero zählten ihn daher unter die Atheisten. Die gleiche Bezeichnung erwarb sich Kritias, der talentvollste unter den dreißig Tyrannen, als Philosoph wie als Staatsmann berühmt. Die Götter, meinte er, seien eine Ersindung der alten Gesetzeber, damit die Menschen, vor ihrer Rache sich fürchtend,

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 9, 52. Sext. Emp. adv. Math. 9, 56 sqq. —
2) Aristot. de Xenophane, Zenone et Gorgia, c. 5. 6. —
3) Sext. Empadv. Math. 9, 52. Cic. N. D. 1, 42.

einander ichonten 1). Materialismus und Atheismus gingen nun Sand in Sand. Bahrend Rritias die Seele des Menfchen in das Blut feste, ließ der Sophist Antiphon, wahrscheinlich derselbe, der von den breißig Tyrannen in Athen getodtet murde, in feinem naturphilosophifoen Spfteme eine bewußtlose Naturfraft, welche zugleich die Materie fei, vermittels der Faulnig Alles hervorbringen, und laugnete die Botter wie Rritias. Ein anderer Beitgenoffe, Denopides der Bythagorder, feste Die Bottheit gur blogen Beltfeele berab, und fab in Reuer und Bift Die Principien aller Dinge 2). Noch entschiedener materialiftisch feint das Spftem des Sippo von Rhegium gewesen zu fein, ber wohl auch in Athen weilte, da der Romifer Rratinus ihn verspottete; a hatte, ahnlich wie Thales, das Feuchte für das eine Grundprincip aller Dinge, und daher auch die Seele fur ein mafferiges Befen er-Mirt 3). Auch der Dilefter Archelans, ber in Athen lehrte und felbft ben Sofrates unter feinen Schulern fab, hatte fich von dem Dua-Bonns feines Meifters Anagagoras wieder ju der Annahme eines einigen Urwefens gurudgemendet, und mar bewußter Materialift, indem a den weltbildenden Beift fur ein luftartiges Befen ausgab, innerhalb beffen ein Begenfat eines marmeren, beweglicheren, und eines talteren, trigeren Elementes ftattfinde 4).

40. Und doch galt dasselbe Athen, in dessen Schoose in einem Beitraum von 25 Jahren fast alle diese Manner ihre Ansichten verbreiteten, für die frommste, im Dienste der Götter eifrigste Stadt von ganz hellas; und jeder Athener war überzeugt, daß auch jest noch das bie ihnen gebühre, das Sopholies seinem Dedipus in den Mund legte:

Bei euch allein auf Erben fand ich frommen Sinn,

Und milbe Schonung und ben Mund vom Truge rein.

heilas Athen geradezu als Muster für ganz Griechenland in Götterberehrung und religiösem Eifer hingestellt. Eine starke Reaction gegen dies Invasion einer irreligiösen Philosophie konnte demnach nicht ausbleiben. Die Komiker, die sich freilich selbst die Berhöhnung der Götter gestatteten, drückten ihre Pfeile von der Bühne auf die Philosophen die in den "Wolken" führte Aristophanes mit Beziehung auf Anaxagoras den Wirbelgott "Dinos" vor, der jest als weltregierender Gott den Zeus und die übrigen Götter verdrängt habe 5). An Strenge, an

<sup>1)</sup> Sext. Emp. adv. Math. 9, 54. — 2) Stob. Ecl. phys. 1, 2, 29. Diog. Laert. 9, 37. 41. — 3) Aristot. Metaph. 1, 3. De anim. 1, 2. — 4) Hippolyt. adv. haer. p. 15, 16, 20. — 3) Nub. 380. 826. 1241. 1471. 1477.

einzelnen gegen die Philosophen und Sophisten geführten Schlägen ließ man es denn auch in Athen nicht fehlen. Satte icon Anagagoras, ber Botterlaugnung angeflagt, fein Leben nur der machtigen Bermendung des Beritles verdantt, fo folgten bald darauf die Berurtheilungen bes Protagoras und bes Diagoras von Melos; der erfte entging ber Bollftredung des über ihn verhängten Todesurtheils durch die Flucht, ertrant aber im Meere 1); feine Schriften murben verbrannt, und Alle, welche Exemplare befagen, durch Berolderuf aufgefordert, fie abguliefern; Diagoras, ein Anhanger der Atomistischen Philosophie, hatte in feinen "Bhrygifden Reden" die Eleufinifden und Camothracifden Dofterien ohne Rudficht auf bas Siegel bes Beheimniffes befprochen, mahr fceinlich um ihren Inhalt ju feiner phyfitalischen Auflosung ber Gotter ju benüten, benn man erflarte ibn fur einen Atheiften, und ein Bolls beschluß, der auf eine Gaule won Erz eingegraben murde, versprach einen Breis von einem Talente Jedem, der ihn todten, von zweien dem, der ihn lebendig nach Athen liefern wurde 2). Auch Prodifus wurde, einer Nachricht zufolge, als Berführer der Jugend zu Athen, mit dem Tode bestraft 3). Aber dieses Schidsal traf felbst den Brogten, Ber ehrungswürdigften unter Athen's Gohnen, ben Dann, beffen Die burger zu fein, jeder Athener ftolg fein durfte, und der fich gerade Die Befampfung der irreligiöfen Philosophie jur Aufgabe gesetzt batte.

41. Der Grunder der Attifchen Philosophie, der Bildhauer Go frates, war dem Athenischen Sprachgebrauche nach ein Sophist gleich den andern; denn fo hieß damale Jeder, der fich mit philosophischen Speculationen beschäftigte, und die Berbreitung feiner Anfichten durch öffentliche Bortrage oder Befprache ju feinem Lebensberufe machte. Bie Jene, widmete er feine Thatigfeit gerne der Jugend, ließ fich mit ben übrigen Sophisten vielfach in Unterhaltung und Streitreben ein; er wurde fogar als ein Mufterbild der gangen Gattung von Arifts phanes auf die Buhne gebracht; und doch mar es eine große Rinft, die ibn von allen andern, auch den besten, trennte, und griff feine Birtfamteit viel gewaltiger in das gesammte geiftige Leben jener Beit ein. Denn die gange Perfonlichkeit des Mannes hatte etwas Angerordentliches und Bunderbares, man fonnte ibn, meinten Die Beitgenoffen, mit niemanden vergleichen, und man empfand die Birfung bes Berfehrs mit ihm wie einen unwiderstehlichen Bauber. Der Drang, ben er hatte, fich Jedermann bei jeder Belegenheit mitzutheilen, feine

<sup>1)</sup> Sext. Emp. adv. Math. 9, 56. - 2) Diod. 13, 6. Aristoph. Av. 1073 upb Schol. ib. - 3) Suidas s. v.

Bereitwilligfeit, ja Begierbe, fich mit dem erften Beften in einen biglettifchen Zweitampf einzulaffen, verbunden mit der feltenen Gabe, fic mit Allen, Bornehmen wie Beringen, in der ihnen geläufigen Sprach. weise zu unterhalten, den Reim der Prufung und Forschung in ihnen an entwideln, aber fle auch in Bugeftandniffe zu verwickeln, deren Belgen fie nicht ahnten, die Runft überlegener Dialettit, mit ber er eingebildetes Biffen gerftorte, der ironische Trieb, Alles in den Bereich feiner icharf gergliedernden Reflexion ju gieben, fich und Andre fort mb fort zu enttaufchen - alles bieß machte ihn zu einer wunderbaren, unachahmlichen, tief und nachhaltig die Beifter bewegenden Erscheinung. Ran begreift, wie er von den Ginen wie ein boberes Befen, ein in Silenengeftalt verhullter Benius, verehrt, von den Andern gefürchtet; ja gehaßt werden konnte. Dan begreift auch, wie Aristophanes in ihm einen Reind alter Bucht und Sitte, einen für die Jugend gefährlichen, Alles anmeifelnden Brubler, den Lehrer eines politifc verwerflichen Rosmopolitisund erbliden, und ihn als folden mit feinen Baffen befampfen konnte.

- 42. Als den Begründer der Ethik, als den Mann, der die bis behin nur in der Form der Physik oder Naturphilosophie entwickelte Forschung mit dem neuen, bisher unbebauten Gebiete der Ethik bereichert habe, hat das Alterthum bereits Sokrates bezeichnet '); daß er es gewesen, der die Philosophie vom himmel auf die Erde, in die hänser und auf den Markt, in das tägliche Leben der Menschen einzeführt habe, ist Cicero's bekanntes Urtheil '). Sokrates selbst glaubte den gewählten Beruf kraft einer speciellen göttlichen Sendung zu treiben. Seit das Orakel zu Delphi seinem Jünger Charephon geantwortet hatte, Riemand seil weiser, als Sokrates, sah er sich selbst als einen dem Dienste der Gottheit geweihten Missionar, seine Lehrthätigkeit als Gesbersam gegen jene göttliche Stimme an.
- 43. Tenophon's Behauptung 3), daß sein Lehrer alle Erforschung ber Natur, als etwas Unerreichbares, widerrathen habe, ist dahin zu beschränken, daß Sokrates mit Rücksicht auf die atheistische Physik seiner Zeit und das praktische Bedürfniß junger Männer vor derartigen Studien im Allgemeinen warnte. Er selbst aber hatte sich in seiner Jugend eifrig mit der Naturkunde beschäftigt 4), und nachdem die Jonische Philosophie ihn unbefriedigt gelassen, sich gefreut, bei Anaxagoras die Lehre von der Alles anordnenden Bernunft zu sinden, wiewohl er auch an diesem rigte, daß er mit seinem Bernunftprincip nichts weiter anzusangen wisse.

<sup>&#</sup>x27;) Diog. Laert. 3, 56. — 2) Cic. Tusc. Disp. 5, 4. — 3) Memor. 4, 7, 6.
') Plat. Phaedon. p. 96.

von Reuem zu beginnen, in welchem der haß zuerst die Elemente aus der Einheit des Sphäros heransreißt und die Bielheit der Dinge gestaltet, worauf dann die Liebe wieder die losgeriffenen in die Einheit zurückführt 1).

29. 3m Spharos wohnen von Ewigfeit felige Beifter, Gotter und Damonen, die, wenn fie dem Saffe Gewalt über fich geben und fo mit Schuld fich befleden, aus diefer Beifterwelt ausgestoßen oder binweggeriffen werden, und in den großen Proces des Gestaltenwechsels in ber Sinnenwelt verwidelt, ihre Banderung durch irdische Leiber antreten. In den "langlebenden Gottern" Diefer Belt, in den Menfchen, Thieren und felbst den Pflangen - in allen wohnen aus dem Spharos entwichene oder gefallene Gotter und Damonen. Empedofles fdildert beredt, aus eigner Erinnerung, das Glend der gefallenen Beifter, wie fie von einem Elemente in's andre geschleudert werden, wie der gorn des Aethers in's Meer fie wirft, Diefes aber fie wieder an's Land fpeit, wie Die Erde darauf fie gur Sonne hinaufftogt, und diefe fie in die Birbel des Aethers schleudert; "fo fangt eines vom andern fie auf, doch bagt fle ein jedes" 2). Er felbst mar bereits Bogel, Strauch und Rifc, Jungling und Madchen gewefen; edlere Seelen gehen nach dem Tode in die Rörper vorzüglicherer Beichopfe, des Lowen g. B. und der Lorbeerbaume, ein; die besten werden in ihrer letten irdischen Banderung Propheten, Dichter, Aerzte und Fürsten, um sodann Gotter zu werden, und endlich vollig gereinigt jum feligen, ewig jungen Leben im Spharos wieder eingugehen 3). Da nun auch die nachftverwandten Geifter, in fremde Rorper eingeschloffen, einander hienieden nicht erkennen, fo geschieht es durch

<sup>1)</sup> Hippolyt. adv. haer. p. 247—251. — 2) Emp. v. 16 sqq. Karsten. — 3) Der unausgleichbare Biberspruch, den die neueren Darsteller seiner Lehre sast durchaus hier sinden (so Zeller, Philosophie der Griechen, zweite Ausg. 1, 551; Steinhart in der Halle'schen Encycl. 34. Bd., S. 103): daß nämlich Empedokles die Seclen blos aus der Berbindung der körperlichen Stoffe ableite, sie also mit der Ausstählung der Körper zergeben sassen musse, und doch wieder eine, den Tod des Leibes überlebende und wandernde Seele lehre — dieser Biberspruch löst sich, sobald wir annehmen, daß Empedokles trichotomisch den aus dem Sphäros gekommenen Geist den der aus der Substanz der Elemente gebildeten sensitiven und erkennenden Seele unterschieden habe. Daß dieß seine Ansicht gewesen sei, ergibt sich aus seinen Ausgerungen über die doppelte Erkenntniß des Menschen. Nach seinem Grundsat: "Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden," verbunden mit der Forderung einer Erkenntniß des Göttlichen, mußte er im Menschen außer der aus irdischen Stossen gebildeten und nur Irdisches durch die Berwandbischaft erkennenden Seele noch ein höheres, dem Sphäros entstammtes Princip annehmen.

das leidige Tödten und Genießen von Thieren, daß der Sohn am Bater, die Kinder an der Mutter freveln, und mit dem Fleische der Eltern sich nähren; daher ist Schonung des thierischen Lebens, Enthaltung von Fleischspeisen heilige Pflicht 1). Wenn der Philosoph dieß
nicht auch auf die Pflanzenwelt ausdehnte, so hielt ihn wohl davon theils
die Unmöglichkeit, theils der Gedanke ab, daß durch die Vernichtung
eines Pflanzenlebens dem inwohnenden Geiste der Eingang in einen
höheren Organismus ermöglicht werde. Auch Enthaltung von Weibern
und von Kinderzeugung empfahl Empedokles, damit man nicht mit Theil
nehme an dem Werke des Hasse, und das einigende Werk der Liebe
immer wieder durch neue Losreißungen vereitle 2).

30. Einen ichroffen Begenfag ju den fühnen, phantaftereichen Anschauungen des Philosophen von Agrigent bildet die nuchterne, rein materialiftifche Lebre ber Atomistischen Schule, die barauf ansging, Des Beiftes als eines bewegenden Princips los zu werden, und jede andre Rraft als die der Materie überfluffig ju machen. Der Meifter Diefer Richtung mar Demofrit von Abdera, der gelehrtefte unter den alteren Philosophen und der größte Naturforscher vor Aristoteles, der, um 460 geboren, in fast hundertjährigem Alter ftarb; er mar es, ber die von dem wenig befannten Leufippus angelegte Doctrin ausführte. wußtem Biderfpruche gegen die Eleatische Lehre nahm dieses Softem eine unendliche Menge untheilbarer Einheiten oder Atome an, die ihrer Rleinheit wegen unfichtbar und einander specififch gleich, obwohl an Beftaltung und raumlicher Begrangung unendlich verschieden 3), jedes ausgedebnt, den leeren Raum einnehmen. Auf diese Atomenmasse, als alleiniges Princip der Beltbildung, ift alles Gewordene und Borhandene gurudguführen; aus ihrer blogen, im Leeren von felbft fich ergebenben Bewegung, vermöge welcher fie, wie Leutippus fagte, in beständigem Birbel begriffen find, aus ihrem Drangen und Aufeinanderftogen bei verschiedener Größe und Gestalt bilden fich Atomenaggregate als die einzelnen Raturdinge, und fo ift die Belt das All und der Inbegriff der verbundenen, zusammengeordneten Atome, deren Bereinigung Das Entfteben, deren Trennung das Bergeben genannt wird. anderung, die wir wahrnehmen, ift nur eine Zusammensetzung und Trennung, ein Bechsel raumlicher Beziehungen unter den Atomen. diefem Proces der Beltbildung herrscht, da die Bewegung der Atome planlos und unberechenbar ift, blinder Bufall, aber auch wieder bas

<sup>1)</sup> Emp. v. 410 sqq. Karsten. — 2) Hippolyt. l. c. p. 251. — 3) Simplie. in Phys. f. 106. Plut. adv. Colot. p. 1110.

Sefet der Nothwendigkeit, weil Alles in unbedingter Abhängigkeit von der Natur der Atome und ihren Bildungen steht. Organische Ent-wicklung, Gesehmäßigkeit der Bewegung ift nirgends in der Belt, son- bern nur das Spiel eines in der Anhäufung von Atomen geschäftigen Ohngesährs. Demokrit selbst meinte jedoch: Zufall sei hier nichts als ein Nothbehelf menschlicher Unwissenheit, an sich könne in der Belt nur von einem, freilich nicht zu durchschauenden Gesehe der Nothwendigkeit die Rede sein.

- Demokrit's Lehre war eine völlige Entgeistung der Belt. 31. Die Geele ift bienach ein Aggregat von runden Feueratomen, welches, burch bas Athmen fich ftets erneuernd, als zweiter feinerer Leib ben fichtbaren bichten durchzieht und bewegt. Das Denten faßte er fo materiell, daß feiner Anficht nach die Seele nur, wenn ihre Barme die richtige Temperatur hat, richtig deuten fann, allzuwarm oder allzufalt aber Unvernünftiges benft. Jede Bahrnehmung und Erfenntnig - zwifden beiden unterscheidet die Atomistit fo wenig, als zwischen Leben, Geele und Beift - beruht auf Berührung, welche dadurch vermittelt wird, daß gemiffe Abdrude oder Bilder von den in Strömung begriffenen Atomen : Aggregaten in der Seele hangen bleiben. Der Tod ift ein Berstieben oder Auseinandertreten der feurigen Atome der Seele und der ftarreren des Rorpers, worauf beide fofort ju andern Bestaltungen fic mit andern Atomen verbinden. Die Existeng von Gottern meinten die Atomiften, obgleich fie ihnen feine weltordnende Thatigfeit einraumen fonnten, doch nicht laugnen zu muffen; fie bestehen eben auch aus Complexionen von runden, feuerartigen Atomen, welche fich ju feineren, reineren und dauerhafteren Rorpern von riefenmäßiger Gestalt und größeren Rraften gebildet haben. Durch die von ihnen ftete abfliegenden Bilder (Idole), deren Entstehung und Beschaffenheit Demofrit fo wie bei allen andern Befen erflarte, find Diefe Botter ben Denichen mabrnehmbar geworden; schredende und ungewöhnliche Naturereigniffe, welche Die Menichen auf fle, ale beren Urheber, jurudführten, haben die Borftellung; daß diese Befen Gotter feien, ju Stande gebracht 2).
- 32. Ueber diesen strengen Materialismus erhob sich entschieden Anagagoras aus Klazomena, der, um das Jahr 500 geboren, bald nach den Persertriegen nach Athen fam und dort lehrte, bis er, der Gottesläugnung angeklagt, sliehen mußte und in Lampsakus, 72 Jahre alt, starb. Auch er wollte der Annahme eines Entstehens und Werdens

<sup>1)</sup> Plut. Sympos. 8, 10, 2. Plac. Phil. 4, 8. 1) Sext. Emp. adv. Math. 9, 19. 24. Cf. Clem. Alex. Strom. 5, p. 590.

bei der Beltbildung entgeben; die Bestandtheile von Allem muffen von Ewigfeit ber existirt haben; was daber die Atome bei Demofrit waren, follten die Somdomerien in seinem Spfteme leiften: nur daß er im Begenfaße gegen Die Atomiften ursprungliche Qualitaten annahm. gab alfo in dem erften caotifch gedachten Buftande zahllofe, unendlich fleine und daber unfichtbare Elementarfubstangen, oder Stoffe der mannigfaltigften Befchaffenheit, die alle ununterscheidbar mit einander gemifcht maren. Rrei jedoch von diefer Mifchung, überhaupt von allem Stofflichen gesondert, rein für fich felbft, egistirt der "Rus", die Intelligeng, das feinfte und lauterfte aller Befen, dem beides gutommt, das Biffen und das Birten. Diefes von Anagagoras als mabrhaft immateriell gedachte Befen hat die chaotische, bewegungelofe Materie anfänglich in eine Birbelbewegung verfest, und damit eine theilweise Sonderung und Ausscheidung der Stoffe bewirft, womit die Bildung und Ordnung der Belt begonnen hat. Der "Nus" ift also eine fich felbst bewegende, nach vernünftigen 3meden thatige Intelligeng, an welcher alle organischen Befen, auch die Bflangen, Theil haben; daß er in den verschiedenen Gattungen und Arten in boberer oder geringerer Bollfommenheit erscheint, das ift durch die Organisation derfelben be-Der Rus ift demnach die Beltfeele, als ein denkender, 3mede verfolgender Beltordner aufgefaßt, und obgleich Anagagoras, fo viel wir wiffen, den Ausdruck "Gott" von feinem Rus ju gebrauchen vermieden hat, fo thun dieß doch Spatere 1).

33. So wichtig war der Fortschritt, der in dieser Lehre des Anagagoras von dem die Masse des Stosses durchdringenden und gestaltenden Geiste lag, daß Aristoteles sagt, er sei wie ein Besonnener im Bergleich zu denen, die vorher ohne Bedacht geredet hatten, ersichienen. Er zuerst, sagt ein andrer Alter von ihm, habe dem Weltall nicht den Jusall, auch nicht das Berhängniß als Princip der Einrichtung übergeordnet, sondern den reinen Geist. Zusall, lehrte der Weise von Klazomena, sei eine dem menschlichen Erkennen verborgene Thatsache, Berhängniß ein leerer Name 3). Im Gegensatz gegen Empedokles meinte er: in der Natur sinde nichts Unvernünstiges und Unordentzliches statt 4). Da das System des Anagagoras dualistisch, der Nus nicht Urgrund alles Seins, sondern nur ein neben der ewigen Materie

<sup>1)</sup> Anaxag. Fragmm. 1—25. ed. Schaubach, p. 65—145.— 2) Plut. Pericl. 4. Cf. Aristot. Metaph. 1, 3. Plat. Philib. p. 28.— 3) Plut. de plac. phil. 1, 29. Stob. Ecl. phys. 1, p. 218.— 4) Themist. in Aristot. Phys. f. 58. b.

stehendes, dieselbe durchdringendes, formendes und beherrschendes Wesen war, so wird er, obgleich dieß nicht bezengt ist, das Uebel in der Welt auf die nicht völlig zu besiegende Mangelhaftigkeit der Materie zuruckgeführt haben. Bezüglich der menschlichen Seele nahm er wohl an, daß sie nach dem Tode, mit Aufgebung ihrer Individualität, in die Weltseele zurückehre. Seine Lehre gab den Griechen großen Anstoß, besonders war sein Buch "von der Natur" voll von frevelhaft klingenden Reden; denn er hatte darin den als Götter verehrten Naturmächten, darunter selbst dem Helios, göttliches Wesen abgesprochen und die Sonne für eine glühende Steinmasse erklärt 1). Lucian läßt daher den Zeus sagen, er habe neulich seinen Blitz gegen den Sophisten Anazagoras geschleudert, "welcher seine Anhänger beredete, wir, die Götter, seien überhaupt gar nicht" 2).

34. Das fünfte Jahrhundert v. Chr. und insbesondere die Zeit von den Perserkriegen bis zum Ende des Peloponnessischen Kriegs, die Zeit, welche das Leben der saft ganz gleichzeitigen Männer, des Sophokles, Euripides, Sokrates und Thucydides, ausfüllt (480 — 400) — diese Zeit war für das Griechische Bolk die Periode des Glanzes und der höchken Eutfaltung aller der geistigen, diesem begabtesten Zweige der vorchristlichen Menschheit inwohnenden Kräfte. Was aber hellas damals im Vergleiche mit der übrigen Welt war, das war Athen für Hellas: das "Prytaneum Griechischer Weisheit"), dessen Anziehungskraft so start war, daß fast alle geistiger Ueberlegenheit sich bewußte Männer von den verschiedensten Gegenden und Städten dorthin sich wandten, sicher, einen entsprechenden Wirkungskreis und lernbegierige Schüler dort zu sinden.

35. Die Männer, welche damals als Lehrer der Rhetorik und einer populären, für das praktische Leben und die Bedürfnisse der Gegenwart berechneten Philosophie mit großem Beisalle in Athen wirkten, und an der Stelle der früheren Dichter und Rhapsoden Lehrer des Bolks wurden, hießen überhaupt Sophisten. Sie wollten junge Männer besonders für eine fruchtbare Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten und Geschäften der Republik ausbilden; Gorgias, Protagoras, Prodikus und andere erwarben sich auf diesem Wege, von Stadt zu Stadt reisend, in ganz Griechenland Ruhm und Reichthum, und waren bei ihrem Streben, den bisher von den Forschern mehr esoterisch behandelten Vorrath des Wissens zu popularistren, und, wie

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 8. - 2) Lucian. Timon. 10. - 3) Plat. Protag. p. 337.

Sippias fich formlich anbot, auf jede Frage gleich eine Antwort, über jedes Thema eine Rede bereit zu haben, die gefeierten Manner des Tages. Eine eigne philosophische Schule bildeten fie nicht, fie hatten teine gemeinschaftliche Doctrin; jeder trat unabhängig von dem andern auf; überhaupt hatten fie nicht mehr mit einander gemein, als eben burch die Gleichheit des von ihnen ermählten Berufs und der Bedurf. niffe, die fle ju befriedigen unternahmen, bedingt mar. Bas ibnen gablreiche Schuler und Bewunderer erwarb, mar nicht fowohl die Renbeit ihrer Speculation, ale ihre rhetorische Fertigkeit, die Leichtigkeit, mit der fie fich jedes Stoffes formell ju bemächtigen verstanden, Die fubnen, den Ohren und Sitten der Menfchen bisher noch fremden Behauptungen. 3m Gangen mußte bei einem Bolle, deffen Beift hauptfaclich durch die Lecture der mythologischen Dichter gebildet mar, eine fleptische Richtung die Folge ihres Ginfluffes fein, vor Allem in Athen, wo die baufige Berührung mit Fremden die Berichiedenheiten und inneren Biderfpruche des heidnischen Gotterwefens fühlbarer machte, als das darin liegende Bemeinschaftliche.

Blato und Ariftoteles haben dem Namen "Sophiften", den Biele damale ale eine ehrenvolle Bezeichnung betrachteten, die Bebeutung eines oberflächlichen jugleich und unredlichen Lehrens und Behandelns der Speculation gegeben; der Erste besonders schildert fie als eine Bunft dunkelhafter und rechthaberischer Bielwiffer, als Rhetoren, welche in ihren funftlichen Bortragen über die Begenftande der fittlichen und ber natürlichen Belt doch nur Schein und Taufdung verbreiteten, als Manner, deren bochftes Biel der Beifall und die Gunft der Menge mar, und die daber berechnend und charafterlos Gutes und Bofes, Bahres und Falfches in das Gewand fcontlingender Borte und leicht. binfliegender Phrasen ju fleiden wußten. Und doch hat Plato felbft wieder die Cophisten gegen den auch jest noch stehenden Borwurf, als feien fie die eigentlichen Berderber der Bellenischen Jugend gewesen, in Sout genommen; nicht fle, behauptete er 1), feien verantwortlich fur Die Anfichten, welche der Jugend beigebracht murden, fondern das Bolf felbft mit feinem tyrannischen Bahn, wie er fich in den Berfamm. lungen, Berichtshofen, Theatern und fonft fund gebe; die Sophiften lehrten eben blos, mas diefer herrschenden Stimmung angemeffen fei, nichts Schlechteres und nichts Befferes.

37. Für den Beisesten unter den Sophisten galt Protagoras von Abdera (480 — 410 v. Chr.), der zu Athen bei Perikles in hohem

<sup>1)</sup> Rep. 6, p. 492.

Wandelbarkeit, die jedem Bemühen, hier etwas Bleibendes und Allgemeingültiges zu sinden und sestzuhalten, sich entzog. Ze mehr man sich seit dem sechsten Jahrhundert v. Chr. (zum Theil schon früher) mit der Sammlung und Zusammentragung des mythischen Stosses beschäftigte, desto deutlicher zeigte sich, daß es eben nur Trümmer einer älteren Göttersage waren, zerstreute Bausteine eines Gebäudes, die dessen Grund und Aufriß nicht mehr erkennen ließen, und daß spätere kunkliche Combinationen bereits vielsach hier gewaltet hatten. Wie völlig man schon den Schlüssel des Verständnisses verloren hatte, und wie start man, zum Theil eben deshalb, das Anstößige, der Gottheit Unwürdige in den Mythen empfand, das verrieth sich in den eifrig fortgesetzen Bemühungen, dem Uebelstande durch allegorische Deutungen der Homerischen und Hestodischen Gedichte abzuhelsen.

52. Schon um das Jahr 520 v. Chr. trat Theagenes von Rhegium mit der Behauptung auf, in den homerischen und heftodischen Schriften sei neben dem einfachen buchftablichen Sinne noch ein verborgener innerer, den man diviniren konne, angunehmen, mas er in einer allegorischen Erklarung des Götterkampfes in der Bliade durchführte 1). Bornig außerte fich Beraflit über Die "Atheiften", welche Anftog nahmen an der Somerischen Ergablung, wie Beus die Bera zwischen himmel und Erde aufgehangt habe, was doch allegorisch von der Bildung des Beltalls und den Elementen ju verfteben fei 2). Diefe allegorifch phyfifche Deutung des Griechischen Gottermefens murde nun von Metrodorus von Lampfacus, einem Anhanger des Anagagoras, vollftandig durchgeführt; alle Botter follten elementarifche Rorper und phyfische Theile des Universums sein; damit lösten fich dann auch die mpthischen Abenteuer der Gotter und Die Anftogigfeiten der Gotterfage in lauter phyfitalische Thatsachen und Naturphanomene auf 3). Somer, das allgemeine Religionsbuch der Griechen, mußte auch hier den Text bieten, und Metrodorus führte seine Methode felbft an den Belden der Blias durch, die unter feinen Sanden gleichfalls ju physitalischen Rraften und elementaren Combinationen murden. Seitdem murde Diefe Erklarungsweise ein beliebtes Mittel, Schwierigkeiten wegguraumen und den Dichter gegen Bormurfe ju fchngen; bem Aberglauben des Bolles wurde dann die Schuld beigemeffen, daß man diefe poetischen Bebilde als perfonliche Gotter festgehalten habe. Plato indes, in deffen Beit Diefe Erflarungsweise schon febr verbreitet mar, misbilligte fle; er

<sup>1)</sup> Schol. Iliad. 20, 67. Tatian. adv. Gr. c. 48. — 2) Schol. Iliad. 15, 18.
3) Diog. Laert. 2, 11. Tatian. adv. Gr. c. 37.

meinte, in einem wohlgeordneten Staate durfe man die Beschichten von Botterfclachten, von Bera's Reffelung, vom Berabichleudern des Dephaftos und dergleichen "weder mit allegorischer Erklarung, noch ohne fie" gulaffen 1). Die Gottermythen follten, das war Platon's Anficht, nur von allem Unwurdigen und moralifch Schadlichen gereinigt werden; sonft aber scheint er fie als eine den Griechen unentbehrliche Grundlage ihres Botterglaubens, die fich durch nichts Anderes erfegen laffe, betrachtet zu haben. Bie viel freilich von dem gangen Dythenstoffe, wenn man den Platonischen, febr weit greifenden Reinigungsproces durchgeführt hatte, noch übrig geblieben mare, ift eine andere Frage. Blato's Beitgenoffe, Rfotrates, fceint die gleiche Gefinnung gehegt ju haben: in icarfen Borten tadelt er die Boeten, welche den Gottern bofe und fittenlose Sandlungen angedichtet batten; viele von ihnen, bebauptet er, feien folder Blasphemien wegen mit Blindheit, Armuth, Berbannung und andern Unfällen bestraft worden 2).

53. Der Biderwille der Philosophen und mancher Redner und Staatsmanner gegen die vulgare Dichter - Mythologie grundete fich indeß nicht blos auf die dadurch erzeugten unwürdigen Borftellungen von den Gottern; vielmehr wirfte dabei auch mefentlich die Babrnehmung mit, daß diese Bottergeschichten fort und fort jur Beschönigung arger Frevel und verderblicher Unfittlichkeit von Individuen fowohl als von gangen Gemeinwesen gebraucht wurden. Ueber den Mythus von Ganymed's Entführung bemerkt Blato 3): Alle Belt lege Diefe Sage den Rretern gur Laft und halte fie fur die Erfinder derfelben. "Beil nämlich der allgemeine Blaube berrichte, ihre Befege feien von Beus, fo festen fie diefen Mythus noch auf Rechnung des Beus bingu, um an dem Gotte ein Beifpiel ju haben, nach welchem fie auch diefe Bolluft genießen tonnten." Den Rretern fcrieb aber die allgemeine Stimme nur barum Die Erfindung jenes Dythus ju, weil man fie fur die Urheber des fraglichen Laftere hielt, das erft von ihnen aus im übrigen Bellas fich verbreitet habe. Nach Samischem Mythus hatten Beus und Bera dreihundert Jahre lang außerehelicher Liebe beimlich mit einander gepflogen; darauf beriefen fich nun die Camier, um die Sitte, daß Berlobte auch

<sup>1)</sup> Rep. 2, p. 378. — 2) Isocr. Or. 11, p. 309. Bekker. — 3) Legg. 1, p. 636. Daß das in Kreta gesetzlich sanctionirte päderastische Berhältniß, wie Ephorus es schildert, eine Zeit lang ein reines gewesen sei, was Otfr. Müller (Dorier, II, 294) und Hod (Kreta, III, 113) barzuthun sich abmühen, das wird Riemand glauben, der die sehr unzweideutigen Worte des Ephorus (ap. Strab. 10, p. 730), die Zeugnisse des Plato (l. c. und legg. 8, p. 836) und des Aristosteles (Polit. 2, 7, 5) und so manches Andere aus dem Alterthum erwägt.

vor der Che fleischlichen Umgang mit einander pflogen, ju rechtfertigen 1). In dem Platonischen Guthpphron tritt ein Mann auf, der im Begriffe ftebt, feinen eignen Bater vor Bericht anzuklagen, und dem dieß, da er hiemit nur thue, mas Beus an feinem Bater Rronos, Diefer an Uranus gethan, etwas Lobensmurdiges und Frommes zu fein duntt. Dag die Gotter felbft, um ihre Rathichluffe jur Ausführung ju bringen, den Menfchen zu dem fonft als ärgften Frevel betrachteten Gibbruche verleiten, mar fo ju fagen anerkannt, und bei Aefchplus bieg es: Bon gerechtem Betrug ift auch der Gott nicht fern. Da die auf den hermes bezüglichen Sagen diefen Gott besonders als Beschützer und Körderer des Meineids, Betrugs und Diebstahls erscheinen ließen, so fand es Plato für nothig, ju verfichern: Reiner von Beus Gobnen habe jemals an Betrug oder Gewaltthat Freude gehabt und fich mit dem einen ober andern abgegeben, worauf er beifugt: "Es foll fich alfo Riemand von "einem Dichter oder Mythologen zu frevelhaften und trüglichen Bor-"ftellungen über dergleichen Bergeben verführen laffen, und fich ein-"bilden, wenn er ftehle oder raube, fo thue er nichts Schandliches, fon-"bern nur, mas auch Botter felbft mohl thaten" 2). Dag ber große Denter dieß erft einscharfen mußte, zeigt, welche Borftellungen noch immer verbreitet maren.

54. 3m Bolte blieb indeg der Glaube an den bistorifc buchftablichen Ginn und die Bahrheit der Bottergeschichten herrschend, fo lange das Beidenthum bestand. Bom erften Ermachen feines Bewußtfeins an wurde der Beift des Griechen mit Mythen genahrt, nahmen Diefes Mythengewebe seine Gedanken den Typus des Mythus an. nun einer Prufung ju unterziehen, und dabei Gingelnes ju verwerfen, Andres beizubehalten, mare für die Deiften eine ebenfo peinliche als unlosbare Aufgabe gewesen. Daß die Gotter durch phyfische Berbindung mit fterblichen Frauen Sohne gezeugt hatten, mar fo fehr allgemeiner Blaube in des Sofrates Beit, daß diefer vor Bericht feine Bertheidigung gegen feinen Anklager Meletus darauf ftupte 3); ja die Griechen waren bereit, in einzelnen Fallen ju glauben, daß folche Beugungen fich noch immer ereigneten. Der Beros Aftrabatus galt fur ben Bater Des Lacedamonischen Ronigs Demaratus in der Beit der Berferfriege 1); Plato galt unter feinen Bewunderern für einen wirklichen Gobn des Apollo, und man ergablte, daß der Batte feiner Rutter Beriftione, Arifto, in einem Traume gewarnt worden fei, ihr nicht zu naben, bis

<sup>1)</sup> Porphyr. et Eustath. ad Iliad. 14, 296. — 2) Legg. 12, p. 941. — 3) Plat. Apol. Socr. p. 15. — 4) Herodot. 6, 66.

fie den von Apollo empfangenen Sohn geboren haben würde 1). In Sparta war es nicht anders: selbst der Umstand, daß Lysander einen angeblichen Sohn des Apollo zur Erreichung seiner ehrgeizigen Plane als Werkzeng gebrauchen konnte, beweist, wie es dort in so später Zeit, hundert Jahre nach Demaratus, mit dem Volksglauben stand, und wenn Viele die Sache bezweiselten, so gab es doch auch viele Glaubende 2).

55. Wenden wir uns nun zu den hervorragenden Geistern, den Rorpphäen in Poeste und Geschichte, so begegnet uns Pindar zuerst, dessen Bluthe in die Zeit der Perserkriege fällt; er, der Sänger der zu der Götter Ehre geseierten Spiele und der dort gewonnenen Siege, war durch seinen Gegenstand wie durch Reigung und Geistesrichtung angewiesen, alle Einzelnheiten des Lebens auf die Götter zu beziehen; so sehr dieß aber seiner ganzen Poeste eine ernst religiöse Färdung verleiht, so nahm doch auch er mit den Rythen sich große Freiheiten, er unterwarf ste einer mitunter scharfen Kritit; von einzelnen behauptete er, daß sie gleich anfänglich durch schlechte Gestunung entstellt worden seien 3), daß der bunte Lügenschmuck der Rythen die Menschen irre leite, und man erkennt, wie sein ethisches Gesühl durch viele Rythen verletzt war.

Auf der Sohe feiner Beit, mit einem durch genane Renntniß **56.** fremder Boller und Buftande gelauterten und erweiterten Blide, fand Bindar's Beitgenoffe, der Beschichtschreiber Berodot. In fomantender haltung nimmt er die mythische Grundlage der Griechischen Geschichte glaubig an, die gottliche Abfunft ber Griechischen Dynaftengeschlechter ift auch fur ihn Thatfache; jugleich aber behandelt er einzelne Mythen fritisch, wie g. B. das Bunder ju Dodona; der historische Ginn ift bei ihm oft ftarter ale der religiofe Blaube, und feine Naturkenntnig verwehrt ihm, ein Erdbeben gerade als Poseidon's That zu betrachten. Berodot ift aber gleichwohl ein theologischer hiftoriter, der bei jedem Schritte bas Balten der Gottheit in den menschlichen Dingen fieht, und, fo glaubig, ale nur immer einer aus dem Bolfe, in den Orafeln unzweifelhafte Rundgebungen des gottlichen Billens erblictt. Rationalgottern völlig ergeben, drudt er fich boch haufig monotheiftifc aus 1), hierin ohne flares Bewußtfein dem Buge feines eine Ginheit

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 3, 2. Plut. quaest. sympos. p. 717. Origen. adv. Cels. 1, p. 29. — 2) Plut. Lys. 26. — 3) Olymp. 1, 46—54. — 4) Am auffallendsten in der Stelle 1, 31., wo hera die in Frage stehende Göttin ift, und es dennoch heißt: "Der Gott" habe zeigen wollen, daß der Tod für den Menschen das Beste sei.

der göttlichen Weltregierung fordernden Geistes folgend. Beil ihm aber die Götter mangelhafte, beschränkte, selbst wieder der höhern Racht des Schicksals untergeordnete Besen sind, so erscheinen sie ihm zugleich als neidische Rächte, welche, selber nicht der ganzen Fülle der Glückseligkeit theilhaft, auch den Renschen ein hohes Raß des Glückes nicht gönnen, und nicht nur den Uebermüthigen, sondern auch den Schuldsosen, aber allzu Glücklichen, versolgen 1). Diese Ansicht von dem — keineswegs mit der Nemesis zu verwechselnden — Neide der Götter war unter den Griechen sehr verbreitet, weshalb auch Plato und später noch Plutarch sie bekämpsten.

- 57. Benn bei herodot überall der Reid oder die Rache des "Damonion" als die große Triebfeder der Beltereignisse, die Ursache der entscheidenden Katastrophen erscheint, so ist bei dem um ein Menschenalter jüngeren Thucydides die Sphäre menschlicher Selbstbestimmung und menschlicher Motive schon eine viel weitere, der Antheil, der den Göttern an der Geschichte gelassen wird, ein weit geringerer; aber obgleich er, als Schüler des Anagagoras, wie dieser, ein "Atheos" genannt wurde 2), hat doch auch er eine oberste Leitung der menschlichen Geschicke durch die Gottheit anerkannt; so ist ihm denn der unvermeidliche Versall des Athenischen Staates etwas "Dämonisches" 3); und als die schlimmste Folge der großen Pest betrachtet er die Abnahme der Gottessucht").
- 58. Diesen Joniern gegenüber bildet nun der Dorisch-Sicilische Dichter Epicharmus, dessen Bluthezeit von 478 bis 467 v. Chr. fällt, einen lehrreichen Contrast. Bon einem Schüler des Pythagoras, antesas, in diese Lehre eingeweiht, trug er Pythagoraische Ansichten über Gottheit, Welt und Menschenseele poetisch verhüllt in seinen Comodien vor. Seine Theologie war ganz physitalisch: die Binde, das Basser, die Erde, die Sonne, das Feuer und die Gestirne waren, wie Menander sagt b), seine Götter; die intelligente Weltseele ließ er nicht in einem obersten Wesen ruhen, sondern sich allen lebenden, übrigens in beständigem Flusse begriffenen Dingen mittheilen, und bei der durch den Tod bewirkten Scheidung der physischen und geistigen Stosse die aus dem Sonnenseuer gestossene Seele in ihren Urquell zurücksehren 6). Epicharmus liebte aber auch, in seinen Comödien Göttergeschichten komisch zu behandeln; in einem seiner Stücke kam die Fesselung der hera auf einem Zaubersessel durch hephästos vor, der dafür aus dem Olymp verbannt

<sup>1)</sup> Her. 1, 32; 3, 40. — 2) Marcell. vit. Thuc. 22. — 3) Ibid. 2, 64. — 4) Ibid. 2, 52 sqq. — 5) Menandri fragm. inc. 10. — 6) Diog. Laert. 3, 16. — 7) Enn. im Epicharm. p. 180. 175. ed. Hessel.

wird, dann aber, durch Dionpsos trunten gemacht und auf einen Esel gesetzt, unter dem rauschenden Getose begleitender Zechgenossen in den Göttersitz zuruckehrt. Rehmen wir hinzu, daß nach einem zwar späten Zeugnisse 1) alle Philosophen die Sprüche des sententiösen Dichters im Munde führten, so ergibt sich, wie hoch sein geistiger Einfluß anzuschlagen ist, und groß mag die Zahl derer gewesen sein, denen der "kluge Sicilianer", wie Cicero von sich bezeugt, seinen Kerns und Liebslingsspruch: "Sei nüchtern und glaube nichts," in's Ohr und herz geraunt hatte 2).

59. Beiter noch, als ju Spratus, ging ju Athen Die Freiheit ber tomifc bramatifden Boefie in muthwilliger Berfpottung des Gottlichen; es find nicht blos einzelne Dothen, welche Ariftophanes als Stoff lacherlicher Darftellungen benutt, es find Die Gotter felbft, Die ju den Menfchen herabgezogen in allen Thorheiten ihnen gleichgestellt, und fconungelos verhöhnt merden - verhöhnt und bem Gelachter des Bolfes preisgegeben werden von demfelben Dichter, der fich auch wieder als Anwalt alter Sitte und Frommigkeit den Philosophen und Sophisten gegenüber geberdet. Die Sabgier der Botter, welche, gerade fo begehrlich wie die Menschen, ftete die offenen Sande hinhalten 3), ihre Bolluft, welche fie treibt, mit den Tochtern der Menfchen in Liebichaften fich einzulaffen und beimlich zu ihnen zu fchleichen 1), diefe Dinge merden in derbster Beise besprochen; auch Anspielungen auf den Beus. Liebling Banymed fehlen nicht b); in ben "Bogeln" wird eine religiöfe Reierlichkeit mit Bebeten und Opfern dargestellt, deren fatprifche Frivolitat alles Dag überfteigt; weiterhin lagt der Dichter eine Sungerenoth unter ben Gottern ausbrechen, feitbem bie Menfchen ihnen nicht mehr opfern und auch fein Opferduft mehr zu ihnen durchdringen tann 6); und wenn überhaupt die Duldung Diefer Liceng ber fomischen Bubne ein nicht leicht zu erklarendes Phanomen ift, fo wird bei dem zulet ermahnten Luftspiele das Rathselhafte noch dadurch erhobt, daß die Aufführung deffelben in die Beit unmittelbar nach den Mpfterienfreveln und hermenverstummelungen fiel, als man in Athen, argwöhnisch und leiden. ichaftlich aufgeregt, faft Jeden, ber eines Religionsvergebens angeklagt wurde, sofort auch verurtheilte.

60. Wie wenig indes der Religionseifer, den man damals in Athen jur Schau trug, auf irgend einer tieferen, inneren Ueberzeugung

<sup>1)</sup> Jamblich. vit. Pyth. 29, 166. — 2) Cic. ep. ad Att. 1, 19. Clem. Alex. Strom. 5. p. 258. — 3) Eccles. 779 — 783. — 4) Aves 556 sqq. — 5) Pax 708. — 6) Aves 848 sq. 1515 sq.

rubte, das zeigte fich in der Duldung, ja in der gunftigen Aufnahme, welche dem gleichzeitigen Euripides, "dem Philosophen der Bubne," an Theil murde. Bahrend der Bahrfager Diopeithes den Bollebefclug burchfette, daß die, welche nicht an die gottlichen Dinge glaubten und welche Metaphpfit lehrten, den Gerichten angezeigt werden follten 1), und nachher das Bolf durch eine mit blinder Leidenschaft betriebene Untersuchung viele Familien wegen vermeinter Myfterien. Entweihung in's Unglud fturgte - durfte der Schuler des verurtheilten Anagagoras die Lehren einer dem Gotterglauben feindlichen Phyfit von der Bermablung des himmels und der Erde, von den Beugungefraften der Ratur, vom atherischen Birbel auf die Buhne bringen. Er durfte in einer Beit, wo alle "Meteorosophie" schon ale Botterleugnung galt, ben gludlich preisen, der die "ewigen Beltordnungen, ihren Plan und ihre Befete" beschaue; freilich warnte er auch zugleich vor "ben frummen Irrmegen der Naturphilosophen, deren bethörte, von feiner Ginficht begleitete Bunge über die unfichtbaren Dinge dentele" 2). Bobl erregte er einmal die Entruftung der Auschauer, als er feine "Delanippe" mit den Borten beginnen ließ: "Beus, wer er auch fei, denn nur vom Borenfagen weiß ich um ibn," und er mußte dem Berfe eine erträglichere Bendung geben, deren Fronie doch Jedem fühlbar mar; aber es erregte teinen Anftog, ale in den "Trojerinen" Befabe außerte:

> "Ber du auch feift, schwer auszufinden dem Berftand, Beus, ob Naturnothwendigfeit, ob Menschengeift" 3).

Nur eines von beiden also sollte der "Bater der Götter und Menschen" sein, entweder das blind in der Natur waltende Gesetz der Nothwendigkeit, oder das intelligente Princip im Menschen. In demselben Drama folgen sich Schlag auf Schlag die fühnsten Aussälle auf Zeus und die Götter, welche in Troja ihre Heiligthümer der Jerstörung preisgegeben, und start wird es gesagt, daß aller Dienst der Götter vergeblich sei, daß Opfer und Beihungen keinen Schutz gewähren gegen das Verderben.

61. Wenn Zeus für Euripides nur die Bedeutung eines tosmogonischen Princips hatte, und sich ihm in den Aether auflöste, so konnte die Persönlichkeit der übrigen Götter keinen andern Werth für ihn haben, als den, der in ihrer Brauchbarkeit für seine dramatische Maschinerie lag. Daß er sie theils für bloße Naturkräfte, theils für allegorische Figuren genommen, läßt er hie und da durchblicken, wie wenn er Selene zur Tochter des Gelios macht, wenn er die Musen in Attika von der Harmonia geboren werden läßt, und Demeter und Dionpsos in die

<sup>1)</sup> Plut. Pericl. 32. - 2) Fragm. inc. 153. 158. - 3) Troad. 886.

Elemente, benen fie vorsteben, auflost 1). Dabei betampft er aber Die Drithen, welche den Gottern gemeine Bolluft, Blutdurft und Rach. fucht aufburden, als die Erfindungen ungludlicher Dichter. "Benn die Botter Schlechtes thun, fo find fie feine Botter," erflatt er furzweg 2), und mit einer jugleich poetischen und fittlichen Energie tritt er bem Bollsmahne entgegen, als ob man "täglich Bofes thun, und boch ben Bottern fich verbergen", der Meineidige und Morder mit leichter Bugung ftraflos ausgeben tonne. Scharf und fuhn außert er fich über Die Ernglichkeit der Mantit, felbft der Apollinischen, namentlich in ber gleich nach der Sicilifden Rataftrophe gedichteten "Glettra" 3), als dem Bolle feine Bethorung durch taufchende Bahrfagerei noch in frifchem, schmerzlichem Andenten ftand. "Der beste Geber ift, wer gut ju urtheilen weiß" b), fagt er in faft unverhullter Berachtung bes gesammten Bahrfagerwefens, und feiner Delanippe legte er eine formliche Erorterung und Biderlegung ber gangen Doctrin von ben Prodigien in ben Mund. Da er an eine Borfehung und gottliche Leitung der menfchlichen Geschide nicht glaubte, fo brachte er auch diefen Unglauben in dreifter, theils avodiftisch behauptender, theils fleptischer Form auf Die Bubne. Richt nach Frommigfeit, heißt es bei ihm, bestimmt bas Loos des Menfchen fich, fondern Alles erbeuten die, welche nur verwegen und gewaltthatig jugreifen b). Sind doch auch die Gotter begierig nach Bewinn, und wird ber Gott bewundert, der bas meifte Gold in feinen Tempeln hat 6). Die menschliche Seele war ihm der mabre Bott, fle ftammt aus der atherischen Beltseele, und ift insofern unfterblich, d. b. fie tehrt nach dem Tode in den Aether gurud, wobei an eine perfonliche Fortdauer nicht zu benten ift 7). Sier werden seine Meußerungen über ben Berth bes Lebens und das Jenfeits fcmantend und widerfprechend: bald übermaltigt ihn das troftlofe Gefühl individueller Berganglichfeit, und in diefer Stimmung ift ihm das irdifche Leben das allein reale, Der Todte ein nichtiger Schatten 8); dann aber gedenft er wieder Der Philofophenlehre vom Aufgeben und Fortleben in der Beltfeele, und wirft in Beraflitischer Beise die Frage bin: Ber weiß denn, ob nicht das Leben Sterben ift, Todtfein aber da unten für Leben geachtet wird? 9)

62. So tonnte denn Aristophanes ohne allzuarge Uebertreibung von

<sup>1)</sup> Phoen. 180. Med. 831. Bacch. 274 — 285. — 2) Belleroph. fragm. 23. — 3) Electr. 399. 971 sq. 1300. — 4) Fragm. inc. 128. — 5) Hippol. vel. fr. 1. 2. — 6) Philoct. fr. 6. — 7) Helen. 1023. — 7) Meleagr. fr. 19 und die Stellen bei Valckenaer. Diatrib. in Eur. fragm. p. 140. 141. — 9) Polyid. fragm. 7.

ihm sagen: er habe die Manner überredet, daß keine Götter sein! Sei es nun, daß der Dichter selbst gegen Ende seiner Lausbahn ? Nothwendigleit des Einlenkens bei der in Athen herrschenden Stimm gefühlt, oder daß wirklich eine Sinnesänderung mit ihm vorgegangen genug: sein lettes Drama, "die Bacchen," ist eine Art Palinodie, in i die überlieserte positive Religion gegen das Bernünsteln des Rense in Schutz genommen wird; freisich ist es gerade der leidenschaftli wild ausschweisende Dionnsos-Cultus, an den der Dichter seine religi conservativen Ergießungen knüpst, und das widrige Bild von Baischem Taumel ersaster Breise, welche hier als Ruster ächter Frömmig vorgeführt werden, läßt den Gedanken, daß es ihm mit dieser Berklichung altererbter Religiosität innerer Ernst gewesen sei, kaum austom Sicher aber ist, daß seit Homer kein andrer Dichter so mächtig nachhaltig auf die Lebensanschauungen der Griechen eingewirkt hat Leuripides.

**63**. Andere verhalt es fich mit feinem Beitgenoffen und Ra bubler, mit Cophofles. Diefer zeigt fich burchaus als einen tr. glaubigen Berehrer und Berberrlicher der vaterlandischen Gotter, immer erscheint der Denfch in feinen Dramen als das zwar fre foliegende, julegt aber doch, wenn auch bewußtlos oder widerwillim Billen der Götter vollstredende Berfzeug. Das Duntel in den 2 ber menschlichen Schidfale aufzuhellen, ein ftete gerechtes Balten Gottheit nachzuweisen, versucht er nicht; im Gefühle der Unmöglich aus bem Rreife ber berrichenden Religionsideen beraus Diefes Ra au lofen, empfiehlt er ruhige, bescheidene Ergebung in das Unver liche. Ift indeg das Fragment ale acht zu betrachten, worin er Belios fagt, die Beifen nennten ihn den Erzeuger der Gotter Bater des Universum 2), dann mußten wir auch bei ihm annehmen, feine dem Staatscultus entsprechende Behandlung ber Bolfegotter : aus Accommodation, als aus eigner Ueberzeugung berborgegangen 3m Gangen bewegen fich feine 3deen über die Gotter in einem er Rreife; die Rundgebungen Diefer Botter bestehen bauptfachlich in Strafen, mit welchen fie den Bermeffenen beimfuchen, dem Berder das fie über den Sorglosen verhängen. Und wenn in seinem Debi auf Rolonos in den letten Schidfalen bes ichuldlos ungludlichen I ders eine Euthanafia dargestellt wird, die, der driftlichen Todesidee hoffnung fich nabernd, dem Beidenthum fonft fremd ift, fo werden andrerseits in seinem "Ajas" ftart an die ethische Rangelhaftigfeit

<sup>1)</sup> Thesmoph. 457. - 2) Fragm. 772.

Enthischen Götterthums gemahnt; es genügt, die Rolle zu erwägen, welche Schne in seinem "Ajas" spielt, und ihre Aufforderung an Odysseus, sich spielten an dem Unglud und der Erniedrigung des von ihr mit Balufan geschlagenen Gegners zu weiden.

64. hier ift es nun jum richtigen Berftandniffe bes Griechischen Miginebewußtseins und der Bechfelwirfung von Religion und Phibiobie unerläßlich, die in einander greifenden Borftellungen vom Midfale, vom Reide der Götter, vom Ursprunge des Men und dem Gundenfalle der Menschen genauer zu bebiten. Die Borftellung, daß die Gotter eifersuchtig feien auf die kniden, daß hohe Auszeichnung, perfönliche Ueberlegenheit, weil damit the Whangigkeit des Sterblichen von ihnen fich mindere, ihr Disfallen tiege mb dem Menfchen fcwere Schlage von ihnen augiehe - biefe Antelmg findet fich schon bei homer, ohne dort mit irgend einem raften Schuldgefühle vertnüpft ju fein, das fich doch fonft da, wo der tenf fein Berhaltniß zu einer ungnädigen, verfagenden, zurnenden thit naber bestimmt, aufzudrangen pflegt. Bei Berodot ift, wie berit erwähnt, die Anficht vom Reid der Gottheit, welche großem auf dem guße zu folgen pflegt, wie ein aus allgemein menfch-Mar Cfabrung gezogenes Axiom bingeftellt. Wenn fpater Blaton be-Juptete, daß der Reid im Chore der Götter feine Statte finde, fo trat mit einer noch immer fehr verbreiteten Anficht entgegen, einer An-🊧 bie dem verdunkelten Gottesbewußtsein auf der Stufe, auf welcher 🗯 mit orientalischem Dualismus unbekannten Griechen fich befanden, muticlich ift, daß fle noch lange fich unter ihnen erhielt, und erft dig verdrangt murde, ale der Glaube an die Existenz und Ginmiting bofer Damonen allgemeiner geworden war, und man nun jene brigniffe, deren Urfache früher im Reide der Götter gesucht worden bat, auf Rechnung Diefer Mittelwefen fegen tonnte.

65. Alle auf Bergötterung der Naturwesen beruhenden Religionen wise einen fatalistischen Bug haben, denn die unabänderliche Satzung, ie in strenger Geschmäßigkeit sich bewegende, unbeugsame Ordnung, elde die Natur ausweist, muß der Mensch auch auf die Naturgottiten übertragen; je mehr aber diese Götter zu voller, anthropomorischer Persönlichkeit sich entwickeln, desto entschiedner tritt auch das ment der freien Selbstbestimmung an ihnen hervor, und überwindet naturalistische Fatum. Da indeß auch diese ganz persönlich gesten Götter doch immer nur gewordene, in der Zeit entstandene

<sup>1)</sup> Odyss. 4, 170; 23, 210; 13, 125.

Befen find, da die Griechischen Theogonien mit Theomachien verbunden find, und eine Succession von Botterdynastien gelehrt wurde, fo fab fich ber Griechische Beift doch wieder ju der Annahme einer dunkeln, hinter und über diefen, einmal nicht dagewesenen also beschränkten, Gottern fiebenden Racht gedrangt. Satte boch felbft Beus gleich ben andern Bottern feine Schranten; er war doch immer felbft nur Giner von Bielen, ein in der Reit entstandener Gott; die Reiche des llebels und des Todes maren auch für ihn unbezwingbare feindliche Rachte, obgleich er und feine Botter fur fich meder ber einen noch der andern unterworfen maren. Diefe Schidfalemacht, Anaute, Aifa, Moira, Die fich in der Griechischen Borftellung nie gur rechten vollen Perfonlichfeit ausbilden fonnte, ift demnach felbst unfrei, sie will und vollbringt das Nothwendige nicht aus freier Babl; fle murde fonft boch nur ein Gott unter den übrigen freien, gang perfonlichen Bottern fein, und alfo gulest unvermeidlich mit Beus ausammenschmelgen; hatte fich Diefer Proces in der Griechischen Borftellung vollzogen, dann mare der Polytheismus allmalig in Monotheismus übergegangen, und die übrigen Gotter maren ju Damonen ober Engeln berabgefunken.

66. So nehmen wir denn im Griechischen Religionsbewußtsein und in der Religionspoesie, die theils Quelle, theils Spiegel des Bolts. glaubens ift, ein ftetes Schwanken zwischen einem leblosen, Alles, auch Die Botter beherrichenden Beltgefepe und zwischen der perfonlichen, nach Reigung und Billfuhr, ober nach Beisheit verfahrenden Racht ber Baren die Götter als schlechthin und in Allem der Racht des Berhangniffes unterworfen betrachtet worden, fo murde man fich nicht die vergebliche Dube gegeben haben, bei machtlofen und gebundenen Göttern mit Opfern und Gebeten Gulfe ju fuchen. batten also ihre beschränkte Sphare, inuerhalb welcher fie frei malteten. Bei homer lentt Beus mitunter bas Schidfal nach feinem Billen, wenigftens scheint es so, aber er muß sich auch wider seine Reigung der Rugung beffelben beugen. Benn die Schicfalsftunde bes Menfchen getommen, tann auch ein Gott, fo febr er den Menfchen liebt, ibm nicht belfen 1). Benn homer den Beus ausrufen läßt, der Mensch sei das Bejammernswerthefte von Allem, was auf Erden frieche und fliege 2), fo ift nicht er, der Gott, es, der diefes flagliche Loos, das schlimmfte von allen, dem Geschlecht, ju dem doch auch viele Sohne und Abfommlinge des Beus gehören, bereitet hat, fondern "das unerbittliche Schickfal". Eine Ergablung bei Apollodor zeigt, wie Beus einen Ausweg

<sup>1)</sup> Iliad. 17, 446. — 2) Odyss. 3, 236 — 238.

suchen mußte, um entgegenstehende Satungen des Schidsals miteinander auszugleichen i); man möchte sagen, Zeus verhalte sich da wie das beseelende Clement zu dem geist- und bewußtlosen Schickslöstoffe. Er vollzieht und gestaltet im Einzelnen die Augungen der allwaltenden Moira.

67. Um die Zeit der Berferfriege icheint die Borftellung von der unabanderlichen Dacht bes Schidfals, "bem ju entflieben auch fogar einem Gotte unmöglich fei" 2), ftarter hervorgetreten ju fein; das baufige Befragen der Orafel mußte dazu mitwirfen, denn der Spruch des Drafels war ein Berhangniß, das durch nichts, durch feine Opfer und Bitten mehr gewendet werden tonnte, fondern unausweichlich fich erfullen mußte. Die Reigung der Menfchen überhaupt, die fittliche Berantwortlichkeit fur ihre bofen Thaten von fich weg und auf irgend eine außer ihnen befindliche Dacht zu ichieben, war bei den Griechen nicht minder geschäftig ale bei andern Bolfern; und fo fehlt es benn nicht an Stellen, in denen die bofe, fluchwurdige That damit entschuldigt wird, daß der Trieb gur Begehung mit unwiderstehlicher Gewalt vom Schickfale oder von den Gottern in die Secle des Menfchen gelegt worden fei. Es ift nur eine andre Bestalt diefes Strebens, wenn, wie g. B. bei Berodot geschieht, die Unthaten des Menschen als die Bormande erscheinen, welche die dem Schidfal dienende Gottheit gebraucht, um ihn gemäß dem ohnehin vorherbestimmten Berhangniß in's Unglud zu fturgen 2). Bu ben Schidfalemachten gehörte daher auch "Ate", die Beiftesbethorung und Berblendung, die den Menfchen, ju Berbrechen verleitend, in's Berderben bringt.

68. Bei den Tragifern Aeschilus und Sophokles hat das Fatum eine sittlichere Bedeutung angenommen, nämlich theils die einer voraus, bestimmten Weltordnung, an der der Einzelne, weil er kurzsichtig oder übermüthig sich gegen sie auslehnt, oder sie zu umgehen versucht, zu Grunde geht, theils auch die einer Schuld und des damit verbundenen Fluches, welcher, von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkend und immer neue Frevel erzeugend, endlich ein ganzes Haus in den Untergang reißt. Mitunter wird nun Zeus als oberster Gebieter und Lenker des Schicksals dargestellt 4), oder beide, Fatum und Zeus, erscheinen als identisch; jenes ist nichts anderes als der Nathschluß des Zeus selbst 5); im Prometheus aber ist selbst der höchste Gott, gleich allen übrigen Wesen, der über ihm stehenden Racht des Verhängnisse unterworsen; er fürchtet

<sup>1)</sup> Apoll. 2, 417. — 2) Herod. 1, 91. — 3) Cf. Ibid. 1, 8; 4, 79. — 4) Aeschyl. Agam. 1485. Suppl. 822. — 5) Ibid. Suppl. 1047. Eumen. extr.

seinen Beschluß oder die Erfüllung des von seinem Vater Aronos gegen ihn geschleuderten Fluches und sucht ihn von sich abzuwenden.

69. Baren nun auch die tragischen Dichter im Bangen Die Borstellungen vom Schickfale zu veredeln und das Princip der freien Beusherrichaft über die menschlichen Dinge einzuprägen befliffen, fo brachte es das Griechische Bewußtsein doch zu feiner Theodicee, und mochte auch in gewiffen Momenten ober bei einzelnen Mannern die 3dee einer ethischen Beltordnung bligartig aus dem umgebenden Duntel bes polytheiftischen Mythen - und Gotterwesens auflenchten, fie marb gleich wieder verfinftert und verunstaltet. Der hauptgrund lag barin, daß den Briechen ein lebendiger Begriff vom Befen bes Bofen, ber Sunde, und die Einficht in deffen Ursprung mangelte. Gelbst die Sprache bot teine pracifen Bezeichnungen fur bas moralisch Bose, Die Sunde, dar; dasfelbe Bort galt auch fur das phyfifche lebel, und ebensomenig tonnte bas positiv Bofe von dem Schlechten oder Geringen sprachlich gesondert werden. Drei hauptzuge find es, welche die Befinnung und das Berhalten des Beidenthums in Bezug auf die Gunde und das Bofe bezeichnen: es wird einmal als etwas Unschuldiges dargeftellt; oder es wird die Schuld von dem Menschen hinweg auf die Gottheit geschoben, oder endlich es wird als unüberwindlich angesehen. Benu daber ber Grieche, vor der Dacht der Gotter fich bemuthigend, einmal anerkennt, daß am Ende doch alles Gute von ihnen tomme, fo pflegt er auch das Bofe, das er an fich felber findet, auf ihre Rechnung gu fegen, wie g. B. Theognis es ausspricht: Ohne den Damon fei der Menfc weder schlecht noch gut, und die Gottheit felbst sei es, welche Die Sybris, den Uebermuth, als erftes Unbeil, den Menschen mitgegeben habe 1). Die Lehre des Aeschplos: "Ein Gott schafft schuldig Sterbliche, wenn er ein Saus von Grund aus ju verderben finnt," - hielt Platon, das Berderbliche Diefer Borftellung von einem den Gottern inwohnenden Satanischen Buge durchschauend, für so bedenklich, daß er in seinem Staate die Junglinge fo etwas horen ju laffen verbot 2). Wie mechanisch und außerlich die Griechen ben Begriff der Befledung, fo wie den entsprechenden der Reinigung nach begangener Frevelthat auffaßten, ift bereits gezeigt worden.

70. Rein Bolt hat das Unbefriedigende, Troftlose des irdischen Daseins, bas allgemeine Elend der Menschen lebhafter empfunden, starfer kundgegeben, als das der Griechen. Wie oft sprechen ihre Dichter 3),

<sup>1)</sup> Theogn. v. 165. 151. 540. — 2) Rep. p. 380. — 3) Odyss. 18, 130. Philem. ap. Stob. Floril. 98, 17.

Geschichtschreiber, Philosophen es aus, daß der Mensch von allen Geschöpfen das beklagenswertheste sei, daß Erde und Meer voll Unheil und nirgends ein Aspl für die vielgequälten Sterblichen sei. Mit dem düstern Gedanken: das Beste sei, nicht geboren zu werden, das Nächsbeste, recht früh zu sterben, hatten die Griechen troß ihrer sonstigen beiteren Aufsassung des Lebens sich vielsach vertraut gemacht, das hatte selbst ihrer Götter einer, Silen, dem Midas als die wahre Lebensansicht verfündet ); es war das, wie Aristoteles sagt, in Aller Rund und schon seit langer Zeit Allen bekannt; und in der That slocht sast jeder ihrer berühmteren Dichter den Ausspruch seinen Werken ein 2). Oder man sagte: Wen die Götter lieben, der stirbt in früher Jugend 3). Oder in andrer Wendung, wie Euripides: den Reugeborenen sollte man beweinen, den Gestorbenen aber mit Freude und Glückwünschen zu Grabe tragen 4).

Es ift das Bewußtsein von der Gitelfeit und Bergeblichkeit menschlicher Bestrebungen, bas Gefühl ber inneren Leere eines Daseins, welches nicht von einem großen, Alles bestimmenden und dem Leben erft Inhalt und Bedeutung verleibenden religiblen Gedanten getragen wird - was in diefer truben und finfteren Anschauung fich ausspricht. Sat das Befühl einer allgemeinen Schuld und in unfrer Ratur wurzelnden Sundhaftigfeit dabei mitgewirft? Bir muffen dieg verneinen; es laffen fich zwar ein paar Aeugerungen, in welchen eine Erkenntnig der gemeinsamen angeborenen Gunde ju liegen icheint, beibringen, wie bas Bort Demofrite: "daß der gange Mensch von seinem Ursprunge an Rrantheit fei" 5), was jedoch der Philosoph von Abdera gnnachft ficher in phyfifchem Ginne gemeint bat, wenn er auch ben ethifchen nicht gang ausschloß; dann ein Ausspruch des Enrivides, daß bas Bofe allen Denfchen eingepflangt fei 6). Aber im Bangen nahm der Grieche bas fittlich Bofe viel ju leicht, empfand bas Gefet der Gunde in feinen Gliedern viel zu wenig, ale daß ibm eine Babrheit, gegen die der menschliche Stolg fich fo febr auflehnt, batte flar werden tonnen. 3ft boch auch tein Bolf in der Beschichte den Griechen in der Reigung und Gabe gleichgekommen, das Bofe unter finnlich angenehmen, afthetifch fconen Formen ju verhullen, und es bann um diefer willen ju entschuldigen.

<sup>1)</sup> Plut. Consol. ad Apoll. c. 27. — 2) Bacchyl. fr. 2. ap. Stob. Floril. 98, 27. Eurip. Belleroph. fr. ibid. 39. Soph. Oed. Col. 1225. Alexis ap. Athen. 3, 97. Theogn. Gnom. 425. — 3) Menand. p. 48. Meinek. Hypsaei fr. ap. Stob. 98, 24. — 4) Eur. Cresph. fr. 13. cf. fr. inc. 160. — 3) Ap. Pseudo-Hippocr. ep. ad Demaget. t. III., p. 10. Kühn. — 6) Ap. Stob. Floril. 10, 17.

einnehmen sollte, im Sinne gehabt habe. Sicher indes ift, daß in dem Schluß-Drama die Befreiung des Titanen durch einen zwischen ihm und Zeus geschlossenen Friedensvertrag vermittelt ward, womit dann wahrscheinlich auch eine Milberung in der Gefinnung des obersten Gottes gegen das Menschengeschlecht in Berbindung gebracht war.

77. Daß überhaupt eine Fortbauer bes Denfchen nach bem Tode stattfinde, war bekanntlich die alte, allgemeine Ueberlieferung, aber weber von einer allen Sterblichen bestimmten Bergeltung nach dem Tode, noch von reinigenden und bugenden Strafen hatten Die Griechen der homerifden Beit eine Borftellung. Mur einzelne, bervorragende Frevler gegen die Gotter find es, die bei homer im entlegenen Grebus gepeinigt werden; bei Befiod leben die fruberen Befchlechter ber Menfchen zwar fort, bald als gute Damonen, bald als Seelen feliger Menfchen, und wieder ale heroen; aber indem er ethifche Bflichten einschärft, verweist er doch nicht auf eine jenseitige zu erwartende Bergeltung, fondern nur auf die in Diefem Leben waltende Berechtigfeit. Die Borftellungen ber Jonischen Philosophen mußten, wo fle nicht geradezu materialiftifch maren, untlar und fcmantend fein; bem Thales war das, was er Seele nannte, nichts weiter, als eine bewegende, in dem Thierischen und Anorganischen eben fo gut als im Menschen wirt. fame Rraft; daber feine Meußerung: Der Magnet muffe eine Geele haben, weil er das Gifen angiebe. Ueberhaupt mar der Begenfat von Seele und Rorper jenen Dentern noch nicht jum Bewußtsein getommen. brachten es nur ju der Borftellung, daß die Seele ein besondere fubtiler ober reiner Beftandtheil ihres Urftoffes fei. Dem Anagimenes ift die Seele Luft, die den Menschen jusammenhalt, wie Sauch und Luft die ganze Belt zusammenhalt 2), und Diogenes von Apollonia nannte die Luft geradezu Scele und Dentthatigfeit 3). Ber aflit nannte Die Seele das Unförperlichfte; fle mar ihm also nicht schlechthin forperlos, vielmehr ein aus dem Beltgangen aufsteigender Dunft, eine Gecretion feines feurigen Urelements, weshalb er die trodene (bem feurigen Buftande am meiften fich annahernde) Seele fur die weifeste und beste erflarte, und ihre Erfenntniffraft aus ihrer rafchen Beweglichfeit ableitete 4). Benn er außerte, unfer jegiges Leben fei in Bahrheit Tod, der fogenannte Tod aber ein Gingehen jum Leben; wenn er denfelben Bedanten mythisch eingefleidet fo aussprach: Bir leben den Tod der

<sup>1)</sup> Opp. et Dies v. 121 — 124; 141 — 142; 166 — 173; 213 — 380. —
2) Plut. Plac. Phil. 1, 3. — 3) Fragm. 4. ap. Panzerbieter. — 4) Aristot. de anim. 1, 2. Plut. Plac. Phil. 4, 2. Bruchft. 61, 62 in Schleiermacher's heraflit.

Sötter und sterben ihr Leben, oder: die Menschen seien sterbliche Götter, die Götter unsterbliche Menschen 1) — so meinte er dabei nicht eine bei seinem Spsteme undenkbare individuelle Fortdauer der Seelen nach dem Tode, sondern er betrachtete den Sonderzustand dieses Lebens als eine Fesselung und Losreißung von dem allgemeinen Naturleben, der daher im Vergleich mit diesem höhern Leben Tod zu heißen verdiene. Ueberhaupt sahen die Jonischen Philosophen in der Seele des einzelnen Menschen nur einen Theil oder Ausstuß der im Universum sich kundgebenden Lebensstraft; beim Tode des Leibes sloß dieser Theil in das Ganze, dem er ursprünglich angehörte, zurück.

78. Solchen Borftellungen gegenüber mußte Die Orphisch : Bothagoraifche Lehre ernftere, ethisch gebildete Beifter um fo mehr angieben, denn in dieser hatten doch zwei wichtige, dem menschlichen Sehnen und Erfennen tief eingepflanzte Bahrheiten ober Ahnungen eine Geftalt gewonnen, die Erinnerung nämlich an einen früheren Gundenfall und bas Bewußtsein, daß die unfterbliche fouldbefledte Seele einer gauterung beburfe, und erft nach vollbrachter Buge wieder in die Rabe der reinen und beiligen Gottheit gelangen konne. Das Dogma nun, daß die Seele wegen früherer Schuld fich im Leibe wie in einem Grabe ober Rerfer befinde, bis fie ibre Schuld abgebußt habe, fcreibt Blaton ausdrudlich den Orphifern gu, und daß es in ein bobes Alterthum binaufreiche, ift nach bem Reugniffe des Philolaos, der die "alten Theologen" als deffen Berfundiger nennt, nicht zu bezweifeln 2). Aus diefer Quelle bat Bindar gefcopft, ber überhaupt unter den alteren Griechen die bestimmteften bis in einzelne Buge ausgemalten Borftellungen über Bericht und Bergeltung nach dem Tode, den Rreislauf und die Reinigungen der Seele ausgesprochen. Die Infeln der Geligen weifet er ju emigem Benuffe denen an, "welche es vermocht haben, bei einem dreimaligen Leben auf der Ober = und Unterwelt die Seele völlig rein von allem Unrecht ju erhalten." Dagegen erscheinen die Beifter der Frevler nach dem Tode vor dem Richterftuble eines unterirdifchen Richters, von dem fie ju fcwerer Strafe verurtheilt werden, und gieben unftat über die Erde in blutiger Qual umber; "die aber, welche Berfephone von der alten Gundenschuld befreit, beren Geelen sendet fie im neunten Jahre wiederum zur obern Sonne herauf; aus ihnen fproffen machtige Ronige und Manner voll Rraft und Beisheit, welche von der Nachwelt unter den Menschen beilige Beroen genannt

<sup>1)</sup> Ap. Clem. Al. Paed. 3, p. 215. — 2) Plut. Cratyl. p. 400. Philol. ap. Clem. Strom. p. 435.

werden" 1). Diese Borftellung von der Rudtehr der Seelen in bestimmten Beitraumen, bis fie zu seligen herven werden, tommt der des Empedostles febr nabe.

Mit plumper Sand gerriffen die Atomiften diefes Bewebe von 79. hoffnungen und Phantaften; Die Geele, fagten Leutippos und De= motritos, besteht aus tugelformigen, feurigen Atomen, deren Bufammenhang mit dem Tode fich lott, und wenn die Menschen im Bewußtsein ihrer bojen Thaten, vor dem, was nach dem Tode folgen foll, fich fürchtend, ibr Leben in Angft und Schreden zubringen, fo find das felbft erfonnene Lugen 2). Das Buch des Demofritos vom hades follte ohne Zweifel ben "Aberglauben" einer unterweltlichen Existenz der Seelen widerlegen, und die Falle, welche von wieder lebendig Gewordenen erzählt wurden, aus phyfichen Ursachen erklären. Ebenso wenig als die Atomisten konnten die Eleaten eine mabre Unfterblichkeit der Seele annehmen, da fle nur eine einfache, unwandelbare Ureinheit fannten, außer und neben welcher jede Existeng von Gingelmefen nur taufchender Schein fein follte. Dochte nun Diefes einfache Urmefen als reiner Beift oder als bentender Stoff gedacht werden, für eine perfouliche Fortdauer felbstbemußter Beifter mar in Diefem Spfteme fein Raum. Am erften batte Anagagoras, ber fein Berftandesmefen, den "Rus", fo bestimmt von der Materie, dem Aether, unterschied, und den fich felbft bewegenden Beift flegend und herrschend über den Stoff ftellte, eine Unfterblichfeitelehre ju entwideln vermocht; aber er scheint doch nur einen allgemeinen unendlichen Beift, an welchem alle einzelnen Bernunftwefen in boberem oder geringerem Grade Theil hatten, gelehrt zu haben, wonach er beim Tode eine Refusion der ein= zelnen Seelen in den allgemeinen Beltgeift annehmen mußte 3).

80. Auffallend ist es besonders, daß Gerodot, dessen Weltansschauung doch ganz von heidnisch=religiösem Glauben durchdrungen war, über die Unsterblichkeit ein Schweigen beobachtet, welches die Annahme, daß ihm dieser Glaube fremd gewesen, wenigstens sehr wahrscheinlich macht. Die Aegypter sind es nach ihm, welche zuerst den Satz ausgesprochen, daß die Seele unsterblich sei; ihre Lehre von der Seelenwanderung haben "einige Hellenen" entlehnt und als ihr Eigenthum vorgetragen. Aber auch an den Geten erwähnt er es als etwas Besonderes, daß sie an die Unsterblichkeit glaubten \*). Man wird dadurch zu dem Schlusse getrieben, daß er diesen Glauben nicht als ein der Hellenischen Nation überhaupt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Olymp. 2, 57 (105) sqq. Thren. fragm. 95 — 98. ap. Bergk. — <sup>2</sup>) Stob. Serm. 119, p. 603. Cic. Tusc. 1, 11. 34. Lucian. Philopseud. 32. — <sup>3</sup>) Simplic. ad Arist. Phys. f. 33. 35. — <sup>4</sup>) Herod. 1, 123; 4, 93.

gemeinsames Eigenthum betrachtete. Wir hören nun aber von Platon, daß zu seiner Zeit die Griechen gewöhnlich die Sagen vom Hades und den dortigen Strasen, so lange sie gefund waren, für lächerlich hielten, aber wenn sie den Tod sich nahe wähnten, doch der Angst davor sich nicht zu erwehren vermochten 1). Die Meinung, daß die Seele beim Tode wie Lust oder Rauch versliege, oder in völliges Nichts versinke, war allerdings so verbreitet, daß der Thebaner Rebes sie die Borstellung des Boltes nennt 2). Wie es bei den Gebildeten jener Zeit stand, zeigt die Berwunderung, mit welcher Glauson das Wort des Platonischen Sotrates, daß die Seele unsterblich, als etwas Neues und nie Sehörtes aufnahm 3). Aber Platon's Berufung auf die alte Ueberlieferung, auf die Sagen, die Dichter und Gesetzgeber macht es wahrscheinlich, daß die Zahl derer, denen diese Autoritäten noch galten, immerhin groß gewesen sein sei 4).

81. Alles erwogen, ift das Bahrscheinlichste, daß Sotrates bezüglich der Fortdauer der Geele nicht weiter als bis zu einem Bunfche, einer Bermuthung und hoffnung getommen fei. Benophon, der fonft in allen seinen Schriften über Diese Frage völliges Schweigen beobachtet, legt dem fterbenden Cyrus Grunde fur die Möglichfeit der Fortdauer in ben Mund 5), welche er mahricheinlich aus Sofratischer Quelle geschöpft bat. Sie tonnten, lagt er den Perfertonig zu feinen Rindern fagen, boch nicht gewiß wiffen, daß ihr Bater nach dem Tode fchlechthin nichts mehr fein werde; und er beruft fich nun auf die Berehrung, die man Berftorbenen erweise, die Unfichtbarkeit der Geele, auf die Aehnlichkeit des Todes mit dem Schlafe, der gleichwohl die Thätigkeit der Seele nicht gu hemmen vermöge, auf die Schreden des Gemiffens nach einem begangenen Berbrechen, auf die Bahrnehmung, daß die Seele das Lebensprincip fur den Rorper fei, und auf die Bahricheinlichfeit, daß die von den Banden des Rorpers geloste Seele nun erft eine freiere Thatigfeit entfalten werde. Coweit ift Alles Cofratisch; Blaton felbft läßt feinen Lebrer im Menon die hoffnung bes Fortlebens noch mit beigemischtem Zweifel aussprechen, während die ganze Argumentation im Phadon, ale eine dem Sofrates fremde, einzig auf Rechnung des mit Pythagoraifchen Anschauungen getranften Platon ju fegen ift. Bei feiner Berurtheilung gab Gofrates por den Richtern durch die Meußerung: Man wiffe nicht, ob der Tod für ben Menschen nicht das größte aller Guter sei, seine hoffnung ju verfteben, ließ aber am Schlusse seiner Rede es doch ungewiß, ob der Tod

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rep. 1, 330. — <sup>2</sup>) Plat. Phaed. p. 77. — <sup>3</sup>) Plat. Rep. 10, p. 609. — <sup>4</sup>) Legg. 12, p. 959. — <sup>5</sup>) Cyrop. 8, 7, 17.

zu ewigem Schlafe, oder zu einer Auswanderung der Seele nach einem anderen Orte führe '). Dieß war bei ihm nicht, wie Cicero meinte '), bloße Ironie, sondern der Ausdruck eines mit sich selber nicht zum Absichluß gekommenen Schwankens. Und so war denn allerdings sein Schüler Platon der erste unter den Griechen, der sich mit allem Ernste und mit der ganzen Tiese seines Geistes auf die Lösung der großen Frage von der Fortdauer einließ.

## Die Sokratiker; Platon und die Platoniker.

82. Drei Sofratische Schulen bildeten fich, von der Platonischen abgefeben, nach dem Tode bes Meifters, aber ihre Begrunder fuchten entweder die Lehren anderer Schulen, benen fie zum Theil vor ihrer Berührung mit Gofrates angehört hatten, mit feinen Lehren ju verschmelzen, oder fie bildeten eine aus dem Gedankenkreife des Deis ftere berausgeriffene 3dee in einseitiger Richtung aus; und fo entftanden unachte Spröglinge, denen gegenüber Platon's achtere Auffaffung und grofartige Fortbildung der Sofratischen Lehre um so glanzender erfceint. Ariftipp, der Stifter der Cyrenaischen Schule und Urbeber bes Bedonismus, gieng von der Sofratischen Anficht, daß die Tugend gang in der Erkenntnig aufgebe, die Empfindung aber das Rris terium der Bahrheit sei, und mahrscheinlich auch von der Annahme des Fluffes aller Dinge aus, um das ethische Biffen des Menschen, den Amed und bestimmenden Grund feines Thuns und Laffens auf die inneren Affette, also die Empfindungen von Luft und Unluft zu beschränten. Bie alle lebendigen Befen den natürlichen Trieb nach angenehmen Empfindungen haben, besteht auch fur den Menfchen das bochfte Gut in ber Singebung an die Luft, die durch Mäßigung und Gelbftbeberrichung im Benuffe noch gesteigert wird, das Bofe aber und naturlich Saffenswurdige ift fur ihn der Schmerz und die Beschwerde. Der Magstab des Angenehmen entscheidet also über die Gute oder Berwerflichkeit einer Sandlung. Die Ginficht, Phronefis, in welcher die rechte Tugend liegt, besteht in der flugen Berechnung und richtigen Bahl des zu Benießenben, in der Benützung der Umftande, durch welche das Angenehme vermehrt werden tann, und in der Runft, jede Lage des Lebens ju einem möglichst behaglichen Buftande zu gestalten, von Schmerz und Anftrengung

<sup>1)</sup> Plat. Apol. Socr. 32. - 2) Tusc. 1, 42.

aber nur das Unvermeidliche ju ertragen. Die Freiheit bes Beiftes und Bedantens auch mitten im Genuffe zu behaupten, fich felbft und die Luft ju beberrichen, auf Unerreichbares willig ju verzichten und bas Abwesende nicht zu leidenschaftlich zu begehren, um das Runftige nicht zu forgen, über das Bergangene nicht zu trauern, nur der Gegenwart zu leben und diefer in jedem Momente das größte Dag von Bergnugen abzugewinnen — dieß ift die Summe mahrer Beisheit und Tugend. 3mar ift nach der Behauptung der Cyrenailer "die Luft ein But, auch wenn fie durch Die ungiemlichsten Mittel gewonnen wird"; der Unterschied, der gwischen auten und icandlichen Genuffen gemacht wird, beruht nur auf ber Gewohnheit, nicht auf der Natur; Ariftipp felbst foll der forperlichen Luft den Borgug vor der Luft der Seele gegeben, und zugleich doch nur einen Gradunterschied unter ben einzelnen guften angenommen baben. Dabei aber konnte die Schule gleichwohl auch behaupten, daß der Beife frei fein muffe von Leidenschaften, von Reid, Aberglauben (b. b. bei ihnen wohl von Religion), von Sabsucht und überhaupt von Allem, mas den Geift verwirre oder zu ftart bewege 1).

83. Theodor von Cyrene, der Schuler des jungern Ariftipp, als Atheift berüchtigt, und in der That ein Laugner alles Ewigen und Bottlichen, blieb einerseits bei bem Grundgebanten ber Cprenaischen Schule, dem vollendeten Egoismus, fteben, und verwarf daber auch die Freundschaft und die Aufopferung für das Baterland, weil der fich felbft genügende Beife der Freunde nicht bedürfe und die gange Belt gum Baterland habe, suchte aber doch andrerseits die Lehre dadurch fortanbilden, daß er das Ziel und die Aufgabe für den Beifen nicht in die größte Summe einzelner Benuffe, sondern in die bleibende, also von außeren Dingen unabhangige Stimmung feste, die durch Abichliegung gegen die Außenwelt, durch die Gelbftgenügsamkeit eines das dauerhaftefte Bergnugen berechnenden Egoismus hervorgebracht werde 2). Dagegen behauptete Begefias, ein andrer Lehrer der Cyrenaifchen Schule: Da es im Leben mehr Uebel als Luft gebe, Diefe vielmehr bei der Abbangigfeit ber Ceele vom Rorper und bei ber Unficherheit unferer Soffnungen und Berechnungen felbft hochft ungewiß und taufchend fei, fo bestebe die Beisheit mehr in der Abwehr des Uebels als in der Bahl des Angenehmen, vor Allem in jener Unabhangigfeit, welche nur durch Gleichgultigfeit gegen alle Guter und beren Begentheil, ja gegen bas Leben felbft erreicht werde. Go führte eine Lehre, welche die Luft für das bochfte Gut

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 65. 79-93. Sext. Emp. adv. Math. 7, 11; 191. Athen. 12, p. 544. Aelian, V. H. - 2) Diog. Laert. 2, 98.

erklarte, in natürlichem Verlaufe zur Berzweiflung an derfelben; Gegefias wurde der Lobredner des Selbstmords und seine Doctrin wurde so häufig praktisch vollzogen, daß der König Ptolemaus den Vortrag derselben in den Schulen zu Alexandrien untersagte 1).

84. Im icarfften Gegenfage gegen ben Bedonismus entwidelte bie gleichzeitige Cynische Soule ihr Spftem der Bedurfniglofigfeit und Entfagung. 3hr Stifter, der durftige und raube Athener Untifthenes, lebrte, burch fein eignes Beifpiel Die Meugerlichfeiten feines Deifters Cofrates nachahmend und fteigernd, wie die Tugend vor Allem in Mube und Arbeit, im Berbannen finnlicher Genuffe, in der afcetischen Thatigfeit fteter Abbartung beftebe; benn wenn es ber Gottheit eigen fei, nichts ju bedürfen, fo arbeite ber, welcher es dabin bringe, fo wenig als möglich ju bedürfen, fich jur Gottabnlichfeit empor. Biffenschaft und Runft verachtete Antisthenes, ba fie jum mabren Lebenszwede nichts beitrugen, und feine Schuler entfernten fich noch mehr von jedem wiffenschaftlichen ober speculativen Streben. Philosophie mar für die Cynische Schule nur eine Lebensweise. 3br 3beal mar ein Beifer, der, weder der Che, noch der Rinder, noch des Staates bedürfend, es bis jur vollständigften Unabhangig= feit von allen außeren Umftanden gebracht hat. Der Bepriefenfte unter ben Cynifern, Diogenes von Sinope, den Platon einen toll gewordenen Sofrates nannte, verachtete alle bestehenden Staatsgesete und alles menschliche Bertommen, nannte fich zuerft unter den Griechen einen Belt= burger, verwarf die Ehe und die herrschende Religion, auch in der Form der Myfterien, und batte fich für feinen Privatbedarf einen ziemlich roben Pantheismus jurechtgelegt, aus welchem feine Aussprüche, daß Alles voll von Gott fei, und daß Alles in Allem durch Alles fei, ju beuten find, verhehlte indeß nicht, daß das, mas ihn für die auferlegten Entbehrungen ichablos halte, eigentlich ber Stoly fei, bas Befühl nämlich, über die Bedürfniffe und Leidenschaften Underer erhaben gu fein 2).

85. In der Megarischen Schule des Eutlides überwiegt der Eleatische Charafter über das Sofratische Clement; der Kern ihrer Ansichauung blieb die Lebre des Parmenides von dem ewigen, sich selbst gleichen, allein existirenden Wesen, welches sie aber in Sofratischer Weise bald als das Sute, bald als Geist und Gedanken, selbst als Gott bezeichneten. Auch sie leugneten alle Vielheit, alle Bewegung, das Werden und Vergehen, sesten die Wirklichkeit zu dem schlechthin Nichtseienden herab, und erklärten das Uebel als Gegentheil des allein wahrhaft existirenden

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 2, 93 — 95. Cic. Tusc. 1, 34. — 3) Diog. Laert. 6, 1 sqq. 103 — 105. Arrian. Epict. Diss. 1, 17.

Suten für das Unwahre 1). In dem letten und bedeutendsten Manne dieser Schule, Stilpon aus Megara, verband sich eine Antisthenisch-praktische Richtung mit jener dialektisch-eristischen, welche im Berlauf der untersscheidende Zug der Megariker geworden war: ihm galt als das höchste Ziel der Beisheit vollendete, bis zur Ignorirung des Schmerzes getriebene Apathie der Seele 2).

86. Reine Diefer Schulen tonnte fur Die achte Beifteserbin Des Sofrates gelten; nur ein so feiner und reicher Beift wie Platon (429-348 v. Chr.) vermochte diefer Erbe ju fein. Benn er aber vor Allem des Sofrates dantbarer Schuler mar, fo nahm er doch jugleich die bedeutenoften Leiftungen und Ergebniffe ber gangen voraufgegangenen Philosophie in fic auf; er ichloß fich nach ber Bemertung des Ariftoteles auch an Beratlit, in beffen Spftem er icon in früher Jugend durch Rratplus eingeweiht murde, und an die Pythagoraer an, und befreundete fich dann durch Bermittlung der Sofratischen Dialettif auch der Cleatischen Lebre. Aus eigner Anschauung tannte er Negypten und Sicilien, und war überhaupt der univerfalfte Beift unter den Alten bis auf feine Beit. Dabei aber mar feine Philosophie doch ein achtes Erzeugniß des Griechischen Beiftes. Die Sofratische Lehre vom absolut Guten und Schonen, und von der dem Menschen als gutige Borfehung fich tundgebenden Gottheit bildete bas Aundament, von bem er ausging; die Beraklitische Lehre vom ewigen Berden und Aliegen aller Dinge mit der Cleatischen von der ewigen Unveranderlichkeit des Ginen und einzigen Befens zu vermitteln, diente ihm das Dogma des Anagagoras vom weltbeherrichenden Beifte, womit er die Pythagoraische Unficht von dem Beltall als einem befeelten und vernunftigen Bangen in vergeiftigter Bestalt zu verbinden mußte.

87. Wenn Platon es auch nie zu einem abgeschlossenen, in sich gerundeten Systeme gebracht hat, so ist doch in seinen Werken ein stetiges Fortschreiten, ein Streben nach immer tieserer Begründung und sesterem inneren Zusammenhange bei einer bewundernswürdigen Fülle von oft sehr fühnen Ideen nicht zu verkennen. Seine Lehre ist aber nicht etwa blos aus einem wissenschaftlichen Bedürfnisse reiner Speculation hervorgegangen, sondern zugleich auch aus der Ueberzeugung, daß die Philosophie bei den Griechen berufen sei, das zu leisten, was die Staatsreligion nicht leistete und nicht leisten konnte, die Geister vom Wahne und von der Sünde zu befreien, und ein den Bedürfnissen des menschlichen Geistes entsprechendes System von den göttlichen Dingen, der Weltordnung und der Bestim-

<sup>1)</sup> Aristocl. ap. Eus. Praep. evg. 14, 14; 2. Diog. Laert. 2, 106. 107.
2) Plut. de anim. tranq. c. 6. Senec. ep. 9.

mung des Menschen aufzustellen. Reiner der alten Denker hat sich in so umfänglicher und tief berechneter Beise die Aufgabe gestellt, den ganzen Menschen zu erfassen, das menschliche Leben zu reinigen und mit einem würdigen, von Ideen getragenen, auf die Ewigkeit gerichteten Inhalte zu erfüllen, über das blos "Göttliche" der andern Philosophen hinaus bis zur Erkenntniß des "königlichen Geistes und lebendigen Weltschöpfers" hindurchzudringen, Unsterblichkeit und kunftige Vergeltung als den innerssten Kern seiner Lehre hinzustellen. Platon's Lehre ist daher, mehr als irgend ein andres System des Alterthums, zugleich Religion, sie trug eigentlich das Streben in sich, in den höheren Ständen wenigkens sich selbst an die Stelle der herkömmlichen Religion zu sesen, und wäre sie zur Herrschaft gelangt, so hätte sie allmälig das ganze Heidenthum von innen heraus umgestalten müssen.

- 88. Platon hielt das höchfte Gut oder Gott seinem eigentlichen Wesen nach für unerkennbar. "Den Bildner und Bater des Westalls zu sinden," sagt er, "ist schwer, und wenn man ihn gefunden hat, ist's unmöglich, ihn für Alle verständlich auszusprechen" 1). Denn wenn auch der Mensch die übrigen Ideen vollständig zu erkennen vermag, so steht doch Gott selbst über diesen, und noch höher über der Welt und allem Geschaffenen. Platon vermeidet es daher auch meist, sich über das göttsliche Wesen selbst auszusprechen; nur in wenigen Stellen seiner Schriften geht er darauf ein, aber er unterscheidet als entschiedener Monotheist durch die Bezeichnung als "Demiurgos" seinen Einen wahrhaft übersweltlichen, nicht blos denkenden, sondern auch frei wollenden und gütigen Gott von den übrigen innerweltlichen "Göttern", die er nur im weiteren Sinne so nennt. Monotheismus und Polytheismus sind in Platon's Ansicht eigenthümlich verbunden.
- 89. So viel allgemeine Merkmale unfrer Borstellungen wir haben, lehrt Platon, so viele wirklich existirende Dinge oder Ideen giebt es in der intelligiblen Belt, die unsern Begriffen entsprechen; sie sind für den Mensichen der einzig seste und würdige Gegenstand des Denkens und Erkennens; denn sie sind ewig und unwandelbar und existiren nur in sich selbst, aber getrennt von allen Dingen und individuell, während ihre vielsältigen Absbilder, die sinnlich wahrnehmbaren Dinge, sich stets verändern und vergängslich sind. Unabhängig von Zeit und Raum, wie von unserm Geiste und bessen Begriffen, gehören die Ideen einer eignen, jenseitigen, übersinnlichen Belt an, sind nicht die Gedanken Gottes, sondern die Objekte seines Denskens, und nach ihnen bildet er die Welt in der Naterie; nur sie allein aber,

<sup>1)</sup> Tim. p. 28.

zugleich mit Gott, sind wahrhaft seiende Wesen, wogegen den irdischen Dingen bloß der Schatten einer Existenz, und zwar nur durch eine gewisse Theilnahme an den Ideen, ihren Urbildern, zusommt. So vermittelte Platon die heraklitische Lehre vom steten Flusse aller sinnfälligen Dinge mit der Eleatischen von der ewig ruhenden Einheit, indem er die Pythasgordischen Zahlen, deren Abbilder die Einzeldinge sind, in seine Ideen umgestaltete und gleichsam verdichtete. Im Timäus nennt er diese ganz substantiell gedachten Ideen sogar "ewige Götter".

- 90. Ohngeachtet dieser polytheistischen Ausdrucksweise find aber doch die Ideen nicht als neben und außer Gott stehend zu denken; sie sind in Gott begründet und dieser ist die allumfassende Idee, welche alle theils weisen Urbilder in einer Einheit umfängt; daher ist auch die sichtbare Welt, welche nach dieser allumfassenden Idee gebildet ist, und alle einzgelnen oder partiellen Ideen abbildlich in sich enthält, nur eine einzige.
- 91. Bon den übrigen Ideen unterscheidet nun aber Platon die 3dee des Guten; er ftellt fie uber alle anderen; fie ift das Sochfte, taum Erreichbare für die menschliche Erlenntnigfraft, und wird nie binlanglich erkannt, aber ohne fie murbe uns gleichwohl die Erkenntnig alles Uebris gen nichts nugen; fo wenig darf fie irgend einem andern Befen, oder einer 3bee gleich gefest werden, daß fie vielmehr noch über bas Sein fich erhebt, infofern fie nämlich felbft bie Urfache alles mahrhaften Seins, die Quelle alles Schonen und alles abgeleiteten Guten ift; in der fichtbaren Belt erzeugt fie Licht und die Conne, in der geiftigen aber gewährt fie Bahrbeit und Ginficht 1). Unvertennbar fallt ihm bier die 3dee des Guten mit Bott zusammen; murde Gott bei ihm von diefer 3dee wirklich verschieden fein, dann tonnte derfelbe gut fein nur durch Theilnahme an der 3dee des Buten, und fo mare mirflich diefe 3dee das Bobere, fich Mittheilende, Gott aber das Niedere, Empfangende, und da er die Ideen als un= fichtbare Gotter bezeichnet, so mußte die hochfte und vollfommenfte 3dee ber bochfte Bott fein, und fur einen eignen weltbildenden Gott außer und neben dieser Idee mare nirgends eine rechte Stelle in dem Systeme au finden.
- 92. Wird also Gott als Idee aufgefaßt, d. h. insofern er von den gewordenen Wesen nachgeahmtes Urbild ift, so ist er die Idee des Guten, und so schließt diese Idee die Gesammtheit aller Ideen in sich, sie ist der letzte Grund der Ideenwelt. Aus seinem verborgenen Wesen heraustretend, entfaltet sich Gott zur intelligibeln Welt der Ideen, er prosicirt diesenigen Seiten seines Wesens, welche ihm als Urbilder bei

<sup>1)</sup> Rep. 6, 505, 509; 7, p. 517.

der Beltbildung dienen, jede dieser Seiten oder Ideen ftellt das Gute in einer andern Gestalt oder Beziehung dar.

- 93. Die Weltbildung kam dadurch zu Stande, daß durch Gottes vermittelnde Thätigkeit die an sich ruhenden Ideen ihre Bilder in dem Urstosse, dem (nicht leeren, sondern erfüllten) Raume, der sorm= und eigenschaftslosen Waterie abdrücken. Dieser Urstosse, "diese Mutter des Werdens," ist ewig und den Sinnen nicht wahrnehmbar; er empfängt seine Bestimmtheit, Bewegung und räumliche Begränztheit von den Ideen; es ist die "Hole", obgleich Plato selbst diesen Ausdruck noch nicht gesbraucht, die, ohne selbst körperlich zu sein, denn das würde schon eine Qualität sein die Bedingung der Existenz körperlicher Dinge ist, und Allem als Substrat zu Grunde liegt 1).
- 94. Dieje Anficht Platons von dem Urstoffe ift einer der bestrittenften Buntte in feiner Lebre; er nimmt weder eine Emanation des Stoffes aus Bott, noch eine pantheiftische Immaneng beffelben in Gott an; und da ibm die 3dee einer reinen Schöpfung ebenfo fremd wie jedem ber alten Philosophen mar, so bleibt nur übrig, den ftart dualistischen Bug feines Systemes anzuerkennen. Sein erfter Grund ober Ungrund alles Seins ift allerdings materiell, aber er ift noch nicht Rorper, nur die Anlage dazu, jedoch eine stoffliche, nicht blos eine mögliche, und insofern bezeichnet Plato Diefe primitive Materie als etwas noch nicht Seiendes. Diefe erfte Materie murbe nun in eine regellofe Bewegung, einen caotifchen Buftand verfett, in welchem die vier Arten von Elementarkorpern zwedlos burcheinander mogten. Das Brincip biefer Bewegung mar eine dem Chaos inwohnende, von Gefegen blinder Rothwendigfeit beherrichte vernunftlose Seele 2). Damit hatte die primitive Materie bereits vor der Dazwischenkunft des Weltbildners gewiffe Formen angenommen, und war fo in die ichon fichtbare und forperliche fecundare Materie übergegangen. Es war dieß aber noch ein chaotischer Zuftand, in welchem Die gottliche Bernunft erft Ordnung und Gestalt hervorbrachte, indem fie das Gute aus der Sphare ber Ideen berab — und in die Materie einfentte, womit die Nothwendigfeit bewältigt, die regellos bewegten Theile geschieden und dann regelmäßig verbunden, überhaupt die Materie nach dem Urbild der ewigen Ideen, den Principien der Form der Dinge organifirt murbe. Go ift die Belt wie ein Rind, deffen Bater Gott ift und beffen Mutter Die Materie, Diefe aber mare fur immer ein fteriles Princip, wenn die Action Gottes nicht fle ju befruchten tame; denn in jedem organisirten Befen ift zuerft der Stoff und dann die von Gott

<sup>1)</sup> Tim. p. 27. 48. 51. — 2) Ibid. p. 52. 53.

ihm eingedrückte Aehnlichseit mit einer Idee; durch diese Aehnlichseit hat das Wesen Theil an dem Plane und der Harmonie der Welt, während es durch seinen Stoff Antheil hat am Zufälligen, Ruglosen, Bosen.

- 95. Das erfte nun, mas Gott bilbete, mar die Beltfeele; der eine Raftor, ben er ju diefer Bilbung nahm, mar jene emige bas Chaos bewegende Seele, welche Platon bald als die unordentliche Seele oder die der forperlichen Natur inwohnende Begierde, bald als die veranderlide in den Rorpern vertheilte Befenheit oder unvernunftige Dacht und Nothwendigfeit bezeichnet. Diese tonnte durch die gottliche Bernunft unterjocht oder gebandigt, aber nicht eigentlich verwandelt und nicht gerftort werden, und wurde fich immer wieder emporen und die alte primitive Herrschaft der bestimmungelosen Mannigfaltigfeit, der Unordnung und des Bofen gurudführen, wenn Gott nicht ftete über der Erhaltung der einmal von ihm geschaffenen Ordnung machte 1). Gebandigt aber bat er fle, indem er fle mit dem zweiten Fattor, einem gottlichen Beftandtheil, dem "Rus", einer Emanation feines eigenen Befens, verband und mischte 2). Bu diesem Ende bilbete er erft aus beiden gattoren eine mittlere Befenheit, fo daß in der Beltfeele und in den Seelen überbaupt drei Beftandtheile oder Befenbeiten fich unterscheiden laffen, denen Die brei geiftigen gabigfeiten ber Seele, Die Meinung, Die Biffenschaft und die Anschauung, entsprechen.
- 96. Die Weltseele ist also der erste und vornehmste der geschaffenen Götter, sie hat ihren Sig inmitten der räumlich ausgedehnten Welt, ist aber zugleich durch den ganzen Weltraum verdreitet, den sie auch noch außenher ringsum umhüllt, und das Körperliche bildet den Leib, den sie belebt und regiert 3). Sie ist zwar nur ein gewordenes, zeitliches Einzelwesen (wiewohl aus ewigen Bestandtheilen), und enthält keineswegs die Ideen in sich, die vielmehr, allen Schranken des Raumes und der Zeit enthoben, unabhängig von ihr, als die ewigen Urbilder der zeitlichen Abbilder existiren; die Weltseele hat auch keinen Willen, aber sie denkt so gut als unsre Seele, und noch weit besser; sie nimmt Alles, was in ihr und ihren Theilen vorgebt, wahr, und sie ist unauslöslich und unsterdlich, und ebenso unvergänglich ist die von ihr abhängige Bewegung.
- 97. Genau besehen sind es demnach eigentlich drei ewige Principien, von deren Boraussezung Plato ausgeht: Gott die reine Intelligenz, der Urstoff und die Seele. Denn schon vor der Beltbildung existirte eine geistige, theilbare und dennoch unkörperliche Wesenheit, welche Gott bei der Bildung der Einzel=Seelen zu Grunde legte oder als Hauptbestandtheil

¹) Tim. p. 48. Politic. p. 272. 273. — ³) Politic. p. 369. Tim. p. 44. — ³) Tim. p. 34. 36.

verwandte. Als nämlich Gott die Materie theilte und zu Einzel = Körpern organistrte, da theilte er auch diese seelische Substanz; und bildete eine Bielheit von Seelen, indem er ihnen mehr oder weniger von seinem eignen Besen, der göttlichen Intelligenz, einslößte 1). Platon nennt dasher den Theil der Beltseele und der Gestirn = und Menschen = Seelen, welcher die Ideen wahrnimmt, ewig und göttlich 2). In absoluter Fülle und höchster Bollommenheit sindet sich die Intelligenz nur in Gott, der eben die Intelligenz selber ist; in vorzüglichem, aber doch beschränktem Maße ist sie der Beltseele und den Seelen der Gestirne beigemischt; schwächer ist sie nen Menschenseelen, aber es ist doch immer noch ein Strahl oder Funke göttlichen Besens, der ihnen inwohnt, und sich zu Gott etwa wie der Strahl zu der Sonne, von der er ausgestossen, verhält. Daher die Doppelnatur der menschlichen Seele, in welcher, wie Platon es mythisch ausdrückt, nur eines der beiden Rosse edel und von guter Abstunft ist, das andre aber entgegengesetzt Abstammung und Beschaffenheit 3).

- 98. Platon ift also nicht Pantheist, die Materie ist bei ihm völlig von Gott geschieden; aber er hat in seinem System einen pantheistischen Zug; denn Alles, was von Intelligenz in der Welt ist bis herab zum Menschen, gehört seiner Ansicht nach zur göttlichen Substanz; Gott selbst ist es, der, in allen Seelen durch die von ihm emanirte geistige Kraft gegenwartig, sich in ihnen, aber gradweise höchst verschieden, offenbart.
- 99. Als ein gutiges und neidloses Befen bat Gott den Beltforper aus den vier Elementen so gebildet, daß er die vorher caotische Bewegung des Stoffes ordnete, das Bange feinem eignen Befen möglichft ähnlich machte, und es daher zu einer vollkommenen, nie alternden und gefunden Einheit gestaltete. Er gab der Belt die vollfommenfte Figur, Die spharische, und die freisformige Bewegung; benn da die Belt als förperlich nicht wie Gott in unwandelbarer Rube verharren tann, so muß fle fich bewegen, ihre Bewegung aber muß als ein Bild bes gottlichen Befens die dem Beifte am meiften verwandte, in fich felbft gurudfreifende fein. Im Schoofe der Belt besteht nun, entsteht und verwandelt sich eine Menge von Einzeltorpern, und fle, die alle umfaffende, ift in Bahrheit ein aus Leib und Seele zusammengesetztes, vernünftiges Thier, das aber Platon auch einen fich felber genügenden Gott nennt i, einen mahr= nehmbaren Gott als Bild bes intelligibeln, der unter den gewordenen Bottern der vollfommenfte und felig ift, weil er des Guten und Schonen theilhaft geworden 5).

<sup>1)</sup> Plutarch. quaestt. Plat. 2, 2. De ser. num. vind. c. 5. — 2) Politic. p. 309. Tim. 44 C. — 3) Phaedr. 246. — 4) Tim. p. 34 B. 68 E. — 5) Sympos. 202 C.

100. Der Beltbildner erzeugte fofort ein ganges himmlifches Gefolecht von Göttern, Die Sternengotter nämlich, welche fich ale Zeitmeffer am himmel in ihren bestimmten Bahnen herumbewegen. Blaton verftebt unter "Uranos" einmal das Beltall überhaupt mit Inbegriff ber in ibm enthaltenen Befen, dann aber auch blos den himmel als das aftralische Bebiet im Begenfat zur Erde; bas Gebiet ber Belt theilt er in brei Theile oder Dialosmen, zuoberft die Region des Figsternhimmels, darunter den mittleren Raum, in welchem fich die funf Blaneten mit Sonne und Mond bewegen, julett die Erdgegend; die Erde denft er fich im Mittelpuntte der Belt ruhend und nennt fie den erften und alteften unter den innerweltlichen Gottern 1). Dieje Beltforper nun find Gotter, fichtbare und erzeugte Rinder des ewigen Baters, und bier fand Platon Raum für die Götter der Bollereligionen, welche urfprunglich, wie bei vielen Barbaren noch jest, nichts anders als Sternengotter gewesen seien 2), mahrend Zeus ihm (mitunter) für den hochsten weltbildenden Bott gilt. Diefe Botter, beren Rorper größtentheils aus Feuer geworben, find zwar nicht unfterblich und gang unauflöslich, aber burch bes Schöpfers allmächtigen Billen gehalten, werden fie nie vergeben, und jeder bat feine vernünftige Geele als Princip feiner aftralischen Bemegung 3).

101. Platon wußte indeg wohl, daß das Griechische Bolt seine Olympifchen Gotter nicht als Aftralgottheiten betrachtete, und daß überhaupt die meiften Bellenischen Gottheiten nur durch eine hochft gezwungene Deutung aus dem Gestirndienste abgeleitet werden tonnten, obgleich er meinte, die alteften Bellenen hatten nur die Geftirne verehrt. Ueber Die mpthologischen Götter außert er sich im Timaus mit unverkennbarer Gronie: "Bon ihrer Bildung ju reden überfteigt unfre Rraft, wir muffen aber, dem Gefete folgend, denen Glauben schenken, die früher darüber gesprochen haben, wenn fie auch ohne mahricheinliche Grunde fprechen mogen, ba fie ja Abkommlinge der Botter maren, wie fie fagten, und ibre Borfahren felbst am besten gefannt haben werden" 4). Indes findet fich in feinem Beltspfteme auch fur diefe Botter - aber freilich nur als Befen fehr untergeordneter Art, Damonen oder Genien - noch Raum. Die Welt besteht nämlich aus zwölf Regionen oder himmlischen Spharen, von denen die feurigen Rorper acht einnehmen; die drei Spharen unterhalb diefer Aftralgebiete, zwischen ihnen und der zwölften, der Sphare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rep. 10, p. 616 sqq. Tim. p. 38 C. sqq. — <sup>2</sup>) Cratyl. p. 397 C. Legg. 10. p. 886. — <sup>3</sup>) Tim. p. 40. 41. Legg. 10, p. 904 a. — <sup>4</sup>) Tim. p. 40, 41.

wie der Regionen des Aethers, als der subtissten Luftgattung, der wie des Bassers, sind mit Damonen oder Genien bevölkert, deren wie dem in ihrer Sphäre herrschenden Elemente, also aus Aether, wir Wer Basser, gebildet ist, und die noch einigermaßen dem regelmäßis wer Gange der Gestirne solgen 1).

102. Die niederen sterblichen Besen konnte und wollte der höchste Gett nicht selber hervorbringen, sie würden sonst auch den Göttern gleich geworden sein. Da aber doch auch Sterbliches entstehen und die Belt in Bahrheit ein Universum werden sollte, so übergab der höchste Gott den Aftralgöttern die unsterblichen Bestandtheile, die vernünstigen Seelensteime, mit welchen sie Bergängliches zusammenfügen und so, Gottes schöpferische Kraft nachahmend, lebende Besen bilden sollten; damit entstand der Mensch, das gottesssürchtigste Besen, dessen Geele aus derselben Seelensubstanz wie die Beltseele gebildet ist 2). Denselben Göttern aber, die den Menschen geschaffen, ist auch die Hut und Pslege des ganzen Geschlechtes ausgetragen.

Die menschliche Seele stellt in ihren Theilen und Bewegungen Die Beltfeele im Rleinen dar; fie ift ebenso wie diese nach ber 3dee des Guten gebildet, und es ift daber des Menfchen Aufgabe, fich auch in feinem Leben Gott abnlich zu machen. Das Wefen der Seele ift aber nicht ein einfaches, sondern drei Beftandtheile oder Seelenwesen find in ibm gu unterscheiden. Denn erftens bat der Mensch ein unfterbliches Geelenwesen, Die Bernunft, das Gottliche in ibm, eine Ausstrahlung bes gottlichen Rus, fodann aber geboren jur Seele auch fterbliche Beftandtheile, von benen Platon das eine, das muthige, leidenschaftliche, oder eiferartige Element, als das beffere mannliche, das andre, die niedere finnliche Begierde, als das schlechtere weibliche bezeichnet. Erft bei der Berbindung, welche der Beift, das gottliche Seelenwesen, mit dem Rorper eingeht, tommen Die beiden letteren Theile als Lebensthatigkeit des Rorpers bingu 3). Diese drei Seelen find im Rorper physisch von einander gesondert; Die gottliche hat ihren Sig im Ropfe, von den beiden andern wohnt die eine, welche die mannlichen, muthigen Leidenschaften begreift, im Bergen, Die

<sup>&#</sup>x27;) Epinom. p. 981. Die Schrift ist zwar nicht von Platon, aber ihr Inhalt entspricht den Ansichten der alteren Atademie. Auch Kenocrates (ap. Simplic. in Phys. f. 265.), Plutarch (Is. et Osir. c. 26, de sil. orac. c. 10 und 13), Razimus von Tyrus (Diss. 14, p. 161. ed. Markland.), Proclus (in Tim. p. 259.) und Chalcibius (in, Tim. p. 222. 269, Meurs.) stellen Platon's Lehre so dar. — 2) Tim. 69. — 3) Rep. 4, 439. Tim. 69. 72. Politic. 309. Phaedr. 246. 253.

andre, die weibliche finnlich begehrende, in der Leber 1). Die göttliche Seele foll im Menschen gebieten, die sterbliche aber soll jener dienen und gehorchen, sie in ihren höheren Funktionen nicht stören oder belästigen. Man sieht, daß in dieser Seelenlehre für den Willen sich keine rechte Stelle sinden will, und Platon ihn nicht genau unterschieden hat; er ist in den Leidenschaften der niederen, männlichen und weiblichen, Seele verborgen.

104. Bleich allen Philosophen des Alterthums balt auch Platon an dem Sage fest: daß Aehnliches nur von Aehnlichem ertannt werden tonne 2). Der Beift, das Bottliche im Menschen, ift mefentlich Erkenntnißtraft; er vermag also das ihm Bermandte, die Ideen sowohl als auch die bochfte derfelben, Bott felbft, deffen Ausfluß und reinftes Abbild er ift, zu erkennen; da aber diefes Erkennende in ihm doch nur ein Junke aus dem Schoofe des gottlichen Befens ift, deffen Rraft in feiner Berbindung mit niederem Stoffe vielfach gehemmt, deffen Licht verdunkelt ift, so vermag der Mensch Gott nicht adäquat, nicht in der ganzen Fülle feines Befens zu erkennen und zu denken. Es ift wie mit unferem Auge, welches nichts vom Lichte mahrnehmen murbe, wenn es nicht felbft ber Sonne verwandt mare und aus ihr feine Sehfraft hatte, andrerseits aber auch den Anblid der Sonne nicht zu ertragen, in ihren Glanz nicht hineinzuschauen im Stande ift, und dafür an ihrer Birtung, dem von ihr ausstrahlenden Lichte, das Befen der Sonne einigermagen erkennen tann 3).

105. Es liegt also in der Natur und Abstammung der Seele, daß das Erkennen und Wissen ihr wahrer und höchster Beruf sei, von dessen Erfüllung Seligkeit oder Unseligkeit, Tugend oder Laster nothwendig abshängt; denn die Seele trägt das Vermögen in sich, glücklich zu sein durch die aus der Erkenntniß entstehende Lust, oder unglücklich zu werden durch den mit Unwissenheit und Irrthum verbundenen Schmerz; und da die Seele stets mit Nothwendigkeit das will, was ihr als das Bessere erscheint, so besteht alle Tugend in ihrem Wissen, und reduciren sich alle Laster auf Irrthum und Unwissenheit.

106. hier besonders zeigt sich Platon als Sokratifer, und gleicherweise tritt er in seiner Theorie von der Schönheit und der Liebe zu ihr in die Fußstapfen dessen, der von sich selber sagte, daß er keine andre Kunst verstehe und treibe als die Erotik. Jener Glanz des höchsten Gutes und der Idealwelt 4), dessen Resieg der Mensch in den Abbildern mittels des Gesichtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tim. 70. 84. — <sup>2</sup>) Sext. Emp. adv. Math. 7, 116. Cf. Jamblich. in Villoison Anecdd. II, p. 193. — <sup>2</sup>) Rep. 7, 515 sqq. — <sup>4</sup>) Phaedr. 250.

wahrnimmt, ist bei Platon die Schönheit; sie erregt in der Seele den aus Sehnsucht und Lustgefühl gemischten Affekt der Liebe, denn durch den Anblick eines schönen Gegenstandes wird der Geist an jenes Urbild aller Schönheit erinnert, welches in einem früheren Justande ihm zu schauen vergönnt war — Gott und die Idealwelt. Das Wesen des Guten entstieht uns nämlich, wie Platon einmal sagt 1), in die Ratur des Schönen, und indem der Mensch das Schöne liebt, liebt er eigentlich das Gute 2).

107. Platon war ebenso überzengt von einem Leben der Seele vor der Geburt des Menschen, als von der Unsterblichkeit derfelben. Die Seele, die Gebieterin, ift früher als der Leib, "wir find fein irdisches Geschöpf, fondern ein himmlisches," fagt Platon 3). Die Bahl der Seelen war immer eine bestimmte und gleiche; so viele ihrer jest in ihrer Berbindung mit dem Leibe find, so viele waren ihrer auch in dem vorlorperlichen Buftande 4). Bie alle Anhanger ber Braegistenglebre, nimmt benn auch er an, daß in dem früheren Leben durch eine vorzeitliche That der Charafter Diefes irdifchen Lebens für Zeden bestimmt worden fei; damit meint er inneren Busammenhang, ein Bleibendes und Reftes in den fonft planlofen, dem Bechfel und Zufall preisgegebenen Berlauf der irdifchen Existeng gebracht, und den gemeinen Bahn, der die Schuld entweder von fich meg auf die Gotter oder auf das blinde gatum schob, abgewiesen zu haben. Jene entscheidende That der noch freien, untorperlichen Seele hat er aber anders im Phadros, und anders im Staate bargeftellt 5). Dort bangt Alles von der Rraft ab, mit der die Seele nach dem Anblide des mabrhaft Seienden, Gottes und der Ideen, ftrebt und in diefem Anblide fich erhalt; vermag fie ju jener Anschauung nicht zu gelangen, ober, von Trägheit und Bergeffenheit bewältigt, fie nicht festzuhalten, fo finkt fie gur Erde berab, und geht, je nachdem fle mehr oder weniger geschaut, in den edleren oder geringeren Reim eines Menschenkörpers ein. 3m Staate dagegen fleidet Platon jene entscheidende That in den Mythus von einer Bahl ein, welche die Seelen, jede nach dem Dag ihrer Einficht, unter den verschiedenen Lebens : Loofen treffen, worauf dann jeder Seele ibr Befchid dem ermahlten Loofe gemag befestiget wird. Uebereinstimmend biemit beißt es in seinem letten Berte: "Die Seelen befigen in fich felbft den Grund der Beranderung, aber fich verandernd geben fie ihren Beg nach des Berhangnisses Ordnung und Gefeg" 6).

108. Platon lehrt also einen vorzeitlichen Fall der Seelen, der

<sup>1)</sup> Phileb. 64. — 2) Conviv. 205. — 2) Tim. 90. — 4) Rep. 611. Tim. 41. — 3) Phaedr. 246. Rep. 614 sqq. — 6) Legg. 904.

entweder in einem Mangel an Rraft, einer Unfahigfeit, Das Gottliche au ertennen, oder in einer verfehrten Bahl besteht. Rach der erften Darftellung find alle verforperten Geelen als Berabgefallene gu betrach. ten; nach der zweiten trifft die Schuld nur die Dehrzahl, benn er fagt, die Einzelnen hatten gewählt bald in Thorheit, bald aus einer bom früheren Leben herrührenden Leidenschaft, selten in richtiger Ginfict. Die Schuld aber, fügt er bei, liegt an den Bablenden, Gott ift unschuldig. Die Möglichkeit eines folden allem irdifden Dafein vorangebenden galles der unfterblichen Seelen findet aber barin ihre Erflarung, daß fich Platon die Geele in diefem Buftande nicht als die reine und einfache Emanation bes gottlichen Rus bachte, fondern als ein bereits gemischtes und zusammengesettes Befen; Gott bat die Menfchenfeelen aus demfelben Rrater oder Behaltniß genommen, in welchem er die Beltfeele aus ungleichen Beftandtheilen gebildet bat 1). Demnach gibt es auch in der unfterblichen Menfchenfeele gewiffe an Ertenntnig und Rraft geringere Theile, von denen der beffere Theil baufig überwunden und mit fortgezogen wird. Darum alfo ift es unferm Philosophen ju thun, gerade das, worüber der Menfch in diefem Leben feine Bewalt hat, was fonft als gugung des Schicffals ober Beftimmung der Gottheit gilt, die Lage, den Stand und Beruf, in welchen er fich verfest fühlt, die geiftigen und ethischen Anlagen und Stimmungen, welche fich in ihm von der Beburt an entwideln, auf eine freie Selbft. bestimmung des Individuums jurudjuführen. Roch in feinem letten Berte fagt er: Gott habe das Gange fo eingerichtet, daß Alles, mas geboren werde, denjenigen Sit und die Stelle zu feiner Bohnung betomme, die gerade fur feine Eigenthumlichfeit nothwendig fei. melder Beise aber und von welcher Beschaffenheit der Seele einer werde, das ju bewirfen habe er bem freien Billen eines Jeden überlaffen 2).

109. Was nun aber das Verhalten in diesem Leben betrifft, so ist es eine oft wiederkehrende Behauptung Platon's, daß Niemand freiwillig bose sei. Die Ungerechtigkeit erscheint ihm als eine Seelenkrankheit, die eben so unwillführlich ist, als die Krankheiten des Körpers 3). Nur an der Erkenntniß, an der Fähigkeit, das Gute zu unterscheiden, sehlt es dem bosen Menschen; nie will er wirklich das Bose, er irrt nur im Urtheil, und daß er irrt, das ist ein psychisches Leiden, eine Krankheit, aber kein Akt des freien Willens. Indem er sich täuscht, wird seiner Vernunft eine unwiderstehliche Gewalt angethan, entweder

<sup>1)</sup> Tim. 35 sqq. — 2) Legg. 904. — 3) Legg. 861.

durch Einwirfung der außeren Begenftande, oder durch die Bebrechen feiner Ratur, feines phyfifchen und ethischen Temperaments; und felbst jener entscheidende, den Lauf des irdischen Lebens bestimmende Alt ber noch unverforperten Geele ift im Grunde feine That einer freien Gelbstbestimmung, sondern das nothwendige Ergebniß bes Grades von Ginficht, welcher der einzelnen Seele gutommt, und Diefer Grad bangt ab von dem inneren Berhaltniffe der feelischen Glemente zu einander. Jede Seele, fagt Plato, mablt nothwendig bas Loos, welches ihr nach ihren Meinungen das beste icheint 1). Tugendhaft ift die Seele nothwendig fraft ihres gottlichen Princips, wenn nicht die finnlichen Triebe, die Leidenschaften der beiden fterblichen Seelen und die Einwirkungen des Rorpers den gottlichen Theil truben und unterjochen. Den Ginflug der Rorperbeschaffenbeit, der Erziehung und der außeren Begenstände auf die Intelligenz der Seele nebst dem Charafter, den fie fcon bei ber Beburt aus dem fruberen Dafein mitgebracht bat, fcblagt Platon fo boch an, bag auch von diefer Seite die Nothwendigkeit bei ibm an die Stelle der Freiheit tritt, und der Menfc entweder geiftig gefund und daher unfehlbar tugendhaft, oder frant und bamit unabwendbar bofe und lafterhaft ift.

110. Platon war in feiner Zeit und fur die Griechische Ration in Bahrheit der Brophet der Unfterblichfeitelebre; por ibm batte Riemand die ewige Fortbauer eruftlich aus dem Befen der Seele felbft ju erweifen unternommen, und unter feinen Beitgenoffen fand er, bas fleine Sauflein von Pythagoraern abgerechnet, ziemlich allein mit feiner Buverficht; felbft die übrigen Sofratischen Schulen, Die Coniter und Megarifer, icheinen der Unfterblichfeit feinen Raum in ihren Spftemen gegeben zu haben; von den Cyrenaitern verftand fich dieß ohnehin. Sur Platon aber mar dieß ein Centralpunkt feines Denkens, ein Grund. und Edftein feines Syftems und namentlich eine wesentliche Bedingung fur feine Ertenntniglehre fowie fur die Annahme einer fittlichen Beltordnung. Drei feiner iconften Dialoge find Daber auch der Beleuchtung der Unfterblichfeit gewidmet, indem der Phadrus Die Praegifteng der Geele, Das Bastmahl den Ginfluß der Unsterblichkeit auf die Berhaltniffe des gegenmartigen Lebens, der Phadon den Tod als den Bermittler einer feligen Rutunft darftellt. Das gegenwärtige Leben ift nach Platon jugleich nicht nur die Frucht eines fruberen, fondern auch der Reim eines fpateren Lebens, und wie das jegige Schickfal des Menschen durch fein vorausgegangenes

<sup>1)</sup> Rep. 618. 619. cf. 413. 589.

Leben, fo ift auch fein funftiges Loos bestimmt durch fein gegenwärtiges Berhalten.

111. Platon beginnt nun die Reihenfolge feiner Beweise fur die Unfterblichfeit mit der Berufung auf den ewigen Rreislauf des Berdens und den Bechfel entgegengefester Buftande nach heraklitischer Theorie; wenn alles Lebende in den Tod, als abfolutes Nichtfein, überginge, fo mußte zulett ein Stillftand der gangen Natur eintreten; es findet alfo ' ... ein emiger Bechfel der beiben entgegengefesten Geelenzuftanbe, bes forperlichen und des forperlofen, ein Rreiblauf des Uebergebens vom Leben in den Tod und vom Tode in's Leben ftatt. Gin zweiter Beweis wird aus der als fichere Thatfache angenommenen Praexistenz der Seele geführt, und hier macht Platon feinen oft wiederholten Sat geltend, daß alles Lernen eine Erinnerung an fruber ichon Bahrgenommenes fei. Der Geele ift von ihrem untorperlichen Dafein ber eine Ertenntniß eingepflangt, welche lange unbewußt in ihr liegt, und erft burch die finnliche Bahrnehmung wieder erwedt wird; und indem fie nun die Bahrheit im Begriffe erfaßt, erinnert fie fich an das wahrhaft Seiende, Die 3dee, welche fie in dem vorausgegangenen Leben in Begleitung ihres Gottes geschaut hat 1), und fehnt fich nach jenem feligen Buftande jurud. hiezu tommen nun noch die Grunde, welche fich aus der Erwägung der Seelennatur felbft ergeben. Sie ift fur den Leib gerade das Lebensprincip, alfo die Berwirflichung der 3dee des Lebens, ja die Begriffe der Seele und des Lebens find identisch 2); es widerfpricht demnach ihrem Begriffe, fie felbst wieder als dem Tode unterworfen zu denten 3). Sollte fie gerftort werden, fo mußte dieg burch Die ihr eigenthumliche Rrantheit, das Bofe, geschehen; Die Erfahrung aber beweist, daß das Bofe diese Birfung nicht hervorbringe 1). dem Grundfat ferner, daß Aehnliches nur von Aehnlichem ertannt werden fann, ift die Seele den Ideen, die fie ju erkennen vermag, verwandt; fle muß alfo auch die Saupteigenschaften der Ideen, Ginfachheit, und folglich Ungerftorbarteit und ewige Dauer, mit ihnen gemein haben; wobei freilich die bier poftulirte Ginfachheit der Geele mit der im Phadros und auch noch im Staate aufgestellten Behauptung eines mannigfaltigen und in fich felbft getheilten Befens der Seele fcwer ju vereinigen ift.

112. Die Seelenwanderung, welche Platon unter Orphisch. Pythagoraifchem Ginfluffe lehrte, ift bei ihm ein wesentliches Glied

<sup>1)</sup> Meno p. 81. Phaed. 72 sqq. — 2) Phaed. 105 sqq. cf. Rep. 1, 353. Legg. 10, 895. — 3) Phaed. 102 — 7. — 4) Rep. 10, 609.

feiner Beltanschauung, fie tehrt daber auch in feinen bedeutenderen Berten immer wieder; er verbindet fie mit der aus dem Boltsglauben gereinigt aufgenommenen Borftellung von einem Buftand ber Buge im hades; obwohl taum bestimmt werden tann, wie viel in der in's Gingelne gehenden Ausmalung der eschatologischen Buftande und Banderungen mythischer Schmud ober poetische Conjectur bei ibm fein mag. Behn Grade von Banderungen nimmt er an, jeden von taufend Jahren, fo daß die Seele, in der jedesmaligen Banderung ihr Lebensloos immer von Neuem mablend, ihre Buge gehnfach bugt, bie fie endlich jum torperlofen Leben bei Gott, jum reinen Anschauen Gottes und der Ideenwelt heimkehren kann 1). Rur die philosophischen Seelen kommen mit einer dreimaligen Banderung, wobei fie ftete wieder die erfte Lebensweise mablen, ju Ende. Die übrigen Seelen werden nach ihrem erften Leben in der Unterwelt gerichtet, und bugen dort ibre Sould in verschiedenen Raumen, nur die Unbeilbaren werden auf emig in den Tartarus verftogen 2) - für gemiffe befondere abscheuliche Berbrechen nimmt er ewige Strafen an - mabrend die, welche gerecht gelebt, bis jum Gintritt in's zweite Leben in der Behaufung des ihnen verwandten Gestirns in feliger Rube weilen. Daß überhaupt eine Mittelftufe amifchen ewiger Geligfeit und Unfeligfeit, ein Buftand ber Buge und Reinigung nach dem Tode ftattfinden muffe, erfannte Blaton flar. Bei der Banderung muffen Manner, die ein unreines Leben geführt, in die Ratur des Beibes fich verwandeln, und wenn fie auch da wieder folecht leben, ju Thierleibern, wie fie gerade ihren Sitten entsprechen, binabsteigen 3); eine Banderung in Pflangen, wie Empedofles, nabm Platon nicht an. Merkwürdig ift hiebei der von ihm beigefügte Rug, daß die im Tartarus bestraften Berbrecher Diejenigen, an denen fie gefrevelt, flebentlich um Bergebung und Erlaffung ihrer Strafe anrufen muffen, und nur wenn diese fie wirklich erhoren, von ihren Leiden erlöst werden 4).

113. Mit allem diesem war indeh noch immer nicht die Frage nach dem Ursprunge und Sipe des Uebels und des Bosen in der Welt gelost, eine Frage, mit der sich Platon freilich nicht eingehend besath, über die er sich nie klar geworden zu sein scheint. Erst in seinem letten Werke bekennt er sich bestimmt zu einem Dualismus durch die Bebauptung, daß die Seele die Ursache des Guten und des Bosen, des Schonen und des Hagerechten sei,

<sup>1)</sup> Rep. 10, 615. — 2) Phaedr. 249. Phaed. 107. 113. Rep. 10, 614. Gorg. 526. — 3) Tim. 42. — 4) Phaed. 114.

und daß man also zwei (Welt.) Seelen, eine wohlthätige und eine, welche das Entgegengesette bewirken könne, annehmen muffe 1). Schon Plutarch hat, wohl mit Recht, behauptet, er meine mit dieser bösen Seele nur jene "Ananke", den dunkeln Naturgrund, jene regellose und unvernünftige bewegende Kraft der Materie, welche als das schlechthin Ungöttliche und also dem Guten Entgegengesette von der göttlichen Bildungskraft nicht ganz überwältigt und gebändigt wird; denn wie Platon im Staatsmann sagt, hat die Welt von ihrem Ordner alles Schone, was aber Schlimmes und Ungerechtes unter dem Himmel sich begibt, das hat sie von ihrem früheren Justande her und theilt es den lebenden Wesen mit 2). Daher wird es nach Platon's Ansicht stets Böses in der Welt geben, denn es muß nothwendig immerdar etwas dem Guten Entgegengesettes geben; "es hat aber," sagt er, "seinen Sit nicht unter den Göttern, sondern haftet an der sterblichen Natur und an dieser Erde" 3).

114. Die Materie also ift der Sig des Bofen, in der Berbindung der Seele mit körperlichem Stoff liegt die Quelle aller Sunde. In feinem gegenwärtigen Buftande ift der Beift mit einer irdifchen Maffe wie mit Schladen umzogen, die ibn gur Erde herabdrudt, ibn mit Luften und Begierden erfüllt, ibm verheerendes Bift beibringt, gegen welches die Erkenntnig oder Biffenschaft zwar als Beilmittel dient, von dem er aber völlig nur durch die Auflosung des Rorpers im Tode befreit wird. Platon dachte fich das Bofe in allen feinen Formen als eine in die Busammensetzung der Geele gerruttend eindringende Rraft. Die Ungerechtigkeit ift ihm eine 3wietracht der drei Beftandtheile der Seele, eine unberufene Einmischung des einen in das Geschäft des andern, eine Emporung des niedern Theils der Seele gegen den hoberen, indem jener, dem es feiner Natur nach zusteht, fich dem gum Berrichen bestimmten Theile ju unterwerfen, felber eine ungebuhrliche Berrichaft Bie er aber auch eine Mitwirkung der im fruberen ausüben will. Leben begangenen Gunden bei ben gegenwärtigen annahm, zeigen die Borte, welche er an einen Tempelrauber richtet: "Beder aus menfchlichem noch aus göttlichem Untrieb fommt bas Bofe, welches bich jum Tempelraub hinreißt, fondern eine frevelhafte, durch alte und ungebußte Berbrechen den Menschen tief eingewurzelte Begier hat dich erfaßt, melder du dich mit aller Macht entschlagen mußt."

115. Bermoge der Ideenlehre mußte Platon's Ethit mit feiner Phyfit zusammenfallen; Alles, mas in der Belt gut ift, ift dieß nur fraft

<sup>1)</sup> Legg. 10, p. 896. — 2) Polit. 273. — 3) Theaetet. 176.

ber Theilnahme der finnlichen Dinge an den Ideen, alles Biffen des Bahren (ber 3dee) ift zugleich Biffen des Guten; wie alfo die 3deen Die letten Grunde unserer Ertenntnig find, fo find fie auch oder follen fie fein die Brunde unseres Sandelns. Platon hat so wenig als Cofrates das Biffen mit dem Bollen und Sandeln zu vermitteln, den Uebergang vom einen zum andern nachzuweisen vermocht. Bei ihm wird die Bernunftthatigfeit, indem fle fich gur Beisheit ausbildet, jugleich auch zur Tugend, oder der mahre Philosoph ift auch vorzugsweise der Tugendhafte, auf die bobere Erkenntnig wird ftete das Sauptgewicht gelegt; Beisheit, ungetrübtes Biffen ift die Gine allumfaffende Tugend. Platon ftellt allerdings eine Biergahl von Tugenden in der Beife auf, baß den drei Seelenvermogen, dem dentenden, muthigen und begehrenden, Die Tugenden der Beisheit, Tapferfeit und Besonnenheit oder Ragi. gung entsprechen; die überall das Befet des Mages und der Gelbftbeschräntung barftellende, Jedem bas ihm Bebuhrende gemahrende Berechtigfeit, ale die vierte Tugend, ift von den andern bei ihm nicht wesentlich verschieden, befaßt fie vielmehr alle in fich, und ift eigentlich nur die Beisheit in ihrer praftischen, im Leben fich bethätigenden Seite. wirklichung der Idee des Guten oder Achnlichmerdung mit Gott foll ber Endzwed alles menschlichen Strebens fein. 3mmer aber ift es die herrschaft der Bernunft über das Sinnliche, über die Begierde, ihr Sieg im Rampfe gegen diefe niedere Rraft, die Unterordnung des Ehr. und Erwerbtriebs unter den edleren der Erfenntnig, worin fich die Tugend vollendet, und diefer Sieg, diefe Berrichaft beruht eben auf tunftmäßiger Ausbildung der Erkenntnig, auf Biffen. Für die Sauptfrage: wie denn der Menich befähigt und bestimmt werde, seiner Biffenschaft gemaß auch ftets zu handeln, hat Platon als Sofratifer feine Antwort; es wird immer vorausgefest, daß, wer nur das Bute ertenne, es auch thue, und daß die Schuld des Richtthuns nie am Willen, sondern immer nur an der Erkenntnig liege, einem Biffen, welches aber nur einem fleinen zur Philosophie befähigten Theile der Menschheit beschieden ift. Leicht erkennt man bier den Ginfluß jener Platonischen Sauptlebre, bag Die vernunftige Seele im Menschen gottlichen Befens fei; Die Begriffe von Freiheit und Gunde, von Onade und Liebe werden dadurch noth. wendig verdunkelt, alterirt oder aufgehoben.

116. Treu seiner von den Orphisern und Phihagoraern überstommenen Borftellung, daß der Körper der Kerker oder das Grab der Seele sei, huldigt auch Platon der Ansicht, daß der Tod als die Erstöfung und Befreiung der gefangenen Seele das Bunschenswertheste

fei, mas dem Beifen begegnen tonne 1). Der Tod foll indeg nur ber Abschluß einer ichon in diesem Leben ju unternehmenden und fortichreitenden Befreiung der Seele von dem fie belaftenden und fiorenden Leibe fein; als Mittel hiezu bezeichnet er die Befampfung der Ginnenluft und die Contemplation der Ideen oder das Streben nach mahrer Philosophie. Der Bedante des Sterbens mitten im Leben, oder des in der Ueberwindung der Sinnlichkeit durch die herrschaft des Beiftes bestehenden mahren Todes ift einer berjenigen, durch welche fich Platon am meiften über feine Beit und fein Bolt erhoben hat, und der Borlaufer einer andern Lehre geworden ift; er hat damit jugleich die Berwerflichfeit bes Selbstmordes erkannt, den die Griechen fonft wohl ale Pflicht und Tugend betrachteten. Aber auch hier ift es immer nur die theoretische Erfenntniß der Ideen, welcher die Lofung diefer Aufgabe jugewiesen wird, felbft dann, wenn er, wie im Theatet, erflart: Da das Bofe nicht untergeben fonne, mußten wir fo fcnell wie möglich von binnen ju den Gottern flüchten; Diefes Entflieben erfolge aber burch die moglichfte Annaherung an Gott, d. h. durch überlegtes Thun des Guten 2).

In feinem ideenreichften und großartigften Berte, bem "Staat", führt Platon die 3dee des hochften Butes als das Grundgefet vor, welches eben fo wie es den "Staat im Rleinen", den einzelnen Menfchen gebildet hat, fo auch den Menfchen im Großen, d. h. die menschliche Befellschaft, den Staat, gestalten foll, und mabrend er einerseits gang auf dem Boden des Griechischen Boltscharafters und Griechischer Anschauung steht, und das Lyfurgische Staatsprincip mit der rudfichtelofesten philosophischen Confequeng durchzuführen fucht, Damit aber auch ein orientalisches Raftenwesen verbinden will, erhebt er fich andrerfeits boch über die ethisch politischen Anfichten und Formen Des Alterthums; denn die 3dee eines fittlich religiofen Gemeinwefens, die ihm vorschwebt, ift feine andere, als die, welche spater, freilich in einer von Platon ungeahnten Beife, in der driftlichen Rirche verwirklicht wurde. Der Staat ift ihm vor Allem die große Bildunges und Ergiehungeanstalt, welche dem Ginzelnen erft die Möglichkeit gewährt, feine Bestimmung zu erfullen, gleichsam fein Beil zu wirken; denn die dem gegenwärtigen Leben vorangegangene Gelbstbeftimmung erfordert immer auch noch die Erweckung und Leitung der Erinnerung durch Unterricht, und nur im richtig geordneten Staate fann der Ginzelne Die rechte geistige Rahrung erlangen. Go baut Platon, den Blid zugleich auf die fittliche Beltordnung und auf das Leben des Gingel-

<sup>1)</sup> Phaed. 62. Gorg. 492. Cratyl. 400. Phaedr. 250. - 2) Theaet. 176.

menschen gerichtet, seinen Staat als ein Ab. und Gegenbild beider auf, immer dieses irdische Leben als die kurze Spanne betrachtend, der ein höheres vorangegangen und ein höheres solgen wird; eben darum aber unterdrückt und absorbirt sein mit absolut despotischer Racht ausgerüsteter Staat jeden Eigenwillen, alle persönlichen Rechte und Zwecke seiner Bürger; die Herrschaft führt eine Aristokratie der Bissenden; sie sind im Staate, was die Vernunft in der Seele; die Oreiheit der Stände entspricht der Oreiheit der Seelenthätigkeit.

118. Dag Platon bas Griechische Bolt ale allein gur Freiheit berechtigt fdas Bort nämlich im antifen Sinne als nationale Unabhangigfeit genommen), alle barbarifchen Nationen dagegen als rechtlos von Ratur und jur Anechtschaft geboren betrachtet, tann nicht Bunder nehmen. Run foll aber ber Staat eine absolute herrschaft über alle Lebensbeziehungen feiner Burger ausüben, bas individuelle Sonderleben foll gang aufgeben im allgemeinen Staatsleben, ber Eigennut ausgerottet und eine vollige Bemeinschaft aller Intereffen und Beftrebungen erreicht werden. Die Mittel, Diefes Biel zu erreichen, verrathen eine Berfennung und Disachtung des Menschlich perfonlichen, eine Berblenbung über die ethischen Beziehungen des Geschlechtsverhaltniffes, welche fpateren Reiten bei einem Manne wie Blaton fast unbegreiflich erscheinen mußte. Richt nur verdammt er die große Maffe der Staatsbewohner (den dritten Stand) ju unbedingter Dienstbarkeit; er will auch fur die beiden herrschenden Stande Aufhebung des Eigenthums, und da bieß nur durch Auflösung der Familie und der Che zu erreichen ift, auch biefe: das weibliche Geschlecht foll dem mannlichen in der Erziehung und ftaateburgerlichen Thatigfeit gleichgeftellt, das Beib mit allen mannlichen Arbeiten belaftet werden. Die Erzeugung der Rinder foll ber Staat unter feine Aufficht und Leifung nehmen; Die herrschenden Stande follen daber in eine Angahl von Familiengruppen gerfallen, welche Beiber und Rinder unter fich gemeinschaftlich haben. Jahrlich follen die zur Fortpflanzung erforderlichen Baarungen unter religiöfen Reierlichfeiten veranstaltet werden, wobei die leitenden Obern auch Betrug durch falfche Loofe üben follen; die Rinder werden dann durch vom Staate aufgestellte Ammen ernahrt; um der Uebervolkerung und dem Heranwachsen geiftig oder forperlich mangelhafter Rinder zu wehren, wird Unterdrudung der Empfangniß oder Abtreibung der Leibesfrucht, Aussehung oder Tödtung folder Rinder gefordert; und um endlich das Dag der Berirrungen voll zu machen, wird auch noch die Baderaftie gestattet, Die er boch felbft in den "Gefegen" als eine Berderbniß ganger Staaten bezeichnet. Daß hier nicht ein bloges Spiel der Phantafie walte, sondern es dem Philosophen mit allen diefen Dingen voller Ernst gewesen, und daß auch die Entschuldigungen und Milberungen, die schon im Alterthume von Spiftet, Plutarch, Lucian, Clemens versucht wurden, unzureichend seien, bedarf hier nur der Erwähnung.

Benden wir une jur Betrachtung des Berhaltniffes, in welchem Platon zur berrichenden Religion ftand, fo lagt fich im Allgemeinen fagen, daß er, wesentlich hierin von feinen philosophischen Borgangern und Beitgenoffen verschieden, fich mit derfelben eingehender beschäftigt, und ihr eine Anerkennung gezollt und eine Beltung eingeraumt habe, die man feineswegs aus berechnender Accommodation ableiten darf. In seinem 3bealftaate foll feine andre Religion als Die bertommliche der Bellenen bestehen, auch an den Formen der Gotterverehrung wird nichts geandert, vielmehr die Bestimmung mancher Buntte bem Delphischen Apollo zugewiesen 1). In seinem letten Berte, ben "Gefegen", in welchem er, mehr als im "Staate" der Birklichkeit Rechnung tragend, fich auf eine Daffe specieller Bestimmungen über die Ordnung des gangen Lebens einläßt, und nicht wie dort nur das Bild eines von Philosophen beherrschten Mufterftaates entwirft - in Diesem gang praftifchen und mit vormaltender Rudficht auf Die Bedurfnife ber niedern Stande geschriebenen Berte ift die Religion in ihrer rein polytheistischen Bestalt die Seele und Grundlage des Bangen. Blaton ftellt bier fur den Cultus die gewöhnliche Stufenleiter ju verehrender Befen auf: querft die Gotter des Olymps und die Schutgotter der Stadt, dann Die othonischen und nach diesen die Damonen und Beroen 2); allen Diefen in herkommlicher Beije durch Opfer, Bebete, Belubde und andre Bebrauche zu dienen, wird fur die murdigfte und iconfte Beichaftigung erflart; alles Bute, mas im Staatsleben ju finden, ift Befchent ber Botter; Alles im Staate foll ihnen geweiht fein; ihre Beiligthumer anautaften ift bas ichwerfte aller Berbrechen; Die Refte baben Die Botter ben Menschen aus Mitleid, gur Erholung und gur Berbefferung ber verfallenen Sitten gegeben 3); felbft die Dionpfien werden dabei ausdrudlich von ihm mit einbegriffen.

120. Da Platon bestimmt behauptet, daß ein Gott mit Menschen nie in Berührung komme, sondern aller Verkehr zwischen Göttern und Menschen durch die Damonen stattsinde, daß Opfer, Beihungen, Orakel, die ganze Seherkunst von diesen Damonen abhangen 4), so ist unverkennbar, daß ihm der größte Theil des Götter-

<sup>1)</sup> Rep. 4, 427; 5, 461; 7, 540. — 2) Legg. 717. — 3) Legg. 653.
1) Conviv. 202. 3.

cultus als Damonendienst galt, was indeß in feinen Augen deffen Berth und Unentbehrlichfeit fur das Bolf durchaus nicht fcmalerte. Selbft für den Beifen, in der Erfenntnig der gottlichen Ideen Schwelgenden mochte es rathfam fein, den Dienft Diefer Mittelwefen nicht ju vernachläffigen; denn obgleich er die Ausficht hatte, funftig in der überirdifchen Beltordnung einen hoberen Rang als fie einzunehmen, fo war er doch nun einmal in diefer irdifchen Lebenssphare von ihnen abhangig; meint doch Platon, wo die Damonen ein Land schon inne batten, da tomme gar viel darauf an, ob fie die Einwohner anadig ober ungnädig aufnahmen 1). Dabei icheint er es aber doch fur munfchenswerth gehalten ju haben, daß das Bolt vorzugsweise gur Berehrung einer boberen Rlaffe gottlicher Befen, der Aftralgotter, geführt werde; Erkenntnig des hochften Gottes forderte er nur von den Regierenden. Gine zweifache Ginficht, fagt er 2), führt zum Blauben an Die Botter; erftens die Erfenntniß, daß die Seele alter und gottlicher fei ale alle geschaffenen Dinge, und dann die Bahrnehmung, daß die Bewegung der Bestirne von einer vernunftigen ihnen inwohnenden Seele herrühre, mas er übrigens als eine erft neuerdings gemachte und früher unbefannte Entdedung bezeichnet. Deshalb ift auch das Studium der Aftronomie für die Religion unentbehrlich; wir murden fonft die großen Bottheiten Belios, Gelene und die Bestirne laftern, indem wir galsches von ihrem Umlauf aussagten 3). Gemäß eben dieser Ansicht, daß Die Aftronomie das vorzuglichfte Mittel zur Botteserkenntniß fei, bezeichnet die Epinomis fle als den bochften Grad menschlicher Beisheit.

121. Platon ließ also in seinem Spsteme dem Bolkglauben noch ein weites Gebiet offen, aber um so nachdrücklicher und schärfer sprach er sich vom ethischen Standpunkte gegen die mythische Geschichte der Götter und gegen die herrschende Ansicht vom Berhältniß der Menschen zu ihnen aus. Drei Grundirrthümer des Gellenischen Heidenthums bekämpste er beharrlich: erstens die Borstellung von einem Streit und Zwiespalt der Götter unter einander; zweitens den Bahn, daß die Götter von sinsteren menschlichen Leidenschaften, von Neid, Haß und Jorn bewegt, auch das Bose verhängten; und drittens die allgemeine Meinung, daß man für Missethaten sich mit den Göttern leicht durch Opfer, Gebetsormeln und Geremonien absinden könne; ein Wahn, auf dessen verderbliche Wirkung er durch die Bemerkung, daß man durch Schmausereien und Freudensesse die Schuld ungerechter Thaten zu tilgen glaube, ein grelles Licht wirft. Hier ergab sich nun für ihn eine

<sup>1)</sup> Legg. 747. — 2) Legg. 967. — 3) Legg. 821.

eigenthumliche Stellung ju der Briechischen Gotterfage. Ginerfeits namlich fühlte er wohl, daß, wenn das Bolf die Botter verehren follte, Diese nicht bloge Schemen und Abstractionen sein durften, sondern eine Befchichte haben mußten, und daß Diefe Bottergeschichten in der Ergiehung nicht zu entbehren feien, ba fie die zwedmäßigste geiftige Rabrung für die Jugend bildeten, und die funftigen Staatsburger mit dem Bolfsglauben befannt werden mußten. Andrerseits aber fand er, daß Die meiften Mythen aus falfden und unwürdigen Borftellungen von ben Gottern und hervorgegangen feien, und folche Borftellungen in den Gemuthern der Jugend weden und nabren mußten; daber betractete er die bobe Autoritat der Somerischen Gedichte, aus denen Die Griechen ihre erfte geiftige Nahrung gogen, und ihre religibfen Begriffe icopften, ale ein Unglud, und wollte diefe Boefie von der Jugendbildung ausgeschloffen wiffen; Die ichon damals bei den Sophiften abliche allegorifch fymbolische oder phyfitalische Deutung der Mythen hielt er fur verwerflich; dagegen meinte er, um des guten Amedes willen fet überhaupt ju taufchen julaffig, und ale Mittel der Badagogit feien gabeln und Sagen nicht zu entbehren; demnach follten fortwährend Botter - und Beroen - Sagen gedichtet werden, aber die Sagendichter follten von Staatswegen beauffichtigt, ihre Fiftionen gepruft', Mutter und Barterinnen angehalten werden, den Rindern nur die obrigfeitlich genehmigten gabeln und Mythen zu ergahlen 1).

122. Unftreitig bat der philosophische Beift der Griechen in Platon's Lehre den hochften Aufschwung genommen; daß diefe Lehre fleben Jahrhunderte lang machtiger und tiefer greifend als irgend ein andres philosophisches System auf die Beifter wirfte, das verdankte fie vorjuglich ihrer Richtung auf die religiöfen Bedurfniffe und Ahnungen der Menschen, ihrem Streben, die reineren und einer Bergeistigung fähigen Borftellungen des Bolfeglaubens in fich aufzunehmen, und die Lude, welche der heidnische Gotterdienft ließ, auszufüllen. Denn der Platonismus will wefentlich auch eine fittlich fraftigende, eine Beil verfundende und darbietende Lehre fein; Platon bestimmt die Aufgabe feiner Philosophie ale eine Erlosung, Befreiung, Absonderung der Seele vom Leibe, als ein Sterben und ein Meditiren des Todes, als eine Lauterung der Geele von aller Luft und Unluft, welche die Geele gleichsam an den Leib annagelt und fie leibartig macht 2). Er traut feinen Dogmen eine regenerirende Rraft zu, und meint, daß die, welche einmal durch feine Lehre die Schuld ihrer Berwirrung und Ungewißheit

<sup>1)</sup> Rep. 2, 377. 382. - 2) Phaed. 64, 67,

fich felbst beigumeffen gelernt batten, mit fich felbst ungufrieden von fich in die Philosophie entfliehen murben, um andre Menfchen zu werden, ale fle zuvor gewesen 1). Ein ahnungevoller Blid in die Butunft ift es, wenn er das Bild der höchften Gerechtigfeit oder vollfommenen Tugend, wie fie durch Leiden gepruft und verklart wird, entwirft, und einen Berechten fcbildert, der mit dem ftartften Scheine der Ungerech. tigfeit belaftet, durch nichts in feiner Befinnung mantend gemacht wird, ber gefeffelt, gegeißelt, gefoltert, geblendet und gulest an's Rreug geschlagen wird 2). So ift Platon allerdings ein Prophet und Borlaufer des Chriftenthums, aber freilich ift er dieß im Bangen mehr auf negative Beife, dadurch namlich, daß feine Lehre Bedürfniffe anregte und ben Meniden zu flarerem Bewuftfein brachte, welche fie felber nicht ernftlich und dauerhaft zu befriedigen vermochte, fo wie dadurch, daß fie die innere Haltungslofigkeit der Hellenischen Götterlehre durch ihre Umbeutungen und reformatorischen Bestrebungen erft recht flar machte, und Diefer Religion einen Inhalt ju geben versuchte, der das morfche Befaß mit ber Reit vollends gerfprengen mußte.

Gin furger Rudblid auf einige Sauptpuntte Platonischer Speculation genügt, um die neuerlich wieder viel erörterte grage ju beantworten, in wiefern diese Lehre wirklich der driftlichen verwandt sei, und ob unter der Hülle gleich oder ähnlich lautender Ausdrücke auch ein Rern gleicher Ideen fich berge. Platon's monotheiftischer Gottesbegriff ift der geläutertste, den die vorchriftliche Speculation erreicht bat, aber zur Erkenntnig der vollen, lebendigen, unbedingt freien Perfonlichkeit Gottes bat auch er es nicht gebracht. Eine gottliche Trinitat hat man ichon im Alterthum und in der fruberen driftlichen Beit haufig bei ihm zu finden gewähnt; Alcinous brachte burch eine willführliche Berdrehung Platonischer Lehre und durch Combination derselben mit der Aristotelischen eine vollständige gottliche Trias heraus, und die Neuplatoniter machten aus Pradicaten Gottes, die Blaton blos begrifflich unterschied, für fich bestehende Sppostafen, wodurch fic dann driftliche Theologen verleiten ließen, aus einzelnen Meußerungen eine Lehre oder wenigstens Die Ahnung einer Lehre berauszudeuten, die ihm doch in Bahrheit fremd mar 3). Zwar unterscheidet Blaton felbft

<sup>1)</sup> Theaetet. 168. — 2) Rep. 2, 361. 362. — 3) Die Stellen, in benen man eine Trinitat zu finden glaubte, find besonders Tim. 37. C., wo Gott als der Bater bezeichnet wird, der die Belt wie seinen Sohn gezeugt habe, als Abbild der ewigen Gotter (d. h. der Ideen). hatte Platon wirllich hier den Begriff der Bengung als Besensmittheilung aussprechen wollen, so ware er reiner Pantheift

Sott, die urbildliche Belt der Ideen und die Belt, die er auch Sott nennt, oder die Beltseele; aber die lettere ist bei ihm ein eigener geswordener, nicht ewiger Gott, und zwischen der Gesammtheit der Ideen, die bei Blaton nicht als wahrhaft personliche Einheit gedacht werden, und dem christlichen Logos ist ein weiter Unterschied.

Platon's Gott ift ferner nicht Schöpfer, fondern nur Bildner der Belt; der Dualismus eines Demiurge und eines praegistirenden Stoffes, der, obgleich ibn der Denter als möglichft eigenschaftslos gedacht wiffen will, und ihm felbft das Gein abspricht, denn doch ein Etwas, eine Sple ift, verbindet fich bei ihm mit einem pantheiftischen Buge, infofern er in allen Geelen einen gottlichen Beftandtheil annimmt. Das Menschengeschlecht ift einerseits dem höchften Gotte wesensverwandt, andrerseits aber durch eine unübersteigliche Rluft von ibm getrennt; denn in seiner Busammensetzung ift der Mensch ein Gottes nicht murbiges Bert, das nur nach feinem Gebote von niederen, gewordenen Bottern gebildet worden. Das beidnische Berhangnis, als "Ananke" oder Naturnothwendigkeit, ift auch bei Platon eine für Gott felbst und für bas Bute überhaupt nicht zu überwindende Schrante und hemmung: absolute Freiheit vom Bofen oder Unfundlichkeit tann der Seele nie gu Theil werden, wiewohl die Gunde nur eine Rrantheit der Intelligeng, Unwiffenheit, Unklarheit des Bewußtseins, Unverftand ift. Jene Schuld, in Rolge welcher die Seelen aus der überfinnlichen Belt in die irdische berab. finten, ift feine rechte Schuld, sondern mehr etwas Bufalliges, ein Mangel an geistiger Rraft. Und fo ift denn auch das Beil oder die Erlofung nur ein zu fich felbst Rommen oder ein fich felbst Erfaffen des an der Leiter der himmlifchen Ideen aufsteigenden Beiftes, eine hobere Gelbftliebe, und diefe Erlöfung ift nur der fleinen Bahl der vornehmen, philosophischen Beifter beschieden. Platon's große Beltordnung hat im Grunde feinen Abschluß,

gewesen. Ferner Rep. 7, p. 517, wo Gott, als die Idee des Guten, die aus ihm emanirte Bernunft, und sein Bert, die Sonne, erwähnt werden. Bare hier an eine Trinität zu benten, so wäre die Sonne die dritte Hypostase. Endlich die dunkel und absichtlich mysteriös lautende Stelle im zweiten Platonischen Briefe (p. 312. E.), an der schon Plotin seinen Scharssinn versucht hat (ap. Eused. Praep. evg. 11, 17. p. 536.) und von der Berf. selbst erklärt, daß seine Borte nur den in alle Mysterien seiner Doctrin Eingeweihten verständlich seine. Abgesehen von der wahrscheinlichen Unächtheit des Briefes scheint in den Borten: Exeevo aëreov anavrew rav xalav, deuregov de negi ra deurega, xai reirov negi ra reira — eine Unterscheidung der drei von Platon angenommenen Sphären, der Ideen, der Aftralsgötter und der Menschen, deren Gutes auf göttliche Causalität zurückgeführt wird,

und bewegt sich in einem ewigen Kreislause; denn auch die geläuterten, zur Anschauung der Ideenwelt zurückgeführten Seelen können immer wieder durch eine in jenen atherischen Räumen begangene Nachlässigkeit oder Schuld in die sinnliche Welt herabsinken, und muffen dann, in Körper eingehend, den Proces von Sünde und Reinigung von Neuem durchmachen. So kann es also eigentlich keine Seele jemals zu einer ganz unvergänglichen Glückseitgkeit bringen.

125. Der gange Charafter der Blatonischen Philosophie brachte es mit fich, daß Platon's Schuler und Rachfolger, Die Lehrer ber Atademie, einerseits dem Sofratischen Zweifel und der Unentschiedenheit entfagend, nach Schulerart auch die Spothefen und Bermuthungen ihres Reifters in die ftarre form dogmatischer Gage brachten, andrerseits aber auch in einzelnen wichtigen Bestimmungen von ihrem Lehrer abwichen, wiewohl fie den Beift der Lehre ju bewahren ftrebten. Blaton's Reffe, Speufippus, gab fich wieder der Pythagoraifchen Bahlenlehre bin, unterschied aber die Gottheit, den Rus, fowohl von dem Pythagoraifchen Eins, als (gegen Blaton) von dem Guten 1), welches er nicht als ein Urfprüngliches, fondern als etwas erft an den Dingen und aus ihnen fich Entwickelndes betrachtete, da das gute und vollendete Sein erft aus dem Unvollfommnen hervorgehe. Bugleich bezeichnete er aber die Gottheit als "Alles regierende thierische Rraft" 2), welche (als Beltfeele) raumlich fowohl vom Centrum aus die Belt durchdringe, als von Augen fie umgebe 3). Er scheint also die Platonische Borftellung von der Gottbeit als dem Urguten für eine bloße Abstraktion gehalten zu haben, an beren Stelle man die Pythagoraifche concret materielle, aber jugleich intelligente Beltfeele fegen muffe. Dag er biebei, gleichfalle im Biderfpruche mit Platon, die Unfterblichkeit der Geele auch auf deren unvernunftigen Theil ausdehnte 4), war insofern consequent, als ihm die Menschenfeele nur als eine zugleich und untheilbar vernünftige und unvernünftige Emanation der Beltfeele galt.

126. Nach Speufippus leitete Tenofrates (396—314), Platon's treuer Begleiter, ein seines ascetisch strengen und untadelhaften Lebens wegen allgemein hochgeachteter Mann, die Afademie zu Athen fünfundzwanzig Jahre lang. Auch seine Lehre wich formell und materiell von der Platonischen so weit ab, daß Spätere, wie Numenius, behaupteten, er sowohl, als Speusippus und Polemon hätten durch Einführung

<sup>1)</sup> Stob. Ecl. 1, 58. — 2) Vis animalis, Cic. N. D. 1, 13. — 3) Theophr. Metaph. 9, 322. — 4) Olympiod. Comm. in Phaed. in dem von Confin mitgetheilten Fragment, Journ. des Savans, 1835, Mars. p. 145.

fremder Lehren Platon's Spftem ju Grunde gerichtet 1). Diese Umbildung des Blatonismus bewirfte auch Tenofrates durch Berbeigiehung Pothagoraifcher Elemente und durch engere Berfcmelgung der Philofophie mit der polytheistischen Religion, eine doppelte Richtung, die freilich der gangen nachplatonischen Atademie gemeinsam ift. Go mußte denn vorerft Platon's Ideenlehre fich wieder auf das Pythagoraifche Rablenfpftem fo gu fagen gurudichrauben laffen; die mathematifche Rabl (nicht mehr die ideale) follte ber adaquate Ausbruck ber Ideen felbft fein, und demaufolge murden die Begriffe Gott, Belt und Seele wieder arithmetisch gestaltet. Sein bochfter Gott oder Beus ift Die Monas, als Inbegriff des unveranderlichen Seins; neben ibm, dem mannlichen, bem Rus, fieht eine weiblich gedachte Dpas, die Gottermutter oder Beltfeele; mahrend jener, Beus, in der Region des Unveranderlichen. dem Fixfternhimmel waltet, ift diefe die Beherrscherin der wandelbaren Belt, in der Sonne und Mond mit den fünf Planeten fich bewegen; fie beseelt diese Bestirne und wohnt jugleich den Elementen ein in der Korm sublunarischer Damonen (Bere, Poseidon, Demeter). Jene befeelten himmelsforper find jusammen mit Beus acht Olympische Gotter, ju denen die ermähnten drei Elementargötter fommen 2).

127. Ganz besonders bildete aber Aenokrates die Dämonenlehre aus, und dieß war der Bestandtheil seiner Doktrin, durch den er später die weitgreisendste Wirkung ausübte. Diese Mittelwesen zwischen (Olympischen) Göttern und Menschen, durch die der Berkehr dieser mit jenen vermittelt wird, enthalten das Göttliche nicht rein und ungemischt, sind vielmehr leidenden Seelenzuständen unterworfen, empfänglich für Freude und Schmerz, aber mit moralischen Abstusungen; denn während die guten Geister Urheber alles Guten und Nützlichen sind, gibt es auch eine Klasse von bösartigen und sinsteren Dämonen, von denen Unheil und Misgeschick ausgeht, und die sich an jenen Bestandtheilen des Eultus erfreuen, welcher den Göttern und guten Geistern nur missfällig sein kann, nämlich an den Unglückstagen und an jenen Festen, bei denen Schläge, Geißelungen, Fasten, widerwärtige und schmutzige Reden vorkommen 3).

128. Im Anschlusse an Empedokles und an Platon, der bereits im Rratplus und Phadon die Menschenseelen als Damonen bezeichnet hatte, rechnet nun auch Lenokrates diese zur Damonenwelt; Eudamonie,

<sup>1)</sup> Ap. Euseb. Praep. erg. 14, 5. — 2) Stob. 1, 63. Aristot. de coelo 1, 10. Theodoret. Gr. aff. cur. p. 495. Plut. de fac. in lun. c. 29. — 3) Plut. Isid. c. 26.

fagt er, kommt dem zu, der eine gute Seele hat, Rakodamon ift der, welchem eine bösartige Seele als Damon inwohnt 1). Im Allgemeinen aber destinirte er Pythagoraisch die Seele als eine sich selbst bewegende Bahl, die von außen in den Menschen eintrete, von der er, mit Anspielung auf den Orphischen Mythus vom Zagreus, sagte, daß sie vom Rörper in "Titanischer Haft" gehalten werde 2); vermuthlich also betrachtete er sie als ein "Apospasma", einen Theil oder Bruchstück der Weltsele, welches mit dem Zerfallen des Leibes aus der Trennung in die Einheit des Ganzen zurücksehre. Eine Bestätigung hievon liegt in seiner Behauptung, daß selbst den unvernünstigen Thieren eine unsterbliche Seele zukomme (d. h. eine Seele, die nicht mit dem Tode vergehe, sondern nur in die große Lebensquelle zurücksieße).

## Arifoteles.

Platon's größter Schuler und zugleich fein größter, vielfach gegen den Meister ungerechter Gegner (384-322 v. Chr.), der universale Lehrer des Alterthums, deffen gewaltiger Beift den gangen Umfang des damaligen menschlichen Biffens umfaßte und verarbeitete, mar jener Stagirit, der Lehrer des großen Belteroberers, der Mann, ber, auf der Grangicheide zweier Zeiten ftebend, gleich einem Janus der Beifteswelt die gange geiftige Errungenschaft der Bellenen abichloß und zusammenfaßte, zugleich aber auch als philosophischer Reifter und Befetgeber verehrt durch alle folgenden Jahrhunderte machtig fortwirfte, der die Biffenschaften der Logit, der Cthit und der Pfpchologie erft fcuf, und mittelft der gulle feines empirifchen Biffens die Naturgefchichte und Politik ausbildete. Zwar blieb die Platonische Lehre für ihn die Grundlage, auf der er fich bewegte, aber die große Berschiedenheit feines Beiftes und die unverkennbaren inneren Biderfpruche und Luden Diefer Lehre veranlagten ihn, neue Bahnen einzuschlagen. In der That bilden die beiden großen Denter des Alterthums einen fast vollftandigen Begenfat: wenn Platon vorzugeweise Philosoph des Beiftes ift, fo ift Ariftoteles überwiegend Philosoph der Ratur. Benn jener fich ftets über die Ratur hinauf in die Regionen der Ideenwelt zu erheben ftrebte, so wollte dieser so wenig als möglich von dem festen Boden der Natur und Erfahrung weichen. Benn Platon, wenig befummert um ein fest in fich jufammenbangendes, gefchloffenes Spftem, nur mit fteter Beftaltung feines Ideenreichthums und dialogischer Darftellung ihrer

<sup>1)</sup> Aristot. Pop. 2, 6. Stob. Serm. 104, 24. Clem. Strom. 2, p. 417. — 2) Olympiod. in Phaed. l. c.

Entwicklung beschäftigt war, so war dagegen Aristoteles der dogmatische Spftematifer, der in schmudlofem, gedrungenem, Alles auf den furzeften Ausdruck jurudführenden Stil, mit genauer Renntnig aller bisherigen Leiftungen , vollfommne Berrichaft über feinen Stoff behauptet , und mitunter Dinge, die Blaton in mehreren Dialogen ausgesponnen, in wenigen Beilen abthut. Bo jener fich gerne in Bilbern und mythischen Dar= ftellungen erging, und über die Begenftande einen poetischen Schimmer verbreitete, da hielt fich diefer mit fast mathematischer Strenge und Trodenheit an die nacte, nüchterne Birklichkeit. Gründlich, wo er die 3deen feines Meistere fich aneignet, fie modifigirt oder umgestaltet, erscheint er nicht minder scharffinnig in der Widerlegung berselben, befonders da, wo er es mit der Pythagoraischen Seite der Platonischen Philosophie, mit der Confusion der Bahlen und des Ideenspstems, ju thun hat, wo er Platon's Unfichten von der Materie und der Beltbildung bekampft. Im Ganzen aber war Aristoteles doch nicht fo fehr ein speculativ icopferifcher, ale ein fritischer, ju ben Lehren Anderer fich polemifch verhaltender Beift.

130. Aristoteles faßt das Berhältniß Gottes zur Welt nicht wie Platon als das eines Kunftlers oder Baumeisters und höchsten Bildners, sondern als das eines letten Zieles, einer Final-Ursache. Die Welt ist von Ewigleit, der ganze Kosmos ist wie unentstanden, so auch unzersstörbax, außerhalb desselben ist weder Raum, noch Leeres, noch Zeit, oder was hievon abhängt. Platon's Dualismus: "Gott und Syle," nimmt bei Aristoteles eine andre Gestalt an: "Gott und die Welt;" es hat nie eine Materie existirt, aus welcher die Welt gebildet worden wäre; die primitive Materie ist bei ihm nur ein Abstraktum, ein bloßer Begriff des Geistes, nichts in Wirklichkeit, sondern nur die Möglichkeit oder Anlage zum Werden, die logische Bedingung des Seins. Nur die Einzelwesen existiren wirklich, eine Materie, die vor ihnen existirt hätte, ist ihm nicht denkbar.

131. Da Aristoteles die Platonische Ideenlehre mit ihren Folgen auf's Entschiedenste verwarf und bekämpfte, so verlegte er die Formen, die in der Natur verkörpert erscheinen, in diese selbst; sie sind nicht von Gott in die Natur gelegt, deren eigentliches Wesen sie vielmehr ausmachen, die aber allerdings, um die Fülle der potentiell in ihr liegenden Formkeime in leiblicher Gestaltung auszugebären, einer Anregung oder Sollicitation durch ein andres Wesen bedarf. Denn in sich ist die Welt unvollsommen und mangelhaft, sie darbt; zwar ist sie die ewige Geburtsstäte, die Trägerin und der Behälter aller materialen Formen, aber

diese muffen durch ein über ihr stehendes Wefen erft aus ihr herausgelockt werden.

132. Dieses Wesen, diese oberfte Ursache, von der Alles geträumt, die aber bisher Niemand recht erkannt hat 1), ist Gott. Er ist das höchste Gut, welches durch sein bloges Dasein die Natur sollicitirt, d. h. als der universale Gegenstand des Verlangens, der Liebe, jegliches Wesen, dem die Erregbarkeit inwohnt, reizt, und dadurch in die ihm angemessene Bewegung und Entwicklung zur Ausgestaltung seines Innern versetzt. Er hat zwar die Welt, die von Ewigkeit ist, weder geschaffen noch gebildet, er bedarf ihrer auch nicht, aber er ist doch der Abschluß, das Endziel der Welt, das Objekt ihres Trachtens und Strebens, und gehört insofern auch zu ihr 2).

133. Zwischen bem Gott Platon's und bem Gott bes Stagiriten ift demnach ein wefentlicher Unterschied: Blaton's Gott ift eine intelligente Rraft, welche die Belt tennt, und geftaltend, ordnend, erhaltend auf fie einwirft; die erfte Urfache des Ariftoteles aber ift reine Intelligeng ohne Rraft, eine ewige, stets thatige, einfache, unendliche und unkörperlie Substang, die mehr der Beltfeele Platon's, als beffen Demiurg entipricht 3). Da die gottliche Ratur immateriell ift, so tann es nicht mehrere Götter geben; Bott ift alfo ein einziger, theillos und untheilbar4), aber auch ein einsamer Gott; ware die Belt nicht, so wurde er noch immer bas fein, was er ift, und fo, wie er es ift. Seine Aftion beginnt und endet in ihm: er dentt, aber er dentt nur das ichlechthin Bolltommne, Bute und Schone, also nur fich felbft, und in diefer Selbstbeschauung ift er felig 5). Bott ift also nicht eine unthätige Idee, ein in Rube versenttes Befen, fondern ewig thatig, aber diese Thatigkeit befteht nur im Denten feiner felbft; wie das animalifche Leben das der Senfation, das menschliche das praktische und sociale ift, so ift das gottliche Leben das der Intelligenz in der ftets gleichen Thatigkeit ihrer einsamen Selbstbetrachtung, von der, eben weil fie Thatigfeit ift, Bergnugen, Bonne unzertrennlich ift 6).

134. Nichts ift demnach in Gott als die Aftion des fich unaufborlich selbst denkenden Gedankens; er ist sich selbst Objekt und kann kein andres Objekt haben. Bon der Sohe dieser reinen Thätigkeit kann der göttliche Geist nicht herabsteigen zu den Einzelwesen, kann das Objekt seines Denkens nicht wechseln, überhaupt nicht discurstv denken, ohne

<sup>1)</sup> Dc Gen. et Corr. 2, 9. — 2) De Coel. 2, 10—12. Phys. Ausc. 8, 6—10. — 3) Phys. 8, 10. Met. 12, 7. — 4) Met. 12, 8. — 5) Met. 12, 7. — 6) Eth. Nic. 10, 8; 7, 14. Met. 12, 8.

selbst dem Bechsel anheimzufallen, ohne vom Bessern sich zum Schlechtern zu wenden 1). Er wirft also zwar auf die Belt, aber ohne sie zu kennen, wie der Magnet auf das Eisen, und seine Aktion auf die Belt ist keine freiwollende. Burde Gott die Belt kennen, so kennte er auch das Bose in ihr, damit hätte er aber eine bestedende, den Erkennenden erniedrigende Erkenntniß. So war denn der Begriff der göttlichen Propidenz, den Platon aufgestellt hatte, wieder aufgegeben. Gott ist zwar die Ursache aller Harmonie in der Belt, weiß aber nicht einmal, daß diese Welt und ihre Harmonie existiren. Aristoteles vergleicht die Aktion Gottes auf die Belt mit dem Einstusse, welchen der geliebte Gegenstand auf den Liebenden hervorbringt; nicht durch einen mechanischen Anstoß kann Gott, der selbst absolut unbeweglich ist, die Welt bewegen, sondern nur so, wie das Schöne oder Gute die Seele, wie der Gegenstand der Begierde den Begehrenden bewegt 2).

135. Mit den Fragen über Gottes Gute, Gerechtigkeit, Freiheit, sein Berhalten zum Uebel und zum Bosen in der Welt hat Aristoteles sich nicht beschäftigt; großentheils haben diese Fragen für ihn keine Bebeutung; sein Gott ist nicht wahrhaft personlich, oder nur eine ungellständige Personlichkeit; er tritt nie aus sich, aus seiner ewigen The handelnd heraus; er ist nur das Ziel und Ende des kosmischen Strebens, nicht die wirkende Ursache für die Welt; vielmehr ist vollständige Ruhe für Gott sowohl um seiner Würde als um seiner Seligkeit willen nothewendig, denn jede Aktion auf die Welt würde, wenn er diese auch in seiner Hand hielte, doch eine Mühe für ihn sein 3).

136. Nur der erste oder oberste himmel, die Sphäre der Figsterne, wird direft von Gott bewegt; diese himmlische Welt umschließt Alles, was in Raum und Zeit ift, bildet also die außerste Granze des Universums nach Außen und ist die Stätte des vollsommnen Seins. Sie

<sup>1)</sup> Met. 12, 11. — 2) De Gen. et Cori. 1, 6. Met. 12, 7. — 3) Die alteren Commentatoren haben freilich häufig eine Providenz und Weltregierung Gottes bet dem Stagiriten finden wollen; sich stüßend auf einige gelegentliche, nicht dem strengen System, sondern der gewöhnlichen Borstellung angehörige Aeußerungen, in denen A. von einem in die Belt hereinreichenden Handeln oder Anordnen der Gottbeit redet, haben sie, da er doch auch wieder das Wissen Gottes so bestimmt auf sein eignes Besen beschränkt, ihm die Lehre unterlegt, daß Gott die Belt durch Berwirklichung seiner eignen, d. h. der zu seinem Besen gehörigen Ideen hervorbringe und so, indem er sich selbst schaue, zugleich die Belt tenne. Aber A. erwähnt der Ideenlehre immer nur, um sie zu bestreiten; das zwölste Buch seiner Metaphysst und das achte seiner Physik lassen keinen Zweisel darüber, daß sein Gott nicht eine bewegende Kraft ist, und nichts kennt, als sich selbst.

besteht aus Nether, einem von den vier Elementen vollig verschiedenen, unvergänglichen Simmeleftoffe, der daber gottlicher ift, ale jene, und dem die freisformige Bewegung als die vollkommenfte gutommt. Die mittlere Region, in der fich die funf Planeten mit Sonne und Mond befinden, nennt Aristoteles gleichfalls himmel; fie besteht aus einer Angahl von übereinanderliegenden, die einzelnen Geftirne enthaltenden Spharen, welche einerseits von der Rreisbewegung des oberften himmels abhangig find, jugleich aber ihre eigenen Bahnen befchreiben. Auch dem Stagiriten find nämlich die Gestirne, oder vielmehr die bewegenden Rrafte oder Seelen der himmeleforper und ihrer Spharen gottliche, boch über den Menschen erhabene Befen, die ewig und an und für fich unbewegt, Diefe Rorper und Spharen gur Bewegung reigen 1). Unter dem Ginfluß der Gestirne und besonders der Sonne steht endlich die sublunarische Region mit der in der Mitte des Beltgebandes befindlichen Erde; fie wird von dem Bechfel des Entftebens und Bergebens beherricht, ift also der Schauplat der Beranderung, und nur mittelbar und indireft ift Bott für die finnfälligen vergänglichen Befen Urfache der Bewegung. Die eigenen Bewegungen der Elemente leitet Ariftoteles nicht von jener erften ftetigen Bewegung des oberften himmels ab.

136. Seine Anficht von den Gestirnen war alfo das Band, mittels deffen Aristoteles an die Bolkbreligion anknupfen konnte. Die Aftral= geifter oder Spharengotter find die Befen, welche urfprunglich von den Menschen verehrt wurden; dieß ift uralte Ueberlieferung, die dann mythische Bestalt angenommen bat, indem man gur Ueberredung der Menge und um der Gefete und des allgemeinen Rutens willen jenen Bottern menschliche oder thierische Rigur und eine menschliche Beschichte angedichtet bat 2). Er unterschied demnach verschiedene Entwidlungestufen Des Religionsmefens, von denen er die alteren als die reineren betrachtete; in diefen war der ursprungliche achte Rern der Glaube an die Gottlich: teit der Gestirne, d. b. jener bewegenden Principien oder uranischen Botenzen, von denen die Bewegungen der einzelnen Spharen ausgeben. Diefer Rern ift nun allmälig durch die mythischen Buthaten, Die genealogischen und lokalen Sagen und den ganzen Apparat absichtlicher und unabsichtlichet vermenschlichender Borftellungen und Dichtungen umtleidet und verhullt worden. Darum bemerft er auch, Jene, welche den Gottern menschliche Gestalt beilegten, machten fie blos zu ewigen Menschen und lieben ihnen ein menschlich gedachtes Leben, übersebend, daß die Gestirne

<sup>1)</sup> Met. 12, 8. De Coelo 2, 12. - 2) Met. 11, 8; cf. de Coel. 2, 1.

viel gottlicher feien, ale ber Menfc 1). Die Thatfache aber, daß fich in altefter Zeit bei den Menschen die Borftellung von der Gottlichkeit der Aftralmefen gebildet habe, leitete der Stagirit nicht etwa aus irgend einer hobern Offenbarung, fondern aus der Reflegion der Menfchen über ihre psychischen Buftande im Schlaf und in der Rabe des Todes. so wie über gewisse meteorische Erscheinungen ab; wenn namlich ber Mensch durch die Beobachtung einer in der Seele fich zuweilen offenbarenden prophetischen Rraft die Idee eines Gottlichen überhaupt gefaßt babe, bann habe ihn die Betrachtung des himmels und der meteorischen Phanomene belehrt, daß die Gestirne die fichtbaren Trager Diefes Gottlichen feien 2). Man fieht, daß Aristoteles lange nicht fo weit als Bla= ton in Anerkennung der Bolkereligion und Befreundung mit ihr geben fonnte: weder der bochfte Gott noch die Aftralgotter tonnen feinem Syfteme nach in die irdischen und menschlichen Dinge irgendwie eingreifen. In ber Gotterfage galt ibm Bieles als berechnete, aus politischen 3meden und Intereffen bervorgegangene Erdichtung; wiewohl er auch bei manchen Mythen einen phyfitalifchen ober ethischen Rern annahm.

137. Nicht minder entfernt fich Ariftoteles von Platon durch feine Seelenlehre und feine Diefer Lehre entsprechende Stellung gur Unfterblichkeitsfrage. Er bestritt die von dem letteren behauptete Praexistenz und Seelenwanderung; die Annahme, daß jede Seele in jeden beliebigen Rörper eingehen fonne, sei so ungereimt ale etwa Die, daß die Bautunft in einer Flote wohnen konne; eben fo nichtig fei die Platonische Biedererinnerung; daß mir Ideen haben follten, ohne une derfelben bewußt gu fein, fei ein Biderspruch 3). Die Seele existirt nach ihm nur als bas den Leib Befeelende; ohne diefen ift ihr Befen nicht zu erkennen; fie ift Das Princip, das den Leib gestaltet, bewegt und entwidelt, Die "Entelechie" des Leibes, d. h. die Substang, die nur in dem von ihr gestalteten und burchdrungenen Leibe jur Erscheinung tommt, und als das den Stoff bestimmende und überwindende Lebensprincip fortwährend in ihm wirft. Der Leib ift also fur fich nichts; was er ift, ift er nur durch die Seele, beren Befen und Natur er ausbrudt, ju welcher er als bas Mittel, in dem der Zwed, die Seele fich verwirklicht, fich verhalt. Rorper fann also diese nicht gedacht werden, wie der Leib nicht ohne fie; beide muffen miteinander entfteben.

<sup>1)</sup> Met. 3, 2. Polit. 1, 2, p. 1252. Eth. Nic. 6, 7. — 2) Sext. Emp. adv. Math. 9, 20—23. Cf. Cic. N. D. 2, 37. Die dort befindlichen Fragmente sind wahrscheinlich aus dem versorenen Dialog des A., Eudemus. — 3) De an. 1, 3. Met. 1, 9. Anal. post. 2, 19.

138. Drei Beftandtheile unterscheidet Ariftoteles an der menfch= lichen Geele: die ernährende Rraft, die empfindende (Einbildungefraft und Begehrungevermögen), und den Rus, das Denten. Diefer, das Eigenthumliche des Menfchen, gerfällt ihm aber wieder in zwei Theile, den leidenden und den thatigen, Berftand und Bernunft; der erftere ift an die Seele gebunden wie diese an den Rorper, wie die Form an die Materie, vervielfältigt fich mit den Individuen und erlischt mit ihnen. Die Bernunft aber oder die reine Intelligenz hat nichts mit der Materie gemein, tommt von Augen in den Meufchen und besteht in ihm als ein felbftftandiges, ungerftorbares Befen, ohne fich zu vervielfältigen ober zu theilen. Der Rus, die Bernunft, lagt demnach die Seelen mit den Rörpern in das Richts, aus dem fie miteinander hervorgegangen, gurudfinten; er allein besteht fort als das stets Bleiche, Unveranderliche, benn er ift nichts anderes als der gottliche Rus, in individueller Existeng, Die Die Racht bes menichlichen Berftandes erleuchtende gottliche Intelligenz, welche eben fo ale ber erfte Beweger bes menfchlichen Discurfiven Dentens und Wiffens, wie des Bollens gedacht werden muß 1). Bas Gott für das Beltall ift, bochftes Bewegungsprincip, das ift er auch fur die menschliche Seele. Mit diefer Lehre ift nun aber freilich die vom Stagiriten fonft fo bestimmt behauptete Einheit der Seele und ihrer Thatigleit wieder aufgehoben.

139. Damit entscheidet sich nun auch die im Alterthume bereits viel bestrittene Frage, wiesern dem Stagiriten die Lehre von der Unsterblichseit der Seele beigemessen werden könne. Das eigentlich Menschliche an der Seele, das, was entstanden ist, muß auch wieder vergehen 2), selbst der Verstand; nur die göttliche Vernunft ist unsterblich; da aber das Gedächtniß zur sensitiven Seele gehört 3), und ein individuelles Densen nur mittels des Verstandes oder des leidenden Rus stattsindet, so muß alles Selbstbewußtsein mit dem Tode aushören 4). Gleichwohl behauptet ein späterer Erklärer 5), Aristoteles habe in seinen dialogischen Wersen (dem Eudemus) die Unsterblichkeit der Seele, mit Berufung auf die allgemeine Sitte der Todtenopfer und des Schwörens bei den Versstorbenen, entschieden behauptet; und wirklich pries er in einem erhaltenen Bruchstud jenes Dialogs die Abgeschiedenen selig; sie besänden sich in

<sup>1)</sup> Eth. Eudem. 7, 14, eine hauptstelle für das Berständniß der Aristot. Psychologie. hiezu De an. 3, 4. 5. De sensu, c. 7. — 2) Der νούς φθαρτός, den A. von dem άφθαρτος im 5ten Kap. des 3ten Buches de anim. unterscheidet. — 3) De an. 3, 5. De mem. 1. — 4) De an. 1, 4. — 4) Der Armenier David, in Categ. p. 24, ed. Brandis.

einem befferen Justande als wir, und es sei daher frevelhaft, faliche und lästernde Reden über sie zu führen 1). Da er nun aber in seinen wissensichaftlichen Schriften es für absurd erklärt, von einer (ohne Thätigkeit nicht zu denkenden) Glückseligkeit Berstorbener zu reden 2), so kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß er im Eudemus sich nur exoterisch redend den gewöhnlichen Borstellungen accommodirt habe.

140. Beigt nun die Seelenlehre des Ariftoteles, daß es ihm fo gut wie Platon und freilich auch dem gangen Alterthume, an der rechten Erkenntnig ber Berfonlichkeit mangelte, und daß auch er deshalb eines pantheistischen Zuges nicht los werden konnte, fo durfen wir auch bei ihm teine Rlarheit über die Cardinalfragen von der Freiheit und fittlichen Selbstentscheidung und vom Ursprung und der Natur des Bosen erwarten. So bestimmt er behauptet, daß der Mensch Urheber und herr feiner Sandlungen fei, daß es bei ihm ftebe, gut oder schlecht zu fein 3), und daber auch der Sofratisch = Platonischen Annahme, daß Riemand freiwillig bose sei, widerspricht; so wenig weiß er zwischen der Bewegung, welche von der finnlichen Begierde, und der andern, welche von dem in der Seele wohnenden gottlichen Rus ausgeht, eine Statte fur mahre Billensfreiheit ju finden; von zwei Seiten ber, von den Dingen, die den leidenden (menfchlichen) Berftand bestimmen, und von dem gottlichen Rus, tommt die Rothwendigfeit. Das Bofe ift ihm nur das Maglofe, bald ein zu Biel, bald ein zu Benig bes Guten, baber er ben paradogen Sat aufftellte, bas Bofe fei nichts andres als das Gute felbft der Poteng, nicht der Birtlichkeit nach 4); da nämlich jede Rraft oder Macht auch ein Element der Opposition oder der Ohnmacht in fich tragt, deffen fie fich zu entledigen sucht, so ist das Bose eben die Ohnmacht, die fich in der Maglofigfeit, dem Nichteinhalten der Mittellinie zwischen dem zu Biel und zu Benig fund gibt; es fommt daher auch nur in diefer Belt ber Contingeng und bes Bechsels vor, und hat auf Gott keinerlei Beziehung, da das Erfte oder absolute Gut nichts ibm Entgegengesetes bat 5). Ran fleht, daß bier die Ratur des Bofen ale fittlicher Berkehrtheit und feindlicher Gemmung Des Guten nicht erfannt werden fonnte.

141. In seiner Ethit kommt Aristoteles im Besentlichen, bis auf Einen Bunft, nicht über eine höhere Klugheitslehre hinaus; das Ziel aller sittlichen Thätigkeit ist Glückseligkeit, diese ist das aus naturgemäßer Thätigkeit entstehende Bohlbefinden, dessen höchster Grad in der "Theorie", dem Denken, der Funktion des Göttlichen im Menschen, und zwar in

<sup>1)</sup> Ap. Plut. Consol. ad Apoll. c. 27. — 2) Eth. Nic. 1, 11. — 3) Eth. Nic. 3, 7. Eth. Eudem. 2, 6. 8. — 4) Met. 14, p. 302. — 5) Met. 11, 10.

dem Afte des speculativen, fich felbft betrachtenden Dentens befteht. Ragftab des fittlichen Sandelns ift bas Einhalten der richtigen Mitte, und bas Beobachten Diefer richtigen Mitte zwischen zwei entgegengefesten Untugenden ift Tugend. Da aber die reine Contemplation als der bochfte Grad der Glüdfeligfeit, alfo ale das oberfte Biel, zu welchem die Tugend nur ale Mittel dienen foll, bezeichnet wird, fo ift doch immer in diefer Rumuthung, aus der Bielheit und Mannigfaltigfeit des Irdifchen fich gur Einfacheit bes gottlichen Gedanfens ju erheben, bem Denfchen ein über ibn binausliegendes Objett seines Strebens gezeigt. 3m Einzelnen freilich fehlt es nicht an Berirrungen; in feiner Politif dringt Ariftoteles auf Gefete, welche fcmachliche Rinder auszusegen oder zu todten ac bieten, er empfiehlt ben Gebrauch von Mitteln zur Abtreibung ber Leibes-Bon der zur Berzeihung erlittener Unbild geneigten Dilde redet er wie von einem gehler, und führt es dagegen als einen dem bochberzigen Manne ziemenden Bug an, daß derfelbe wie in der Liebe, fo auch im Saffe offen und rudhaltelos fei 2).

II. Philosophie und Religion bei den Griechen von der Zeit Alexanders d. Gr. bis in's erfte driftliche Jahrhundert.

142. Ein neuer Abschnitt der Beltgeschichte begann mit der Macedonisch : Griechischen Eroberung im Often. Nunmehr drang Griechische Denkweise und Bildung unter dem Schirm der Macedonischen Wassen tief in's innere Asien ein, und erzeugte in den großen orientalischen Reichen, dem Seleucidischen in Asien, dem Ptolemäer : Reiche in Aegypten einen Gährungsproceß, durch den die schrosse Scheidewand der Asiatischen und Aegyptischen Nationalitäten und Bolksreligionen durchbrochen wurde, der aber auch auf die Hellenen im Mutterlande mächtig zuruckwirkte. In den drei Belttheilen gab es nun hellenistrende Bölker, bei denen die gebildeten Klassen an Gellenischer Sprache und Literatur Theil nahmen, Hellenische Eulte, Götterbilder und Feste Eingang gefunden hatten. Alexandrien, Antiochien am Orontes, Seleucien am Euphrat, Tarsus, Pergamus, Rhodus erhoben sich als Hauptsie der neuen Bildung,

<sup>1)</sup> Polit. 7, 16. — 2) Eth. Nicom. 4, 11; 4, 8.

der immer mehr universal und encyklopädistisch werdenden Bissenschaft und Literatur, mahrend Hellas selbst, das seine besten Menschenkräfte mittels der zahlreichen Colonien an Asien abgab, fortschreitend sant, und nur Athen trop des Verlustes seiner Freiheit und politischen Bedeutung die klassische Statte und Schule Griechischer Bildung und Philosophie blieb.

143. Je mehr fich jest Orient und Occident wechselseitig durchbrangen, je mehr Bellenischer Forschungsgeift und Affimilationstrieb in die religiösen Ueberlieferungen, Mythen, Dogmen der Babylonier, Sprier, Phonicier, Berfer und Aegypter eindrang, defto größer schien der Auffowung zu werden, den das Beidenthum nehmen mußte. Die engen nationalen Schranken wurden durchbrochen, Bottheiten und Botterculte mischten fich, und glaubten fich nicht felten als nabe verwandt oder identisch ju erkennen. Baren die Griechen ichon feit Berodot geneigt, in fremden Gottheiten ihre eignen wiederzufinden und Culte andrer Nationen fich anzueignen, so erhielt diese Richtung von jest an die reichlichste Rabrung; denn die Politit der Bellenisch = Macedonischen Dynaftien in den orien= talischen gandern erforderte, daß die nationale Scheidemand zwischen Griechen und Eingeborenen niedergeriffen, daß das, mas die Menfchen vor Allem trennt, der Gegenfat der Culte, verfohnt und verfchmolzen wurde. Damale fonnte der Gedante entstehen, daß fich auf Diesem Bege allmälig, besonders wenn eine die concreten Bottergestalten idealifirende Philosophie ihre Mitwirkung nicht versagte, eine ben Schranken bes particularen Bollsthumes enthobene allgemeine beidnische Beltreligion bilden murde, in der alle einzelnen Bolter das Befentliche ihres alten angestammten Cultes wieder erfennen mochten, und doch die größte Manigfaltigfeit lotaler und nationaler Gebrauche und Cultusformen beibehalten fonnten. Unter den Griechen wurde ohnehin icon feit geraumer Beit von zwei Seiten ber auf ein foldes univerfales Beibenthum oder eine Theofraste bingearbeitet, einerseits nämlich waren Orphiter und Bythagoriften fortmabrend thatig, ibre pantheiftische, auf philosophis ichem Bege zu Stande gefommene Theogonie mit geheimen Orgien als die allein mahre, oder doch ale die beste und wirtsamfte, und fur Bebildete vorzugsweise geeignete Religion geltend zu machen, womit fich Das Streben verband, Die ju festen concreten Perfonlichleiten ausgebil> Deten Briechischen Götter durch allegorische Deutungen aufzulosen oder fie in den drei Orphischen Sauptgottern, Beus, Dionpsos, Berfephone, aufgeben zu laffen; andrerfeits trachteten die Philosophen, wie Platon und Ariftoteles, den Bellenischen Göttern aftralische Bedeutung unterzulegen, und da der Sabaismus in den fremden Religionen ein beträchtlich

bedeutenderes Element bildete, als in der Hellenischen, so konnte die starke Rudwirkung, welche der Orient jest auf Hellas ausübte, diesem Streben nur förderlich sein.

144. Borzüglich indes war es der Cult des Dionysos, der sich in der damaligen Weltlage den Neigungen der Menschen empfahl und zu einer Art von Weltreligion ward. Die üppige Sinnlichseit und das sessiliche Gepränge des Dienstes, die Gelegenheit, die er allen Künsten darbot, zur Verherrlichung des Gottes zusammenzuwirken, die Verdinzdung des öffentlichen geräuschvollen Pompes mit geheimen Orgien und die Phantasie anregenden Symbolen, der Wechsel von Reinigungs: Ceremonien und ungezügeltem bacchantischen Sinnentaumel — alles dieß wirkte in jenen Jahrhunderten überhandnehmender Erschlaffung und Weichzlichkeit als mächtiges Reizmittel. Ju den schon von der älteren Sage berichteten Rstatischen Zügen des Gottes wurde nun auch noch, seitdem Alexander Indien erschlossen hatte, ein Indischer Zug, und zwar auf Grund älterer orientalischer Sage, hinzugedichtet; mit Attes, Ostris, Adonis ihn zu verschmelzen, dann auch Attribute eines Sonnengottes auf ihn zu übertragen, dieß lag ohnehin nahe.

145. Berühmte oder verdiente Manner nach ihrem Tode als Beroen ju verebren, mar bei ben Griechen langft icon Sitte, aber Lebenden gottliche Ehren zu erweisen, mar ihnen früher nicht in den Sinn getommen. Dazu führte irreligiöser Leichtstun und Schmeichelei. Schon in den Zeiten des Beloponnefischen Rrieges errichteten Briechische Stadte dem Spartanischen Feldherrn Lyfander Altare, schlachteten ibm Opfer und fangen Baane ibm ju Ehren; und bem Agefilaus liegen Die Ginwohner von Thasus durch Gefandte ankundigen, daß fie aus Dankbarteit ihm einen Tempel und Gottesdienst zu widmen im Begriffe ftunden 1). Philipp von Macedonien empfing gottliche Ehren in Amphipolis, und fein Sohn Alexander stellte formlich an die Griechischen Stadte die Forberung, ibn als Bott zu erkennen und anzubeten. In Athen murden Darüber öffentliche Berathungen gepflogen, aber mabrend ber Redner Lyturg fich unwillig über den neuen Bott außerte, aus deffen Tempel Riemand beraustreten fonne, ohne einer Reinigung zu bedürfen, riethen Demades und Demosthenes dem Bolfe, fich dem Begebren ju fugen, um nicht, während fie dem Ronige den Befit des himmels ftreitig machten, Die Erde ju verlieren 2).

146. Bas indeg die Athener damals noch zogernd und gezwungen

<sup>1)</sup> Plut. Lys. 18. Athen. 15, 52. — 2) Athen. 2, 22. Demosth. Epist. 3, 29. Plut. Reip. ger. Pr. 8.

gewährten, das trugen fie wenige Jahre fpater dem Diadochen Demetrius freiwillig und in verschwenderischer Rulle entgegen: er und fein Bater Antigonus wurden als "rettende Gotter" confecrirt, alljährlich follte ein Priefter an ihren Altaren Dienen, und ihr Cultus mit Broceffion, Opfern und Spielen begangen werden; ihre Bildniffe wurden in den Beplus der Athene zugleich mit denen der Schutgottheiten eingewoben, und die Stelle, wo Demetrius zuerft aus feinem Bagen geftiegen war, wurde mit Unwendung eines fonft dem Zeus als Bebieter des Donnerkeils eigenthumlichen Epithets - durch Errichtung eines Altars dem "berabsteigenden" Demetrius geweiht. Go oft er nach Athen tomme, follte er mit der fur den Empfang des Dionpfos und der Demeter beftimmten Restfeier bewillfommt werden 1). Athen ftand nicht allein, Sicpon vergotterte ben Attalus, ber ihm Betreibe gespendet 2), und felbst Aratus, der Gründer des Achaischen Bundes, feierte dem Antigonus, bem Sohne des Demetrius, Antigoneische Feste und fang ihm den Baan, b. b. den fonft nur dem "Retter Apollon" gebührenden Symnus 3).

146. Natürlich wurde nun, was man fo willig und reichlich für Lebende that, auch Berftorbenen unbedenklich gewährt, und bloße Beroen= Chren, wie fie Cimon nach feinem Tode auf Cpprus, Brafidas in Amphipolis, Euphron in Sicpon erhalten 4), genügten nun nicht mehr. Alexander's Feldherr Barpalus erbaute einer gemeinen Buhldirne Pythionife unter dem Namen der Bythionischen Approdite einen Tempel 5): als Alexander felbft die Anbetung feines verftorbenen Lieblings Bephaftion geboten, erhob fich ein Betteifer unter den Stadten, dem neuen Botte Tempel und Altare ju errichten, Fefte ibm ju feiern, und ber Schwur bei feinem Namen galt als der beiligfte; Eraume, durch die er fich geoffenbart, Dratel,-Die er ertheilt, Rrantheiten, Die er geheilt, murden fofort in Menge berichtet. Die Beispiele folder Apotheofen von Lebenden und Berftorbenen murden nun immer gablreicher. In Rhodus erhielt Ptolemaus noch mahrend feines Lebens die Ehre der Anbetung, auch feine Gattin Berenice murde eine Gottin, und man feierte die Geburt feines Sohnes Ptolemaus Philadelphus wie die eines Olympischen Gottes 7). Spater setten die Abgeordneten des Achaischen Bundes in ihren Beschlussen den Namen des jungern Philipp von Macedonien neben Beus, Apollon und Berafles 8), und als die Romifchen Gebieter

<sup>&#</sup>x27;) Plut. Demetr. 23—26. Athen. 6, 62—64. — 2) Polyb. 17, 16, 3. — 3) Plut. Cleomen. 16. — 4) Plut. Cim. extr. Thucyd. 5, 11. Xenoph. Hell. 7, 3. — 3) Athen. 13, 7. — 6) Arrian. Exp. Al. 7, p. 472 sqq. Lucian. Calumn. non tem. cred. 17. — 7) Theocr. Id. 17, 16 sq. 46. — 6) Liv. 32, 25.

tamen, war die Apotheose schon fast eine hertommliche Guldigung geworden, die nun auch diesen neuen Besthern der Gewalt nicht vorenthalten werden durfte, vielmehr nun erft recht in's Große getrieben wurde.

In einer Zeit, welche folche Gotter ale Erzeugniffe leichtfertigen Unglaubens und fnechtischer Schmeichelei wie Bilge entsteben und vergeben fab, tonnte leicht der Gedante fich aufdrangen, daß auch jene alten, viel verehrten und durch die Poefie verherrlichten Botter der Griechen auf abnlichem Bege einmal entstanden fein mochten, daß Reus und die übrigen Olympier eben auch nur von Menschen vergotterte Menschen seien. Es war Gubemerus von Messana in Sicilien, ein Freund des Macedonischen Ronigs Raffander, ein Zeitgenoffe und Beiftesverwandter Epifur's, der um d. 3. 300 v. Chr. diefen Gedanten mit jo großem Talent der Erfindung und Darftellung ausführte, daß er dadurch eine machtige nachhaltige Wirfung hervorbrachte, und nach Plutarch's Ausbruck Gottlofigfeit über die ganze Erde verbreitete. Jonifche Logographen und Mythenerklarer hatten ihm durch Berwandlung der Mythen in Geschichte vorgearbeitet, die Kretische Sage, daß Beus auf der Insel geboren und begraben sei, diente ihm als Anhaltspunkt; eine Infel im fernen Drient, Panchaa, priefterliche Erzählungen und eine Menge von Grabinfdriften und Monumenten gestorbener Gotter, die ibm auf seinen Reisen in Aften aufgestoßen, sollten ihm alle Bebeimniffe der Griechischen Götterwelt enthullt haben. Alle Götter nämlich, von Uranos und Rronos angefangen, waren Menschen, ihre Thaten ergablte Gubemerus wie die Beschichte der Fürstenreibe eines Landes, Beus sollte ein machtiger Monarch der Borgeit gewesen sein, der fünfmal den Erdfreis durchwandert und mit Lift und Gewalt die unterjochten Menschen dabingebracht hatte, ibn ale Bott anzubeten. Anderen Gottern fpielte Gubemerus noch schlimmer mit; Aphrodite, ergablte er, habe querft öffentliche Bublichaft als Gewerbe getrieben, Radmos fei ein Roch und Die harmonia eine von ihm entführte Tangerin des Ronigs der Sidonier gewesen 1).

148. Mit welchem Unwillen dieses Werk von den Anhängern des bestebenden Religionswesens aufgenommen wurde, das zeigt unter andern Callimachus; bei diesem Alexandriner heißt Euhemerus der "greise Lügner, der schamlose Bucher hinkritzle, und den Zeus, den alten Gebieter von Panchäa, ausgesonnen habe" 2). Man nannte ihn den Gottlosen, der die ganze Religion vernichtet habe 3). Und doch war er nicht

<sup>1)</sup> Diodor. 5, 41-46. Euseb. Pracp. evg. 2, 2. 4. Ennii Fragmm. ed. Hessel, p. 315-326. Minuc. Fel. 21, 2. Sext. Emp. adv. Math. 9, 17. Plut. Isid. 23. — 2) Ap. Plut. de plac. Phil. 1, 7. — 3) Cic. N. D. 1, 42.

eigentlicher Atheist; er unterschied eine Klasse von ewigen und unverz gänglichen Göttern, wie Helios, Selene, und Zeus selbst hatte seiner Erzählung nach bereits dem Aether und nur diesem Opfer gebracht. In verwandter Absicht, scheint es, dichtete ein Zeitgenosse des Euhemerus, het at aus von Abdera, der am Hose des Ptolemaus lebte, seine Schilzberung von dem frommen, priesterlichen, ganz dem Dienste Apollon's gewidmeten Bolke der Hyperboraer mit ihrer heiligen Stadt und dem wundersamen, unter Mitwirkung eines Schwanenchors dem Gotte darges brachten Hymnencultus?). Damit sollte wohl den an ihren Göttern irre gewordenen Hellenen das beschämende Bild eines frommen, aber freilich nur einem einzigen Gotte dienenden Bolkes vorgehalten werden.

149. In der Philosophie trat die Abneigung, der feindliche Gegensatz gegen die Bolksreligion um so mehr mit wachsender Stärke hervor, als bei fortschreitendem politischen und religiösen Zerfall die früheren Rückschen nicht mehr zu nehmen, Strasurtheile, wie in den Zeiten des Anagagoras, nicht mehr so leicht zu fürchten waren. Der Borfall mit dem Philosophen Stilpon, den der Areopag wegen seiner Aeußerung, daß die Athene des Phidias kein Gott sei, um d. J. 306 aus Athen verbannte, steht vereinzelt da; schon daß die Epikurische Schule sich ruhig in Athen behaupten und fortpflanzen konnte, beweist, daß der alte wachsame Eiser für die Staatsreligion dort erloschen war. An den Höfen von Alexandrien und Pergamus, wo man Philosophen gerne sah, hatten sie noch weniger von dieser Seite her etwas zu fürchten.

150. Schon die alteren Peripatetiker entfernten sich von ihrem Reister Aristoteles durch eine mehr materialistische Richtung und das Bestreben, nur physikalische Ursachen gelten zu lassen. Dicaarchus läugnete die Unsterblichkeit der Seele; was man Seele nenne, sei nur ein gewisser Zustand des Körpers, etwas von der physischen Lebenskraft nicht Verschiedenes. Der erkannte wohl auch gleich Aristoteles ein göttliches Princip an, an welchem der Mensch Theil habe, aber er scheint es als eine blos vorübergehende Mittheilung, nicht als einen ihm inwohnenden unsterblichen Keim betrachtet zu haben 4). Straton von Lampsacus, der als der Hauptrepräsentant dieser Richtung den Beinamen des Physisters erhielt, entsernte sich von des Meisters Lehre noch weiter; er kehrte auf den Standpunkt des Archelaus, und, wiewohl mit Verwerfung der

<sup>1)</sup> Euseb. Praep. evg. 2, 4. Lact. 1, 11. 65. — 2) Fragmm. in Miller's Fragmm. Hist. Grace. II, 286 sqq. — 3) Sext. Emp. Hypot. 2, 31. Adv. Math. 3, 349. Cic. Tusc. 1, 10. Attic. ap. Eus. Praep. evg. 15, 9. — 4) Plut. Plac. Philos. 5, 1. Cic. Divin. 1, 3.

Atomenlehre, auf den des Demokrit zurud; jene erfte bewegende Urfache, an die Ariftoteles alles Leben und alle Thatigfeit in der Belt gefnupft hatte, schloß er von jeder Beziehung zu diefer aus; er bedürfe keines Bottes, fagte er, um die Belt aufgubauen, doch, fcheint es, wollte er damit nicht die Existenz eines gottlichen Befens, fondern nur jede Ginwirkung deffelben auf die Natur laugnen, da die in ihr an fich schon liegenden und durch bloge Spontaneitat wirtsamen Rrafte gur Erflarung alles Lebens und Bewegens vollfommen genügten 1). Salt man die Angabe, daß er die warme Substanz (Aether) als die Urfache von Allem bezeichnet habe 2), mit dem, mas er über die Seele gelehrt, zufammen, fo ergibt fich, daß er wie Dicaardus in allen Geelen blos forperliche, oder vom Rörper ungertrennliche Qualitaten oder Dafeinsformen gefeben, die namentlich jenem von den Beripatetitern angenommenen fünften Elemente, der fubtilften Rorpersubstang, dem Aether inbarirend feien. Dergestalt bahnte diese Schule dem Epifurismus sowohl als dem Stoicismus den Beg, und es fann nicht Bunder nehmen, wenn, da man ftatt der Metaphyfif nur noch Phyfif hatte, ihre speculative Thatigfeit von nun an verfiel und der Beschäftigung mit Rhetorit und speciellen gelehrten Sachern wich.

151. Der Beripatetifer Theophraft hatte, dem fpateren Beifte feiner Schule gang gemäß, behauptet, das Leben werde vom Bufalle und nicht von Beisheit regiert, Bollfommenheit und Gludfeligfeit bingen völlig von der Laune eines blinden Schickfals und den Zufälligkeiten außerer Umftande ab 3). Diefes lette Wort der letten speculativ bebeutenden Schule, diefe geiftige Infolveng Erklarung erregte große Senfation, und bildete für lange Beit ein viel besprochenes Thema in Buchern und Borfalen. Es war unverfennbar ein Nachtlang diefer Lebensanschauung, wenn von nun an alle Systeme und Schulen die Abwesenheit von Unruhe und Aufregung, die Apathie und Ataragie, als das bochfte Biel, dem der Beije nachstreben folle, priefen. Eingeschlossen in den Kreis einer fich felbst überlaffenen Natur, und eben darum jenes sicheren Rube punttes ermangelnd, der allein dem menschlichen Denken Festigkeit und Bewigheit zu verleihen vermag, fant und verarmte die Philosophie der Briechen; dem tiefften Bedürfniffe des menschlichen Beiftes, dem religiöfen, batte fle nichts mehr zu bieten, in der Moral nahm fle in der eben

<sup>1)</sup> Cic. Acad. 2, 38. Diese Stelle kann nur so verstanden werden, daß Straton eine von der Ratur verschiedene Gottheit angenommen habe. — 2) Epiph. in Syntomo, opp. I, 1090. Petav. — 3) Cic. Tusc. 5, 9.

ermabnten Richtung einen blos negativen Charafter an, in der Phyfit war fie wieder bei dem niederschlagenden Ergebnig eines Bott entleerten, fich ewig felber bewegenden Beltmechanismus naturgemäß angelangt; und darin lag wieder eine Aufforderung fur den forschenden Beift, fich von der Ratur weg = und in fein eignes Bewußtfein gurudzugieben. Go erwachte benn einerseits eine fleptische Richtung, welche, mit bem Distrauen gegen die vorhandenen Spfteme und Erkenntniffe beginnend, bis jur fpftematifchen gaugnung aller objektiven Bahrheit und Bewigheit fortichritt; andrerseits bildeten fich elleftische Spfteme. Der Aufbau derfelben murde unternommen theils im Intereffe einer engen Berbindung mit der nun wieder lebhaft als unentbehrlich empfundenen positiven Religion, und fo entftand der Stoicismus, theils in der gerade entgegengesetten Abficht, jede religiofe Empfindung, jede Furcht und Schen vor Gottern aus Ropf und Berg des Menichen zu vertilgen, und daraus ergab fich der Spifurismus. Bie febr biefe Tendeng ber Grundgedante Epifurs mar, das zeigt sein bentwürdiges Bort: Benn die Furcht vor den Gottern und vor dem Tode nicht mare, konnten wir die Physik ganglich entbehren.

## Die Stoifde fehre.

152. Benon, von Cittium auf Cpprus (340 - 260 v. Chr.), batte in Athen zwanzig Jahre lang die Lehrer der verschiedenen Gotratifchen Schulen gehort, ale er im boberen Mannesalter, feiner ftreng = moralischen und enthaltsamen Lebensweise wegen allgemein geehrt, der Stifter einer eignen Schule murbe. Sein langjähriger Bertehr mit Rannern der Cynischen Schule gab seiner Lehre einen überwiegend Cynischen Anstrich. Die Platonische und Aristotelische Philosophie schien ihm zu einseitig speculativ, allzu entfernt vom Gebiete der positiven Dinge und des praftischen Lebens; er wollte nicht eine Schule von Biffenden und Gingeweihten grunden, fondern ein großes Bolt tugendhafter Menschen follte aus feiner popularen, auch dem gemeinen Menschenverftande juganglichen Lehre hervorgeben. Gein Berbaltniß jur Cynischen Schule bezeichnete Seneca durch das Bort: Die Cynifer feien über die Ratur hinausgegangen, Benon babe fich begnugt, fle zu beflegen. ibm Eigenthumliche ift jedoch gegenwärtig von dem fpateren durch Andere fortgebildeten Stoifchen Spfteme nicht mehr zu unterscheiden, nur das wiffen wir, daß er Alle, die nicht Beife im Stoifchen Ginne feien, als Aremdlinge, Zeinde, Stlaven anzusehen empfahl, daß er in seiner Bolitit Einführung der Beibergemeinschaft anrieth, und daß er meinte, Tempel,

Gerichtshäuser, Symnasten und Gebrauch des Geldes sollten in dem Stoischen Musterstaate nicht geduldet werden 1).

153. Das Stoische System ist ein auf die heraklitische Lehre gebauter vollständiger Materialismus; es nimmt nur körperliche Ursachen an, kennt nur zwei Principien, die Materie und eine der Materie von Ewigkeit als Kraft inwohnende, sie gestaltende Thätigkeit. Alles Reelle ist Körper, es gibt keine unkörperlichen Dinge, als nur unfre Abstraktionen, die, wie Raum, Zeit u. s. w., eben nur in unseren Gedanken existiren, daher kann auch Alles, was wahrhaft existirt, nur durch die Sinne erkannt werden. Die Stoiker verwarfen also die Platonischen Ideen eben so gut als die unkörperliche, immaterielle Substanz des Aristoteles; jene wie diese galten ihnen für bloße Abstraktionen des menschlichen Denkens.

154. Die zwei Brincipien, Materie und Rraft, find den Stoifern in der That nur ein einziges, in verschiedener Beziehung betrachtetes Befen; die Materie bedarf zu ihrem Befteben eines fie gestaltenden und ausammenhaltenden Princips der Einheit, und Diefes, das aftive Element, ift undentbar ohne die Materie, als bas Subjett, in und an welchem es besteht und wohnt, in welchem es wirft und fich bewegt. Das positive Element ift also die Materie als noch eigenschaftslos gedacht, das aktive, Alles durchlaufende und belebende ift Gott in der Materie. In Babrbeit find aber Gott und Materie Gine, b. b. die Stoifche Lehre ift bplozoistischer Bantheismus. Gott ift nämlich die Ginheit der das gange Univerfum umfaffenden, in Alles eindringenden, alle Formen annehmenden Rraft, und als folche ein subtiles Fluidum, Feuer, Aether oder Beift, worunter die Stoifer ein funftes Clement verstanden, welchem Luft gur materiellen Bafte Dient 2); in Diefer atherischen, feurigen Rraft find alle Existenzweisen des von ihr belebten Beltforpere jum Boraus enthalten, und entwideln fich ordnungsgemäß aus ihr, fie lebt und bewegt fich in Allem, ift die gemeinschaftliche Quelle alles Strebens und Begebrens.

155. Gott ist also die Weltseele, und die Welt selbst ist kein Aggregat von unabhängigen Clementen, sondern ein organistres, lebens diges, von einer einzigen Seele, d. h. von Einem, in verschiedenen Graden der Spannung und Wärme sich manifestirenden Urfeuer, erfülltes und belebtes Wesen. Wenn nach Aristotelischer Theorie die Welt eine Totalität von Einzelwesen ist, welche nur durch die Gemeinschaft des Strebens nach einem höheren Ziele verbunden sind, so sind dagegen dem

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 7, 32, 33, 131. — 2) Diog. Laert. 7, 137, 148, 156. Plut. de plac. Ph. 1, 7. Cic. N. D. 2, 11 sqq.

Stoischen Spsteme gemäß sämmtliche Wesen Glieder eines alle an Vollsommenheit übertreffenden Organismus, und gliedlich so sehr unter einander verbunden, daß dem einzelnen Wesen nichts begegnen kann, was nicht sympathisch seine Wirkung auf alle andern erstreckte. Nach seiner physischen Seite ist demnach Gott, das Weltseuer, oder die Alles durchdringende Lebenswärme, die einzige Ursache alles Lebens, aller Bewegung, und zugleich die in der Welt waltende Nothwendigkeit; nach der andern Seite aber ist er, da die allgemeine Ursache nur eine Seele voll Vernunft und Weisheit sein kann, die Weltvernunft, ein seliges Wesen, der Urheber des Sittengesetzes, der stets mit der Regierung der Welt beschäftigt ist, wiewohl er eben diese Welt selbst ist.

156. Go ift Alles dem Gesetz absoluter Rothwendigkeit unterworfen, von Ewigfeit ift Alles bestimmt durch eine unendliche Rette vorbergegangener Urfachen, benn ohne Urfache gefchieht nichts, und jede ift wieder die Wirfung einer fruberen; was daber Bufall beißt oder au fein icheint, ift nur die Birfung einer uns unbefannten Urfache 1). Der Bille des Menschen ift folglich bloge Spontaneitat; er will, aber es ift unvermeidlich, daß er fo will; er bestimmt fich felbft, aber ftets in Rolge vorausgehender Urfachen; und da hier jede Urfache etwas den Bedingungen der Materie Unterworfenes, rein Innerweltliches ift, fo wird fie jum unabanderlichen Schidfal; infofern aber ale die Bertettung von Urfachen auf eine erfte zurudweist, und diese erfte Urfache mit ibrer phyfischen Seite zugleich Intelligenz verbindet, Alles alfo in ibr vorhergesehen und bestimmt ift, - infofern tann bas, mas von Seite feiner unabanderlichen Rothwendigfeit betrachtet Schickfal ober Berbangniß heißt, als Gedanke aufgefaßt, Borfehung, göttliche Anordnung genannt werden 2).

157. Wie bei Heraklit ist es bei den Stoikern der Feuerstoff oder der Träger der Lebenswärme, von dem alle Bewegung ausgeht, und der vermöge seiner Reinheit und Beweglichkeit zugleich unendliche Intelligenz ist. Alles ist entweder die Gottheit selbst oder eine von ihr angenommene Gestalt; die Eine Substanz ist Gott und Natur zumal, von welcher alles Entstehen und Bergehen, Erzeugung und Zerstörung bloße Modificationen sind. Daß Zeus oder Gott zugleich die Welt und die Weltsele sei, erläutert Seneca durch hinweisung auf den Menschen,

<sup>1)</sup> Cic. de fato, c. 6 sqq. De divin. 1, 55. Alex. Aphrod. de fato, Lond. 1658, p. 103. Plut. de plac. ph. 1, 27. — 2) Plut. adv. Stoic. 36. Cic. N. D. 2, 65. Diog. Laert. 7, 134.

der fich als ein einziges Wesen fühle, und doch auch wieder als ein aus zwei Substanzen, Leib und Seele, bestehendes 1).

158. Der Allgott foll nun aber nicht blos in feiner Einheit, sondern auch in seinen Theilen geehrt werden. Die Gestirne, die Erd. fugel, das Meer, die Fluffe u. f. w. find als Bruchtheile des Beltgottes felbft wieder Botter, denn fie enthalten eine größere oder geringere Quantitat atherischen Feuerstoffes. Die Beftirne als Botter zweiten Ranges bestimmen durch ihre Bewegungen junachft die Schickfale ber niederen Befen mit Rothwendigkeit 2). Sie felbft aber find verganglich; in dem großen Beltbrande, der nach Ablauf einer Beltperiode, eines "großen Jahres" erfolgt, werden alle organifirten Befen gerftort, Diefe Gotter verschwinden, alle Bielheit und Berschiedenheit verliert fich in Gottes Einheit, d. b. Alles wird wieder ju Aether. Sofort aber beginnt, gleich dem aus feiner Afche auflebenden Phonix, die Bildung der Belt von Neuem, Gott transformirt fich durch eine allgemeine Reftauration abermals in eine Belt, in der dann Diefelben Ereigniffe unter gleichen Umftanden fich bis in's Rleinfte und Gingelnfte wiederbolen. Solcher großen Ratastrophen find ichon mehrere gewesen, und in ewigem Rreislauf wird ber Berbrennungsproces auf die Erneuerung und diefe auf jenen folgen 3).

159. In der Welt ist Alles nach den besten Zweden eingerichtet, daher auch die Stoiker den teleologischen Beweis für Gottes Dasein als den hauptsächlichken betrachteten. Der Gegensatz des Guten und Bösen in der Weltordnung ist nothwendig, wie der Schatten neben dem Lichte, und das Böse daher der göttlichen Borsehung ganz gemäß. Da in diesem System Gott und Nothwendigkeit Eins sind, alles Ethische physisch wird, und Zeus der zwingende Gedanke ist, von dem alle Bewegungen, also auch die des Bösen ausgehen, so darf das Böse nicht als That menschlicher Freiheit begriffen werden, sondern Gott, der Urheber des Lebens, ist auch zugleich die wirkende Ursache des Verderbens. Auch die Sandlungen des Lasters, sagte Chrysppus, sind Bewegungen der allgemeinen Natur und gemäß der Vernunft Gottes; im großen Welthaushalt ist das Uebel wie fallende Spreu, so unvermeidlich und so nichtig d. Auch leiste, hieß es in dieser Schule, das Böse den Dienst, daß das Gute erkannt werde, und zulest müsse ja doch Alles in Gott sich auslösen.

<sup>1)</sup> Epist. 113. — 2) Cic. N. D. 2, 15. Acad. Quaest. 2, 37. Plut. de Stoic. rep. p. 1052. Adv. Stoic. p. 1075. — 3) Plut. de orac. def. p. 415, 425. Numen. ap. Eus. Praep. evg. 15, 19. M. Aurel. 7, 19. Nemes. nat. hom. c. 38. — 4) Plut. de St. rep. c. 34.

160. Bahrend nun aber die ganze Phyfit und Theologie der Stoiter zu folcher Berkennung bes Bofen als Gunde und gur Aufhebung der Freiheit drangte, erheischte andrerseits ihre ethisch praktifche Richtung die Annahme, daß es doch Dinge gebe, die in unserer Bewalt ftunden; Epiftet rechnete dazu die inneren Thatigfeiten des Urtheilens, Begehrens, Bermeidens. "Es gibt feinen Rauber des Billens," fagt er 1), und das Stoifche Paradogon, daß Zeus und der Menfc, sofern fle beide weise find, fich gegenseitig fordern, scheint eine gewisse Gelbftftandigfeit des Menschen auszusagen. Sier war alfo eine ungeloste Antinomie, die man auch fernerhin bestehen ließ; suchte man fle aber ju lofen, dann fiel die Lofung ju Gunften der menschlichen Unfreiheit und des Determinismus aus. Den bedeutenoften Berfuch einer Ausgleichung machte Chryfippus in einem eigenen Berte 2); er lief darauf hinaus, daß die Mitwirfung des Menschen ichon in dem großen Belthaushalt mit bestimmt fei, daß demnach der Menfch an der Erfüllung der Borberbestimmung einen thatigen Antheil habe; aber diefer Antheil tonnte freilich der Confequeng des Spftems nach nur als ein gleichfalls vorherbestimmter, dem fich der Mensch nicht zu entziehen vermoge, gedacht werden. Benn daber die Stoiler das dem einzelnen Renfchen Eigne als eine besondere, in ihm wirksame und über ihn wachende Borfehung feinen "Damon" nannten, und nun in ihrer Ethit forderten, daß der Damon des Gingelnen mit Beus als dem Lenter des Beltgangen zusammenftimme 3), so war diefes ethische Poftulat bei ihnen zugleich der Ausdruck eines nothwendigen, unfehlbar fich vollgiebenden Befeges; "die Nothwendigfeit, bas Berhangnig, führt ben Bollenden, gieht den Biderftrebenden;" der Rothwendigfeit richtig nachgeben ift Beisheit 4), benn, wie Rleanthes fagte: "Benn ich auch, ichlecht geworden, der Führung des Beus und der Nothwendigfeit nicht folgen wollte, fo werde ich bennoch folgen." Alfo bas innere, aber ftete unfruchtbar bleibende Biderftreben fteht beim Menfchen, aber feine Thaten find, da fie immer irgendwie in die Berkettung der Dinge eingreifen, ichlechthin dem Gefet vorherbestimmter Rothwendigkeit verfallen. Reine andere Schule griechischer Philosophie bat fich fo anhaltend und mit einem folden Aufwand von fittlichem Ernft und Scharffinn mit dem großen Problem der Freiheit beschäftigt, wie die Stoiter;

A 4

<sup>1)</sup> Plut. de comm. Stoic. not. c. 33. — 2) Περὶ εἰμαρμένης. Cf. Diogenian. ap. Eus. Pr. evg. 6, 8. Cic. de fato, c. 13. — 3) Diog. Laert. 7, 151. — 4) Epict. Ench. c. 53.

fie kamen auch darin weiter als Platon und Aristoteles; aber dennoch fleht man, wie ihre Physik immer wieder ihre Cthik zum Falle brachte.

161. Denn was ift die menschliche Geele in diesem Spfteme? Alle Befen, lehrt die Stoa, find mehr oder weniger volltommen, je nachdem das atherische mit der groberen Materie vermischte Princip in ihnen mehr oder weniger gebunden ift, diefe Raterie beherricht oder ihr unterliegt; selbst im Steine ist noch eine bindende, zusammenhaltende Bleicher Substanz ift die Seele des Rraft, d. h. feuriger Beift. Menfchen, alfo Sauch oder Feuer wie die Beltfeele, von der fie ein Theil ift; im Menschen aber manifestirt fle zugleich fich als die Rraft, von der Erkenntniß und Sandeln ausgeht, als Intelligeng, Bille und Selbstbewußtsein. Sie ift darum dem gottlichen Befen naber verwandt, aber jugleich auch ein forperliches, daher mit dem menschlichen Leibe in Bechselwirkung ftebendes Befen; fie ift Leben und Bewegung verleihender, an das Blut gebundener Barmeftoff 1); fie ift verganglich, obwohl fie den Rorper, vielleicht bis gur Beltverbrennung, überdauert; fie hat alfo, im gunftigften Falle, die Dauer einer Beltperiode, mit dem Ablauf Diefer Beriode aber muß fie in den allgemeinen Aether oder Die Gottheit gurudtehren 2); ihr individuelles Dafein und Bewußtfein. hat ein Ende. Spatere Stoiler, wie Marcus Aurelius, ließen die Seelen ichon einige Beit nach dem Tode in die Beltfeele guruckfliegen, Seneca dagegen nahm noch eine Reinigung derfelben nach dem Tode an 3). hier gab es felbft im Schoofe der Schule ein Bebiet des blogen Meinens und Rathens; Chryfippus meinte, nur die Geelen der Beifen als die ftarteren wurden nach dem Tode noch fortdauern, Andre lehrten, Die Seelen überhaupt, oder wenigstens die gereinigten erhoben fic durch ibre Leichtigkeit in die Region der Gestirne, deren Rugelgestalt fle dann, wie Chryfippus fagte, annahmen 1).

162. In ähnlicher Beise, wie Platon, verhielt sich die Stoische Schule gegen die Bolkereligion zugleich tadelnd und vertheidigend. Die Stoiker gaben zu, daß diese Religion im Ganzen, erfüllt von erdichteten Göttern, falschen Lehren und wüstem Aberglauben, einen traurigen Anblick gewähre 5), daß man die Masse abgeschmackter Götterssabeln verachten musse, lehrten aber, daß man doch wohl thue, die durch

<sup>1)</sup> Cleanth. ap. Nemes. nat. hom. p. 35. Chrysipp. ibid. Diog. Laert. 7, 156. Stob. Ecl. 1, 796. — 2) Plut. Plac. ph. 4, 7. Non posse suav. viv. sec. Epic. 31. Cic. Tusc. 1, 31. — 3) M. Aur. 2, 17; 5, 4. Sen. Cons. ad Marc. c. 25. — 4) Cic. Tusc. 1, 18. Eustath. ad Iliad. 23, 65. Arius Did. ap. Eus. Pr. evg. 15, 20. — 3) Cic. N. D. 2, 28.

die öffentliche Meinung einmal geweihten Namen der Götter, welche nur Bezeichnungen für einzelne Verkörperungen des Einen Welt=Gottes seien, beizubehalten. Tempel freilich sollten eigentlich nicht errichtet werden, da sie aber da seien, solle man sie des Volkes wegen mit Ehrfurcht betreten 1).

163. Einen Theil der Mothen suchten die Meifter der Schule, Benon, Rleanthes, Chryfippus, durch allegorifch phyfitalifche Ertlarungen dem Spsteme anzupaffen 2); fle konnten dieß um so leichter, da fle in ihrem Spfteme für eine unbestimmbare Rahl gewordener Botter Raum hatten; Beftirne, Elemente, Fruchte, Bein und andre Naturgaben als eben fo viele Behalter oder Manifestationen gottlicher Rraft als Gotter gu bezeichnen, fiel ihnen leicht; dem Bervendienft und der Anbetung vergotterter Menschen konnten fie fich bequem accommodiren; benn jede Renschenseele ift ein Theil der Gottheit3); jede Regung unserer Seele, fagt Epiftet, nimmt Gott mahr, da er mit ihr gleicher Natur ift, und fie ju ihm gebort; wenn wir uns nahren und Bewegung machen, follen wir bedenten, daß es ein Gott ift, dem wir Rahrung oder Bewegung gemabren, und daß wir ftets einen Gott mit uns herumtragen. Denfelben Gedanken brudt Marcus Aurelius fo aus: Gott babe jedem Menfchen einen Damon oder Genius (bie Seele) ju feinem gubrer gegeben, welcher ein losgeriffener Theil von ihm felbft fei 4).

164. Auch die damalige Mantik nahmen die Stoiker in Schuk, und suchten sie aus ihrer Weltanschauung zu erklären. Es sinde, sagten sie, ein natürlicher Jusammenhang zwischen den Borbedeutungen und den durch sie angezeigten Ereignissen, dem Zeichen und dem Geweissagten statt, da die ganze Natur im Grunde ein einziges sympathisch verbundenes Wesen sein, der Einzelne in und mit dem Ganzen mitlebe; das Bermögen, diese Zeichen zu deuten, sei theils natürliche Anlage, theils könne es auch durch Runst ausgebildet und gesteigert werden. Da die göttliche Kraft, der Aetherstoff in der ganzen Welt verbreitet ist und in Allem circulirt, so sind Orakel, Zeichen, Träume, alle Arten der Mantik zugleich völlig natürlich und doch auch göttlich und die stärksten Beweise der göttlichen Borsehung, durch welche z. B. der Opferpriester geleitet wird, gerade das bestimmte Thier auszuwählen, in dessen geweiden nachber das gewünsichte Zeichen gefunden wird b).

<sup>1)</sup> Plut. Stoic. rep. p. 1034. Clem. Alex. Strom. 5, p. 691. — <sup>5</sup>) Cic. N. D. 3, 24. — <sup>3</sup>) Μόρια καὶ ἀποσπάσματα Θεοῦ, ſagt Œpittet, Diss. 1, 14. — <sup>4</sup>) Epict. Diss. 2, 8, 2. M. Aurel. 5, 27. — <sup>5</sup>) Cic. Div. 1, 18; 55—57. Plut. Plac. ph. 5, 1.

Die Stoische Ethit beruht auf dem auch in dem Aristotes lifden Spfteme gelehrten Sage, daß die Erfenntniß zugleich Aftion fei, ihr besteht aber diefe Aftion in der Spannung eines jugleich denkenden und wollenden subtilen Rorpers. Das Biffen ift daber ein Produkt des die Seele in Spannung oder Thatigfeit verfegenden Billens, folge lich eine Runft und eine Tugend; Diese Billensthatigkeit aber ift felbft wieder, dem Determinismus der Schule zufolge, Produtt der in der allgemeinen Berkettung der Dinge liegenden Nothwendigkeit. Um also bas Bute zu wollen, genügt es volltommen und in jedem galle, es zu tennen. Damit ift nun entschieden, daß die Stoifer nicht, wie Blaton, entgegengesette Richtungen und Bestrebungen in den Elementen, welche Die menschliche Natur bilden, annehmen tonnten; Ratur und Bernunft ift ihnen Eins. In den einzelnen Tugenden fah daber Benon nur verschiedene Ramen der Einen Saupt, und Alltugend, der Einficht oder Rlugbeit [Bbronefis] 1). Leidenschaften, fagten die Stoiter, find Urtheile; Frommigkeit ift Renntnig des Götterdienstes 2). Und da alle Fehltritte und Bergeben nur das Ergebnig eines Irrthums find, fo konnten Die Stoiter fie auch als gewissermaßen unfreiwillig entschuldigen 3).

166. 3hrer pantheiftischen Beltanschauung gemäß setten Die Stoiler das höchfte Gut und Ziel in das naturgemäße Berhalten. Schon die Atademiter, insbesondere Polemon, hatten dieß als das bochfte Gut aufgestellt. Conformitat mit fich felbft, fagten die Stoiter, ift jugleich Uebereinstimmung mit der Natur und Bernunft. Die Tugend lost Diese Aufgabe, indem fie, als die Runft des Lebens, aus dem menschlichen Leben ftatt eines Produkts der natürlichen Spontaneitat ein Runftwerf macht, und das Einzelleben in vollfommene harmonie mit der allgemeinen Beltordnung fest 1); Gludfeligfeit aber fallt mit der Tugend völlig zusammen. Da es hienach bloß eine einzige Tugend gibt, die nur je nach den Umftanden und Lebenslagen, in denen fie fich zeigt, verschieden benannt wird, so bat, wer Gine Tugend bat, alle; es muß aber auch gesagt werden, daß wer mit Ginem Lafter behaftet ift, alle habe, und zwar beides im hochsten Grade; denn Tugend ift identisch mit Bernunft, fie muß alfo einfach und abfolut wie diese fein, und zwischen Tugend und Lafter tann es fo wenig etwas Mittleres geben, als zwischen Bahrheit und Jrrthum, Beisheit und Narrheit 5). Bur

<sup>1)</sup> Cic. de Fin. 3, 7; 21. Tusc. 5, 23. — 2) Diog. Laert. 7, 111, 119. — 3) Sen. de benef. 5, 17. De ira, 1, 14. Cf. 2, 9. 10. — 4) Zeno ap. Stob. Ecl. II, 132. Sen. ep. 89. Diog. Laert. 7, 87. 88. — 5) Diog. Laert. 7, 127. Sen. ep. 74.

Slückfeligkeit aber ift eben darum die Tugend allein vollkommen genügend.

167. Nach dieser Theorie entwarf nun die Stoische Ethik das Ideal des ächten Beisen, der, Vernunft, Wissenschaft und Tugend in ihrer ganzen Fülle besißend, ohne Meinungen, wie ohne Leidenschaften, Alles mit unsehlbarer Gewißheit weiß, Alles hat, nichts vom Seinigen verlieren kann, allein frei ift, Niemanden zu seiner Seligkeit bedürfend, und durch seine Vernunft sich mit der allgemeinen Vernunft, Gott, dem Berhängniß identissiert, so daß er will, was dieses thut, und nichts ihm zustoßen kann, was er nicht zum voraus genehmigt, mit unbedingter Resignation angenommen hätte 1).

168. Bon diefer Sobe, auf welcher der mahre Beife einem verbullten Gotte gleich unter ben Menschen wandelt, und in feiner ungetrubten Rube und Apathie fich eben fo groß, volltommen und felig wie Beus weiß 2), fleigt jedoch der Stoicismus nothgedrungen wieder bergb. Er balt zwar jeden Unweisen für einen ungludlichen Berrudten, und unweise ift Jeder, der fich nicht jum Stoifchen Spfteme bekennt; aber er gefteht, Niemanden nennen ju tonnen, der diefes Dufterbild bes Beifen verwirklicht habe, nicht Sokrates, nicht Antifthenes, teiner der drei Stoifchen Meifter: Benon, Rleanthes, Chrpfippus, babe es dargestellt, doch habe es einmal in den altesten Reiten einen folchen nunmehr vergeffenen Beifen, den man freilich nicht bezeichnen tonne, gegeben 3). Der Beife foll und darf daber, da doch einmal jenes Ideal im gegenwärtigen Buftand der Dinge und der Umgebung fo vieler Richtweisen nicht wohl zu erreichen ift, den Umftanden fich accommodiren; er darf und foll, eine kluge "Deconomie" anwendend 1), fich gu dem großen Saufen herablaffen; er thut damit nur, mas Bott felbft indem er zu niedern Existenzformen berabsteigt, thut; er tann fich unbedenklich in feinen Reden nach den Borftellungen der thorichten Daffe richten, für ihn ift das feine Luge. Ueberhaupt aber wird der Beife, der das Bewußtsein seiner gottlichen Natur und Berechtigung in fich tragt, boch über jedes menschliche Befet und jede Sitte gestellt, und fo schlägt der Rigorismus der Stoischen Moral in die schrankenlosefte Billfuhr des Individuums um. Der Beife ift fich felbft die Regel des Guten; indem er feiner Natur folgt, folgt er der gottlichen Bernunft.

<sup>1)</sup> Epic t. Diss. 3, 26. Bgl. Lipsii Manud. ad Stoic. Philos. 3, 9. — 2) Plut. Stoic. rep. 13. Adv. Stoic. 33. — 3) Alex. Aphrod. de fato, p. 130. Stob. Ecl. II, 236. — 4) Das Wort scheint erst burch die Stoiker diese ihm seite bem gebliebene Bebentung erhalten zu haben. Cf. Stob. Ecl. II, 230.

Es gibt, mit Ginem Borte, tein dem Menschen mahrhaft objettives, unabhangig von ihm geltendes Befet. Der 3wed rechtfertigt bei ihm Die Mittel: was er thut, ift schon darum gut und volltommen, weil er es thut. Da die Ataraxie, die philosophische Impassibilität, welche Die flare Ertenntniß des Guten und damit felbftverftandlich diefes Gute felbft, oder jede Tugend gemabrt, in den Augen der Stoiter Die bochte Tugend ift, so ift Alles daran gelegen, daß diese Rube ihm bewahrt ober wiedergewonnen werde und tein Preis hiefur zu boch; fühlt er alfo, daß nicht die Unterdrudung, fondern die Befriedigung einer Leidenschaft für ihn der rechte, naturgemäße Beg fei, der feiner gottlichen Ratur den Befit der Ataragie fichert; fo tann er fich in diefer Abficht Alles gestatten, dem Befet und der Sitte fich anbequemen ober fic darüber hinwegfegen; Luge, Anabenliebe, das Bewerbe der Ungucht, felbft Dinge, vor denen die Natur schaudert, Dedipodeische und Threfteische Frevel, Alles ift ihm erlaubt 1). Daß das Lafter der Baderaftie etwas an fich Indifferentes fei, darin ftimmten die drei Deifter ber Stoa mit der Cynischen Schule überein 2). Benon selbst trug tein Bedenken, fich diefer Freiheit zu bedienen. Chryfippus pries fogar die ekelhaften Schamlofigkeiten des Diogenes; und wenn die Schule Dieß naturgemaße Berhalten jum Princip ihrer Ethit erhob, fo zeigt die Thatfache, daß Che und Befchlechtevermifchung unter ben nachften Bluteverwandten, felbst zwischen Aeltern und Rindern, noch fur naturgemäß erflart murden 3), wie weit und dehnbar diefer Begriff bei ibnen war.

169. Eine vielbesprochene Lehre der Stoiler war die Zulässigkeit des Selbstmords; in manchen Fällen, behaupteten sie, sei es nicht nur erlaubt, sondern selbst Pflicht, sich das Leben zu nehmen; schon wegen eines schweren oder unheilbaren körperlichen Leidens könne man dieß thun, lehrte Zenon 4). Selbst in den Schriften der strengsten Stoischen Moralisten ist daher viel von der stets offen stehenden Thüre die Rede, durch die man, sobald das Leben allzu lästig werde, seinen Ausgang nehmen könne, wie man etwa aus einem mit Rauch erfüllten Hause herausgehe. Der Selbstmord wird als das unsehlbare, universale Heilmittel für alle Uebel gepriesen b; und selbst Warcus Aurelius erklärte es für eine Forderung der Bernunft, sobald man nicht frei nach eigenem

<sup>1)</sup> Stob. Ecl. II, 118. 230. 238. Plut. Stoic. rep. 22. Sext. Emp. adv. Math. 11, 193 sqq. Diog. Laert. 7, 188. — 2) Sext. Emp. Hypot. 3, 200. — 3) Sext. Emp. Hypot. 3, 200. 245. Adv. Math. 11, 190. — 4) Diog. Laert. 7, 130. — 3) Epict. Diss. 1, 25, 2; 2, 1, 3; 1, 24, 4.

Sutdunken sein Leben einrichten könne, demselben ein Ende zu machen 1). Biele weise Manner der Schule hatten, wie Plutarch bezeugt, diese Lehre praktisch an sich geubt, darunter auch die Meister Zenon und Kleanthes 2).

## Jas Epikureifde Syftem.

170. In weit hoherem Grade als Zenon wurde der gleichzeitige Epitur (342—270 v. Chr.), der wahrscheinlich auf Samos geborene Sprößling einer Athenischen Familie, nach seinem Tode von seiner Sekte verehrt; überhaupt gab es im Alterthum keine Philosophen Schule, die es den Epikurdern an enthusiastischer Hochhaltung ihres im Leben nur wenig beachteten Reisters gleich gethan hatte. Sie trugen noch mehrere Jahrhunderte nach seinem Tode sein Bild mit sich herum, brachten es überall, vor Allem in ihrem Schlasgemach an; seinen Geburtstag seierten sie mit Opfern, jeden Monat begingen sie ihm zu Ehren ein Fest 3), buchstäblich und sklavisch hielten sie an seinen Principien sest, irgend eine neue Lehre mit der überlieserten, "diesen heiligen, wahrhaft Gott-gessendeten Mysterien" zu verbinden, galt ihnen für Frevel 4).

171. Epifur's Lehre hatte gur Grundlage die mit Demofritischem Atomismus verbundene Cyrenaische Doctrin; fie war, in noch hoherem Grade als die Stoifche, gegen welche fie den entschiedenften Gegenfat bilden wollte, vorzugsweise ethisch, dem großen Biel der Ataragie ift Alles untergeordnet; die Philosophie ift bei ihm eine Thatigkeit, welche durch Begriffe und Beweise die Seele in den Ruftand der Rube und Siezu gehort Phpfit, weil diese Biffenschaft Bludfeligkeit verfest. das große Sinderniß menschlicher Bufriedenheit, die Furcht vor Gottern und dem Tode, beseitigt b); die Physit aber bedarf der "Ranonit", d. h. der Denflehre, durch welche man das Bahre vom Falfchen ju unterscheiden lernt, die indeg bei Epifur, da er die Dialettif aufgegeben hatte, fich auf wenige einfache Gate beschränfte. Sinnenwahrnehmung ift das einzige theoretische, Luft und Unluft das einzige praktische Princip der Erkenntnig. Selbft bei Sinnentauschungen liegt der 3rrthum nicht in der, vielmehr ftets und allein mahren, finnlichen Empfindung, fondern nur in unferm Urtheile über diefelbe; der momentane Sinnen - Eindruck ift alfo das einzige unmittelbar Bewiffe, und foll

<sup>1)</sup> M. Aurel. 5, 9; 8, 47; 10, 8. 32. — 2) Plut. adv. Stoic. p. 1063. — 3) Plin. H. N. 35, 2. Cic. de Fin. 5, 1. — 4) Numen. ap. Eus. Pr. evg. 14, 5. Metrodor. ap. Plut. adv. Colot. p. 1117. — 5) Diog. Laert. 10, 80—82. 142. 143.

darum auch die einzige Norm unseres Handelns sein. Mit Einem Borte: Epikur lehrte den kraffesten Empirismus; von eigentlicher Biffenschaft konnte hier nicht mehr die Rede sein 1).

172. Diefer Ranonik entsprach Epikur's Physik; bier mußte fich ihm Demokrit's mechanische und atomistische Lehre als die für seinen Amed paffendfte von felbft darbieten, denn diefe fcnitt alle übernaturlichen Ursachen, jede Einmischung von Gottern in die Dinge Diefer Belt, jede Annahme einer Borfebung am wirkfamften ab. Da nach bem alten, eigentlich von Ariftoteles icon gurudgewiesenen Agiom nichts aus nichts wird, nichts in nichts vergeht, fo muffen alle Rorper — und andre als forperliche Befen gibt es nicht — urfprünglich aus den im leeren Raum fich bewegenden Atomen entstanden fein. Diefe Urftoffe find von Ewigfeit und ungerftorbar, ohne Qualitat, aber nicht ohne Quantitat, und unendlich mannigfach der Rigur nach; durch ihre Saufung und Berbindung ift jeder Rorper entstanden. Lehre wurde hier modifizirt; weil namlich die Atome mit der blogen Schwerfraft und Stoßfraft allein immer nur im unendlich leeren Raume fallen wurden, ohne jemals fich ju begegnen, wie die Tropfen eines beständigen Regens, fo erdachte Evitur noch eine britte Rraft, vermöge welcher fie im Fallen von der fentrechten Linie um ein unbemertbar Rleines abwichen; dieß reichte bin, um einmal eine Begegnung und Agglomerirung der Atome berbeizuführen. Dag Diese einmal erfolgt ift, und damit die Bildung des aus ungabligen, bochft verschiedenen Belten bestehenden Universums begonnen bat, dieß ift ichlechtbin ein Bert des Bufalls 2). Eine einmalige durch nichts bestimmte, nicht naber zu erklärende, Abweichung vom Laufe der Natur foll alfo Alles bier erflaren. Bar Straton's Belt eine vegetirende Pflange, Benon's Belt ein intelligentes Thier, fo war die Belt Epifur's eine durch den Bufall gebildete und immer wieder aufgezogene Dafchine. Alle diefe gewordenen Belten, zwischen benen leere Intermundien fich befinden, find nun aber auch demfelben Spftem gemäß verganglich durch den Bechfel ab. und zufließender Atome. An irgend eine zwedmäßige Ordnung und hohere Leitung des Universums ift fo wenig, als an nothwendige Gefete, nach denen die Natur - Erscheinungen fich wiederholen, ju denken; daffelbe Phanomen, der Sonnenaufgang 3. B., tann bald diefe, bald eine andre Urfache haben. Denn ein Befet murde am Ende auf einen Befetgeber führen, und das konnte wieder gurcht erregen, und die Rube des Beisen

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 10, 31-33. Sext. Emp. adv. Math. 1, 57; 11, 21; 7, 203. — 2) Diog. Laert. 10, 133; 44.

ren. Darum durften auch die Sterne bei ihm nicht, wie sonft im terthume, beseelte, ihre Bahn mit Billen und Bewußtsein verfolgende efen sein 1).

173. So ist denn nirgends mehr im All Raum für etwas Außersbentliches; die mechanische Berkettung der Ursachen kann nie mehr rch irgend welche unbekannte Macht oder mysteriösen Einsluß unterschen werden. Alles ergibt sich aus materiellen, körperlichen Ursachen, n Körpern aber kommen nur mathematische Eigenschaften, der Größe d Gestalt zu, durch welche sie weder der Action noch des Leidens sig sind. Alles also kann vorausgesehen und erklärt werden. Man zreift, wie Epikur von seinen Anhängern als der größte Bohlthäter r Menschheit, als der zweite Herakles, der alle Ungeheuer vernichtet be 2), gepriesen werden konnte, wenn man die gewaltige Macht der idnischen Superstition ermist, die mit ihren Zeichen und Borbedeusgen, mit ihrer Angst vor unabsichtlich beleidigten Rächten das ganze ben beherrschte. Nicht mit Unrecht konnte, von dieser Seite her die iche betrachtet, der Epikurässche Dichter sagen:

Schmählichen Anblids lag auf Erben bas Leben ber Menschen, Unter ber Religion gewaltsam niedergetreten, Die, vorstredend bas haupt aus ben himmlischen Regionen, Mit entsehlichem Blid herab auf die Sterblichen brobte, Da trat auf ein Griechischer Mann — - 3)

174. Die Seele ift dieser Schule ein aus den feinsten, runden id feurigen Atomen zusammengesetzter Körper, welcher, erwärmter ift ähnlich, in schnellster Bewegung den ganzen Leib durchdringt, ihrend wieder der seinste Theil der Seele, oder der empfindende und nkende Geist, der als viertes namenloses Element zu den drei Bendtheilen der Seele, dem feurigen, luftigen und dunstartigen, hinzummt, in der Brusthöhle wohnt. In diesen Elementen der Seele arzeln alle Leidenschaften und Triebe; in der Wärme liegt v.. Grund Borns, in der warmen Luft der der Ruhe und Heiterkeit u. s. f., id das Temperament des Menschen richtet sich nach dem Borwiegen seinen oder andern dieser Seelenstoffe d. Es ist sehr zu beachten, ß, so materialistisch auch Epitur's Psychologie ist, und obgleich beide, eele und Geist, nur Ein Wesen zusammen ausmachen, dem Geiste ch, den andern menschlichen Bestandtheilen gegenüber, eine gewisse

<sup>1)</sup> Diog. L. 10, 76. 77. Lact. div. inst. 3, 17. Lucret. 4, 335. 336. — Lucr. 6, 195; 379—422. — 3) Ibid. 1, 62 sqq. — 4) Stob. Ecl. phys. 798. Diog. L. 10, 66. Lucr. 3, 259—325.

Freiheit und Unabhängigkeit beigelegt wird; er kann gesund und heiter sein, mährend der Leib und die vernunftlose Seele krankt, aber auch umgekehrt. Ueber die Wahrnehmung erklärte sich Epikur, wie Demokrit: sie geschehe, meinte er, dadurch, daß von der Oberfläche der Körper Atome sich ablösen, die dann durch die Sinneswerkzeuge in unsern Leib eindringen, und so Vorstellungen von den Dingen in uns erzeugen 1).

175. Wenn nun der Tod das schützende Bohnhaus der Seelen-Atome, den Leib, zerstört, dann verslüchtigen sich diese sofort, dem Andrange zersetzender Einstüsse bloßgegeben; daß also die Seele den Tod des Leibes nicht überdaure, verstand sich hier von selbst; Epitur legte auf diesen Theil seiner Lehre um so größeren Berth, als nur dadurch die Menschen vor dem größten Hindernisse seliger Ruhe und ungestörten Lebensgenusses, der bangen Furcht vor der Unterwelt und den Strasen nach dem Tode bewahrt würden 2). Benn übrigens auch hier von dem Menschen gesagt wird, daß er aus himmlischem Samen geboren sei 3), so heißt dieß nur, daß er ätherische Stosse in sich trage, denn an der Entstehung derselben dursten die Götter so wenig als an der der Belt einen Antheil haben; Thiere und Menschen sind vielmehr Ausgeburten der noch jugendlich kräftigen Erde 4).

176. Obgleich in Epitur's Belt Alles ohne Botter entftand und geschah, so wollte er doch die Existenz solcher Befen nicht laugnen; denn icon dieg, daß diefe Borftellung fo allgemein unter den Menichen verbreitet fei, laffe fich ohne eine derfelben entsprechende Realitat nicht erklaren. Der Mensch weiß von ihnen, weil fie fich ihm oft im Schlafe gezeigt haben, und fo, wie fie in Traumen und Bifionen gefeben worden, find fle auch wirklich, Befen mit menschlicher Geftalt, aber mit subtilen, atherischen, durchsichtigen, ungerstörbaren Leibern, die in den Intermundien, mit nichts beschäftigt, um nichts bekummert, nur Die eigne Bortrefflichkeit betrachtend, feliger Rube genießen. Gie befteben amar auch aus Atomen, werden aber von dem Bewegungsproces derfelben, ihrem Ab. und Bufliegen, nicht berührt, fondern beharren emig rubend im allgemeinen Bechsel des Entstehens und Bergebens. Diefer Botter durfen nicht weniger ale der fterblichen Befen fein; es gibt ihrer alfo ungablige 5). Mit den Göttern, welche das Bolf glaubt, haben fie freilich nichts gemein; nicht der, welcher folche Botter laugne, fondern der fie

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 10, 46-50. Lucr. 4, 35-269. — 2) Epic. ap. Diog. Laert. 10, 124-127. — 3) Lucr. 2, 990. 998. — 4) Ibid. 5, 770 sqq. — 4) Ap. Diog. L. 10, 121-124. Sext. Emp. Hypot. 3, 219. Cic. N. D. 1, 17 sq.

annehme, sei gottlos, sagte Epikur; den Bolksglauben und zugleich den Bahn von einer Borsehung mit dem ganzen Apparat von Zeichendeutung, Orakeln u. s. f. aus den Geistern zu vertilgen, war der Sedanke, der ihn am stärkken beherrschte, die Aufgabe, deren Lösung ihm als der glänzendste Triumph der Philosophie erschien '). Er und seine Schule kannten die Religion nur unter der Gestalt der Furcht; von dieser Furcht zu befreien, das Menschengeschlecht von dem schweren Alp religiöser Angst und Scheu, unter welchem es seufze, zu erlösen, galt ihnen als die edelste Frucht der Weisheit. Epikur hielt übrigens sein System auch darum für weit vorzüglicher als das der andern Physiker und der Stoiker, weil dieses mit dem Götterglauben auch noch den Fatalismus verbinde, und also die schlimmste Gattung religiösen Wahns, der nicht einmal mehr die Abwendung eines Unheils durch die Mittel des Cultus zu hossen gestatte, einführe ').

177. Epikur's Ethik beruhte auf der Annahme menschlicher Willenssteiheit und Selbstbestimmung; bei einer so völlig mechanisch materiaslistischen Weltanschauung, die sonst im ganzen Universum nur körperliche Ursachen wirken läßt, mußte er nun aber diese Freiheit irgendwo an eine physische Ursache anzuknüpsen suchen. Deshalb ersand er jenen grundslosen Jusall einer unmerklichen Abweichung in der fallenden Bewegung der Atome 3); damit, meinte er, sei die Rette der mechanischen Ursachen doch einmal durchbrochen, der Wille dem Zwange des Fatum entrück, in die Natur eine Selbstdewegung, die man, weil nicht nothwendig vorherbestimmt, als eine freie betrachten könne, gebracht; damit sei auch die Möglichkeit gegeben, daß der menschliche Wille dem äußern Stoß der Waterie, dem Andrange des Stosses widerstehe und obstege. Seltssam freilich war der Gedanke, die menschliche Freiheit auf eine Beswegung bewußtloser Atome, die ohne alle Freiheit geschieht, zu gründen, und die Ursache das geben zu lassen, was sie selbser nicht hat.

178. Bon einer vierfachen Furcht also, rühmte Epikur, befreie sein Spstem die gequalten Menschen: von der Furcht des Todes, der Furcht ber Naturdinge, der Furcht vor den Göttern und endlich der Furcht vor dem Berhängnisse. Mit der Furcht war freilich auch die hoffnung und das Bertrauen weggenommen. Diese Erlösung von der Furcht ist indeß nur ein negatives Gut, die Entfernung eines Uebels; der Mensch muß auch noch nach dem positiven höchsten Gute streben; dieses höchste und einzige Gut ist die Luft, wie der Schmerz, die

<sup>1)</sup> Lucr. 1, 930 et passim. — 2) Epic. ap. Diog. L. 10, 134. — 3) Lucr. 2 251

Unluft das einzige Uebel ift. Die Aufgabe des Menfchen ift alfo, fein Leben mit dem größt. möglichen Dage angenehmer und freudiger Genfationen zu erfüllen, das felige Befühl geiftigen und forperlichen Boblfeins und ungetrübter Seelenruhe fich fo lange wie möglich ju be-Bie nun aber die Begriffe nur die Erinnerung früherer Empfindungen find, fo ift die Luft der Seele nur die Erinnerung an finnliche Benuffe, vertnupft mit der hoffnung, fle wieder ju genießen. "3d wußte nicht," fagt Epifur, "welche Borftellung ich mir vom Guten machen follte, wenn ich die Genuffe des Effens und Trinfens, der Tone und iconen Formen und die Aphrodifischen unterdruckte" 1). Insbesondere aber ift es die Befriedigung des Nahrungsbedurfniffes, welche als das Rorperlichfte, der Ratur Unentbehrlichfte den hochften Genuß gemahrt, und ale Regel fur alle andern dient. Der Bauch, fagte Epitur's Lieblingeiculer, Metrodorus, ift dasjenige, worauf im Grunde alle naturgemäße Philosophie fich bezieht 2), und Epitur felbft nannte die Freuden des Bauchs die Burgel und das Princip alles Guten 3).

179. Indeffen ift boch die Luft nach diefer Lehre nicht felbst 3med, fondern nur Mittel. Der Zwed ift die Seelenrube oder Ataragie; Diefe erfordert vor Allem Abmefenheit alles Storenden, aller Unruhe, alfo Schmerzlofigfeit; nur um diefen Buftand zu bewirfen, die Raturtriebe ju ftillen, ift die Luft Gegenstand des Strebens, nicht um ihrer felbft willen, wie die Bedoniker der Eprenaischen Schule lehrten. Das Bergnugen der Seele, bestehend aus der Erinnerung und hoffnung forperlicher Luft, ift also jene beitere Rube, welche mit ber Entfernung jedes forperlichen Schmerzes und jeder feelischen Storung eintritt '). ergibt fich hiemit, daß Beisheit und Tugend in der Runft besteht, nach richtiger Bahl und mit genauer Prufung der einzelnen Arten und Buftande von Luft und Unluft, ftete derjenigen den Borgug gu geben, welche bas große Biel ber Ataragie am besten zu erreichen und zu bemahren geeignet ift. Go konnte derfelbe Philosoph, der die Freuden des Bauchs für das mahre Gut erklart hatte, auch wieder behaupten: ber Beise brauche bei Baffer und Brod Beus nicht um fein Glud gu

<sup>1)</sup> Diog. Laert. 10, 6. Athen. 7, 8, 11; 12, 63. 67. Cic. de Fin. 2, 3. — 2) Ap. Athen. 7, 11. — 3) Athen. 12, 67. Cic. N. D. 1, 40. Plut. Non posse suav. vivi sec. Epic. 3. Bon altern und neuern Bertheldigern, wie Gaffendi, Barnefros, Aft (Beleuchtung der Epit. Ethif, Munchen 1831) werden diese Stellen ignorirt, oder wie Aft S. 13 thut, theilweise für erdichtet ausgegeben. Baren sie dieß, so hatte dieß Diogenes sicher ausdrücklich bemerkt. — 1) Diog. L. 10, 128; 131.

beneiden. Es gibt demnach auch Fälle, wo selbst der körperliche Schmerz als das geringere Uebel und zur Abwehr eines größeren zu erwählen ist, oder wo die innerliche Erhebung über den nun einmal unvermeidlichen Schmerz die Aufgabe des Beisen ist. Und so ist denn auch der Justand oder die Beschaffenheit, welche Tugend heißt, nur um der Lust willen da, und nur ihretwegen begehrenswürdig 1), wie die Heilstunde nur der Gesundheit wegen gelobt und gebraucht wird.

180. Der Epitureische Beise verhalt fich also vor Allem negativ und abwehrend; mit vernunftiger Berechnung vermeidet er jede Beranlaffung ju geistiger Unluft, denn Diefe ift schlimmer noch als Die forperliche. Er lebt am liebsten verborgen, fern von Staategeschaften, frei von den Banden und Sorgen des Familienlebens, meidet vor Allem die schlimmfte der Rrantheiten, die Leidenschaft der Liebe, aber auch Chrgeig, Reid und Rache; feinen Beift lenkt er von der Betrachtung des Uebels hinweg und bin auf die Erinnerung und hoffnung des Bergnugens; den beunruhigenden Benuffen gieht er die ruhige Schmerzlofigkeit vor, lebt daber mäßig; unvermeidliche Rorperleiden erträgt er ftandhaft, im Bewußtsein, daß heftiger Schmerz nicht dauernd, langwieriger aber nicht heftig ift; Ungerechtigkeiten zu begeben vermeidet er, um nicht durch gurcht vor der Strafe in feiner Seelenrube geftort zu werden. Denn Gerechtigkeit, lehrte Epikur, ift nur ein conventioneller Begriff, von Natur ift nichts gerecht. Ungerechtigfeit ift daher auch nicht an fich felbst ein Uebel, fondern nur die gurcht vor den schlimmen Rolgen, wenn die That entdect wird, macht fie dazu 2).

181. Je weiter sich Epikur's Anhänger durch ihre Lebensanschauung von allen übrigen Menschen entsernt fühlten, desto enger und einträchtiger schloßen sie sich unter einander zusammen, und noch Jahrhunderte nach dem Tode ihres Stifters glich diese Sekte einer wohlgeordneten, von keinem Aufruhr, keiner Zwietracht beunruhigten, von Einem Geiste regierten Republik 3), wodurch sie sich vorkheilhaft von den in mehrere Faktionen gespaltenen Stoikern unterschied. Mit Ausnahme eines einzigen, des Metrodorus von Stratonice, der sich an Carneades angesschlossen, hatte nie ein Epikuräer sich von seiner Schule losgesagt. Die religiösen Handlungen mitzumachen, die Tempel zu besuchen, trugen die Jünger nach dem Beispiele ihres Meisters, der über den Götterdienst "wie ein Priester" geschrieben hatte, kein Bedenken; alle diese Cultusakte seien zwar, sagten sie, insofern nuplos, als von den Göttern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diog. Laert. 10, 138. — <sup>2</sup>) Sen. ep. 97. Diog. L. 10, 150. 151. — <sup>3</sup>) Numen. ap. Eus. Pr. evg. 14, 5.

nichts zu hoffen und nichts zu fürchten sei, aber diese Wesen wegen ihrer natürlichen Hoheit und Trefflichkeit zu ehren, sei vernünftig und könne nicht schaden 1). In einzelnen Griechischen Städten wirkten ihre Principien auf die Jugend so nachtheilig, daß man sie nicht dulden wollte. Die Republik Messenia in Arkadien besahl ihnen, bis Sonnenuntergang ihr Gebiet zu verlassen, da sie eine Pest der Jugend seien, und durch ihre weibischen Sitten und ihren Atheismus dem Staate Gesahr brächten; nach ihrem Abzuge mußten die Priester die Tempel, die Behörden und die ganze Stadt reinigen. Ein gleich strenges Decret erließ die Stadt Lyctos auf Creta gegen die Episuräer, als erklärte Feinde der Götter und Verbreiter einer weibischen und unedeln Philosophie 2). Gleichwohl wurde diese Schule allmälig die zahlreichste von allen philosophischen Sekten.

182. Bon dem gleichen praktischen Zwede, deffen Erreichung die beiden fo unverfohnlichen Spfteme des Epiturdismus und Stoicismus fic porfetten, der Gludfeligfeit und Ataragie, ging die Stepfis aus; die Rube des Beiftes und das daran gefnupfte Lebensglud, urtheilten die Manner diefer Richtung, fei auf teinem der bisherigen Bege zu finden; denn die Meinungen und Borurtheile aller früheren Schulen verwirrten die Denichen, beunruhigten fie, und verftricten fie in ein endlos peinliches, leidenschaftliches Streben. Es waren zuerft Ppr. rhon von Elis, alfo ein Zeitgenoffe des Ariftoteles (um 325 v. Cbr.), und fein Schuler Timon von Phlius, welche diefe Anficht entwidelten; ihre Soule erlosch jedoch bald wieder. Einflugreicher mar der Steptie cismus, welchen die Lehrer der neueren Atademie, Artefilaus (von 318-244 v. Chr.) und der viel bewunderte Rarneades (215-130 v. Chr.), den dogmatischen Systemen ihrer Zeit entgegensetten. Als dann die neuere Atademie fich dem Efletticismus zuwandte, trat Aenefide. mus aus Anoffus, der um den Anfang der driftlichen Zeitrechnung gelebt ju haben icheint, als Erneuerer der Pprrhonischen Stepfis auf.

183. Diese Ansicht behauptete im Allgemeinen, daß mit den finnlichen Borstellungen und Empfindungen des Menschen und seinem Bewußtsein von denselben noch keine Wahrheit und Gewißheit gegeben sei, daß der Mensch durch diese Borstellungen und Empfindungen noch nichts von dem wirklichen Sein erkenne. Die Anhänger dieser Lehre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cic. N. D. 1, 41. Sen. de benef. 4, 18. — <sup>2</sup>) Aelian. V. H. 9, 12. Suid. in v. Επικουφος.

wollten nicht geradezu fagen, daß das, mas fie miderlegten, unmahr fei, fie meinten, es könne wohl auch wahr fein, nur habe man eben keine Bewißheit davon, und muffe es alfo unentschieden laffen; oder: die Un= gewißheit sei auf der einen Seite so groß, ale auf der andern. definirte Sextus, der scharffinnigste unter den Philosophen dieser Rich= tung im Alterthume, Die Stepfis: fle fei "eine Beschidlichkeit, Erscheinungen und Bedanten auf irgend eine Beife fo einander entgegenzuseten, daß man durch bas Bleichgewicht ber einander widersprechenden Thatfachen und Grunde zuerft zur Burudhaltung bes Urtheils und bann gu einer unerschütterlichen Gemutherube gelange" 1). Bir verhalten une, fagte diefe Schule, zu den Dingen fo, daß fie nach ihrer wirklichen Beschaffenheit für uns unterschiedslos, unbestimmbar und unentscheidbar find, alfo fommt unfern Empfindungen und unfern aus diefen abstrabirten oder durch Schluffe erzeugten Meinungen weder Bahrheit noch Irrthum ju, wir muffen folglich ohne entschiedene Meinung, ohne Sinneigung auf die eine oder andere Seite, und ohne Erschütterung bleiben, und von jedem Dinge sagen, daß es nicht mehr fei, als es nicht sei, oder sowohl sei, als auch nicht sei, und auch nicht nicht sei 2); für das Bedürfniß des thatigen Lebens aber muffen wir uns allerdings an bas Erscheinende halten. So gelangt der Mensch zu einer Ruhe des Gemuthes, welche durch Meinungen nicht ferner gestört wird 3).

184. Go berechtigt Diefer Stepticismus jenen beiden Spftemen, dem Stoifchen und Epifureischen, gegenüber mar, deren beschrantter und willführlicher Dogmatismus ihn berausgefordert hatte, so ift er doch auch ein Symptom jenes allgemeinen geiftigen Berfalls und jener fteigen= den Ungewißheit, welche als Folge der politischen Buftande eingetreten war, feitdem das fruber burch Gefet und Sitte fo ftrenge gebundene Leben und Bewußtsein der Griechen diefen außeren Salt mehr und mehr verlor, und der Sang fich verbreitete, das Bestehende, das die Geifter nicht mehr befriedigte, und fur die neuen Berhaltniffe und Bedurfniffe nicht mehr ausreichte, einer subjektiven Rritik zu unterwerfen, nach eige nem Belieben und Meinen fich zur Unnahme oder Bermerfung deffelben ju bestimmen. Es gab Steptifer, welche gar feine Bahrheit anerkennen wollten, die aber dann nothwendig durch ihr eigenes Thun Lugen geftraft murden. Man folle, murde gefordert, die Burudhaltung bes Beifalls fo allgemein machen, daß man etwas auch dann nicht für mahr halte, wenn gar feine Zweifelsgrunde dagegen vorhanden oder dentbar

<sup>1)</sup> Hypot. 1, 8. — 2) Aristocl. ap. Eus. Praep. evg. 14, 18. — 3) Sext. Emp. Hypot. 1, 192 sqq. Diog. Laert. 9, 105.

seien 1). Und wie stellte sich der Stepticismus zur Religion? Sextus sagt: "An's Leben uns anschließend sagen wir, jedoch ohne es als wirklich zu behaupten, daß Götter seien" 2), d. h. wir sagen es, es ist uns aber nicht Ernst damit, wir sassen es eigentlich dahingestellt sein. Er führt dann aus: die Beweise für das Dasein Gottes, welche die Dogmatiser (er meint zunächst die Stoiser) beibrächten, sauteten zwar sehr scheinbar, aber auf der andern Seite stünden auch gewichtige Gründe; überhaupt könne das Dasein Gottes nicht bewiesen werden, weil es dazu an allen Bedingungen gebreche; in dem Begriffe Gottes selbst lägen die manigsachsten Widersprüche, und die Ersahrung bestätige dieß, denn die Borstellungen der Renschen über die Gottheit seien so widersprechend, daß dem prüsenden Geiste hier der Boden unter den Füßen schwinde. 3)

185. Es maren die Baffen des Rarneades, mit denen Sextus bier fampfte. Diefer merfwurdige Mann, bas Saupt der neuen Alas demie, der seine Schule in blubendem Buftande binterließ, und von dem Cicero als einem wirklich großen Beifte mit befonderer, freilich wohl hauptfachlich in der Beiftesvermandtichaft beider gegrundeter Berehrung redete 4), murde durch feine Bolemit gegen das immer mehr gur Berrichaft fich erhebende Stoifche Syftem gur Ausbildung und festeren Begrundung der junachft von Arcefilaus übertommenen Stepfis geführt. Indem er fich mit den Stoitern auf den gleichen Boden des Senfualismus ftellte, behauptete er, daß weder die Bahrnehmungen an fich, noch der menfchliche Berftand Merkmale jur Unterscheidung des Bahren und Salfchen darboten. Die Stoifche Theologie insbesondere unterzog er einer Rritif, deren Tragmeite indeg über die Dogmen Diefer Schule hinausreichte, und eigentlich jede Ueberzeugung vom Dafein der Gottheit, und jeden religibfen Blauben ale etwas Unmögliches und Unhaltbares darthun follte. Bleichwohl versichert Cicero wiederholt, er habe dieg nicht in der Abficht gethan, den Glauben an die Gotter zu zerftoren, fondern nur um die Schmäche und Grundlofigkeit der Stoischen Lehren aufzudeden 5). Der Berufung auf die Allgemeinheit des Gotterglaubens feste er theils bie Leugnung Diefer Allgemeinheit, theils Die Berthlofigfeit Des Glaubens felbst bei dem unmiffenden großen Saufen entgegen. Die Annahme einer gottlichen Beltordnung und Borfebung bestritt er durch hinmeisung auf das allgemeine Elend der Menschen, den Migbrauch, den die Mehrzahl

<sup>1)</sup> Sext. Hypot. 1, 34. — 2) Hypot. 3, 2 sqq. αδοξάστως φαμεν είναι Θεούς. Mit dem αδοξάστως ist der Gegensatz ausgedrückt gegen den, der τίθησί τι ως ύπαμχον. — 3) Hypot. 3, 6-9. Adv. Math. 9, 137—194. — 4) De Fin. 5, 2. De Orat. 2, 38, 161. — 5) Cic. N. D. 3, 17.

von der angeblich gottlichen Babe der Bernunft mache, und das häufige Glud und Bohlergeben der Bofen; von einer Beltfeele und einem Balten ber Gottheit sei nirgends etwas mabraunehmen. Die Borftellung, daß Gott ein unendliches Befen und zugleich auch eine für fich existirende lebendige Berfonlichkeit fei, enthalte Bidersprechendes. Solle die Gottheit ein lebendes Befen fein, fo muffe fie auch leidensfähig, also auch dem Tode ausgesett fein; als forperliches Befen muffe fle auch aus Theilen bestehen, also auch theilbar und gerftorbar fein. Und so suchte er bezüglich jeder Eigenschaft, die man Gott beilege oder beilegen tonne, Biderfpruche, die fich daraus ergaben, nachzuweisen 1). Satten die Stoitet felbst die heidnische Mantit und das Drakelwesen mit dem gangen polytheistischen Bollsglauben unter den Schut ihrer Philosophie genommen, jo handhabte Rarneades feine fleptischen Baffen dagegen mit befonderer Birkfamkeit, und Cicero hat es, ihm folgend, wohlgefällig ausgeführt, wie bei diefer Bergotterung von Naturfraften gar feine Granzen, feine Merkmale gur Unterscheidung des Göttlichen und des Ungöttlichen gu finden feien, wie man hier auch die abentheuerlichsten und absurdeften Botter fich gefallen laffen muffe 2).

186. Der Stepticismus war zugleich mit der neuakademischen Schule bereits zerfallen, als Aenesidemus aus Knossus, der in Alexandrien lehrte3), ihn wieder berzustellen suchte, aber nur als ein Mittel, um der längst verdrängten und verschollenen Gerallitischen Lehre wieder Bahn zu brechen. Die späteren Steptiser erkannten ihn daher auch nicht als einen der Ihrigen an, und Sextus widerlegte ihn aussührlich 4). Unter seinen händen nämlich sollte die Stepsis zur Erkenntniß führen, daß an demsselben Dinge entgegengesetzte Eigenschaften sich zeigen, woraus sich dann die Herallitische Lehre ergebe, daß auch wirklich entgegengesetzte Eigenschaften den Dingen zusommen. Aenestdemus nahm nur förperliche Wesen an, und zwar erklärte er für die Ursubstanz und den Grund aller Dinge die (warme oder seurige) Luft, die im Ganzen, wie in allen Theilen gleich sei und wieder identisch mit der Zeit. Diese Luft oder dieses göttliche Feuer strömt in die menschliche Seele ein und daraus nährt sich das Denken der Renschen, welches sich vom Wahrnehmungsvermögen

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 3, 12—14. Sext. Emp. adv. Math. 9, 137—147. — 2) Sext. Emp. 182—190. Cic. N. D. 3, 17. — 3) Daß Aenefidemus ein Zeitzgenoffe Cicero's gewesen, darf daraus geschloffen werden, daß er sein Wert dem Lucius Tubero widmete; dieß war wohl kein andrer, als der Freund Cicero's und nachherige Proconsul in Afrika. — 4) Hypot. 1, 210.

nicht unterscheibet '). Es war also ein materialistischer Pantheismus, welchen Aenefidemus durch fleptische Bekampfung andrer Spsteme zu ftugen suchte.

187. Die Mehrzahl der ernften und denkenden Beifter im zweiten und erften Jahrh. v. Chr. neigte fich indeg dem Stoicismus gu. Gelbft die Peripatetifer hatten den Immaterialismus ihres Meifters mehr und mehr aufgegeben, und buldigten der entgegengefesten Lehre Benon's und Rleanthes'. Man wollte nichts mehr von jener erften höchsten Urfache wiffen, welche reine, völlig unforperliche Intelligeng und denfende 21: tivitat ift; vielmehr hatte die materialiftische durch beide Schulen, die Stoische wie die Epituraische, vertretene Richtung so weit gefiegt, daß nun auch die Ariftoteliker nur noch materielle Befen annahmen, und außer den Rörpersubstangen, an denen fie nur Rraft und Alt unterschieden, nichts mehr tannten. Go leiteten die Peripatetifer Rritolaus und Diodor von Tyrus, und mahrscheinlich auch Rratippus, den Cicero ben erften Philosophen seiner Beit nennt, Die Seele aus bem ringe um das Universum verbreiteten atherischen Feuer her 2). Untiochus von Ascalon, Cicero's Freund, meinte aus Stoicismus, Platonismus und Aristotelismus eine einzige Philosophie aufbauen zu konnen, wobei freis lich die Stoische Lehre die Grundlage bildete. Cicero felbit, obwohl er fich gang an ben Schriften ber Platonischen und Beripatetischen Schule gebildet hatte und nahrte, verftand unter der Unforperlichfeit, welche er ber Seele jugleich mit der Unfterblichfeit beilegte, Doch nichts meiter, ale daß fie ein alle anderen finnfälligen Dinge an Cubtilitat übertreffenber Rorper fei 3). Die allgemeine Borftellung von Gott murde mehr und mehr die, daß er ein bochft feines, atherisches Fluidum fei, welches, leichter und subtiler ale Luft und Feuer, fich in fteter gu feinem Befen gehörender Bewegung befinde. Go fuchte man immer hinter und über der in die Ginne fallenden Materie noch eine andre nicht mahrnehmbare, deren Existenz bloge Sypothese mar; aber eine Materie, eine fünfte Elementar : Substang, follte es nun einmal fein, und nur danach ftrebte man, fle fo fein, dunn und allen Sinneswerfzeugen unzugänglich, als nur immer möglich ju fchildern. Es gab aber auch Stoiter, Die fich Die Seele fo grob materiell bachten, daß fie meinten, wenn ein Menfc unter einem einfturzenden Saufe oder Felfen verschüttet werde, fo fei feine Geele gefangen und unfabig ju entschlupfen, oder wenn er ertrinte, fo erlofche fie im Baffer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sext. Emp. adv. Math. 10, 216. — <sup>2</sup>) Cic. de Div. 1, 50. Bgl. mit 1, 32 n. 49. — <sup>3</sup>) Cic. de Fin. 4, 11. 14. Tusc. 1, 17.

188. Ein mertwurdiges Dentmal halb Beripatetifcher, halb Stoifcher Beltanichauung ift das Buch "von der Belt", das des Ariftoteles Ramen führt. Es scheint Diefer spateren bis an Die Geburt Chrifti binanreichenden Beit anzugehoren. Der Berfaffer verwirft die Stoifche Lebre, daß Gott mit der Materie vermischt fei, und mit feiner Subftang die gange Belt durchdringe. Die Bewegung der Belt geht zwar von Bott aus, er aber bat, unbewegt und über jede Berührung mit ber Belt erhaben, feinen Sig an der außerften Grange ber atherischen Region; nur die Firstern = Sphare empfangt ihre Bewegung unmittelbar von ibm, von diefer erft wird fie der niederen, unreinen und mandelbaren Belt mitgetheilt; wobei die Stoische Identifizirung des Aethers, aus dem die himmelstörper bestehen, mit dem Reuer verworfen und die Ewigfeit ber Belt, gleichfalls im Biderfpruch mit der Stoifden Unficht, behauptet wird. Bahrend er aber fo die pantheiftifche Bermifchung ber gottlichen Substang mit der Belt ablehnt, unterscheidet er gwischen dem Befen und der Macht Gottes; Diefe Macht jedoch denkt er fich nicht als bloke Rraft und Wirkungsweise, sondern ale eine Substang, welche Alles durchdringt und erfüllt, überall die Dinge umfaßt und aufammenbalt. und am Ende nicht wesentlich verschieden ift von jenem aus dem Simmel emanirten atherischen Aluidum, welches ale Lebenseffeng in Allem circulirt, und von welchem er auch die Seelensubstang ableitet. Stoischen Etymologieen werden dann auch die Namen und Mythen des Beus, die mythologischen Berfonifitationen des Schickfals, Remefis, Adrastea, die Moren auf das Gine gottliche Brincip gedeutet 1).

189. Im Ganzen trug dieses vorlette, in die erste christliche Beriode hinüberreichende Zeitalter der Griechischen Philosophie die Zeichen der geistigen Abspannung, der Verarmung und des Verzweiselns an der Lösung der hohen Aufgabe. Das reiche Gedankencapital, welches Platon und Aristoteles hinterlassen hatten, lag großentheils ungewürdigt und unbesnütt da. Tie Philosophie verzichtete darauf, über den Areis der Phäsnomene hinauszugehen, und bald wurde auch jene böhere Physik aufgesgeben, mit deren hilfe die alten Philosophen ihre Systeme aufgebaut hatten; Physik wurde hauptsächlich noch zu medicinischen Zwecken getrieben. Zwar behauptete auch Seneca in seinem physikalischen Werke, die Physik sei der höchte Theil der Philosophie, viel höher als die Ethik, da sie es mit dem Göttlichen zu thun habe; allein er selbst reducirt ste dann in diesem Buche auf die Erklärung meteorologischer und irdischer Phänomene,

<sup>1)</sup> Pseudo-Aristot. de mundo, c. 1-6, p. 392-399.

und meint, die Phyfit verdiene eigentlich nur, weil die Renntniß des himmels uns lehre, das Irdische gering ju achten, ftudirt zu werben.

190. Das positivfte ber bamaligen Spfteme, bas Stoifche, batte noch das Dafein eines boberen Princips, das aber pur ungertrennlich in und mit der Materie existiren follte, behauptet; weil aber diefes Brincip jugleich als aller Gelbstständigkeit und eignen Gubfiftengfabigkeit baar gedacht wurde, fant es immer mehr zur blogen Abstraction und leeren form berab, und nach dem gleichen Entwidlungegesete mußten Tugend und Beisheit, nicht mehr auf ein über bem Menfchen ftebendes Objeft bezogen, zulest allen höheren Inhalt verlieren. Wenn die alten Stoifer noch Ordnung und Schonheit, ale ben gottlichen Reflex in ber Ratur, jum Biel und gur Richtschnur bes menschlichen Billens gemacht batten, fo bat bei den fpatern, wie Gpittet, diefer Bille fein anderes Objett, fein Ziel und feine Regel mehr, ale fich felbft; Die Bernunft reducirt fich auf die Sabigfeit, von unfern Bahrnehmungen Gebrauch ju machen, b. f. fle fallt mit dem Billen zusammen, und Diefer Bille, dem jeder bobere Stuppunft entzogen ift, wird nur immer angewiesen, fich möglichft in fich ju concentriren, Alles nur in fich felber ju fuchen und zu finden 1); das Bange lost fich mehr und mehr in Regationen und Abstractionen auf, und die Entleerung und Berarmung macht fic in allen fonst von der Philosophie umfaßten Gebieten geltend. In der Erkenntniglehre herrscht ber Sensualismus; ba es feine andere Erkenntnifiquelle gibt, ale die Sinne, fo kann auch nichts anderes mehr direkt erfannt werden, ale die Phanomene; die Moral beschäftigt fich nur noch mit den Regungen der Inftintte, mit dem phyfifchen Rugen und mit der egoistischen Selbstverherrlichung, die z. B. bei Marcus Aurelius bis zur formlichen Adoration des eigenen 3ch geht, deffelben 3ch, dem man doch feine andre Prognose zu ftellen wußte, als daß es in die Elemente gurudfehren werde, aus benen es hervorgegangen fei, und im Tode in etwas Anderes, deffen das Universum gerade bedürfe 2), verwandelt werde. Und fo war denn das Loos des "Gottes in Menfchengestalt", des Beifen, der nach Chryfipp's Ausspruch dem Beus an Tugend und Trefflichkeit nicht nachsteben follte, der in feinem blos auf fich bezogenen Billen Alles befag, zulett doch nur: verschlungen zu werden von dem allgemeinen Berhangniffe, unterzugeben in dem Abgrund des großen, nichts verschonenden Bermandlungs = und Auflofungs = Processes.

191. Auf der andern Seite lag in der Bahrscheinlichkeits = Theorie des Karneades und in dem Eflekticismus der späteren Afademie das

<sup>1)</sup> Cf. Epict. Diss. 2, 11. 16; 3, 3. - 2) Ibid. Diss. 3, 23; 3, 13.

Geständniß, daß die sich selbst überlassene Philosophie auf die Lösung der höchsten Aufgaben verzichten, und der menschliche Geist entweder übershaupt der Erkenntniß und Gewißheit entsagen, oder Hilfe und Licht aus einer andern Quelle erwarten musse. Hatte man alle Ariterien allgemeiner objektiver Bahrheit verworsen, so blieb noch die subjektive Probabilität übrig, das heißt, der Mensch wurde angewiesen, sich, je nachdem eine Frage für das praktische Leben mehr oder minder wichtig sei, mit einem höheren oder geringeren Grade der Bahrscheinlichkeit zu begnügen; dem Bissen, meinte Karneades, musse man entsagen, aber Boraussezungen und Ansregungen als Normen des Handelns für das Leben seine nicht zu entsbehren, wenn dieselben auch für uns keine Gewißheit hätten 1).

192. Die Eklektik in dieser Zeit ging von der Ansicht aus, daß Jeder ohne und vor aller ernsteren Geistesbildung schon in seinem geistigen Takt und Gefühl ein Kriterium des Wahren beste, mit dessen Hilfe er aus allen philosophischen Systemen das Beste, d. h. das ihm gerade am meisten Zusagende auswählen, und daraus dann ein Ganzes für sich bilden könne. Diese besonders von den Lehrern der späteren Akademie, Philon von Larissa, Antiochus und andern eingeschlagene Richtung seste voraus, daß in keinem der vorhandenen Systeme die Wahrheit zu sinden sei, jedes aber auch wenigstens einige wahre Gedanken in sich trage; und nun sollte der Einzelne nach individueller Willsühr, je nachdem ihm diese oder jene Lehre mehr zusagte, fremdartige, aus einem organischen Ganzen herausgerissene Bruchstücke miteinander verbinden. Damit war eigentlich die Verzweissung an der Philosophie als Wissenschaft ausgesprochen.

<sup>1)</sup> Cic. Acad. 2, 31. 32. Sext. Emp. adv. Math. 7, 166 sqq.

## Seaftes Buch.

Die Religionen in Vorder- und Mittel-Asien und in Afrika.

## 1. Aleinasien.

- 1. Wenn die Griechen ihr reiches Geistesleben gerne auch auf ihre Götter übertrugen, wenn fie diese Götter mehr und mehr individualistren, vermenschlichten und von der Natur lostrennten, daher auch einen zahlereichen Kreis von Göttergestalten sich schusen, so blieben dagegen die Götter der Orientalen auf der niederen Stuse bloßer Naturpotenzen, die, wenn auch persönlich gedacht, doch stets durch eine größere Klust von den Menschen geschieden waren. Der Götterkreis der Afiaten blied desehalb auch auf wenige Wesen beschränkt, denen sie mit einer unbedingten, aus Furcht und Wollust gemischen Singebung dienten, die aber, farblos und gleichsam nur in verschwimmenden Umrissen sich zeigend, es nie zu der concret plastischen Bestimmtheit der Hellenischen Götter brachten, außer insofern sie Astralgötter waren.
- 2. In Rleinasten war es den Griechen bei der elastischen Natur der Hellenischen Gottheiten leicht, allenthalben die alten autochthonen oder vom Sudosten her eingewanderten Götter mit den ihrigen zu versichmelzen; dabei wurde der Asiatische Charafter des Dienstes beibehalten und auch von der Griechischen Bevölkerung bereitwillig angenommen. Nur wo das Geschlecht der Gottheit der Hellenistrung widerstrebte, wie bei Menskuns, mußten die Griechen den Gott lassen, wie er war. Doch war es natürlich, daß bei solcher Berührung und Verschmelzung der vermenschlichten Griechischen Gottheit mit dem rein physisch gebliebenen

Affatischen Sott die physsiche Seite überwog, und das Griechisch smythische und persönliche Element zurücktrat. Ueberall, wo in Afien ein mannlicher Gott als Hauptgott galt, da wurde dieser von den Griechen, ohne daß man sich um seine eigentliche Natur eben fümmerte, zum Zeus gestempelt. So wurde Zeus auf Afiatischem Boden fast ein Gattungs = Name, eine Bezeichnung, an der man allenthalben den höchsten Landesgott erkannte.

- Am auffallendften zeigt fich biefes Berhaltniß in Rarien bei dem dortigen Zeus Labrandeus, der fo bieß, weil sein Tempel in der Rarischen Stadt Labranda stand, sonst aber auch Men genannt ward. Nach Affatischer Beise ward er als ein mannweibliches Besen mit Bart und weiblichen Bruften, und gleich der Ephefischen Artemis mit Binden umwidelt dargestellt 1), fo daß Alles an ihm dem hellenischen Zeus fremd war. Bu seinen Attributen gehörte aber auch die Doppelagt, Die, eigent= lich Symbol der Mannweiblichkeit, den Griechen das Zeichen eines Rriegs= gottes ju fein ichien, fo daß Gerodot meinte, die Rarier feien das einzige Bolt, welches den Zeus als Kriegsgott verehre. In der Karischen Stadt Mplaja verehrte man mit ihm noch einen Zeus Dfogo mit dem Dreigad, der mehr einem Poseidon glich. In dem uralten Tempel Diefer Gottheit brachten Karer, Lyder und Myfer gemeinschaftliche Opfer bar, mas nach Berodot's Angabe feinen Grund in der Stammesvermandtichaft Diefer drei Boller hatte 2). Da fich die Rarier in Aegypten nach bem Berichte deffelben Geschichtschreibers an gewiffen geften mit Deffern gerschnitten, und felbst das Geficht zerfesten 3), so hatten fie wohl in ihrer Beimath jenen Dienft der großen Muttergottin und ihres Beifaffen, der überall mit solchem Gebrauche begangen wurde; und in der That finden fich auf Mungen der Rarifchen Städte die tegelformigen Steine der großen Mutter.
- 4. Das Götterwesen in Phrygien zeigt sich uns nur in der Gestalt, in welcher es bereits mit dem Naturdienst der eingewanderten Sprophönizischen Stämme verschmolzen war. Der hauptdienst der Phrysischen Religion ist der der "großen Mutter", ein Dienst, der zugleich über Rleinasten überhaupt und insbesondere in Mysten und Galatien verbreitet war. Diese Göttin hieß Mutter, obgleich sie dieß nie wurde; sie hatte weder Sohn noch Tochter, und erscheint vielmehr in den Attis Mythen als die Feindin aller Zeugung. Die Sage suchte daher den Mutter-Namen, den sie führte, nachher damit zu erklären, daß sie alle ihre Brüder genährt habe, oder auch daß sie eine den kleinen Kindern

<sup>1)</sup> Lenormant, Galerie Mythol. p. 53. — 2) Herod. 1, 171; 5, 119. — 2) Ibid. 2, 62.

mit besonderer Liebe zugethane Jungfrau gewesen sei. Agbistis war im Grunde nur eine androgyne Form der Cybele, mas aber im Mythus brutal und unverhullt ausgedrudt mar. Bleich den verschiedenen Bestaltungen der Assatischen Naturgöttin war auch Cybele weder ausschließend Erdgottin noch Mondgottin, obgleich fich derartige Beziehungen in Die Borftellung von ihrem Befen mifchten. Die verschiedenen Cagen von Attis, dem Diener und Liebling der Bottin, Die darin gusammentreffen, daß der Jüngling, von ihr in Raferei verfet, fich felbft entmannt habe, scheinen mehr aus der bereits herrschenden Sitte des der Cybele dargebrachten Opfere der Gelbstentmannung hervorgegangen gu fein, und Diefen Ritus in einer mythischen Berfonlichkeit bargeftellt zu baben, als daß fie, wie gewöhnlich angenommen wird, dem Gebrauche jum Borbild gedient, und der Mothus benselben erft bervorgerufen batte. In ben Feften der Gottin und ihres Lieblings, wie in dem Mythus, laffen fic feine andern Ideen erkennen, ale die, welche auch dem Berhaltnig bes Abonis zur Affatischen Naturgottin zu Grunde liegen; aber wenn bie Berftummelung des Attis nichts weiter als das winterliche Absterben bes Raturlebens bedeuten foll 1), so ergibt fich die Incongruenz, daß diesem Binter fein Fruhling, dem Erfterben feine Erneuerung und Biederbelebung folgt. Attie ift und bleibt entmannt, und er und feine Gonnerin find für immer mit Sterilität gefchlagen. Die Caftration ber Gallen muß noch einen andern Grund gehabt haben, ale den einer blogen bildlichen Beziehung auf die im Binter erftorbene Production der Natur.

5. Am ersten Tage des beiden geseierten Festes wurde eine Pinie oder fruchttragende Fichte abgehauen und mit dem daranbängenden Bilde des Attis in den Tempel der Göttin getragen. Am zweiten Tage trauerte man um den verlorenen Attis unter dem düsteren Klange des Phrygischen Horns, eine Trauer, die sich am dritten Tage in jubelnde ausgelassene Freude über den wiedergefundenen Attis auslöste, worauf dann noch die seierliche Waschung der großen Rutter, d. h. des sie vorstellenden Steines, im Flusse Almo solgte. Die Priester und Diener der Göttin sührten bei diesem Feste ihre orgiastischen Tänze auf, Alles, besonders auch die Phrygische Flöte und die diesem Bolse eigenthümliche Tonart, war berechnet, die Gemüther in einen Justand enthussassische Wilder Aufregung zu versehen. Mit brennenden Faceln und schauerlichem Geheul rannten sie herum, sich selbst an Armen und Füßen Stiche und Schnitte versehend, wie dieß auch die Baals-Priester [z. B. in Samaria 2)] gethan; sortwährend wurde die Raserei noch gesteigert, bis diese Menschen, von

<sup>1)</sup> Bie Creuger meint, Symbolit II, 367, 3te Ausgabe. - 1) 1. Reg. 18, 28.

unwiderfteblicher Begierde ergriffen, fich ber Bottin und ihrem Liebling wohlgefällig, den Buftand bes Attis jum ihrigen zu machen, die Rleider fich vom Leibe riffen, und mit einer Mufchel oder einem fcarfen Steine fich felbft verftummelten, worauf ftatt des Phallus = Bildes das abgefchnittene blutige Glied in der Procession berumgetragen ward. Diese priefterlichen Gunuchen hießen "Gallen", mas in Bithynischer Sprache Entmannte bedeutete. Der Taumel, in den fie durch den Charafter der Zefffeier verfet waren, machte fle unempfindlich für die Schmerzen der Operation. Sie legten nun alle Beichen der Mannheit ab, und fuchten in Rleidung und Sitten als Beiber zu erscheinen. Es muß aber Diefes Befen und Diefer Dienft ber Ballen weit über Phrygien binaus verbreitet gewesen sein: denn als die Romer Die Stadt Seftos am Bellespont zu belagern fich anschidten, murde ihnen aus der Stadt ein Saufe folcher priefterlichen Gunuchen oder Gallen entgegengefendet 1). Demfelben Dienfte geweiht waren jene Metragyrten, welche alle benachbarten gander, befonbers auch Briechenland, unter dem Schalle des Tympanums und der Bhrygifchen Flote, mit dem Bilde der Bottin, fich verwundend und bettelnd durchzogen.

- 6. Den gleichen Charafter eines wilden Naturdienstes trug der Cult des Phrygischen Schußgottes Sabazius an sich, der, mit Attis und Adonis nahe verwandt, oder nur eine andre Form des Attis, nach Affatischer Beise eine mythisch so wenig ausgeprägte Persönlichkeit war, daß er bald als Zeus, bald wieder als Dionysos oder dessen Sohn ans gesehen ward. Sein Cult wurde gleichfalls mit mistönigem Geheul, mit rauschender Cymbeln= und Pauken=Musik und mit einem eigenthümlichen Tanze, Sikinnis, begangen; von dem Namen der Priester (Plapperer, Heuler) scheint der Gott benannt worden zu sein.
- 7. Auch in Bithynien und Lydien war der Cult der großen Mutter herrschend; von Lydien hatte Hermestanag gesungen, daß Attis, der als Eunuch geborene Sohn des Phrygiers Kalaos, die Mysterien der Phrygischen Göttin hier verbreitet habe, und so hoch in der Gunst der Göttin gestanden, daß Zeus aus Eisersucht durch einen Cher ihn habe tödten lassen, Die Bithynier aber riesen auf ihren Bergen einen Gott unter dem Namen "Papa" und "Attis" an, in welchem die Griechen ihren Zeus zu erkennen meinten 3). In Lycien war zwar der aus Kreta gekommene Apollon, dessen Lieblings-Sip dort Patara war, Hauptgott, aber auf Münzen sieht man auch die Steine der Cybele; denn Steine,

<sup>1)</sup> Liv. 37, 9. — 2) Paus. 7, 17. — 3) Arrian. ap. Eustath. in den Fragmm. Hist. Graec. III, 592.

sowohl Aerolithen als andre, aber auch Felsen und ganze Berge waren Symbole dieser Naturgöttin, und nach dem Mythus bei Timotheus ward Cybele aus einem durch göttlichen Hauch befeelten Steine geboren. Berschwolzen mit Demeter und zugleich mit der Ephesischen Artemis zeigt sich Cybele auch zu Iconium, der Hauptstadt von Lycaonien, und der dortige Dienst ist ein bemerkenswerthes Zeichen, zu welchen seltsamen Götter-Combinationen die Griechisch-Assatische Theotraste führte. Berzehrt wurde hier eine "zehnbrüstige", also der Ephesischen Naturgöttin entsprechende Demeter Achaia (d. h. die trauernde), und mit ihr nebst Dionpsos eine "viersache" Kora, in der also Bersephone, Hefate, Artemis und wahrscheinlich auch Anaitis zusammengestossen waren 1).

8. In Rappadocien und Pontus diente die aus Armenischen und Sprifchen Stammen gemischte Bevolkerung einer Gottin Ra als Bauptgottheit des gandes. Die Griechen nahmen fie fur-eine Artemis oder für die Rriegegottin Enpo, die Romer für Bellona; fle war indeß eine Raturgottin allgemeinerer Bedeutung, gleich der Anaitis und ber Mplitta. Ihr Tempel ju Comana am Bris mar der altefte, beiligfte und reichfte bes Landes; ber Oberpriefter hatte den bochften Rang nach dem Ronige, wurde meift aus toniglichem Geschlechte ermablt, und unter ihm ftanden noch ju Auguftus Beit fechstaufend mannliche und weibliche Bierodulen, welche lettere fich preisgaben, fo daß Strabo die Stadt megen der Menge der der Gottin geweihten Buhldirnen ein fleines Rorinth nennt 2). Der Einfluß Diefer Gottin und ihres Dienstes zeigte fich im Charafter der gablreichen Bevölferung von Comana; fie mar weichlich, und die Debrzahl bestand aus Begeifterten oder Bergudten. Zweimal im Jahre wurde hier der "Auszug der Gottin" durch feierliche Proceffionen gefeiert, wobei der Oberpriefter die Beichen der foniglichen Burde trug; babei fand die den Affatischen Religionen eigene Mischung von blutigem Dienfte mit Berfleischung durch Schwerter und von finnlicher Ausschweifung ftatt. Am Sarus lag eine Stadt gleiches Namens, die denselben Gult der Anaitis mit einem mächtigen Oberpriefter und nicht minder gablreichen Sierodulen hatte. Bu diesen beiden tamen noch ale britter und vierter haupttempel des Landes ber des Beus ju Benafa, mo an breitaufend hierodulen fich befanden, und der des Men = Pharnat, des mit der Sonne verbundenen oder fein Licht von der Sonne empfangenden Mondgottes, gu Rabira; bei ihm fcworen die Bontischen Konige ben theuerften Gib. Der Dienft diefes Bottes Lunus mar burch gang Borberafien, and in Sprien und Albanien verbreitet; wo aber der Mond als mannliches

<sup>1)</sup> Τετρακόρη, Boeckh, Corp. Inscr. n. 4000. — 2) Strab. p. 558. 559.

Besen verehrt ward, da mußte die Sonne als Göttin angebetet, oder es mußte einer Naturgöttin von umfassender Bedeutung auch noch die solarische beigelegt werden. Wahrscheinlich war es indeß die Verwandlung der Sonne in eine weibliche Gottheit, eine Verwandlung, zu welcher schon die Thatsache, daß ein Volk von einer Königin beherrscht wurde, Anlaß gab, welche dann zur Auffassung des Mondes als männlicher Gottheit führte. Andrerseits herrschte zu Carra in Mesopotamien, wo auch ein Men oder Lunus verehrt wurde, die Vorstellung, daß, wer den Mond weiblich denke und als Göttin verehre, den Weibern verknechtet sei, wogegen die, welche ihn als männliche Gottheit betrachteten, die Herrschaft über die Weiber behaupteten.

- 9. Auch der Persische Feuerdienst hatte in Cappadocien sowohl als in Lydien Eingang gefunden. "Es gibt hier," sagt Strabo, "Feuers heiligthümer, umschlossene Räume, in deren Mitte ein Altar mit vieler Asche sich befindet, auf welchem die Magier ein ewiges Feuer untershalten. Täglich hineingehend singen sie fast eine Stunde, den Ruthensbundel (den Barsam) vor dem Feuer haltend, die Tiare auf dem Haupte, die zu beiden Seiten, die Lippen verhüllend, herunterhängt." Ein Sit dieses Persischen Dienstes war besonders die Stadt Zela im Pontus, wo sich zugleich der berühmte Tempel der Anaitis und andrer Persischer Gottheiten mit vielen Priestern und Tempeldienern besand.
- 10. An den Lydiern, deren Stammvater "Lud" die Mosaische Bölkertafel zu den Sohnen Sem's zählt, die also ein dem Semitischen Stamme angehöriges Bolt waren, erfennt man den wechselseitigen Gin= fluß, den im Alterthume die Religion auf die Sitten und den Charafter des Bolles und diefer wieder auf jene ubte. In ihrer fruheren Beriode waren fie ein tapferes und ftreitbares Bolt, beffen Reiterei fur Die beste seiner Beit galt 2), spater aber mar taum ein andres Bolt megen feiner unmännlichen Beichlichkeit und üppigen Lebensweise so verrufen als das Lydische; diese Umwandlung bewirfte nicht etwa Cyrus, dadurch daß er ihnen das Tragen der Baffen verbot, ihnen lange Rleider vorschrieb und fie tangen und fingen lernen ließ 3): mit folden Mitteln verandert man den Charafter einer Nation noch nicht in fein Gegentheil, sondern die Gottheiten, deren Dienste die Lydier allmälig einführten, thaten hiezu Das Meiste. Unter dem Ginflusse einer Affprischen Dynastie, die bier zwischen dem 13ten und dem 7ten Jahrh. v. Chr. geherricht batte, mar der Cult der Affatischen Raturgottheiten hier vorherrschend, wie fich in

<sup>1)</sup> Amm. Marcell. 23, 3, 2. Spartian. Carac. 8. Herodian. 4, 13. —
2) Herod. 1, 79. — 3) Ibid. 1, 155. Justin. 1, 8.

der Sauptstadt Sardes zeigt 1). hier verehrte man: die Ephefische Artemis, die mahrscheinlich der Babylonischen oder Affprischen Juno (b. b. Mplitta) verwandte Bera von Samos, die Gottin von Baphos mit ihrem bem Cyprifchen genau nachgebildeten Tempel und gleichem Dienfte, und Die Perfifche Anaitis, beren Tempel Artagerges bier hatte erbauen laffen. Cybele unter bem Ramen Da war, wie in Phrygien, fo auch in Lydien Landesgottin, und die Griechen fannten fie vorzugeweise als die Gottin von Sardes, "die Gelige, die auf dem fliertodtenden Lowen fist, Die Bergmutter und allernahrende Erde" 2). Dazu fam nun noch ber Epbifche Berafles, b. b. ber Sonnengott Sandon, wie er bier fomobl, als in Cilicien und Affprien bieg, den die Briechen fur ihren Berafles Es war die Sonne, wie fie zwischen winterlichem Absterben und machtig wedender, zeugender Frühlingefraft wechselt, Die fich bier au der Borftellung eines bald ichwachen und ohnmächtigen, oder weibifchen und weichlichen, bald wieder mannlich ftarten und thatfraftigen Gottes gestaltet batte, eine Borftellung, Die, wie in Affen fo baufig, durch das Anlegen von Beiberkleidern oder auch durch androgyne Auffaffung des Gottes ausgedrudt murde. Die halb friegerifche, halb weichliche Omphale, ale beren Batte oder Stlave Berafles hier in Beiberfleidern mit dem Spinnroden Dienen mußte, mar die Affatische Naturgottin oder eine Korm der Cybele, Die von dem fegelformigen Steinbilde (Omphalos) den Ramen hatte; beider Sohn galt als der Stammvater des Lydifchen Berrichergeschlechts ber Berakliden. Gleiche Bedeutung hatte es, wenn auf der, urfprunglich Phonizisch bevollerten, Insel Ros ber Priefter bes Berattes in Beiberfleidern opfern mußte 3). Ein andrer symbolischer Bebrauch, der fich an Diefen Berafles : Sandon fnupfte, war Die Berbrennung feines Der Zeit= und Sonnengott, der im Binter=Solftig farb, ermachte auf dem Scheiterhaufen zu neuem Leben. Ein folcher Scheiterbaufen murbe zu Tarfus in Cilicien, wo Diefer Affprifch = Bhonigifche Berafles und Sonnengott als Stifter und Archegetes verehrt mard, alle fünf Jahre errichtet, und auf's Prachtigfte geschmudt 4).

11. Die Gulte Dieser Lydischen Gottheiten entsprachen den Dythen: Die Tochter der Lyder trieben die Unzucht als einen Gottesdienst, und

<sup>1)</sup> Raoul - Roch ette: Memoir. des l'Acad. de Inscr. XVII, 209. —
2) Soph. Philoctet. 390 — 403. — 3) Plut. Quaest. Gr. 58. — 4) Richt uns wahrscheinlich ist die Meinung von Raoul - Rochette (Mémoir. XVII, 32 — 35.), daß der Pamphylische heros Er, der, nachdem er zwölf Tage auf dem Schelterhausen gelegen, wieder zum Leben erwachte, derselbe Assyrich - Phonizische Sonnengott gewesen. Sein Name mag das Semitische Ur, Licht oder Feuer sein.

gaben sich nicht nur den Fremden preis, sie mußten auch in alter Zeit auf Geheiß der Omphale, d. h. im Dienste dieser Göttin, selbst den Stlaven sich hingeben 1). Diese Sitte der religiösen Prostitution bei ganzen Bölkern war später den Griechen so schwer verständlich, daß sie meinten, sie musse einmal durch Zwang zum Andenken an einen alten an Frauen verübten Frevel und zur Rache dafür eingeführt worden sein, und erzählten: Omphale, die alte Königin des Landes, habe, weil sie selbst als Sklavin in solcher Weise mishandelt worden, allen Bätern aufserlegt, ihre Töchter diesem Dienste der Unzucht zu widmen.

## 2. Perfien und die übrigen Franischen gander.

Bene Arifchen Bolfsftamme, welche oftlich vom Tigris bis jum Indus und in den nördlich gelegenen Bebirgen einheimisch, bas granifche Sochland Baftrien, Medien, Berfien bewohnten, dann, ein großes mittel - und westaffatisches Reich grundend, die weftlich von ihnen haufenden Chamiten und Semiten unterwarfen, ehrten den Boroafter als ben gottgefandten Stifter ihrer Religion. Das Beitalter Diefes Mannes - Der nicht Stifter, mohl aber Erneuerer der Religion feines Bolles war, läßt fich nicht genauer bestimmen; er mag nicht viel junger als Mofes sein (etwa um 1300 v. Chr.), jedenfalls hat er nicht erst, wie vielfach, aber in Folge eines Misverftandniffes behauptet worden, unter dem Bater des Darius Syftaspis (b. h. um 550 v. Chr.) gelebt. Bahrscheinlich war er ein Baktrer, zu der Zeit, ale dort ein machtiges und felbstftandiges Reich bestand. In demfelben Lande entstanden auch die feinen Namen tragenden Religionsschriften, der Bendavefta; Diefe einen Beitraum von mehreren Sahrhunderten umfaffenden, ursprunglich in der Battrifchen Sprache geschriebenen Schriften, find offenbar nicht von Ginem Manne verfaßt, und von Boroafter fann nur fehr wenig herrühren, aber er wird darin als der Einzige gepriefen, der "die Ueberlieferungen des hochften Gottes borte und fie mitzutheilen im Stande mar". Budem foll nach ber spateren Cage die gange religiofe Literatur Berfiens in den Cturmen der Macedonischen Eroberung vernichtet worden fein, fo daß das Reifte von dem, mas jest noch davon vorhanden ift, fpater, unter Barthischer herrschaft, aus dem Gedachtniffe hatte wieder hergestellt werden muffen; Diefer angeblichen Bernichtung widersprechen jedoch bestimmte Thatfachen und Ermahnungen bei den Griechen, aus denen hervorgeht, daß auch

¹) Clearch. Sol. in ben Fragmm. Hist. Gr. II, 305. — ³) Co nennt ion bereits Ammianue, 23, 6.

in den Zeiten der Seleuciden und Parther die Zendschriften im Gebrauche waren. Die neueren Forschungen über den Text haben ein der relativen Aechtheit und dem hohen Alter dieser Schriften gunftiges Ergebniß geliesert; allerdings ist der größte Theil der Zoroastrischen Bücher, deren einundzwanzig gewesen sein sollen, verloren, und das noch Borhandene erst bei der nationalen Wiedergeburt unter den Sassaniden gesammelt und geordnet worden. Damals und theilweise noch später ward auch erst das reichhaltigste Wert der jezigen Sammlung, der Bundehesch mit seinem kosmogonischen Inhalte, ausgezeichnet.

- 13. Boroafter (Zarathustra) erscheint bereits in den Zendbüchern als ein sagenhafter, in den Nimbus des Bunderbaren gehüllter Prophet; er erhielt auch allmälig fast göttliche Berehrung; man betrachtete ihn als den Mittler zwischen dem guten Gotte Ormuzd und den Menschen, später sogar als den Gebieter dieser irdischen Welt. Aber keine andre der alten Religionen (von der alttestamentlichen natürlich abgesehen) hat so bestimmt den Begriff der göttlichen Offenbarung einer Lehre ausgeprägt und ausgestellt, als die Persische; Joroaster ist hier der gotters leuchtete Prophet, durch dessen Mund Ormuzd gesprochen, der ein von Jedem gläubig auszunehmendes Geset verkündigt hat.
- 14. Will man nun aber die Angaben der Griechen, alterer und jüngerer, über einen Zoroafter oder Zaratus auf den Zarathustra der Zendschriften beziehen, so ergeben sich endlose Widersprüche, und es wird unmöglich, irgend einen Zusammenhang in diese Notizen zu bringen. Die Berwirrung ist hier so groß, daß ein alterer Gelehrter nur durch die Annahme von sechs verschiedenen Zoroasters helsen zu können meinte; er unterschied einen Chaldaischen oder Assprischen, einen Bactrischen, einen Medopersischen, einen Pamphylischen, einen Babylonischen und einen Zoroaster von Proconnesos 1). Zwei wenigstens meinten auch die Meisten nach ihm annehmen zu mussen.
- 15. Die Griechen gedenken nämlich Zoroaftrischer Schriften, die offenbar mit den Zendschriften nichts gemein hatten, und sie legen den Namen Zoroafter einer Persönlichkeit bei, die von dem historischen Zarathustra so verschieden war, als die Magier verschieden waren von den Athrava's der Zendschriften. Ihr Zoroaster war im Grunde der Repräsentant einer Religionssorm, der Typus eines Dienstes und einer mit diesem Dienste verknüpften Priesterklasse, und wird nach Bestasien oder Mittelasten, in eines dersenigen Länder versetzt, welche in uralter Zeit zu einem großen Chamitisch=Rephenischen Reiche vereinigt waren.

<sup>1)</sup> Stanleii Hist. philos. 13, 1, 2. p. 1112.

Allem Anscheine nach mar der eigentliche Rame Diefer mpthischen Berfonlichfeit Baratas ober Barabes, und murbe biefer erft fpater, als die Griechen von dem oftafiatischen Zarathustra vernahmen, mit dem= felben zusammengeworfen. Go wenn Pythagoras aus Chaldaifchen Lebren geschöpft haben follte, hieß es, der Chaldaer oder Affprier Baratas fei sein Lehrmeister gewesen 1). Sogar mit Cham oder Nimrod konnte er als der Topus des Chamitischen Beidenthums jusammenfallen, oder für einen Sohn Chams gelten 2), und in die Zeit des Babylonischen Thurmbaues, oder 6000 Jahre vor Platon's Tod, oder 5000 Jahre vor Troja's Berftorung gefest werden, und wie man ihn für einen Chaldaer oder Armenier, Affprier, Meder ausgab, fo murbe er auch wieder mit dem Aegyptischen Digraim identificirt, der fpater gegen Often gewohnt und Battrien colonifirt habe 3). "Bon diefer Quelle aus," beißt es in einem ungenannten Fragment, "verbreitete fich Gottlofigfeit über die Belt, denn Mesraim war der Erfinder der Magie und Aftrologie, und war derfelbe, den die Griechen Boroafter nennen" 4). Go wurde benn Boroafter oder Raratus auch wieder als ein Baftrifcher Ronig ermahnt, ber mit magiichen Runften und Geheimmitteln der Chaldaer gegen den Affprischen Rinus gefampft habe, aber trop feiner Magie umgetommen fei; ober er ift ein Statthalter von Medien und Affprien, der fich gegen Semiramis emport. hier icheinen Religionstampfe bes Magismus mit bem Dienfte des Bel und der Sprischen Taubengöttin — denn das war Semiramis an Grunde zu liegen 5). Der magische Feuerdienft, deffen Ursprung die alte Landestradition nach der Medischen Proving Azerbidichan verlegt, ward durch die Sage an ibn gefnupft, daß er auf einem Berge verweilt, der ploglich durch himmlisches Feuer in Flammen gefest worden; aus diesem sei Boroafter unversehrt hervorgegangen, und babe ben Konig und Die Berfer, die Bougen Diefes Bunders, jur Anbetung Des bier fict= baren Gottes ermahnt 6). In euhemeriftischer Beise ward daber ber Bott Zervan, deffen Dienst zu fener Ruschitischen oder "Scothischen" Religionsform gehörte, von Berofus mit Boroafter verfcmolzen, und

<sup>1)</sup> Hippolyt. Philosoph. p. 8. cd. Oxon. Clem. Alex. Strom. 1, p. 131. Dağ ber Rame Razaratus hier ein Schreibsehler statt Zaratus sei, hat schon huet bemerkt. — 2) Movers, die Phonizier, I, 350 ff. — 3) Plin. H. N. 30, 2. Clem. Recogn. 4, 27. Clem. Homil. 9, 4, p. 214. Schwegler. Arnob. 1, 52, p. 36. Oehler. — 4) S. Rawlinson, Journal of the R. Asiat. Soc. XV, 238. — 3) Cephalion in den Fragmm. Hist. Gr. ed. Müller, III, 626. 627. Ueber die frühe Berbreitung Sprischen Einslusses und Dienstes in Mittelassen vgl. Blum: herodot und Ktesias E. 260 ff. Er bemerkt, daß der Semiramisdienst am hose des Rinus in vollem Glanze gestanden. — 6) Dio Chrys. or. 36, p. 448.

wieder wurde Bervan als ein Baktrifcher Ronig, als der (gottliche) Stamms vater der Meder und Bater der Götter bezeichnet 1).

ď

. 1

1

: 🙀

2

1

:

- 16. Die mythische, den alten Magismus und deffen Fenerdienst zusammensassende Gestalt des Zaratus, den die Griechen und Bestassaten kannten, wurde demnach erst zum Zoroaster, als mit der Persischen Herrschaft sich auch die Persische Religion in westlicher Richtung verbreitete und der Prophet dieser Religion, Zarathustra, den Griechen und Bestassaten bekannt wurde. Bie in dieser Religion Kuschisches (oder Rephenisches) Götterwesen und Pyrolatrie sich mit der alt-Arischen Lehre mischte, wie die Arischen Athrava's in den Kuschischen, längst in Babylon sowohl als in Redien heimischen, Magiern ausgingen, so sloßen nun auch Zaratus und Zarathustra, das mythische Magierhaupt und der Arisch-Baktrische Prophet zusammen.
- 17. Alles spricht demnach dafür, daß Medien oder Baktrien der Boden war, auf welchem jene Mischung und Berschmelzung zweier an sich sehr verschiedenen Religionsformen stattsand, des vom Besten her verbreiteten Ruschitischen oder Scythischen Magismus und des vom Often her vordrängenden Arischen Dualismus, eine Mischung, aus der das Persische Religionswesen, wie es sich nach der Zeit des Darius Hystaspis zeigt, erwachsen ist. Der Name "Magier" ist nicht Arisch oder Persisch, und Roth hat bereits bemerkt: es müsse auf der Bestgränze Iran's in Medien oder Persis eine Bermischung der Ormuzd-Religion mit einer fremden Glaubensweise stattgefunden haben, in deren Gesolge die Magier eindrangen <sup>2</sup>).
- 18. Diese Mischung wurde jedoch nicht ohne große Rämpse, in denen bald das eine, bald das andre Element überwog, vollzogen. Dasher die bemerkenswerthe Erscheinung, daß in dem Scythischen Texte der Inschrift von Bistun, welche die Thaten des Darius verewigt, Ormuzd als "der Gott der Arier" bezeichnet wird. Daher war der Gott Zervan eine den Ariern ursprünglich fremde Gottheit, die erst später theogonisch mit Ormuzd und Ahriman verknüpft wurde. Die

<sup>1)</sup> Mos. Choren. in den Fragmm. Hist. Gr. II, 502. Rofes v. Chor. balt mit Berufung auf Berofus den Gott Zervan für identisch mit Sem; Berofus rede namlich nach Erwähnung der Fluth und des Babylonischen Tisuthros von drei Berrschern: Zerovanes, Titan und Japethostes, welche nach Moses Sem, Cham und Japet find. Rawlinson (l. c. p. 245) meint nun, Zervan sei der Ziru-Banit der Reilinschriften, was das gewöhnliche Epitheton des Bel sei, und der Prototyp der Semitischen Race, so daß also die Zoroastrischen Senthen oder Chamiten, die den Chaldern ihren Magiemus und ihre Astronomie mitgetheilt, von diesen den Dienst des Bervan oder Bel empfangen hätten. — 2) In Pauly's Real-Encystopadie, VI, 2893.

Drmugd - Religion, die tein festorganifirtes, gefchloffenes Briefterthum hatte, konnte in den Landern, in welchen die Magier bereits als eine (urfprunglich Ruschitische) einflugreiche Prieftertafte existirten, wie in Redien, fich diefes Ginfluffes nicht erwehren; die Magier, von dem naturlichen Bedurfniß getrieben, fich des Berabfintens ju einer feind. lichen und gedrudten Gefte ju erwehren, verbanden die Bendlehre von Ormuzd, Ahriman, Mithra, Homa, Anahita mit ihrem Elementardienste, eine Berbindung, welche der beiden Theilen gemeinsame geuerdienft erleichterte, und die Athrava's murden von ihnen durch ihre ftartere Organifation absorbirt. Die Angabe des gut unterrichteten Agathias: Boroafter, ber Lehrer Der Magier, habe ben fruberen Dienft verwandelt und bunte und vermischte Glaubenefage eingeführt 1) — ift also in so fern gang richtig, als Boroafter bier nur die mythische Bersonififation der Magiertafte ift. Einzelne Buge deuten darauf bin, daß die alteren Achamenidifchen Ronige Perfiens widerftrebten, und die eigentlichen Berfer vor dem Eindringen des Magismus zu bewahren suchten. Die Usurpation des Magiers Gumata unter Rambyfes hatte nebft dem politischen auch einen religiösen Charafter; die Magier hatten den Gig der Berrschaft nach Medien verlegt, wo fie die Boltsmaffe auf ihrer Seite batten, und wohl auch priefterlich fester organisirt waren. Biele ihres Standes tamen durch das Blutbad, das in Perfien über fie verhangt murde, um, und noch langere Beit hindurch murbe bas Andenten Diefer Dagophonie und der Rataftrophe, welche der Magierherrschaft ein Ende machte, in Perfien ale ein nationales Reft begangen, an welchem fic Die Magier in den Stragen nicht feben laffen durften. Darius aber fagt in der Inschrift von Bifitun: "Durch die Gnade des Ormugd ward ich Ronig; - - ich befahl nicht zu verehren, mas Gumata, der Magier, verehrt hatte. 3ch habe wieder hergestellt Tempel und Berehrung des Schützere des Reiche, und den Bottern, was ihnen Gumata entzogen hatte. So gewann ich durch die Gnade des Ormuzd bas Entriffene gurud 2)."

19. Wenn nun die Schilderung der Persischen Religion in den früheren Griechischen Berichten, namentlich bei Herodot und selbst noch bei Strado, so bedeutend von dem Bilde abweicht, welches der Zendavesta darstellt, so ist dieß unschwer zu erklären. Beide Männer waren nicht in das eigentliche Persien gekommen, dessen Sprache sie auch nicht kannten; sie sahen also das Persische Religionswesen nur in den mehr westlich gelegenen Ländern, wo der Elementendienst in der früheren

<sup>1)</sup> Agath. 2, 24. - 2) Benfen, Die Berfifchen Reilinschriften, S. 12.

Form noch überwog und das specifisch Arische zurücktrat oder sehlte. Gerade das, was einem Griechen an der Persischen Religion am meisten auffallen mußte, weil die Hellenische nichts Aehnliches darbot, der Antagonismus zwischen Ormuzd und Ahriman, wird von ihnen nicht erwähnt, auch homa ist ihnen unbekannt; wenn herodot sagt, die Perser nennten den ganzen Umkreis des himmels Zeus, so scheint er dabei an Zervan gedacht zu haben 1). Erst Aristoteles hatte von Ahriman etwas vernommen, und im Platonischen ersten Alcibiades wird Ormuzd zum ersten Wale, und zwar in Berbindung mit Zoroaster genannt.

- Betrachten wir nun die Religion der Franier, wie fie im Bendavesta vorliegt, so ergibt fich fogleich, daß auch die Berfische Religion polytheistisch war, jedoch mit einem farten und vorwaltenden monotheistischen Buge, sei es, daß bier der ursprungliche Monotheis. mus das Auffommen des polytheistischen Clements nicht zu verhindern vermochte, oder daß der alte Polytheismus der vergotterten Raturfrafte burch ben allmälig erftarkenden, mohl auch von Boroafter besonders gepflegten und hervorgehobenen monotheistischen Gult des Ormuid ermäßigt worden ift. Manche Spuren deuten auf einen religiöfen Rampf, ben die alten Granier und ihre Beifen, die "Zeuerangunder", gegen ihre ursprünglichen Stammgenoffen, die Arischen Inder, und beren vermenschlichte Ratur Götter führten. Das Indische Bort Deva (Gott) murde bei ihnen eine Bezeichnung der bofen Beifter, und von Boroafter heißt es, daß die Darva's, welche vorher in der Geftalt von Menichen (menicilich geformten Gottern) berumliefen, durch bas von ibm verfundigte mabre Bebet gezwungen worden feien, fich unter die Erde ju verbergen.
- 21. Nur Einen wahren, vollfommnen, perfonlich gedachten Gott kennt genau genommen die Perfische Lehre, nur dieser erscheint in den Zendschriften mit allen Eigenschaften und Prärogativen der Gott- heit: sein Name Ormuzd (Ahura-mazda) bedeutet: "der ewige Beise;" er ist der allwissende und allmächtige Schöpfer und Beherrscher der Belt. "Niemand," sagt er, "hätte diese Erde schaffen können, wenn ich sie nicht geschaffen hätte ?)." Alles Leben und alles Gute erzeugt Er, er ist daher auch der Bater der guten Gesinnung, Reinheit und Bahrheit kommen von ihm. Die Zoroastrische Lehre nennt sich zwar selbst die Ormuzd-Religion, und gibt damit zu erkennen, daß der Eine Schöpfer und Gott ihre Grundidee und der Mittelpunkt sei, an den das

<sup>&#</sup>x27;) Auch Babr nimmt an, daß Ormugd hier nicht gemeint fei; not. ad Herod. p. 271, Ed. II. — 2) Bend. Farg. 1.

Uebrige sich angeschlossen; gleichwohl aber ist jüngst behauptet worden: der gemeinsame Grund des Franischen und Indischen Glaubens sei eigentlich die Furcht 'vor den Nachtgespenstern; der Rampf der guten Geister mit diesen boshaften Gespenstern habe sich bei den Franiern vermöge der physischen Beschaffenheit ihrer Heimath zur Alles beherrschenden religiösen Anschauung entwickelt, und darauf habe Zoroaster im Wesentlichen nichts anders gethan, als daß er "die guten und bösen Geister zusammengenommen, und ihnen Oberhäupter (Ormuzd und Ahriman) gegeben habe" 1). Mit dieser Ansicht wird die Persische Lehre ein unlösbares Räthsel und verworrenes Chaos, und es wird namentslich unbegreislich, wie Zoroaster und seine Schule zu einem so metaphysischen und der alttestamentlichen Jehova-Idee nahe verwandten Gottes- und Schöpfer-Begriffe gekommen seien.

- 22. Auch dadurch nämlich zeichnet sich die Persische Religionslehre vor allen andern heidnischen Sagen und Doktrinen aus, daß in ihr der Begriff der Schöpfung hervortritt. Ormuzd bringt die Welt hervor nicht durch Emanation, nicht durch Selbstentfaltung, sondern durch das schöpferische Wort Honover, in welchem Gedanke und That zusammenfallen. So wird schon in der ältesten Urkunde der "thatkräftige und einsichtsvolle Schöpfer Ahuramazda" gepriesen 2). Freilich erleidet diese im Heidenthum sonst einzig dastehende Schöpfungslehre eine doppelte Beschränkung, einmal dadurch, daß doch immer auch schon ein Stoff oder eine eigne Welt vor der Schöpfung angenommen wird, und die allgemeinsten Elemente der Natur bereits neben Ormuzd bestehen; sodann durch den Antheil an der Schöpfung, der dem Ahriman zugewiesen ist.
- 23. Denn dem Urheber alles Guten und Reinen steht ein seinds liches Wesen und böser Geist gegenüber, "Druche" (Rüge) oder "Bendvo" (Peiniger), später "Angro Mainjus" (Ahriman), d. h. verderblicher Geist, genannt. Lüge ist sein Wesen, die Finsterniß und der Tod sein Gebiet; durch Lüge bethört er die Menschen, durch Zweisel macht er sie an der Wahrheit irre und ungewiß; aus Lüge und Zweisel erwachsen alle bösen Thaten der Menschen. Er ist aber nicht als der Beherrscher eines eigenen für sich bestehenden Reiches der Finsterniß und des Bösen zu denken; sondern sein Böses sucht nur überall dem Guten und Reinen sich beizumischen, und dieses zu überwältigen. Alle "schlechten Geschöpse", giftige Schlaugen, Raubthiere, kriechende Thiere und Ungezieser hat Uhriman geschaffen. Er hat also Theil an der

<sup>1)</sup> Dunter's Geschichte bes Alterthums, II, 319-323. - 2) Burnouf, Comm. sur le Yaçna, p. 146.

Schöpferfraft, er ift nicht ein erft durch Selbstbestimmung bose geworbenes Befen, fondern war von Anbeginn an wefentlich bofe; aber ift er von Ewigfeit? Die Parfifche Lehre tennt feinen abstraften und ichlecht binigen Dualismus; nach einer Stelle mare fogar "der gute wie ber schlechte Beist von Ormuzd geschaffen", und immer wird Ahriman tief unter Ormugd gefett; mabrend jenem Allwiffenheit gufommt, bat Abriman nur ein Rachwiffen, d. h. wohl, er fieht die Birtungen feiner Thaten nicht vorher, er weiß nur in und mit dem Momente bes Sandelns. Um feine noch verborgne Bosheit völlig ju enthullen, fordert Ormugd im Bundeheich ibn auf: Ahriman folle feinen Creaturen Gulfe leiften, und ihm hommen darbringen, fo wurden er und die Seinigen unverganglich und hungerlos fein. Diefer aber erwiedert tropig: "Ich werde in teinem Dinge mit dir Gemeinschaft haben, beine Beschöpfe werde ich bis in Ewigkeit dem Tode opfern; in allen Creaturen werde ich au beiner Reindschaft meine Freundschaft legen." Allein obngeachtet Diefer Rriegeerklarung fur alle Beiten wird Diefe Beindschaft boch, gleichwie fie einmal nicht gewesen, so auch ein Ende nehmen. war eine Zeit, ba er nicht war, es wird eine Zeit fein, ba er nicht sein wird in den Geschöpfen Ormugd's, und am Ende wird er verfdwinden 1)."

24. Daß Zervan Afarana, die ungeschaffene Zeit, das Eine Urwesen sei, von welchem Ormuzd und Ahriman erst hervorgebracht worden, ist bekanntlich eine durch ein grammatisches Misverständniß Anquetil's in die Zendschriften hineingetragene Meinung 2). Bohl aber ist in diesen Schriften von einem Elemente die Rede, welches Ormuzd nicht gerschaffen hat, das vielmehr durch sich selbst existirt; Zoroaster preiset auf des Ormuzd Geheiß das durch sich selbst gesetze Firmament, Zervan Afarana, die unendliche Zeit und den in der Sohe wirksamen uransänglichen Hauch soder Luft] 3). Zugleich werden auch Sonne, Mond und Gestirne als ansangslose, unerschaffene Lichter bezeichnet. Es gab also nach der älteren Parsischen Vorstellung eine ganze, nicht von Ormuzd geschaffene, sondern unabhängig von ihm ewig existirende Welt, einen mit Aftralkörpern erfüllten Himmel, zu welcher dann die zweite von Ormuzd für Geister und Menschen geschaffene Welt, d. h. die Erde, hinzusam; die Wesen jener Welt waren neben Ormuzd und den andern

<sup>1)</sup> So die Pehlvi-Sanbschrift eines Parfischen Lehrbüchleins, anges. v. Jos. Müller in den Münchner Gel. Anzeigen, XX, 541. — 2) Darin stimmen Jos. Müller, Spiegel, Roth, Brodhaus, Saug überein. — 3) Bendib. 19 Farg., 44.

Machten Gegenstände der Berehrung und Anrufung. In natürlicher Fortbildung der Lehre wurde diefer Dualismus zweier Belten baburch gemildert, daß ftatt der unerschaffenen himmeletorper nur ein anfangelofes "in der Bobe leuchtendes Urlicht" gefest murde, meldes, wie es im Bundeheich heißt, der Gig und der Ort des Ormuzd ift 1), Licht, Firmament, Luft und Zeit aber als ein einziges Urwesen, Bervan, betrachtet wurden, ju welchem fich Ormugd wie der offenbare ju dem verborgenen Gotte verhalt. Dieg find aber fpatere Borftellungen; in ben alten und achten Theilen des Bendavefta wird Bervan nirgende über Ormuzd gefest; und mit überwiegender Bahricheinlichfeit lagt fich bebaupten, daß Bervan ein der alt- Tranischen Lehre ursprünglich fremdes Befen sei, daß er als der Affprisch-Chaldaische Urgott, der Birn-Banit ber Reilinschriften, ber Belitan ober "alte" Bel mittels ber Magier in die Parfi - Religion bineingekommen fei, woraus dann das Bedurfniß erwuche, ihn mit Ormugd in eine Berbindung ju fegen. Gine eigne Schule von Bervaniern, die mit herabsetzung des Ormuzd ben Bervan als eigentlichen Sauptgott verehrten, icheint fich lange erhalten au baben: Schahraftani ermahnt fie noch neben den Boroaftrifchen oder acht Barfifchen Magiern und den Thanawieh's oder Dualiften (Magufaern).

25. Erst in späterer Zeit also ging diese Lehre vom Zervan aus den Magier-Schulen auch in das religiöse Bolksbewußtsein über, und erbielt nun eine mythisch-theogonische Gestalt, in welcher der alte Dualismus ganz aufgehoben erscheint. Hienach ist Zervan der Eine ewige Gott, der sich tausend Jahre lang sehnte und opferte, um einen Sohn Ormuzd, der ihm himmel und Erde hervordrächte, zu erhalten. Nach Ablauf der tausend Jahre erwachte der Zweisel in ihm: Wird mir wohl auch ein Sohn werden? — und damit erzeugte er zugleich den Ormuzd und den Ahriman, jenen aus dem opfernden Vertrauen, diesen aus dem Zweisel. Zervan gelobte sich nun, den, welcher zuerst von beiden sich ihm darstellen würde, zum Herrscher zu machen; dieß erfuhr Ahriman durch seinen Bruder, und um diesem zuvorzukommen, durchbohrte er den mütterlichen Schooß, und erschien vor Zervan. Dieser fand ihn

<sup>1)</sup> S. die Stelle bei Jos. Müller in den Abhandlungen der philos. philos. Riasse der Münchener Akad. 1840, S. 617. Burnouf aber, Comment. sur le Yaçna, p. 554, behauptet, daß dieses Urlicht in den vorhandenen Zendtezten nicht ein einzigesmal genaunt werde, vielmehr Sonne, Mond und Gestirne daselbst als die ansangslosen, unerschaffenen Lichter bezeichnet würden. Er übersett daher Yaçna, c. 1, 37, p. 559: J'invoque — les astres, la lune et le soleil, lumières, qui sont sans commencement, incréées.

finster und stinkend, und wollte ihn zurudweisen; Ahriman aber erinnerte ihn an sein Gelübde, da gab ihm Zervan die Herrschaft auf neuntausend Jahre, nach deren Ablauf sie enden solle, dem Ormuzd aber gab er sie auf immer, und sagte zu ihm: Bis jest habe ich für dich geopfert, von nun an wirst du für mich opfern 1).

26. Die sechs Amschaspands oder unsterblichen Geiligen, beren stebenter Ormuzd, zugleich aber auch ihr Lenker und Schirmherr ift, sind personisizirte Arafte und Eigenschaften, und ihre Namen sind daher aus Abstraktionen gebildet; sie heißen: der "Bohlwollende", der "ansgezeichnet Reine" u. s. f., aber sie treten weder als Einzelwesen handelnd auf, noch nehmen sie als solche eine besondre Berehrung in Anspruch; sühren jedoch mit Ormuzd im Paradiese ein seliges Leben. Da aber Ahriman sechs bose Geister oder Dew's erschuf, die mit den Amschaspands

<sup>1)</sup> Réfutation des Sectes, par Eznig, trad. par Le Vaillant de Florival, Paris 1853, p. 75-115. Egnig ber Armenier lebte im 5ten Jahrh. nach Chr. Bie vollemäßig und allgemein bamale biefer Dythus war, fieht man auch ane ber Brotlamation bes Berfifchen Grofvegiere Mihrnersch (bei Elisaeus, history of Vartan, transl. by Neumann, p. 9.), und aus dem Ilmftande, daß Theodor von Mopsveftia bas gange erfte Buch feines Bertes, negi rig er Megoide uagenic, ber Darftellung Diefer Lehre vom Bervan und feinen Sohnen gewidmet hat, nach Photius, Biblioth. cod. 81, p. 63. Bekker. Auch Theodor fagt von Bervan, ben er agenyov narrur nennt, ότι σπένδων, ενα τέκη τον Όμμισδαν, έτεκεν έκετνον και τον Σατανάν. Es ift alfo bas homa Defer gemeint, burch beffen Genuß Bervan fich felbft gleich. fam gur Beugung eines Cohnes befruchten wollte. Denfelben Dienft leiftete bas Soma - Opfer bem Bivanhvat, bem erften Sterblichen, ber ben Saft jum Opfer ausprefte, und fich badurch feinen Sohn Dima erwarb (Yaçna c. 9, bei Brodhaus, Bend. Sabe, S. 409). Das mittlere Stadium, auf dem die Lehre fich um die Beit ber Macedonischen Eroberung befand, findet fich in der mertwürdigen Stelle des Endemus bei Damascius (De principiis, ed. Kopp, p. 184). Dieser Eudemus tann tein andrer gemefen fein, ale ber befannte Schuler bee Ariftoteles aus Rhodus, von bem Damafcine eine eigne Biographie verfaßt hatte, und die Stelle wird mohl aus feiner Aorgologian iστορία (f. Fabricii Bibl. Graec. III, 649, ed. Harl.) entnommen fein. Gubemus nun fagt, die Magier und alle Arier nennten das intelligible Universum und bas Bereinigte (ro vonror anar xai ro n'voueror, b. h. bas in ber Einheit von Raum, Luft, Licht und Beit Bestehenbe), theile Drt (Raum, Firmament), theile Beit (Bervan), und aus ibm hatten fich erft ber gute Bott und der bofe Damon, eder Licht und Finfterniß ausgeschieden. Dier ift alfo Bervan bereite mit Ormugd und Abriman theogonisch verfnupft, mas bei ber altesten Beftalt ber Lehre noch nicht ber gall mar; Bervan ericheint aber unperfonlich ale bie primitive Substang; die spatere mythische Ausbildung nahm ihn als perfonlich gedachten bochften Gott und Bater bes Ormugb, und gab augleich eine Ertlarung über Die Entftehung bes Bofen, bas biemit freilich ber Burgel nach in bas gottliche Befen felbft verlegt murbe.

tampfen, so herrschen alle zwölf abwechselnd über die Monate des Jahrs dergestalt, daß in jedem Monate dem herrschenden Einstusse eines Amschaspands der seindliche eines Dew's und umgekehrt entgegensteht. Später trat indeß die Bedeutung und der Welteinsluß einzelner Amschaspands weit mehr hervor. Bohman erscheint als himmelskönig und die Thiere werden sein Bolk genannt; das Feuer ward unter die Obhut des Ardibehescht gestellt, Schehriver ward der Schutzschlaft der Wetalle, Sapandomad, ein weibliches Wesen, die reine Tochter Ormuzd's, ist der besondre Schutzgeist der Erde, Amerdad der des Pflanzenreichs und Rhordad der der Feuchtigkeit.

27. Dehr concreter perfonlicher Natur, als die Amschaspands, find die Jzeds (d. h. die Anbetenswürdigen). Gie werden zwar, mit jenen verglichen, ale niedere Benien bezeichnet, find jedoch im Grunde auch Botter, ober maren fruber Botter, und einige von ihnen nehmen im Perfischen Systeme sehr wichtige Stellen ein; die Bezeichnungen find hier auch in der That nicht scharf geschieden: einzelne Szeds, wie Mithra, Serofch, Behram und Tafchter, werden mitunter Amschaspands genannt, und beschäftigt fich der Gult mehr mit ihnen, als mit jenen feche. Da überhaupt das Universum des Barfen von gabllofen, perfonlich gedachten guten und bofen Rraften oder Beiftern angefüllt ift, fo finden fich unter den Szeds auch bloge Personifitationen von Begriffen oder Tugenden, die nun ale gottliche Befen angerufen murden. Den Mithra hat Ormuzd größer und glanzender gemacht ale alle andern Rede des himmels, er fteht Ormugd am nachften, und wird ofters mit diesem angerufen, ift der himmlische Laufer mit taufend Ohren und taufend Augen, der Begleiter von Sonne und Mond, der über das Beltall macht, und, ein glanzender Sieger, den Binter, den Ahriman eingeführt, überwindet. Tafchter (Tiftrya, der Sundeftern) herricht in der Luft, vertheilt den Regen, fpendet Reime und Gafte, ichleudert den Blig und belebt die absterbende Natur; ibm werden im Bundehefc drei Rorper gegeben, er ift Menich, Pferd und Stier. (Berethragna) mar ber 3zed des Sieges, befonders der flegreichen Rraft des Feuers.

28. In den Ferwers (Fravaschis) vereinigen sich die Begriffe von Schutzengeln, göttlichen Seelenbestandtheilen und himmlischen Urbildern der geschaffenen Wesen. Der Ferwer ist der vollsommenste Ausdruck, in welchem sich der auf Einzelwesen gerichtete Gedanke des Schöpfers verwirklicht hat; zuerst existirt der Ferwer allein, vereinigt sich aber auch als Seele oder Seelentheil mit dem Wesen, das er dargestellt; und ist für den Menschen zugleich der Genius, der ihn er-

leuchtend und schirmend übermacht 1). In letterem Sinne gibt es felbft Rermer ber Belt, bes Baffers, ber Baume, ber Berge, ber Beerben, aber auch der Botter, fogar Ormugd hat feinen Rerwer; fie bilben gusammen eine ftarte himmlische Beerschaar, welche die Schopfungen Des guten Gottes gegen das Boje vertheidigt; fle fteigen berab auf die Erde, boren die Bebete der reinen Menfchen und tragen fie ju ben gußen Ormugd's 1). Es heißt aber auch von dem gangen durch Gott geordneten Beltlaufe: Alles dieß fei und geschehe, damit die Ferwers (ber Denfcen) — also die Seelen nach dem Tode, in Glanz und Glorie schimmern. Der Glaubige foll, wenn das Bofe mit Dacht ihn bedroht, das Bort sprechen: "Ich rubme, preise und liebe die reinen, ftarten, vortrefflichen Ferwer," dann werden die lebenden Beiligen, die Beftorbenen und die Bufunftigen Gieg und Blang geben und Alles lebendig machen und erhalten. Und wirklich wurden auch die Ferwer funftiger Befchlechter, "die Fermer Aller, die bis jur Erscheinung des Goftofch noch fterben werden," angerufen.

Elementendienst fand Zoroafter ohne Zweifel bei feinen Ariern fcon vor; obgleich Ormugd ber freie, perfonliche, fchaffende Gott gum Mittelpunkt der Parfifchen Religionsanschauung gemacht murde, fo murde doch die Berehrung der Elemente fo febr ein Sauptzug Diefer Religion feit ihrer Berfchmelzung mit dem Magismus, daß man fpater die Chriften darum verfolgte, weil fie geuer und Baffer nebft der Sonne anzubeten fich weigerten. Bie nun aber Alles, was Ormugd geschaffen, rein, gut und wohlthatig ift, fo war es auch nicht die furchtbare Seite ber Elemente und ihre zerftorende Rraft, welche der Parfe bei dem Cultus, ben er ihnen erwies, im Auge hatte, sondern nur ihre wohlthuende Birfung. Feuer und Baffer, fagen die Bendschriften, ale beilige, dem Ormuzd gehörige Elemente, todten Riemanden, zerftoren nichts von ber Schöpfung Ormugd's, fondern giehen bloß die diesem Gotte geborigen Theile an fich 2). Bor Allem war es die dem Feuer erwiesene Berehrung, die mit dem Sonnencultus den Fremden als der wesentlichfte und hervorstechendfte Bug bes Perfischen Religionswesens erfcien. "Belchem Gotte Die Perfer auch opfern," fagt Strabo, "immer beten fle zuerft zum Zeuer, welches fle auf ihren Opferftatten unauslofdlich unterhalten 3)." Feuer, fagten die Parfen, ift das reinfte, glangenofte, bas mit dem Göttlichften in der Ratur, dem Lichte geschwängerte Element:

<sup>1)</sup> Burnouf, Comm. sur le Yaçna, p. 270. — 2) Z. A. II, 259. 286. — 3) Bendid. 5, 24-34, S. 104, Spiegel. — 4) Strab. p. 732. 733.

es ift viel erhabner als Luft, Waffer und Erde 1). Feuer ift der Lebensfunte im Menschen, der Trager der Lichter, die Alles reinigende Naturfraft.

- 30. 3m Zendavesta heißt das Feuer der Sohn Drmugd's, der ichnellfte der beiligen Unfterblichen. Der Dienft des Reuers mar ber Dienft des Lebens, der Reinheit, des Lichtes. "Damit dein Gebet erbort werde," fagt Ormujd, "mußt du jum Feuer beten, dem großen Ronige." Boroafter hatte nach ber fpateren Sage das zu verehrende Rener vom himmel erhalten; es brannte, ohne genahrt zu werden, und bie Sand, auf der es brannte, blieb unversehrt 2). Ormuzd fagte ibm, baß es aus der gottlichen Glorie hervorgebracht fei. Rach alter Lehre gab es überhaupt fünf Arten von beiligen Feuern; von diefen haben Die drei erften ihren beiligen Gig in Dadgah's, d. h. Feuerftatten, und die drei altesten mythischen Ronige, die Grunder Arischer Cultur und ftaatlicher Ordnung, haben bereits den Reuerdienft geubt und geforbert, und Ppreen errichtet. Go find benn die Bendichriften mit Anrufungen und Lobpreisungen des Feuers überfüllt, und man bemerft, mit welcher Borliebe fich die alten Barfen in die Betrachtung Diefes Elements und feiner Eigenschaften versenkten. Sie, die im ganzen Raturlauf den Streit zweier Dachte erblidten, fie, denen überall ber Gegensat von physisch Reinem und Unreinem vorschwebte, bewunderten in dem Reuer die flegreiche, Alles verzehrende Rraft, erblickten in ihm Die machtigfte Baffe des Ormuzd, das Element, an deffen leuchtende, warmende Energie alle Schonheit, Triebfraft und Nahrungefähigfeit ber Ratur gefnüpft ift, und das dem Befen der Gottheit am nachften an tommen ichien.
- 31. Dem Feuer holz und Wohlgerüche 3) zur Nahrung zu geben, war daher besonders verdienstlich und hatte die Berheißung des Segens an heerden, Feldern und Nachsommenschaft. "Wer trockenes holz mir gibt, daß ich schön glanze," sagt das Feuer, "der ist heilig und groß und reinigt den Rost seiner Thaten." So hatte der Parse mit Anzünden und Nähren des heiligen Feuers eine stets mahnende religiöse Pflicht zu erfüllen, eine Pflicht, die auch zur Nachtzeit ihn in Anspruch nahm, weshalb die Nacht in drei Drittheile getheilt war; beim Beginne jedes Drittheils spricht das Feuer: "Ich sehne mich nach hilfe, daß man reines Holz mir bringe 4)." Groß war aber auch die Zahl der Sünden,

<sup>1)</sup> S. die Stellen bei Wilson, the Parsi Religion, Bombay 1843, p. 199.

- 3) Wilson p. 204. — 3) Bendib. 19, 134, S. 252, Spiegel. — 4) Bendib. 18, 43 ff. S. 231, Spiegel.

die man gegen das Feuer begehen konnte; es war Frevel, sich ihm mit ungewaschenen händen zu nahen, ihm grünes oder seuchtes holz zu geben, es auszutilgen oder Wasser hineinzugießen, es mit dem Munde anzublasen, Unreines oder Todtes in dasselbe zu wersen; solche Dinge wurden sogar nach herodot's Zeugniß mit dem Tode bestraft. Großen Lohn erwarb sich dagegen, wer ein zu Gewerben und andern Lebenszwecken gebrauchtes Feuer zu einem Dadgah, einer geweihten Feuerstätte, hintrug, damit es dort wieder von der ihm zugefügten Besteckung rein werde. Denn so empsindlich war das Feuer, daß es schoon durch die bloße Rähe eines unreinen Wesens, z. B. eines in der Menstruation besindlichen Weibes, auch ohne eine Berührung, besteckt wurde, daß eine Verunreinigung auch mittelbar stattsand, etwa dadurch, daß man holz von einem Baume nahm, auf welchem ein Vogel gesessen, der von einem Leichnam gezehrt hatte. An solchen Peinlichseiten war indeß das Zend. Geses durchweg überreich.

32. Der muhsame, ängstliche und zeitraubende Dienst, den die Parsen dem Feuer widmeten, wurde für die übrigen Elemente nicht in Anspruch genommen. Aber Reinhaltung erforderte auch das Wasser und die Erde. Nach Griechischen Berichten duldeten die Perser nicht, daß Jemand Gesicht oder hände im Wasser eines Flusses wusch, oder hinein spie, oder etwas für unrein Gehaltenes hineinwarf 1). Doch scheint das salzige Meerwasser anders betrachtet worden zu sein. In Reinigungs Ceremonien war indeß Wasser unentbehrlich, und mußte eigens dafür zubereitet werden. Auch die Erde wollte geehrt, angerusen und rein erhalten sein; an ihr frevelte man, wenn man ein fruchttragendes Land öde machte, oder ein fruchtloses unbesat ließ, wenn man sie mit unbekleidetem Fuße betrat, oder einen Todten darin begrub, und die Löcher, in denen Ahriman's Thiere hausen, nicht zerstörte 2).

33. Sonnendienst war unstreitig bei den Ariern uralt, und die Sonne mit ihrem Lichte und Centralfeuer dem Parsen der erhabenste Gegenstand der sichtbaren Welt, "das Auge Ormuzd's;" wenn sie von tausend Zeds aus dem Himmel umgeben, wärmend und Licht ausstrahlend erscheint, wird Erde und Wasser und das Volk der Heiligen durch sie rein; ginge sie nicht hervor, so würden die Dew's Alles zerrütten. Dreimal täglich wurde daher das Gebet an die Sonne gesprochen. Auch dem Monde und den Sternen wurde nebst der Sonne eine reinigende Kraft zugeschrieben; der Berunreinigte sollte sich daher

<sup>1)</sup> Herod. 1, 138. Strab. 733. - 2) Benb. 3, 22 ff. G. 80, Spiegel.

neun Rächte lang von den Sternen beleuchten lassen 1). Eine eigentliche Berehrung wurde aber den Sternen nicht erwiesen, wenn man sie auch gleich andern Geschöpfen, den reinen Thieren z. B., anrief; nur der Hundsstern, Tistrya oder Taschter, als der Spender des Regens, machte eine Ausnahme. Wahrscheinlich geschah es durch den Einsluß Babylonisch Chaldäischer Lehre, daß den Sternen später ein magischer oder satalistischer Einsluß auf den Lauf der Ereignisse und die Schicksale der Menschen beigemessen wurde. Im Minoshered heißt es 2): "Alles Gute und alles Böse, was den Menschen und andern Geschöpfen zusommt, kommt ihnen durch die sieben und die zwölf zu;" die zwölf nämlich sind die Sternbilder des Zodiasus, oder die "zwölf heersührer", denen nebst der Sonne und dem Monde Ormuzd alles Gute übertragen hat; die sieben aber die Sterne, welche Ahriman jenen entgegengesetzt hat, um ihr Gutes zu vereiteln.

34. Der gange Berlauf ber irbifchen Dinge wird nach ber granifchen Lehre ein Beltjahr von zwölf Beltmonaten, d. b. zwölftaufend Sabre umfaffen. Diefe Beit ift in vier Berioden getheilt, jede von taufend Jahren; in genau abgemeffenem Cyflus entwidelt fich der Begenfat und Rampf der beiden Principien von einer Beriode gur andern. Abriman's Befen gibt fich in dem Ablauf Diefes Cyflus als Gifersucht und Reid zu erkennen; er haßt die von feinem Rebenbuhler bervorgebrachten Beschöpfe und bas Bute felbft, weil Ormuzd es ift, ber es wirft und beschütt. Ursprunglich erscheint er, wie bereits bemerft, feinesmegs ale Berricher eines eignen Reiches; fpater aber finden mir ibn zu einem Ronige der Finfterniß ausgebildet, der in feinem eigenen. auch dem Ormuzd unerreichbaren und unüberwindlichen Reiche mit den Schagren seiner Beifter wohnt, und von seinem Bebiet aus in bas bes Gegners erobernd, vermuftend, verunreinigend einbricht. Bundehesch lag er in der erften Beltperiode, als noch nichts denn Licht und Rinfterniß mar, wie todt und gebunden in feinem nachtlichen Reiche: als er aber fich erhob und das Licht zu verschlingen drohte, da fonnte er deffen Glang und Schonheit nicht ertragen. Er erschuf nun bie Schaaren feiner bofen Beifter, ber Dem's, Darvand's, Daroudj's, mit benen er in das Reich des Ormuzd eindrang, und beffen Schöpfung befehdete. Bon diefen bofen Beiftern tommt Alles, mas phyfifch oder moralisch schadlich oder unrein ift; fle trachten, überall Berruttung angurichten; fie trachten, durch Berhinderung der Beugung und Fort-

<sup>1)</sup> Bendid. 19, 78, S. 248, Spiegel. — 2) Bei Spiegel: Studien über das Bendavesta, Zeitschr. f. die D. M. Gesellich. VI, 80.

pflanzung die Bahl der Wesen in Ormuzd's Belt zu verminden; wehren dem Regen, binden das Baffer, verbreiten Durre und Unft barkeit, vervielfältigen die schädlichen Thiere und giftigen Pflanzen, regen verdorrende Binde und verwüstende Orkane. Alles Fank Berwesende lieben fie, und fturzen sich mit heftiger Begierde dam

- 35. So ist denn in der ganzen Ratur überall dem Ginen Bose, dem Rüglichen das Schädliche, dem Reinen das Unreine bimischt, und jedes Geschöpf trägt in irgend einem ihm ankleben Mangel oder Uebel das Zeichen Ahriman's und seiner Dew's an Daß das reine Feuer durch dusteren, lästigen Rauch verunstalte daß neben den guten und nüglichen Thieren die zahllose Renze "Rharsester", des Ungeziesers und der unreinen Thiere sich und das ist das Werk der Geister des sinsteren Abgrunds. Der Piedoch in allen seinen Bölkerabtheilungen ist einzig des guten Erzeugniß; von Menschen, die Ahriman geschaffen, kommt in den schristen keine Spur vor, desto mehr aber von Dew's Dienern, was alle verstanden zu werden scheinen, die nicht dem Ormuzd nach schem Geses dienen, sondern andre Götter verehren.
- Bie Ahriman die phyfifchen Uebel, den Binter, Die 36. dorrende Sige, die Sturme, die Raubthiere und das Gewund Rrantheiten in die Belt gebracht bat, fo ift er auch Urheber b ralifchen Uebel, der Ausschweifungen, welche den Lebensteim mista und vergeuden, der Trägheit, der Luge und des Unglaubens; feinen Dem's ift der boje Bufchiantta, welcher die Renfchen ju la Schlafe und jur Faulheit verführt, Efchem, der Beift des Bornes Des Reides, Buiti, der Beift der Luge und Ralfcheit, Afcmoph, Damon der Beuchelei, Dameich, der Dem des Irrthums und der führung. Dit feinem der Dem's beschäftigt fich jedoch das Boroaf Befet mehr, als mit dem Daroudj-Rejofch, der als Fliege in Leichname gleich nach dem Tode der Menschen fahrt, aber auch Die mit dem Todten in Berührung treten, fich bemachtigt; und burch Baschungen aus einem Theile des Rorpers vertrieben wird, f fich in einem andern festfest, bis endlich deffen gangliche Austres gelingt, das ift bis in's Rleinfte ausgemalt.
- 37. Dreitausend Jahre war die noch unbewohnte Erde von a Webel freigeblieben; in den darauf folgenden dreitausend Jahren mi die Erde bevölkert, und auch da vermochte Ahriman die reine Schol noch nicht mit seinem Gifte zu besudeln und zu zerrütten; erft nach lauf dieser 6000 Jahre gelang ihm dieß. Die Entstehung der leben Wesen hat das Zoroastrische Spstem, wie es seiner späteren Gestalt und

rft unter den Saffaniden verfaßten) Bundehesch vorliegt, in den s vom Urftier Goschurun gefleibet, den Ahriman todtete, aus rechter Seite aber Raiomorts, der erfte Mensch, hervorging, ib aus dem Schweife die Getreidepflanzen und die Baume, aus Mute Der Beinftod, aus dem Samen die verschiedenen Thierarten Go ift diefer Tod des Stiers eine reiche Quelle des Beils für ibe, ben Menfchen, und fur den Morder felbft geworden. Denn ver Stier in den himmel eingegangen ift, d. b. fein Came in den himmel getragen wurde, fo wird nicht nur Alles auf Erden erwerben, jondern am Ende der Belt wird der Schlimmfte der ind's, Der boshafte Lugner, Ahriman felbft, beilig und himmlifc n, und Ormuzd ein langes Lobopfer darbringen 1). Raiomorts amar auch von den Dem's getödtet, aber aus feinem Samen erein zweistämmiger Baum, deffen Frucht durch Ormuzd's schaffende Das Menschenpaar Deschia und Meschiane, die Stammaltern des n Gefchlechtes, murde.

Der Mensch murde in die Belt gesett, um Ronig Dieser Beit n und die Dem's ju befampfen 2). Seine Seele ift himmlischen unge: wenn der Leib im Mutterschoofe gebildet wird, fteigt die : vom himmel herab und verbindet fich mit ihm 3). Ift diese vom berabtommende Seele der Ferwer des Menichen, oder find : und gerwer zwei verschiedene Befen, fo daß der Ferwer fich Dem Menfchen befindet, und fich ju ihm als Schutgeift verbalt? Frage ift nach den Bendschriften schwer zu entscheiden; soll das re angenommen werden, fo mußte die Berfifche Borftellung jugleich emefen fein, daß nach der Rudfehr der Geele in den himmel der Des Menschen und seine Seele ewig als zwei verschiedene Befen iftirten. Bon einer folden Borftellung mußte fich aber dann doch n Rend. Urfunden wenigstens eine Spur finden. Benn der Barfe b au allen Ferwer's, derer, die gewesen find, die jest find und die fein werden, betet, wenn es beißt, daß diefe Kermer's ichgaren-: berbeieilen, den Betenden beizustehen, so find fie doch wohl von Menschenseelen nicht verschieden.

39. Der himmel war dem Menfchen bestimmt, wenn er rein fein be in Gedanken, Wort und That. Aber am Anfang seiner Geste fteht auch der Abfall und die Sunde. Sie begann als Bahn Bethorung im Berstande und reifte in der That. Ansangs sprachen

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Z. A. I, P. II, p. 164. — <sup>2</sup>) Z. A. II, 26. 350. — <sup>3</sup>) Z. A. T. I, I, p. XXXVII u. 220.

Meschia und Meschiane: "Ormuzd ift es, von dem alles Sute tommt." In der Folge aber bemächtigte sich Ahriman ihrer Gedanken, verbildete ihre Seelen und gab ihnen ein, er sei es, der Baffer, Erde, Baume und alles Gute erschaffen habe. Sie glaubten dieser Lüge, und wurden dadurch Darvand's — darauf sundigten sie durch verbotene Rahrung; ste genoßen von der Milch einer Ziege, sie aßen Früchte von Ahriman's Schöpfung, die der Dew ihnen gab 1). Damit blieb ihnen von hundert Borzügen, die sie genoßen, ein einziger.

- 40. Man hat neuerdings behauptet 2), der menschliche Körper an sich habe den Parsen für völlig rein gegolten, und die Borstellung von einer vererbten Unreinigkeit sei ihnen fremd gewesen. Da indes schon das Betreten der Erde mit bloßen Füßen diese besleckte, da das Feuer durch den Athem oder Speichel des Menschen verunreinigt wurde, so muß doch der menschliche Körper als an sich schon unrein betrachtet worden sein. Auch die Scele des Menschen bleibt seit dem Falle bei Reinem mehr rein und unschuldig; der Daroudj stüstert in das Ohr des Kindes das versuchte Wort, und das verführte Kind sagt ihm nach: Der wahre Gott ist Ahriman! 3)
- 41. Die alte Sage berichtet von einer gludlichen, goldenen Beit, in welcher Dima, Bivanghvat's Sohn, der fich zwar geweigert, Berfundiger der Lehre Ormugd's ju fein, das von allem Uebel noch freie Reich der Erde beherrichte. Damals mar weder Froftwind noch Gluth, weder Rinfternig noch Tod, und unter den Menschen noch feine Erennung. Da aber die Menfchen vom Binter, Schnee und Dismachs ju leiden begannen, fo baute Dima auf Ormugd's Geheiß ein Paradies, wohin er die Reime aller Dinge und die Auserlesensten unter den Menfchen brachte 4); dort war fein talter und fein glubender Bind, tein Tod und feine Berwesung 5), ewiges Licht leuchtete dort, und lebten die Menichen das herrlichfte Leben. Der auffallendfte Bug an diefem dem altteftamentlichen Eden fo nabe verwandten Arifchen Baradiefe ift nur, daß daffelbe nicht am erften Unfange der Menfchengeschichte ftebt, fondern eine Schaar von Auserwählten aus dem bereits entwickelten Menschengeschlechte beffelben genoß. Auch ift das Aufhoren oder Berschwinden dieses Eden nicht naber motivirt.
- 42. Die Parfische Religion fordert den Menschen zu fteter Thatigfeit, jum unausgesetten Gebrauch seiner Rörperfrafte, zu nie nach

<sup>1)</sup> Z. A. II, p. 377. 378. — 2) Rhobe S. 399 und Dunter S. 391; gegen Anquetil, Rleuter und andre. — 3) Z. A. II, 378. 598. — 4) Roth: die Sage vom Dichemichid, Zeitschr. d. D. M. Ges. IV, 418 ff. — 3) Bend. 2, 46—129. S. 73 ff. Spiegel.

laffender Bachsamkeit mehr als irgend eine andre Form des Beidenthums auf. Der eigentliche Rampfplat, auf welchem die beiden Bewalten, Ormugd und Ahriman, ihre Rrafte meffen, ift bie Erde; ber Menfch ift also berufen, ein Mitftreiter gegen Ahriman und deffen Dew's in dem großen Kriege ju fein, und wiederum find gegen den Menfchen vorzüglich die Anstrengungen der bofen Beifter ohne Unterlaß gerichtet. Diefen Rampf führte der Parfe besonders dadurch, daß er möglichst viele Thiere von Ahriman's Schöpfung, Raubthiere, Gibechfen; Schildfroten, Frosche, Schlangen, Ameisen und Ungeziefer, todtete. Die Athrava's, Die Briefter, gingen ftete mit einem Stode zur Todtung Diefer Thiere bewaffnet einher, und nach dem Berichte des Agathias gehörte es zur Feier des größten Festes in Perfien, daß Jeder eine Angahl folcher Thiere todt folug und fie den Magiern ale Beweis feiner Frommigfeit brachte '). Die Buge, welche fur gemiffe Bergeben auferlegt murde, bestand benn auch in der Todtung einer bestimmten Bahl von Thieren. Auch das Gin= ebnen der Löcher, in denen diefe Thiere leben, mar Religionspflicht.

- 43. Dagegen war der hund das vornehmste, geehrteste, den Mensichen in mehrsacher Beziehung gleichgesete, ja sogar noch vorgezogene Thier; als Mitkampser gegen die Kharsester und Beschüßer der heerden, und weil seine Lebensweise der des Priesters vielsach ähnlich sei, wird ihm eine so hohe Würde zuerkannt. Einem hunde schlechtes Futter zu geben, war eine mit Schlägen zu büßende Sünde; wer einen hund schlägt, wird eines elenden Todes sterben; ist es gar ein Basserhund, der geschlagen wird, so ist das eine der schwersten Sünden, die ein Parse begehen kann. Das Gesethuch beschäftigt sich mehr mit den Pflichten des Menschen gegen die hunde, als mit denen gegen andre Menschen. Doch sind auch Strasen, und zwar die der Verstümmelung, für den Hund, der andre verletzt, sestgeset.
- 44. Bei der feierlichen Wichtigkeit, mit der diese Religion alles auf den Leib Bezügliche und die thierischen Funktionen umgab, war denn auch die Pflicht des Gebetes an dergleichen Dinge geknüpft. Der Parse sollte beten, wenn er nief'te, wenn er sich Nägel oder haare abschnitt, beim Bereiten der Speise, bei Tag und bei Nacht, beim Anzunden der Lampe u. s. f. Angerusen wurde vor Allem Ormuzd, dann aber auch nicht nur der himmel, die Erde, die Elemente und die Gestirne, sondern selbst die Bäume, die Thiere; sogar an die eigne Seele (als Ferwer) richtete man Gebete. In den vorgeschriebenen Gebetssormeln ist es die lobpreisende Auszählung aller Namen und Eigenschaften Ormuzd's und

<sup>1)</sup> Agath. 2, 24.

andrer Botter, die den Sauptinhalt ausmacht. Benau war feftgefest, wie oft jede Formel wiederholt werden muffe; einzelne mußten bei bestimmten Gelegenheiten zwanzigmal, ja zwölfhundertmal wiederholt werden 1). Bollte man den bofen Ginflug des unreinen Afchmog abwenden, jo mußte man drei Tage und drei Nachte ohne Unterbrechung den Jescht an den reinen Serofc recitiren 2). Rach welcher Beltgegend man fic beim Bebete richten muffe, in welcher Stellung, ob figend ober knieend, oder auf dem Boden tauernd oder stehend daffelbe zu verrichten fei das war Alles genau vorgeschrieben. Budem mußten noch besondre Bebete an den Schutgeist jedes Tages, und an Feuer und Waffer, so oft man in deren Rabe tam, gerichtet werden. Bestimmten Formeln ward eine magische, Entfernung leiblicher Uebel bewirkende Rraft jugeschrieben. So findet fich ein Bebet, welches einem Rinde an den linken Arm gebunden wurde, wenn es frant geschreckt war, oder schlimme Augen batte; ein andres wurde über das Baffer gesprochen, das man einer unfrucht baren oder freißenden Frau zu trinten reichte.

45. Der Opferdienst der Parfen bot die bedeutende Berfchiedenbeit von dem Opferwesen der übrigen Gulte dar, daß fein Brandopfer ftattfinden durfte, da dieg ein am geuer begangener grevel gemefen mare. Nichts vom Thieropfer murde also der Gottheit geweiht, fondern der Eigenthumer nahm das vom Priefter Geschlachtete vollständig ju eignem Gebrauche wieder an fich. Die Gottheit, meinten fie nach dem Berichte der Griechen, verlange vom Thieropfer nichts als die im Blute wohnende Pfpche, daber der Briefter beim Opfer feine Sand fo lange auf dem Thiere ruben ließ, bis das Blut entftromt und der Lebenshauch gewichen war 3). Es findet fich aber auch die Meußerung, daß Ropf, Bunge, linkes Dhr und linkes Auge die der Gottheit angenehmften Theile des Schlachtopfers seien 4), ohne daß man erfährt, wie diese Theile der Bottheit besonders jugeeignet murden. Benn nach der Borfcbrift des Befethuches taufend Stud Rleinvieh jur Guhnung gemiffer Bergeben jum Opfer gebracht murden 5), so muß das fleisch wohl den Brieftern zugefallen fein. Blumen, Früchte, Bohlgeruche, Milch, Del und fleine

<sup>1)</sup> Z. A. II, 7, 129. — 2) Z. A. T. I, P. II, p. 364. — 3) Strab. 15, p. 732. Herod. 1, 132. — 4) Z. A. T. I, P. II, p. 118. T. II, p. 128. — 5) Bend. 18, 137. 138. 143. Benn es hier heißt: "Bon allem Bieh bringe er bas Rieinvieh im Opfer zum Feuer mit Reinheit und Gnte" (Spiegel, S. 239), so muß ber Sinn sein, daß diese Thiere der Gottheit des Feuers dargebracht, doch natürlich nicht vom Feuer verzehrt werden, wie nachher v. 143 auch dem Basser ein Opfer mit Fleisch darzubringen geboten wird.

Brode wurden gleichfalls den Göttern dargebracht, und die letzteren fielen den Priestern zu. Nach Herodot's Angabe 1) opserten die Perser auf den höchsten Sipseln der Berge. Das Lesen des "Gesetzes" bildete den andern wesentlichen Theil des Opserdienstes; es war ein Opser, welches dem im Gesetze verkörperten Urworte Honover, das Ormuzd selbst gesprochen, dargebracht wurde, und eine tägliche Nahrung der dadurch mit Honover und durch ihn mit Ormuzd in Gemeinschaft tretenden Gottheit.

Die Berfer hatten aber noch ein Opfer, gewissermaßen das vornehmfte und häufigste, welches in jedem Saufe verrichtet werden fonnte; es war dieß das merkwurdige und fur den Charafter diefer Religion bezeichnende homa = Opfer. Diefer Trant, der bei den Indischen Beda's wegen feiner segensreichen Wirkungen bis jum Ueberdruß gepriesene Soma, murde be= reitet aus dem milchartigen Safte einer Pflanze (Afclepias), welchen man mit religiöfen Bebrauchen burch Berreiben des Bemachfes auspreßte, mit Mollen, Beigen = und einem andern Deble mifchte, und in einen gabrenden Zustand brachte, worauf er als Libation auf den Geerd ausgegoffen, in Becher gefüllt von den Opfernden getrunten wurde, und eine nartotifc berauschende Birtung bervorbrachte. Die Bifionen, welche ben alten Parfen in dem Buftande efftatischer Berauschung, in den fie diefer Genuß versette, zu Theil wurden, machten einen bleibenden und machtigen Gin= drud auf ihre Phantafie; die Boroaftrifche Naturvergotterung brachte es mit fich, daß ihnen Alles, mas fie in diefem Buftande faben und empfan= den, als Bestätigung und Bervollständigung ihres religiöfen Glaubens erschien; der Saft aber, der fo felige Birfungen erzeugte, schien ibnen die edelfte Lebensfraft der Ratur, das ihr inwohnende Gottliche zu fein, und so murde homa, der Saft, das Opfer, felbst jum Benius oder Gott.

46. So fühlten die alten Thracier und hellenen in den berauschenden Weindämpsen den seligen, gottgewirften Zustand und prophetischen Enthusiasmus, den die Gunst des Dionysos ihnen gewährte; so sahen in späteren Zeiten die durch den Saft des Hooschamus berauschten Assalienen (haschischin) in ihrem wonnevollen, halbträumenden Zustande jene Bilder vor ihrer Seele gauteln, die ihnen ein Borgeschmack der Paradiesessreuden zu sein dunkten, und sie zu blinden, todverachtenden Wertzeugen des Alten vom Berge machten<sup>2</sup>). Für die Parsen waren die Wirkungen ihres Homasaftes die orgiastische Seite ihrer Religion, die da, wo Vergötterung der Naturträfte stattsindet, nie zu sehlen psiegt. Der Homatrant war das Sakrament dieser Religion, er war noch mehr,

<sup>1)</sup> Herod. 7, 43. — 2) v. Sammer's Geschichte ber Affassinen, S. 212 ff.

das Mittel nämlich, durch welches die Gottheit sich dem Menschen offensbarte, und Vieles im Zendavesta ist wohl ursprünglich aus dieser Quelle gestossen. Als es sich bei der Gründung der Sassaniden Dynastie unter Ardeschir Babekan um die Restauration der reinen Zovoastrischen, seit der Macedonischen Eroberung vielsach getrübten und entstellten Lehre handelte, nahm man wieder zu diesem Mittel seine Zuslucht; ein Magier Ardai-Virasp versetzte sich durch den Trank in einen mehrere Tage währenden esstatischen Zustand, und erzählte dann bei seinem Erwachen, was er von Ormuzd vernommen und in der andern Welt gesehen hatte; diese Autorität entschied; die Magier Sette der Magusäer, die damals am Hose Einsluß gewonnen, wurde seitdem als häretisch betrachtet 1).

- 47. Soma war also in Den Augen derer, die ihm so felige 31: ftande und himmlische Offenbarungen verdankten, ein Gott und Lebensgeift der Ratur. Dem Boroafter erschien er als das volltommenfte Befen mit einem fcon leuchtenden Korper, und gab fich ihm als ben zu ettennen, der den Tod entferne. "Rufe mich an," fagte er ihm, "preffe meinen Saft aus, um mich ju genießen." Die edelften Baben bes Lebens werden ibm jugeschrieben, er ift der Reim des Lebens, und mar icon vor Boroafter ber erfte Berfundiger bes Boroaftrifchen Gefetes 2). Ceche Baben hatte Boroafter von Soma erfleht: Unfterblichfeit, Beftigfeit. Befundheit bes Leibes, langes Leben, Gieg über die Feinde und Schutz gegen unvorgesehenen Ueberfall derfelben. Schon die alteften Stammvater und Beroen hatten ihn verehrt, und durch feine Onade und Birfung ihre Cohne, die Grunder der gludlichen Urzeit und Ausrotter des Abrimanischen Gewurms, empfangen; Boroafter felbft mar durch Homa's Gnade seinem Bater Purusaspa geschenkt worden, denn "Coma", heißt es im Bundehefc, "gibt nicht nur Gefundheit, fondern auch Beugungefraft und macht bei der Auferstehung lebendig" 3).
- 48. So pries denn der Parfe selbst die Bolle und das Baffer, welche den Leib des homa (die Afclepias-Pflanze) machen machen auf den Gipfeln der Berge, die Erde, welche den homa trägt, den Boden,

<sup>1)</sup> Kaucher, in ben Mémoires de l'Acad. des Inscr. T. XXXI, p. 453, n. T. XXXIX, p. 725. Arda-Birasp wird unter ben auserlesenen Seelen oder Seiligen in ben Jescht-Sade's als "reiner Ferwer" erwähnt. Z. A. II, 53. — 3) Bgl. ben Dabistan, ed. Troyer, T. I, p. 355, Note. — 3) Burnous: Etudes sur la langue et sur les textes Zends, im Journ. Asiat. 1840 ff. Quatremère: Mém. sur la divinité Védique Soma, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. 1851, T. XIX, p. 326 ff. Fr. Bindischmann, in d. Abh. d. phil. Cs. der bayer. Atad. 1847, IV. S. 428.

bem er, der Bohlriechende, entsprießt. Ale Ahriman den Boroafter fragte, mit welchen Waffen benn er und die Gutgeschaffenen feine (Ahriman's) Beschöpfe ichlagen wollten, erwiederte der Prophet: Der Morfer (in welchem die homapflanze zerftogen wird), die Schale (aus der der Saft gedruckt wird), Soma und die Worte, die Ormuzd geredet, das find meine besten Waffen 1). Plutarch, der die Bflange "Omomi" nennt, und ben Gebrauch, ben bie Berfer bavon machten, wohl tannte, berichtet, fie ftampften das Rraut Omomi in einem Morfer, indem fie den Sades und die Finfterniß anriefen, mifchten es dann mit dem Blute eines geschlachteten Bolfes, trugen es an einen von der Conne nicht beschienenen Ort und schütteten es meg. Das mar, da der Bolf ale ein der Uhrimanischen Schöpfung angehöriges Thier galt, jene "Blutevermischung zwischen Ormuzd und Satanas", von welcher Theodor von Mopsuestia gehandelt hatte 2) - ein Ritus, fur den fich in den Bendschriften fein Grund findet, der vielmehr dem alten ftrengen Junger Boroafter's als eine Entweihung und ein Frevel erscheinen mußte, ber aber aus der dualiftischen Beltanschauung, wie fie spater fich entwidelte, fich natürlich ergab. In dem Opfer wurde dann jene Mifchung ber zwei Principien vollzogen, die fich in der gangen Ratur zeigte, und que gleich mag das Beftreben, ein fo machtiges Befen wie Abriman fich geneigt oder minder feindselig zu machen, daran Theil gehabt haben. Satte doch Ormugd felbst im Unbeginn seinem großen Begner den Somatrant angeboten 3).

49. So hatten denn die Parsen am Homa ein Opfer, das für sie zugleich die volle Bedeutung eines Sakraments, einer die Gemeinschaft mit der Gottheit vermittelnden Communion hatte. Ein zweites Sakrament und Opfer zugleich bildete das "Miezd" bei ihnen, bestehend aus Fleisch mit Brod und Früchten, welches gesegnet und dann gegessen wurde. Rit den religiösen Festen der Parsen scheinen jedoch diese sakramentalen Opfer in keiner besondern Verbindung gestanden zu sein; diese waren dem Charakter der Zoroastrischen Lehre gemäß bloße Natur= und Schöpfungsseste; jährlich wurden sechs große Feste, jedes von fünf Tagen, zum Andenken an die Ersschaffung des Himmels, des Wassers, der Erde, der Bäume, der Thiere und des Menschen geseiert. Freilich war dadurch, daß man auch die einzelnen Zeitabschnitte zu eben so viel Geistern machte und diese verehrte, im Grunde jeder Tag resigiös geweiht; so hatte man Geister der sechs Jahresepochen, die "Gahanbar"; man hatte Geister der Monate, und Genien der Monatstage.

<sup>1)</sup> Bendib. 19, 28-31, S. 245, Spiegel. — 2) Ap. Phot. Bibl. cod. 81: περί της αυτών αίμομιξίας. — 3) Z. A. T. I, P. II, p. 404.

- 50. Für die verstorbenen Verwandten sollten anhaltende Gebete verrichtet werden, für die, welche nicht rein, sondern als Sünder gestorben waren, doppelt so viele, als für die Reinen 1). Diese Gebete erwarben der Seele den Schutz der himmlischen Geister, besonders des Serosch, gegen Ahriman. Die fünf Zusattage, welche das Persische Jahr von 360 Tagen ergänzten, wurden als ein Seclensest begangen; man glaubte, daß die Seelen an diesen Tagen wieder auf Erden sich einfänden und ihre Familien besuchten, und daß Ormuzd die Seelen der buffertigen Sünder aus der Wohnung des Darudj erlöse. An diesem Feste sollte jeder zwei Gebetssormeln zwölshundertmal wiederholen.
- 51. Bötterbilder und Tempel hatten die Barfen dem urfprunglichen Charafter ihrer Religion gemäß nicht; denn fie glaubten nach Berodot's Ausbrud nicht, wie die Bellenen, daß die Gotter den Menfchen abnich waren. Spater anderte fich dieg. Die Briefter beigen im Bendavefta Athrava, d. h. die mit Feuer Berfehenen; fle führten nach ihren Runftionen des Opferns, Feuerschurens, Bafchens und Reinigens verfchiedene Namen 2); jeder mußte mit Morfer und Schale gum Somas Opfer, mit dem Schlangensteden gur Tödtung unreiner Thiere, und mit dem Baitidoma verfeben fein; das lettere mar ein Tuch, das bei den beiligen Sandlungen den untern Theil des Gefichtes verhüllte, damit der Athem das Reuer nicht verunreinige. Der Athrava foll auch in der Nacht die Religion erforschen und lewnen 3), soll gleich dem hunde wohlthuend fein, und fich mit Allem begnugen, und wie der Sund Diefenigen ferne halten, die ihn verunreinigen tonnten. Reinigungen, icheint es, Durften auch Bersonen, die nicht Athrava's waren, vornehmen, benn es beißt, daß wer fie verrichten wolle, das Befet von einem Reiniger gelernt haben muffe; hatte er ohne folden Unterricht fic ber Sandlung unterfangen, fo schlug er durch diesen Frevel den Ort, wo es geschah, mit Unfruchtbarkeit und follte mit dem Tode bufen 5).
- 52. In der historischen Zeit, als die Zoroaftrische Lehre sich in westlicher Richtung verbreitet hatte, sinden wir die Magier als Träger des Zendischen Priesterthums an die Stelle der Athrava's getreten und es ist wohl klar, daß jene Bersetzung der alten Arischen Religion mit Chamitisch Westastatischen Bestandtheilen, wie sie sich schon seit Herodot vielsach kund gibt, dem Einflusse dieser, ursprünglich dem letzteren Religionskreise angehörigen Medischen Priesterschaft zuzuschreiben ist. Trop

b) Bendid. 9, 172-180. 187-196.

<sup>1)</sup> Bendid. 12, 9 ff., S. 183, Spiegel. — 2) Bendid. 5, 162, S. 114, Sp. — 3) Bendid. 18, 14—17, S. 229, Sp. — 4) Z. A. T. I, P. II, p. 385. —

der großen Arischen Reaftion unter Darius Spftaspis scheint der fyntre tiftische Beift des Magierthums, getragen durch eine so weit verbreitete und einflugreiche Corporation, bald wieder die Oberhand erhalten zu haben. Auch ihre politische Bedeutung war unter den spatern Achameniden und den Arfaciden groß; nach Posidonius ftanden zwei Senate, wovon die Magier den einen bildeten 1), dem Ronige gur Seite; auch lag den Prieftern das Geschäft der Bringen : Erziehung ob, und der Thronerbe mußte fich einer Brufung unterziehen, ob er aus ihrem Unterrichte Die erforderlichen Rennt= niffe erworben habe 2). Ihre Biffenschaft bestand aus Theologie, Rosmologie und Naturkunde, und Philo ertheilt ihnen wegen ihrer fleißigen Erforschung ber Natur, und ber tiefen Blide, die fie in das Befen berfelben gethan, nicht geringe Lobfpruche 3). Traumdeutung, Beiffagung, Beilung von Rrantheiten, wobei liturgifche Formeln mit Urzneien verbunden murden, gehörten zu ihrem Birtungefreis. Ihre glangenofte Beriode begann indeg erft, ale, nach dem Sturze der Arfaciden, Babet und Ardeschir aus bem Magiergeschlechte der Saffaniden zur herrschaft gelangten. Sie maren in drei Rlaffen getheilt, Berbeds (Lehrlinge), Mobeds und Deftur Mobeds (vollendete Meifter oder Oberpriefter); und die der erften Rlaffe genoßen nur Dehl und Gemufe 1), wenn es nicht eine besondre, der Seelenmanderungelchre zugethane Sette mar, welche diefe Enthaltung übte.

Beiligfeit mar in der Barft = Religion fo viel als Reinheit, und die Reinheit war vor Allem die phyfische; die Sorge für deren Erhaltung und Wiedergewinnung nahm denn auch die ganze Bachsamkeit und Thatigfeit des Parfen in Unfpruch, und fullte einen nicht geringen Theil feiner Beit aus. Aber auch die Reinheit der Seele, die Enthaltung von allen Berten, welche diese befleden fonnten, murde nachdrudlich geforbert. Auch der Menschen Gedanten follen rein fein; fie find dieß, wenn fie fich mit dem Anfang der Dinge (also der Schöpfung) beschäftigen 5). Die Berte, die besonders empfohlen werden, find: Chen befordern, Arme unterftugen, Unwissende unterrichten, das Bieb nabren; diefe verwunden den Todes = Damon wie abgeschoffene Pfeile. Die beste und der Gottheit wohlgefälligfte Beschäftigung ift der Aderbau. Ber Feldfruchte baut, der baut die Reinheit an und befordert das Magdayasnische Befet 6); wo Feldfrüchte gedeihen, da gischen die Dema's und geben gerfließend gur Golle; Bemafferung und Anbau bes Landes, Bervielfaltigung des Biebes auf demfelben, das find die der Erde angenehmften

<sup>1)</sup> Strab. 11, 515. — 2) Plat. Alcib. I. p. 122. — 3) Phil. de spec. 792. Quod omnis probus etc. 876. — 4) Eubul. ap. Porph. de Abst. 4, p. 165. — 3) Z. A. I, 140. — 6) Bendidad v. Spiegel, 3, 99.

Dinge. Zu den Pflichten höchsten Ranges gehört noch das stete Tragen eines Gürtels, Kosti, den alle, Männer und Frauen, anlegen mussen; er schützt die Gläubigen gegen die Dewa's und ist schon für sich allein ein unsehlbares Mittel und Unterpfand der Seligkeit. Im Bendidad nennt Ormuzd als die Zeichen, woran man den bösen, dem Tode verfallenen Menschen erkenne, das Nichtanlegen des Gürtels während der drei Nachtzeiten, und das Lehren eines sündigen Gesetzt.

- 54. Uebermuth, Undantbarkeit, Lüge, Betrug, Bruch eines Bersprechens, Trägheit, Rothzucht und unnatürliche Wolluft sind die Laster, die der Zendavesta besonders verpont. Diebe, die ihr Wesen bei Racht treiben, sind Genossen der schwarzen Dewa's; ihr Bergehen kann weder durch Gebet noch durch gute Werke, sondern nur durch die Vergebung des Beschädigten gesühnt werden. Lüge und Betrug ist zugleich eine Berunreinigung 2) und eine Sünde wider Nithra. Das Laster der Knabenliebe lernten die Perser nach Gerodot's Bemerkung von den Griechen, im Vendidad wird aber bereits Hyrkanien als das Land erwähnt, in welchem dieses Verbrechen, für das es keine Sühne gebe, und das den Menschen zu einem ganzen Dewa mache, betrieben werde 3). Später hatte dieses Laster an dem Versalle der Nation und des Reiches nicht geringen Antheil.
- 55. Eigenthumlich war die Stellung, welche die Parfi = Religion gur Che einnahm. Ueber die Bahl der Frauen, die ein Mann nehmen tonnte, findet fich im Bendavefta feine Borfdrift; wenn Anquetil behauptet, Die Monogamie sei religios fanctionirt gewesen, so widerspricht dem das bestimmte Beugniß der Briechen, daß jeder Berfer viele ordentliche Frauen beirathe und überdieß noch viele Rebeweiber habe, denn fie bielten es für gut und ehrenvoll, viele Rinder zu zeugen 4); in der That ift es eine febr junge Quelle, ber Sadder, welche die Bestimmung enthalt, daß ein Mann nur Gine Frau haben, und nur im Falle ihrer Unfrucht barteit eine zweite nehmen folle 5). Erzeugung möglichft vieler Rinder' murde als besonders verdienstlich betrachtet, denn "Rinder find eine Brude, die jum himmel führt"; wenigstene alle neun Tage foll ber Mann dem Beibe beiwohnen 6), und nichts verabscheuten die Berfer mehr ale freiwillige Chelofigfeit. Gin Dadden, Das nur bis jum achtzehnten Jahre aus eigner Bahl ebelos bleibt, wird mit den schwerften Strafen nach dem Tode bedroht; sobald es manubar ift, foll es von feinen Aeltern

<sup>1)</sup> Bend. 18, 21 - 23. - 2) Bend. 4, 4 - 53. - 3) Bend. Farg. 8, 102 - 6, S. 146, Spiegel. - 4) Herod. 1, 135. 136. Strab. 15, 733. - 3) Z. A. II, 561; 611. - 6) Z. A. II, 562.

einen Gatten begehren. Ehen zwischen Geschwisterkindern waren emspsohlen, und das einstimmige Zeugniß der Alten läßt keinen Zweifel darüber, daß selbst Incest Derbindungen mit Müttern, Schwestern und Töchtern nicht selten vorkamen 1). Bardesanes sagt, noch zu seiner Zeit, im zweiten Jahrh. n. Chr., fanden solche Eben nicht nur in Medien, sondern auch unter den Nachkommen Persischer Ansiedler in Aegypten, Phrygien und Galatien statt 2).

- 56. Stete, in's Endlose fich wiederholende Bornahme von Reinigungsgebrauchen war bei der Menge und Leichtigkeit der Befledungen für den Barfen die beiligfte und dringenofte Bflicht. Ochfenurin und Baffer, verbunden mit Bebetformeln und Bermunfdungen, maren die Sauptreinigungsmittel 3); Der Gebrauch Des ersteren mußte aber immer vorangeben, und darauf eine Abtrodnung mit Staub oder Erde folgen; denn wenn der Parfe ale ein noch gefetlich Unreiner fich mit BBaffer gewaschen hatte, so mare das reine und beilige Element, "die Ruftung, die Ormuzd dem Menschen gegeben bat," dadurch befledt und eine schwere Sunde von ihm begangen worden. Schon das neugeborne Rind murde dreimal mit Ochsenurin und einmal mit Baffer gewaschen. Reinigungen mußten täglich vorgenommen werden; die wirkfamfte, aber auch peinlichste von allen murde neun Nachte hindurch fortgefest. Für Diefe und viele andre bedurfte man des Priefters, auf deffen richtiges Berhalten dabei Alles ankam; denn ging der Reiniger 3. B. nach vollbrachtem Geschäfte, etwa wegen ungenügender Belohnung, mißmuthig und unzufrieden von dannen, fo erfolgte fofort eine folimmere Berunreinigung durch die Drudhe, den bofen Damon der Unreinheit; war der Reiniger nicht gehörig über das Befet unterrichtet, fo vervielfältigten fich die Uebel auf der Erde, das Land wurde mit Unfruchtbarfeit gefchlagen, und er follte mit dem Tode bestraft werden 4).
- 57. Für Bergeben reichten indeß die Reinigungen nicht hin; der Bendavesta ist voll von Strafen, die in zahlreichen hieben bestehen, Ormuzd selbst bat ihre Zahl, ihre Abstusungen und das Werkzeug, mit dem sie ertheilt werden sollen, für eine Menge von Fällen, selbst unfreiwillige Dinge, bestimmt; und diese Bestimmungen deuten auf den Zustand einer strenge gehandhabten und das ganze Leben durch Religion beherrschenden Theotratie. Zur Versähnung mit der Gottheit und zur Abwendung fünstiger Strasen mußten nun aber auch Sühnen oder Buswerse geleistet werden, je nach der Größe der Bergehen; solche

<sup>1)</sup> Sotion ap. Diog. Laert. procem. 7. Strab. p. 735. Agath. 2, 24.
2) Ap. Eus. Pracp. evg. p. 275, 279. — 3) Z. A. II, 551. — 4) Z. A. I, 362.

Berte waren: Golz zur Nabrung des heiligen Feuers beischaffen, Barsams Bundel zusammenbinden, sehr viele Schlangen, Schildtroten, Eidechsen, Ameisen, Maufe und Mücken todten, viele unreine Locher Ahrimanischer Thiere in der Erde vertilgen, Priestern, Kriegern, Feldbauern die Bertzgeuge ihres Berufes anschaffen; "reinen Mannern," d. h. Glaubensgenossen, einen Fluß, ein Land, ein Haus, ein Madchen als Gattin zur Sühne für seine Seele übergeben.

58. Da Alles, was nicht auf Ormuzd und die von ihm geschaffenen Götter fich bezog, in den Bereich Ahriman's fiel, und ein ihm und seinen Dema's erwiesener Dienst murde, so mußte die Parfireligion mehr als jede andere Form des Beidenthums exclusiv und undulbfam fein; ein ftrenggläubiger Barfe konnte mit Anhangern einer andern Religion nicht zusammenleben. Und boch fest ber Bendavefta voraus, daß bie Ormugd : Glaubigen mit Dema's : Anbetern, d. h. mit Berehrern frember Gotter, vermischt wohnten; wenn Berehrer Ormugd's Aergte werden wollen, fagt der Bendidad, fo follen fie querft an Dema = Anbetern ichneiden; find ihnen ihre Kranten dreimal nach einander gestorben, fo find fie für immer unfähig, zu beilen; baben fie aber drei Dema-Anbeter geheilt, bann durfen fie auch ihre Runft an Ormugd : Anbetern üben. Ginen "reinen Dann" bei einem Manne von anderm Glauben verleumderisch zu verkleinern, ift eine schwere Gunde. Diejenigen, die fich mit Dema-Anbetern vermischen, follen eher getodtet werden, als giftige Schlangen, Bolfe und Eidechsen 1). Bie fehr der Anblid Andersglaubiger und der endlosen Frevel, die Diefe an den beiligen Elementen begingen, dem Barfen unerträglich mar, das erfuhren später die Chriften, benen vorgeworfen wurde, daß fie das Baffer ju fcmutigen Dienften gebrauchten, Thiere ohne Unterschied tödteten, Leichname begrüben. Rambyfes in Aegypten und Berges in Bellas gaben dem Perfifchen Saffe gegen fremde Gotter und Idole furchtbaren Ausdrud. Im Gangen aber pflegten fie doch ale Berricher die Culte der ihnen unterworfenen Boller ju iconen, theils aus Bolitit, theils weil die Perfifche Religion icon langft nicht mehr die der alteften Bendschriften, sondern ein mit Bestastatischen Gultusformen gemischter Dienst mar.

59. Nirgends wird die Zoroastrische Gesetzgebung peinlicher und verwickelter, als im Gebiete des Todes und der Behandlung der Leiche name. Der Tod eines reinen Menschen, d. h. eines Ormuzd Dieners, ist ein Sieg Ahriman's, gleichwie umgekehrt der Tod eines zur Ahrimanisschen Schöpfung gehörigen Wesens ein Sieg des Ormuzd ist. Die

<sup>1)</sup> Benb. 18, 123 - 133.

Berunreinigung, die von dem Leichname ausgeht, ift daber um fo größer und erftredt fich um fo weiter, je bober ber religiofe Rang des Beftorbenen mar. Daber murbe bas Berfahren mit Dingen, Die mit Leich= namen in Berührung gefommen, ein Begenstand ber forgfältigften Beachtung und Ermagung, und der Bendidad enthalt darüber eine Fulle von Borichriften, verfnupft mit ichweren Strafen fur den Uebertreter, fo daß g. B. das bloge hinwerfen oder Liegenlaffen eines todten bundes mit aweitausend Schlägen genbndet wird 2). Nicht geringere Buchtigung foll den treffen, der einen Berftorbenen mit einem Rleide von Baumwolle oder Thierhaaren bededt, an welchem auch nur ein Saden neu ift. Einen Todten in's Baffer ju merfen, ju begraben oder ju verbrennen, find Sandlungen, fur die es feine Bergeihung gibt; doch ermahnt ber Bendidad, daß an einigen Orten noch die fundhafte Sitte berriche, Leich= name ju begraben oder ju verbrennen. Go blieb benn nichts übrig, als anzuordnen, daß die Leichname auf freiem Felde den Bogeln und Gunden aur Nahrung ausgesett merden follten. Beil aber die Erde nicht verunreinigt werden durfte, fo mußte fie an einer maffer= und baumlofen Stelle ausgegraben und die Bertiefung bann mit Staub und Steinen ausgefüllt werden; bieg mar bie Statte (Dafham), auf die ber nadte Rorper gelegt und befestigt ward. Diese Dakham's wurden aber dadurch zu Sammelplagen der Dema's, die dort den Menschen am todtlichsten maren, daber fich Jedermann forgfältig in weiter Entfernung bielt. In Syrtanien bielt man sogar eine vorzügliche Urt von hunden, um von ihnen nach dem Tode gerriffen zu werden, mas ale die beste Bestattung galt 3). Die Datham's mußten, wenn der Leichnam völlig gerfallen und verschwunden mar, wieder gerftort und eingechnet werden; es mar dieg eine der verdienftlichften Sandlungen, die ein Parfe verrichten konnte; er tilgte damit alle feine Sunden 4). Schlimmeres aber fonnte einem Glaubigen taum begegnen, als die Berührung eines Todten; fünfzehnmal mußte er fich fogleich waschen, eben so oft mit Erde abreiben, und dann erft von einem ibm Begegnenden noch eigens fich reinigen laffen 5).

60. Gleichwohl war nun aber nach herodot's Zeugniffe auch das Lebendigbegraben eine Persische Sitte, und er berichtet, daß die Magier im heere des Xerges an den Neunstraßen der Edoner neun lebendige Knaben und Mädchen der Einheimischen begraben, daß ferner die Könisgin Amestris vierzehn Kinder angesehener Perser für sich als Opfer habe lebend eingraben lassen. Es ist sehr die Frage, ob dieß wirklich in den

<sup>1)</sup> Bend. 5, 86 ff. S. 109, Spiegel. — 2) Bend. 6, 53, S. 119. — 3) Cic. Tuscul. 1, 45. — 4) Bend. 7, 126 ff. S. 134. — 5) Bend. 8, 271 ff.

Augen der Perfer eine "unerhörte Berunreinigung der Erde" war 1); benn diese geschah doch dadurch, daß Todtes, wovon der Todten Damon, die Druchs Rasus, bereits Besitz genommen hatte, die Erde berührte; solcher, welche noch lebend eingegraben wurden, konnten wohl nach Parstischer Borstellung die Druchs sich nicht bemächtigen. Der Bahn, daß man durch ein dem Ahriman und den Dewa's, den Todes Damonen, dargebrachtes Opfer von mehreren Menschenleben die Fristung des eignen von ihnen erlangen könne, möchte auf ähnliche Borstellungen über Ahriman beruhen, wie die von Plutarch beschriebene Mischung des Somasastes mit Bolssblut. Die andre Sitte, die Leichen der Persischen Könige wohl verwahrt in metallenen oder steinernen Särgen und in Grabstätten, welche in Felsen ausgehauen waren, beizusehen, konnte nichts für das religiöse Gefühl Anstößiges darbieten; die Erde blieb dabei unentweiht.

Obgleich nach dem Tode des Menschen die Damonen von seinem Rorper Befit nehmen, so erwacht doch am britten Tage wieder Bewußtsein in ihm, die Seele des Berechten gelangt über die Goben, von denen Mithra ausgeht und die Sonne ihren Lauf beginnt, ju ber von Ormuzd geschaffenen Brude Tichinevad, wo fie um ihren in ber Rorperwelt geführten Bandel befragt wird. Bon ba wird fie burch himmlische Reds an dem Throne des Amschaspands Bahman vorbei in den Gorotman, die Wohnung Ormuzd's, geleitet. Go der Bendidad; 2) nach einer in einem späteren Bend : Fragmente erhaltenen Darftellung erscheint auf diesem Bege ber Seele ihr eigenes Gefet, d. h. der Abglang ihres Thuns und Lebens in Beftalt eines iconen, lichtglangenden Befens, und fagt zu ihr: "Ich bin das, mas du Reines gesucht haft, bein reiner Bedante, bein reines Bort, bein reines Birten" 3). Gine Auferftehungelehre findet fich gwar fpater bei den Berfern, aber nicht in den alteren Bendschriften, ift alfo nicht Boroaftrifch 1); aber eine Art von Chiliasmus scheint schon frube unter ihnen aufgetommen zu fein, benn Theopompus, ein Zeitgenoffe Alexanders, berichtet 5): Wenn Ahriman gulest im Rampfe mit Ormugd unterlegen, dann murden die Menfchen gludlich werben, weder ber Rahrung bedürfend, noch einen Schatten werfend (alfo mit verflarten Leibern); dann rube und feiere der Gott, der dieg vollbracht, eine Reit hindurch, die nach Berhaltniß fur den Gott nicht lange, eben wie fur einen schlafenden Menschen gerade magrecht fei, ba werde Gin Leben,

<sup>1)</sup> Bie Spiegel meint, Zeitschr. ber D. M. Ges. IX, 184. — 2) Benb. 19, 96 ff., S. 249. — 3) Bei Rhode S. 402. — 4) Burnous im Journ. Asiat. 1840, T. X. p. 237. Spiegel in d. Münchn. Gel. Ang. 1847, I, 159. — 5) Ap. Plut. Isid. c. 47.

Ein Staat und Eine Sprache umfaffen alle gludfeligen Menschen. Daß auch die bereits Berftorbenen an diefem Reiche der Berrlichkeit Theil nehmen follten, zeigt die andere Meugerung deffelben Befchichtschreibers: Die Magier lehrten, daß die Menschen wieder aufleben und unfterblich fein wurden, und daß dann Alles ihren Gebeten gemäß fich geftalten und verharren werde 1). Bahrscheinlich spalteten fich die Magier in ber Zeit furz vor Alexander über die Lehre von den letten Dingen; benn es gab eine Magier = Schule, welche die Retempsychose lehrte 2), und alfo das damit nicht wohl verträgliche Auferstehungs = Dogma nicht an= nahm; in der Beriode der Macedonischen und Barthischen Gerrschaft, in welcher die Boroaftrifche Religion überhaupt in einem Buftande des Berfalls fich befand, fonnten beide Parteien neben einander fortbefteben. Dieg anderte fich aber bei der religiofen Reformation im Beginne Der Saffaniden : Berrichaft; damais flegte die Bartei der Auferstehungslehre, welche dem Beifte der Parfi : Religion beffer entfprach als die Metempfychofe; denn da der Tod das Wert Abriman's ift, der menschliche Leib aber von Ormuzd geschaffen, von Ahriman nur befleckt wird, so ergibt fich folgerichtig, daß mit der ganglichen Ueberwindung Abriman's der Tod verschwinde, die von ihm dem Leibe eingepflanzte Sterblichkeit aufgehoben werde, und die unfterblich Gewordenen auf der nunmehr vom verderbenden Ginfluffe bes Bofen und feiner Dema's erlosten Erde mit einem feinen atherischen Rorper ein seliges Leben führen. Go flegte denn Diese Rehre, und die Sefte der Magufaer, welche den Leib ale Uhriman's Bert und als einen Kerter betrachtete, in dem die Seele gur Buge für ein früheres Bergeben eingeschloffen werde und daber die Auferstehung laugnete, murde ausgestoßen und wiederholt verdammt 3). 3m Bundeheich findet fich denn auch die Auferstehungs : Lehre in Berbindung mit dem Dogma vom Sofiosch gang ausgebildet vor.

62. Sosiosch, der Prophet oder Helfer, der gegen das Ende des Weltlauss geboren werden soll, wird bereits im Bendidad, aber nur alls gemein und mit der Angabe erwähnt, daß er aus dem Wasser Ransoya von den östlichen Gegenden kommen werde 4). Im Bundehesch ist jedoch sein Bild bereits ausgemalt. Er erscheint zur Zeit, wenn Bosheit und Ungerechtigkeit unter den Menschen furchtbar überhand genommen haben; ihm werden zwei andre Propheten, Oscheder Bami und Oschedermah, vorshergehen, und jeder wird tausend Jahre herrschen; Sosiosch aber, der nach

4) Bend. 19, 18, 3. 244.

<sup>1)</sup> Ap. Diog. Laert. Prooem. 8. — 2) Eubul. ap. Porph. Abst. 4, 16. — 3) Faucher in ben Mem. de l'Acad. des Inser. T. XXXIX, 725, 790. —

ihnen tommt, ift dann Ueberwinder des Todes und Richter der Belt; er wird durch Ormugd's Macht die Todten erweden. Zweifelnd fragt Boroafter Ormugd: Da Bind und Baffer die Refte des Leibes Davontragen, wie foll er wiederhergestellt werden ? Ormugd aber verweist auf feine allmächtige Schöpfertraft; jo wie er der Schöpfer des Samentorns fei, das nach der Berwefung neu ausbricht, fo werde auch durch feine Rraft die Auferstehung, und zwar einmal, und nicht zum zweiten Male geschehen. Raiomorte wird zuerft auferfteben, bann Defchia und Defchiane, und nach ihnen binnen 57 Jahren alle Menfchen. Sofiosch wird Allen vom weißen Somafafte und von dem, mas vom Stiere tommt, ju trinten geben, dadurch werden fie unfterblich. Rach den Freuden der Biedererfennung erfolgt durch den von erhabener Statte berab richtenden Sofiofd die Scheidung der Berechten und Ungerechten. Da wird der Bater von feiner Gattin, die Schwester vom Bruder, der Freund vom Freunde abgesondert werden. Die Berechten werden eingehen in den Gorotman, die Darvands aber, die Unreinen, werden wieder in den Dugath gefturgt werden, die Golle, die gleich nach dem Tode ihre Bohnung geworden war 1). Endlich aber wird ein großes Reinigungs = Reuer ausbrechen, der Romet Gurgscher wird auf die Erde berabstürzen und alles Metall in derfelben zerschmelzen; da werden dann Alle, die Reinen wie die Darvands, durch diesen Läuterungs : Strom des fluffig gewordenen Metalls hindurch: geben; auch Ahriman wird in demfelben ausgebrannt, und der Duzath gereinigt werden. Das Bofe ift nun vertilgt, alle Menfchen werden dann mit himmlischen Rleidern angethan, ju dem großen Berte fic vereinigen, dem Ormuzd und den Amschaspande Lob zu fingen.

63. Eines Cultus ist hier zu gedenken, der, unstreitig Perfischen Ursprungs, dennoch in Persien selbst unter den Anhängern der Zendlehre keinen Anklang und keine Berbreitung gesunden zu haben scheint, vielmehr aus dem Zusammenhang der Parfischen Lehre heraustretend sich lostiß und seinen eignen Weg wandelte. Dieser Cult des Gottes Withras verbreitete sich von Westasien aus über den Griechischen Vorident; in den letzten Zeiten der Republik, ohngesähr 70 Jahre v. Chr.; von den damals an den Usiatischen Küsten übermächtigen Seeräubern nach Griechensland und Italien gebracht 2), trat er in der Gestalt einer eignen, in das Mysterium von Initiationen und Prüsungen sich hüllenden Religion auf. Diese Religion, der sich viele gegen die übrigen Götter gleichgültig oder

<sup>1)</sup> Z. A. II, 411-416. - 2) Plut. Pompej. 24.

ungläubig Gewordenen zuwandten, pflanzte fich durch die Römischen Lesgionen bis in den äußersten Westen und Norden des Reichs fort, erzeugte eine Menge von Denkmälern, und warf noch auf die letten Zeiten des untergehenden Heidenthums den Schimmer einer geheimnisvollen, ethisch ernsten und edleren Gottesverehrung.

64. Mithras mar ursprünglich bei den Zendgläubigen nicht Sonnengott; er wird im Bendavefta gang bestimmt von der Sonne unterschieden, und hat seinen Blat am himmel zwischen der Sonne und dem Monde, er beißt der "Befruchter und Begruner der durren Biefe, der Reim ber Reime, der der Ratur Rraft gibt, Baffer und Baume mehrt;" er wird angerufen, wo Beerden find, die Beugungen zu mehren, ift alfo gleich der Anahita ein Gott der Fruchtbarfeit, "der Berr des Lebens, das haupt aller Geschöpfe 1)," den Ormuzd größer und glanzender gemacht hat, ale alle andern, der Mittler zwischen Ormuzd und den Menfchen, das jur Beltharmonie unentbehrliche Band. 3m Grunde aber ift er nur die thatige, wirksame Seite des Ormugd felbft: denn wenn Diefer der "in Ruhe verschlungene" Gott ift 2), so ift Mithras der stets bervorbringende und fampfende; ohne Unterlag namlich befampft er ben Ahriman, den Feind des himmels, der Erbe und des Menschengeschlechtes; er ift es, der die Fulle des Segens in Iran erhalt; ihm ift der Beruf jugefallen, auf der Brude Tichinevad die Todten ju richten; er fteigt auch binab und macht über die Berftorbenen, auch dorthin den Ronig der Finfternig und der Dem's, den Urheber des Todes und der Ralte verfolgend. Bugleich aber bat ibn Ormuzd jum Sauptwachter über alle Ferwer gefest, von ihm tommen Rinder, Befundheit und Reinigfeit. Rurg: er ift, fo ju fagen, der rechte Arm des Ormugd, der ftete Bollftreder feines Billens, benn Alles in der Schöpfung, mas nach der Barfifchen Religion der guten Gottheit gutommt, Bachethum, Fortpflanzung, Rampf gegen Ahriman und die Dew's, murde ihm juge= fcrieben. Batte, beißt es, ber erfte Menfch dem Mithra Lob gefungen und feinen Ramen genannt, fo murde beim Tode feine Seele augen= blidlich in den Sig der Seligkeiten eingegangen sein. Ueberhaupt gleicht fein Berhaltniß zu Ormuzd dem, welches nach der Darftellung der Griechifchen Dramatifer zwischen Apollo und Beus ftattfand.

65. Die Berwandlungen, durch welche die in Mithra verkörperte 3dee allmalig hindurchgegangen, laffen fich jest nicht mehr mit Bestimmtbeit im Einzelnen nachweisen; es finden fich im Zendavesta Stellen, die kaum eine andre Deutung zulassen, als daß er der Planet Benus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. A. I, II, 180. II, 227, 609. — <sup>2</sup>) Z. A. II, p. 25, 97, 251, 261, 287.

gewesen 1), wie wenn es von ihm heißt, daß er stets am himmel zwischen Sonne und Mond stehe, daß er der Gefährte der Sonne und des Mondes, und erhaben sei, wie der Stern Taschter, und wieder: daß er die Menschen vervielfältige, oder überhaupt Leben und Fruchtbarkeit gewähre. Deshalb ist er auch öfter vorgestellt mit dem Sonnenwagen zu seiner Rechten und dem Mondwagen zu seiner Linsen, und sollen in den zu seiner Ehre zu verrichtenden Gebeten Sonne und Mond zugleich mit angerusen werden; es soll ferner zwischen den zwei besonderen an Sonne und Mond gerichteten Gebeten das Mithra Sebet verrichtet werden 2).

In andern Stellen dagegen scheint Mithra als ber Gott des Tageslichtes betrachtet zu werden, denn es beißt da von ihm, daß er, mit der Sonne erscheinend, ale erfter himmlischer 3zed über den Berg eile, querft die von Goldgipfeln ichonen Goben einnehme 3). Wie fich Anahita als die Bottin der himmlischen Quelle zu dem irdischen Elemente des Baffers verhielt, fo, scheint es, verhielt fich Mithra als einer der Bedifchen Abitja's, der Gottheiten des himmlifchen, dem Aether der Griechen vergleichbaren, Lichtes zu bem irdisch mahrnehmbaren Lichte ober ber Tageshelle 4). Mithra mar alfo der phyfitalifch aufgefaßte Ormugd, Der Bott, welchem die herrschaft über himmel, Sonne und Tag gutam, und etwas enger gefaßt, der Gott des Tageslichts, dabei aber ftets ber Bertreter des Ormugd in der niedern Beltiphare, ber Befampfer ber Ahrimanischen Machte; und die moralischen Beziehungen, in denen er in der Bendlehre zu den Menschen ftand, mußten, dem Beifte Diefer Religion gemäß, aus diefer feiner phyfifchen Bedeutung fich ergeben. Im Laufe der Zeit und in Mittelafien murde nun Mithra ale ber am himmel herrschende Bott bes Lichtes allmälig jum Sonnengotte, ober jog fich mehr und mehr zur blogen Sonnenfraft jusammen, und trat jeden Morgen ale die unbestegbare, die Ahrimanischen Ginfluffe überwindende Conne feinen Lauf von Neuem an. Die Zeit, in welcher Diefe Berwandlung des Mithra in den Sonnengott fich vollzog, läßt fich mit einiger Bahrscheinlichkeit berechnen; fie scheint zwischen die Jahre 460 u. 380 v. Chr. zu fallen. Serodot nämlich fennt noch keinen mannlichen Mithras, fondern nur eine weibliche, mit der Mplitta oder Affarte identische Mitra, b. h. die Anahita, Tenophon dagegen läßt achtzig Jahre nach ihm die Perfer bereits beim Mithras schworen, freilich ohne nabere

<sup>1)</sup> Dafür nahm ihn auch Splv. de Sach, in den Mémoires de l'Institut, II, 213. 1845. — 2) Z. A. II, 15. 16; 204—232. — 2) Z. A. I, P. II, 418. II, 207. — 4) Roth in d. Zeitschr. der D. M. Ges. VI, 70.

Bezeichnung des Gottes; unter den Inschriften zu Bersepolis ift es nur eine einzige, in der neben Ormugd noch ein andrer Gott, und awar Mithra genannt wird, und diefe rührt von Artagerges Mnemon ber, Demfelben, der auch in den Sauptftadten Bilder der Anaitis. Mitra aufrichten ließ. Unter den Briechen ift Strabo der erfte, der von den Berfern angibt, daß Mithras bei ihnen die Sonne fei; und die von Duris berichtete Thatfache 1), bag nur einmal im Jahre, am Mithras. Befte, dem Monarchen erlaubt gewefen, fich zu berauschen und zu tanzen, verrath, daß das Reft und demnach auch der Gott einen der Bendlehre fremden, dem Befen der westafiatischen Gulte entsprechenden Charafter angenommen hatte. Man fieht: erft ale die Perfer nach der Unterwerfung der gander jenfeits des Tigris mit dem verführerischen Baals-Dienfte in Berührung famen, murde Mithras jum Sonnengotte, und es entschied bier derfelbe Ginfluß, der auch den Ronig eines den Idolen fonft fo abgeneigten Bolles vermochte, Bilbfaulen ber Anahita aufftellen gu laffen. Auch das war nun gang natürlich, daß Mithras und Anahita, ursprünglich schon nabe verwandt, immer mehr in das Berbaltnig von Baal und Aftarte ju einander traten, fo daß ein Romer des vierten Sabrhunderts fagen tonnte, die Berfer hatten den Jupiter in zwei Gottheiten, eine mannliche und eine weibliche, beibe Reuergottheiten, gerlegt 2).

67. Als Sonnengott erhielt nun Mithras einen eignen Mysteriendienst, der ohne Zweisel von Magiern gestiftet wurde, aber von einer
eignen Sette der Magier, die ihre besonderen Dogmen hatte und wahrscheinlich Chaldaische Traditionen mit Persischen verschmolz. Mithras
war in diesen Mysterien nicht nur als Sonnengott, sondern überhaupt
ein von dem Mithra des Zendavesta sehr verschiedenes Wesen; er erschien hier nicht als der von Ormuzd geschaffene, sondern als ein aus
dem Felsen geborener Gott 3), der theilweise wenigstens den Ormuzd
zurückgedrängt und sich an dessen Stelle gesett hat; wenn der zendavestisch
gläubige Parse ein Streiter des Ormuzd sein sollte, so wurde der Myste
hier zu einem Krieger des Mithras geweiht. Auf den zahlreichen Monnmenten dieses Dienstes tödtet er einen Stier, welchen er geraubt hat 4),
und diese Entsührung des Stieres durch den Vater Mithras wurde von
den Mysten besungen 5). Der Stier, aus dessen Schweise Aehren

<sup>1)</sup> Ap. Athen. 10, 1, 1. p. 434. — 2) Firmic. Mat. c. 5. p. 65. Oehler. — 3) Hieron. adv. Jovin. opp. II, 247. Vallars. Commodian. instr. 1, 13, p. 141. Ochler. — 4) Firm. Mat. 5, p. 65. Oehler. Commod. l. c. Stat. Theb. 1, 720. — 5) Firm. Mat. l. c. Nach Dehler's Berbesserung.

fproffen, ift der Boroaftrifche Urftier, die Quelle alles Lebendigen, aus beffen Schweif nach dem Bundeheich 55 Arten Geteldepfiangen und 12 Arten von Baumen bervorgingen, deffen Came nach beffen Todtung im Monde bewahrt und gelautert, und dann ju den manigfachen, bie Erde bevolfernden Thierarten ausgestaltet wurde. Diefen Stier, als ben alle Reime organischer Befen in fich beschliegenden Trager und bie Poteng des phyfifchen Lebens, opfert Mithras und gibt damit allen Einzelwesen, die erft durch den Tod des Urftiers aus ibm bervorgeben tonnten, bas Dafein; die auf den Monumenten erscheinenden Abrima nischen Thiere, Schlange und Storpion, wollen den Stier und feinen Samen vergiften, aber der der guten Schöpfung angeborige bund ift auch jugegen. Bie es dem fterbenden oder todten Parfen beilbringend ift, daß ein hund ihn anschaue, so ift hier der auf den fterbenden Stier gerichtete Blid des hundes fur Diefen ein Unterpfand ber Biebergebnrt: fein Lebensteim wird in den Mond gebracht, und wirtlich zeigt fich auf den Mithras. Monumenten der Stier im Rahne, wie er gum Monde emporgetragen wird 1).

68. In den Mysterien wurden die beiden himmlischen Umwälzungen, die der Fixsterne und die der Wandelsterne, und die Banderungen der Seelen von einem Gestirne zum andern dargestellt durch das Symbol einer Stusenleiter mit sieben Pforten und einer obersten achten, von denen jede einem der Planeten entsprach 2). Diese Leiter sindet sich auch in dem Parsischen Buche Biraf-Nameh: unter der Leitung des Ised Serosch steigt Viraf an den Sprossen derselben empor, und gelangt durch jede Sprosse in einen besonderen Simmel, wo er eine Anzahl von Seelen sindet; im obersten siebenten sieht er Joroaster auf einem prächtigen Throne sigend, umgeben von seinen drei Sohnen und nebst ihm die alten Heroen und Könige der Sage. In den Mysterien war Mithras der Führer der Seelen auf dieser Wanderung durch die Planetenhimmel, zuvor aber wurde er dargestellt als der Ueberwinder Ahriman's in der Unterwelt, und so erhält die Aeußerung des Arespagiten, daß die Magier zum Andenken an gewisse bei den Bersern

<sup>1)</sup> S. das Monument von Sarmizägethusa und das von Apulum in den Memoires de l'Inst., Acad. des Inscr. T. XIV, p. 178, pl. 1 und 2. und die Ersäuterungen von Lajard, p. 157. ff. Den Parsen ist daher vorgeschrieben, breimal monatio ihr Gebet an den Mond zu richten, der den "Samen des einzig geschaffenen Thiere" bewahrt. Z. A. II, 325; 329. — 2) Cels. ap. Orig. contra Cels. 6, 22, p. 646. Delarue, nach der von Bouhereau vorgeschlagenen Berbesserung: \*\*\*Aipua& inranules statt vipinvlos.

geheiligte Mpsterien das Gedächtniß des dreisachen Mithras seierten 1), durch die Denkmäler eine Bestätigung; denn hier erscheint Mithras wirklich in dreisacher Eigenschaft und Thätigkeit, als Berleiher des irdischen Lebens oder Bollbringer des Stieropfers auf Erden, als der Beschützer der im Leben ihm geweihten Seelen im Hades, und als ihr Führer durch die Regionen des himmels zur Seligkeit. Dergestalt wurde, als die andern Götter bereits erblichen waren, Mithras zulest noch der Anker, an den die Hoffnung der Heiden sich auklammerte, und selbst bei einem Eiserer für die Ehre der Hellenischen Götter, wie Julian, war die Erwartung eines seligen Lebens nach dem Tode an die Kenntniß des "Baters Mithras" geknüpft 2).

69. Die Einweihung murde in einer Sohle oder Grotte, welche losmifche Bedeutung batte, vorgenommen; icon Boroafter follte eine folche tosmische Sohle, in der die verschiedenen Beltregionen abgebitdet waren, angelegt haben 3). Die Borbereitung und Einweihung ber Moften geschah unter mancherlei auf die Rampfe, die der Mitbrade frieger im Dienfte feines Gottes bestehen muffe,.. fich beziehenden Bebrauchen; der Aufnahme in die einzelnen Grade gingen vielfache Brujungen vorber. Diese Brufungen, bei benen manches dem Beifte ber Drmugd - Religion fonft Fremde vortam, waren durch Chaldaer ober unter ihrem Ginfluffe eingeführt worden; bei diefen, beißt es, feien die Mithras - Beinigungen vorzüglich beobachtet worden '), und der Menippus Lucian's ergablt, wie er in Babylon, wohin er fich begeben, um von ben Nachfolgern Boroafter's jum Sades geführt und von da jurudigeführt zu werden, derartigen Prufungen von ihnen unterworfen worden hunger, Durft und Schlage, lange Banderungen ju guß, Schwimmen durch große Bemaffer, Durchgange durch gener und Gis, Aufenthalt in oden und ichauerlichen Orten werden ermabnt; doch mutden in späteren Zeiten und bei Reichen diese Prufungen ficher nicht fehr ernft genommen. In vielen Fallen aber muffen die Dishandlungen in der That fehr arg gewesen sein, denn Gregorius von Raziang ermahnt als besonders schmerzlich das Brennen mit Feuer, und die Leiden des Bifchofe Marcus von Arethufa, der "durch die Strafen gefchleift, gestoßen, an den Saaren geriffen murde, fo daß es tein Glied feines Leibes gab, welches nicht gequalt worden ware", vergleicht er mit den Beinigungen

<sup>1)</sup> Τά μνημόσυνα τοῦ τριπλασίου Μίθρου, ep. 7.— 2) Jul. Caes. p. 335.—
2) Eubul. ap. Porph. antr. nymph. c. 6.— 4) Schol. ad Greg. Naz. or. Stelit. 1. n. 6. 47.— 5) Luc. Menipp. c. 6.

der Mysten in den Mithras - Mysterien 1). Das der Einzuweihende auch mit einem auf ihn gezückten Schwerte erschreckt wurde, sieht man auf den Denkmälern 2), und das war wahrscheinlich die Beranlassung, das Kaiser Commodus bei seiner Einweihung einen Menschen tödtete.

70. Die milderen Formen der Mithras. Beiben bestanden in einer Abwaschung mit Baffer, einer Reinigung mit Bonig, einem Beichen auf ber Stirne und einer Rrone; Diefe mußte ber Mpfte, ohne vor dem drobenden Schwerte zu jagen, fich auf den Ropf fegen und fogleich von da auf die Spige der Schulter vorruden, mit den Borten: "Mithras ift mein Bott und meine Rrone!" - Spater durfte er bei feiner Belegenbeit mehr einen Rrang auf dem Ropfe tragen 4). Gine Oblation von Brod und Baffer fchien in der Folge den driftlichen Schriftftellern auffallende Aehnlichfeit mit der driftlichen Guchariftie gu haben, mar aber mohl nicht verschieden von der Parfischen Communion, bei welcher einige von dem Priefter gefegnete Brode gegeffen und Somfaft ans dem Reiche getrunten murde. Die Grade diefer Beiben biefen: Rabe, Romphos (Jungfrau), Rrieger (herfules), Lowe, Berfeus, Belios, Dromo 5) (b. h. Rrebs), ihre Bezeichnungen waren alfo alle von Stern. und Bodiatal Bilbern hergenommen, die denn auch auf den Dithras. Densmalern angebracht find 6). Ohne Zweifel wurde bei jedem Grade bem Geweihten der funftige Eintritt in die dem Ramen entsprechende himmeleregion jugefichert. Der oberfte Grad mar ber des "Batere", und der Oberpriefter bieß "Bater der Bater" 7).

71. Bie Mithra, so reicht auch jene andre, dem Mithra so nahe verwandte Perfische Gottheit, Anahita, in eine vor zoroaftrische Zeit zurud, und, gleich ihm, ist auch sie durch ihre Verschmelzung mit einer westastatischen Gottheit dem Processe einer wesentlichen Beränderung unterlegen. Ardvisura Anahita, die Göttin des himmlischen Bassers oder Urquells, aus welchem alles irdische Gewässer entspringt, wird in den Zendschriften oft erwähnt. Sie fährt auf einem Bagen mit vier Rossen, Ormuzd selbst, obgleich er es ist, der sie hervorgebracht hat, verehrt sie, und bittet sie, ihm den Zoroaster als Berkunder seiner

<sup>1)</sup> Greg. Naz. opp. I, p. 109, 123; 680. Paris 1778. — 3) S. die Abbisbung bei Lajard l. c. pl. 6. — 3) Lamprid. Commod. c. 9. — 4) Tertull cor. mil. c. 15. — 5) Richt "Bromios", womit Schwent, Rythol. der Perfet, S. 208, sich qualt. — 6) Hieron. cp. 107 ad Laetam, nach dem verbessetzt Ballarssichen Texte, opp. I, 678. 79. — 7) oder Pater Patratus; ein Ulpins Eguatisssicht in einer Inschrift den Titel: Pater et Hierocorax Mithrae. Orelli, Inschlat. n. 2355, der mit Unrecht Hieroceryx statt Hieracorax gesetzt hat.

Lehre zu gewähren. Sie reinigt, was Mann und Weib zur Erzeugung eines Kindes beitragen; Mädchen rufen sie an um einen fraftigen Gatten, Schwangere und Gebärende um glückliche Geburt <sup>1</sup>), sie ist mit Einem Worte eine Göttin der Fruchtbarkeit und Fortpstanzung, die weibliche Seite des Mithra. Sie hatte Heerden heiliger Kühe, und war ihrer Jungfräulichkeit wegen in den Augen der Griechen die Persische Artemis, während sie in derselben westastatisch modisizirten Göttin ihre Aphrodite erkannten. Artazerzes hatte ihr Standbild in Babylon, Sufa und Elbatana, in Damascus und Sardes ausstellen lassen <sup>2</sup>); ihr Tempel zu Elbatana war noch zur Zeit des Antiochus überaus prächtig, mit vergoldeten Säulen und silbernen Dachplatten geschmückt.

In Armenien, deffen Religionswefen gang bem Berfifchen alich, ftand Anaitis - fo nennen fie die Griechen - in bochften Ebren: bei einem Armenischen Schriftsteller beißt fie die "große Ronigin", welche der Ruhm und das Beil der Armenischen Ration ift, welche alle Ronige ehren, Die Mutter aller Beisheit und Boblthaterin ber gangen menfchlichen Ratur 3). Als einer Gottin der Fortpflanzung mar ibr and ein Cult der Unzucht gewidmet, fo daß in Afilisene, wo ihr Sauptbeiligthum mar, die vornehmeren Armenier ihr fogar ihre Sochter weihten, die langere Beit bei der Gottin ale Bublerinnen preisgegeben blieben und fodann vermählt murden; benn, fagt Strabo, feiner verfomaht es, mit einer folden verbunden ju fein. 3m auffallenden Begenfage gegen Diefen Armenischen Gult mußte Die Briefterin Der Bottin in Etbatana ein enthaltfames Leben fuhren, weshalb Artarerres Die Aspafia, die er feinem Sohne nicht gonnte, hier gur Priefterin machte. Anghita mar alfo in Armenien vollftandiger ale in bem im nordlichen Dedien gelegenen Etbatana mit der weftafiatifchen Mylitta gufammengefloffen. Dag aber auch im eigentlichen Berfien Ditra ober Anahita jur Mylitta oder Aftarte geworden, das fpricht fich in ber Sage aus, daß Boroafter vom Ronige Buftafp unterftutt, in Bactra den Cult der Eppreffe gegrundet, oder eine munderbare Eppreffe gepflangt habe 4); unter dem Symbole Diefes Baumes murde Benus ober Mplitta bei den Affpriern, Spriern, Armeniern und Phoniziern verebrt 5). Auch in Rappadozien, Pontus und Lydien mar ihr Dienft

<sup>1)</sup> Fr. Bindischmann: Die Persische Anahita oder Analitis, Munchen 1856 (aus b. Abh. der Bayer. Atad.), S. 29 ff. — 2) Beros. ap. Clem. Al. Protrept. p. 43. — 3) Agathangel. in den Actis SS. Sept. t. VIII, p. 332, §. 32. — 4) Die Zeugnisse gesammelt von Lajard in den Memoires de l'Acad. des Inscr. XX, 128. — 5) Lajard l. c. p. 94.

verbreitet; zu Zela im Pontus hatte sie eine Menge hierodulen. In Armenien standen ihr zwei Gottheiten als Altargenossen zur Seite, die Strado ') Omanos und Amandatos nennt; es waren dieß die Persischen Amschaspands Bahman (Bohumano), der herr des animalischen Lebens, und Ameretat (im Pehlwi Amandat), der herr der Bäume. herodot's Angabe, daß die Perser die Urania oder Mylitta, deren Dieust sie von den Affriern und Arabern gelernt, Mitra nannten, beruht nicht auf einer Berwechslung mit dem männlichen Mithras, denn der Rame, welcher "freundlich, heiter" bedeutet, konnte eben so gut von der Göttin, welche mit der Griechischen Aphrodite zusammensiel, gebraucht werden.

73. Das Sakaenfest, das dieser Böttin geseiert wurde, scheinen die Perfer und die übrigen die Anaitis verehrenden Bölker von den Babyloniern, zu deren Mylitta-Dienst es gehörte, angenommen und später nur demselben die Deutung auf einen von Cyrus über die Saken ersochtenen Sieg gegeben zu haben; wenn in Babylon an diesem Feste die Diener über die Herren geboten, so hatte es in Persien eine tragischere Gestalt: ein zum Tode verurtheilter Verbrecher ward in königlichem Gewande auf den Königsthron geset; mit der Fülle sinnlicher Genüsse überhäuft durfte er selbst Rebsweiber des Königs gebrauchen und thun, was ihm beliebte; dann aber ward er entkleidet, gegeißelt und gehängt 3).

74. Bestastatischen Ursprungs ift wohl auch eine Kriegsgöttin Randa, von der im Zendavesta sich keine Spur sindet, und die den Griechen am meisten der Athene zu entsprechen schien. Sie hatte ihren Zempel zuweilen neben dem der Anaitis. Ihr heiligthum in Pasargada muß in besonderem Ansehen gestanden haben, da Artazerzes dahin reiste, um daselbst die königliche Beihe von den Persischen Priestern zu empfangen 4).

## 3. Pas Heidenthum in Mesopotamien, Pabylonien, Affyrien.

75. Die zur Affprisch-Babylonischen Mplitta gestaltete Anahita führt uns in jene östlich und westlich vom Tigris gelegenen Länder, welche das Verbindungsglied bildeten zwischen den Hochebenen Frans im Often und den Sprisch-Phönizischen Userstaaten des Mittelmeers

<sup>1)</sup> Strab. p. 512. — 2) S. Bindischmann a. D. 19. Bgl. Lajard, recherches sur le Culte de Vénus, p. 184 sq. — 3) Dio Chrys. or. 4, I, 161. — 4) Plut. Artax. 3.

Eephenisches Reich bestanden, dessen die Tradition der Griechen, wie die der Hebraer noch gedenkt. Bon diesen Ruschiten war Babylon, die alte Bels. Stadt, gegründet, und von hier waren sie ausgezogen nach Rinive. Diesen Ruschiten gehörte der Priesterstamm der Babylonischen Magier an, und zwischen ihnen und dem Aegyptischen Priesterthum scheint früher Berkehr, Austausch sosmogonischer Jdeen und aftronomischer Renntnisse bestanden zu haben. Als die Ruschiten in Mittelasten von Semiten unterjocht worden, theilten die Sieger zwar den Bestegten ihre Sprache, die Aramäische mit, die fortan in Affyrien, Babylonien dergestalt herrschend wurde, daß noch die Persischen Könige in ihren westlichen Provinzen sie als die offizielle gebrauchten; aber die religiösen Ideen und Götter der Ruschiten waren auf die Semiten übergegangen; der monotheistische Eult des El ging unter in dem Dienste des Baal und der Mylitta.

76. Als herrschender Priefterftamm und als Trager alles boberen mit der Religion verfnupften Biffens ericheinen bier, querft von Berodot erwähnt, die Chaldaer 1). Baren diefe Chaldaer in Babylon nie etwas andres, als ein Priefterftamm, und gwar, nach Diodor's Angebe, ein von Aegypten theilweise eingewanderter, so daß also die alten Rufchitischen Magier bereits Chalder, Rasdim hießen? waren fie Abkommlinge des gleichnamigen Bolles, das in den Gebirgen nordwarts von Mesopotamien, mo jest die Rurden hausen, wohnte, und tamen fie ale Eroberer nach Babylon? Siengen fie mit dem von Strabo ermahnten Bolt der Chaldaer, welche den fudöftlichen Theil von Mesopotamien bewohnten, zusammen? Diese Fragen find schwer au beantworten. Bu Strabo's Beiten bewohnten die priefterlichen Chalbaer einen Theil der Stadt Babylon für fich allein, abgesondert vom Bertehr mit andern Menfchen und unter fich in gamilien oder Gefolechter getheilt, außerdem wohnten fie in Orche und Borfippos, und gerfielen in besondere Rlaffen oder Geften. Jedenfalls hatte fich das in Babylonien wie in Medien von Alters her bestehende Ruschitifch. Cephenische Priefterthum in den Chaldaern fortgepflangt oder mar auf die Chaldaer übergegangen.

77. Babylon mar die eigentliche Geburtsstätte und alte Metropole bes Seidenthums und Gögendienstes; hier stand der auch jest noch in seinen Trummern Staunen erregende Bels-Tempel, der sich in acht verjungten Stockwerfen pyramidalisch zur Gohe von 600 Fuß erhob,

<sup>1)</sup> Jerem. 39, 3. 13. Diog. Laert. 8, 3. Curt. 5, 1. 22.

aber icon ju Alexander's Zeit theilweise zertrummert mar. - Früher war dort im oberften Stodwerte ein goldner Altar und ein fcon bereitetes Bett fur ben Gott, und jumeilen übernachtete bier ein Beib aus dem Lande, das der Gott fich nach der Angabe der Briefter ans ermahlt hatte. Bor dem goldnen Bilde Bels im unterften Stodwerk ftand ein goldner Altar, auf welchem am Refte des Gottes taufend Pfund Beihrauch mit ungeheuren Roften verbrannt wurden. Bei einem Botterdienste, wie diefer Babylonische, in welchem die fittlichen Bor ftellungen von Schuld und Buge fo fehr gurudgetreten maren, batten gang naturlich die vegetabilischen Opfer, vorzüglich die Raucheropfer, das llebergewicht, und murden dicht vor der Gottheit als die ihr wohl gefälligften dargebracht, mabrend die Thieropfer nur im Borbofe gefolachtet wurden. Daber tommt es, daß in fo vielen Stellen det alten Teftamente ichlechthin "rauchern" ftatt: ben Gottern ober fie verehren gefest wird, und die Babylonier find wohl gemeint, wenn Jefaias von einem Bolte fpricht, bas auf jedem Biegelfteine rauchert 2).

Bel und Mplitta, die den Griechen Bens und Rhea gu fein ichienen, waren die Babylonischen Sauptgottheiten. Lettere mar identisch mit der Sprischen Aftarte, der himmelstonigin, ber Urania Des Berodot; fie icheint auch bier die große Mutter des Lebens, Die Bottin der Beburt und Beschützerin der Fortpflangung gemefen zu fein. Das gange weibliche Beschlecht des Landes diente ihr dadurch, daß es fich Fremden preisgab. In dem Saine der Gottin fagen die Baby Ionierinnen, mit einem ftridartig gewundenen Rrange um den Ropf; feine durfte nach Saufe geben, bis ein Fremder ihr ein Belbftud in ben Schoof geworfen, und fie im Ramen der Bottin Mplitta aufge fordert hatte, ibm ju folgen; nie durfte fie ihn gurudweifen; war fie aber durch feine Umarmung der Göttin geweiht, dann konnte man, wie Berodot bemertt, fie fur tein noch fo großes Befchent noch einmal gewinnen. Diese Sitte bestand ichon Jahrhunderte vor Berodot; "die Beiber," heißt es im Briefe des Jeremias, "figen an den Begen, mit Schnuren umwunden, und rauchern ihre Zaubermittel, und wenn 30 mand vorübergeht und eine von ihnen zur Unzucht hinwegnimmt, rabmt fle fich gegen die Andre, daß jene nicht fei werth gewesen, wie fie, daß ihr der Gurtel gelost murde" 4). Und ju Strabo's Beit dauerte derselbe Bebrauch noch fort.

79. Bel war in Babylon von dem Phonizischen Baal nicht wesentlich

<sup>1) 2.</sup> Regg. 22, 17; 23, 5. Jerem. 1, 16; 7, 9; 11, 13. — 2) Jesai. 65, 3. — 3) Herod. 1, 181. — 4) Baruch 6, 42. 43.

verschieden; aber Sonnengott war er in früherer Zeit nicht, auch bes and sich daselbst ein eigenes Sonnenbild neben den andern Götter-Statuen; er scheint ein Gott des himmels, des Lichtes und des Feuers zewesen zu sein, während Mylitta, gleich der Anaitis, als vergöttertes klement das Wasser vertrat. Erst in später Zeit wird Bel auch als Affprischer Sonnengott, der aber zugleich dem Saturn gleiche, beseichnet 1). Ohne Zweisel gab es einen eignen Babylonischen, dem Affprischen Herakles Sandan entsprechenden oder mit ihm identischen Sonnengott, der aber im Bels-Tempel nicht ausgestellt gewesen zu sein cheint.

Der Cultus der Chaldaer mar übrigens überwiegend aftro-80. Der Belus . Tempel diente ihnen als Sternwarte; Aftronomie atrisch. ind Aftrologie hatten fie ju einer mit ber Religion im engften Buammenhange ftebenden Biffenfchaft ausgebildet, und beide beruhten vei ihnen auf der Annahme einer zwischen der Erbe und den Lichtern ies Firmaments bestehenden Bechselwirfung und Sympathie. onnte auch in jenen Begenden, wo bei reinerem himmel und burchichtigerer Atmosphare die Simmeleforper dem Menfchen naber ju fein deinen, und ihr Blang blendend und bezandernd die in ihre Undanung fich Berfentenden ergriff - was konnte ba, nachdem einmal ie beidnische Naturvergotterung fich der Beifter bemachtigt hatte, naber iegen, ale in den Bestirnen himmlifche, mit Bewußtsein und eignem Billen ihre Bahn mandelnde Machte ju feben und anzubeten? Bie verführerisch dieser Dienst mar, das zeigen die marnenden Borte des Fraelitischen Gesetgebers: "Daß du nicht beine Augen aufhebest gum himmel, und schauest an die Sonne und den Mond und die Sterne — das jange beer des himmels, und falleft ab, und beteft fie an, und dieneft hnen 2)." — "Habe ich das Licht (die Sonne) angeschaut" — fagt hiob - "und den Mond, wenn er prachtig mandelte? Sat fich mein Berg heimlich verführen laffen, ihnen, ale gottlichen Berrichern, burch einen Sandluß zu huldigen? - Das ift Miffethat, denn damit batte ich verläugnet Gott in der Bobe 3)."

81. Bald fam man nun dazu, die Geftirne auch um Rath zu fragen, in ihren Bewegungen die Geschicke Einzelner und ganzer Boller zu lesen, an sie, als Schicksakhte und lebendige Besen, Bitten und Opfer zu richten. Es entstand mithin die Begierde, sich diese Rachte oder wenigstens die Ausslusse ihrer Kraft naher zu bringen, sie zu sich

<sup>1)</sup> Serv. ad Aen. 1, 729. — 1) 5. Mos. 4, 15—19. — 1) Siob 31, 26—28.

berabzuziehen und in unmittelbarer Rübe feftzuhalten; man trug die ben Bestirnen entströmte oder funftlich entlocte und in Amuleten ober Teraphim concentrirte Rraft als Schutzmittel mit fich berum; allen Runften der Aftrologie und Magie war ein weiter Spielraum erdfruet. Den Bandelfternen befonders, die fie frube fcon von den in Sternbilder geordneten Standfternen unterschieden hatten, forieben Die Chal baer Rrafte gu, welche von ihnen ausgehend alle Rreife ber irdifden Schöpfung beberrichen und auf bas Leben der Erde und ber ihr ange borigen Befen bestimmenden Ginfluß üben follten. Ale "Dolmetfcer" bezeichneten fie die Planeten, weil fie durch ihren eigenthumlichen Lauf das Butunftige anzeigten und den in ihre Gebeimniffe eingeweihten Menschen durch ihre Farbe, ihren Auf- und Untergang den Billen des Befchicks verfundigten. Jedes Bebiet des Lebens unter dem Monde wurde ale einer der Sternmachte untergeordnet gedacht; in ben De tallen, Steinen, Bflangen, Thieren, Menfchen offenbarte fich bie Rraft bes Geftirns, von der ihr ganges Befen durchdrungen war. Daran fnupfte fich dann der Glaube an aftrologische Amulete, in benen man Diefe Rraft eines Beftirns concentrirt und eingeschloffen mabnte, und die man ale Schutymittel mit fich herumtrug. Die Schickfale der Law der und Bolfer, Ronige und einzelner Menfchen fonnten daber in den Bahnen der Blaneten gelesen werden. Befonders wurden die fünf Planeten oder ihre Genien als Botter verehrt, Jupiter und Benus als wohlthuende, Mars und Saturn als feindliche, alle naturlich unter andern Ramen. Dreißig andre, den Planeten untergeordnete Bestirne nannten fie die "berathenden Botter", und zu ihnen tamen noch zwolf "herren der Gotter", deren jedem fie einen Monat Des Jahres und eines der Zeichen des Thierfreises gutheilten. Db die in der Bibel ermahnten Affprifch - Babylonischen Bottheiten Ristoch , Anameled, Adramelech zu diefen Sterngottern gehörten, ift nicht befannt. Rad Diodor, der hier aus Rteffas geschöpft zu haben icheint, behaupteten die Chaldder, die Natur der Belt fei ewig, fie habe feinen Anfang gehabt und werde fein Ende haben, aber die Ordnung des Gangen tomme von einer gottlichen Borficht, und Alles, mas jest am himmel ju feben ift, fei nicht jufällig oder von felbft, foudern werde durch eine festbestimmte Entscheidung der Botter geordnet 1).

82. Affprien empfing den Sternendienst von Babylon und den Adonis Dienst von Sprien; die alte Schutgottin des Affprischen Reiches, auf welche alle großen Werte jurudgeführt wurden, war Semiramis

<sup>1)</sup> Diod. 2, 29.

gemefen, urfprunglich die Fischgottin Derfeto oder Atergatis, aber allmalig jur Sprifchen, jugleich der Mylitta verwandten Urania umgestaltet, eine Umgestaltung, welche der Mythus damit ausbrudte, daß Re die Tochter der Derketo fei, daß diese fich bei ihrer Beburt in's Baffer gefturgt, Gemiramis aber geboten habe, feine andern Gottet als fie zu verehren. Sie murde nun auf die Derketo tretend abgebildet; ihr Attribut wurde die bei den Affpriern heilig gehaltene Taube, das Symbol der Ueppigfeit und Fruchtbarteit. In den Ruinen der Affpriichen Pallafte find die Gotternamen Bel, Aftarte, Beltis und Affarat gefunden worden, der lettere wird als "großer Gott und Ronig der Botter" in den Inschriften bezeichnet, und war wohl Eine mit Bel; bas häufig dort gefundene Bild eines Gottes mit einem Adlertopfe Rellte, vermuthet man, den Gott Rieroch b vor. Ungefchlachte menfchliche Figuren mit Flügeln und Bogelfrallen, einer Beiberbruft und dem Somange eines Ctorpions, welche im Schutte des Ballaftes ju Rimrud abgebildet gefunden worden, scheinen ein bofes Princip darzustellen 2). Erwägt man, daß die Affprische Civilisation das Ergebnig einer Rifchung von Chamiten oder Ruschiten mit Semiten und Ariern am Eigris war, fo ertfart fich das Bortommen folder Befen.

## 4. Inrien, Phonizien und Arabien.

83. Beniger als in Rleinasien waren in Sprien durch die Briechische Colonisation und Herrschaft die alteinheimischen Culte berthert worden. Zwar waren in den Griechischen Städten des Landes, die seit der Diadochen-Herrschaft dort in Menge ausgebühlt waren, mit der Hellenischen Sprache auch die Hellenischen Götter eingezogen, aber auf die alten Landes-Insassen, die Canaanitischen Stämme, übte dieser Cult keine sonderliche Anziehungskraft; sie behielten ihre alten Götter und deren Dienst. Wir begegnen hier wieder einem Götter-Ramen, der für die zwischen dem Tigris und dem Nittelmeere wohnenden Stämme eine so weitgreisende Bedeutung hat, wie etwa der Name Zeus bei den Griechen, und diese, indem sie ihn mit ihren Göttern verglichen, sahen daher in ihm bald ihren Zeus, bald auch Kronos oder Helios, Herasles oder Ares, oder hielten ihn euhemeristisch für einen alten vergötterten König. In frühester Zeit war Baal in Tyrus und den Colonien bildlos verehrt worden; aber längst schon hatte sich

<sup>1)</sup> Jesai. 37, 38. — 2) Grotefend in den Abhandl. der Götting. Ges. Bb. V, S. 141.

fein Dienft zu einer fehr üppigen, von einer zahlreichen Briefterfchaft verwalteten Idololatrie ausgebildet, die ihren Sauptfit in Tyrus hatte. Bon der Menge der Baalspriefter gibt die Thatfache eine Borftellung, daß in dem fleinen Ronigreich Ifrael allein 450 Priefter Des Gottes neben 400 Prieftern der Afchera waren 1). Sein Bild faß auf Stieren, denn der Stier mar das Symbol der mannlichen befruchtenden Raturfraft; auch mit Trauben und Grangtapfeln in den Sanden murbe er dargestellt. Da die vorderafiatischen Boller eigentlich nur zwei Ratur gottheiten, eine mannlich zeugende und eine weiblich empfangende, unterfchieben, fo mar Baal zugleich elementarifcher und fiberifcher Ratur; als Elementargott war er der Bott der ichaffenden, überall Leben bervortreibenden Rraft, insbesondre des Feuers; babei mar er aber auch Sonnengott, und erhielt als folder, menschlich abgebildet, ben diefer Bottheit eignen Strablenfrang um das Saupt; in diefer und jener Eigenschaft marb er zugleich als Bebieter bes himmels (Beelfamen) und der von ihm befruchteten Erde gedacht. Demnach ichien der in den Sprifchen Stadten Beliopolis, Emefa, Balmpra verehrte Baal ben Griechen ihr Belios ju fein, und auf einer Inschrift ju Balmpra beißt er in der That Baal-Schemesch, Sonnen-Berr. Euhemeriftisch gedeutet erscheint er ale der altefte Ronig aller jener Staaten und Boller, die ihn verehrten, der Affprier, Babplonier, Phonigier, Coprier, Rarthager, Lydier, und wie Zeus fein Grabmal in Rreta batte, fo gab es auch ein Grabmal ober Gebeine bes Belus in Babylon, Tyrus, in der Phonizischen Colonie Bades.

84. Der Canaanitische Moloch (König) war vom Baal nicht wesentlich unterschieden, sondern derselbe Gott nach seiner grimmigen, zerstörenden Seite, der Gott des fressenden Feuers, die Gluthsonne, welche das Land mit Unfruchtbarkeit und Pest schlägt, die Quellen austrocknet und gistige Winde erzeugt. Wenn es beim Propheten heißt: "Die im Thale Ben schinnom bauten Höhen des Baal, hindurchzusschren ihre Söhne und ihre Töchter dem Moloch" — und wieder bei demselben: die Juden hätten dem Baal Höhen gebaut, ihre Kinder zu verbrennen, dem Baal zum Brandopfer<sup>2</sup>), — so ist die wesentliche Identität beider nicht zu verkennen. Geopfert wurden dem Baal außer dem Rauchwerk, das man ihm verbrannte, Stiere und vielleicht auch Pserde — letztere opferten wenigstens die Perser dem Sonnengotte. Aber das Hauptopfer waren Kinder. Die gräßliche Sitte hatte ihren Grund in der Vorstellung, daß Kinder theils als das theuerste Gut

<sup>1) 1.</sup> Ron. 18, 19. - 1) Jerem. 32, 35; 19, 5.

der Aeltern, theils ale reine und unschuldige Befen die wohlgefälligfte Sabe, das den Born der Gottheit am ficherften befanftigende Gubnopfer feien, daß ferner der Gott, ju deffen Befen die zeugende Raturtraft gehörte, auf das vom Menschen geschlechtlich Erzeugte, auf die Singabe des Lebens der Rinder gerechten Anspruch habe. Die Opfer wurden verbrannt; das Leben, das der Feuergott gegeben, follte er auch durch die das Befen verzehrende glamme wieder gurudnehmen. Die Rabbinische Beschreibung des Molochbildes, daß es eine menfchliche Zigur mit einem Stiertopf und ausgestrechten Armen gewesen, wird durch den Bericht Diodor's über den Rarthagischen Rronos, d. b. ben Moloch, bestätigt 1). Das metallene Bild ward durch ein innen angegundetes gener glubend gemacht, und die Rinder, in feine Arme gelegt, rollten von da in den feurigen Schoof binab. Befentlich jum Erfolge des Opfers mar die freiwillige Darbringung von Seite der Meltern; felbft der Erftgeborene oder gar das einzige Rind der gamilie wurde bingegeben. Durch Liebtosungen und Ruffe erfticten die Aeltern Das Gefchrei der Rinder, denn das Opfer follte nicht weinen, und die Laute der Rlage murden burch das Getofe des Alotenspiels und der Bauten übertaubt 2). Die Mutter, fagt Plutarch, ftand babei ohne Thranen und Seufger; feufate fie jedoch und weinte fie, so verlor fie die Chre, das Rind aber murde dennoch geopfert 3). Solche Opfer murben theils alljährlich an einem bestimmten Tage, theils vor großen Unternehmungen und bei allgemeinen Ungludsfällen, um den Born bes Gottes abzuwenden, dargebracht. Man erkennt die uralte Sitte in bem Mythus von Thefeus und Minotaurus. Das Rretifche Ungeheuer mit menschlichem Rorper und Stiertopf, welchem Junglinge und Jung. frauen geopfert wurden, mar der aus Phonizien gefommene Moloch; die Ueberwindung deffelben durch Thefeus mar die Bernichtung des blutigen Cultus. Go war auch die von Phonizien nach Rreta durch ben Stier entführte Europa das Symbol der Colonifirung diefer Infel burch die Phonizier; der Stier, auf dem Europa fag, mar der Connengott, und fie die Mondgöttin Aftarte.

85. Eine andre Form des Baal war Melkarth (d. h. Stadttonig), der Stadtgott von Tyrus, dessen Dienst durch die von dort
ausgegangenen Colonien weit am Mittelmeere herum verbreitet worden
war. Dieser Beschirmer und Archegetes von Tyrus war der Phonizische

<sup>1)</sup> Sarchi zu Jerem. 7, 31. Diod. 20, 14. — 2) Euseb. de laud. Const. 13, 4. Diod. 20, 14. Lact. inst. 1, 21, 13. Clitarch. ap. Schol. in Plat. Remp. 1, 14, 5. Minuc. Octav. 30. — 3) Plut. de superst. c. 13.

Herakles, zugleich Sonnen und Feuergott, daher auf seinen Altaren ein ewiges Feuer unterhalten wurde, Stammkönig und heroischer Führer von Bölkerzügen; von ihm find die Affatischen Züge des Kampfes mit dem Löwen, der Selbstwerbrennung auf dem Scheiterhausen und andre in die Gricchische Herakles-Sage übergegangen 1).

In der Aftarte der weftaffatischen Bolfer ertennen wir jene große, dem Baal jur Seite ftebende Raturgottin, Die Sternen. Regentin 2), Simmelsfonigin 3) und Mondgottin 4), die Mutter des Lebens und Göttin der weiblichen Fruchtbarkeit. Sie war unter dem Namen Aftarte die Schutgottin von Gibon, nicht mefentlich verschieden von der Baaltis in Byblus und der Urania in Afcalon. Griechen und Römer nahmen fie bald für die Juno, weil fie oberfte weibliche Gottheit der Affaten war, bald für Aphrodite, wegen des ihr gewidmeten Dienstes der Unzucht, und wieder für Selene, denn fie ward als Mondgöttin mit Bornern (Mondficheln) abgebildet. Jene Afchera, beren holzernes Bild man einmal felbft im Jehovahtempel zu Jerufalem auf gestellt hatte 5), war mit der fonft im alten Testamente Aftoreth go nannten Aftarte im Grunde Gins, und fcheint das Berhaltniß zwifden beiden daffelbe, wie das von Baal und Moloch gewesen zu fein. Das Menschenopfer, das dieser Bottin gebracht murde, beftand in der Breisgebung der Beiber. In ihrem Tempel oder in dem dazu gehörigen haine überließen fich die Frauen den Besuchern des Festes. follte die Aftarte in Tyrus der Sage nach fich gebn Jahre lang felbft preisgegeben haben 6), und an manchen Orten widmeten fich Frauen sowohl als Madchen auf langere Beit, oder an den Feften der Bottin, um fle ju verfohnen und ihre Bunft fich ju erwerben, als hierodulen der Ungucht 7).

87. Diese in der alten Welt so weit verbreitete Sitte, der Wahn, daß der Gottheit nichts Bohlgefälligeres erwiesen werden könne, als ein folder Dienst der Unzucht, hatte tiese Burzeln in den Borstellungen der Affatischen Bölker. Wo die Gottheit selbst geschlechtlich aufgesast wurde, wo zwei Hauptgottheiten, eine mannliche und eine weibliche, einander gegenüberstanden, da erschien das geschlechtliche Berhältniß als etwas im Wesen der Gottheit selbst Gegründetes, der Trieb und dessen Befriedigung als das, was auch am Menschen der Gottheit am meisten

<sup>1)</sup> Nonn. Dionys. 40, 369 ff. Sil. Ital. 3, 29. Luc. de Dea Syr. 49. Eus. de laud. Const. 13. — 2) Herodian. 2, 5, 10. — 3) Serem, 7, 18. — 4) Luc. de Dea Syr. 4. — 5) 4. Rön. 21, 7; 23, 6. — 6) Epiph. Opp. 11, 107. — 7) Athenag. Leg. p. 27.

entspreche. So wurde die Wollust selbst zum Gottesdienste; und da der Grundgedanke des Opfers der der hingebung des Menschen an die Gottheit unmittelbar oder durch Substitution ist, so konnte das Weib der Göttin nicht besser dienen, als durch Prostitution. Daher war auch der Gebrauch, daß Jungfrauen vor ihrer Vermählung einmal im Tempel der Göttin sich preisgeben mußten, so verbreitet; es war dieß in seiner Art dasselbe, was das Opser der Erstlinge von den Feldstückten war. In Byblos hatte man den älteren Gebrauch später das hin abgeändert, daß die Frauen am Adonisseste der Baaltis zu Ehren sich die Haare abschnitten; nur diesenigen, die dieses Opser nicht bringen wollten, mußten sich den Fremden überlassen, und der Lohn, den sie dassur empfingen, wurde zu einer Opsergabe für die Göttin verswendet 1).

88. Auf diesem Bege fam man aber dahin, daß man auch die Branel unnatürlicher Ungucht als eine der Bottin dargebrachte Gulbigung betrachtete und jum formlichen Gult erhob. Befonders berüchtigt in Diefer Begiebung war der Dienft der Gottin ju Aphata im Libanon. Der einfam gelegene Tempel mar, wie Eufebius fagt, "eine Statte ber Miffethat fur folche, welche ihren Rorper auf eine verruchte Beife verberben wollen. Die Manner find Beichlinge und weibifch, feine Manner mehr. Die Ehrmurdigfeit des Befchlechtes achten fie nicht; durch viehische Luft ehren fie die Gottheit. Frevelhafter Umgang mit den grauen, Ungucht, schmähliche, nichtswürdige Thaten werden in dem Zempel verübt, wo feine Sitte und fein Befet galt, und fein ehrbarer und ichamhafter Menich ju finden war" 2). Das Ansehen diefer Cultus. Statte mar aber um fo größer, ale dort alliabrlich por vielen berbeigeftromten Menschen das Bunder fich wiederholte, daß eine Feuerfugel von der Sobe des Bebirge ber ericbien und fich dann in den Gee nabe beim Tempel fentte; in diesen See warf man dann toftbare Beschenke, und nur die der Gottin angenehmen, unter diefen aber auch die leiche teften, fanten unter.

89. Es war dieselbe einzig stehende Naturgöttin, die unter dem Ramen der Sprischen Göttin in der "heiligen Stadt", zu hierapolis in Sprien, einen der berühmtesten und prächtigsten Tempel der aften Welt besaß. Ihr Bild, wie Lucian es beschreibt, gehörte der spätern Periode des dort herrschenden hellenismus an, und so stellte es unter Griechischem Einflusse eine pantheistische Gottheit dar. Denn

<sup>1)</sup> Strab. 755. Luc. de Dea Syr. 6. Cyrill. comm. in Esai. III, 11, 275. ed. Paris. — 2) Eus. Vit. Const. 3, 56.

Die Griechen hatten das weibliche Naturprincip in viele einzelne Gotter gestalten gersplittert, und fanden daber von jeder ihrer Bottinnen guge an diefer Einen umfaffenden Gottheit ber Afigten. Sie galt ihnen daber zwar ale hauptgottin oder himmeletonigin fur hera, fie er fannten aber an ihr auch etwas von Athene, Aphrodite, Gelene, Rhea, Artemis, Remefis und den Moren; in der That tam fie ber Phrygifden Cybele am nadften. Scepter und Spindel in ben banden, trug fie Strablen und eine Mauerfrone auf dem Saupte, trug auch ben Gurtel, einen fonft nur der Aphrodite Urania guftandigen Schmud, und ibre goldne Statue fag neben der des Baal Beus auf einem mit Lowen bespannten Bagen; ein an ihrem Ropfe angebrachter Stein er leuchtete Nachts den gangen Tempel. Man bielt fie fur Gins mit ber Atergatis oder Derfeto, Die an der Philiftbaifchen Rufte in Rifchgeftalt verehrt murde. Der Dienft mar beiden, dem Baal und der Gottin gewidmet; der Tempel war fo überreich, daß Craffus mehrere Tage brauchte, alle goldnen und filbernen Gefage und andre Roftbarteiten deffelben zu magen 1). Aus Arabien, Babylonien, Affprien, Phonigien, Eilicien und Rappadogien, alfo von allen Bolfern Semitifcher Bunge, waren die Gaben zusammengefloffen 2). 3m Tempelhofe befanden fic gabme, beilige Thiere in großer Bahl, dann der Teich mit beiligen Rifchen; Briefter und Tempelbiener maren in folder Menge porbanden. daß Lucian über dreihundert derfelben bei einem Opfer beschäftiget fab; dazu tamen Schaaren von Flotenblafern, Gallen und in Begeifterung rafenden Beibern. Am Frühlingsfefte, das die einen das Brandfeft, die andern das gadelfeft bießen, und ju welchem die Befucher aus allen gandern gufammenftromten, wurden große Baume mit den baran bangenden Opfern verbrannt. Auch Rinder murden geopfert, indem man fie, in einen Schlauch gestedt, vom hohen Tempel in die Tiefe fcbleuderte, mit den graflichen Borten: das feien Ralber und feine Rinder. Im Borhofe ftanden zwei riefengroße Phallen. Unter dem aufregenden Betofe der Paufen, Rloten und begeifterter Lieder ichnitten fich die Gallen in die Arme, und anch an den Buschauenden angerte fich die Wirfung Diefes Anblide und der begleitenden Zone fo machtig, daß ihre Leibes . und Seelenkrafte dadurch in Aufruhr geriethen, und auch fie, von der Luft, fich felbft ju gerfleischen, ergriffen, mit ben dazu bereit liegenden Scherben fich entmannten. Darauf liefen fie mit dem Abgeschnittenen durch die Stadt, und empfingen aus dem Saufe,

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 5, 19. Strab. 748. Macrob. Sat. 1, 23. — 9 Luc. de Dea Syr. 10. cf. 16.

in welches fie dieses warfen, ein Weiberkleid und Weiberschmuck. Richt auf Keuschheit, nur auf Sterilität war es jedoch bei der Berschneidung abgesehen, nur darin wollten die Gallen der Göttin ähnlich werden; das schmutzig = lüsterne Berhältniß, in welches sie von da an zu den Weibern traten, galt für eine heilige Sache und ward von den Gatten der Frauen geduldet.

- 90. Gleich den Cybele Prieftern ergoßen sich auch die Geweihten ber Sprischen Göttin in herumziehenden Bettlerbanden über die Propingen des Römischen Reichs. Ein verschleiertes Bild oder Symbol ihrer Göttin mit sich sührend, in buntfarbige Frauengewänder gekleidet, Gesicht und Augen nach Weiberweise bemalt, wanderten sie, mit Schwerztern und Geißeln bewassnet, von einem Orte zum andern, versetzten sich durch einen wilden Tanz in bacchantische Elstase, wobei ihre langen haare durch den Roth schleisten, zerbissen sich die Arme und brachten sich dann Schnitte mit den Schwertern bei, oder geißelten sich zur Buße für einen angeblich gegen die Göttin begangenen Frevel. Es war eine Kunst, die man geübt haben mußte, sich bei diesen zum Behuf des Geldzeinsammelns veranstalteten Scenen so zu schneiden, daß man sich nicht allzu bedeutende Wunden beibrachte 1).
- 91. Der Cult des Sonnengottes Elagabalus zu Emeja in Sprien war ähnlicher Beschaffenheit. Die Sonne wurde hier unter dem Bilde eines schwarzen, runden, spitig zulausenden Steines verehrt. Der Hohepriester trug auch hier Weibergewänder und Beiberschmuck, und der Raiser Heliogabalus, der diese Würde bekleidete und den Gott nach Rom überstedelte, warf menschliche Phallen als die der Gottheit angenehmsten Gaben in den Tempel. Nur die Furcht vor dem Schmerz hielt ihn ab, sich selbst der Verschneidung zu unterziehen; als treuer Diener seines Gottes that er aber, was er sonst konnte, sich möglichst weibisch zu machen 2).
- 92. Adonis oder Thammus wurde vorzugsweise in Byblus verehrt; in den eigentlich Phonizischen und Sidonischen Städten und in den Phonizischen Colonien, überhaupt da, wo Melfarth sperakles verehrt ward, gab es keinen Cult des Adonis. Der erste Tag des Adonissestes war der Trauer gewidmet, die wehklagenden Beiber verkündeten den Berlust des verschwundenen Gottes; ihm und der Aftarte zu Ehren mußten sie entweder ihre Haare abschneiden oder den Fremden sich preisgeben 3). Eine seierliche Bestattung des Jools, die mit allen Begrähniß Eeremonien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Senec. de brev. vit. 26. Lact. 1, 21. - <sup>3</sup>) Dro Cass. 79, 11. Herodian. 5, 3. - <sup>3</sup>) Luc. Dea Syr. c. 6.

vorgenommen ward, beschloß die Trauertage. Die Tage ber Luft und Freude begannen, wenn Abonis wieder gefunden ward, d. h.: wenn sein Kopf, in einem irdenen Gefäße oder einem Papprustorb eingeschlossen, vom Meere ankam, oder wenn der Topf mit einem Briefe der Frauen von Alexandrien auf demselben nassen Wege die Kufte erreichte mit der Botschaft, daß Adonis von der Aphrodite gesunden sei 1).

93. In Spriens glanzender Sauptstadt, Antiochia am Drontes, mit ihrer "halb = barbarifchen" 2), d. h. aus Griechen und Affaten gemifchten Bevolferung, mar denn auch Affatisches und hellenisches Gotterwefen jufammengefloffen. In bem naben Luftorte Daphne mit feinen quellenreichen Cypreffen = und Lorbeerhainen, mo die Ratur felbft gum üppigen Lebensgenuffe einlud, murden Artemis und Apollo verehrt, aber ber Dienft glich dem Culte des Baal und der Aftarte. In der gangen alten Belt war Daphne berühmt und waren die Daphneischen Sitten jum Spruchwort geworden wegen der üppigen Refte, der zugellofen Ausschweifungen und unnatürlichen Lafter, welche die Ronige von Sprien und ihre Unterthanen dort wetteifernd den Bottern zu Ehren trieben. Und jo blieb es auch unter Romifcher Berrichaft. Selbft ein Libanius geftand, darin bestehe die Festfeier, daß man Alles, was nur unguchtig und schandlich sei, dort ausube und den letten Reft von Scham ablege 3). Ramen dann die Adonien, fo erfüllte von allen Seiten Beulen, Bebtlagen und Trauern die weite Stadt '). Um Feste Majuma, bas dem Dionyfos und der Aphrodite galt, fab man im Theater nadte Bible rinnen fdwimmen 5).

94. An der Philistäischen Ruste in Gaza und allen Philistäischen Städten war Dagon die Sauptgottheit, und sein Tempel daselbst vor Alters der geheiligte Mittelpunkt des Philistäischen Städtebundes; seine Statue hatte menschlichen Kopf und hande an einem Fischtörper 6). Er glich also dem von Berosus erwähnten Babylonischen Gott Odakon, der gleichfalls halb Fisch und halb Mensch gestaltet war. Neben ihm wurde eine verwandte Göttin, deren Hauptst zu Ascalon war, die Derketo verehrt; auch sie hatte zur hälfte Fischgestalt, während der obere Theil des Bildes ein Weib darstellte. Diese Fischgestalt der beiden Gottheiten, die damit als Meergötter bezeichnet wurden, war etwas der Philistäischen Kuste zum Unterschied von dem übrigen Sprien Cigenthumliches. Der

<sup>1)</sup> Cyrill. Alex. ad Jesai. 18. — 2) So nannte sie Apollonius v. Lyana. Philostr. V. A. 1, 16. — 3) Liban. opp. II, 456; 555. III, 333. — 4) Amm. Marc. 22, 10. — 5) Chrysost. hom. 7 in Matth. Opp. VII, 113. ed. Bened. — 6) 1. Sam. 5, 3—5.

Mythus; daß Derketo, durch die ihr feindliche Aphrodite bethört, eine Tochter, die Semiramis, geboren, dann aus Scham und Trauer über ihren Sehltritt sich in den Teich gestürzt habe, und in einen Fisch verswandelt worden, zeigt, daß zwischen ihrem Culte und dem der Urania zu Ascalon ein feindliches Berhältniß bestand. Der Gott Marnas, dem die Gazäer bis spät in die christliche Zeit mit äußerster Zähigkeit anhiengen, war ein dem Baal und Zeus entsprechender Philistäischer Witterungsgott, der, scheint es, den Dagon verdrängt hatte, und an den man sich vor Allem bei großer Dürre und Trockenheit wandte.

95. Rirgends mohl zeigte das Beidenthum, durch die Berhaltniffe eines zwifden zwei feindlichen Reichen gelegenen Granzgebietes begunftigt, eine fo gabe Dauerhaftigfeit, wie zu Carra oder harran in Defopotamien. Durch die gange driftliche Beit hindurch bis tief in's Mittelalter hinein bewahrte diese Stadt und die umliegende Gegend ihre beidnischen Trabitionen. Diefe maren eine Difdung von Griechischen 3deen mit altem Sprifchen Gotterbienft; Die Stadt hieß daher auch Bellenopolis, Die Beidenftadt, eine Bellenische Schule mit neuplatonischen Ueberlieferungen beftand bier lange, und noch im Jahre 540 verfconte der Perfifche Ronig Rhofru Barran, jur Belohnung dafür, daß der größte Theil der Ginwohner heidnisch geblieben fei 1). Der Gult einer androgynen Mondgottheit hatte der Stadt großen Ruf erworben, fo daß auch Raifer wie Caracalla und Julian bingezogen wurden. Als ber Ralife Mamun im Jahre 830 diefe harranier, Die auch in Ebeffa und einigen andern Stadten des nordöftlichen Sprien und Defopotamien wohnten, mit dem Tode bebrobte, wenn fie fich nicht zu einer der geduldeten Religionen befennen wurden, da beschloßen fle, fich fur Sabier auszugeben, unter welchem Ramen der Koran die Babylonischen Borfahren der heutigen Mendaiten verftand 2). Seitdem gaben die Muhammedaner den Beiden von harran Den Ramen Sabier, mabrend die Sprifchen Chriften fie fortwährend Barranier oder "Rhenfoio", d. h. Beiden, nannten. 3hr Sauptgott mar ein Sonnengott, Schemal, der "große Berr", dazu tam eine Mondgotts beit und die fleben, theils mannlichen theils weiblichen Planetengotter. Der Beltis ober Mplitta verbrannten fie Thiere lebendig; Thammug oder Adonis wurde von den Beibern noch immer beweint, ward aber

<sup>&#</sup>x27;) Procop. Bell. Pers. 2, 13. Bgl. die Note von Sainte Martin zu Le Beau, hist. du Bas-Emp. III, 61. — 2) Hottinger, hist. orient. Ed. II, p. 252, aus bem "Fihrift". Bgl. die Mittheilungen aus Chwohlsohn's ungedr. Berfe über die Ssabier in dem Bulletin hist. phil. de l'Acad. de Petersb. T. X. p. 226 ss.

für einen Propheten ausgegeben, der durch einen König, weil er ihn zur Berehrung der Planetengötter und der Zodiakus-Bilder ermahnt habe, ermordet worden sei. Zu dem geheimen Dienste gehörte das Opfer eines neugeborenen Kindes, dessen Fleisch, nachdem es getödtet worden, weich gekocht, dann mit Mehl und verschiedenen Begetabilien vermischt wurde; daraus wurden dann Ruchen gebacken, die den Mysten (mit Ausschluß aller Weiber) das Jahr über zu einer Art infernaler Communion dienten. hier deckt sich die Quelle auf, aus der die ganz gleiche Sitte gewisser Gnostischen Sesten floß; und damit wird auch die bekannte Beschuldigung Thyesteischer Mahlzeiten, welche die heiden im Römischen Reiche gegen die Christen überhaupt erhoben, erklärlich 1).

Die gablreichen Stämme der Araber hatten eine Menge von Bottern und Culten, die aber nabezu alle fiderifcher Ratur maren, und alfo in Birklichkeit bei naberer Betrachtung in wenige Aftralgottheiten aufammenfloßen. Abulfarabich nennt nebft Sonne und Mond funf Geftirne: Albabaran, Jupiter, Canopus, Sirius und Mercur, als Gegenstände der Anbetung bei einzelnen Stammen. In der fudoftlich von Detfa gelegenen Stadt Taif wurde von dem Stamme der Tatif die "große Gottin Allat" in Bestalt eines vieredigen weißen Steins verehrt; derfelben Bottin dienten die Roreischiten unter einem großen beiligen Balmbaum, ju welchem fie jahrlich wallfahrteten, um ihre Baffen daran aufzuhangen und Opfer ju schlachten 2). Eine folche Palme murbe auch in der Stadt Nagran angebetet; jahrlich murde ihr dort ein Best gefeiert, wobei man Rleiderftoffe und Beiberschmud baran aufbangte 3). Die Gottin Allat ift die Alilat, welche Berodot ber Urania und Mylitta gleich. fest, die aber bei den Arabern vorzugsweise Mondgottin gewesen ju fein scheint.

97. Der Koran nennt nebst der Allat noch zwei Hauptgöttinnen: Uzza und Manat. Uzza, d. h. die "Hochmächtige" 4), wurde vom Stamme der Gatafan in Gestalt eines Samurah Baumes, einer Afaziens Art, angebetet; bei andern Stämmen war ihr Bild das eines Weibes; Evagrius nennt ste Aphrodite 5). Zwei Töchter der Uzza erwähnt der Dichter Zaid Ben = Amr 6). Die Göttin Manat wurde vorzüglich zu

¹) S. die Stellen bei hottinger l. c. p. 273, mit der Berbesserung von Abrah. Echellens. Eutych. vindic. II, 336. Chwohlsohn hat ans hes. dieß bestätigt. — ²) Osiander, Studien über die vorislam. Res. d. Arab. in d. Beitschr. d. D. M. Ges. VII, 481. — ²) Caussin de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes, I, 125. — ¹) Bergmann de relig. Arab. ante-islam. Argentor. 1834. p. 10. — ³) Hist. eccl. 6, 22. — °) Ap. Reiske, primae lineae, ed. Wüstenseld, p. 265.

Jathreb (Medina) verehrt; andern Stämmen diente ein Felsblock als Ibol derfelben.

- 98. Im Peträischen Arabien, in Bostra, Betra, Sela wurde Dusares als Hauptgott verehrt, der dem Dionpsos gleichgesetze Urotal des Herodot. In Petra besand sich sein Bild in einem reichen, goldzeschmudten Tempel, es war aber nur ein großer, vierediger, unförmslicher, schwarzer Stein, der auf goldner Basts ruhte. Nur als Sonnenzgott wurde er zum Dionpsos gemacht, obgleich sich, nachdem sein Cult auch nach Italien sich verbreitet hatte, auf Römischen Münzen sein Rame mit dem Topus der Beinlese sindet 1). Diesem Gotte wurden Menschenspser gebracht. Die seenitischen Araber oder Dumatener opserten ihm jährlich einen Knaben, den sie dann unter dem schwarzen Steine begruben 2), und noch unter dem Raiser Mauritius besehrte sich ein Arabischer Scheich zum Christenthume, der mit eigner Hand eine Anzahl Menschen geopfert hatte 3).
- In dem großen National-Beiligthume zu Metta, in der um ben Anfang' des erften Jahrhunderts v. Chr. gegrundeten Raaba, maren 360 Gogen aller Arabifchen Stamme aufgestellt; Die Sauptgottheit Des Tempele und der Roreischiten mar Subal, der fleben Bfeile in Der Sand baltend abgebildet mar, und vor dem das Loofen mit Bfeilen porgenommen wurde 4). Diefer Cult war von Morden, von Sprien ber ein= geführt worden, und hubal ift offenbar identisch mit dem Gott ber Harranier. Ueberhaupt follen nach der Behauptung der Araber die menschlich geformten Idole erft von Sprien her nach Arabien gekommen fein; die früheren und bevorzugten Gegenstande Arabifcher Berehrung waren Steine und Baume, in benen man, wie auch in den menfchlich aeftalteten Götterbildern, nicht bloge Symbole der Gottheit, fondern Erds ger und Gefäße ihrer Rraft und Birtfamteit fab und ehrte. Schahraftani nennt die Sabier oder Anbeter der Bestirne die "Anhanger der Behaufungen", weil fie Die Planeten als Die Bohnungen ihrer Gotter betrachteten, "aber" - lagt er fie fagen - "die Behaufungen find zu einer Beit fichtbar, zu einer andern werden fle nicht gefeben - wir muffen baber Riguren und perfonliche Geftalten haben, welche vor unfern Mugen das fteben, auf daß wir uns ihnen hingeben und durch fle ju den Behaufungen Zugang gewinnen; — wir beten fie alfo an, damit fie uns ben Gott gang nahe bringen 5)." Man habe denn auch, fagt er, bei ber Ber=

<sup>&#</sup>x27;) Zoega, de Obelisc. p. 205, 206. — ') Porphyr. de abst. 2, p. 225. Euseb. Pracp. evg. 4, 16. Or. ad Const. c. 13. — ') Evagr. H. E. 6, 22. — ') Pococke, Spec. Hist. Arab. ed. White, p. 98. — ') Resigionsparthelen, übers. v. paarbrüder, II, 68.

fertigung der Bilder Zeit, Tag und Stunde, und alle aftronomischen Beziehungen von günftiger Conjunction beobachtet. Die arabische Sitte, die Götterbilder mit dem Blute der Opserthiere zu bestreichen, oder das Blut über das Haupt des Idols auszugießen 1), scheint mit dieser Borftellung von der Kraft der Idole zusammenzubängen.

100. Die große Menge von Tempeln, welche sich in einzelnen Städten fand — Sabotha in hadramaut hatte sechszig, Thomna bei den Gebaniten fünf und sechszig 2) — muß ihren Grund darin gehabt haben, daß bier die Götterbilder vieler einzelner kleinerer Stämme vereinigt waren, wie nachher auch in der Raaba zu Melka; die letztere scheint als eine Art Arabischer Metropole, deren Ansehen zugleich mit dem Borrang der Roreischiten über die andern Stämme verknüpft war, alsmälig einen sehr exclusiven Charakter angenommen zu haben, so daß, als die Nakissiten sich ein der Raaba ähnliches Heiligthum erbauten, Irheir sie desbalb mit Krieg überzog und ihren Tempel zerstörte 3). Aus demsselben Grunde zog Abraha, König von Jemana, mit einem Geere gegen die Raaba, sie zu vertilgen, das heiligthum aber ward auf wunderbare Weise, meinte man, gerettet 4).

## 5. Aegypten.

## 1. Das Göttermefen.

101. Es ist neuerlich wieder behauptet worden, die Aegypter seien die frömmste unter allen heidnischen Rationen gewesen, und dieß ist insosern richtig, als kein andres Bolk so vollständig und willig unter der Herrschaft seiner Religion und dem vielsach drückenden Joche ihrer in alle Lebensverhältnisse eingreisenden Satungen stand, wie das Aegyptische. Ihre religiösen Gesühle waren wärmer, zäher zugleich und leidenschaftlicher als die der Griechen und Römer; jeder Reuerung in religiösen Dingen entschieden abgeneigt, hielten sie beharrlich an den überlieferten Böttern und Gebräuchen sest, und bei der Wachsamkeit einer ungemein zahlreichen, sest organisiten Priesterschaft versloßen Jahrtausende, ohne daß der eigenthümliche Charafter dieser Religion irgend eine wesentliche Aenderung oder auch nur Fortbildung ersahren hätte.

102. Die Aegypter waren nicht gleich den Griechen eine poetisch schöpferische, Mythen bildende Nation; die Trodenheit ihrer Phantafie, die Einformigkeit und Abgeschlossenheit des Landes und der fie umgebenden

<sup>1)</sup> Rasmussen, additamenta, p. 69. — 3) Plin. H. N. 12, 32. — 3) Abulfed, Hist. anteisl. p. 136. Pocock. p. 93. — 4) Abulf. p. 200.

Ratur, die frühe Organisation der Briefter-Collegien gestatteten feine mythologische Entwicklung; ihren Göttern fehlt die Manigsaltigkeit, die plastische Bersönlichkeit der Griechischen Götterwelt, es find nur wenige Ideen, die sich in ihnen verkörpert haben; aber sie find auch weit wenizger anthropomorphisch und anthropopathisch als jene, nur in der Oficies Sage zeigt sich ein mehr ausgebildeter Mythus, der jedoch ohne die Einswirfung der Fremden und die daraus entstandenen Cultus-Consiste saum sich so entwickelt haben wurde.

103. Auf den erften Blid fcbeint Die Rabl ber Gottheiten giemlich bedeutend gu fein; drei Botterfreise oder drei Dynastien werden ermant; denn die Aegypter festen, gleich andern Bolfern, eine Gotterregierung an den Anfang ihrer Geschichte. Die erfte Dynaftie bestand aus ben fieben bochsten Gottern mit dem National-Sonnengott Ra an der Spige, an den die Ofirie-Familie fich anschloß; es folgte eine zweite Dynastie von zwölf Gottern, und eine britte von breifig Salbgottern. Wenn nun bier jedem einzelnen Gotte eine bestimmte Regierungsdauer beigelegt wird, und wenn auch Berodot feine Botterfreise ber Beit nach aufeinander folgen läßt, und es als die allgemeine Borftellung berichtet, daß jeder einzelne Gott eine bestimmte Zeit über die Menschen geherricht habe, so ift amar Diese gange Eintheilung und dronologische Succession ohne Ameifel ein funftliches Produft der Priefter in einer Beit, wo Megypten gu Ginem Reiche vereinigt mar, aber das Bahre liegt doch ju Grunde, daß das Ueberwiegen eines Gottes und feines Cultes mit den Beiten wechfelte und fich nach der Bedeutung der Stadt richtete, wo der Dienft des Gottes urfprunglich beimisch mar.

104. Das Aegyptische Götterwesen ift nämlich aus einzelnen Lokal= Culten erwachsen. In dem Maße, als die verschiednen Landschaften zu größeren Reichen, einem Ober=Aegyptischen und einem Unter=Aegyptischen, politisch vereinigt wurden, brachte man auch die von den Landschaften versehrten Gottheiten in eine Berbindung; es bildeten sich Götterkreise, deren später drei gezählt wurden; bei der Gestaltung dieser Kreise und der Bestimmung der Rangordnung unter den Göttern war der öster wechsselnde, politische Einfluß einzelner Städte maßgebend; schon in jeder Provinz bildete die Hauptstadt auch den religiösen Mittelpunkt, und als Regypten sich zu einem Doppelreiche gestaltete, waren es die beiden Residenzstädte Memphis in Nieder=Negypten und Theben im oberen Lande, deren Götterlehren und Culte, durch die hier besindlichen Priester= Collegien selbstständig entwicklt, zum Borrang gelangten. So bildete sich ein sehr kunstlicher Polytheismus, mährend in alter Zeit jede Stadt oder Landschaft Einen Gott oder doch Einen Hauptgott, meist mit einer sein Besen von der weiblichen Seite ausdrückenden Göttin als Beissterin oder Genossin, verehrt hatte. Doch behielten die einzelnen Städte und Romen ihren Special Sott fortwährend bei: Set z. B. war immer der Gott von Ombos, Horus der Gott von Edsu, Khem der Gott von Roptos, Leto die Göttin von Buto, Thoth der Herr von Hermopolis, Chnuphis der Herr des Landes Esneh. Als Theben mit seiner Dynastie die Herrschaft über das neugebildete Reich erlangte, ward der dortige Lokalgott Ammon "König der Götter"; durch die Erhebung von Remphis erhielt der Remphitische Lokalgott Bhthah (Hephäskos) den obersten Rang.

105. Sonnendienst bildete die Basis des Aegyptischen Götterwesens; sowohl in dem Götterkreise von Ober = Aegypten, als in dem von Memphis bestand die erste Gruppe nur aus Sonnengöttern. Der Eine Schöpfer und Gott der ältesten Ueberlieserung war bei den Chamiten des Rilthals auf doppelte Weise in den mythisch = theogonischen Proces eingetreten, einmal durch geschlechtliche Auffassung und Unterscheidung einer mannlichen und weiblichen Seite, dann durch Waterialistrung und Identistztrung mit der Sonne, als der mächtigsten, alles Irbische beherrschenden Raturtraft.

Run ragt aber ein Gott vor allen hervor als ber altefte und allgemeinfte, der nicht gleich den übrigen einer besonderen Dertlichfeit angehort ju haben icheint: Ra, ber Ronig oder Bater ber Gotter, jn bem fich die andern nur wie Rachbildungen verhielten, oder der diefen erft durch feine Identifizirung mit ihnen ihre bobere und generellere Bedeutung verlieb. Er allein hatte feine Gottin gur Seite; follte er, nach der bei den Prieftern beliebten Beife, das Saupt einer Triade merben, fo wurde blos, indem man feinem Ramen eine weibliche Endung gab, dem mannlichen Re eine Bottin Ra an die Seite gestellt 1). Zwar batte auch er, "der in der Connenscheibe thronende herr der beiben Belten". feinen alten Sauptfit in Beliopolis (On), der von ihm benannten Sonnenftadt, aber diefe Stadt erlangte nie eine politische Bedeutung für Aegypten, wie Memphis oder Theben, und fo ift die bobe und weitverbreitete Beltung bes Ra nicht erft einer von dort ausgehenden Fortpflanzung jugufcreiben; vielmehr bewahrt Ra feinen Charafter als bochfter, fcaffender Gott auf den Denkmalen in allen Theilen Aegyptens 2); er ift der "Gott ber beiden Bonen, ber fich felber erzeugt"; das ftete Urbild ber alten Ronige Des Landes, welche ihre irdische Gewalt von ihm numittelbar ableiteten.

<sup>&#</sup>x27;) Lepfins über b. ersten Neg. Götterfreis, in ben Berl. Afad. Abb. 1851, S. 193. — ') De Rougé in b. Revue archéol. VIII, 55.

107. Also hat Ra zwar eine Mutter, Reith, aber fie hat ihn nicht von einem mannlichen Botterwefen empfangen; er felber bat fich die Geburt gegeben, oder gibt fich, als Sonne, diefelbe täglich, wie es in einem Somnus beißt; oder: "er ift der einzige Erzeuger im himmel und auf Erden, und er felbft ift nicht erzeugt 1)." Er ift es, fagt ein andret homnus, ber im Anfange da ift; "die Gotter ber himmlischen Bohnung baben nicht felbst ihre Blieder geboren, du bift es, der fle in ihrer Befammtheit geboren bat." Da nun aber die Idee des höchsten, schöpferifchen Gottes dem Aegypter immer feit frühefter Beit mit der bes Sonnengottes jufammenfloß, fo tonnte der Gott eine Mutter haben, die bann ber himmel, insbesondre der nachtliche, oder ber noch ohne Sonne ge-"Deine Mutter, der himmel, ftredt ihre Arme dachte himmel war. nach dir aus," beißt es im homnus auf dem Grabe des Priefters Ptahmes; oder: "Du ftrablit, o Bater der Gotter, auf dem Ruden beiner Mutter; taglich empfangt bich beine Mutter in ihren Armen; wenn bn in ber Bohnung der Nacht leuchteft, vereinigest du dich mit beiner Mutter, Dem himmel." Der tägliche Aufgang der Sonne galt demnach als das Bild ber ewigen, göttlichen Zeugung bes Ra.

108. Die berühmte Inschrift der Göttin Reith zu Sais lautete 2): "Ich bin, was ift, was sein wird; Riemand hat mein Gewand gelüstet, die Frucht, die ich geboren habe, ist zur Sonne geworden." Hier spricht sich der das ganze Aegyptische Religionswesen durchdringende und besberrschende Material Pantheismus aus, der die ältere Idee eines les bendigen, schaffenden Gottes verdunkelt bat. Der himmel oder die uranfängliche Nacht ist die Hyle, das passive weibliche Princip, die Urmaterie, die, für sich unfähig, zu bilden, doch in ihrem Schoose ein männlich zeugendes Princip trägt. Sich selbst erzeugend, d. h. von dem mütterlichen Schoose der Hyle sich ausscheidend, ist der Gott hervorgegangen als Sonne, von der nun alles Leben und alle Gestaltung in der Ratur ausgegangen ist.

109. Siemit sindet denn auch die in der Aegyptischen Götterlehre so stark hervortretende Auffassung ihre Erklärung, daß der Gott nicht nur der Sohn der weiblichen mit ihm verknüpften Gottheit, sondern zusgleich auch ihr Gatte ift, der wieder mit seiner Mutter einen die Triade abschließenden Sohn zeugt. So sind der Arsaphis (der ithyphallische Ammon) zu Theben, der Manduli von Kalabsche, Har-Hat zu Tentyra

<sup>1)</sup> De Rougé l. c. 54. — 2) Rach Proclus (comm. in Tim. 1, 30:), bessen Text hier richtiger ift, als der bei Plutarch.

und andre die Gatten ihrer Matter 1). Das ist die Aegyptische Belts und Götteranschauung: aus der uranfänglichen Syle, dem Chaos der Griechen, erhebt sich ein Princip, eine erste bewußte allmächtige Arast; dieser noch verborgene, ungeoffenbarte Gott schafft sich selbst einen Leib, die Sonne, und wird so zum offenbaren Gott, der sofort aus der Materie ein zweites göttliches Wesen, den Abglanz und die niedere Potenz seines eignen Wesens bildet (mit seiner Mutter einen Sohn erzeugt). Es war dieselbe Anschauung, welche zur Annahme androgyner Gottheiten sührte, wenn nämlich das erste und höchste Wesen, noch bevor sich in ihm die beiden Geschlechter oder Potenzen, die passive empfangende und die active zeugende, dirimirt hatten, als die Beides noch in sich beschließende Cincheit ausgesaßt wurde. Solche androgyne Gottheiten waren Reith und Phthah 2). Beide aber erscheinen auch wieder als rein geschlechtliche Wesen, jenes weiblich, dieses männlich.

110. In Ober = Megypten maren die alteften Gotter, Mentu und Atmu, gleichbedeutend mit Ra, also Sonnengotter, so daß der eine die aufgehende und überweltliche, der andre die untergehende und unterweltliche Sonne bedeutete. Sohn des Mentu oder auch des Atmu war Du, der auch Cohn des Ra beißt, und feine Begleiterin Tefnet, Die "Tochter ber Sonne". Der Gott Ammon war erft durch die Erhebung Thebens, wo fein Gult blubte, feit der zwölften Dynastie, zu größerem Anfeben gelangt; durch feine Berbindung mit Ra wurde er Sonnengott und "Ronig der Gotter", und entsprach er nach Griechischer Anficht dem Bens. Außer und vor diefer Berbindung und außerhalb Theben erscheint er sogar auf Bildern dem Ofiris opfernd 3). Doch murden die alten The bifchen Sonnengotter Mentu und Atmu auch in der Periode, in welcher ber Ammons = Dienft dort in bochfter Bluthe ftand, beibehalten; Ammon: Ra ward dann dem Mentu vorangestellt; man scheint fich durch Unterscheidung der Morgensonne, der Mittage = und der Abendsonne geholfen Mit Mut und Rhonfo bildete Ammon die große Triade in Theben und war ibm die gehörnte Schlange geheiligt; in feinem Tempel folief eine Priefterin, die mit feinem Manne Gemeinschaft baben durfte, gleich dem Beibe, bas im oberften Gemach des Belus = Tempels an Bebylon als die Braut des Gottes fchlief 1). - Eine fpater entftandene Form des Ammon : Ra war der Gott Neph, Aneph oder Chubis, der nach Plutarch allgemein in der Thebais verehrt murde, dargestellt

<sup>1)</sup> Le Normant, Musée des antiquités Egypt. p. 65. — 2) Athene und herbastos, sagt horavollo, 1, 12, p. 19. ed. Leemans. — 2) Wilkinson. Sec. Ser. I, 245. — 4) Herod. 2, 54. 58.

als widderföpfiger Mann mit einer Schlange oder einem Gefäße auf dem Ropfe, später auch mit vier Widderföpfen. Als Neph=Ra wurde auch er zum Sonnengott gemacht, und stand überhaupt den alten höchsten Göttern, die alle nur verschiedene Personistsationen derselben Gottesidee waren, gleich; auch er war also Urheber der Sötter und Menschen, und wurde abgebildet, die Menschen in einem Töpfer=Rade oder Ofen bildend 1). Seine Auffassung als göttlicher Lebensgeist oder Weltsele scheint erst der spätesten Zeit kurz vor oder nach Christus anzugehören. Die Griechen nannten ihn den Zeus von Aethiopien, und in späten Inschriften heißt er Jupiter=Ammon=Chnubis 2). Denn mit Ammon wurde er so häusig verwechselt, daß man in dem widdersöpfigen Gotte eben Ammon zu erkennen meinte; und in der That gränzten beide Götter oder Götterformen auch geographisch an einander; im südlicheren Theile der Thebais, in Elephantine und Spene war Kneph Hauptgott, im nördlicheren aber und in Theben selbst war es Ammon.

In der Sauptstadt Unter = Aegyptens, in Memphis, mar Bhthab, von den Griechen fur Bephaftos gehalten, Sauptgott. Die bobe Bedeutung, ju der er fpater gelangte - benn Ranetho ftellte ibn an die Spige fammtlicher Gotter - scheint er bem Range der Stadt Memphis verdankt ju haben. Als Bater der Gotter und insbesondre als Bater des Ra, der Sonne, wird er auf den Denkmalern bezeichnet. und fo fannten ibn fcon die Alten 3). Doch findet fich auch ein "alteftes Bbthab = Rind", genannt Inhotep 1). Phthab felbft beißt der "Erftgefcaffene", d. h. der fich felber, ohne einen Bater ju haben, individuelles Dafein gegeben bat, daber er auch ale Urmefen doppelgeschlechtig mar wie Reith; er beißt ferner "der Berr der Babrheit", der wohlthatige Gott, er wohnt im goldnen Saufe, und trägt den Rilmeffer, das Symbol der Beständigkeit, in der Sand. 3hm besonders mar jener befannte, un= gabligemale abgebildete Rafer, der Scarabaus, beilig, der aus Mift eine Rugel bildet, die er, felbst gegen Often gerichtet, von Often nach Beften walgt, dann 28 Tage lang verscharrt, und überdieß mit feinen 30 Beben auf die Bahl der Monatstage zeigt 5). Als demiurgischer Gott mar er in Phila abgebildet, wie er immerdar das Beltei gestaltet 6), und in Inschriften heißt er Bhthas, der fein Gi (Die Sonne) in den himmel walgt. Er erscheint also in den ihm gegebenen Pradifaten nicht als

<sup>1)</sup> Vaux, Handbook to the Antiquities of the Br. Mus. 1851, p. 353. —
2) Letronne, Recueil des Inscr. I, 396. —
3) Cic. N. D. 3, 21. —
4) Brugsch, Reiseber. 193. —
5) Horap. 1, 10. Plut. Isid. 34, Plin. H. N. 30, 11. —
6) Rosellini, Monum. del culto, pl. 21,

eigentlicher Sonnengott, wie Ra, er ist vielmehr das der Sonne vorhergehende Urwesen, die erste als Urseuer gedachte zeugende Kraft. Daß er diese Bedeutung gehabt, wird auch durch die seiner weiblichen Seite, der löwenköpfigen Göttin Pascht, gegebenen Titel wahrscheinlich; sie heißt auf Phila: "Die große Herrin des Feuers in Senem, die lebende, flammenverzehrende Göttin 1)."

In einem Berse bes Kratinus wird ein Aegyptischer Gott Socharis erwähnt, der auf Dentmalern nur in Berbindung mit Bothab oder mit Ofiris, als Phthah = Solari oder Solari = Ofiris, oder diefe beiden zu einer einzigen Gottheit verfnupfend als Bhthab = Solari: Dfiris vortommt. Eben diefer mar es, ber in feiner zwergurtigen, ben phonizischen Patalen gleichenden Gestalt zu Meniphis den Spott bet Rambyfes reigte; baufig marb er mit einem Sabichtfopfe und bem Scarabaus darüber abgebildet. Phthah = Sofari steht auch öfter auf zwei Arotodilen, welche Embleme der Beit und der Finfterniß fein follen 2). Die Broceffion, bei welcher fein beiliger Rabn berumgetragen murbe, mar eine ber vornehmften Feierlichkeiten 3). Auch bier zeigt fich wieder ber innere Busammenbang der Aegyptischen Sauptgottheiten und Die Sowie rigfeit oder Unmöglichkeit, ihre selbstständige Individualität nicht blos im Begriffe, fondern felbft im Leben und im Cultus feftzuhalten. Dfiris war im Grunde nur die irdifche Manifeftation des Phihab, der fic in ihm den Menichen genabert und menichlichen Buftanden fich unterworfen Deshalb murbe auch ber Stier Apis in ben Inschriften bes Serapeums der wiederauflebende oder wiedererftandene Phthab genannt, während andrerfeits die Priefter verficherten, die Seele des Ofiris wohne in feinem Rorper 5).

113. Die Stadt Chemmis oder Panopolis in der Thebanischen Mark hatte ihren Namen von dem dort verehrten, ithyphallisch dargestellten Gotte Khem, den die Griechen deshalb mit ihrem Pan verglichen. Er war einerseits nur eine Form des Ammon, die zeugende, belebende Sonne; auf den ältesten Monumenten heißt er "Ammon in seiner Kraft", "Ammon, der Gemahl seiner Mutter". Aber auch Horns kommt mit der Bezeichnung: "der Befruchter seiner Mutter" vor I, und in dem Turiner Todtenbuche hat der Verstorbene unter andern mystischen Dingen auch über Khem eine Erklärung zu geben, welche darin

<sup>1)</sup> Brugsch, Reiseber. 263. — 2) Monumens Egypt. du Musée de Leide, II, 8. — 3) Wilkinson Sec. Ser. I, 254. — 4) Brugsch, Reiseber. 78. — 5) Plut. Isid. c. 20, 29. — 4) So hat ihn Champollion in Ralabsche gesunden. Rougé in den Annales de Philos. chrét. XXXIII, 374.

besteht, daß Khem Horus der Helfer seines Baters sei, daß sein Hervorstommen oder Erscheinen, welches der Gegenstand eines eignen Festes war, seine Geburt sei, und daß die Federn auf seinem Haupte Isis und Rephthys bedeuteten 1). Berschieden von Khem war der Gott von Rendes im Delta, der nach Herodot's Angabe ganz wie Pan, halb Mensch, halb Ziegenbock dargestellt wurde. Da nach Diodor Biele den Ofiris für identisch mit Pan hielten, so war der Mendesische Gott eine (ithyphallische) Form des Osiris 2) oder des Ammon-Ra oder vielmehr beider, und wirklich sindet er sich auf einer Turiner Säule mit der Inschrist: "Wendes, Ammon-Ra, Gatte seiner Mutter, Herr des Himmels" und auf einer andern im Britischen Museum mit der Bezeichnung: "Der große Wendes mit den beiden Federn, Horus 3)." Er war also ein Gott der Zeugungskraft, und der Ziegenbock, ein lascives und zeugungslustiges Thier, ward als seine Manisestation dort verehrt.

114. Der Ifis-Cult hatte gwar feinen hauptfit auf der Ril-Infel Phila, aber die Gottin war die vornehmfte und ihr Dienst ber allgemeinfte in gang Megypten, "die Bottin mit zehntaufend Namen" hieß fle, und in der That war, oder wurde fle vielmehr, ein in allen Farben schillernder, die manigfaltigften Gestalten annehmender Proteus. Die Griechen verglichen fie mit Athene, Demeter, Berfephone, Tethys, Selene '), den Aegyptern floß fie mit Sathor und Mut zufammen, aber auch an Bafcht und Rephthys gingen ihre Attribute über, und fle felbft ericheint zuweilen mit dem der Gottin von Bubaftis eigenthumlichen Ragentopfe. Abgebildet murde fie mit Bornern und Difcus oder der Arone auf dem Saupte, auch mit einer Beierhaube, Blumenscepter und das Lebenstreuz in den Sanden haltend. Auch fie mar eine tosmogonische Gottin gleich den andern, die weiblich gedachte, passive Sple, mit Dfiris, dem activen, zeugenden, plaftifchen Brincip ungertrennlich verbunden, des Ofiris Schwester, Bemahlin, Tochter und Mutter. Die uralte Stadt This und das nahe Abydos in Ober = Aegypten, dann das von This aus gegrundete Memphis in Unter = Negypten maren die Statten des Ofiris = und Ifis = Cultes; dort berrichten die altesten Ronigs = Dvnaftien, und fo verbreitete fich der Dienft beider Gottheiten über das gange Rilland.

115. Ifts und Ofiris allein unter den Aegyptischen Göttern waren die Träger eines vielfach, jum Theil auch mit fremden und entlehnten

<sup>1)</sup> Birch, Archaeol. XXXIV, 371. — 2) Bie Lepfius, Acg. Götterfreis, S. 175, meint. — 3) Orcurti II, 40. — 4) Plutarch, de Is. et Osir. 9; 27; 34; 52. Birch, Gallery I, p. 32. Wilkins. Sec. Series I, 366.

für einen Propheten ausgegeben, der durch einen König, weil er is zur Berehrung der Planetengötter und der Zodiafus : Bilder ermahnt beit ermordet worden sei. Zu dem geheimen Dienste gehörte das Opfer ein neugeborenen Kindes, dessen Fleisch, nachdem es getödtet worden, mit gekocht, dann mit Mehl und verschiedenen Begetabilien vermischt wurd daraus murden dann Kuchen gebacken, die den Mysten (mit Aussicht aller Weiber) das Jahr über zu einer Art infernaler Communion dient hier deckt sich die Quelle auf, aus der die ganz gleiche Sitte gewill Gnostischen Sesten floß; und damit wird auch die bekannte Beschuldige Thyesteischer Mahlzeiten, welche die Heiden im Römischen Reiche gest die Christen überhaupt erhoben, erklärlich 1).

Die gablreichen Stämme der Araber hatten eine Menge w Gottern und Culten, die aber nahezu alle fiderischer Ratur maren, alfo in Birflichfeit bei naberer Betrachtung in menige Aftralgettheil aufammenflogen. Abulfaradich nennt nebft Conne und Mond funf Geftin Albabaran, Jupiter, Canopus, Sirius und Mercur, als Gegentin der Anbetung bei einzelnen Stammen. In der fudoftlich von Meffa legenen Stadt Taif wurde von dem Stamme der Tatif die "große Gil Allat" in Bestalt eines vieredigen weißen Steins verebrt; berich Bottin dienten die Roreischiten unter einem großen beiligen Balmbe ju welchem fie jahrlich wallfahrteten, um ihre Baffen baran aufzuban und Opfer zu fchlachten 2). Gine folche Balme murbe auch in ber Si Nagran angebetet; jahrlich murde ihr dort ein gefeiert, mi man Rleiderftoffe und Beiberschmud daran aufhangte 3). Die Gil Allat ift die Alilat, welche herodot der Urania und Mylitta gla fest, die aber bei den Arabern vorzugeweise Mondgottin gemejen fein scheint.

97. Der Koran nennt nebst der Allat noch zwei Sauptgöttinmen Uzza und Manat. Uzza, d. h. die "Sochmächtige" 4), wurde wie Stamme der Gatafan in Gestalt eines Samurah Baumes, einer Alazim Art, angebetet; bei andern Stämmen war ihr Bild das eines Beibell Evagrius nennt ste Aphrodite b). Zwei Töchter der Uzza erwähnt bei Dichter Zaid Ben = Amr 6). Die Göttin Manat wurde vorzäglich p

<sup>1)</sup> S. die Stellen bei Hottinger l. c. p. 273, mit der Berbesserung von Abrah Echellens. Eutych. vindic. II, 336. Chwoblschn hat ans SS. dies witätigt. — 2) Ostander, Studien über die vorislam. Rel. d. Arab. in d. Zeiste d. D. M. Ges. VII, 481. — 2) Caussin de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes, I, 125. — 4) Bergmann de relig. Arab. ante-islam. Argentor. 1834. p. 10. — 4) Hist. eccl. 6, 22. — 4) Ap. Reiske, primae lineae, ed. Wüstenseld, p. 285.

threb (Medina) verehrt; andern Stämmen diente ein Felsblock als wi derfelben.

98. 3m Peträischen Arabien, in Bostra, Betra, Sela wurde us ares als hauptgott verehrt, der dem Dionysos gleichgesette Urotal Sperodot. In Petra befand sich sein Bild in einem reichen, golds schmudten Tempel, es war aber nur ein großer, vierediger, unförms der, schwarzer Stein, der auf goldner Basis ruhte. Nur als Sonnens wurde er zum Dionysos gemacht, obgleich sich, nachdem sein Cult much nach Italien sich verbreitet hatte, auf Römischen Münzen sein Rame dem Typus der Weinlese sindet 1). Diesem Gotte wurden Menschensker gebracht. Die scenitischen Araber oder Dumatener opferten ihm jährlich ven Knaben, den sie dann unter dem schwarzen Steine begruben 2), und wistenthume, der mit eigner Hauritius bekehrte sich ein Arabischer Scheich zum kristenthume, der mit eigner Hand eine Anzahl Menschen geopfert hatte 3).

In dem großen National-Beiligthume zu Metta, in der um nafang' des erften Jahrhunderts v. Chr. gegrundeten Raaba, maren D Goben aller Arabischen Stamme aufgestellt; die Hauptgottheit des mpels und der Roreischiten war Subal, der fleben Pfeile in der and haltend abgebildet war, und vor dem das Loofen mit Pfeilen vorwommen wurde 4). Diefer Cult war von Norden, von Sprien her ein= Abrt worden, und Hubal ist offenbar identisch mit dem Gott der erranier. Ueberhaupt sollen nach der Behauptung der Araber die **inschlich** geformten Idole erst von Sprien her nach Arabien gekommen h; die fruberen und bevorzugten Gegenstände Arabifcher Berehrung iren Steine und Baume, in denen man, wie auch in den menschlich Matteten Göttexbildern, nicht bloge Symbole ber Gottheit, sondern Ergs er und Gefäße ihrer Kraft und Birtfamteit fab und ehrte. Schahraftani ment die Sabier oder Anbeter der Gestirne die "Anhanger der Behaumgen", weil fie die Planeten als die Bohnungen ihrer Gotter betrachnen, "aber" - läßt er fle sagen - "die Behaufungen find zu einer Zeit litbar, zu einer andern werden fie nicht gesehen — wir muffen daber Maren und perfonliche Gestalten haben, welche vor unfern Augen ba-Ichen, auf daß wir uns ihnen hingeben und durch fle zu den Behaujungen Zugang gewinnen; — wir beten fle also an, damit fle uns ben Sott gang nabe bringen 5)." Dan habe denn auch, fagt er, bei der Ber=

<sup>1)</sup> Zoega, de Obelisc. p. 205, 206. — 2) Porphyr. de abst. 2, p. 225. Buseb. Praep. evg. 4, 16. Or. ad Const. c. 13. — 3) Evagr. H. E. 6, 22. — 9 Pocock e, Spec. Hist. Arab. ed. White, p. 98. — 3) Religionspartheien, übers. 2. Searbrider, II, 68.

fallen zu laffen, dazu gab ichon feine auch im Todtenbuche vortommende Be zeichnung Ofiris : Ra, d. h. Sonnengott, wie Ammon . Ra, Recht und Anlas.

118. Als Gott der Zeugungefraft erscheint Ofiris in dem ihm gefeierten Sefte der Pamplien, welches, Die Chore abgerechnet, gang einem Dionyfos-Fefte geglichen haben foll, nur murden ftatt der Bhallen ellenlange Bliederpuppen mit einem durch Sehnen beweglichen Gliede, bas nicht viel fleiner mar, als der gange Leib, von den Frauen herumge tragen, und zugleich ein Standbild mit dreifachem Schamgliede ausgeftellt 1). Zugleich mar aber Ofiris ein Gott des feuchten Elements, ober jede feuchte, nabrende Rraft ging von ihm aus, alles Gemaffer mar ihm geheiligt; die Griechen machten ihn daher bald jum Dleanos, bald wie der jum Regengott Dionyfos Opes; vor Allem aber galt der Rif mit feinen unbefannten Quellen als der Strom, der von Dfiris ausgegoffen werde, oder Oftris mar der Ril felbft. Ihn gum Ocean gu machen, tonnte freilich nur einem Griechen, nicht aber einem achten Megopter einfallen, denn das Meer war ihnen etwas Berdorbenes, Rraufhaftes, Zeindliches; das Seefalz hieß ihnen daber Tpphon's Schaum; die Priefter gebrauchten es nicht, am wenigsten ju Opfern, wie fie auch einen Schiffer nicht grüßten.

119. Horus oder har galt den Griechen als ein Negypfischer Apollo, wahrscheinlich weil auch er ein schlangentödtender Gott war; er ward häusig dargestellt den Kopf der Schlange Apophis mit seinem Speere durchbohrend. Ursprünglich war er ein losaler Sonnengott; in Ober- Aegypten hieß er der dreisache Horus, d. h. der Herr von Scham, Behai und Bal; auch als "Har, der Herr von Bat" sommt er por 3), und in Cosu, der großen Apollo Stadt der Griechen, hatte er einen berühmten Tempel als "Har-Hat, der große Gott, der Herr des Himmels, der Goldsperber, der Sohn des Ositis, des Herrschers der Götter und Göttinnen 4)." Seine Mutter war hier Hathor, und wahrscheinlich ist er erst später genealogisch mit ihr oder Ists und mit Ositis verbunden worden; denn nach einer andern Auffassung war er (als Arueris) Sohn des Ra und der Nutpe und älterer Bruder des Ositis; auch zum Sohne des Seb hatte man ihn gemacht.

<sup>1)</sup> Herod. 2, 48. Plut. Isid. c. 36. Wilftinson (Sec. Ser. I, 342) meint, das Fest musse dem Gott Khem angehören, und Rosellini (Monum. eiv. III, 80) will es auf den ithyphallischen Ammon bezogen wissen, da auf den Denkmälern immer nur Ammon phallisch sieht. Khem, Ammon und Ofiris waren im Grunde Chu und dasselbe Besen. — 2) Plut. Isid. c. 32. — 3) Birch, in der Archaeologis, T. XXXIV, p. 368. 359. — 4) Brugsch, Reiseberichte, S. 227.

120. 3bentisch mit ibm war harpofrates (har-pe-drot), b. b. Borus das Rind, der ale noch fprachlofer Anabe mit dem Finger auf bem Munde abgebildet ward, was Griechen und Romer misverftanden, als ob er ein Bott des Stillichweigens mare, und Reuere dabin deuteten, daß er Symbol ber verschwiegen und geheimnifvoll in der Beugung wirkenden Raturfraft fei. Harpofrates mar vielmehr ein junger Sonnengott, d. b. die Morgensonne; in einer Inschrift beißt es von "Benn fein haupt am himmel erscheint, ift die Belt, Die in Finfterniß mar, erleuchtet." Dbgleich Harpofrates von Horus nicht wirflich unterschieden werden fann, fondern nur eine Form deffelben ift, fo suchte man doch in Aegypten drei Befen, die jedoch immer wieder in einander übergingen, auseinander zu halten, nämlich eben Barpofrates, den jungeren Borus und ben alteren. Diefer lettere, Gar-uer, Arueris, wurde als sperbertopfiger Mann vorgestellt und bildete eine Trias mit einer Bottin Tfenenofre und feinem Sohne Pnebto; der jungere, ben Die Griechen eigentlich mit ihrem Apollo meinten, hieß "die Stupe und der Bertheidiger feines Baters Ofiris". An eine ausgeprägte Individualität diefer Gotter ift indeg nicht zu denfen, fie gerrinnen immer wieder und fliegen in dem Sonnenbegriffe gusammen. Die Deutungen ber Griechen find willführlich, wechselnd und tauschend. daß for sat mit dem Sabichtlopfe und dem Symbole der geflügelten Rugel Eins war mit dem Gotte, den die fpateren Griechen Agathodamon nannten; er war namlich ber gute Benius, unter beffen besonderem Schutz die Personen der Könige und die Tempel der Gotter ftanden; auf Abbildungen einer Ronigefronung fieht man ihn aus einem Befage Die Reichen des Lebens und der Dacht über den Berricher ausgießen. In den eben ermahnten Symbolen find die Attribute des Ra (Sonne), des Rneph (Schlange) und der Mut (Beierflügel) vereinigt 1).

121. Benn die Griechen den Gott Thoth einstimmig fur ihren Bermes erklarten, fo hatte das in einigen, beiden gemeinschaftlichen, Bugen feinen Grund. Alle Erfindungen und Renntniffe, namentlich auch Die Schreibefunft, murden von Thoth abgeleitet. Er fteht neben Ofiris als der göttliche Urheber menschlicher Befellschaft und Civilisation; wie jener den Aderbau, fo hat diefer die feineren Runfte des Lebens eingeführt. Dargestellt als ibistöpfiger Mann und symbolisch durch ben 3bis auf der Stange, mit dem Bollmond oder Salbmond auf dem Saupte, mit Schreibtafel und Briffel, führt er auf den Denfmalern den Titel der "zweimal große", und heißt er der Schreiber der Bahrheit,

<sup>1)</sup> Wilkinson, Sec. Ser. I, 412.

und da das Biffen auf der Schrift beruht, ift er auch der Gott der Beisheit, gilt ale Urheber der Die beiligen Ueberlieferungen enthaltenden (hermetischen) Bucher, und ift ein Schutgott priefterlicher Corps rationen. Schon Die Bahl ber Bermes Stadte in Aegypten beweist, daß fein Dienft ein fehr verbreiteter war. Gine Bottin Rebemanai mit dem Emblem des Beiers war in den Tempeln feine Gefährtin 1). Sie hieß gleich andern Gottinnen: "Die Tochter ber Sonne, Die Berrin des himmels, die Gebieterin aller Gotter," Thoth aber: "Der herr ber Gottersprache, der da gutig ftimmt die Gotter." Das britte Glied diefer Triade war ber fperberfopfige bar-borns 2), ob er aber bier als Cohn der beiden erften gefaßt worden, und Rebemauai alfo nur eine Form der Ifis gewesen, ift nicht flar. Thoth war übrigens gw gleich Mondgottheit, ein Aegyptischer Deus Lunus, als folder bieß er auch auf den Dentmalern Mah oder Joh, ein Rame, den auch Ofiris führte; nach Blutarch's Angabe mare er als Mondgott mannweiblich gewefen. Sein thierischer Bertreter in Dieser Bedeutung mar der bundstöpfige Affe Cynocephalus 3).

122. Ueber mehrere Aegyptische Gottheiten fehlen Die Angaben, aus denen fich auf ihre Bedeutung mit Sicherheit ichließen ließe. In Ombos wurde der Gott Gebef verehrt, der mit einem Rrotodilfopfe abgebildet murde. 3mei Gottheiten, eine mannliche und eine weibliche, erscheinen mit Froschföpfen, und da nach Horapollo's Angabe ber Frosch das hieroglyphische Reichen eines menschlichen Embryo war, fo mogen Diefe Gotter tosmogonischer Natur gewesen fein 4). Der Ril-Gott, Sapi-Dou, vorgeftellt ale ein fetter Dann, mit Bafferpflangen auf bem Saupte und in den Sanden, hatte in allen am Stromufer gelege nen Städten seine eigenen Priefter. In Gilfilis ward er als das britte Blied einer aus Ra, Phthah und ihm bestehenden Triade verehrt, wobei der Bedante gu Grunde gelegen gu haben icheint, daß der Ril bas Produtt der beiden andern, der zeugenden Urfraft und der Sonne fei 5). Beliodor's Angabe 6), daß die Aegypter den Ril, deffen geft fie vor allen andern mit großem Gifer begingen, für den größten Gott bielten, findet in dem ihm gegebenen Titel: "Bater der Bater ber Gotter" eine Bestätigung, wie denn derfelbe Beliodor auch bemerft, daß die der Mofterien Rundigen in ihm den Ofiris faben, der felbft wieder bem bochften Gotte Ra bis zur Identitat nahe fand. Nicht naher befamte

<sup>1)</sup> Champollion-Figeac, Egypte anc. p. 249. — 2) Brugfc, Reise ber. I, 5. — 3) Wilkinson, Sec. Ser. II, 5. — 4) Wilkinson, Sec. Ser. II, 58. — 4) Aethiop. 9, p. 423.

Lokalgottheiten waren Paptnuphis zu Pselcis, Amenebis zu Tschonemyris, und wohl auch Antaus, von dem die Stadt Antaopolis ihren Namen hatte; ihn hat Diodor euhemeristisch zu einem der Statthalter des Ofiris gemacht; sein Name war vielleicht Entes, woraus die Griechen Antaus formten 1).

123. Wenn Plutarch ben Namen der Neith richtig mit: "Ich fam von mir selbst" erklart, so ist damit das Wesen der altesten Aegyptischen Göttinnen, als der primitiven mutterlichen Materie, eben so wie in der gewöhnlichen Bezeichnung dieser Wesen, als Göttin Mutter oder Mutter der Götter, deutlich ausgesprochen; Neith hieß daher auch die Ruh, welche die Sonne gebäre. Daß die Griechen, wie Plato, in ihr die Athene erkennen wollten, lag mehr in zufälligen Aehnlichkeiten, wie denn keine Aegyptische Gottheit einer Griechischen vollständig entspricht. Ihr Hauptdienst war zu Sais im Delta, aber auch zu Latopolis (Esneh) in Ober-Aegypten wurde sie verehrt, und die Stadt hatte von dem ihr geweihten Nilfische Laton den Namen. In spätern Zeiten scheint ihr Cult den der Pascht, der Göttin von Bubastis, verdrängt zu haben 2).

124. Dieselbe Muttergöttin war in der Thebanischen Triade Mut; wogegen in Bubastis die auch sonst vielkach in Ober- und Unter- Negypten verehrte Pascht, die "Braut des Phthah", die gleiche Bedeutung hatte. Die Griechen meinten, ihre Artemis in dieser zu erkennen. Mit einem Löwen- oder Rapenkopse abgebildet, hieß sie auch die Gerrin von Memphis. Man nannte sie aber auch die "große Herrin des Feuers", und auf der Insel Phila die "lebende, slammenverzehrende Göttin" 3); sie war also zugleich eine Feuergöttin, und dieß ist wohl bei ihrer Verbindung mit Phthah eine Hauptursache, warum die Griechen in diesem ihren Feuergott Hephästos sanden. Mit dem Löwenkopse stand oder saß sie als Wache an den Pforten der königlichen Paläste und der Tempel, und da die Aegyptischen Muttergöttinnen überhaupt in einander verschwammen, so sührte sie auf Inschriften auch die Namen Mut, Sati, Anuke, und wurde, wie mit Phthah, so auch mit Ammon-Raverbunden 4).

125. Eine Geburtsgöttin fanden die Griechen in der Reben, welche fie daher Eileithpia nannten, und die Stadt, in der fie vorzugsweise verehrt wurde, hieß bei ihnen Eileithpia-Stadt. In der That erschien fie auch in den Bildern des Tempels zu hermonthis,

<sup>1)</sup> Letronne, recueil des inscr. d'Egypte, I, 32. — 2) Brugich, Reise berichte, S. 77. — 3) Brugich, Reiseber. 263. — 4) Orcurti, Catalogo dei Monum. Egiz. di Torino. 1852. I, 44.

den Cleopatra zum Andenken an die Seburt des Cafarion errichtet hatte, als Geburtsgöttin bei der Entbindung der Göttin Ritho gegenwärtig, die dort das Götterkind Harphre gebärend dargestellt war. Neben war aber auch Mondgöttin, von den Griechen daher Selene genannt 1); mit Thoth verbunden, als Luna mit Lunus, war sie Mutter
des Horus. Man stellte sie als Geier dar, und am Bollmond wurde
ihr ein Schwein, das den Aegyptern sonst so verhaßte Thier, geopsert.
In den Inschriften zu Eileithpia führte sie den Titel: Die erste aller
Götter, Herrin des Landes "Put" (Phönizien) 2).

126. In mehr individueller und concreter Beise fcheint die Gottin Sathor fich bei den Megyptern entwidelt zu haben. Bon ihr hatten die Stadte Tentyra (Saus der Sathor) und Atarbechis, als Sauptfige ihres Cultes, ihre Namen. Den Griechen war fie Aphrodite Urania; eine Bergleichung, die infofern nicht gang unpaffend mar, als auch fie, fo gut wie die andern Gottinnen, wie Dut und Bafcht, ein tosmogonisches Befen war. Ihre Titel waren: Berrin des himmels, Gebieterin der himmlischen Botter, die große Ronigin des goldnen Rranges, Die goldne unter den Gottinnen; ihre eigenthumlichfte Bezeichnung aber war: herrin des Spiels und Gefangs. Daß fie eine "große Mntter". oder gebarende Raturgottin mar, zeigt fich an dem ihr beiligen Thiere, der Rub; als eine mit pflanzengeftaltigen Fleden überfaete Rub, guweilen mit Menschentopf, murbe fie dargestellt, oft auch blos mit Rubohren oder mit Rubhörnern und der Connenscheibe dazwischen. ihrem Tempel zu Aboccie fieht man fie in Ruhgestalt in einem beiligen Schiffe fteben, mabrend Ronig und Ronigin ihr Blumen und Libationen barbringen 3). Un den Sauptsigen ihres Dienstes murde eine beilige Rub gehalten 4), und zuweilen ericheint die Bottin in Tempelbildern als Rub, einem Ronigsfinde Milch reichend. In Die Sfis ging Sathor über, wenn fie als Amenta, als Göttin der Unterwelt, aufgefaßt wurde.

127. Die Göttin Anute fiel den Griechen mit ihrer Bestia zusammen; sie war indeß eben so gut eine nährende Muttergöttin als die
andern Göttinnen. In dem Tempel zu Beit- lally ift König Ramses II.
abgebildet, wie er Milch aus den Brüsten sowohl der Ists als der Anuse
trinkt, und die letztere sagt zu ihm: "Ich, deine Mutter, die Herrin
von Elephantine, empfange dich auf meinen Knieen und biete dir meine
Brust, damit du deine Nahrung davon nehmest 3)." Rahe verwandt

<sup>1)</sup> Euseb. Praep. evg. 3, 12. — 2) Brugfd, 224. 225. — 3) Wilkinson, Sec. Ser. I, 389. — 4) Aelian, Hist. an. 10, 27. — 5) Champollion-Figeac, Egypte ancienne, p. 248.

ober identisch mit Unufe mar Rephthys, agyptisch Rebti; in einer Inschrift heißt fie die "hilfreiche Schwester Anute", die Griechen aber ftellten auch fle ihrer Aphrodite gleich. Doch ftand Rephthys vorzugsweise mit dem Todtenreiche Amenthe in Berbindung; fle mar Die duntle Bottin, ju der Ofiris aus der lichten Oberwelt hinabstieg. und fie fteht in den beiden Bottertriaden der Unterwelt: Ofiris, Ifis, Rephthys, und: 3fis, Rephthys, Barpofrates. Gine Tempelgenoffin des Ammon, die Gottin Sate, machten die fpateren Griechen gur Bera, mabrend Berodot Diefe gerade ale eine den Aegyptern unbefannte Bottbeit bezeichnet hatte. Auch ihr ward der Beier als Symbol der Mutterlichkeit gegeben; "Sohn Reph's, geboren von Sate, genährt und gepflegt von Unute," beißt es von dem Aethiopischen Ronige Ergamun in einem Rubifchen Tempel, und gegenüber fteht von bemfelben Ronige: "Cobn des Ofiris, geboren von Ifis, genahrt und gepflegt von Nephthys." horapollo's Ungabe, daß Athene (Reith) der abere, Bera (Sate) der untere himmel bei den Aegyptern fei, ift wohl eine fpatere, unter Briedischem Ginfluffe entstandene Deutung.

128. Die rathselhafteste Erscheinung in ber Megyptischen Gotterwelt ift der Gott, den die Griechen Tpphon nannten, Set oder Seti, ober Gutech, der Lofalgott von Ombos, der daber auch Rub oder Rubti hieß. Er ward mit dem Ropfe oder in der Bestalt eines unbefannten (oder fabelhaften) Thieres von gelber Rarbe, mit hoben, abgeftutten Ohren, gebogener Schnauze und langem, steif aufgerichtetem Schwanze dargestellt, und war nicht verschieden von dem durch daffelbe Thier bezeichneten Phonizischen Gotte Baal. In Inschriften der Ronige Seti I. und Ramfes III. wird er unter den drei Formen Get, Rub und Baal als "der große Gott, der Herr des himmels" angerufen und mit Horus zusammengestellt-1). Bahrscheinlich war Get oder Sutech bereits por den Zeiten der Spffos aus dem Auslande (Bestaften) nach Megypten gefommen und genoß bier ichon einer Berehrung. Als nun die Spffos fich im Lande festfesten, erkannten fie in ihm ihren Bollegott. Ihre feste Stadt Avaris war dem Typhon geheiligt 2). In einem alten Papprus findet fich die merkwürdige Angabe: "Der Ronig Apepi, der Unführer der Aufftandischen, (Aphobie, der vierte der Phonizischen Sirtenfonige), vor dem das ganze Land spendend erschien, ermablte fich den

<sup>1)</sup> Bar liest Lev fins, Aeg. Gotterfreis, S. 206, aber E. Boitevin, in ber Rev. Archeol. 1855, Aout, p. 263, bemerkt, baß Bel ober Baal zu lesen fet. Den Ramen ber Stadt Baal Tsephon überset Gesentus mit Locus Typhonis, Typhoni sacer. — 2) Maneth. fragm. in den Fragmm. Hist. Graec. II, 579.

Bott Suted jum herrn, erbaute ibm einen Tempel, und biente feinem andern Gotte, welcher in Aegypten mar 1)." Dieß deutet ichen auf eine auch fonft bezeugte Befampfung und Berdrangung der altagyptifden Botter durch den fremden Eindringling Sutech oder Baal, und die Mythen beftatigen dieß. Die Priefterfage ergablte, daß die Megnotiichen Götter ihre Rronen abgelegt, als fie die Berrichaft bes Enphon faben 2); oder: daß die Gotter fich, ale Typhon, der geind der Gotter, ploglich nach Megypten gefommen, aus Furcht vor ihm in Thiere verwanbelt hatten 3), mas fie nach Diodor thaten, um fic der Gottlofigfeit und Graufamteit der erdgeborenen Menfchen (b. b. ber Spifos) zu entziehen. Darin fpricht fich einerseits das Streben aus, dem den Prieftern felbft fpater unverftandlich gewordenen Thiercultus eine mpthifche Unterlage ju geben, andrerfeits aber auch die Ueberlieferung ber durch die Bhd nizische Invasion bewirkten Religionstampfe. Und wenn die Griechen Die westlich von Pelufium gelegene Stadt Sethro, d. h. Thor des Set 4, Berafleopolis nannten, eine Bezeichnung, die man neuerlich unbegreiflich gefunden hat 5), fo liegt der Grund derfelben darin, daß fie in bem Gotte der Stadt den Phonizischen Beratles (Baal) erfannt hatten.

129. Ale nach der Bertreibung der Spifos die große Reftauration erfolgte, nahm allmälig auch Set oder Typhon eine andre Beftalt und Bedeutung an; die Erinnerung an die unter feinem Ramen verübten Bewaltthatigfeiten, an den Druck der ibm dienenden, verhaften gremdlinge ließ ihn ale ein feindliches, die Aegyptischen Botter verfolgendes und von ihnen gehaftes Befen erscheinen; seine Rigur und fein Rame wurden faft auf allen Dentmalern ausgehacht und verftummelt; er wurde nun der Gott der den Aegyptern befonders laftigen, ungefunden, ausborrenden Sige, und in der Ofiris- Sage, in der er ale ber Morder des Ofiris ericheint, flogen Naturguftande und biftorische Erinnerungen jusammen. In einem Papprus wird er angerufen als "der Gott, ber im Leeren ift, der allmächtige Berftorer und Beroder" 6). In der gangen Natur vertritt er das finftere, verderbende Brincip. Da der Gfel den Aegyptern das Bild ihrer nördlichen Zeinde, der Einwohner von Sprien und Palaftina mar, fo ward er jest mit dem Efelstopf ober auch als liegender Efel dargestellt ?). Auch das bofe Rrofodil und das

<sup>1)</sup> Brugich, Aeg. Studien, in der Zeitschr. d. D. M. Ges. IX, 209. — 3) Hellanic. ap. Athen. 15, p. 680. — 3) Hygin. 2, 28. — 4) oder, nach Brugsch, "die Stadt Set des Wächters." — 5) Schwend, Mythol. der Aeg., II. Ausg. S. 205. — 6) Reuvens, Lettres sur les Papyrus. 1830. I, p. 39. — 7) Parthen zu Plut., S. 219.

bafliche Nilpferd waren ihm beilig. An gewiffen Reftagen pflegte man, ben von Tophon angefeindeten Bottern ju gefallen, ibn in feinen Lieblingen oder ihm geweihten Befen zu beschimpfen, man verhöhnte die rothhaarigen Menschen, und die Ginwohner von Roptos fturgten einen Efel vom Relfen berab 1). Unter den Giganten, welche nach Diodor's Rengniffe von den Brieftern des Ofiris in den Tempeln gegeißelt murden. ift mobl Epphon felbst mit feinen Behilfen zu verfteben. Beil er aber boch ein machtiger und gefürchteter Bott war, fo geschah auch wohl das Umgefehrte: wenn ein verderblicher Gluthwind eintrat, fo führten bie Briefter eins um das andre von den beiligen Thieren, von denen nämlich, Die den antityphonischen Gottern beilig waren, bei Nachtzeit ftill und beimlich davon und ichrecten es anfange durch Drohungen; hielt aber die Landplage an, fo ichlachteten fie es ale Opfer, nicht, wie Plutarch meinte, als Strafe für den bofen Beift, sondern um ihn durch die Tödtung des ihm verhaßten Befens zu verfohnen 2). Doch mar felbft fein Beburtstag, der dritte der Schalttage, ein Ungludstag, an welchem die Ronige weber etwas fur die Beschafte, noch fur die Pflege des Rorpers bis zur Nachtzeit thaten.

## 2. Der Thierdienft.

130. Berodot hatte von Aegyptischen Prieftern die Sage vernommen: Berafles (Rhons) habe durchaus den Ummon feben wollen; diefer babe fich lange geweigert, fich feben zu laffen, als aber Berakles mit Bitten nicht nachgelaffen, da habe Ammon einem Bidder das Rell abgezogen, fich in daffelbe gehullt, den abgefchnittenen Ropf des Bidders fich vorgehalten und fo fich jenem gezeigt. Diese Sage deutet den Urfprung des Thiercultus in Aegypten an, deffen Grunde in dem Bedurf. niffe, die verborgene Gottheit ju ichauen und fich nabe ju wiffen, und in der Scheu vor dem geheimnigvollen, dem Menichen unverftandlichen Befen und Treiben der Thiere ju suchen find. "Bas bei den Sellenen Die Gotterbilder find," fagt Olympiodor, "find bei den Aegyptern die Thiere, Symbole der Götter, denen fie geheiligt find." Freilich fab der Aegypter in den beiligen Thieren nicht bloge Symbole der Botter oder Embleme gottlicher Eigenschaften; das Bolf verehrte die Thiere, wie Plutarch bemerkt, direkt und unmittelbar 3), sie waren ibm Trager, Befage der Bottheit; durch fle vermittelten die Gotter ihr Bufammenfein mit den Menschen; indem der Gott fich das Thier zu feiner irdischen Bohnstätte erfor, mar es den Menschen möglich gemacht, ihn stets in

<sup>1)</sup> Plut. Isid. c. 30. - 2) Plut. c. 73. - 3) Plut. c. 71.

ihrer Rabe zu haben, ihn durch sorgfältige und ehrsurchtsvolle Pflege zur Dankbarkeit und zu Gegenleistungen zu verpslichten. Die thierischen Instinkte, die wunderbare Ahnung des Künftigen, die Sicherheit und Gleichförmigkeit des thierischen Lebens — alles dieß schien den Aegyptern zu bestätigen, daß das Thier Wohnung und Organ eines höheren Bessens sei, und sie begriffen, daß der Gott das Thier hiezu gewählt habe, nicht aber den Menschen, der als Individuum, als wollendes und selbst wählendes Wesen der Gottheit gegenübersteht, und nicht als willenloses Werkzeug von ihr gebraucht werden kann.

131. Sicher ift indeg, daß fpater weder Aegypter noch Griechen die mahren Urfachen der Thieranbetung mehr anzugeben vermochten, und daß die Grunde, welche die erfteren den letteren nammten, von ihnen nur ersonnen maren, weil ihnen die Sitte felbft, die fie gleich wohl in voller herrschaft über die Bemuther des Bolles fich behanpten faben, rathfelhaft und unverftandlich geworden war. Bem der Drbins von der Bermandlung der Botter in Thiere gur Beit der Typhonifden Berfolgung nicht genügte, der wurde auf einen angeblichen alten Gebrauch, mit Thierbildern in den gahnen in den Rampf gu gieben, oder auf die Ruplichkeit vieler Thiergattungen, oder auch wieder auf die Bolitif eines Ronigs verwiesen, welcher burch die Ginführung des Thiercultus beständige Zwietracht unter den Aegyptern habe ftiften wollen '). Daß man, wie Blutarch meint, der Thiere fich enthalten und fie ge heiligt habe, weil man bei deren Sodtung Bater - und Brudermord ju begeben fürchten mußte, das fonnte doch nicht jur Erflarung der Thiervergotterung geltend gemacht werden; eben fo wenig tonnte es wirklich Megnptische Lehre sein, daß die Thierseelen überhaupt gur Subftang des Tophon gehörten, und daß man fie verehre, um nicht den Groll diefes menschenfeindlichen Bottes ju erregen 2). Auch der pantheiftische Grund, den Porphyrius angibt, daß die Gottheit als die Gine geiftige Subftang Menschen wie Thiere durchdringe 3), kann nicht der mabre sein, da die Megnyter niemals lebende Menschen (mit Ausnahme ber fpateren Ronige) angebetet haben. Noch feltfamer lauten die Erflarungen über die Berehrung einzelner Thiergattungen, wie wenn Plutarch anführt: Die Rage werde von den Aegyptern verehrt, weil fie durch bas Ohr empfange und durch das Maul gebare, Gigenschaften, wodurch fie der Bernunft abulich werde; das Rrofodil werde verehrt, weil es gleich der ohne Laut und Bort die Belt regierenden Gottheit fein Sprachorgan habe.

<sup>1)</sup> Diod. 1, 37, Plut. Isid. c. 72. — 2) Plut. l. c. c. 73. — 3) Porph. de abst. 4, 9.

Die Spitmans sollte Gegenstand der Anbetung sein, weil ihr die Augen tief im Ropse lägen und sie fast blind scheine, wie der Maulwurf. In allen diesen verkehrten und erzwungenen Deutungen gibt sich nur die Rathlosigkeit kund der Griechen sowohl, als der Aegyptischen Priester; denn auch diesen war der eigne Cult rathselhaft geworden, weil sie nicht mehr in dem Zustande oder auf der Stufe des Boltsbewußtseins sich befanden, aus welchem der Thierdienst hervorgegangen war, obgleich dieser Dienst sich als ererbter Bestandtheil der Nationalvreligion in ungeschwächter Herrschaft behauptete.

132. Berodot's Angabe, daß alle Thiere in Aegypten, die Bausthiere fomohl, ale die wilden, ale heilig betrachtet worden feien, ift in doppelter Beziehung zu beschränken: einmal nämlich waren doch mehrere Thiergattungen, wie das Rameel, die Giraffe, nicht beilig, und dann genoßen nur Ginige allgemeiner Berehrung, mabrend die Reiften ihren besonderen Begirt hatten, in welchem fie angebetet wurden, fo daß mitunter ein in dem einen Begirte verehrtes Thier in dem angrangenden gegeffen murde. Allgemein verehrt murden Rinder, Ragen, Lowen, hunde, Biesel und Fischottern, von Bogeln der Sperber, der Biedebopf, der Storch und die Ruchsgans, von Rischen der Mal und ber Lepidotus. Das Schaf murbe verehrt in Sais und der Thebais, geopfert und verzehrt in Lyfopolis, weil der hier als Gott verehrte Bolf daffelbe thue; das Rilpferd im Papremitifchen Romos; das Rrototil ward im größten Theil des Landes beilig gehalten, aber in Tentyra und Apollinopolis verfolgt und gegeffen 1); ber Ogpronchus, in ber gleichnamigen Stadt verehrt, war fonft allgemein gehaßt; fo auch ber von den Speniten verehrte Fifch Phagrus. Die beilige Schlange Thermuthis, die jum Ropfichmud der Ifts diente, hatte Schlupflocher in allen Tempeln, wo fie mit Ralberfett gefüttert wurde 2).

133. Diese Gegenfäße in der Betrachtung und Behandlung der Thiere führten zu förmlichen Religionstriegen. Ein solcher Krieg brach zu Plutarch's Zeit zwischen den Orprynchiten und den Kynopoliten aus; die ersteren hatten einen Fisch Orprynchus verzehrt, die letzteren dafür einen hund geopfert. Nach vielem Blutvergießen wurden sie von den Römern mit Gewalt getrennt 3). Einen ähnlichen Rampf zwischen den Koptiten und Tentyriten, wobei sogar ein Gesangener von den Siegern aufgefressen wurde, schildert Juvenal 4). An Anlässen zu solchen Kriegen

<sup>1)</sup> Strab. 814. Aelian. H. N. 10, 24. — 2) Aelian. 10, 31. — 2) Plut. Isid. c. 72. — 4) Sat. 15, wo aber statt Ombos v. 35 Coptos zu lesen ist.

konnte es nicht fehlen, denn die Tödtung eines heiligen Thieres galt den Berehrern als der ärgste mit dem Tode zu büßende Frevel; Diodor war Jeuge, daß ein Römischer Soldat, der aus Bersehen eine Raje getödtet hatte, troß der Berwendung des Königs von dem Bolke erschlagen wurde; und bei Feuersbrünsten waren die Aegypter mehr auf die Rettung der heiligen Kapen, als auf die Löschung des Brandes bedacht. Traf Jemand zufällig ein todtes Thier auf dem Felde, so blieb er stehen und betheuerte wehklagend den Borübergehenden, daß er es todt gefunden habe. Die todten Thiere wurden einbalsamirt und in heiligen Särgen beigesetzt, so daß daß Land, daß in der That ein großes Haus heiliger Thiere zu heißen verdiente, noch jest voll von Thier-Mumien ist. Selbst Ratten, Schwalben, Frösche, Kröten wurden, obwohl sie nicht heilig waren, mumisirt.

134. Die heiligen Thiere bedurften ein gablreiches Berfonal von Bartern und Pflegern, in deren gamilien Diefer Dienft erblich mar. Sie hatten ihre besonderen beiligen Bebaude und Sofe; gange Relber waren für ihre Nahrung bestimmt; man veranstaltete große Jagden, um den Raubvögeln das ihnen genehme Fleifch ju fchaffen. Bohlgeruche wurden vor ihnen verbrannt, fie murden gebadet, gefalbt, reich gefcmudt und Rachts auf weichen Riffen gebettet; jedem führte man die fconften Beibchen seiner Battung ju, die man auftreiben tonnte. Da jedes Saus, jede Familie ihr beiliges Thier hatte, fo mar die Trouer, wenn es ftarb, wie die um ein geliebtes Rind; ftarb eine Rage, fo ichoren fich alle Bewohner des Saufes die Augenbrauen, ftarb ein Sund, fo wurde der Ropf und der gange Leib rafirt 1). Manche Stadte hatten bas Borrecht, die Dumien gewiffer Thiergattungen aus gang Megppten bei fich aufzunehmen; die 3bis wurden in hermopolis, die Sperber in Buto, die Ragen in Bubaftis beigefest, die Ochfen führte eine Barte nach der Infel Prosopitis.

135. Diesen Thieren oder dem Gotte, dem das Thier heilig war, verlobten die Aegypter ihre Kinder. Sie schoren ihnen den Ropf ganz oder theilweise und wogen das haar mit Silber auf, welches dann zur Pflege des Thieres verwendet wurde. Es gab indes noch schlimmere Gebräuche, welche auf die Borstellungen, die man von den Thiergöttern hegte, ein grelles Licht werfen. Ju dem neuausgefundenen Apis wurden die Aegyptischen Beiber, die ihn sonst nie schauen durften, vierzig Tage lang zugelassen, um ihm ihren entblößten Körper zu zeigen 2); und den göttlich verehrten Böden zu Mendes und zu Thmuis gaben

<sup>1)</sup> Herod. 2, 66. 67. Diod. 1, 85. - 2) Diod. 1, 85.

sich Frauen sogar preis, ein Gebrauch, deffen Pindar schon gedenkt 1). Bahrend Herodot's Anwesenheit in Aegypten geschah dies vor Aller Augen, und das im Pentateuch so oft wiederholte und so nachdrücklich eingeschärfte Berbot der Unzucht mit Thieren erklärt sich, wenn man bedenkt, wie vielfach Aegyptische Sitte und Unsitte auf die Isvaeliten während ihres langen Ausenthalts im Nillande übergegangen war; mußte ihnen doch auch die Anbetung des Bockes förmlich untersagt werden 2).

136. Den ersten Rang unter den heiligen Thieren nahmen die göttlichen Stiere ein, deren Aegypten vier verehrte; der erste, auf dessen Besty Memphis stolz war, hieß der Hapis Stier (Apis), der wieders aussehende Phthah; der zweite, Mnevis in Heliopolis, hieß die wies deraussehende Sonne; der dritte wurde bezeichnet als der "zweimal große und alte Gott"; der vierte als der "große Gott und König des Himmels". Der Dienst des Apis und des Mnevis beschränkte sich indeß nicht auf jene beiden Städte, sondern dehnte sich über das ganze Nilland aus 3), d. h. man hatte auch anderwärts heilige Stiere, die als Apis oder Mnevis verehrt wurden, und in Memphis selbst hatte man noch einen Mnevis neben dem Apis 4).

137. Apis alfo, oder hapi And, ber lebende Apis, auch Anenchi, d. h. Ronig aller gottlichen Thiere, genannt, bieß das "zweite Leben des Phthah", war demnach eine Incarnation Diefes Gottes, der in Memphis als der hochfte galt. Er war aber auch Oforapis, d. h. Ofiris - Apis 5), da nämlich in Memphis der alte Lokalgott Bhthab, als das geiftigfte, urschöpferische Befen, den Sonnengott Ra, d. h. eigentlich fich felber, erzeugt hatte 6), Ofiris aber nur, als die andre, vorjugeweise der Unterwelt jugefehrte Seite bes Ra, mit Diefem im Grunde identisch mar, so konnten die Priefter behaupten, ihr Apis fei das entsprechende, schone Bild der Seele des Ofiris 7), oder Ofiris, der fic den Berftorbenen im Amenthe so zeigte, wie er war, manifestire fic auf der Oberwelt als Apis-Stier; und Serapis oder Oforapis war eben derselbe Gott, der todte, mit Ofiris identische Stier; er murde, wie der Offris der Amenthe, aber mit einem Stiertopfe dagu, darge-Diefer Cult des Stiergottes reicht in die Zeiten der erften Dynaftien binauf; an den Banden des Gerapeums zu Memphis ericheinen

<sup>1)</sup> Strab. 802. Herod. 2, 46. Clem. Alex. Cohort. p. 9. — 2) Levit. 17, 7. — 3) Brugsch, Reiseber., 313. — 4) Letronne, Recueil des Inscr. I, 296. — 5) Es sindet sich in einem Papprus zu Leyden ein Petesis, der sich αρχευταφιαστής του 'Οσοράπιος και 'Οσοράμινειος, Θέων μεγίστων, nennt. Reuvens, Lettres, III, p. 50. — 6) Lepsins, Reg. Götterfreis, 213. — 7) Plut. Isid. c. 20.

bereits Ramses der Große und sein Sohn, wie fie dem Serapis Opfer darbringen 1).

138. Schon die Geburt des Apis war nach Aegyptischem Glauben wunderbar; die Ruh, die ihn gebar, empfing ihn durch einen Blig vom himmel oder, nach Plutard, durch das zeugende Licht des Mondes: man erkannte ihn an 29 Zeichen, die er an fich tragen mußte, und unter welchen die fcwarze Farbe, eine Abler oder vielmehr Beierfigur auf dem Ruden und ein Fleischknoten an der Bunge, der einem Rafer ähnlich feben follte, die wichtigften waren. Phthab war namlich nach Horapollo mannweiblich, mas hieroglyphisch durch den Beier und den Rafer bezeichnet ward. Die andern Beichen deutete man auf die Sterne, die Niluberschwemmung, die Gestalt der Welt und Achnliches 2). Bar er gefunden, so ward er, nachdem man ihn 40 Tage mit Milch genahrt, auf einem beiligen Schiffe nach Memphis mit gablreicher Begleitung geführt, wo im Tempel des Phthah feine Inthronisation fattfand, und wo man ihm das Leben möglichft angenehm ju machen fuchte. Die Rub, die ihn geboren, wurde mit ihm gepflegt und geehrt, und die ichonften Rube, die man auftreiben tonnte, murden in eigenen Raumen fur ibn bewahrt; der Mann, aus deffen heerde er entsproffen war, ward als ber gludfeligfte ber Sterblichen betrachtet; wurde Apis öffentlich gezeigt, fo machten Diener ihm Plat und begleitete ihn eine Schaar homnen fingender Rnaben. Er gab Drafel, theils dadutch, daß er den Befuchern aus der Sand frag, mas für ein gludliches Zeichen galt, theils indem er die vor seinem Beiligthume spielenden Anaben zu rhythmischen Prophezeiungen begeisterte. Doch durfte er nicht über 25 Jahre (eine Apis-Periode) leben; langer, fceint es, wollte die Seele des Ofiris nicht in ihm weilen; ftarb er nicht vor diefer Zeit, so wurde er in dem Briefterbrunnen mit vieler Reierlichfeit ertrantt, worauf man unter Beb klagen einen andern suchte. Berschied er eines natürlichen Todes, fo trauerte gang Aegypten fo lange, bis der neue gefunden mar, er mard einbalfamirt und mit großem Aufwande auf's Prachtigfte bestattet. Unter Pfammetichus, ale der Apis . Gult neuen Aufschwung genommen, wurde jene großartige, in jungfter Beit neu entbedte, unterirbifche Refropole mit dem Tempel oder Maufoleum darüber angelegt, welche von da an bis in die Römer Beiten alle Apis Leichen aufnahm. Gelbft die Griechen, denen die Acgyptischen Priefter glaublich machten, daß ihr infernaler Dionpfos fein andrer als Ofiris oder Oforapis fei, drangten fich berbei, ibre Bottheit in der uralten Beimath berfelben anzubeten; boch geftattete

<sup>1)</sup> Brugid, Reifeber. 33. - 2) Aelian. H. A. II, 10.

man ihren Beiheschriften (Prostynemen) teinen Raum im eigentlichen Serapeum, wo man nur Aegyptische Anbetungsformeln zuließ; die Griechischen wurden in ein eignes Pastophorion, das mit dem Serapeum durch eine lange Gallerie verbunden war, verwiesen 1).

## 3. Die Unterwelt und bas Schickfal bes Menfchen nach bem Tobe.

139. Nach herodot's Zeugniß waren die Aegypter die ersten, welche mit der Unsterblichseit der Seele zugleich ihre Banderung in andre Körper annahmen; von ihnen hatten die Pythagoraer ihre Banderungslehre entlehnt 2). Rein andres Bolt der vorchristlichen Zeit hat seine Borstellungen von der Unterwelt und dem Zustande des Menschen nach dem Tode so vollständig und bis in's Einzelne ausgebildet, ein so sestes und abgeschlossenes, von dem Priesterthum sorgfältig bewahrtes und überliesertes System darüber ausgeftellt, und es gehört zu den Rathseln der Geschichte, daß dieses merkwürdige Bolt, während es eine so hohe Borstellung von dem künftigen Leben und dessen Borzügen vor dem jezigen hatte, zugleich auch den ausgebildetsten Thiercult mit zäher Beharrlichkeit sesthielt.

140. Die Metensomatose, der Slaube, daß die menschliche Seele nach dem Tode während einer Sothis-Periode von 3000 Jahren durch die Körper von Thieren wandeln musse, um dann wieder in einen menschlichen Leib einzugehen — lag den Hadesvorstellungen der Aegypter und ihrem Berfahren mit den Verstorbenen zu Grunde 3). Bestimmteres enthalten hierüber die Fragmente hermetischer Schriften, bei denen aber freilich ungewiß bleibt, was acht Negyptisch, was spätere Griechische Juthat sei. Nach diesen werden die Seelen aus der Gemeinschaft mit der Gottheit in das irdische Dasein einer Schuld oder Bestedung wegen verstoßen, und ersahren nun viele Verwandlungen; aus kriechenden Gesschöpfen verwandeln sie sich in Basserthiere, aus diesen werden sie Landthiere, dann Vögel, hierauf Menschen; "als Menschen aber empfangen sie den Ansang der Unsterblichkeit, indem sie zu Dämonen werden, und dann so in den Chor der Götter gelangen 4)."

<sup>&#</sup>x27;) Maury, in der Revue des deux mondes, 1855, II, 1073. — 3) Herod. 2, 123. Nicht die Unsterblichkeitelehre an fich bezeichnet herodot als eine Erfindung der Aegupter, wie man nach der Anführung bei Dunder (Gesch. des Alterth. I, 70, 2te Ausg.) und bei Uhlemann (Thoth S. 58) glauben müßte, sondern diese Lehre in der Gestalt des Seelenwanderungs. Dogma. — 3) Herod. l. c. Aen. Gaz. Theophr. p. 10. ed. Boiss. — 4) Ap. Stob. Eclog. phys. p. 950. 1000 sq.

141. Benn, wie aus Berodot's Angabe ju fchliegen, bas menfc liche Leben den Aegyptern als ein großer, Bergangenheit und Butunft in unabsehbarem Bechsel umfaffender Rreislauf erschien, fo bilbete bas Todtengericht den jedesmal entscheidenden Moment oder Knotenpunkt in Diesem Ringe. Richter und Ronig in der unterweltlichen Amenthi, der "Region des Lebens, der verborgenen Gegend", ift Ofiris feit feinem Tode auf Erden. In den Abbildungen des Todtengerichts, die fich in den Rollen finden, welche man den Berftorbenen mit in's Grab gab, ericeint er als Mumie mit Binden umwidelt und mit Rrone, Geißel und Rrummftab, ben Beichen feiner Burde; brei andre Gotter find bei bem Berichte befcaftigt, der erfte von ihnen ift der ichataletopfige Anubis, der jugleich Grabeshuter ift; er ift an der einen Schale der Baage, auf Der Die Sandlungen des Berftorbenen gewogen werden, thatig, mabrend ber fperberfopfige borus bas Richtloth an der Baage regulirt, und Thoth mit dem 3bistopf, der agyptische hermes Pfpchopompos, "ber bert ber beiligen Bunge," bas Ergebnig aufzeichnet. An ihn wird in den Todtenbuchern die Bitte gerichtet, daß er den Berftorbenen rechtfertigen, Die Bahrheit ju feinem Rorper bingulaffen und die Luge von ibm fernhalten moge 1). Ofiris hat 42 gottliche Beifiger, vor denen der Berftorbene ein negatives Gundenbekenntnig abzulegen bat, d. b. er muß por jedem derfelben fich darüber rechtfertigen, daß er eine der 42 Saupt funden nicht begangen habe. "Ich habe" — läßt ihn das Todtenbuch fagen - "nicht geftoblen, nicht getobtet, nicht gelogen ober verleumdet, Die Che nicht gebrochen; habe die Opfer der Gotter nicht geraubt, bas dem Tempel Gemeihte nicht aufgezehrt, habe einen Sobenpriefter oder einen gottlichen herrn nicht verunehrt, den Thieren das Rraut nicht verweigert, die einem Gotte bestimmten Ganfe nicht verunehrt, das einem Gotte bestimmte Rind nicht geschlachtet; ich babe Riemanden hungern, durften oder weinen laffen; weder den Ronig noch meinen Bater habe ich geschmäht 2)."

142. Bei jedem wurde natürlich von den überlebenden Berwandten vorausgeset, daß er in diesem Gerichte bestanden sei; er wurde daher mit Ofiris in so enger Bereinigung gedacht, daß er nun selbst den Ramen Ofiris in Berbindung mit dem seinigen erhielt. Belches aber nach überstandenem Gerichte der Zustand des Berstorbenen sei, welche Güter und Wohlthaten ihm im Amenthi zu Theil werden, das ift ans den Denkmälern und den bei den Rumien gefundenen Schriften zu ent-

<sup>1)</sup> Brugsch, Sai An Sinsin, p. 9. — 2) Brugich, Sammlung Demet. Urf. I, 41. 42. Deff. Erflarung Aeg. Dentm. in Berlin, S. 57.

nehmen. "Dein Leib" - beift es da - "ift nun rein burch Baffer und Laugensalz (b. h. durch die Mumifizirung), tein Glied an dir ift unrein; gelautert von allem Uebel und allem Schmut tommft du jum Richterftuble, hier haben die Gottinnen der Bahrheit dich rein gemacht, du bift gerechtfertigt in Ewigleit, weißglangend ichaueft bu Ra (die Sonne) und den Gott Atum in dem Schattenreiche; Ammon gibt dir ben Beift und Phthab fügt beine Blieder gusammen, und beine Seele wird in die Barte mit Ofiris jugelaffen; fle macht fich nun Tobtenmablgeiten von Broden, Betranten, Ochfen, Ganfen und Libationen. du trintft und iffeft mit beinem Runde und empfangft Opfertuchen mit den Seelen der Gotter, Anubis begleitet dich, und Thoth ichreibt dir bein Buch der Banderung mit feinen gingern; durch ihn wandert beine Seele immerdar; dein Berg ift nun das Berg des Ra, beine Glieder find die Glieder des großen Horus. Du fiehft mit deinen Augen, du borft mit beinen Ohren, du fprichft mit beinem Munde und ichreiteft einher mit beinen gugen, beine gottliche Seele ift im himmel, jede Umwandlung, welche du liebft, ju vollbringen; Ammon gewährt bir, jeden Tag auf Erden ju ericheinen. Borus, der Racher feines Baters, begleitet beinen gottlichen Leib, mahrend beine Seele in ber Statte aller Gotter weilt und in das Beiligthum fich begibt, das ihr gefallt; fie lebt im himmel und bein Leib lebt in Tabtu (ber irbifchen Grabesftatte). Du lebft nun in Bahrheit, du iffeft in Bahrheit, benn bu haft Brod dem Sungrigen, Baffer dem Dürftenden, Rleidung den Nacten gegeben, haft den Göttern Opferfuchen, den Beigglanzenden (den Berftorbenen) Todtenmahlzeiten gespendet; mogest du nun leben und dein Banderungsbuch empfangen und alle Berwandlungen vollbringen; moge deine Seele in jedes Beiligthum gelangen, das ihr gefallt 1)."

143. Der Mensch führte also nach dem Tode, wenn er im Gerichte bestanden, gewissermaßen eine doppelte Existenz. Einmal blied die Seele in fortwährender Beziehung zu ihrem irdischen Leibe, der deshalb auch durch die sorgfältigste Einbalsamirung gereinigt, vor Berwesung geschützt und auf Jahrtausende hinaus dauerhaft gemacht wurde. Rraft dieses sesten Glaubens überboten denn auch die Aegypter alle Bölser in der Sorgfalt und den Rosten, die sie auf ihre Grabstätten, die "ewigen Bohnungen", wie sie sie sie nannten, verwendeten; die Säuser der Lebenden galten ihnen nur als herbergen, mit denen man, da man sie doch bald wieder verlassen muffe, nicht so viele Umstände machen solle; die Grabstätten aber, die man schon fertig von den Priestern

<sup>1)</sup> Brugsch, Saï An Sinsin, p. 25-32.

taufte, waren mit Bemalden und Sculpturen reichlich geschmudt, beftanden aus oberen und unteren Gemächern und waren oft in Relfen eingehauen; freilich murden die Mumien der armeren Rlaffen in einfacheren und gemeinschaftlichen Raumen beigefett. Oft wurde die Mumie and im Saufe der Familie in einem eignen, für diefen Zwed erbauten Gemache aufgestellt. Darum wird in den Gebetformeln Ra oder Oficis angerufen, er moge gemabren, daß der Rorper Taufende von Tagen daure und niemals verwese 1), oder auch: daß der Berftorbene ab. und augeben moge im Grabe 2). Der Gott Anubis mar ber ichutenbe Genius des mumifigirten Rorpers; von ihm beißt es, er wohne im Rorper oder in den Eingeweiden, er mache die Glieder des Berftorbenen, und in Inschriften fagt er zu dem Todten: "Ich tomme, ich bringe dir beine Blieder 3)." Diefer Befit eines Rorpers, in welchen die Seele, wenn es ihr gefiel, wieder einkehren konnte, icheint als eine der größten Boblthaten, die dem Berechtfertigten, b. b. dem im Berichte Bewährten, ju Theil murden, betrachtet worden ju fein; in einer Inschrift heißt es: "Dein Ropf gebort bein, du lebft burch ibn; bein Auge ift bein, du fiehft durch daffelbe; deine Ohren geboren dir, du horft durch fie; beine Rafe ift bein, du athmeft durch fie;" und Tapheru oder Anubis wird angerufen, er moge dem Todten gemabren, daß er im Bernuter (ber Unterwelt) ab. und zugehen fonne und mit den Rafenlochern die mitter nachtliche Luft einathme 4).

144. Die Seelen bedurften aber auch der physischen Nahrung und zwar derselben, die sie im irdischen Leben genossen hatten. Eine der gewöhnlichsten Bitten ist daher in den Todten-Ausschriften: "Phthah Sokari Osiris möge gewähren gute Bohnung, versehen mit Speisen, Ochsen- und Gänsesleisch, mit Weihrauch, Wein und Milch, Bachs und Binden, und alle anderen reinen Güter, in denen das göttliche Leben besteht b.)." Die überlebenden Berwandten ließen es denn auch an derartigen Gaben und Oblationen nicht sehlen, um so mehr, als es dem Berstorbenen selbst auch im jenseitigen Leben oblag, den Göttern fortwährend solche Speiseopfer darzubringen. "Ich bringe dar Spenden"— sagt der Osirianer Famonth— "an Broden, Getränken, Stieren, Gänsen und an allen guten und gebührenden Opfern für dich, Osiris b." Ein andrer sieht: er möge die dem Vater Ra gebührenden Libationen verrichten?); oder: Osiris möge ihm ein gutes Grab und Libationen

<sup>1)</sup> Orcurti II, 100. — 2) Orc. II, 25; 47. — 3) Orc. II, 114. — 4) Orc. II, 114; 47. — 5) Orc. II, 20. — 6) Brugsch, Samml. Demot. Urt. I, 28. — 7) Orc. II, 25.

vom Sohne gewähren; oder: "Ofiris, bewillige mir alle Speisen auf dem Altar, alle Gaben jeden Tag." Und im Todtenbuche heißt es: Alle, die ihn lieben, werden in seine Wohnung tommen, es werden ihm Brode, Getränke und Wachs auf Ra's Altar gereicht 1). Die Abbildungen zeigen dann auch den Berstorbenen bald, wie er selber von seinen Erben Ehren und Spenden empfängt, bald, wie er den Göttern opfert.

145. Die menschliche Seele dachten fich die Aegypter, gleich den andern Bolfern des Alterthums, nicht als ein rein geiftiges, immaterielles Befen, fondern als eine forperliche, nur feinere Substang, welche im jenseitigen Leben durch mancherlei Banderungen hindurchgebe, bis fie gelantert - als folde dargeftellt in der Form eines Sperbers mit Menschentopf — zur vollen Anschauung des gottlichen Sonnenlichts sich emporschwingt 2). In den Grabern werden nicht weniger als fünf und flebengig Transformationen der Seele vorgestellt 3). Die Seligkeit jedoch, zu welcher der Mensch endlich gelangen follte, dachte man fich nicht als einen Buftand ruhiger Contemplation, man glaubte vielmehr, daß der Beremigte die Beschäftigungen Diefes Lebens dort fortfege, daß er auf den himmlifchen Befilden adere, fae, ernte und drefche 1); "mittels Diefer Dinge," beißt es im Todtenbuche, "ift er unten, wie er auf Erden war 5)," und es finden fich Bilder von Berftorbenen mit einem ihre Beschäftigung im Jenfeits andeutenden Pfluge und einem Gadchen mit Betreide 6). Auch fehlt es dort nicht an himmlischer Nahrung, denn es ift mehrfach von dem Baume der Bottin Nutpe, von welchem die Seligen Baffer und Brod empfangen 7), von einer Quelle, aus der fie alle Tage trinfen 8), die Rede.

146. Die Berstorbenen führen also ein Doppelleben; sie besuchen gerne und häusig die Seiligthümer der Götter sowohl als die eigne zusuckgelassene irdische Hülle, und welch hoher Werth deshalb auf diese geslegt wurde, das ergibt sich auch daraus, daß jedes Glied unter der bessonderen Fürsorge einer eignen Schutzgottheit stand, der ganze Körper also von neunzehn Göttern beschützt wurde 9). Dazu kam noch die schirmende Macht des Gottes Seb, dessen Gebiet die Gräbers Region gewessen zu sein scheint; daher die öfter wiederkehrende Formel: "Im himmel ist er vor Phre, in der Erde ist sein Leib vor Seb;" oder: "Deine Seele lebt im himmel bei der Sonne und dein Körper besindet sich wohl in der Sternenwohnung (dem Grabe) 10)." Seb ist es daher auch,

¹) Orc. II, 202. — ³) Brugfc, Ertl. Aeg. Dentm. S. 63. — ³) De Rougé, Mém. sur l'inscr. du tombeau d'Ahmès, p. 56. — ¹) Levfius, Todtenbuch, S. 12. — в) Orc. II, 202. — в) Orc. II, 58. — ¬') Brugfc, Ertl. S. 24. — в) Orc. II, 25. — ¬') Brugfc, Ertl. 62. Levfius, Todtenbuch 10. — в) Orc. II, 53.

der auf einem Monumente den König Amenophis = Memnon das göttliche Leben einathmen läßt, indem er das hentelfreuz, das Symbol dieses Lebens, an seine Rasenlöcher halt 1), wiewohl auch Oftris um Luft zum Athmen für den Berstorbenen angesieht wird 2).

147. Die Sonne in ihrem Glanze zu schauen, ihren ganzen Beltlauf mit ihr zu vollbringen und daher in die Barte des Sonnengottes und in die Gefellichaft der diefe fortrudernden Gotter jugelaffen ju merden 3), Darin bestehen die Belohnungen des eifrigen Gotterdieners, Die Benuffe der Seligfeit. Bei den Gerechtfertigten, den "Oftrianern", ift ftete nur von folden Freuden, von ihrem Anschauen des gottlichen Lichtes und ihrem eignen Glanze, von den Verwandlungen, die fie nach ihrem Befallen vollbracht haben, die Rede; zu diesen Bandlungen gebort benn auch der wechselnde Besuch und Aufenthalt der Geele bald in ihrer Grabtammer und Mumie, bald in den verschiedenen Raumen des Amenthi und des Geftirn = himmels; nicht aber ift eine Banderung ber Seele burch Thierleiber gemeint, benn Diefe gehorte zu den Strafen der Bofen. Solche Strafen werden bie und ba, doch feltner, auf ben Monumenten ermahnt; im Todtenbuche beißt es, daß die 42 Richter und Beifiger bes Ofiris die Bofen zwingen, von ihrem eignen Blute zu effen am Tage ber Unterscheidung der Borte 4). Die unterweltliche Gundin, ber Aegyp= tifche Cerberus, gerreißt das Berg deffen, der in Gunden tommt 5); auf einem Grabesbilde wird ein vom gottlichen Richter Berdammter in einer Barte auf die Erde gurudgeführt; feine Geele ift in ein Schwein gefahren, über welchem das Bort: "Befragigleit", jur Bezeichnung feiner Sauptfunde, fteht 6). Gine andre Abbildung zeigt die Geelen der Berurtheilten fnieend mit auf den Ruden gebundenen Banden und einem aus ihren Ropfen fich ergießenden Blutftrom; einer von ihnen ift, entbauptet, an den Sugen aufgehangen, andre fchleifen ihr Berg am Boden oder werden in Reffel mit fiedendem Baffer geworfen ?). Theophraft's Angabe glaubten die Aegypter, daß die Seele, nachdem fie ihre Banderung durch die verschiedenen Thiergattungen vollbracht, wie der in den Menschenleib, den fie ursprünglich bewohnt hatte, gurudtebre ), was also wohl nach Ablauf einer Sothis = Periode von 3000 Jahren geschah;

<sup>1)</sup> Le Normant, Mus. des Ant. Eg. p. 4. — 2) Orc. II, 60. — 3) Orc. II, 202. Bgl. Brugsch, Reffeber. S. 331. — 4) Orc. II, 207. — 6) Brugsch, Saï An Sinsin, p. 9. — 6) Le Normant, Musée des Ant. Eg. p. 20. — 7) Le Normant l. c. Champollion, lettres d'Egypte, p. 233. — 9) Wilkinson, Sec. Ser. II, 444.

wahrscheinlich aber war es ein neuer Menschenleib, in dem die ge- lanterte Geele ihre zweite irdische Laufbahn begann.

148. Jenem unterweltlichen Berichte Des Oftris und feiner Beifiker entsprach ein irdifches, das felbft noch in Diodor's Beit, d. g. um ben Anfang der driftlichen Beitrechnung, geubt murbe. Benn namlich ber einbalfamirte Leichnam an dem Ufer des See's, der ihn von der Grabes= ftatte trennte, antam, fo tonnte vor den dort versammelten 42 Richtern Reder, der fich von dem Todten gefrantt mahnte oder Bofes von ibm wußte, ale Antlager beffelben auftreten. Bar bas Bergeben ein ichmeres, fo mard ihm das Begrabnis verweigert, und die Bermandten mußten den Leichnam mit fich nach Saufe nehmen und die Mumie dort aufftellen, worauf fie dann erft durch Begahlung der Schulden oder durch Abfindung des Anklagers mit Geld die Erlaubnig jum Begrabniffe fich verschaffen fonnten; ward aber der Todte als unschuldig erfannt, oder trat tein An= klager auf, fo legten die Bermandten ihre Trauerkleider ab, bielten bem Abgeschiedenen Lobreden, in Die Das versammelte Bolt einstimmte, und verrichteten Bebete für feine Seligfeit; bann murbe ber Leichnam über den See zur Refropole gefahren.

## 4. Fefte, Priefterthum und Opfer.

Die Babl der Fefte, der geheiligten Beiten und Tage mar bei den Aegoptern größer als bei irgend einem Bolle des Alterthums, felbft die festfeiernden Athener tamen ihnen hierin nicht gleich. Die gefte bezogen fich auf den Sonnenlauf, den Ril, die Geburtstage der Gotter, vorzüglich auf den großen Rampf zwischen Ofiris und Seti. Bei einer Religion, in welcher ber Sonnendienst so vorherrschend war, hatte ber gange Rafender und jeder fleinere oder großere Beitabichnitt einen religibsen Charafter; Die Gotter maren Die Bebieter Der Beiten; jeder Ronat und Tag, fagt Berodot, murde von einem Gotte regiert 1), nur im Namen der Gotter und nach ihrem Dienfte war die Zeitrechnung geordnet. Man feierte also zwei Jahresanfange; benn die Aegypter batten ein festes, natürliches Connenjahr von 3654 Tagen und ein bewegliches von 365 Tagen ohne Einschaltung, und ihre meiften gefte rudten durch alle Jahreszeiten bindurch, fo daß nach 1461 Jahren fich der gange Rreislauf vollendete 2). Man feierte ferner den Jahresschluß, zwölf Zefte des erften Monatstage, Fefte der Salbmonate oder des 16ten Tage, Fefte des Anfangs der drei Jahreszeiten, jeder von vier Monaten. Es gab ein Fest der Erscheinung des Sternes Sothis (des hundssternes); andre

<sup>1)</sup> Herod. 2, 82. - 2) Gemin. Isag. c. 6, p. 42. Halma.

Feste bezogen sich auf das regelmäßige Steigen und Fallen des Rils, auf Saat und Ernte, auf die Sonnenwenden und Nachtgleichen; man beging eine Feier der großen und der kleinen Size und der fünf Schalttage 1). Die Hauptseste zu Ehren der höchsten Götter waren nach her rodot die Feste der Bubastis in der gleichnamigen Stadt, der Ist in der Stadt Busiris, der Neith in Sais, des Ammon in Heliopolis, der Leto oder Buto in der ebenso genannten Stadt, des Ares in Papremis. Die Feste in Ober-Aegypten scheint er nicht gekannt zu haben.

150. Auch eigne Rindbettfeste murden gefeiert; denn der Moment, in welchem eine Gottin die ftete ale Rind abgebildete britte Berfon ber göttlichen Triade geboren hatte, mar in der Aegyptischen Anschaunung von hachker Bedeutung; die Statte, wo dieß geschehen, oder wo nur das Andenken der Entbindung bewahrt wurde, war geheiligt. Go beißt et in einer Inschrift von Ombos: "Dieß ift das Land und der Ort des Rindbetts der (als Nilpferd dargestellten) Bottin Ape; freigend bat fie geboren ihren Sohn an dieser Stelle 2)." Reben den Saupttempeln war daher häufig ein kleinerer Tempel angebracht, der das Mammift oder Bemach des gottlichen Rindbette enthielt; ju Ombos bildete ber fleine Tempel sogar ein doppeltes Mammift, wo die Geburt des Rhons = Horus, des Sohnes der Sathor und des Serat-Ra, und wieder die des Pnevtho, des Sobnes der Göttin Tsonenufre und des Arueri, vorgestellt mar 3). In Bermonthis hatte die lette Cleopatra gum Andenken an die Geburt ihres Sohnes Cafarion das Mammift errichten laffen, in welchem die Bottin Ritho ihren Sohn harphre gebarend dargeftellt ift. Alle Momente der Geburt find dort abgebildet, auch die Aegyptische Lucina, die Gottin Suben, die Beschützerin der Geburten, fehlt nicht.

151. Zu den sechs allgemeinen Festen geborte das Lampensest zu Sais, das zu Ehren des im dortigen Tempel der Reith begrabenen Osiris geseiert wurde; in der Nacht war ganz Negypten mit Lampen erseuchtet. Bei den Pamplien, dem Geburtsseste des Osiris, ward ein Standbild des Gottes mit dreisachem Phallus herumgetragen 1). Das Fest zu Busiris war der Trauer um den Tod des Osiris gewidmet; ein Stier wurde gespfert und verbrannt, wobei sich Alle an die Brust schlugen und die in Negypten wohnenden Carier sich mit einem Messer die Stirn zerschnitten 5). Zwei Tage nachter ward das Fest der Auffindung und Wiederbelebung des Osiris begangen; man zog mit dem heiligen Schrein und einem

<sup>1)</sup> Brugich, Reiseber. S. 97. Erffar. Aeg. Dentm. S. 43. — 3) Brugich, Reiseber. 278. — 3) Champollion-Figeac, anc. Egypte, 253. — 4) Herod. 2, 62. — 3) Herod. 2, 61. Diod. 1, 85.

goldnen Gefäße zum Meere hinab; und mahrend das Gefäß mit Trintmaffer gefüllt mard, riefen die Anwesenden: "Bir haben ibn gefunden, wir munichen Blud;" dann wurde aus fruchtbarer, mif Baffer gemengter Erde ein mondfichelformiges Bilden verfertigt, welches befleidet und gesomudt murbe. Db der Ritus noch etwas andres bedeutete, als bag Die Erde, mit Baffer getrantt, Alles gebare, lagt fich nicht fagen 1). Refte der Ifis : Trauer und ihres Suchens scheinen überhaupt mehrere begangen worden zu fein. Gines derfelben mabrte nach Plutarch vier Tage; die Priefter verrichteten finftre Gebrauche, und zeigten als Bild ber um den todten Batten trauernden Gottin eine vergoldete Rub in einer fcwarzen Buffushulle. In der Schilderung eines andern derartigen Feftes beift es: Ifis betrauert mit ihrem hundstopf (Anubis) und den tablen Brieftern ihren verlorenen Sohn, jammert und sucht, und bald, wenn fie ihr Anabchen gefunden, freut fich Ifis, die Briefter jubeln und der Sundetopf ale Rinder bruftet fich 2). Durch das dabei gebranchliche Rlapperwerkzeug, das Sistrum, sollte Typhon gescheucht werden; mit dem Rinden des Ofiris war Typhon oder Seti auch überwunden, und im Monat Banni bud man jum Beichen Diefer Uebetwindung Opferfuchen mit der Rigur eines gebundenen Efels.

152. Das Fest der Artemis (Pafcht) in Bubaftis ertfart Berodot für das vornehmfte von allen; Manner und Beiber in großer Renge es sollen an 700000 zusammengekommen sein — schlfften auf dem Ril dabin, mit Rlappern, Floten, Singen und Bandeflatichen murde ein gemaltiges Betofe verführt; bei jeder Stadt, an der man vorbeitam, pflegten die Beiber fich entweder zu entblogen oder den Frauen in der Stadt Schmähungen und Nedereien zuzurufen; in Bubaftis murbe bann bas Reft mit großen Opfern und fehr ftartem Beinverbrauch gefeiert 3). Nicht minder feltsam waren die Gebrauche bei dem Tefte des Aegoptischen Ares zu Papremis; das Bild des Gottes in feinem hölzernen Schrein follte, von taufend bewaffneten Mannern begleitet, in den Tempel feiner Mutter gebracht werden; im Borhofe Diefes Tempels befand fich eine Schaar mit Anutteln versehener Briefter, welche dem antommenden Gott den Eintritt wehrten; es tam ju einem Gefecht, in welchem, trop der gegentheiligen Berficherungen der Aegypter, ftete Ginige das Leben verloren 4). Der Gott, scheint es, mar auch hier der Gemahl seiner Mutter, und man hatte die Sage, daß er, ale er feiner Mutter habe beiwohnen wollen, auf ahnlichen Biderftand gestoßen fei.

<sup>&#</sup>x27;) Plut. Isid. c. 39. — ') Minuc. Fel. c. 21. — ') Herod. 2, 60. — ') Herod. 2; 19; 63.

153. Der größte Theil der Festbandlungen und beiligen Tage bezog fich auf ben großen Götterlampf, in welchem Ofiris, forus, Gebet und Set, nebft den Bottinnen Ifis und Rephthys betheiligt maren; Die Bechselfalle Diefes Rampfes farbten Das gange Jahr bald beiter, bald bufter, machten die Tage ju gludlichen ober verhangnigvollen; Die Siege wurden von den Gottern im himmel, und darum auch von den Denichen auf Erden festlich begangen. Go beißt es in einem Bapprus : Ralender: Am 12ten Chosat folle man nicht ausgehen, weil an diefem Tage die Transformation des Ofiris in den Bogel Bennu flotigefunden; am 14ten Toby folle man feine wolluftigen Lieber anboren, weil an dem Tage Ifis und Rephthys den Ofiris beweinen; am 3ten Rechir durfe man nicht reifen, weil Get einen seiner feindlichen Buge unternommen; am 14ten Dechir batte Gebef auf ber Gotterbarte ben Schlag erhalten, man follte alfo an dem Tage nicht ausgehen, und am 29ften nichts anfeben bis ju Sonnenuntergang, weil Get an Diefem Tage am ftartften gewüthet hatte. Dagegen mar der 9te Paophi ein febr gludlicher Tag, denn an ihm freuten fich die Botter, ihren Zeind (Seti) getroffen ju haben. Ein an diefem Tage geborenes Rind farb nur an Altersichmache. Der 7te Mechir und mehrere andre Tage waren den Oblationen, welche den Berftorbenen dargebracht murden, geweiht. Andre Tage bezogen fic auf die Rlage der Rephthys und der 3fis um ihren Bruder Ofiris in Abydos, auf die Rampfe des Sebet, des Thoth und des Horus mit Seti 1).

154. Einen eigentlichen Hohenpriester, der als die oberste Spise eines hierarchisch geordneten Priesterstandes an der Spise des ganzen Religionswesens gestanden wäre, gab es in Negypten zu keiner Zeit; dieß gestattete der Polytheismus auch hier nicht. Da aber die Könige in älterer Zeit wirklich auch zum Priesterstande gehörten und priesterliche Funktionen verrichteten, so zwar, daß die Tempel zugleich königliche Paläste und Festungen von bedeutender Stärke waren — so mögen diese in mancher Rücksicht die Stellung eines Oberpriesters eingenommen haben ?). Sonst gab es so viele Oberpriester als Tempel, denn jeder Tempel hatte seine eigne Priesterschaft. In der Regel pflanzte sich das Priesterthum in den Familien sort, ohne daß jedoch eine streng abgeschlossene Priesterkaste bestanden hätte, wie denn überhaupt das Indische Rastenwesen irriger Weise auf Aegypten übertragen worden ist. Eine Vereinigung verschiedenartiger Aemter in Einer Person war vielmehr sehr häusig;

<sup>&#</sup>x27;) De Rougé in der Revue archéol. 1853. p. 687-691. - ') Leemans, Lettre à Salvolini, p. 14.

Priester waren zugleich auch Militärbefehlshaber, Provinzialstatthalter, Richter oder Architekten, sie bekleideten Aemter, die auch wieder von Leien vermaltet wurden. Auch waren die Priesterfamilien keineswegs strenge geschlossen; es sindet sich, daß die Tochter eines Priesters einen Arieger heirathete, wie denn auch der fremde, aber im Lande naturalisitete Joseph die Tochter des Oberpriesters von On oder Heliopolis zur Gattin erbiekt. Arieger hatten zuweilen Priester zu Söhnen, und umgekehrt kam es vor, daß der Sohn eines Priesters in den Ariegerstand trat, oder daß von drei Brüdern der eine ein Priester, der andre Krieger war, der dritte ein bürgerliches Amt bekleidete 1).

Die Priefterschaft jedes Tempels bildete also eine aus mehreren Ordnungen beftebende Corporation; diese Rangstufen oder Rlaffen hießen nach Griechischer Bezeichnung Propheten, Stoliften, hierogram= mateis, Horologen oder Horostopen, hymnoden und Paftophoren 2). Die vornehmften, die Propheten, waren vorzugeweise die Biffenden unter den Aegyptern, die Elemens daber als Philosophen mit den Beiseften andrer Nationen zusammenstellt. Sie trugen bei Broceffionen einen Baffertrug, weil das Baffer der Grundstoff aller Dinge fei, ober, wie Blutarch fagt, weil alle Feuchtigfeit, vor Allem der Ril, als Ausfluß Des Ofiris galt 3). Sie besorgten die Berwaltung und Bertheilung der Tempeleinkunfte, forgten fur richtige Darftellung der Gotter in Bilbern und für die Einführung der beiligen Thiere in ihre Tempel 4), und mußten Die gehn bieratischen Bucher, Die von den Gottergefeten und der gangen Briefterdisciplin handelten, auswendig miffen. Bu den vornehmeren Briefterflaffen gehörten ferner Die Stoliften; fle feien, fagt Porphyrius 5), im Befige der mahren Philosophie und ftrenge Beobachter aller diateti= ichen Brieftersagungen. Ihr Sauptgeschäft mar aber bas Un = und Ausfleiden der Götterbilder, denn felbft die Basreliefs der Tempelwande wurden befleidet. Auch fur richtige Belleidung der Priefter, welche je nach ihren Funktionen die Bewander wechselten, hatten fie Sorge gu tragen; jugleich gehörte die Moschosphragistit zu ihren Attributen, d. h. fie bezeichneten die vorher untersuchten und jum Opfer bestimmten Thiere, banden Papprusbaft an die Hörner und drudten ihr Siegel auf 6). Wer ohne dieses Siegel ein Thier opferte, ward mit dem Tode bestraft. Die Tempelfchreiber oder Schriftpriefter hatten wichtigere Dinge, g. B.

<sup>1)</sup> Ampère, Revue archéol. 1849, p. 408—416. — 2) Clem. Alex. Strom. 6, p. 633. Porphyr. Abstin. 4, 6. Synes. de provid. p. 65. — 5) Vitruv. de Archit. lib. 8, praef. — 4) Synes. Encom. calv. p. 50. Aelian. N. A. 11, 10. — 5) De abstin. 4, 6; 8. — 6) Porphyr. de abst. 4, 7.

Die Aufsuchung und Prufung bes Apis, gemeinschaftlich mit ben Propheter, benen fie auch im Range am nachften fanden, ju beforgen; gleich biefen geborten fie gu den Aegyptischen Philosophen; ihre Biffenschaft nmfafte Die Gebiete der hieroglyphit, der Rosmographie und Geographie, Die Astronomie und die Naturgeschichte des Rils; fie kannten die heiligen Sagen oder Grunde der religiofen Observangen, und die Anforderungen, Die desfalls an fie gestellt murden, scheinen nicht geringe gewesen ju fein; benn der Tempelichreiber Pankrates bedurfte eines 2Bjabrigen Studiuns. um endlich in den Befit der gangen Aegoptischen Gelehrsamfeit zu gelangen. Bei Aufzugen erschienen fie mit gedern auf dem Ropfe, Bapprusrolle und Schreibwertzeug in den Banden 1). An fie wandten fich Die gablreichen Griechen, welche fich mit Aegoptischer Tradition und Biffenschaft befannt zu machen wunschten 2). Bu den intelligenten Rlaffen Des Briefterthums gehörten endlich noch die Boroftopen oder Gorologen, denen das aftrologische Gebiet besonders zugetheilt war; bei Aufzügen erschienen fie mit den aftrologischen Symbolen des Palmaweigs und des Horologiums 3).

156. Saufiger als diese werden die Paftophoren oder Rolchyten ermähnt, welche bei Aufzügen die kleinen hölzernen Tempel oder Schreine trugen, in denen sich ein Götterbild befand; sie waren es zugleich, welche die in Aegupten dem Priesterstande ausschließlich zustehende Arzneikunde ausübten, dabei aber streng an den Buchstaben der Hermetischen Bücher gebunden waren. Die Sänger endlich mußten zwei von den Hermesbüchern haben, eines mit den Götterhymnen, das andre mit den Borsschriften über das Leben eines Königs. Dazu kamen denn noch die niederen dienenden Klassen der Komasten, der Tempelsüter und Wächter der Tempelschäfe; alle diese unterlagen jener strengern Lebensweise und jenen Enthaltungen, zu denen die höhern Ordnungen verpflichtet waren, überhaupt nicht oder doch nicht in gleichem Maße, wie die letzteren.

157. Die Priefter führten nämlich ein mit ungähligen Borfchriften und Berboten belaftetes und umgäuntes Leben, und die Uebertretung auch des Geringfügigen zog sofort Degradation und Absehung nach fich \*). Sie zeigten fich wenig im öffentlichen Leben, außer bei religiöfen Feierliche leiten; ihre Sande verbargen fie stets unter ihrem Gewande, das aus einem weißen leinenen Rode bestand; stets kahlköpfig, schoren sie alle drei Tage den ganzen Körper, insbesondre Bart und Augenbrauen, wuschen

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Strom. 6, p. 633. Aelian. N. A. 11, 10. Lucian. Philopseud. 34. — 2) Jamblich. de myst. 1, 1. — 32) Horapoll. 1, 42; 49. Porph. Abst. 4, 6. — 4) Porph. Abst. 4, 5; 6.]

fich jeden Tag zweimal und jede Nacht zweimal in taltem Baffer, und bereiteten fich zu den wichtigeren religiöfen Sandlungen fleben, zuweilen fogar 42 Tage durch Enthaltungen vor 1). Gine Menge von Nahrungemitteln war ihnen überhaupt unterfagt; Bohnen durften fie nicht einmal anbliden, gefdweige denn effen, fo unrein follten fle fein. Baigen und Berfte ju genießen, Brod bavon ju baden, mare fur fie, wie fur jeden Megopter ein ichweres Bergeben gewesen; auch Fische ju effen mar einem Briefter nicht gestattet. Alles dieß batte feine religiofen Grunde; 3wiebeln 3. B. follte darum ein Priefter nicht effen, weil diese bei abnehmendem Monde am beften zu gedeihen pflegten; das Fischverbot bing mit dem Mythus von Ofteis und Typhon jufammen 2). Schweinfleifch war, mit Ausnahme eines einzigen Opfermahles, unterfagt, weil bas Schwein, das meift bei abnehmendem Monde fich begatte, ein unheiliges Thier fei. In Saftenzeiten enthielten fie fich auch des Galzes und Beines, und genogen von Fleischspeisen nur gang leichte Bogel. Im Gangen mar ber Dienft der Briefter ein fo mubfamer, daß ein Grieche behauptet, es habe mehr als gewöhnlicher Starte jur Bermaltung deffelben bedurft 3).

Die Beschneidung hatten die Priefter mit allen Aegyptern gemein 4); in der Ehe aber mußten fle fich auf Gine Frau beschranten, mahrend den übrigen Polygamie geftattet mar 5). Die 3dee der phyfischen Reinheit, ju welcher der Dienst der Gotter verpflichte, war bei den Aegyptern mohl weiter ausgebildet, als bei irgend einem Bolle; teinen andern Stoff als Leinwand, Byffus oder Baumwolle durften die Briefter an ihrem Leibe tragen und nur auf Balmblattern ichlafen. Nur fle durften daber auch das Adytum oder Beiligthum, das eigentliche Tempelgebaude, wo die Gotterbilder fich befanden, betreten; das Bolt tam bis in die Borbofe und konnte das, mas im Beiligthume verrichtet murde, durch einen Borhang oder ein Gitter verhindert, nicht feben; Schweinhirten waren gang ausgeschloffen 6). Ueberhaupt aber erschienen alle Fremdlinge dem Aegypter ale unrein, da diefe fo Bieles thaten und agen, mas ibm ein Grauel mar; er ag daber nie mit Fremden gufammen; tein Aegppter murde einen Bellenen gefüßt oder aus einem Becher getrunten, ein Deffer gebraucht haben, deren diefer fich bedient hatte.

159. Daß die Aegypter vor der Zeit der Lagiden keine Priefterinnen hatten, fiel den Gricchen als eine der vielen Eigenthumlichkeiten auf, durch welche die Bewohner des Rillandes fich von allen andern Bolkern

<sup>1)</sup> Herod. 2, 35. Porphyr. Abst. 4, 7. — 2) Plut. Isid. c. 7. — 3) Porph. l. c. 4, 9. — 4) Herod. 2, 37; 104. Diod. 1, 28; 55. — 4) Diod. 1, 80. — 6) Porphyr. Abst. 4, 6; 8.

unterschieden; wohl aber gab es hierodulen, junge Mädchen, welche dem Ammon geweiht waren und sich vor ihrer Berheirathung mehreren Rannern nach Belieben preisgaben, wie Strabo als Augenzeuge berichtet,
mit Beifügung des seltsamen Juges, daß für eine solche hierodule vor
ibrer Berheirathung Trauer angestellt worden sei 1). Daß in dem AmmonsTempel zu Theben in ähnlicher Beise wie im Bels-heiligthum zu Babylon ein Beib übernachtete, ersahren wir von herodot 2), der es übrigens als einen besonderen Zug erwähnt, daß in Aegypten keine Unzucht
in den Tempeln getrieben werde. Aus Berschnittenen bestand das Collegium der Rilspriester, wahrscheinlich auch hier, weil beständige Enthaltung für diesen Dienst gesordert wurde, auf freiwillige Enthaltung
aber nicht gerechnet werden konnte 3).

160. Die Brufung und Auswahl der Thiere zu den Opferu mar ein febr fcwieriges Geschäft. Das Thier murde auf's Genaueste unterfucht, aufrecht gestellt, bann auf ben Ruden gelegt, die Bunge ibm berausgezogen; fand fich an dem Ochfen nur ein einziges fcmarzes Baar, fo mar er unrein jum Opfer; diefe Prufung mußten die Sphragiften nach den Regeln einer in besonderen Bermes = Schriften niedergelegten Biffenschaft vornehmen. Das Siegel, mit welchem die Opferthiere begeichnet murden, ftellte einen fnieenden Mann vor, der mit auf den Ruden gebundenen Sanden an einen Pfahl befestigt ift, und bem das Meffer an der Rehle fitt 1). Unverfennbar ift hiemit die Thatfache bezeugt, daß die Opferthiere an die Stelle der in alteren Beiten üblichen Menschenopfer getreten seien; und in der That berichtet Manetho 5), daß vor Zeiten in Beliopolis der Bera (Sate) alle Tage drei Menfchen geopfert worden feien, daß aber der Ronig Amofis die Gitte abgefchafft und Bachsbilder (Die fpater wohl durch Thiere erfest murden) an die Stelle gefett habe; daß ferner in der Stadt Blithpia der dortigen Bottin Typhonische, d. h. rothhaarige Menschen verbrannt worden seien, Deren Afche in die Luft geftreut worden 6). Dicfes und das Menschenopfer auf dem Grabe des Ofiris, deffen Diodor gedenkt, maren nun mobl auch langft abgeschafft; aber Sextus erwähnt ein dem Rronos (Sebet) Dargebrachtes Menfchenopfer, ale ob es noch ju feiner Beit bestanden habe 7).

<sup>1)</sup> Strab. p. 816. — 2) Herod. 1, 181. — 3) Euseb. vit. Const. 4, 28. Greg. Naz. Or. 4, p. 128. Carm. 61. in Nemes. vs. 277. Bgl. Eustath. p. 1183. — 4) Wilkinson, Sec. Ser. II, 352. — 5) Ap. Porph. Abst. 2, 55. — 6) Ap. Plut. Isid. c. 73. — 7) Sext. Emp. Pyrrh. 3, 221, p. 173. Bekk.

161. Das jahrlich wiederholte Stieropfer zu Ehren der Ifis, welches Berodot beschreibt, murde durch Berftuden des Thiers und Berbrennung des mit Broden, Sonig, Rofinen, Feigen und Raucherwert angefüllten Rumpfes vollzogen 1); die abgelösten Stude murden als Opfermabl vergebrt; das Bange hatte fombolische Beziehung auf den Tod und die Berftudung des Ofiris, ale der zeugenden Raturfraft, die, um Leben gu geben, durch den Broces des Sterbens und Bertheiltwerdens hindurchgeht; ber Leib des Ofiris-Stieres murde deshalb mit den edelften Erzengniffen der Ratur gefüllt, und die Sandlung war daber auch von Tranergeberden begleitet; die Theilnehmenden schlugen und verwundeten fich felbst. Beiden Gottheiten, dem Ofiris und der 3fis, wurde einmal im Jahre ein Schwein geopfert, ein Thier, das der Aegypter sonft mit Abichen betrachtete und nicht einmal berührte, geschweige davon ag; da es aber durch die Opferung der Gottheit geheiligt war, und die Idee der Communion den wirklichen Genuß erforderte, fo murde in diesem einen Falle von dem Fleische des Thieres ein Opfermahl Bereitet. Gin drittes von Berodot berichtetes Opfer zeigt die enge Berbindung, welche zwischen der Gottheit und dem ihr entsprechenden heiligen Thiere gedacht murde: in Theben, wo sonst nie Bidder geschlachtet werden durften, wurde ein= mal jahrlich dem widdertopfigen Ammon an feinem Fefte ein Bidder geopfert, worauf dem Thiere das Well abgezogen und dem Bilde des Gottes umgehängt murde. Die Theilnehmenden fclugen fich auch hier felber und begruben dann den Bidder in einem beiligen Sarge 2). Die Unterlaffung des Opfermables, die Traner, die Bestattung und das Umbangen des Fells — Alles verrath, daß der Bidder geheiligtes Organ und Gefaß des Gottes felbft mar, fich ju Ammon wie der Apis = Stier zu Phthab verhielt. Die gewöhnlicheren Opfer wurden jedoch nicht aus den als beilig verehrten, sondern aus den Epphonischen Thiergattungen genommen; man brachte alfo den Bottern das Leben eines ihnen feindlichen Befens, 3. B. eines rothen Ochsen, dar; daber wurde dem Thiere der Ropf abgeschnitten, den man mit dem Fluche belegte: es moge das den Opfernden oder dem gangen Lande drohende Uebel auf Diefes Saupt übertragen werden; der Ropf ward dann an Fremde verkauft oder in den Strom geworfen 3).

162. Neben den Thieropfern wurden den Göttern regelmäßig reich= liche Oblationen an Nahrungsmitteln und Räucherwert dargebracht. In den Zeiten der alten Könige waren diese Darbringungen und Widmungen

<sup>1)</sup> Herod. 2, 47. — 2) Ibid. 2, 42. — 3) Ibid. 2, 39. Plut. Isid. c. 31.

überaus reich und manigfaltig, und Einzelne suchten ihre Vorgänger noch darin zu überbieten. König Thotmes III. ließ in feinen Annalen verzeichnen: er habe seinem Bater Ammon = Ra gegeben 878 mannliche und weibliche Thurhuter (wahrscheinlich Negerstlaven); ferner vier Rube für Die Milch, welche täglich bei Sonnenuntergang dem Gotte in goldenen Eimern hingestellt murbe; er gablt auf, wie viele Ganfe, Brode nebft Beihrauch, Wein und Früchten er für die täglichen Oblationen habe liefern laffen; wie er dem Botte drei Stadte gegeben, aus deren jabr= lichen Abgaben die täglichen Speiseopfer bestritten werden sollten. Er habe, ermabnt er weiter, jedem der vier großen Obeliffen, welche er als eine Gabe für seinen Bater Ammon errichtet, eine Oblation von 28 Broden und einer Dag Baffer zugewiesen. Die lange Lifte der Opfer oder Schentungen ermahnt noch Leinwandstoffe, Gold, Silber, gange Felder, Biefen und Teiche 1). Ohne Zweifel eigneten fich die Briefter die dem Botte täglich bingefesten Mablzeiten zu; in den Grabinschriften von Prieftern wird es baufig ermabnt, daß fle die Ruchen genommen batten, welche auf die Tafel ihrer Götter getommen feien. Der Ronig aber bezeugt, seine Baben feien zu den früher icon eingeführten binzugekommen, und der Unterhalt der Tempel werde von den jahrlichen Staats . Ginnahmen getragen. Solche reiche Leiftungen wurden indeß mit dem flarften Bewußtsein wie ein Taufchgeschaft betrachtet; in den Unnalen ftebt dicht daneben als Gegenleiftung die Berficherung des Gottes, daß er dem Ronige dafür nene Lander geben werde, und diefer verheißt feinerfeits, daß er im Ralle gludlicher Beimtehr von einem neuen Rriegszuge die Gaben verdoppeln werde.

163. Im Ganzen war eine düstere, schwermuthige Stimmung und Betrachtungsweise in dem Aegyptischen Religionswesen vorherrschend; man bemerkte es als etwas Eigenthümliches, daß sie auch bei ihren Opfern das zu schlachtende Thier beklagten und sich, wenn es getödtet war, selbst schlugen 2). Die Aegyptischen Götter, sagt Apulejus, haben Freude am Wehklagen, die Griechischen an Tänzen, die barbarischen Götter am Getöse der Trommeln und Pfeisen 3). Thränen und Ehrenbezeugungen bringen sie, sagt ein andrer Grieche, den Göttern gleichmäßig dar 4). Bei ihren Gastmahlen ward das kleine Modell einer Mumie herumgezeigt, um die Gäste an die Gewisheit des Todes und die Unsicherheit des Les bens zu mahnen. Der einzige nationale Gesang war das Klagelied des Maneros, in welchem der Tod des Ofiris betrauert ward. Der Legypter

<sup>1)</sup> Birch, Archaeologia, XXXV, 130—154. — 2) Lucian de sacrif. c. 14. — 2) De Deo Socr. 685. — 4) Max. Tyr. Diss. 8, p. 85, Markland.

entschädigte fich jedoch wieder durch das ftolge Bewußtsein, daß er dem bevorzugten Bolle angehore, welches allein rein fei und die Gotter auf Die rechte Beise verehre. Schon die alten Ronige betrachteten alle ihre Feinde als Gottlose, und "die Bolfer guchtigen" mar ein Lieblingsausdruck bei ihnen 1). Gang Aegypten mar ein heiliges Land 2), ein Abbild Des himmels, eingetheilt in 36 Romen, entsprechend den 36 himmels-Defanen, und wie diefe Sterne am himmel fcugende, das Treiben des Menschen auf Erden überschauende Gotter maren 3), so hatte jeder Dieser Romen fein beiliges Thier als irdifchen Schutgott. Gunde mar es fur einen Aegypter, sein Land zu verlaffen und fich binaus unter unreine Menfchen, wo fremde Gotter auf verfehrte Beife verehrt murben, ju begeben 4). Es gab alfo fein Mittel, fich dem Joche der religiöfen Berpflichtungen und Entbehrungen, das ficher in teinem andern civilifirten Lande fo drudend auf dem Gingelnen laftete, ju entziehen: ale Die Ginwohner von Marea und Apis, die das an Libpen granzende Gebiet Alegoptens bewohnten, unzufrieden mit dem lästigen Religionswesen 5) und luftern nach dem verbotenen Rubfleifche, von Ammon's Drafel die Freiheit erbaten, Alles effen ju durfen, da fie feine rechten Aegopter feien, erhielten fie eine abichlägige Antwort. Bu ben läftigften Dingen gehörte ficher die Pflege und Berehrung der Thiergotter in den einzelnen Familien und Baufern; denn dieß Geschäft blieb nicht den Familienglie-Dern felbst überlaffen, fondern mußte von eigenen Bartern, mannlichen und weiblichen, beforgt werden, die man an gewiffen Reichen ichon in weiter Ferne erfannte, und benen die größte Chrfurcht erwiesen werden mußte 6). Starb dann ein folches Thier, fo mar das ein Unglud fur Die ganze Familie. Undrerseits freilich fühlte fich der Aegypter für alles Läftige reichlich entschädigt durch den begludenden Bahn, daß er den Orafel ertheilenden Schutgott feiner gamilie ftete im Saufe und unter Den Augen habe und feinen Billen ftete erforschen tonne.

164. Auf die Fremden machte der Anblick des Aegyptischen Religions= wesens einen eigenthumlichen Eindruck. Sie famen meist mit hohen Er= wartungen nach dem Bunderlande; die Griechen besonders hegten nicht geringe Borstellungen von der Beisheit der Priester, die, "aller göttlichen Dinge fundig," die "Bater der philosophischen Disciplinen" sein sollten ?),

<sup>&#</sup>x27;) De Rougé: Revue archéol. 1853, p. 680. — 2) Ιερωτάτη χώρη nenut Porphyring (Abst. 2, 5) Aegypten. — 3) Brugsch, Zeitschr. d. D. Morg. Ges. IX, 513. — 4) Porph. Abst. 4, 8. — 5) Αχθούενοι τη περί τα ίρα θρησκείη, sagt perodot, 2, 18. — 6) Diod. 1, 84. — 7) Macrob. Sat. 1, 14, 3. In somn. Scip. 1, 19, 2.

bei denen Thales, Pythagoras, Pherecydes, Anagagoras, Plato und fo viele Andre Belehrung gefucht und gefunden hatten; und nun faben fle die pomphaften Aufzuge, bei denen die Briefter felber fich mastirten, um die thierfopfigen Gotter darzuftellen 1); fle faben die Bafferfahrten, welche man die Gotterbilder machen ließ; fie fanden, daß man in Beluftum den Bauchwind als eine Gottheit verehrte 2), in Anabis einen lebendigen Menschen anbetete 3); fie faben prachtige, mit Borbofen, Gaulengangen und hainen umgebene Dempel und drinnen feinen andern Gegenftand der Anbetung ale einen Dchfen, einen Bod ober ein Rrotobil ); gelangten fie gur Theilnahme an den dortigen Dyfterien, fo entbedten fie keinen andern Inhalt derfelben, als daß Ifis den Phallus des Ofiris fucte und fand b). Der gange Thierdienst ichien ihnen Unfinn; aber die Sache wirfte anstedend, es war, als ob fie mit ber Luft bes Landes auch den herrschenden Bahn einathmeten, und nach einiger Zeit waren Die Spotter oft in glaubige Anbeter verwandelt. Benn die Fremden jum erftenmale nach Aegypten tommen, fagt Philo, fo wiffen fie vor Belächter über die gottlichen Bestien fich gar nicht zu faffen, bis die allgemeine Superftition fich auch ihrer bemachtigt bat 6). In beiterer Beife läßt ein Griechischer Romifer seinen Selden das Abstogende des Aegyptischen Religionsbranches aussprechen: "Ich tann" — läßt er ihn sagen — "euer Streitgenoffe nicht werden, denn allgn verschieden find unfre Sitten und Befete; du beteft einen Ochfen an, ich aber opfre ihn den Gottern; ben Mal haltft bu fur einen machtigen Gott, uns aber gilt er als ber beste Lederbiffen; du iffest fein Schweinfleisch, ich aber liebe Das gang befonders. Den hund beteft du an, ich aber prügle ibn, wenn ich ibn Befochtes freffend ertappe. Bei une ift Befet, bag die Priefter unverfehrten Leibes feien, bei euch muffen fie beschnitten fein. Benn du eine franke Rape fiehst, so weinst du, ich aber schlage luftig fie todt und ziehe ihr das Fell ab. Bei euch ift die Spipmaus ein machtiges Befen, bei uns gilt fie gar nichts ?)."

165. In ernsterem Tone rugte Apollonius von Thana, der ber ruhmte Reuphthagoraer, das Aegyptische Religionswesen: was moge

<sup>1)</sup> Apul. Metam. p. 775. Herod. 2, 122. — 2) Orig. adv. Cels. 5, 5. Hieron. comm. in Jesai. 13, 46. Lgl. Diss. sur le Dieu Pet divinisé par les Egyptiens, in ben Mémoires de litt. et d'hist. par Des Molets, I, 48. — 3) Porph. ap. Eus. Praep. evg. p. 94. 117. — 4) Celsus ap. Orig. l. c. 3, 4, 2. — 5) Hippolyt. Philos. p. 101. — 6) Πρίν τον έγχωριον τώρον ταϊς διανοίαις εἰςοικίσασθαι. Phil. de decem orac., opp. ed. Mangus, II, 194. — 7) Anaxandrid. ap. Meineke, Fragm. Com. Graec. III, 181.

doch die Aegypter bewogen haben, den Menschen die Götter, mit wenigen Ausnahmen, in so befremdlichen und lächerlichen Gestalten zu überzgeben? nur sehr wenige seien weislich und götterähnlich gestaltet, in den übrigen Tempeln herrsche offendar mehr die Berehrung vernunftloser und verächtlicher Thiere als der Götter, und scheine man dort das göttliche Wesen mehr zu verspotten als zu ehren. Man solle sich nur nicht auf Aegyptische Weisheit dabei berusen, als ob durch symbolische und allegorische Darstellung unter Thiergestalten die Götter um so ehrwürdiger erschienen; was solle denn an einem Habicht, einem Ibis oder einem Bocke Ehrwürdiges sein? die Aegypter entzögen den Göttern die Macht, sichon zu erscheinen und schön gedacht zu werden 1).

166. Unftreitig besagen Die Acapptischen Briefter, Die felbit der befounene Theophrast 2) "unter allen das fundigfte Gefchlecht" nannte, mas die Griechen nicht hatten, eine alte traditionelle Theologie; fie bilbete den Inhalt ber gehn erften unter ihren 42 beiligen Buchern; allein ibre Lehre war efoterifch; "geheimnigvoll und wenig mittheilfam," fagt Strabo, "ließen fle fich erft mit der Zeit und durch bofliche Aufmertfamteit erbitten, einige von ihren (aftronomifchen) Lehrfagen mitgutheilen; aber das Deifte verbargen fie doch 3);" und er führt biebei an, daß sogar das Aegyp= tische volle Jahr den Griechen lange unbefannt geblieben fei. Um fo weniger war an eine Mittheilung ihrer eigentlich theologischen Doftrinen an Fremde zu benten; benn wer fich nicht ber Beschneidung unterzog, fonnte nichts von ihnen erfahren und nicht einmal die priefterliche Schrift der hieroglyphen erlernen 4), und nur von einem einzigen Griechen, von Pythagoras, wird berichtet, daß er, um Zutritt ju ihrer Geheimlehre zu erlangen, fich der Operation unterworfen habe 5). Unter den Lagi= den und Romern tonnte indeg diefes Spftem des Geheimhaltens nicht mehr fo ftrenge durchgeführt werden, und nachdem der Briefter Manetho bereits um 250 v. Chr. außer feinem chronologischen Werke auch ein Buch über mehrere Aegyptische Gottheiten verfaßt batte, schrieb in der Reit der erften Römischen Raifer Charemon, ein hierogrammateus, der fich jur Stoischen Philosophie bekannte, über die hieroglophen, die Gefcichte und Religion feines Baterlandes; ein paar Jahrhunderte fpater, in den Zeiten des heidnischen Berfalls, verfaßte dann der Neuplatonifer Jamblichus oder ein andrer Zeitgenoffe derfelben Schule fein Bert über die Aegyptischen Mysterien. Doch hatte schon Hefataus von Abberg

<sup>1)</sup> Philostr. vit. Apoll. 6, 19. — 2) Ap. Porph. Abst. 2, 5. — 3) Strab. 17, p. 806. — 4) Orig. Comm. in ep. ad Rom. Opp. IV, 495. — 3) Porph. vit. Pyth. Theodoret. Therap. I, p. 467.

jur Bett des erften Ptolemaus mit Benützung der Manethonischen Schriften ein Buch von der Philosophie der Aegypter veröffentlicht.

Run ergibt fich aber, daß diese Berichterftatter Biderfprechendes über den Inhalt der Aegyptischen Theologie mittheilen und in zwei Syfteme fich spalten. Die einen find Materialisten, die andern Bneumatiften oder Idealisten; und dieß lagt icon ichließen, daß die Aegoptische Ueberlieferung für beide Anfichten Raum ließ, d. h. daß fie aber den Sonnendienst hinaus hinfichtlich des geistigen Befens der Gottheit feine bestimmte Doftrin darbot. Sefataus, Manetho und Charemon ftimmten darin überein, daß die Aegoptische Lehre tein ursprüngliches, geiftiges Brincip fenne, fondern nur eine uranfangliche Gyle, aus welcher die vier Elemente fich ausgeschieden und die lebenden Befen geworden feien; Ifis und Ofiris feien Sonne und Mond, andre Gotter als die himmelsfotper gebe es nicht, doch fei Zeus (Ammon) das Alles durchdringende Pneuma (die materiell gedachte Weltfeele). Sie erklaren die Sonne für den Demiurg, fagt Porphyrius, aus Charemon schöpfend, und denten Die Sagen von Oftris und Ifts und alle hieratischen Mythen theils auf bie Bestirne, beren Erscheinungen und Bewegungen, theils auf bas Bachien und Abnehmen des Mondes oder auf den Lauf der Sonne und den Ril, nichts aber auf unterperliche, lebendige Befen 1). Die Meisten nahmen daber auch ein von den Bewegungen der Gestirne abbangiges Berhangniß an, welchem die menschlichen Dinge unterworfen feien, und verehrten in Tempeln und Bildfaulen nur Befen, welche die fee Berhangniß zu lofen im Stande maren.

168. Der Verfasser des Werts von den Aegyptischen Mysterien, wenn nicht Jamblichus, doch ein Zeitgenosse derselben Schule, bekennt seinerseits, daß eine Einheit der Lehre bei den Aegyptischen Priestern nicht zu sinden sei, weder bei den alten, noch bei den damals lebenden 2), gibt also seine Theorie nur für die Doktrin einer einzelnen Schule. Chäremon, sagt er, und wer sich sonst mit den ersten kosmischen Prinzipien besaßt 3), zähle blos die niedersten Principien auf; auch habe man dem Bolle meist nur von dem sichtbaren und körperlichen Universum gesagt, weil dasselbe unfähig sei, sich bis zu den Ideen der intelligibeln Welt zu erheben; in Wahrheit aber, behauptet er, lehrten die Priester über dieser sichtbaren Welt ein erstes und höchstes, einsaches, untheilsbares und unbewegliches Wesen, eine Monas, die sich selbst erkenne, sich selber vollkommen genüge und nur schweigend anzubeten sei. Diese Ronas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Porph. ap. Euseb. P. E. 3, 4, p. 92. cf. p. 118. — <sup>3</sup>) Jambl. 8, 1, p. 157. — <sup>3</sup>) Ibid. 8, 4, p. 160.

sei das Urbild des zweiten Gottes, der die aus der Einheit hervorgegangene Einheit, die erste Wesenheit sei; dieser zweite Gott, Kneph,
ist sein eigner Bater, denn er ist mit spontaner Bewegung aus dem
unermeßlichen Schooß des ersten in sich verschlossenen, einsamen Urwesens hervorgegangen. Unter ihm erst steht der demiurgische Gott,
der zeugende Ammon, der als der kunstvolle Bildner Phthah, als der
Wohlthuende oder als Urheber der angenehmen Sensationen Osiris heißt
und noch andre Namen hat je nach seinen Wirkungen 1). Consundirten
die Materialisten die Weltseele mit der Sonne, so war dagegen den
Idealisten die Sonne nur das mächtigste, aber vom Demiurg aus der
Materie gebildete und ihm dienende Wesen, welchem die Hegemonie
über alle Esemente und ihre Kräfte zusommt.

Die Aegyptischen Priefter pflegten nicht nur ben beiligen Thieren, fondern auch den andern Gottern gu drohen, und Porphyrius theilt aus dem Buche des Charemon folche Schredmittel mit; man drobte, man wolle den himmel erschuttern oder die Drofterien ber Ifis verrathen oder das Geheimnig von Abydos (dort mar ein Ofiris-Grab) aufdeden; man werde das Connenschiff in seinem Laufe aufhalten 2) oder die Glieder des Ofiris dem Tophon hinftreuen 3). Der Anwalt der Aegypter erwiedert, die Dinge, mit denen die Briefter brobten, feien allerdings geeignet, Schreden ju erregen, denn von der Bemabrung der Ifie. Mpfterien, von der Bebeimhaltung des ju Abydos Berborgenen bange die Erhaltung der Beltrube ab; das Enthullen des unaussprechlichen Befens der Gotter murde das Seil des Universums gefahrden; daß aber die Acgyptischen Briefter, hierin von den Chaldaern fich unterscheidend, fich folder Drohungen bedienten, das fei damit gu erklaren, daß fie, Bottliches und Damonifches vermischend, die Mittelwefen, die der Erde angehörigen Damonen, damit schreden und ihrem Billen dienstbar machen wollten. Freilich mar dieß eine neuplatonische Borftellung, die Jamblichus den Aegyptern unterlegte; die Priefterlehre mußte nichts von folden Mittelmefen.

170. Selbst den Phallus Dienst und die schmutigen Reden, welche bei der Ofiris Feier geführt wurden, rechtfertigt der Vertheidiger der Aegyptischen Religion. Das herumtragen des Phallus habe eine auf die im Frühling erwachende, zeugende Naturkraft sich beziehende, symbolische Bedeutung; die unfläthigen Reden seine ein Symbol der nackten,

<sup>1)</sup> Jambl. 8, 3, p. 159. — 2) The Bager orficee. Dag die mythische Barte ber Sonne gemeint ift, zeigt die Erwiederung des Jamblichus, 6, 7, p. 149. — 3) Porph. ep. ad Ancb.

unschönen, erst zu schmudenden Materie. Ueberdieß sei dieses Aufreizen der physischen Triebe darum gut, weil man denselben einen gewissen Ausbruch gestatten musse, damit sie uachher ruhig blieben 1). So viel ergibt sich wenigstens aus diesen Beschönigungen, daß die Aegyptischen Priester jener Zeit jedenfalls nichts Besseres zu Gunsten ihrer Gebräuche anzusühren wußten; und daß der Bersasser des Buches, bei der neuplatonischen Färbung in einigen Punsten, doch im Wesentlichen Ansichten und Ueberlieferungen wenigstens einer einzelnen Priesterschule wiedergebe, darf auch aus der Uebereinstimmung geschlossen werden, welche sich zwischen den Ideen seines Buches und denen der Hermetischen Schrift "Asslepios" sindet. Diese Schrift muß bedeutend älter als die des Jamblichus sein, da sie Lactantius bereits benützt hat.

171. Die materialistische Ausicht von der Aegyptischen Götterlehre scheint indeß doch fort und fort ihre Anhänger behalten zu haben, denn selbst der späte Damascius (im sechsten Jahrh.) behauptet wieder: die philosophisch gebildeten Aegypter seiner Zeit hätten aus Aegyptischen Uebertieferungen die verheimlichte Thatsache au's Licht gezogen, daß nach dieser Lehre die unerkennbare Finsterniß (d. h. die chaotische Sple) das Urprincip aller Dinge sei 2).

# 5. Schidsale und Entwidlungegang ber Aegyptischen Religion.

172. Die zähe Dauerhaftigkeit und fast starr zu nennende Unbeweglichkeit des Aegyptischen Religionswesens ist mit Recht hervorgehoben worden; sie hatte ihren Grund sowohl im Charafter des Bolles
als in der Organisation des Priesterthums; aber sie gilt mehr von der
jüngeren Zeit seit der Persischen herrschaft als von der älteren. Durch
die Invasion und herrschaft der hyljos, des kriegerischen, von Arabien
ausgewanderten hirtenvolkes, wurde der Dienst des Gottes Seti oder
Typhon und wahrscheinlich auch der Nephthys entweder in Aegypten
eingeführt oder doch zu einer Art von herrschaft erhoben, und die Bertreibung der fremden Eroberer nach 500 Jahren hatte zur Folge, daß
der bisher als mächtiger Schüger verehrte Gott in ein böses, verabscheuungswürdiges Wesen umgedeutet wurde. Spuren von Religionsstämpsen sinden sich in der ältesten Geschichte des Landes mehrsach; die
Rönige Cheops und Chephren ließen dreißig Jahre lang die Tempel
schließen, und die Gottlosigseit der Aegyptischen Könige soll nach Diodor's

<sup>1)</sup> Jambl. 1, 11, p. 21. 22. - 2) Damasc. in Wolfii Anecd. Gr. III. 260.

Angabe zu häufigen Empörungen Anlaß gegeben haben. Das Merkwürdigste dieser Art war die Reaktion gegen den Polytheismus und
besonders gegen den Ammons. Dienst, die von einem Könige der 18ten
Dynastie, Amenophis IV., um d. J. 1480 v. Ehr. ausging. Dieser
Monarch wollte den ganzen Aegyptischen Göttercult auf die einzige Anbetung des Sonnengottes Ra zurücksteren, und von diesem kein andres
Bild als den einsachen, strahlenden Sonnen. Discus selbst dulden; überall ließ er daher die Namen und Bilder des Ammon und der
Göttinnen Mut und Neben, aber auch der andern Götter in den Tempeln und selbst in den Gräbern vertisgen. Nach seinem Tode wurde
jedoch wieder zerstört, was er eingeführt, und hergestellt, was er vertilgt hatte. Richt nur alle seine Tempel und Paläste, selbst die ihn
und seine Sonnenscheibe darstellenden Bildwerke in den Felsengräbern
und an den Bergwänden wurden vernichtet 1).

173. Nicht Seti und Rephthys allein, auch andre neue Götter wurden aus dem Auslande nach Aegypten gebracht. Seit den Eroberungszügen der 18ten Dynastie sinden sich Baal und Akarte, der Phonizische Gott Renpu oder Reseph, die Moabitische Göttin Ken und die Affyrische Persische Anata, d. h. Anastis 2), hier auch Satesch genannt, im Rissande. Die letztere Göttin heißt: Herrin des himmels, Beherrscherin der Götter, Gebieterin beider Welten und alteste Tochter der Sonne, und wird angesieht, daß sie dem Betenden ihre Schönheiten in der Unterwelt zeigen möge 3). Sie ward aber auch abgebildet als eine die Feinde zersseichende hündin mit der Inschrift: Anata im Siege 4).

174. Die Perfische Gerrichaft war dem Negyptischen Religionswesen nicht so feindlich und verderblich, als sich nach dem schroffen Gegensaße, in welchem die Ormuzde Diener zu solchem Gogen- und Thierdienst sonft standen, erwarten ließ. Rambyses Munderte zwar die Tempel und Graber zu Theben, ließ die Priester geißeln und verwundete den Apis tödtlich, aber auf der andern Seite betete er in Sais die Göttin Neith an, ließ sich in ihre Mysterien einweihen, septe ihre Priester und ihren Tempel wieder in alle Nechte ein; eben so versuhr er zu Memphis, und selbst dem von ihm in einem Buthanfalle getödteten Apis erwies er nacher göttliche Ehre 5). Auch Darius benahm sich

<sup>&#</sup>x27;) Lepsius, Götterfreis, S. 200 ff. Vaux, Handbook, p. 338. 339. —

2) Birch, Observations etc. in den Transactions of the R. S. of lit., Ser. II,
T. III, p. 161, 162. —

3) De Rougé in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XX,
p. 176—182. —

4) Orcurti II, 40. —

5) Maury, découvertes sur l'Egypte,
in der Revue des deux mondes, 1855, II, 1069.

als Beschüher des Landescultus. Dagegen ward unter Darins Rothus um d. 3. 420 ein merkwürdiger Bersuch gemacht, die Negyptische Religion der Persischen näher zu bringen und unterzuordnen. Der Redier Oftanes wurde von dem Könige zum Borstand der Negyptischen Heiligthümer ernannt, nahm seinen Sis im Tempel zu Memphis und bediente sich zu seinen Zweden einiger Ausländer, des Demokritus von Abdera, der von Persern erzogen die Persische Religion angenommen hatte, einer gelehrten Jüdin Maria und des Pammenes; es scheint, daß diese die Aufgabe hatten, die beabsichtigte Religions-Resormation, bei der es wohl auf eine Einführung des Persischen Feuerdienstes durch Anknüpfung dessehn an den Gott Phthah abgesehen war, durch Schriften zu unterstützen.

176. Der Plan scheiterte jedoch; denn furz darauf riß sich Aegypten von der Persischen Botmäßigkeit los und blieb gegen fünfzig Jahre (400—349 v. Chr.) unabhängig. In diesem Zeitraum erhob sich Mendes, welcher Stadt der Stifter der neuen Dynastie, Nepheritos, angehörte 2), zur Bedeutung einer Aegyptischen Hauptstadt; die Folge war, wie in älteren Zeiten, daß auch der Lokalgott von Mendes Mandu einen höhern Rang unter den Landesgöttern erlangte. Als Sonnengott Mandu-Ra ward er wahrscheinlich damals in seiner habichtköpfigen Gestalt mit Gewalt auf vielen Denkuäfern des Landes eingegraben, und verdrängte in Theben selbst den Ammon-Ra; als aber Mendes wieder zu einer Stadt zweiten Ranges herabsank, mußte auch Gott Mandu wieder weichen 3).

176. Mit der Biedereroberung Aegyptens durch den Perserkönig Artagerzes Ochus erneuerten sich auch die Angrisse auf die Landesreligion, der Sieger plünderte und zerkörte die Tempel, stellte den Aegyptern das ihnen verhaßteste Thier, einen Esel, als ihren Schußgott vor, des sihnen verhaßteste Thier, einen Esel, als ihren Schußgott vor, des sahl ihnen, denselben anzubeten, und schlachtete den heiligen Apis dem neuen Gotte als Opfer d. Ganz anders versuhr kurz nachber der Griechische Eroberer. Alexander zog in Remphis mit großem Prunk in den Tempel des Apis, opferte dem heiligen Stier, wie die einheimischen Könige bei ihrer Krönung gethan, und unternahm dann den Zug nach der Ammons-Dase in Libpen. Jeder Negyptische König hatte sich "Sohn der Sonne" genannt, und Alexander wollte von dem berühmten Orakel des Ammon-Ra (oder eigentlich Kneph-Ra) vernehmen, daß auch er Sohn des Sonnengottes, des Ammon-Ra sei. Sein Bunsch wurde erfüllt.

¹) Syncelli Chronogr. I, 471, ed. Bonn. — ²) Diod. 14, 35. — ²) Sharpe, Hist. of Egypt., ed. III, I, 152. — ¹) Aelian. H. A. 10, 28.

177. Die Griechische Berrichaft, die mit der Ehronbesteigung ber Lagiden und dem Aufbluben Alegandria's fich über das gange Rilland verbreitete, ertrug das Bolf leichter ale die Berfifche, denn die Griechen schonten nicht nur feine Botter, fle beteten fie felber an. Bie fich jeboch leben und Runft Megyptens ichon in der alteften Beit in fertiger Bestalt und fpater nicht mehr übertroffener Bluthe zeigt, fo erzeugte auch die Berührung mit den Griechen, welche nie gur nationalen Difchung oder Berfcmelgung murde, feine mefentliche Menderung und feine Entwidlung in den focialen und religiöfen Buftanden der Ration. Der erfte der neuen Ronige, Ptolemans Coter, verwendete auf die Beftattung des todten Apis die Summe von 50 Talenten (100000 Gulden); das innere Beiligthum des großen Tempels ju Rarnat, das die Berfer in ihrem Religionshaffe gerftort hatten, mard wieder aufgebaut. Gin neuer Gott oder ein alter in neuem Gewande fand fich zu rechter Reit, um den Bellenisch - Aegyptischen Synfretismus zu verforpern: Gerapis. Den Aegyptern war dies Oforapis, d. h. der todte, mit Offris ober der Sonne identifigirte Apis; den Cult diefes fliertopfig borgeftellten Ofiris oder Apis hatte bereits Ramfes der Große und fein Cohn eingeführt. Den Griechen hatten bie Aegyptischen Briefter mahricheinlich fcon feit den Zeiten des Pfammetichus diefen Gott als identisch mit ihrem infernalen Dionpfos geschildert, fo bag Biele meinten, ihr Dionpfos ftamme aus Megypten, und ihre Adorationen Des achten Megyptifchen Dionpfos, des Apis Dfiris nämlich, in einem eigens für fie gebauten Gerapeum verewigten, welches fich an bas eigentliche, nut ben Landeskindern jugangliche Serapeum des Apis anschloß 1). Jest ließ Ptolemaus in Folge einer angeblich im Traume ihm zu Theil geworbenen Offenbarung und Beifung aus Ginope bas toloffale Bild bes bortigen Beus Sinopeus nach Alexandrien bringen. Diefer Beus mar ein mit Pluton zusammenfliegender Affatischer Sonnengott, und zwei Megyptische Belehrte, Timotheus und Manetho, erkannten an feinen Attributen, dem Cerberus und dem Drachen, er fei der Aegyptische Serapis 2). Den Griechen war nun der neue Gott Pluton und Dionpfos, den Aegyptern follte er Ofiris, aber jugleich allgemeiner Saupt-· gott, also mit Ra identisch sein, in den Briechischen Inschriften erhielt er daher bald den Ramen "Beus der große Belios". Dit der Beit murde benn auch sein Gult im Lande so verbreitet, daß ein spaterer Brieche zweiundvierzig Beiligthumer deffelben gablte 3) und Ofiris allmalig durch

<sup>1)</sup> Revue des deux mondes, 1855, II, 1073. — 2) Tac. hist. 4, 83. Plut. Is. et Osir. 28. — 3) Aristid. 8, 56.

ihn, selbst in Memphis, verdrängt wurde 1); es scheint dabei nicht ohne Iwang und Gewaltthätigkeiten abgegangen zu sein 2), aber der Erfolg war so vollständig, daß in den Bapprus-Rollen von Memphis aus der Zeit Philometor's (180—145 v. Chr.) Ofiris bereits verschwunden ist; später kommt er zwar wieder vor, aber selten und nur in nicht-Negyptischen, Griechischen oder Lateinischen, Inschriften.

178. Die Anbetung der vergotterten Ronige ichloß fich nun in weiter Ausdehnung dem Cultus der überlieferten Rational-Gottheiten an. Das war aber nicht neue, erft von den Lagiden eingeführte Sitte, vielmehr tamen ichon in febr fruber Beit Apotheofen der alten Pharaonen vor. Abgesehen davon, daß die Ronige der beiden erften Dynaftien gu mythologischen Berfonen murben und gottliche Berehrung empfingen, hatte bereits Amenophis I. (um 1550 v. Chr.) mit feiner Bemahlin einen durd viele Dentmale bezeugten Dienft, und es findet fich ein Briefter Diefes vergotterten Ronige, Ramens Biabefi, der in feinem Grabes. Monument feine Aurufungen noch an beibe Gottheiten, den Ronig und beffen Gattin richtet 3). Amenophis III. (um 1430) errichtete feinem eigenen Genius, wortlich "feinem auf der Erde lebenden Bilde Ras neb-ma", einen noch vorhandenen Tempel 1), und der große Ramfes Sefoftris erscheint in den von ibm erbauten Tempeln als contemplarische Gottheit neben Phthah und Ammon, ja er ift dort fich felbft anbetend vorgestellt und führt den Titel: Berricher der Gotter 5). Diefer Bebrauch, von ihrer eignen irdischen Person noch eine göttliche, einen himmlifden Genius, ju unterfcheiden und derfelben felbft Opfer bargubringen, icheint jedenfalls den Ronigen eigenthumlich gewesen zu fein: bei Brieftern findet er fich nicht. Auch die Sitte, die Borfahren auf bem Throne gottlich ju verehren, erftredte fich immer nur auf eingelne, meift derfelben Dynastie angeborige herrscher. Go erhielt fic ber Cult des Ronigs Amenatep, deffen Priefter Tianum noch auf Dentmalen genannt wird, nicht über die 18te Dynastie hinaus; die fpateren, nicht mehr bluteverwandten Ronige ließen den Dienft wieder eingeben 6).

179. Beffer als die Pharaonen forgten die Lagiden für den bleibenden Gult ihrer Borfahren; der regierende König sowohl als alle seine Borganger theilten nun mit den alten Landesgöttern Tempel und • Altare, man stellte ihre Bildsaulen in den Tempeln auf, man trug ihre

<sup>1)</sup> Letronne, Recueil I, 155. — 2) Macrob. Sat. 1, 7. — 3) Orcurti I, 71. — 4) Lepfius, Briefe aus Aeg. S. 256. 415. — 5) Lepfius 113. Bgl. deffelben Abh.: Ueber einige Ergebniffe der Aeg. Dentmäler u. s. w. 1853, S. 6. — 6) Orcurti II, 128.

Rapellen bei den vornehmften Panegprien mit; felbst in den Privatwohnungen errichtete man ihnen folche Rapellen und betete fie bier jugleich mit Ifis und Ofiris oder Serapis an 1). Es gab nun Briefter der Gotter Soteren, der Gotter Adelphen, der Gotter Energeten, der Götter Philopatoren u. f. w. nicht nur in Alexandrien und Ptolemais, auch in Theben und Memphis, und fobald ein Lagide feinem Bater auf dem Throne gefolgt, mard er, er mochte großjährig oder minderjahrig fein, unter die Botter verfest und beforgte der Oberpriefter gu Alexandrien seinen Cult. Dieser nämlich vereinigte die Funktionen eines Briefters der Btolemaer und eines Direftors des Alexandrinischen Dufeums mit einer Aufficht über alle Briefter Collegien des Landes 2), fo daß die Ronige durch ihn das gange Aegyptische Religionswesen in ihrer Sand hielten. Jahrlich mußten fich Deputationen von allen Briefter-Collegien jur thatfachlichen Anerkennung ihres Abbangigleiteverhaltniffes in Alexandrien einfinden. Die Einrichtung bewährte fich fo gut, daß fie auch von den Romischen Raifern beibehalten murde. Daß aber Priefter und Bolt fich die Gindrangung Diefer neuen Botter, Diefer lafterhaften und blutbefledten Tprannen - denn das waren die meiften Lagiden — in ihre Tempel so willig gefallen ließen, das zeigt, wie tief gefunten diefes Priefterthum damals mar; jufrieden und gludlich, daß ihnen die alten Landesgötter in hertommlicher Beife ju verehren freiftand, weigerten die Megypter fich nicht, neben ihren gottlichen Dofen, Boden und Ragen auch ihren todten und lebenden Berrichern, fo fremd und unrein diefe ihnen immer blieben, Ehrenplage in ihrem Pantheon einzuräumen.

#### 6. Rarthago.

Rarthago war seit dem J. 146 v. Chr. zerstört, aber der Rarthagische Götterdienst, dieser Zweig der Phönizischen Religion, hatte sich erhalten, so gut wie die Punische Sprache, welche noch Jahrhunderte hindurch im Lande gesprochen wurde, wenn auch in den Römisch bevölferten Städten die lateinische Sprache die Oberhand hatte. Die Italischen Colonisten und ihre Abkömmlinge wußten sich leicht mit den Punischen Göttern und ihrem Dienste zu befreunden; Baal oder Moloch war ihnen Saturnus, und Aftarte oder Cälestis, wie sie in Afrisa hieß, ward zur Juno gemacht.

Die alten Karthager hatten als Colonie dem Melfarth in Tyrus Den Behnten und einen Theil der Kriegsbeute geschickt. Bu Saufe

<sup>1)</sup> Letronne, Recueil I, 363. - 2) Ibid. I, 360.

batten fie die Menschenopfer und befondere die Rinderopfer in Zeiten ber Noth und Gefahr ober jur Erfüllung von Gelübden und jum Dante für gewonnene Siege fleißig bargebracht. Doch hatten die Aeltern bort vielfach, fatt ihre besten Rinder dem Gotte ju opfern, beimlich gefaufte und auferzogene jum Opfer gestellt. Bur Beit ber Belagerung Rarthago's burch Agatholles mar baber, ba der Gott der Stadt ju gurnen fcbien, eine Untersuchung angestellt worden und es hatte fich ergeben, daß einige ber geweihten Rinder untergeschoben maren. Darum maren, ben Rehler wieder gut ju machen, zweihundert ber angesebenften Rinber, die man ausgewählt, öffentlich dem Moloch geopfert worden, und nicht meniger ale breibundert Bater batten freiwillig die ihrigen bergegeben 1). Diefer Bebrauch der Rinderopfer erhielt fich anch mabrend der Romifchen herrichaft unter ben Bunifchen Bewohnern bes Landes, fo bag nach Tertullian's Angabe Rinder bem Saturn (Baal) in Afrita gang offentlich geopfert wurden, bis der Proconful Tiberius im zweiten Sabrh. n. Chr. die Briefter, die dieg thaten, an eben ben Baumen frengigen ließ, welche ben Tempel jener Grauel beschatteten 2).

Auch der Dienst der Aftarte ward im Römischen Karthago fortgessest, und die christlichen Schriftsteller erwähnen noch die eifrige Berschrung der "himmlischen Jungfrau" und ihren prachtvollen Tempel. Man hatte Abbilder der Karthagischen, wie der Ephesischen Göttin, und noch in später Zeit wird ein Philosoph Asclepiades erwähnt, der stets ein kleines silbernes Bild der Calestis bei sich trug 3). Wie unzüchtig auch hier fortwährend der Dienst dieser Göttin gewesen, mit welcher Schamlosigseit die ihr zu Ehren veranstalteten Spiele begangen worden seien, darüber sinden sich bei christlichen Autoren starke Aeußerungen; Augustin nennt die Calestis eine Besta der Buhlerinnen 4).

<sup>1)</sup> Diod. 20, 14. Lact. Inst. 1, 21, 33. — 2) Tert. Apol. 9. — 3) Amm. Marc. 22, 13. — 4) Civ. Dei 4, 10 und 2, 3. Salvian. de Gub. Dei 7, 16.

## Siebentes Buch.

Die Religionen des Abendlands: Etruffer, Römer, Galler, Germanen.

## 1. Die Religion der Etrnfher.

- 1. Der Etruftifche Staat in Mittel-Italien umfaßte die als Eroberer wahrscheinlich aus dem Norden eingewanderten Rafener, die alte unterworfene Bevolkerung der Umbrier, welche besonders in ben fudlichen Theilen Etruriens, zwischen Tarquinii und Rom wohnhaft, ben Latinern ftammvermandt, von Alters ber Tusci hießen, und die urfprunglich Griechische Ruftenbevollerung mit den ichon durch ihre Namen als Bellenische Riederlaffungen fich ausweisenden Stadten Bifa, Alfium, Maplla, Pprgoi. Runft und Anfange einer Litteratur batten Die Etrufter aus Briechenland empfangen; die Berbindung von Rorinth mit Tarquinii ift bezeugt. 3war muß bas Briechische Element in den Ruftenftabten mit beren ichon frube eingetretenem Berfalle - feit bem britten Jahrh. v. Chr. werden fie taum mehr ermahnt - fich verloren haben. Aber Griechische Ginwirfung auf das Etruftische Religionswesen ift gleichwohl unverkennbar; und da die Rafener ihre eignen Götter und religiofen Borftellungen aus dem Norden mitbrachten, Undre aber von ben unterjochten Tusciern annahmen, fo ift die Etruffische Religion als Das Produtt einer aus drei Bestandtheilen gefchehenen Difchung gu betrachten. Bewiffe Latinische und Sabinische Bottheiten hatten die Tuscier entweder von Anfang an mit diefen verwandten Bolfern gemein, oder nahmen fle fpater von ihnen an.
  - 2. Eine rein Etruftische, den Romern und Griechen fremde Lehre

war die von den verhüllten Gottern, die noch über Jupiter fanden 1) und wohl nicht Begenftande des geregelten Cultus waren, fondern nur in einzelnen gallen ale oberfte Schidfalemachte, von benen fich ein Aufschub drohenden Unheils erlangen laffe, angegangen wurden 2). Bon Diefen verhüllten Bottern muffen die Confentes und Complices verschieden gewesen sein; diese nämlich, seche mannliche und feche weibliche Befen, mit unbefannten, weil geheim gehaltenen Ramen, bilbeten einen dem Jupiter gur Seite ftebenden, aber ihm untergeordneten Gotterrath; ihren Namen hatten fie, nach Barro, weil fie jugleich mit einander geboren murden und jugleich fterben mußten 3) - eine Borfellung, die an die nordischen, fterblichen Afen erinnert. Reben diefen gab es neun Novenfiles, neun Blige werfende Gottheiten, denen allein Jupiter die Dacht, fein Befchoß ju fcleudern, gestattet batte; unter ihnen Juno, Minerva, Bejovis, Summanus, Bulcanus, Saturnus, Mars 4). Der Tuscischen Benaten follen vier Battungen oder Rlaffen gewesen sein, Benaten bes Jupiter, Benaten bes Deeres, der Unterwelt und der fterblichen Menfchen 5).

3. Drei Hauptgottheiten, Jupiter, Juno, Minerva, mußten in jeder Stadt Etruriens, die für eine Stadt im vollen Sinne gelten wollte, ihre Tempel haben 6). Jupiter, bald thronend und bartig, bald stehend und unbartig abgebildet, hieß Tinia oder Tina. Ein Sonnengott Usil, ein dem Apollo entsprechender Gott Aplu, Bulcan unter dem Namen Sethlans, und ein Bacchischer Phuphluns, Turms oder Mercurius sind aus Etrustischen Kunstwerken bekannt. Den wandelbaren Gott der Jahreszeiten, Bertumnus, den die Bolsinische Niederslassung nach Rom gebracht hatte, nennt Barro troß seines lateinischen Namens einen Hauptgott Etruriens?). Juno Regina ward als Burggöttin von Beji durch Camillus nach Rom entführt 8). Die Juno Curitis (Lanzen-Juno) in der Gränzstadt Falerii gab schon durch ihren Sabinischen Beinamen zu erkennen, daß hier, wo auch eine von der Etrustischen dialektisch verschiedene Sprache geredet ward, eine Rischung der Stämme wie der Culte stattgefunden habe. Der Göttin, deren

<sup>&#</sup>x27;) Senec. Quaest. nat. 2, 41 (aus Catina). — ') Serv. Aen. 8, 398, wo mit D. Müller Etr. II, 108 postea a fatis zu lesen. — ') Arnob. 3, 40. Varro R. R. 1, 1. Mart. Capell. 1, 41, p. 88 Kopp. — ') Arnob. 3, 38. — ') Rigibins, ap. Arnob. 3, 40, sagt: Neptuni; aber Revtun scheint nicht ein Etrustischer Gott gewesen zu sein. Es sind also, wie die Zusammenstellung zeigt, Reeres Benaten gemeint, permarini, wie sie Liv. 40, 52 heißen. — ') Serv. Aen. 1, 422. — ') Varr. 5, 14. — ') Liv. 5, 21. Lact. 2, 16.

Dienst dem der Argivischen Hera glich, waren in alterer Zeit auch Inngfrauen geopsert worden 1). Rupra war der Rame dieser Etrustischen Juno, und er deutet darauf, daß sie das Wesen der Aphrodite und der hera in sich vereinigt habe; auf Runstwerken sindet sich aber auch eine Aphrodite mit dem Ramen Turan. Die Bolsinische Hauptgöttin Rortia muß eine Glücks oder Schicksaßeitin gewesen sein, denn sie wird mit Tyche und Remests verglichen 2). Den Cult der Minerva, die auch in Etrurien Borsteherin der Flötenmussik war, empfingen die Römer wohl von dort her. Janus, in Faleri mit vier Gesichtern abgebildet, war nach Barro dort der Alles überschauende Himmelsgott. Beherrscher der Unterwelt war Mantus 3), von dem die Stadt Mantua den Namen trägt, Todtenrichter Bedius 4).

- 4. Misgeftaltet und mit verzerrtem Antlitz erscheint auf Etrustisschen Grabdenkmälern Charun, ein Geleiter der Toden. Dieser Etrustische Charon war von dem Griechischen verschieden; er war ein aktiver Todes- und Höllen-Dämon, der nicht nur die Schatten in die Unterwelt geseitete, sondern auch Menschen tödtete und die Seelen der Bösen qualte; er ist dargestellt als ein häßlicher, hagerer Greis, oft mit den Zähnen und Jügen eines Ranbthiers, mit einem Hammer, zuweilen auch mit einem Schwerte bewaffnet; begleitet nicht selten von andern Dämonen mit Schlangen. Auch als der Todesbote, der ein Pferd führt oder treibt, auf welchem die Seele sitzt, sindet er sich abgebildet 3). Die Qualen abgeschiedener Seelen im Orcus wurden von den Etrustern in Grabsammern nicht selten dargestellt. In einem solchen Grabe waren z. B. drei Seelen als nackte Menschen dargestellt, mit den Händen an der Decke ausgehängt und Dämonen mit Marterwertzgeugen vor ihnen stehend 6).
- 5. Die Geniensehre hatten die Etruster mit den Römern gemein; jener Bunderknabe Tages, der auf den Feldern von Tarquinit aus der durch den Pflug geöffneten Erde hervorgetreten war und den Lucumonen die Lehre von der Opferweissagung, dem Bogelfluge und der Blipbeobachtung mitgetheilt hatte, war der Sohn eines Genius und der Enkel Jupiters?). Die Laren sind schon dem Namen nach Etrustisch, und es scheint, daß Lar der Tuscische Name für alle Besen war, die bei den Römern Genien, Penaten, Dämonen hießen 8).

<sup>1)</sup> Plut. Parall. 35. — 3) Mart. Cap. 1, 18, 9. — 3) Serv. Aen. 10, 199. — 4) Mart. Cap. 2, 9, 3. — 5) Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria, II, 206 sq. — 6) Dennis, I, 348. — 7) Fest. s. v. Tages. — 8) Gerhard, Göttheiten der Etrusser, in den Berl. Atab. Abhbl. 1845, S. 531.

- 6. Der Dienft der Gotter mar bei den Etruftern zu einer formlichen Runft ausgebildet, und diefe Runft wurde mit einer Emfigleit und Corgfalt getrieben, wie faum bei irgend einem andern Bolle 1). 3m Sinne des Alterthums galten' daber die Etruffer als das religiofefte Bolt des gangen Beftens. Diese Runft mar erblich in den Samilien der Lucumonen, priefterlicher Adelsgeschlechter; ihnen batte Tages feine Rehren gefungen, und felbft von Rom aus wurden die Etrufter einmal gemahnt, daß in jeder Etruftifden Stadt wenigstens gebn Sobne ber vornehmen Familien in der heiligen Disciplin unterwiesen werden möchten, damit die dem Staat unentbehrliche Runft nicht, von Berfonen niedern Standes ausgeubt, jum Bewerbe berabfante 2). Denn die Romer felbft vermochten diese Runft fich nie recht anzueignen und ließen daber von Beit ju Beit Etrurische Baruspices nach Rom fommen. Die Bucher bes Tages, aus welchen neben der lebendigen Tradition die religiöfen Lehren und Borichriften geschöpft murden, waren in rhythmischer gorm abgefaßt; ein Theil derfelben maren die Acheruntischen, in denen Die boppelte Runft gelehrt wurde, einmal wie man durch bas Blut gewiffer bestimmten Göttern geopferten Thiere die Seelen ju Gottern machen fonne, und bann wie man burch abnliche Mittel bas bem Menschenleben drobende Berhangniß abzuwenden und eine Berlangerung deffelben zu bewirken vermöge; doch durfte nach Tuscischer Lehre diefe Berlangerung nicht über das achtzigfte Jahr hinaus begehrt werden, benn dieß von den Göttern zu erlangen gab es fein Mittel; überhaupt aber ward in der Tagetifchen Disciplin gelehrt, wie fich durch Anwendung der rechten Mittel ein vom Schidsal bestimmtes Ereignig um gebn Rabre binausschieben laffe 3).
- 7. Nebst den Acheruntischen gehörten noch Ritualbucher, Fulguralbucher, haruspicinbucher, Oftentarien und alte Prodigien- und Orakelssammlungen zu den heiligen Schriften der Etruster. Ein mit den Tagetischen Schriften in gleichem Ansehen stehendes Werk, das der Tuscischen Nymphe Begoe zugeschrieben ward, die "Runst der Fulgurita", d. h. die Runst, die vom Blitz getroffenen Orte zu sühnen, ward selbst in Rom zugleich mit den Sibyllinischen Büchern im Tempel des Palatinischen Apollo ausbewahrt 4). Diese Schriften wurden von den Tuscischen Beichendeutern bei vorkommenden Fällen befragt; gelehrte Römer, wie der Pythagoräer Nigidius Figulus, Cicero's Freund, studirten sie sleißig

<sup>1)</sup> Liv. 5, 1. — 2) Cic. de Divin. 1, 41, 92. Bgl. über die richtige Leseart b. R. D. Müller's Etruster, II, 5. — 2) Arnob. 2, 62. Serv. Aen. 8, 399. Censorin, de die fat. c. 14, p. 66 Haverc. — 4) Serv. Aen. 6, 72.

und benütten sie gläubig. Cornelius Labeo verfaste noch in später Zeit (im zweiten Jahrh. n. Chr. oder noch später) ein Werk in fünfzehn Büchern über die Etrustische Disciplin des Tages und der Begoe. Ein ähnliches Werk hatte schon früher Umbricius, Haruspey des Raisers Galba, versast. Ratürlich hatte man aber in Etrurien die heilige Wissenschaft und Runft nicht blos in Büchern, sondern sie wurde in eignen Collegien oder Schulen, an deren Spite gewöhnlich ein älterer Haruspey von tieserer Einsicht stand, gelehrt. Den wesentlichen Inhalt dieser Doktrin oder Disciplin bildete die zum kunstlichsten Systeme ausgebildete Lehre von den Mitteln und Ceremonien, mittels welcher der Wille der Götter zu erforschen und der erforschte, wenn er Missalen ausbrücke oder Unheil drohe, zu sühnen, das Unheil abzuwenden sei.

- 8. Rein Bolf der Belt bat je dem Blit und Donner eine fo bobe Bedeutung, eine fo Alles beherrichende Bichtigfeit beigelegt, als Dieg die Etrufter thaten. Der Blig mar ihnen das vornehmfte Bertzeug gottlicher Offenbarung, die ficherfte Quelle, aus der die Renntnig des gottlichen Billens ju ichopfen fet, die Sprache, in der Tinia fich mit ihnen unterhielt. Er mar das einzige unwiderrufliche Brafagium, feine Botichaft tonnte durch fein andres Zeichen vernichtet oder umgewendet werden; er aber hatte die wesentliche Rraft, alle andern Zeichen und Rundgebungen aufzuheben 1), tam er ja doch unmittelbar und momentan aus den Sanden des weltregierenden Bottes auf die Erde berab. Die ichlimme Borbedeutung, welche die Eingeweide des Opferthiers oder flug und Stimme der Bogel gaben, murden als befeitigt angeseben, sobald ein Butes verheißender Blig erfolgt mar. Gelbft Plinius meinte: es fei gar nicht zu zweifeln, daß die (Tuscifche) Biffenschaft es in der Auslegung der Blige fo weit gebracht habe, genau vorauszusagen, ob an einem bestimmten Tage andre Blige fich ereignen murden, ja ob ein Blig das Berhangnig abmenden, oder ob er ein andres verborgenes Berhangnig anzeigen merde 2).
- 9. Bu den Aufgaben der Tuscischen Fulgurations Biffenschaft gehörte vor Allem die Bestimmung, welcher Gott es sei, der den Blitz geschleudert habe, denn es gab neun Blitz wersende Götter; Jupiter hatte drei Manubien oder Blitzesarten; die, welche er nach eignem Gutdunken schickte, zeigten ihn geneigt und versöhnt und waren bloße Erinnerungen; jene dagegen, welche er mit Beirath der zwölf, Consentes genannten, Götter warf, zeigten zwar auch zuweilen etwas Gutes an,

<sup>1)</sup> So ber Etruster Cacina ap. Senec. Quaest. nat. 2, 34. Bgl. Micali Storia degli ant. pop. Ital. II, 156. — 2) Plin. H. N. 2, 53.

aber ftets mit einem baran gefnupften Schaden oder Berluft; waren es endlich Blige, welche Jupiter erft, nachdem er die hohen, verhüllten Botter ju Rathe gezogen, ichleuderte, fo verfündigten fie eine Aende rung des gangen bestehenden Buftands, Gingelner fomobl als des Staates 1). Un Farbe und Birfung, an der himmelsregion, aus der ber Blig tam, und an andern Umftanden murden diefe Dinge ertannt. Die Etrufter hatten namlich den himmel in fechezehn Regionen und Die Botter wieder in Diese himmelsgegenden eingetheilt; nach der Begend, mober ber Blig tam, und noch mehr nach berjenigen, gegen welche er fich gurudwandte, murde beffen Urheber und Bedeutung beftimmt. Scheinbar aus der Erbe auffahrende Blige galten fur besonders unheilbringend 2). Da ferner die Blige nicht blos als unerwartete Reichen des gottlichen Billens paffiv hingenommen, sondern auch form. lich begehrt und voraus berechnet murden, fo hatten die Tuscischen Barufpices fie in drei Rlaffen getheilt: ereignete fich der Blig nach der Beschließung und vor der Ausführung einer Angelegenheit, so war er ein "rathender"; er zeigte, ob die Sache zu vollfuhren oder aufzugeben fei. Erfolgte der Blit nach bereits vollzogener That, fo mar er ein "Autoritateblig"; er weiffagte, ob die Sache jum Buten ober jum Bofen gedeiben werde; zeigten fich endlich Blige zu einer Beit, wo überhaupt nichts im Berte war, fo waren das "Mahner", drohend oder gur That aufrufend. Der Dauer ihrer Bedeutung nach gab es Blige, Die eine auf das gange Leben oder nur auf eine bestimmte Beit fich erftredende Birfung anzeigten, oder prorogative, beren Birfung binausgeschoben werden konnte. Auch hatte man "Familienblige", die bei der Beburt oder Beirath oder dem Autritt einer Erbichaft erschienen maren 3).

10. Alle Stätten, wo ein Blitz eingeschlagen, waren heilig und erforderten eine eigne Beihung und Sühnung nach Tuscischem, auch in Rom adoptirtem Ritus: der Ort mußte zu einem "Templum", d. h. zu einem durch Auspicien geweihten Platze gemacht und ringsum eingesichlossen werden; der Blitz aber wurde bestattet, d. h. das vom Blitz ausgeworsene Erdreich oder andre vom Blitz getroffene Dinge wurden an derselben Stelle in die Erde vergraben und die Stätte durch das Opfer eines zweisährigen Schases geweiht, wovon sie Bidental hieß. Ein solcher Ort durfte nicht berührt, nicht einmal angeschaut werden; wer ihn zerstörte, ward von den Göttern mit Wahnstnn gestraft 1). Ru

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scnec. Qu. nat. 2, 41. — <sup>2</sup>) Plin. H. N. 2, 53. Senec. 2, 49. — <sup>3</sup>) Plin. H. N. 2, 53. Senec. 2, 39—41. — <sup>4</sup>) Varr. 5, 42. Pers. 2, 27, cum schol. Amm. Marc. 23, 5. Hor. ars poet. 471.

der Tuscischen Geheimlehre gehörten übrigens auch Formeln, durch welche man Blige vom himmel theils bittweise, theils auch zwingend herabziehen konnte, und noch im fünsten Jahrh. n. Chr. meinten die Tuscischen Haruspices, sie seien es, welche die Stadt Narnia durch dieses Mittel gegen Alarich geschützt hätten, und erboten sich, auch Rom "mit Jupiters Wassen" zu schirmen.

#### 2. Jas Religionsmefen der Romer.

### 1. Historische Entwicklung.

- 11. Die Grundlage des Romischen Staates bildete eine Latinische Riederlaffung auf dem Balatinischen Sugel, die Ramnes; mit ihnen vereinigte fich die Sabinische Gemeinde der Tities auf dem Quirinal, Die vereinigte Gemeinde führte den Namen der Quiriten, fand anfanglich unter einem Doppelfonigthum, das indeg bald in ein einheitliches Babitonigthum mit Einem Senat und Giner Boltsversammlung überging. Ueberwiegend mar und blieb das Latinische Element, und die Ramnes hatten im Bangen dieselben Gotter und Cultusformen, wie die Latiner überhaupt in ihren alten Stadten Laurentum, Lavinium, Alba, Ardea u. f. f. fie besagen. Die Latiner aber, sowie die Umbrischen Sabiner waren ein Brudervolf der Bellenen, mit diefen von einem gemeinschaftlichen Urvolke abstammend; und die dem Briechischen Gottermefen verwandten Bestandtheile der alt-Italischen Religionen find theils aus diefen Stammesbeziehungen, theils aus Berührungen mit den Briechischen Sandelsfaftoreien und Colonien in Mittel = und Unter. Italien zu erklaren. Namentlich war es Ryme (Cuma), die altefte Briechische Pflangftadt an der Italischen Beftfufte, von welcher auf Latium fowohl als auf Rom ein bedeutender Ginfluß, auch in religiöfen Dingen, ausging.
- 12. Die Sabiner oder Tities hatten vor Allem den Besta-Dienst mit den Latinischen Ramnes gemein, denn dieser Dienst der herdgöttin war der ganzen hellenisch-Italischen Bölkersamilie gemeinsam. Quirinus dagegen, Sancus, der mythische Ahnherr und König des Sabinischen Bolkes mit seinem heiligthum auf dem Quirinal, der Sonnengott, dieß waren Gottheiten, deren Dienst zuerst der Sabinischen Ansiedlung eigensthumlich war 1). Das uralte heiligthum der drei verbundenen Gottheiten Jupiter, Juno, Minerva (lestere wohl eine den Latinern ursprünglich fremde Göttin), das schon vor dem Capitolinischen Tempel auf dem

<sup>1)</sup> Bal. Ambrofc Studien, 160 - 172.

alten Capitolium, d. h. auf dem Quirinal, ftand, war Sabinischen Ursprungs. In Rom empfand man diese Berschiedenheit des Sabinischen und des Latinischen Religionswesens so ftart, daß felbst eine eigne Genoffenschaft zur Bewahrung der Sabinischen Gebrauche gestiftet ward.

- 13. Allmalig tam ju den Ramnes und Tities ein brittes Glement oder eine Tribus Romifcher Bevollerung, die der Luceres bingu, beren Ursprung ichon den Alten dunkel war. Doch lagt fich erkennen, daß es Latinische Albaner waren, welche nach der Zerftorung ihrer Stadt in Rom angefiedelt wurden. Diefer dritte Stamm, durch Latinifche Einwanderer fortwährend verftarft, erlangte unter den Tarquiniern gleiche politische Rechte mit ben beiden erften Stammen. Gine Etruffifche Einwanderung, der Sage nach unter Cales Bibenna, wird gleich falls ermahnt; von ihr hatte das Tuscische Quartier in Rom feinen Ramen. Go hatte Rom eine aus Latinern, Sabinern, Etruftern gemischte Bevolferung, wie die Stadte gibena und Cruftumerium, nur baß die Etruftische an Babl, Bedeutung und politischen Rechten ben beiden andern nachstand. Die Romifche Religion bildete fich alfo mefent. lich aus zwei ursprünglich zwar verwandten, aber boch auch mehrfach verschiednen und eigenthumlichen National-Culten, bem Latinischen und dem Sabinischen. Aus Alba und Lavinium fammte der uralte Cult der Besta mit seinem Briefterthum, Janus, Jupiter und Juno, Saturnus und Ops, Diana und Mars mit dem Institut der Salier und bem der Arvalischen Bruder, dieß und noch Andres gehörte ichon gum Latinischen Religionswesen, und daß dieses in Rom langere Beit von dem Sabinifchen unabhangig gewefen fei, zeigt bas geft Septimontium, an welchem in Rom an fieben Stellen geopfert ward, unter benen gerade die Sabinischen Bohnsite sich nicht befanden.
- 14. Gleichwohl wurde der Sabinisch-Römische Rönig Numa durch eine spätere Sage zum eigentlichen Religionsstifter und gottesdienstlichen Gesetzeber des Römischen Staates gemacht. Ihm, dem Beherrscher eines noch in seinen ersten Anfängen begriffenen, auf ein sehr kleines Stadtgebiet beschränkten Staates, schrieb man Einrichtungen zu, die theils offenbar älter und vor-Römisch waren, theils aber eine längere staatliche Entwicklung voraussetzen. Er sollte den Besta-Cult, die Salier, die Pontisices und Flamines, die Augurn, Fecialen und Rurionen eingesetzt, dem Romulus zu Ehren den Cult des Quirinus, den des Terminus, der Manen und der Libitina gestiftet haben, und sein Umgang mit der Nymphe Egeria sollte allen diesen Stiftungen, damit sie nicht als das willkührliche Erzeugniß eines blos staatsslugen Gesetzebers er schienen, das Gepräge einer höheren, göttlichen Offenbarung ausdrücken

Biderfpricht es nun fcon allen biftorifchen Befegen, in einem einzelnen Individuum den Schöpfer des gangen Romifchen Gultus zu feben, Der fich fo deutlich ale bas Broduft einer langeren Entwidlung und im Gangen als die organische Schöpfung des Römischen Bolts darftellt, fo machte Die Sage ben Numa auch noch mit einem farten Anachronismus zu einem Bythagoraifchen Philosophen, und man fand, daß feine gottesdienftlichen Einrichtungen den Pothagoraifden Sagungen auffallend abnlich feien. So ftellte Der Rhodier Raftor, ein Zeitgenoffe Cicero's, eine Bergleichung Romifcher Institute mit Pythagoraifchen Borfchriften an. Die Thatfache, daß das Romische Bolf 170 Jahre lang feine Gotter ohne Bilder verehrt hatte, murde als ein Befeg Ruma's gedeutet, der den Romern, der Bythagoraifchen Lehre gemaß, die Aufftellung menfchen = oder thierabnlicher Götterbilder unterfagt habe 1). In gleicher Richtung follte er meift unblutige Opfer, die blos in Opferschrot und andern geringfügigen Dingen bestanden, eingeführt haben, eine ungeschichtliche und erft fpater einer Theorie zu Befallen ersonnene Annahme; gerade Diejenigen Römischen Enlte, welche das Geprage bes bobern Alterthums tragen, maren größtentheils mit Thieropfern verfnupft.

15. Einen eigenen, religios gang geschiedenen Bestandtheil Rom's bildete in den alteren Zeiten des Staates Die Blebs, welche, aus der in die Stadt gewanderten Latinischen Landbevolkerung und den herbeigejogenen Burgern fleiner gerftorter Stadte entstanden, überwiegend bem Stande der Bauern und Landwirthe angehörig, wie ein eignes unterworfenes Bolt neben den patricischen Altburgern fand. An den Gotter-Diensten und religiofen Runftionen der alten Burgerschaft batten die Plebejer keinen Antheil; die Batricier blieben, durch Abstammung und Reinheit des Blutes allein dazu befähigt, im ausschließenden Befige ber Briefterthumer und der in ihren Familien fich fortpflanzenden religiöfen Ueberlieferung, fle bildeten daber den Blebejern gegenüber einen geichloffenen Priefterftand, in welchem eine Funktion des Priefterthums, Die Bornahme der Auspicien jur Erforschung des gottlichen Billens, jedem Bliede mittels der Beburt gufam; und da gn den Staatsamtern die Anftellung von Aufpicien unentbehrlich mar, fo tonnte tein Blebejer ein folches Umt übernehmen. Uns demfelben Grunde religiöfer Berfchiedenbeit tonnte zwischen Batriciern und Blebejern fein Connubium ftattfinden. So oft daher die Plebejer nach Theilnahme an den Staatsamtern ftrebten, bieß es, dadurch werde Bottliches und Menschliches vermirrt, die beiligen

<sup>1)</sup> Clem. Alex. Strom. 1, p. 358. Pott.

Ceremonien wurden verunreinigt, die Gotter nahmen dieß als einen Frevel auf, und ihr Jorn bedrohe den Staat mit Unbeil 4).

- 16. Das konnte nicht so bleiben; ohngeachtet der Reinung der Patricier, daß die Gottheit selbst einen solchen Unterschied unter den Menschen für immer sestgestellt habe, erstritten sich die Plebejer Schritt für Schritt den Zutritt zu den verschiedenen Staatsamtern und damit selbstverständlich auch das Recht amtlicher Auspicien, freilich mit einer gewissen Abhängigkeit von patricischen Auguren und Pontisices. Bon den eigentlich priesterlichen Funktionen aber blieben sie auch sernerhin ausgeschlossen bis zum Ogulnischen Gesetze im J. 452 d. St. Sie konnten also die dahin den Römischen Staatsgöttern nur eine Privatverehrung erweisen, den Opferhandlungen, und nicht einmal allen, als Zuschauer beiwohnen; dabei hatten sie aber ihre eigenen, aus der frühern Heimath mitgebrachten Götterdienste und ihre eigenen Heiligthümer.
- 17. Auf Aderbau, in einigen Bugen auch auf hirtenleben, benteten die alteften Beftandtheile der Romifchen Religion. Der Saat verdantte der alt = Latinische Gott Saturnus seinen Ramen; nebst den Thieren der Beerde mar geröftetes Mehl das gewöhnlichste Opfer, und Davon erhielt die feierlichfte Form der Che den Ramen der Confarreation. Die alteften Latinischen Gottheiten, Bicus, Faunus, maren Schupgotter Des Aderbaues; der erfte, Bicus oder Bicumnus, hatte das Dungen erfunden, wie fein Bruder Bilumnus die Runft des Mahlens 2); Faunus, felbft Aderwirth, dabei aber auch Seher und Bahrfager, hatte den Stercntine, der gleichfalls als Erfinder des Dungers verehrt ward, jum Cohne 3). Selbst Mars, fonft Todesgott und vorzugsweise von seiner verderblichen. gerftorenden Seite aufgefaßt, mar jugleich ein agrarischer Gott, ben man anrief, daß er Berderben von den Saaten abwende, hirten und heerden gefund erhalte, an den man fur das Boblergeben ber Ochfen Gelubbe richtete 4). Für alle Beschäfte des Aderbaus, für das Ausfaen, Umpflügen, Eggen, Pfropfen gab es bald besondre Botter. Gelbft ber Zag, an welchem der Dunger aus dem Tempel der Befta gefchafft murbe, mar ein halber Festag, und einen Pflugftier ju todten, mar ein großeres Bergeben als einen Menschen zu morden 5). Das Milchopfer an den Balilien verrieth den paftoralen Urfprung des Teftes, welches noch in ben frateften Zeiten des Reiches ein Sauptfest mar, und Bales mar in ber That eine Gottin des Futterfrautes 6). So auch der Dienft der

<sup>1)</sup> Liv. 4, 2; 1, 14; 6, 41; 10, 6. — 2) Serv. Aen. 9, 4. — 3) Plin. H. N. 17, 6. — 4) Cat. R. R. 83. — 5) Colum. R. R. 6, pr. — 6) Serv. in Georg. 3, 1.

Rumina, einer saugenden und ernährenden hirtengottheit, der man noch in driftlichen Zeiten Milch opferte 1). Das Institut der Arvalbrüder, welchen die Berrichtung der Opfer für das Gedeihen der Fluren und die Umgänge mit den Opferthieren um das eben gepflügte Feld oblagen, ward auf Romulus selbst zurückgeführt; er sollte der erste dieser Priester, mit dem von weißer Binde umwundenen Aehrenkranze geschmückt, gewesen sein 2).

18. Eine Mythologie, wie die Briechische, ift dem Romischen Botterwesen fremd; die Romer befagten fich nicht mit dem Unfang der Dinge und der Entstehung des Menfchengeschlechts, fie nahmen die Belt als eine fertige; wie fle geworden fei, fummerte fle nicht, tosmogonische und theogonische Mythen find bei ihnen nicht zu finden. Anfage dazu zeigen fich mobl; einzelne Gotter baben Gattinnen; Bicus ift ber Gobn des Saturnus und hat felbft wieder den Faunus gezeugt 3); aber diefe Botter bilden nicht, wie die homerischen, eine große gamilie; Die Romer mußten nichts von successiven Gotterdynaftien, noch von Götterfampfen; Diefe Gotter haben überhaupt teine Beschichte, und menn Augustin fpater es hervorhob, daß es gerade die großen Gotter, die Selecti des Barro feien, von benen fo argerliche Dinge und unzuchtige Berbrechen berichtet wurden, mahrend von den fleinen Göttern nichts Derartiges ergablt werde 4) - fo lag der Grund hievon darin, daß mit der Berfchmelzung Römischer und Briechischer Gottheiten auch die Bellenischen Mythen auf die ersteren übergegangen waren. Darum machte auch der acht : Italische Janus, obgleich einer der großen Gotter, eine Ausnahme; von ibm, der mit feinem Griechischen Botte verschmolzen werden fonnte, gab es auch feine Mythen. Huch der Beroen = Gult mar den Romern an fich fremd; selbst Romulus ward nicht eigentlich als Beros, sondern als Gott verehrt, feit er mit dem großen Sabinifchen Botte Quirinus gufammengeflossen war; und Numa, der sich als Schöpfer und Ordner des Römiichen Religionemejene, ale ber Bunftling ber Egeria und ale gaubergewaltiger Banner Jupiters nach Griechischen Borftellungen vor Allen gum Beros geeignet und heroischen Gult in Anspruch genommen hatte, ift in Rom nie verehrt worden. Einzelne Gotterfohne tamen gwar auch in der alt=Latinischen und der Römischen Sage vor; aber ihre Geburt ward bier anders erklart als der Griechische Mythus zu thun pflegte: der Gott mar in Gestalt eines Phallus in der Berdasche erschienen, oder ein Junte mar vom Berde in den Schoof des Beibes gesprungen.

<sup>1)</sup> Aug. C. D. 7, 11. - 2) Plin. H. N. 18, 2. Gell. 6, 7. - 3) Aug. C. D. 18, 15. - 4) Aug. C. D. 7, 4.

- 19. Die Sauptgotter der Romer waren, bevor fle von Griechischem Einfluffe gefarbt wurden, allgemeine Raturmachte oder bloge Abstractionen menschlicher Buftande, Die es ju feiner rechten Berfonlichfeit brachten, vielmehr weit hinter der plaftifch individuellen Geftaltung der Bellenifchen Botterwelt gurudblieben. Die Romer hatten feine religiofe Boefte, teinen Somer oder Befiod, der ihren Gottern Beftalt gegeben und Leben eingehaucht hatte. Ihre priefterlichen Bucher, ohnehin dem Bolle unguganglich, enthielten nur trodene Nameneverzeichniffe ber Gotter mit turger Angabe ihrer Birfungefphare und ber Gigenthumlichfeiten des Dienftes. Alles dieß anderte fich, als der Romifche Botterfreis durch gablteiche, aus der Fremde berbeigeholte Gotter erweitert, viele feiner Geftalten durch die Berfcmelgung mit entsprechenden Griechischen Gottern vermenfchlicht wurden; aber unter dem Ginfluffe der Griechischen Mpthologie und etwas später der Griechischen Philosophie schwand auch allmälig Die alte Scheu vor den Gottern, der fefte Blaube an ihr überall eingreifenbes Balten marb erfcuttert und ber Berfall ber Staatereligion ergriff als ein fcmeres, unbeilbares Siechthum von innen beraus, und von ben obern Standen beginnend, ben gangen Staatsforper.
- Man darf indeg die Bedeutung der Griechischen Mythologie für das Romifche Botterwefen nicht einmal nach der Stellung, die fle in der Romifchen Litteratur einnahm, beurtheilen; die Dichter eigneten fich viele Mythen und mythische Borftellungen als poetischen Stoff an, die nie in das religiofe Bewußtsein des Romifchen Bolfes übergingen. Much tonnte von einem fo perfonlichen Berhaltniß zu einzelnen Gottern, wie es die Griechische Boefie mit den reigenoften Farben ausgemalt bat, und wie es auch im Leben fich baufig genug fand, bei dem Romer feine Rede fein; der Romer that, auch in der Bluthezeit feines Staates und Religionsmefens, ohne Borliebe fur einzelne Gotter, gerade fo viel, als Befet und Bertommen ibm auferlegten, nicht mehr und nicht weniger; fich diefem oder jenem Gotte besonders nabern, ihm vorzugsweise dienen ju wollen, fiel ihm nicht ein: dafür aber mar bas Romifche Gotterwefen in gang andrer Beise als das Griechische ber treuefte Spiegel, in welchem alle Afte und Beftandtheile des öffentlichen sowohl ale des Familienlebens ihr Begenbild fanden; Die Gotterwelt des Romers mar fo zu fagen der Doppelganger seines täglichen Thuns und Treibens; was er auch unternehmen mochte, eine besondre Gottheit mar ihm dafür gur Saud, mas immer in der Natur fich ereignete, an Thieren, Bflangen, Menschen besonders jum Borfchein tam, die Dazwischenkunft eines Gottes hatte es bemirft; und das unmittelbare, praftifche Lebensbedurfniß mar die Seele, das fortzeugende Princip diefes Religionswesens.

- 21. Die Romifche Religion bietet in Bezug auf Das Befen ber Bottheit zwei auf den erften Blid fich völlig widersprechende Eigenthumlichkeiten dar: einerseits geht ein monotheiftischer Bug durch diefelbe; an ihrem verhüllten Anfange muß ein einziger namenlofer Bott geftanben haben, der in der Folge in den Jupiter Optimus Magimus überging, der fich aber doch nie gang aus dem Bewußtfein der Romer verlor, ben fle baber auch noch in fpateren Beiten bei ben gewaltigften, unwiberfteblichften Raturphanomenen, wie bei Erdbeben, anriefen. Dit Recht außert Augustin, alle die manigfaltigen Gotter und Gottinnen feien boch am Ende nur der Gine Jupiter 1); denn Diese Botter gerfließen gleichsam bei naberer Besichtigung; fie find fich fo nabe verwandt, geben dermaßen in einander über, daß man zulett zu einem einzigen, alle Raturfrafte noch in unterschiedelofer Ginheit und Totalitat in fich befchließenden Botte bingeführt wird, zu einem Gotte, ber durch Berlegung feines Befens in die verschiedenen Seiten seiner Birksamkeit, durch Sppoftaftrung feiner einzelnen Rrafte und Eigenschaften, fich in Die Bielheit von Gottern aufgelöst hat.
- 22. In solder Zerfpaltung des Gottesbegriffs, in der hypostaftrung einzelner Rrafte, Birtungeweisen, phyfifcher gunttionen und Gigenichaften find nun aber die Romer weiter gegangen als irgend ein Bolt des Alterthums; fie haben ichon von den frubeften Beiten an auch menschliche Eigenschaften und Sandlungen, indem fie diese ju Meußerungen eines gottlichen Befens machten, personifizirt, und auf diesem Bege haben fie Die Babl der Gotter in's Unermegliche vermehrt, fo daß die allermeiften Romer auch nicht einmal die Ramen aller ihrer Bottheiten fannten, wie denn auch une viele derfelben, auch folche, die eines eigenen Dienftes genoßen, jest unbefannt find. Gelbft eine einzelne menfchliche Berrichtung, g. B. Abschluß oder Bollgug der Che, mard wieder in eine Dehr= beit von Momenten zerlegt, deren jeder zu einer eignen Gottheit fich gestaltete. Auf diefer Bahn gab es nun teinen Stillstand, die Theopoie konnte nie zu einem Abschluffe kommen; in dem Mage, ale Sitte und Lebensweise fich anderte, reichere, manigfaltigere Formen annahm, neue Bedürfniffe entstanden, neue Ginrichtungen auftamen, mußten auch neue Gottheiten fich bilden oder eigens für das entstandene Bedürfniß gemacht werden, und es gehört ju den Geltfamfeiten des Romifchen Religions= wefens, daß man gleichsam Blide in die Berfftatte, in welcher bie Botter gemacht wurden, werfen fann. Es lag bas in dem Berufstreife der Pontifices; fie hatten dafür ju forgen, daß jedes neue Bedürfniß,

<sup>1)</sup> Aug. C. D. 4, 11.

jedes newe Clement im Staatsleben auch feinen Gott erhielt, entweder indem die Beschäfte eines schon jum Begenstand der Berehrung gewordenen Gottes erweitert, oder indem der Dienft eines neuen eingeführt wurde. Go hatten die Romer eine Gottin Pecunia, die wohl fcon der früheften Beit angehörte, als noch mit Thieren ftatt des gemungten Detalls gefauft oder getauscht murde. Als aber seit Gervins Inllius ber Bebrauch des Rupfergeldes in Rom auffam, entftand ein Gott Aesculanns. und da feit dem 3. 485 d. St. auch Silbergeld geprägt murde, fo tam nun ein Gott Argentarius, der der Sohn des Aesculanus fein follte, bingu. 3m vierten Jahrb. b. St. follte eine Stimme vom Balatinus berab verfündigt haben, daß die Ballier anrudten; Griechen murben in solchem Falle sofort genau gewußt haben, von welchem ihrer fcon gefannten Botter oder Beroen Die Stimme berrubre, Die Romer aber batten gleich eine neue Bottheit dafür gur Sand; fie bieß Ajus Locutius, und erhielt ein Sacellum an der Stelle, von welcher man den Ruf vernom: men batte 1).

- 23. Bie die Bahl der Gottheiten durch die neugeschaffenen Rumina, durch die fortgebenden Ablofungen und Spoftaftrungen einzelner Gigenschaften an den bereits getannten Gottern von innen muchs, fo muchs Re von außen durch die gewaltsamen Einburgerungen fremder, eroberter Botter. Go oft in alteren Zeiten eine feindliche Stadt belagert und mit Sturm genommen wurde, pflegte man vorher unter gewiffen Ceremonien Die Götter aus derfelben berauszurufen und nach Rom überzufiedeln; man verhieß ihnen gleichen Dienft und noch eifrigere Berehrung, als fie bisher genoßen, in der neuen Beimath, und da es taum möglich gewesen mare, allen einen angemeffenen, öffentlichen Gult zu erweisen, fo murben fle zum Theil unter die Römischen Familien, wo ihnen ein Privatcult gufiel, vertheilt 2). Diefer Dienft mußte aber nach der beimatblichen Beise geubt werden, da jeder Gott auf die ursprüngliche, seinem Billen gemäß eingesette Form seiner Berehrung eifersuchtig mar; die Romer trugen daber Gorge, daß Bilber, Ritualbucher, alles jum Gulte Gehörige aus der eroberten Stadt nach Rom gebracht ward, und die Bontifices machten über der rechten Unwendung Diefer Dinge 3).
- 24. Waren dergeftalt ganze Schaaren von Gottern und eine taum übersehare Menge der manigfaltigsten Enltusformen, Ceremonien und Opfer in der einen Stadt zusammengedrängt, so bedurften die Priefter

<sup>1)</sup> Liv. 5, 32; 52. Cic. de Div. 1, 45. — 2) Arnob. 3, 38. Prudent contr. Symm. 2, 346. Macrob. Sat. 3, 9. Serv. Aen. 2, 351. — 3) Liv. 1, 38; 5, 22; 26, 34.

eigner Bucher, in welchen die Namen der Gotter und die Gebrauche ihres Dienstes aufgezeichnet maren. Diefe "Indigitamente" muffen gum Theil febr alt gewesen sein und ihrer ersten Anlage nach noch aus der Ronigszeit gestammt haben, benn man berief fich nachher auf fie, um aus dem gehlen eines Götternamens in denselben, wie bes Apollo, auf Die fpatere Einführung deffelben ju ichließen 1). Der Dienft aber, wie er in diefen Indigitamenten und andern alten Urfunden oder Ueberlieferungen fich vorgezeichnet fand, war zwar nicht tostspielig - benn alles dazu Erforderliche mar aus den nächften Lebensbedürfniffen genommen und tonnte fehr leicht beigeschafft werden - aber defto mubfamer, zeit raubender, den gangen Menschen in Unspruch nehmend, fo daß Tertullian die Römische Religionsdisciplin mit dem mubseligen Joche des Mosaischen Befetes vergleicht, und die Alten ichon meinten, Ruma - benn ibm murde ja die gange religible Befetgebung jugefdrieben - babe durch die Auferlegung Dieses drudenden Joches das noch wilde Bolt murbe machen und bandigen wollen 2). Denn hier war auch das Rleinfte von größter Bedeutung und mußte mit peinlicher Genauigfeit und angftlicher Bachfamteit beachtet und der Borfchrift gemäß verrichtet werden. die Römer an die Allmacht der Formel und Ceremonie glaubten und überzeugt waren, daß die Botter dadurch gezwungen wurden, fich dem Billen der Menschen zu fugen, g. B. die bisher bewohnte Stadt zu verlaffen und dem Belagerer preiszugeben, fo glaubten fie auch, daß alle Rraft und Wirksamteit der Formel durch die buchftabliche und punktlichfte . Unwendung der solennen Borte und Sandlungen bedingt fei. Gin einziges ausgelaffenes oder nicht am gehörigen Orte gesprochenes Bort zog eine Schuld nach fich, die eigens gefühnt werden mußte, oder machte die Biederholung des gangen Aftes nothwendig. Es fam vor, daß daffelbe Opfer dreißigmal wiederholt werden mußte, weil jedesmal irgend ein Berfeben dabei begangen worden war, oder ein ungunftiger Umftand fich ereignet batte. Benn bei ben beiligen Spielen und gottgeweihten Bagenrennen etwa ein Schauspieler ftillftand, oder ein Flotenblafer ploglich schwieg, oder der Ruticher die Bugel fallen ließ, fo mar das ein unheil= drobendes, ichleunige Suhnung erheischendes Misgeschid. Cethegus und Quintus Sulpicius murden gleichzeitig ihrer Brieftermurde entset, weil der erftere die Eingeweide des Opferthieres nicht gang vorschriftsmäßig auf den Altar gelegt batte, dem lettern aber die Prieftermute vom Ropfe gefallen mar. Benn bei einem Feste, bei welchem

<sup>1)</sup> Arnob. 2, 73. cf. Macrob. Sat. 2, 12. — 2) Tertull. Praescr. 40. Cic. de Rep. 2, 14. Liv. 1, 21.

Götterbilber oder andre Geiligthumer in Karren gefahren wurden, ein Pferd mude oder stetig wurde, oder einer der Führer das Seil in bie linke Hand nahm, so wurde sofort beschlossen, das entweihte Fest noch einmal zu begehen 1).

25. Der Mittelpunkt bes Romifchen Cultus in alterer Zeit war bie Regia auf dem Forum (einft Ruma's Saus), jum Theil Bohnung bes Pontifex, jum Theil Beiligthum, in welchem die beiligen Langen des Mars fich befanden; bier murben die hochften Gotter bes alten Roms, Janus, Jupiter und Juno, Mars und Ops, verehrt, der Dienst lag bem Ronige felbft ob und fpater ben ibn vertretenden, priefterlichen Burbentragern, bem Opfertonig, ben beiben Flamines, Dialis und Martialis, und bem Oberpontifeg. Dicht daneben befand fich ber Befta: Tempel. Rebftdem galt der Palatinus als ber Gip der acht Romifchen Botter, mahrend die Sabinischen Gottheiten ihre Statte auf dem Quiris nalis hatten. Auf diefem bugel ftand das alte Capitolium mit bem ben drei Gottheiten, Jupiter, Juno und Minerva, geweihten Beiligthume. Sieben beilige Gegenstande, der tonische Stein, der thonerne Jupiters : Bagen von Befi, die Afche des Dreftes, das Scepter des Priamus, ber Schleier der helena, das von Jupiter aus dem himmel berabgeworfene Ancile und das Balladium, murden als ichugende Unterpfander fur Die emige Dauer der Stadt forgfältigst aufbewahrt. Doch befanden fich nicht alle den Romern beilige und unentbehrliche Gegenstände und Gulte in . Rom. Die Stadt hatte feine eigenen Benaten, diefe maren und blieben ju Lavinium, der alten Metropole des Latinischen Staatenbunds, deren Tochter Rom war, der "ersten Stadt Romischer Linie", wie Barro fie Dort murden Troifche, thonerne Gotterbilder aufbewahrt; nannte 2). felbft in den Zeiten der bochften Dacht und Bluthe des Staates trat feiner ber bobern Staatsbeamten fein Amt an, legte feiner es nieder, verließ tein Proconful Stalien, ohne zuvor in Lavinium den Romifchen Schutgottern, der Besta und den Penaten, Opfer dargebracht zu haben 3). Alljährlich verrichteten dort die Romischen Flamines und Augurn im Namen des Römischen Bolles ein Opfer 4). Bon da war dann auch die Sage von der Troifden Niederlaffung in Latium nach Rom gefommen, und Meneas, nach feinem Berfcwinden vom Schlachtfelbe am Ufer bes Numicius jum Jupiter Indiges erhoben - denn Indigetes, einheimische Bottheiten, hießen diejenigen, die einft ale Menschen in Latium gewandelt

<sup>1)</sup> Arnob. 4, 31. — 2) Varr. 5, 144. Dionys. 8, 21. — 3) Macrob. Sat. 3, 4. Serv. Aen. 2, 298. Val. Max. 1, 6. 7. — 4) Ascon. in Cic. Scaur. p. 21. Serv. Aen. 8, 664. Bgl. Zumpt, de Lavinio p. 21.

und nach ihrem Tode zu Göttern geworden waren 1) — Aeneas empfing in seinem Seiligthum am Numicius alljährlich von den Römischen Bes hörden einen Cult, deffen Alter fich freilich nicht angeben läßt.

- In der Zeit der Tarquinier wirfte Etruflifcher, und in noch boberem Grade Griechischer Einflug auf das Religionsbewußtfein der Romer und auf die Gestaltung ihres Gotterwefens und ihrer Cultusformen ein. Es war besonders Cuma in dem naben Campanien, Die Colonie der Meolischen Stadt Ryme, die altefte aller Bellenischen Niederlassungen in Italien, welche diesen Ginflug vermittelte; von da tam die Buchstabenschrift, tamen die Gibyllinischen Bucher nach Rom. Auf diesem Bege gelangte wohl auch eine Renntnig der Homerischen Gedichte oder doch des homerischen Sagenfreises nach Rom, denn Octavius Mamilius, bes Tarquinius Gidam, leitete feinen Stammbaum von Ulpffes und ber Circe ab, und in der von dem altern Tarquinius angelegten Stadt Circeji befand fich ein Tempel der Circe und eine Schale des Ulpffes. Das Latinische Bundesheiligthum der Diana auf dem Aventin mard nach dem Mufter des Ephefischen Artemis-Tempels unter Servins Tullius gebaut, und das bolgerne Bild ber Gottin glich bem ber Phocaer in Maffilia, mit denen die Romer damale ein Bundnig gefchloffen hatten, und dadurch dem Ephefischen Bilde 2). Dazu tam endlich noch der alte gottesdienstliche Bertehr Roms mit der Phocaifden Pflangftadt Belia, sowie mit der Tyrrhenischen Stadt Care, welche mit Griechenland so enge verfnupft mar, daß fie in Delphi ein eigenes Schathaus batte.
- 27. Es war also jest unter Griechischem Einflusse der wichtige Uebergang aus dem bisber bildlosen Cultus in den Gebrauch und Cult hölzerner und thönerner Idole eingetreten. Bis auf Tarquinius batten die Römer nur heilige Symbole oder Fetische gehabt, wie die bereits erswähnten, und den Stein, der als Jupiter verehrt ward, so daß noch in später Zeit die seierlichsten Eidschwüre bei "Jupiter dem Steine" geschworen wurden 3). Nunmehr wurden von Etrussischen Künstlern, deren Kunst selbst schon unter Griechischem Einslusse sich entwickelt hatte, Götterbilder für die neuen Tempel in Rom versertigt. Durch die Sibyllinischen Bücher samen Griechische Götter und Culte nach Rom: der Dienst des Apollo, dem im J. 321 in Folge der großen Seuche der erste Tempel gelobt wurde; 34 Jahre später wurde auf dieselbe Auctorität hin und aus demselben Grunde der Latona, nebst Apollo, Artemis und andern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Macrob. in Somn. Scip. c. 9. — <sup>3</sup>) Strab. p. 180. Dionys. 2, 22; 4, 25. Liv. 1, 45. — <sup>3</sup>) Polyb. 3, 25. Cic. ad Fam. 7, 12. Gell. 1, 21, 4.

Griechischen Gottheiten ein Lectisternium bereitet 1); im 3. 463 brachte man, zur Abwendung einer langwierigen Pestfrankheit, den Cult des Aesculap von Spidaurus nach Rom 2), und im 3. 549 endlich ward Cybele, die Idaische Mutter, in Gestalt eines schwarzen Steines aus Pessinus in Phrygien geholt und ihr Dienst den Sibyllinen gemäß in Rom eingebürgert 3). Auch hatten die Zehn= oder Fünfzehnmänner, denen die Befragung der Sibyllinen übertragen war, ihre gottesdienstlichen Handlungen nach Griechischem, nicht nach Römischem Ritus zu verrichten; eigene Senatsbeschlüsse wiesen sie in vorsommenden Fällen auf's Bestimmteste dazu an 4). "Es ergoß sich" — sagt Cicero — "von Griechenland her nicht ein unbedeutendes Bächlein, sondern ein reicher, voller Strom Hellenischer Disciplinen in die Stadt 5)." Durch östere Sendungen nach Delphi zur Besragung des Orakels wurde dieser Vermischung Römischer und Griechischer Götter und Eulte neue Rahrung zugeführt.

28. Ein andres, auf religiofem Bebiete febr folgenreiches Ereignig war die Erbauung des Capitolinischen Tempels und Grundung des dortigen Cultes. Bisber batten die Sabinischen Romer auf bem Quiringl bas alte Capitolium mit einem Sacellum ber drei Bottheiten befeffen, jest follte durch ein neues, gemeinschaftliches Beiligthum Die religiofe Berschmelzung der drei Stamme erreicht und dadurch die politisch = natio= nale Einheit der Romer befestigt werden; dieß schien um so dringenderes Bedürfniß, ale die Luceres bieber ihre eignen Gulte gehabt batten, Die Blebe aber in völliger religiofer Absonderung gur Theilnahme an ben Gulten der beiden erften Stamme gar nicht zugelaffen murde. Auf dem Tarpejischen Felsen sollte das neue Nationalheiligthum erbaut werden. Da dieser schon von Altaren und Capellen der alten Quirinischen Gotter eingenommen mar, so mußte die Evocation angewandt werden: fie wurden durch Opfer und Berheißung andrer Tempel von dort weggelodt, aber Terminus, Juventas und Mars wollten nicht weichen und murden also im Umfreis des Tempels mit eingeschloffen. Diefer Terminus, ein bloger unförmlicher Stein, den man fpater für einen Grangftein nahm, und jum Bott Terminus machte 6), war mabricheinlich nichts andres, als der alte Jupiter Lapis. Bon den drei Zellen des neuen Capitolinischen Tempels war die mittlere dem Jupiter, die beiden Seitenzellen der Jum und der Minerva geweiht, also Göttern, welche allen in Rom vertretenen Stämmen, den Latinern, Sabinern, Etruffern, von Altere ber angeborten.

<sup>1)</sup> Liv. 5, 13. — 2) Liv. 10, 47. Epit. 11. Val. Max. 1, 8, 1, 2.—3) Liv. 29, 10. Varr. 6, 15. Strab. p. 567. Ovid. Fast. 4, 257. — 4) Varr. 7, 88. Liv. 25, 12. — 5) De Rep. 2, 19. — 6) Lact. 1, 20, 37.

- 29. Damals batte der Römische Staat bereits einen bedeutenden Umfang in Mittel Stalien erreicht; mehrere Böller erkannten seine Obershoheit an; für dieses Reich ward das neue Capitolium der religiöse Mittelpunkt, und es sehlte nicht an Zeichen und Beisgaungen, daß der Bille der Götter die Herrschaft über den Erdfreis diesem Staate bestimmt und für alle Zeiten an diese Stätte geknüpft habe 1). Die Bildnisse aller Götter wurden nun allmälig im Capitol aufgestellt 2), alle Geschenke, die der Staat und seine Berbündeten dem Jupiter widmeten, wurden dort niedergelegt; alle religiösen, mit dem Bohle des Gesammtstaats versknüpften Alte wurden dort verrichtet und galten den Capitolinischen Gottsbeiten; dagegen verlor nun der alte Götterdienst in der Regia von seiner früheren Bedeutung; er ward, wenigstens in späteren Zeiten, fortwährend von den Priestern ältester Ordnung, aber ohne Theilnahme des Volles oder einer Rlasse desselben, geübt.
- 30. Die Bellenifirung Rome mar in vollem Bange, ale der Sturg des Ronigthums und damit auch die Befchrantung des durch die letten Ronige gegrundeten mittel=Stalifchen Reiches eintrat; dadurch murbe der Bertehr der Romer mit Griechischen Cultus : und Bildungs : Sigen auf langere Zeit abgeschnitten; Die ganze Bewegung war zugleich eine Reaktion gegen das Eindringen der auslandischen, Briechischen Elemente, oder wirfte doch ale eine folche, und befestigte junachft die geschloffene priefterliche herrschaft der altburgerlichen oder patricischen Geschlechter. Bisher mar der Ronig Dberhaupt der Priefterschaft und des gesammten Cultus, und im eigentlichen Sinne felbst Priefter gewesen; Diefes Oberpriefterthum ging nun auf die Beichlechter über, Die ohnehin icon bas Borrecht befagen, alle priefterlichen Burden aus ihrer Mitte zu befegen. nach alt : Römischer Borftellung mar der achte, den Gottern allein genehme und allein wirksame Ritus etwas in den Familien fich Fortpflan= gendes, an der Beburt Saftendes, mas auf Andre fremden Blutes nicht übertragen werden fonnte; er war zugleich ein Bebeimnig, an deffen Bewahrung das Bohl des gangen Staates gefnupft mar; denn wenn es Fremden und Feinden gelang, einen Romifchen Ritus ju erlauschen und fich anzueignen, oder die beiligen und geheim gehaltenen Ramen der Gottheiten zu erfahren, und also die Evocation anzuwenden, welches Unbeil tonnte daraus fur den Staat entstehen? Der gange Staats : Botterdienst befand sich also bis auf das Ogulnische Gesetz (452 d. St.) nur in den Sanden der Batricier; den Plebejern mar nur die Brivatverehrung

<sup>1)</sup> Liv. 1, 55. Dionys. 4, 61. Flor. 1, 7. - 2) Serv. Aen. 2, 319. Tertull. de spectac. 12.

ber Römischen Götter eingeräumt; sie konnten zwar auch ihre heimathlichen Götterdienste sortüben, aber eben auch nur als Privatculte 1). Doch beseingen sie gemeinschaftlich, in sieben Bergbezirke getheilt, das alte, der Plebs eigenthümliche Fest des Septimontium, und die gleiche Bestimmung eines plebezischen Cultes hatte die von Servius Tullius eingeführte Feier der Compitalien; die ganze Stadt war nämlich in Compita der Laren (deren später, zu Plinius Zeiten, 265 waren) 2) wie in Rirchspiele getheilt, und an jeder Straßenecke standen, wie in Athen die Hermen, so in Rom die Sacella der Compitalen; hier wurden den Laren eines jeden Vicus von den zu dem Bezirk gehörigen Familien Opfergaben darzgebracht und Opfer verrichtet 3).

Die religiofen Funktionen, welche der Ronig geubt hatte, gingen nach dem Sturge des Ronigthums auf ein eigens dafür gestiftetes Priefterthum des "Opferkonige" über; Diefem mar aber jede politifche Bedeutung entzogen; von allen Staatsamtern ausgeschloffen, von ben Collegien der Pontifices und Auguren gewählt, ftand er felbft unter der Autorität des Oberpriefters, wiewohl er ihm eigentlich in religiöfer Be giebung vorging und daber auch bei Bottermablen den Rang vor ibm batte. Seine Burde mar naturlich nur Patriciern juganglich, und biefe mußten überhaupt den ausschließenden Befit der Briefterthumer vom Beginne der Republit 209 Jahre lang trop des Andrangens der Blebejer Ueberdieß hatten mehrere patricische Geschlechter ibre eignen Brivat : Botterdienfte und Briefterthumer, Gulte, welche theils auf einer fabelhaften Abstammung, theils auf besonderen geschichtlichen Thatfachen beruhten. Go leiteten Die Rautier ben Dienft, welcher ber Minerva innerhalb ihres Gefchlechtes erwiesen wurde, von einem mit Meneas nach Rom gefommenen Rautes ber, ber bas Bild ber Gottin mitgebracht habe 4). Die Aurelier hatten einen eigenen Dienft bes Sonnen= gottes, von dem fle abzustammen behaupteten, und der Staat hatte ihnen felbft einen eigenen Raum gur Berrichtung ihrer Opfer eingeraumt. Das Julische Beschlecht verrichtete fortwährend den Dienft des Bediovis zu Bovilla, und erft als die Julier gur herrschaft gelangten, murde diefer Cult ein öffentlicher. Die Fabier hatten dem Berculce auf dem Quirinal ju opfern, die horatier gemiffe Gubngebrauche ju verrichten; auch Die Servilier, Cornelier, Memilier hatten folche Gentilculte 5). Das Priefterthum eines folden Cultes mußte ftete von einem Manne bes Gefdlectes

<sup>1)</sup> Liv. 1, 31. — 2) Plin. H. N. 3, 5. Serv. Aen. 11, 836. — 3) Dionys. 4, 14. Cato, de R. R. 5. Varr. 6, 25. Macrob. Sat. 1, 7. — 4) Dionys. 6, 69. Serv. Aen. 2, 166; 5, 704. — 4) Macrob. Sat. 1, 16.

bekleidet werden, außer ihm aber erforderten auch die seierlichsten dersartigen Opfer nur die Anwesenheit von drei oder vier Gentilen 1). Lästig waren diese Dienste dennoch, denn der Feldherr mußte oft mitten in seinen kriegerischen Unternehmungen sein heer verlassen und zur Theils nahme an dem Opfer seines Geschlechtes nach Rom eilen 2).

32. Die lange, nur felten von Niederlagen unterbrochene Reibe von Siegen und Eroberungen, welche die Romer vom Beginne der Republit bis jum Ende des zweiten Bunifchen Rrieges erftritten, nahrte und erhielt in diefen dreihundert Jahren den Blauben und die Anhanglichfeit an die Romifchen Götter; Diefe Siegeslaufbahn mar ihnen der folagenofte Beweis, daß ihre Gotter die machtigften, der Romifche Dienft der beste und den Gottern gefälligfte fei; die Gotter maren es, welche Rom groß, den Urm des Romers unüberwindlich machten, und fie fonnten nicht anders; benn durch ihren Gifer und ihre Bunktlichkeit in ben Aufpicien, den Opfern und Gebrauchen haben die Romer fie gleichfam gezwungen, ihnen den Sieg und die Berrichaft über die andern Nationen ju gemahren. Traf die Römischen Seere oder Flotten ein Disgeschick, so war es die Strafe für ein im Gulte begangenes Berfeben oder einen an den Göttern verschuldeten Frevel; fo mußte die Römische Flotte bei Drepanum das Sacrilegium des Claudius bugen, der die beiligen Subner, als fie nicht freffen wollten, in's Deer hatte werfen laffen; fo murbe Flaminius für seinen Trop und Uebermuth gegen die Götterzeichen am Trafimenischen See mit seinem und seines Beeres Untergang bestraft. 3m Bangen aber: "ift es ein Bunder, wenn die ununterbrochene Gnade der Gotter für die Bermehrung und Erhaltung eines Reiches gewacht hat, welches mit angstlicher Sorgfalt auch die unbedeutendsten religiösen Beziehungen zu prufen icheint? denn nie bat unfre Burgerichaft die Augen von der genauesten Beobachtung des Gotterdienstes abgewendet 3)." So dachte und fprach der Römer.

33. Der erste folgenreiche Schlag, der die bestehende Religionsverfassung in ihrem ausschließend patricischen Charafter traf, wurde durch
das Licinische Geset im J. 367 v. Chr. geführt. Bisher war die Auslegung der Sibyllinischen Bucher in den händen zweier Priester patricischen Blutes gewesen; sett wurde ein Collegium von zehn Männern
(später auf fünfzehn erhöht) gebildet, dessen hälfte mit Plebejern besett
werden sollte. Sie waren die "Dollmetscher der Geschicke des Römischen
Bolls" ), nach ihrem Gutachten wurden fremde Culte eingeführt, der

<sup>1)</sup> Dionys. 9, 19. — 2) Liv. 5, 6 und 52; 41, 15 etc. — 3) Val. Max. 1, 1, 8. Bgl. Plut. Marcell. 4. 5. — 4) Liv. 10, 8.

Cult des Apollo besonders, und die Feier der Apollinischen Spiele lag ihnen ob; diese Spiele, zuerst nur hie und da gelobt, wurden seit dem J. 210 v. Chr. alijährlich wiederholt und Apollo zu den schüßenden Göttern Roms gezählt, obgleich er seine Heiligthümer noch außer der Stadt hatte. Hierauf, im J. 300 v. Chr., öffnete das Ogulnische Gesetz den in politischer Beziehung den Patriciern bereits völlig gleichgestellten Plebejern auch das Pontisist und das Augurat, und damit war die alte Ordnung der Dinge mächtig erschüttert. Im J. 253 ward zum erstenmal ein Plebejer, T. Coruncanius, Pontisez Maximus, und im J. 210 ward ein andrer Curio Maximus.

34. Griechen, wie Polybius, die das gange Gebaude ber Romifden Staatereligion bereits in dem ersten Stadium feines Berfalles (um 140 v. Chr.) faben, bewunderten es noch als ein Deifterftud menfchlicher Ringbeit und politischer Berechnung, nach den Begriffen ihrer Zeit das Ratus wuchfige, Gewordene für ein planmäßig Gemachtes haltend. "Den größten Borgug," fagt Scipio's Freund und Rathgeber, "fcheint mir die Romifche Berfassung zu haben in der Auffassung der göttlichen Dinge, und gerade was bei Andern getadelt wird, erhalt, wie mich dunft, den Romifchen Ctaat: die abergläubische Furcht (Deifidamonie) vor den Göttern. Denn fo mit Schredniffen umgeben und fo in alle Berhaltniffe des burgerlichen Lebens und des Staates verflochten ift bei ihnen das Religionswefen, daß nichts darüber geht. Gie haben dieß, scheint mir, ber Menge wegen gethan; denn da diese leichtsinnig, voll gesetwidriger Begierden, blinden Bornes und heftiger Leidenschaften ift, fo bleibt nur übrig, durch folches schredenerregendes Gaufelspiel 1) die Menge ju bandigen." Diefes Urtheil eines Mannes, der fiebzehn Jahre in Rom gelebt, und von dem man mit Recht gesagt, daß er mehr verständiger, staatelluger Romer ale Grieche gemefen fei, mar mohl ichon damale die Anficht vieler Romer felbft.

35. In der That war das Römische Religionswesen, vor Allem das weite Gebiet der Auspicien und der übrigen Mittel zur Erforschung des Götterwillens, ganz dazn angethan, in den händen einer priesterlichen Optimaten Rlasse als treffliches Bertzeug der herrschaft zu dienen. Da alle politischen Handlungen an eine Menge von religiösen Formalitäten und äußeren Zeichen göttlicher Zustimmung gebunden waren, so lag für die Patricier, so lange diese sich im ausschließlichen Besitz der Staatsauspicien besanden, die Bersuchung sehr nahe, durch dieses Mittel Boltscheschlüsse, die ihnen missielen, zu hintertreiben. Deutlich sieht man dies an der Lex Aelia und Lex Fusia im J. 156 v. Chr.; diese Gesete

<sup>1)</sup> To rolavry reaywdia, fagt Polybius, 6, 56.

schärften zuerft überhaupt die Rothwendigkeit der Auspicien bei Bolksversammlungen ein, und bestimmten bann noch, daß es jedem Staatsbeamten frei fteben folle, wenn er wolle, den himmel zu beobachten, und daß, wenn dieß gefchebe, feine Bolleversammlung gehalten werden Durfe. Es war namlich möglich, daß irgend einer der Staatsbeamten bei feiner Beobachtung eine ungunftige Erscheinung, einen Blip oder etwas dem Aehnliches, mahrnahm, wodurch die Botter die Berfammlung und ihren Befchlug unterfagten. Diefer Baffe bediente fich fpater Bibulus (im 3. 59), um das neue Adergefet Cafar's ju hintertreiben; er zeigte an, daß er an allen Comitial = Tagen ben himmel beobachten werde 1), und zwei Jahre barauf gebrauchte Milo icon wieder daffelbe Mittel 2). In abnlicher Beise murden die Sibpllinischen Bucher, die nach Cicero's Meußerung fo zweideutig abgefaßt maren, daß jedes Ereigniß darin vorgefeben mar, im Dienfte der Parteien oder einflugreicher Manner mise braucht, wie wenn man fie, als der vertriebene Aegypterkonig Auletes in Rom hilfe fuchte, aussagen ließ, daß Rom Gefahr drohe, falls es einen vertriebenen Aegyptischen Konig mit Baffengewalt wieder einsete 3). Diefe Beifpiele find aus den letten Zeiten der Republit, aber dag Aebnliches langft schon geschah, ift nicht zu bezweifeln. Schon Fabius Cunctator, ber felbst Augur war, hatte, feinen Unglauben nur mit patriotischer Miene verhüllend, erflart, Alles, mas der Republik guträglich fei, gefchebe unter guten Auspicien, Alles aber, mas ihr fchade, unter bofen 1).

36. Entscheidend vor Allem für den Bestand der alt=Römischen Religion wurde der Einstuß der Griechen, welcher, in der Mitte des dritten Jahrh. v. Ehr. beginnend, nach dem zweiten Punischen Kriege mit unwiderstehlicher Gewalt in Römisches Leben, Römische Sinnesweise und Religionsanschauung eindrang; zuerst wirkte die damals ersolgte Unterwersung der Griechischen Städte in Unter=Italien so, daß Griechische Sprache, dann' auch Bruchstüde Griechischer Litteratur Eingang fanden. Darauf sührten die Römer auf dem Boden des eigentlichen hellas Krieg; die ganze Griechisch redende Welt kam von 146 v. Ehr. dis gegen Anfang der christlichen Zeitrechnung direkt oder indirekt unter Römische Botzmäßigleit. Seit dem 3. 167 verbreiteten tausend nach Italien geschleppte Achaer, die Gebildetsten der Nation, Griechische Bildung über die ganze Halbinsel, und die Philosophen, welche im J. 155 als Athens Gesandte nach Rom kamen, erregten unter der Römischen Jugend, der sie Unters

<sup>1)</sup> Dio Cass. 38, 6. Suet. Caes. 20. Cic. pro dom. 15. De harusp. resp. 23. — 2) Cic. ad Att. 4, 3. — 3) Dio Cass. 39, 15. Cic. ad Fam. 1, 7, 3. Appian. Mithr. p. 251. — 4) Cic. de Senect. 4.

richt ertheilten, einen gang neuen Enthustasmus für Gellenifche Rhetorif und Beisheit.

- 37. Seit dieser Beit gieht fich durch die Romische Geschichte ein, boch mit febr ungleichen Rraften geführter Rampf zwischen zwei entgegengesetten Beftrebungen. Ginerfeits wollten Die patriotisch Gefinnten unter den Romern den urfprunglichen, vaterlandifchen Gottercult in moglichft ungetrübter Reinheit bewahrt miffen und das Eindringen fremder, befonders Briechifcher, 3deen und Bebrauche abwehren; andrerfeits aber brangte die Durftigleit und 3deenlofigfeit diefes Gotterwefens und Dienftes, neue, mythologisch reicher ausgestattete, den vielfach veranderten Bedürfniffen der Romer eher eine Befriedigung verheißende Bottergeftalten und Cultusformen einzuführen, und die alten Latinifden und Sabinifden Botter burch Berfcmelgung mit ben Briechischen Diefen zu affimiliren. Dazu fühlten fich die Gebildeten ichon durch ihre Befanntichaft mit ber Briechischen Litteratur bingezogen. Rur wenn fie Die eignen Gotter bellenifirten, tonnten fie ihrerfeits an dem poetischen Rimbus fich erfreuen, in den der Brieche seine Botter gehullt und fie ju Begenftanden gwar nicht einer ehrfurchtevollen Undacht, wohl aber eines afthetischen Boble gefallens und einer beiter vertraulichen Bechfelbeziehung gemacht batte. Im Grunde rubte Die Romifche Religion nur auf zwei Ideen, Der Dacht der Rom=freundlichen Götter und der Gewalt der Ceremonie über Die Botter: wie follte diese gedankenarme Religion mit ihren Schaaren von Bottergespenftern, wesenlosen Schatten und vergotterten Abstractionen fic unversehrt und unalterirt behaupten in der Berührung mit dem Reich thum ber Griechischen Religion, mit den lebensvollen, gang anthropomor phifchen und tief in alles Menschliche verflochtenen Geftalten ber Belle nischen Gotterwelt? Jene primitiven agrarischen Gottheiten und Dienfte, jene Opfer und roben Webrauche der Arvalbruder, der Calier und Qu: perci mußten dem Griechisch : gebildeten Romer wie die fnabenhaften Spiele der Jugendzeit feines Bolles vorfommen , denen der mannlich reife, feften Schrittes jur Beltherrichaft fortichreitende Staat langft entwachfen fei.
- 38. Bisher hatten die Römer feine Litteratur erzeugt. Urfunden über staatsrechtliche Verträge, eine trodene Stadtchronif, rituelle und falendarische Aufzeichnungen der Pontifices, die den Plebejern lange Zeit unzugänglich waren, Auguralbücher, genealogische Denkschriften einzelner Familien und Clogien ihrer ausgezeichneteren Glieder darauf beschränkte sich, was in Rom zu lesen war. Seit dem J. 250 begannen Livius Andronifus und Navius die Griechische Götter= und Heroensage, der erstere in Tragödien, der letztere vorzugsweise in Komödien, in Rom einzubürgern. Rächtiger wirfte seit d. J. 200 Ennius, der eigentliche

ichopfer der Römischen Poesse und poetischen Sprace, der in seiner ichterischen Bearbeitung des Euhemerus die Römer mit der Theorie ekannt machte, daß die Götter nur vergötterte Menschen seien, von deren od und Grabstätten man Kenntniß habe, und in seinem Epicharmus ie Pythagoräische Lehre des Sicilischen Komisers über Gott, Natur nd Seele verbreitete, selbst in seine Römischen Annalen lange Episoden lythagoräischer Philosophie verslocht. Bon ihm lernten die Römer als en Kern alter Italischer Weisheit die Lehre betrachten, daß im Grunde ur Ein Gott, Jupiter, existire, dieser aber nichts andres als das sonnenseuer sei, welches als die Weltseele die Quelle alles die körpersiche Natur durchdringenden Geistigen und Lebendigen sei. Bereits ernahm man in Rom mit rauschendem Beisall die Neußerung von ihm: Daß es ein Geschlecht himmlischer Götter gebe, hab' ich immer gesagt nd werd' es sagen; aber ich glaube, daß sie um der Menschen Thun ich nicht bekümmern 2)."

39. Inzwischen mehrte fich in Rom die Bahl Griechischer Stlaven; nter ihnen gab es Rhetoren, Brammatifer, Anhanger einer ber philoophischen Schulen, und die Romer begannen, Diefen Mannern, denen er alt. Romifche Ritus gewiß haufig als eine robe und barbarifche Superstition erschien, die Erziehung ihrer Sohne anzuvertrauen. Man rachte bald die Erfahrung, die Cicero's Grofpater aussprach: Bei inem Romer machfe feine Bosartigfeit im Berhaltniß zu feiner Bercautheit mit den Griechischen Autoren 3). Die Eroberungen in Griechenand und im Drient, vorzüglich die Ginnahme von Sprafus und Rorinth, rachten jugleich Götterbilder, Meifterwerte der berühmteften Bildhauer, n immer größerer Menge nach Rom; die Patrioten erschracken, fie urchteten mit Recht den Ginflug Diefer Götterbilder auf ihr Religions. Defen; fie hörten Biele über die Ginfalt und Disgeftalt der alten bonernen Botter ju Rom, die nun erft im Bergleiche mit ben Belle ifchen Statuen recht in die Augen fiel, spotten '). Bahrend nun aber ie Griechischen Runftwerke der Bellenifirung der Romischen Gotter frafigen Borichub thaten, entzogen fich die gottesdienftlichen Formen und Bebrauche fprode jeder Umbildung durch den afthetisch ansprechenderen Briechischen Ritus; zu tief mar in der Geele des Romers die Scheu or der unantaftbaren Beiligfeit des Ritus gewurzelt, und ju viel fam mf die punktlichste Erfüllung jedes Umftandes dabei an, ale daß man aran ju rutteln, Menderungen anzubringen gewagt batte. Indeß mar

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Barro 5, 64. 65. — 2) Cic. de Div. 2, 50. — 3) Cic. le Orat. 6. — 4) Liv. 34, 4; 45, 39.

das Verständniß dieser alterthumlichen Gebrauche bei ganz veränderten Sitten vielsach verloren gegangen, ein fremder Sinn ward ihnen, wie den Gottheiten selbst, oft untergelegt, und der ältere Cato klagte bereits, daß viele Augurien und Auspicien durch die Nachlässigkeit des Collegiums ganzlich abgekommen seien 1).

- 40. In dem Dage, als die Berührung und Difchung mit andern Rationen zunahm, wuchs auch das Berlangen nach neuen fremden Bottern. Da, wo nicht ein paar hauptgotter bas gange unbedingte Bertrauen ihrer Berehrer befigen, wie bei Sprern und Bhoniciern, ba ift der Polytheismus unerfattlich; auch die Schaaren ungezählter Gotter, wie Rom fle befag, befriedigten dann nicht; der Menich meint immer, es möchte doch noch dieser oder jener Gott und gerade der machtigften einer vergeffen fein; wenn man nur den vielgepriefenen fremden Gott und Cultus noch einführe, werde fich beffen Ruglichfeit glangend er proben. Und folche neue Botter werden bann ben alten einheimifden porgezogen; fie find noch nicht fo abgenütt, baben noch mehr Dpfteriofes; man hat von ihnen noch nicht fo viele Beispiele unerhort gelaffener Gebete und Belübde 2). So oft Rom von ichweren Drangfalen, Befahren, Ungludefallen heimgesucht murde, ermachte diefe Begierde, und bas Bolt begnügte fich nicht mit den bie und da auf den Rath der Sibplie nischen Bucher herbeigeholten Gottheiten; wenn eine Bestfrantheit anhielt, dann erhoben fich Sacellen auslandischer barbarischer Gotter, in ben baufern murden neue ungewohnte Ceremonien und Guhnungen vorgenommen. Man hatte das ichon im 3. 428 v. Chr. bei einer anhaltenden Durre und Beft erfahren. Die Medilen hatte der Genat damals angewiesen, gegen die neuen auswartigen Ceremonien einzuschreiten, und ju forgen, daß feine andern als Romifche Gotter und nur nach vaterlandischer Beise verehrt murden. Go wieder im 3. 215 nach ber Schlacht bei Canna; der Stadtprator verfundete nebft dem Berbote fremder Bebrauche: Beder, der weiffagerifche Bucher, Bebete oder Anweifungen jum Gotterdienfte befige, folle fie bei ihm einliefern. Raum porübergebend fonnten Diefe Magregeln wirken.
- 41. Die Entdedung der Gräuel, welche in den Bachanalien vorftelen, mußte den Widerwillen aller Römisch-Gefinnten gegen fremde Religionen vermehren; zu diesen nächtlichen Orgien, durch Griechen nach Etrurien verpflanzt, von da auch in Rom und im übrigen Italien eingeführt, in denen Unzucht, Mord oder Menschenopfer und Giftmischerei getrieben wurde, hatten nur in Rom an 7000 Menschen sich

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 1, 15. - 2) Bgl. Lucian. Icaromenipp.

verbunden; der Entdedung im J. 186 folgten hinrichtungen in Maffe; die Feier der Bacchanalien ward für alle Romer und Bundesgenoffen verboten, und es wird nur gelegentlich erwähnt, daß wenige Jahre nachher ein Prator in Einem Jahre wegen Giftmischerei 3000 Menschen verurtheilte; so furchtbar hatte diese Berbindung von Berbrechen und Götterdienst um sich gegriffen 1).

42. Rurg darauf, im 3. 181, ereignete fich die berühmte Auffindung der Bucher des Ronigs Numa. Auf dem Ader des Schreibers Betillius murden zwei fteinerne Sarge ausgegraben, deren einer nach ber Aufschrift ben Leichnam des Ronigs, ber andre beffen Schriften enthalten follte. Der erftere mar leer, die Schriften aber, die fich in bem zweiten fanden, faben völlig neu aus, die Lateinischen bandelten vom Bontififal-Rechte, gaben die Grande der gottesdienftlichen Gebrauche und Ginrichtungen an, die Griechischen maren philosophischen Inhalts. Man fand, daß das Meifte in diefen Schriften gur Berftorung der Religion fubren murde, und fo murden fle nach Genatsbefolug verbrannt 2). Alle Umftande deuten bier auf eine Unterfchiebung: mabrend die Gebeine des Ronigs in dem einen Garg vor Alter vollig verschwunden sein follten, hatten die Bucher in dem andern Carge ein völlig neues Aussehen; Diefe Bucher maren ferner auf Papier gefdrieben, Das erft Sahrhunderte fpater dort in Gebrauch tam, und noch bagu theilmeise in Briechischer Sprache, also ju einer Zeit, mo es in Griechen. land felbst noch feine profaifchen Schriften gab - alles dieg, verbunden mit der Leichtigkeit der Lefung, da doch die Sprache eine gang andre geworden mar, erhebt die beabsichtigte Taufchung fast jur Bewiß. beit. Mehrere gleichzeitige Thatsachen deuten auf eine bamals eingetretene religiofe Gabrung und Bewegung: Die Beschichte mit ben Bachg. nalien, die Bearbeitung des Cubemerus durch Ennius, die wenige Jahre Darauf erfolgte Bermeifung zweier Epifuraer, Alfaos und Philistos, aus Rom 3), der Senatsbeschluß des 3. 161, daß Philosophen und Rhetoren in Rom nicht geduldet werden follten .). Die Schriften waren wohl ein Berfuch, die Romifchen Gotter und Religionsgebrauche im Sinne eines philosophischen Systems, mahrscheinlich bes Epifuraischen, ju beuten, und diesem dadurch in Rom eine geficherte Statte zu bereiten 5).

<sup>&#</sup>x27;) Liv. 31, 8-19. Val. Max. 6, 3, 7. — 2) Liv. 40, 29. Plin. H. N. 13, 27. Plut. Num. c. 22. — 3) Athen. 12, 68, p. 547. Aelian. V. H. 9, 12. — 4) Gell. 15, 11. Suet. de clar. Rhet. c. 1. — 3) Bas fich für die Aechtheit der Bücher sagen läßt, s. bei Lasaulx: Studien des klass. Alterth. S. 99—105.

Gebäude waren dort ihm und dem Apollo geweiht. Die Städte der Provinz Asia wollten dem Cicero einen Tempel errichten, den er aber ablehnte <sup>1</sup>). Schon kam es vor, daß Städte dieselben Ränner, denen sie Tempel erbaut hatten, nachher wegen Erpressungen in Rom verklagten, wie das dem Appius Clodius von den Ciliciern widersuhr. Das Tempelbauen zu Ehren Römischer Proconsuln ward förmlich Sitte in den Provinzen, obgleich viele von ihnen eher bösartigen Dämonen als menschenfreundlichen Wesen glichen <sup>2</sup>). In Rom scheint man dieß begünstigt zu haben, denn in einem Gesehe, welches den Statthaltern untersagte, willführliche Steuern auszuschreiben, war der Fall einer Umlage zum Behuse eines solchen Tempelbaues ausdrücklich ausgenommen <sup>3</sup>).

- Bon den Affaten meinte nun zwar Cicero, fle feien durch 47. lange Rnechtschaft ju allzugroßer Schmeichelei abgerichtet, balb aber glaubten die Romer, für ihren neuen Bebieter das thun ju durfen, mas bie andern Stadte des Reiches langft icon für die auf Ruf und Biber ruf gesendeten Beamten der Republit gethan hatten. Der Senat erhob Cafar, den Abkommling der Benus, unter die Botter. Sein Saus erbielt einen Giebel, wie die Tempel, alle funf Jahre follten ibm Spiele gefeiert werden; feine Bildfaule ward mit benen der andern Gotter im Circus berumgetragen und bei Lectifternien in ber gleichen Befell schaft auf Bolfter gelegt; er wurde Jupiter genannt, und wegen feiner Milde ihm und ber Clementia ein gemeinschaftlicher Tempel bestimmt, in welchem die beiden Gottheiten fich die Bande reichten. Antonius rechnete fich's jur Ehre, der Rlamen des neuen Jupiter ju werden 1). Doch baute man bem neuen Gott bei beffen Lebzeiten feinen eigenen Tempel; er ward dafür Tempelgenoffe des Quirinus, wo feine Statue mit der Inschrift "dem unbeflegbaren Gotte" aufgestellt mard.
- 48. Maßvoller als Cafar duldete Octavian nicht, daß ihm in Rom felbst göttliche Ehren erwiesen wurden; wenigstens Tempel durften ihm in Italien nicht errichtet werden, in den Provinzen ließ er es geschehen. Aber unmittelbar nach seinem Tode wurde sein Cult in weittestem Umfange angeordnet; 21 durch's Loos gewählte Senatoren, mit ihnen Tiberius selbst, übernahmen das Priesterthum des neuen Gottes; seine Wittwe Livia wurde gleichfalls seine Priesterin 5). In fürzester

<sup>1)</sup> Cic. ad Att. 5, 21. — 2) Suet. Octav. 52. — 3) Cic. ad Quint. fr. ep. 1, 1. — 4) Cic. Phil. 2, 42. Suet. Caes. 81. Flor. 4, 2. Dio 44, 6. Appian. 2, 404; 519. Plut. Caes. 57. — 5) Tac. Ann. 1, 54.

eit hatte jedes der vornehmeren Saufer in Rom fein eignes Collegium on Anbetern des Augustus 1).

49. Als ichrankenlofer Bebieter bes Reiches hatte Octavian, indem : ju feinen übrigen Burden und Gemalten bas oberfte Priefterthum is Schlufftein des Principats hingufügte, fic jum Lenter und Gebieter 26 gangen Romifchen Religionswefens gemacht; alle Priefter - Collegien aren ibm untergeben; er befette die erledigten Stellen, ernannte felbft. e Bestalinnen, entschied über die Geltung der Bucher, welche Beiffaangen und Deutungen von Prodigien enthielten, fowie über Befragung nd Auslegung der Gibyllinifchen Bucher; in allen religiöfen oder nur it ber Religion irgendwie verfnupften Rallen, über alle Bergeben, bie b ju Religionefreveln ftempeln ließen, ubte er bas oberfte Richternt 2). Benn in manchen Fallen auch fernerbin die Priefter . Collegien itschieden, so murben bagegen andre burch ein einfaches oberpriefterthes Decret des Raisers erledigt. Borber hatte fich die Gewalt des berpriesters auf die Stadt Rom und ihr Beichbild beschränkt, unter in Raifern erstredte fie fich auch auf die Provingen; es findet fich, if Plinius bei Trajan anfragte, ob ein altes Sacellum ber Botterutter in Bithonien abgebrochen werden burfe 8).

50. Theile um den Berpflichtungen feiner Priefterwurde genug gu un, theils in der fast Allen, auch den fur fich unglaubigften Romi. jen Staatsmannern gemeinfamen Uebergengung, bag bas Religions. efen die unentbehrliche Grundlage des Reiches bilde, ließ fich Octavian e Biederbelebung Diefes Inftitutes ernftlich angelegen fein. Er felbft itte zwar bei feiner Bermablung mit ber Livia mit ber Religion und m Collegium der Pontifices Spott getrieben; jest aber ftellte er manche Bergeffenheit gerathene, religiofe Gebrauche wieder ber 4); er berehrte die Bahl der Patricier, die mabrend der Burgerfriege fo ftart ifammengeschmolzen mar, damit die Botterdienfte und Priefterthumer r patricischen Geschlechter nicht erloschen mochten 5). Go febr er inif auslandifchen Religionsubungen, als einem fcallichen Comarogermache, welches am Marke des Staatsbaumes gehre, abgeneigt mar, vermochte das Umfichgreifen derfelben, ihr immer festeres Ginniften Rom nicht auf die Dauer zu hemmen. Die Bahl der Beregrinen ar gerade feit dem Beginne feiner herrschaft in Rom im ftartften Bachsthume begriffen; man konnte fie nicht hindern, ihre vaterlandischen

<sup>1)</sup> Tac. l. c. 1, 73. — 2) Dio Cass. 53, 7; 54, 17. Gell. 1, 12. Tac. nn. 3, 59. — 3) Plin. Epist. 10, 73. 74. — 4) Suet. Octav. 31. — 3) Dio ass. 52, 42.

Eulte, wenigstens ohne Tempel in Privathäusern zu üben. Ri immer mehr ein Pantheon der Götter und Religionen des Reiches.

51. Auf einem andern Bege, dem der gelehrten Forfc Sammlung, hatte turg vorber ber gelehrtefte Romer feiner Zeit, 3 Barro, versucht, bem religiofen Bedürfniffe gu bilfe gu tommer Unternehmen, die alte Religion, die vielfach theils verfallen geffen, theils durch Disverstand und roben Dechanismus v mar, wieder zu beleben und feinem Bolfe nabe zu bringen, lie Beweis, wie unlösbar im Grunde diefe Aufgabe mar. Biele Beiligthumer und alte Botterbilder waren bereits verschwunden, in Brivatbefit übergegangen 1); mancher langgeubte Dienft batt bie Statte dazu fehlte, oder das Befchlecht ausgestorben mar, Barro wollte mit feinem Sammlerfleiß und feiner Renntnig de fcen Alterthume gleichfam die gerftudten Blieder wieder gufamn bas Berlorene erfeten, dem Bangen wieder einen Beift ein Gelbft, wenigstens in eflettifcher Beife, ber Stoifden Philosi gethan, ergriff Barro einen bereits von Stoilern, dann von rubmten Bontifer Mucius Ccavola entwidelten Bedanten, nämlich eine breifache Religion und Gotterlebre unterscheiden m mpthische der Dichter, eine Religion der Philosophen und ein liche bes Cultus in ben Stadten. Die lettere freilich, meint habe die erstere, die poetisch fabelhafte, in fich aufgenommen; Botter allerdings unwürdigen, Sabeln murben namlich in Staate als Bestandtheile des Bottesdienstes angeordneten thea Spielen dargestellt, und seien dadurch leider in den allgemeinen & glauben übergegangen. Sier muffe nun die Philosophie dure lische Erklärung jener Mythen der Staatereligion ju Silfe Dazu gebrauchte Barro die Stoifche Lebre: er ging von den des Aether Bottes oder der gottlichen Beltfeele aus; die 9 hauptgotter find ihm Symbole des aus Aether und Rorper be Mundus, deffen zwei Theile, Calus und Tellus, an der Spit Botterreiben, einer mannlichen und einer weiblichen, fteben, Die Damonen (Laren, Benaten, Benien) in dem niedern 2 weilen. Die endlose Menge der Römischen Gottheiten erflatt fach aus der Bervielfältigung der Ramen, die Ginem Gotte verschiednen Funktionen gegeben worden seien; fo verglich er e ben Jupiter (feinen Aether) mit bem Bott der Juden 2), an

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 29. Aug. C. D. 3, 17. - 3) Aug. de cons. evg. 1

te er dreihundert verschiedene Jupiters 1). Und da die Seele des aschen ein Aussluß der Weltseele ift, so war es ihm leicht, auch eine be von gewordenen Göttern, die nämlich durch Consecration aus nichen zu Göttern erhoben worden seien, anzunehmen und damit auch Cult der Laren zu rechtsertigen. Weil indeß seine Erklärungen, wie selbst wohl fühlte, keineswegs den wirklichen historischen Sinn des kterwesens und der Gebräuche trasen, so behauptete er wieder, in gidsen Dingen sei Vieles wahr, wovon zu wissen dem Bolke nicht mme; ja selbst, daß das Bolk Falsches für wahr halte, sei dem Gesinwesen zuträglich 2).

## 2. Die Romischen Götter.

52. Der Dienft des Janus muß in Italien eben fo alt als weit breitet gewesen sein; Etruffer und Latiner hatten ibn, und obgleich miner Angabe nach aus Perrhabien im nordlichen Griechenland nach Ben gekommen, war er doch ein so eigenthümliches, von den beten Griechischen Gottern verschiedenes Befen, daß weder Dionpfins Dvid ihn mit irgend einem der letteren zusammenzustellen verbten 3). Ursprunglich war er Sonnengott oder die mittels der Sonne Mame Naturmacht, wie fich ichon an der alten Jana, welche Mondbin war, zu erkennen gibt; zweikopfig ftellte man ihn bar als ben ben und Beften Ueberschauenden, oder ale die auf und niedergehende mne, oder viertopfig in Falerii wegen der vier Simmelsgegenden. berhaupt mar er ein Ratur. und Elementargott allgemeinfter Bedeu. he; daber deutete Barro ibn ale die Belt, d. h. den himmel; ober bourde jum Sohne des Colus und der Befate (der uranfanglichen itter Racht) gemacht, und man ichwantte zwischen Diefer Deutung D der andern, die ihn als Sonnengott nahm 1). Wie nun aber im bmifden Gotterwesen die Elementars und Aftralgottheiten insgemein Matraten, oder fich in mehr perfonliche, freithatige Befen verwanten, fo ift auch im Romischen Janus die frubere Bedeutung nicht br gu ertennen. Er blieb fortwahrend einer der bochften Gotter und inde als Gott der Gotter in den Salier Riedern gepriesen; noch immer mote ihm der Opferkönig das bedeutsame Opfer eines Widders in Regia dar, aber der Capitolinische Jupiter hatte ihn doch aus seiner Meren oberften Stellung verdrängt. Wie die Sage anderwarts, ein Mamtes Stadium des reflektirenden Bolksbewußtseins aussprechend,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tert. Apol. 14. — <sup>2</sup>) Aug. C. D. 4, 31. — <sup>3</sup>) Dionys. 3, 22.
<sup>1</sup>d. Fast. 1, 38. — <sup>4</sup>) Arnob. 3, 29.

Enlte, wenigstens ohne Tempel in Privathäufern zu üben. Rom ward immer mehr ein Pantheon der Götter und Religionen des ganzen Reiches.

51. Auf einem andern Bege, dem der gelehrten Forfchung und Sammlung, hatte turg vorber ber gelehrtefte Romer feiner Zeit, Zerentius Barro, versucht, dem religiofen Bedurfniffe ju bilfe ju tommen. Sein Unternehmen, die alte Religion, die vielfach theils verfallen und vergeffen, theile durch Dieverstand und roben Dechanismus verduntelt mar, wieder ju beleben und feinem Bolfe nabe ju bringen, lieferte ben Beweis, wie unlösbar im Grunde diefe Aufgabe mar. Biele Tempel. Beiligthumer und alte Götterbilder waren bereits verschwunden, gerftort, in Privatbefit übergegangen 1); mancher langgeubte Dienft hatte fic, da Die Stätte dazu fehlte, oder das Geschlecht ausgestorben mar, verloren. Barro wollte mit feinem Sammlerfleiß und feiner Renntnig bes Romi. fchen Alterthums gleichfam die gerftudten Glieder wieder gufammenfugen, Das Berlorene erfegen, dem Bangen wieder einen Beift einbauchen. Gelbft, wenigstens in eflettifcher Beife, Der Stoifden Philosophie gugethan, ergriff Barro einen bereits von Stoitern, dann von dem berühmten Bontifer Mucius Scavola entwidelten Bedanten, daß man namlich eine dreifache Religion und Gotterlehre unterscheiden muffe, eine mythische der Dichter, eine Religion der Philosophen und eine burger liche des Cultus in den Städten. Die lettere freilich, meinte Barro, habe die erstere, die poetisch fabelhafte, in fich aufgenommen; jene, der Botter allerdinge unwürdigen, Fabeln murden nämlich in den von Staate als Bestandtheile des Bottesdienstes angeordneten theatralifden Spielen dargestellt, und seien dadurch leider in den allgemeinen Religions glauben übergegangen. Sier muffe nun die Philosophie durch fymbo. lifche Erklarung jener Mythen der Staatereligion ju bilfe tommen. Dazu gebrauchte Barro die Stoifche Lehre: er ging von dem Dogma des Aether - Gottes oder der gottlichen Beltfeele aus; die Romifchen hauptgotter find ihm Symbole des aus Mether und Rorper beftebenden Mundus, deffen zwei Theile, Calus und Tellus, an der Spite zweier Botterreiben, einer mannlichen und einer weiblichen, fteben, mabrend Die Damonen (Laren, Benaten, Benien) in dem niedern Luftraume weilen. Die endlose Menge der Romischen Gottheiten erklarte er einfach aus der Bervielfältigung der Ramen, die Ginem Gotte je nach verschiednen Runktionen gegeben worden feien; fo verglich er einerfeits den Jupiter (feinen Aether) mit dem Gott der Juden 2), andrerfeits

<sup>1)</sup> Cic. N. D. 1, 29. Aug. C. D. 3, 17. - 5) Aug. de cons. evg. 1, 22. 41.

zählte er dreihundert verschiedene Jupiters 1). Und da die Seele des Menschen ein Aussluß der Weltseele ift, so war es ihm leicht, auch eine Reihe von gewordenen Göttern, die nämlich durch Consecration aus Menschen zu Göttern erhoben worden seien, anzunehmen und damit auch den Cult der Laren zu rechtsertigen. Beil indeß seine Erklärungen, wie er selbst wohl fühlte, keineswegs den wirklichen historischen Sinn des Götterwesens und der Gebräuche trasen, so behauptete er wieder, in religiösen Dingen sei Vieles wahr, wovon zu wissen dem Bolke nicht fromme; ja selbst, daß das Bolk Falsches für wahr halte, sei dem Gemeinwesen zuträglich 2).

## 2. Die Romischen Götter.

52. Der Dienft des Janus muß in Italien eben fo alt als weit verbreitet gewesen sein; Etruffer und Latiner hatten ibn, und obgleich er einer Angabe nach aus Berrhabien im nordlichen Griechenland nach Italien gekommen, war er boch ein fo eigenthumliches, von den befannten Griechischen Gottern verschiedenes Befen, daß weder Dionpfins noch Ovid ihn mit irgend einem der letteren zusammenzuftellen vermochten 3). Ursprünglich mar er Sonnengott ober die mittels der Sonne wirksame Naturmacht, wie fich schon an der alten Jana, welche Mondgottin war, zu erkennen gibt; zweikopfig ftellte man ihn bar ale ben Often und Beften Ueberschauenden, oder ale die auf und niedergebende Sonne, oder viertopfig in Falerii wegen der vier himmelsgegenden. Ueberhaupt mar er ein Ratur. und Elementargott allgemeinster Bedeutung; daber deutete Barro ibn ale die Belt, d. b. ben Simmel; ober er wurde jum Sohne des Colus und ber hefate (ber uranfanglichen Mutter Nacht) gemacht, und man ichwantte zwischen Diefer Deutung und der andern, die ihn ale Connengott nahm 4). Wie nun aber im Romifchen Götterwesen die Elementars und Aftralgottheiten insgemein gurudtraten, oder fich in mehr perfonliche, freithatige Befen verwan-Delten, so ift auch im Romischen Janus die frühere Bedeutung nicht mehr zu erkennen. Er blieb fortwährend einer der bochften Gotter und wurde als Gott der Gotter in den Salier-Liedern gepriefen; noch immer brachte ihm der Opferkonig das bedeutsame Opfer eines Widders in der Regia dar, aber der Capitolinische Jupiter hatte ihn doch aus feiner früheren oberften Stellung verdrängt. Bie Die Sage anderwarts, ein bestimmtes Stadium des reflektirenden Bolfsbewußtseins aussprechend,

<sup>1)</sup> Tert. Apol. 14. — 2) Aug. C. D. 4, 31. — 3) Dionys. 3, 22. Ovid. Fast. 1, 38. — 4) Arnob. 3, 29.

Sötter als irdische Könige und Stammväter walten läßt, so war auch Janus in der Italischen Sage der älteste einheimische König Italiens geworden, der die Einwohner ihre Sitten und Gottesverehrungen gelehrt hatte; er war es, der den aus der Fremde gesommenen Saturn gastlich aufgenommen, und als dieser den Ackerbau eingeführt, ihn als Mitregenten sich beigesellt hatte.

53. 3m Cultus mar Janus der Bachter der himmelspforte, ber Deffner und Beschließer bes himmels, des Landes und des Meeres, der "Beweger der Angeln des Beltalle", der den symbolischen Schluffel führte, und von den Brieftern beim Opfer abwechselnd unter ben Ramen Clufius und Patulcius und in den auf menschliche Fortpflanzung fich beziehenden Bebeten als Confivius angerufen murde. Dacht war von fcrantenlosem Umfang, benn fie bezog fich als die den Anfang gewährende und fegnende auf alle Buftande und Thatigteiten ber Natur wie des Menschenlebens; er war, wie ibn Augustin nenut 1), Inpiter Initiator, der vom Anfange aus über das gange Bert Gebeihen und Segen verhängte. Go murde denn bei jeder Zeier guerft an ihm gebetet und ihm geopfert, damit, wie Macrobius fagt, ber 3m tritt ju dem Gotte offen ftebe, den man verehrte, gleich als ob James Die Gebete durch feine Thore ju den Gottern befordere 2). In dem Dothus, daß er mit der Juturna den Kontus, den Gott der Quellen, alfo des Urfprungs der Gemaffer, erzeugt habe, zeigt fich noch eine Spur feiner alteren Elementarbedeutung. Ein Gott der Zeitdauer murde et erft in febr fpater Beit, aber fruber icon batte man ihm ben Am fang des Jahres geweiht, und murde eines der hauptfefte, bas bes erften Januars, mit Darbringung des Janual, eines Ruchenopfers, ihm gefeiert. Seine Bilbfaule — nur fpat und ausnahmsweise wurde er in voller Menschengestalt abgebildet - ftellte mit ihren Singern bie Bahl 365 dar. 3wölf Salier nach der Bahl der Monate hatten fein Lob zu fingen, zwölf Altare waren ihm geweiht. Er war aber auch, vielleicht erft in Folge feines Attributs, des Schluffels, ein Gott ber Durchgange, der Stadtthore, welche ehemals in Rom Durchgangsbogen waren, und der Sausthuren, und fo bezog fich feine Racht oder Thatige feit auch auf alle Gin- und Ausgehenden, und feine zwei Ropfe ober Befichter murben auf das Eingehen und Ausgehen durch folche Pforten gedeutet. Gine Thorhalle in Rom bieg Janus Bifrons oder Geminus, und da das Bild des Gottes mit dem Doppelgefichte darin aufgeftellt war, wurde fie in der Folge auch Tempel genannt. Dieses Seiligthum

<sup>1)</sup> Civ. Dei, 4, 11. - 2) Macrob. Sat. 1, 9.

nun war es, welches nach einer auf Ruma zurudgeführten Anordnung jedesmal bei Abschließung eines Friedens geschlossen, beim Beginne eines Krieges aber geöffnet wurde. Endlich stand Janus auch zu dem Romischen Bürgerthum in unmittelbarer Beziehung. Quirinus hieß er als Schirmherr der Quiriten, Curiatius mit Rudsicht auf die Curien-Gemeinde 1), und außer der schon erwähnten Thorhalle hatte er noch einen von Augustus wiederhergestellten und von Tiberius geweihten Tempel 2).

54. Db Raunus mit dem fputhaften Baldgott Silvanus Gins ober von ihm verschieden sei, wie fich gaunus zu den gaunen verhalte, ob er ein Gott oder nur ein Damon fei, lagt fich leichter fragen als Sein Dienft war vor-Romisch, Latinisch. fagt Dionyfius, fchreiben Diefem Damon alles Banifche und alle gefpenftifchen Erscheinungen und alle feltsamen, das Bebor erschredenden Rufe qu 3). Es war daber natürlich, daß man ibn fpater dem Griechifcen Ban gleich achtete, mit dem er in der That die größte Aehnlich. feit hatte; er mar, wie diefer, ein Gott der hirten und heerden, ein nedender Damon des Baldes, und wie Pan auch ein Drafelgott mar, fo gab es im haine zu Tibur ein Orakel des als weiffagender Gott gatuns genannten gaunus; die Fragenden ichliefen auf den Bliegen der von Prieftern geschlachteten Schafe, um in Traumen die Antwort des Bottes ju erfahren. Ale die Beerden fougender Bolfsabmehrer bieß er Lupercus; in alter Beit waren ihm Menfchenopfer gefallen, mas Die Sage, daß er alle nach Latium getommenen Fremdlinge geopfert babe, andeutete. In Rom murden am Fefte Der Lupercalien Biegen gefchlachtet, jugleich aber ripte man zwei herbeigeführten Junglingen mit dem blutigen Opfermeffer die Stirne, rieb ihnen fogleich das Blut mit Mild wieder ab, und dazu mußten fle lachen, d. h. ihre Freude barüber, daß die Biegen ftatt ihrer geopfert worden, ausdruden. Die Relle der geopferten Biegen (oder Bode) murden nach dem Opferschmause in Lappen und Riemen zerschnitten; worauf die Lupercus - Priefter nacht, nur mit folden Lappen umhüllt und mit ben Riemen in der Sand von ber Opferftatte aus durch die Stadt liefen, mit ihren Riemen die ihnen begegnenden oder fich ihnen in den Beg ftellenden Madchen und Frauen folugen, die dadurch zugleich gereinigt und fruchtbar zu werden hofften 1).

55. Eine der alt - Latinischen Gottheiten mar Saturnus, ber fcon febr frube dem Griechischen Rronos und dadurch auch dem Bho-

<sup>1)</sup> Varr. 5, 165; 6, 34; 7, 85. Serv. Aen. 7, 608. Joh. Lyd. de mens. p. 56. — 2) Tac. Ann. 2, 49. — 3) Dionys. Hal. 5, 16. — 4) Varro 5, 60. Ovid. Fast. 2, 265 sq. Serv. Aen. 8, 343. Justin. 43, 1.

nizischen gleichgesett murbe, obgleich er fich in einigen Sauptzügen von Rronos fart unterfcbied. Er und Janus, mit deffen Dienfte der feinige in enger Berbindung ftand, gehörten zu den alteften Stalifchen Gottern; fcon vor bem Erojanischen Rriege follen Die Saturnier auf Dem Capitel ibm geopfert haben, und die Sage machte ihn zu einem uralten, aus bem Often nach Italien gekommenen herrscher, ber augleich mit ber Einführung des Reldbaues die erften Bewohner gefittigt und entwildert Sichel und Bartenmeffer waren feine Symbole; er verlieh den Aerntesegen, und war als Stercutius zugleich ein Dungergott 1). In ihn fnüpfte man die Erinnerung eines goldnen Beitalters und friedlichen Reiches; an feinem Jefte, das mit Schmaufereien gefeiert warb, et freuten daber Stlaven fich vorübergebender greiheit und Gleichbeit mit ben herren, Berbrecher ber Straflofigfeit. Seine Bilbfaule mar bobl und mit Del gefüllt, das haupt verhüllt, die Füße mit einem wollenen Bande umwunden, welches am gefte gelost ward; ihm allein opfent man mit entblößtem Ropfe und mit angegundeten Rergen 2). Run zeigt fich aber bei ihm jene Gottervermischung, welche bas eigentliche Befen ber Romischen Gottheiten haufig fo rathselhaft und ungewiß macht, barin, daß Saturnus auch ein Unterweltsgott ift, und bag ein alter, jedoch fruhe ichon gemilberter Brauch ihn mit Menschenopfern gu fühnen gebot 3), fo daß es von ihm bieß, er habe in Stalien, Sicilien und ben größten Theile von Libven febr graufam geherricht 1). Es icheint mit diesem Doppelwesen des Gottes zusammenzuhängen, daß ihm auch zwei verschiedene Bemalinnen gegeben wurden, nämlich einmal bie Lna, welcher man nach der Schlacht jur Guhnung des vergoffenen Blutes bie erbeuteten Baffen verbrannte, und dann die Ope, gleich ihm eine Göttin der Fruchtbarteit und Beschirmerin des Feldbaues, Daber fe Confiva, die Pflanzerin, hieß, die aber auch, gleich ber Demeter chthonisch mar, weshalb, wer fle anrief, den Erdboden berührte 5).

56. Jupiter war, gleich dem Griechischen Zeus, vorzugsweise der Römische himmels. und Witterungsgott; als herrscher und Geba des Lichtes hieß er Lucetius, seine Macht über die Phanomene der Luft, über Regen und Gewitter, Blit und Donner bezeichneten die Romer durch die Beinamen Pluvius, Fulgurator, Tonans, Serenator. Sein Beiname Elicius, unter welchem er einen Altar auf dem Aventin hatte,

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. 1, 7. Aug. Civ. D. 18, 15. Lact. 1, 20, 36.—
2) Macr. Sat. 1, 7. Fest. p. 253 v. Saturno. Serv. Aen. 3, 407.—
3) Plut. Quaest. Rom. 11, 34.—
4) Lyd. de mens. 4, 48. Macrob. Sat. 1, 7. Arnob. 2, 68.—
5) Varro 6, 21. Macr. Sat. 1, 10.

ezog sich auf die Sage, daß es geheime Mittel gebe, den Blitz und en Gott selbst vom himmel herabzuziehen, und daß Numa, dem dieß urch andrer Götter hilfe gelungen, den Menschenopfer fordernden Gott enothigt habe, sich mit der Verheißung stellvertretender Symbole zu 2gnügen 1). Als Symbol des Blitzes trug er einen Rieselstein, dem an Funken entlocken konnte, in der Hand.

Der Dienst des Jupiter Latiaris, der als Schirmgott des iten Latinischen Städtebundes auf dem Albanischen Berge sein jahrliches eft mit Stieropfer hatte, mar auf die Romer übergegangen, die dasthe mit größter Feierlichkeit, aber auch mit einem Menschenopfer, wozu t fpateren Zeiten ein Berbrecher genommen wurde, begingen 2). Der gentliche Römische Staatsgott und oberfte Schirmherr Roms war aber upiter, "der Sochfte und Beste," beffen Dienft auf dem Capitol icon m den Tarquiniern gestiftet mar; dort ftand fein toloffales, aus den uftungen übermundner Zeinde gegoffenes Erzbild; dort murden alle efchente, welche Rom oder beffen Bundesgenoffen dem Jupiter bemmten, niedergelegt; dort endlich brachten die angehenden Confuln re Belübde für das Bohl des Staates, die triumphirenden Reldherrn re Dankesgaben dar. Der Richtung des Staates gemäß mar denn ich die friegerische Bedeutung bei ihm vorherrschend, die Beinamen, tter benen er besondre Beiligthumer oder Bildfaulen batte, bezogen 5 auf Rampf und Sieg; er hieß Imperator, Stator (der die Blucht emmende), Feretrius (der die Reinde in die Flucht Schlagende) u. f. f.

58. Mythische Sagen von ihrem Jupiter kannten die Römer nicht; i ihnen, denen überhaupt genealogische Berknüpfung ihrer Götter ferne g, hatte er weder Aeltern noch Sohne. Freilich hatte er auch so enig Concretes und Persönliches an sich, daß die meisten andern mannten Gottheiten nahezu mit ihm zusammenstoßen und in seinem Begriffe ifgingen. Da gab es einen alt-Latinischen Gott Bejovis oder ed ius, dessen Bild Pfeile und Jagdspieße in der Hand trug 3); in der chlacht bei Cremona hatte er, von L. Furius angerusen, Rettung bracht, und bei Städte-Devotionen ward er mit dem Dis und den lanen genannt; man wußte aber nicht, ob er ein Apollo, oder ein gendlicher Jupiter, oder ein aus Etrurien eingewanderter, schrecklicher nterweltsgott sei. Da gab es ferner einen Blisgott Summanus;

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 3, 285. Arnob. 5, 1. — 2) Minuc. Octav. 30. Lact. 21. Prudent. adv. Symmach. 1, 397. Richt Gladiatorenspiele find gemeint, e hartung und Schwend sagen; bem widerspricht Minucius sehr bestimmt. — Ovid. Fast. 3, 429 sqq. Gell. 5, 12, 11. Serv. Aen. 2, 761.

sein Bild stand auf dem Giebel des Capitolinischen Jupiter. Tempels, aber seit dem Kriege mit Pyrrhus war ihm auch ein eigner Tempel am Circus Maximus geweiht. Die Arvalbrüder opferten ihm zur Gune vom Blize getroffener Baume schwarze Lämmer, auch durch hunde, welche man lebend an Hollunderbaumen freuzigte, wurde er gefühnt ', und in Inschriften wird er Pluto genannt und mit den andern strassischen Göttern verbunden; da aber schon Ovid nicht anzugeben wußte, wer dieser Summanus eigentlich sei, und der Bliz ausschließend Jupiters Eigenthum war, so mußte man ihn für einen nächtlichen Jupiter nehmen.

- 59. Rachdem einmal die folgrische Bedeutung des Janus gurad getreten oder vergeffen war, trat ber Sonnengott in bem Romifchen Botterwesen, trop feiner überwiegend agrarifden Bedeutung, mehr hervor, ja er wurde bei den Romern mehr noch als bei ben Briechen vernachläßigt. Gol, obgleich eine Sabinifche Bottheit und, nach Augustin, ein Deus Gelectus, erhielt doch lange in Rom feinen Tempel; man begnugte fich, ibm einzelne Altare im Freien gu errichten; ber fpater hievon angegebene Grund, daß man ihn, ber ftets Allen fich bar am Simmel ftebe, nicht in ein Gebaude einschließen zu durfen ge glaubt habe, ift mohl nicht der urfprungliche. Seinen Gult ubte m eine einzelne Sabinische Familie, die der Aurelier. In jungerer Beit findet fich ein Beiligthum des Gol bei dem Tempel des Quirinus 3, und Augustus errichtete ibm einen Obelisten auf dem Dars - Relbe. Auch als Benius, der den Neugehorenen den Lebensodem gebe, denn durch Sonnenftaubchen follten die Genien in den Menfchen ein geben und fich mit beffen Seele verbinden - wird Sol in jungerer Beit erwähnt 3). - Luna, gleichfalls eine Sabinische Gottin, hatte auf dem Aventin einen bereits von Gervius Tullius geweihten Tempel und einen andern auf dem Balatium.
- 60. Apollo, in welchem die Römer früher eben so wenig all die Griechen einen Sonnengott sahen, blieb in Rom eigentlich immer ein fremder, aber doch wegen seines vielbefragten Delphischen Orafelb hochverehrter Gott. Zur Zeit der Republik hatte er gar kein öffend liches heiligthum innerhalb Roms, obgleich man ihn schon seit den Tarquiniern durch Phocaischen und Rumanischen Ginstuß kannte, und die von ihm inspiriten Sibyllinischen Bücher ihn zu einem für den Römischen Staat ungemein wichtigen Wesen machten. Ein Sibyllinisches

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 29, 4. Marini, Frat. Arv. p. 686 sqq. — 2) Quintil 1, 7, 12. Varro 5, 52. Tertull. de spectac. 8. — 3) Orelli, Inscr. 324. 1928. Serv. Acn. 11, 57. Macrob. Somn. Scip. 1, 19, 12.

Gebot war es denn auch, welches im J. 323 zur Abwehrung einer Seuche die Erbauung des ersten Apollo Tempels auf der Flaminischen Wiese bewirkte 1); er wurde nun in den eigentlichen Gottesdienst des Staates, und zwar vorzugsweise als Heilgott, aufgenommen, und Seuchen gaben jedesmal den Anlaß, sich mit Gelübden und Gaben an ihn zu wenden; die Apollinarischen Spiele aber wurden ihm am Ende des zweiten Punischen Kriegs zum Danke für den Sieg einer Beissagung gemäß eingesetz!); die Opfer dabei mußten nach Griechischem Brauche verrichtet werden. Erst Augustus erbaute dem Gott den prächtigen Warmortempel auf dem Palatium.

- 61. Dagegen mar Mars, oder Sabinifch Mamers, ein uralter Bott der Latinischen Stamme, der mit dem Griechischen Ares eigentlich nichts gemein batte, vielmehr ein Gott der Beiffagung mar und im Sabiner - Lande ein uraltes Dratel hatte, das fich durch einen auf bolgerner Gaule figenden Specht, den geweihten Bogel des Gottes, mittheilte 3). Bugleich war er agrarischer Ratur, fo daß ihm auch spater noch für das Bedeihen der Feldfrüchte und der Beerden geopfert murde, und die Arvalische Bruderschaft ibm, als einem Schutgott der Relder, einen Dienft mit befonderen Ceremonien feierte 4). Geit Ruma's Beiten mar er aber auch bereits Rriegsgott, und da er jugleich für den Bater Des Römischen Stamm. Beros galt, so war kein Gott nach Jupiter so febr in Rom verehrt, wie Mars. Auch bei ihm icheinen Gottheiten verschiedener Stamme gulett in Gine gusammengeschmolgen gu fein, benn es findet fich ein dreifacher Mars in Rom, ein Mars Gradivus, der eigentliche Rriegsgott, ein agrarischer Mars Gilvanus und ein Mars Diefer lettere Name bezeichnete ursprünglich eine eigne (Sabinifche) Gottheit, die mit Jupiter und Dars zu den Schirmherren Roms geborte, und hatte jeder Diefer drei feinen eignen Rlamen und fein besonderes Opfer; auch sett Gervius den Quirinus, als den ruhigen, dem Gradivus, als dem friegerifchen Gotte, entgegen b). Da aber Quirinus felbft allmalig ju einem Rriegsgott murde, fiel er auch mit Mars zusammen 6).
- 62. Lanzen und Schilde waren die Symbole des Gottes Mars und die Unterpfänder seiner Gegenwart. Das Schild war vom himmel gefallen, und damit es nicht entwendet werden könne, durch Rachbildung eilf ganz gleicher vervielfältigt worden. Diese ftets in der Regia auf-

<sup>1)</sup> Liv. 3, 63. Ascon. or. in tog. cand. p. 90. — 2) Liv. 25, 12. — 2) Dionys. Hal. 1, 14. — 4) Marini, Fr. Arv. p. 600. Cato de R. R. 83, 141. — 4) Ad Aen. 1, 296. — 6) Ovid. Met. 14, 828; 15, 862.

bewahrten heiligen Schilbe (Ancilien) und Speere waren ein Palladium des Reiches. Bor einem Feldzug schüttelte sie der Feldherr mit den Worten: "Bache, Mars!" regten sie sich aber von selbst, so war das ein Verderben drohendes Zeichen, und Sühnungs-Ceremonien wurden vorgenommen. Auf dem Mars-Felde, welches, zu triegerischen Uebungen, Wettspielen und Versammlungen bestimmt, dem Gotte geweiht war, wurde ihm jährlich das "Oktoberpferd" geopfert, dessen abgehauener Schweis so schwell in die Regia getragen ward, daß das Blut noch auf den herd träuselte, worauf es nebst der Asche des aus dem Leibe einer geopferten Ruh genommenen Kalbes zur Reinigung des Kömischen Gebiets an den Palilien diente. Der an einem öffentlichen Gebäude angeheftete Kopf des geopferten Pferdes ward mit Brod umfränzt.).

63. Bulcan oder Mulciber, d. b. der Schmelger, entfprach gang dem Griechischen Bephaftos; seine Bertftatten waren auch in 3te lien alle feuerspeienden Berge; er war der Gott des Dfen - und berd feuers, und fein thonernes Bild ftand auf dem Zeuerherde bes Saufes. Urfprünglich ein nur von den Plebejern verehrter, vorzüglich von der im geuer arbeitenden Sandwertern angerufener Bott, fceint auch er in altefter Beit Menschenopfer erhalten zu haben; denn an feinem gefte, ben Bolcanalien, marf man ihm lebendige Rifche in's Reuer, welche die Stelle der ibm gebuhrenden Menschenseelen vertreten follten 2). geringere Bedeutung und Ansehen, ale Bulcan, hatten Mercurius und Reptunus in Rom. Mercur follte Bermes fein, weil er von ber vielen Eigenschaften diefes Gottes eine, nämlich die, der Schirmben des Sandels und Bewinns zu fein, an fich trug. Erft nach der Ber treibung der Ronige, 495 v. Chr., ward mit der Errichtung einer unter feinen Schutz gestellten Raufmanns. Innung auch ein Tempel ibm er baut. An feinem Refte opferten die Raufleute Beihrauch und betein ju ihm um Gewinn, zugleich schöpften fie aus einer ihm heiligen Quelle Baffer, womit fie ihre haare und die zu verlaufenden Sachen besprengten betend, wie Dvid fagt, dag der Gott ihnen im Betrugen beiftebe und frühere faliche Schwure und Betheuerungen bei feinem Namen verzeiher moge 3). Spater freilich, ale Die Briechische Litteratur großeren Giw fluß gewonnen, trug man andre Attribute des hermes auf Mercur aber: und nun galt er auch ale Unterweltsgott, ale Pfpchopompos und baber als Bater zweier Laren. Roch feltner wird der Meeresgott Reptung

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. Rom. 97. Fest. p. 111; 186; 120. Ovid. Fast. 4, 733. 2) Varro 6, 20. 57. Fest. p. 208. - 3) Ovid. Fast. 5, 663 sqq.

genannt; doch hatte er einen Tempel auf dem Mars-Felde und ein in Laubhütten frohlich begangenes Fest der Neptunalien 1).

- 64. Bon weiblichen Sottheiten verehrten die Römer zuerst als Erdschitinnen außer der schon erwähnten Ops die Tellus, Ceres, Bona Dea und Maja. Tellus und Ceres waren nach Ovid 2) als Erdboden und Früchte tragende Erdfraft unterschieden, und beide wurden mit Opsersschrot und dem Opser eines trächtigen Schweins gefühnt; der Tellus allein galt das seierlichere Opser der Hordicidien, wobei in jeder der dreißig Curien eine trächtige Ruh geopsert, und die aus den Leibern der Mütter genommenen Kälber verbrannt wurden. Als chthonische Macht wurde Tellus bei Devotionen angerusen 3).
- Obgleich fremde, eingewanderte Gottin, gelangte Ceres, Die Bottin des Getreides und des angebauten Erdbodens, im Romifchen Staate zu einem Anfeben, welches den Gult alterer verwandter Bottinnen gurudgedrangt ju haben scheint. Ihr Tempel und Dienft murde im 3. 258 d. St. vom Conful Aur. Poftumius, um eine durch Dismachs entstandene hungerenoth abzuwenden, gestiftet. Sie tam aus dem Briechifchen Unter=Italien, mar alfo Demeter, deren berühmter Cult ju Enna in Sicilien auf den Romischen gurudwirtte. Der gange Dienft war vom Anfang an Griechifch, und man ließ Griechische Briefterinnen, meiftens aus Reapolis und Belia, dazu nach Rom fommen 4). Bor der Ernte ward ihr ein Schwein geopfert; an ihrem gefte, am 12. April, ging Alles weiß gefleidet, weghalb nach der Riederlage von Canna, ale alle Matronen in Trauer waren, das Fest ausgesetzt ward. Bettrennen im Circus, Auswerfen von Ruffen und Blumen unter das Bolf, Opfer von Opferschrot, Sala, Beihrauch und Schweinen bilbeten die Bestandtheile des vorzugsweise plebejischen Festes; die Bermandtschaft mit den Thesmophorien zeigt fich in der den Matronen auferlegten Enthaltung und bem Kaften, welches aber erft im 3. 191 v. Chr. auf Befragung ber Sibpllinischen Bucher ale eine alle funf Jahre zu beobachtende religiofe Uebung angeordnet ward 5). Fasten war aber sonft etwas den Römischen Borftellungen und Sitten Fremdes. Am letten Tage des eine volle Boche mabrenden Reftes wurden Fuchfe, benen man brennende Radeln angebun-Den, loggelaffen 6).
- 66. Einen eigentlichen Geheimdienst hatte Ceres in Rom nicht; es war nichts vorhanden, was den Thesmophorien und Cleufinien in dieser Beziehung entsprochen hatte. Die Bacchanalien wurden, als fie fich ein-

<sup>1)</sup> Liv. 28, 11. Fest. p. 161. — 2) Fast. 1, 674. — 3) Liv. 10, 29; 8, 9. — 4) Cic. pro Bulbo c. 24. — 3) Liv. 36, 37. — 6) Ovid. Fast. 4, 683. Dollinger, Rirchengeschichte. I. 32

niften wollten, rafch und blutig unterdrudt, und erft Raifer Claudins unternahm es, die Eleufinischen Beiben aus Attita nach Rom ju verpflangen 1). Dafür aber hatte Rom den einer andern Bottin, ber Bona Dea, gewidmeten Beheimdienft. Sie hieß die gute, Die freundliche Bottin, da ihr eigentlicher Rame, wie der der Griechischen Despona 3, nicht genannt werden follte. Ihr Befen mar fo vielfeitig, oder vielmehr fo wenig concret und daher vieldeutig, daß fie mit einer Menge wor Briechischen ober Stalifden Bottinnen verwandt oder identifc au fein fchien. Sie galt fur eine Erdgottin Maia, in den Bontifital = Buden war fie aber auch als Fauna, Ops, Fatua bezeichnet; wiederum bielt man fle fur eine Juno oder eine mit Juno's Macht befleidete Gottin, Die daher das Scepter in der linken Sand trage; oder fie follte megen des Schweinsopfers Proferpina, oder als Todesgöttin die unterirdifche Befate fein. Die Bootier hielten fie fur die Semele. Die Griechen bezeichneten ste allgemein als Frauengottheit; auch die Cybele fand mar in ihr. Barro mußte, fle fei die teufche Tochter des Faunus, Die nie and dem Frauengemach gegangen, nie einen Mann gefeben habe, oder von ibn erblidt worden fei. Doch berichtete auch eine Sage, die Bottin fei por ihrem Gatten Faunus, der fie beraufcht gefunden, mit Mprthenzweigen todigeschlagen und darauf von ihm reuevoll mit gottlichen Ehren bedacht Ihr Tempel war von jener Bestalin Claudia errichte worden, deren verdächtigte Reufcheit fich dadurch bewährt hatte, bas das die Beffinuntische Gottermutter tragende Schiff fich von ihr batte gieben laffen; ihr Fest aber wurde, da es von besondrer Bichtigkeit fin das Staatswohl mar, im Saufe des Confuls oder des Prators gefeient. Rur Frauen durften an diefer von den Bestalinnen beforgten Reier An theil nehmen; alles Mannliche, bis auf die Thiere herab, mar ausge ichloffen, mannliche Bilder wurden wenigstens verhüllt; Die Morthe, das Gemachs der Liebesgöttin, mußte gleichfalls ferne gehalten merben; ein Beingefag mar aufgestellt, der Bein mußte aber Dilch und bat Befäß Mellarium genannt werden. Bahme Schlangen wurden bei ber Feier gebraucht, das Saus und das Bild der Göttin mar mit Beinlan umfrangt; die Frauen mußten fich durch mehrtägige Enthaltung von der Berührung der Manner vorbereitet haben, worauf der nachtliche Dienk in aufregender, ausgelaffener Beife begangen wurde; orgiaftifche Duft und Bein erzeugten eine fanatische Buth und wilde Begierbe, Die it der Raiserzeit in die gräßlichsten Ausschweifungen ausbrach 4).

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 25. — 2) Paus. 8, 37. — 3) Varro ap. Lact. 1, 22, 9. — 5) Juven. Sat. 6, 314 sqq.

- 67. Der Dienst ber Besta mar in Rom uralt und ein Saupttheil ber Römischen Religion. Die Göttin mar gang wie die Griechische Bestia das als Gottheit gedachte Zeuer des Sausherdes, und fo mar im Grunde jedes Brivathaus ein Befta = Tempel; ihr öffentliches Beiligthum, in welchem das nie verlöschende Feuer von den Bestalinnen gepflegt wurde, stand in Berbindung mit der Regia, in welcher der Bontifex Maximus wohnte; als aber diefe Burde auf Augustus überging, ließ er das beilige Feuer in sein Saus auf dem Balatinischen Sügel bringen, und so wurde der Palaft der Raifer der religiofe Mittelpunkt des Staates. Erlofchen des Zeuers durch Nachläßigkeit wurde an der schuldigen Priefterin mit Schlägen geahndet, und durch ein Guhnfest mit großen Opfern fuchte man den Born der Göttin abzuwenden; dem Bontifex Maximus lag es ob, dasselbe durch eine Art Brennspiegel oder durch reines Feuer von aneinan= ber geriebenen Bolgern wieder ju entjunden 1). Regelmäßig mard es am erften Marg, dem alten Sahresbeginn, erneuert. Auch jum Baffer fcheint Befta in Beziehung geftanden ju fein; in ihrem Beiligthume, welches täglich mit Baffer besprengt werden mußte, und zu Libationen an ihrem Fefte durfte nur Baffer aus einer bestimmten Quelle oder aus dem Bache Numicius gebraucht werden 2). Lange Beit wurde die Gottin bildlos verehrt, und es ift zweifelhaft, ob je in ihrem Beiligthume eine Bilbfaule von ihr ftand. Der innere Raum ihres Beiligthums, wo die Befage mit der heiligen Salglate ftanden, mar teinem Manne, auch nicht dem Oberpriefter, zuganglich 3). 216 einer jungfraulichen Göttin murben ihr einjahrige Rube geopfert, es wurden Grafer, Erftlinge der gruchte und fpater Beihrauch in ihr Feuer geworfen, und zu Trantopfern Diente Baffer, Del, Bein.
- 68. Minerva, eine schon von den Italischen Aboriginern versehrte, vorzugsweise Sabinische Gottheit, gehörte zu der hoben, im Capistolinischen Tempel befindlichen Götter=Triaß; Barro glaubte in ihr die Personistzirung jener Platonischen Ideen oder ewigen Urbilder zu erkennen, nach denen Jupiter als Demiurg oder himmel die Materie, welche Juno sei, zur Welt gestaltet habe '). Gleich der Griechischen Pallas Athene war sie eine jungfräuliche Göttin, welcher daher nur unberührte Kälber geopfert wurden. Ihre vorherrschende Bedeutung war die einer in Thätigsteit sehenden, aufregenden Göttin; sie trieb die Knaben zum Lernen, die Männer zum Feldbau, zur Jagd, zum Kriege an; daher war ihr in den Städten der Aurunser der weckende Hahn, in Rom die ausbietende

<sup>1)</sup> Plut. Num. 9. — 2) Liv. 1, 11. Plut. Num. 13. Tac. Hist. 4, 53. — 3) Serv. Georg. 1, 498. Macrob. 3, 9. — 4) Ap. Aug. de Civ. Dei 7, 28.

Trompete heilig, und an den Tubilustrien, dem letten Tage ihres alle fünf Jahre mit Gladiatorenspielen gefeierten Festes der Quinquatrien, wurden die ihr heiligen Trompeten durch das Opfer eines Lammes gefühnt 1). Zugleich stand auch die häusliche Wollarbeit des weiblichen Theils der Familie unter ihrem besonderen Schutze.

69. Benn Minerva auch in Rom als die Beschützerin ber Stadt galt, fo bezog fich dieß zumeift auf das im Beiligthum der Befta aufbemahrte Palladium, in welchem man ein gottliches Unterpfand der Boblfahrt des Reiches ju befigen mabnte. Diefes murde fo geheim gehalten, daß man im Bolfe lange Beit nicht einmal wußte, ob wirklich in jenem Bebaude ein Minerva = Bild vorhanden fei; Manche meinten, es fei bort nichts Beiliges als bas Feuer ber Befta, Andre: Samothracifche, von Meneas mitgebrachte Symbole wurden dort aufbewahrt. Es befand fic jedoch wirklich dort, nur follte es, mabricheinlich weil es ein unbekleibetes war, von feinem mannlichen Auge erblicht werden, und ber Bontifez Metellus, ber es aus einem Brande gerettet, mar darüber erblindet; endlich tam es unter Commodus bei einem abermaligen Brande unverbullt jum Borfchein 2). Ein andres Bild der Minerva bemabrte bie Ramilie ber Nautier mit einem nur ihr befannten gebeimen Gulte: auch Diefes Bild follte das aus Troja entwendete Balladium fein, welches ber Stammheros Rautes von Diomedes empfangen habe 3).

70. Beit beliebter und tiefer in's Leben eingreifend, als der Dienst der Minerva, war in Rom der Cultus der Fortuna; sie war für den Römer nicht die bloße Personisisation eines Begriffs, sondern eine lebens volle, die Geschicke der Einzelnen sensende und beherrschende, Alle mit Hossnungen erfüllende und zu Dank sich verpslichtende Göttergestalt; war doch der aus kleinen Anfängen zur Beltherrschaft emporgetragene Römerstaat selber das Schooßtind der Göttin, und in der That war auch ihr Cult in Rom zuerst von jenem Servius Tullius eingesührt worden, der als ein besondrer Günstling der Göttin vom Stlavensohne zur herrscherwürde emporgestiegen war. Tempel der Fortuna, sagt Plutarch, sind viele, sowohl alte, als auch an Ebren glänzende, in allen Theilen und an allen Orten der Stadt '). Besonders angesehen war die von Präneste gesommene Fortuna Primigenia, dort eine Schickslässöttin, an deren Brust Jupiter selber gesogen; ihr hatte der Consul Sempronius im Rampse gegen Hannibal einen 214 v. Chr. geweihten Tempel gesobt. Der Blückse

<sup>1)</sup> Fest. p. 269. Varro 6, 14. Ovid. Fast. 3, 849. — 2) Cic. Seaur. 2, 48. Plin. H. N. 7, 43, 45. Herodian. 1, 14. — 3) Serv. Aen. 2, 166; 3, 407. Dionys. 6, 69. — 4) Plut. Fort. Rom. 10.

und Zufallsgöttin Fore Fortuna feierten die Blebejer ein luftiges Reft. bei welchem auf befranzten Rahnen eine Bafferfahrt angestellt und reichlich geschmauft und getrunten ward. Die Bildfaule ber Fortung Muliebris durfte eine Frau, die fich zum zweitenmale vermählt hatte, nicht berühren 1). Die Fortung Birilis riefen die Frauen entkleidet bei einer warmen Quelle unter Beihrauchopfern an, daß fie die Fehler ihres Rörpers ihren Gatten verbergen und die Neigung derfelben ihnen erhalten wolle 2). Es gab aber noch Tempel, Rapellen, Bilder und Altare Der Römischen Lieblingegöttin unter ben manigfachften Beinamen; mehrere waren in Folge eines Gelübdes und darauf erfochtenen Sieges erbaut worden. Gelbft der ichlimmen, ber Fortuna Mala, batte man auf den Esquilien einen Altar geweiht 3). Der allgemeine Cult der Fortung, Die an allen Orten und zu allen Stunden angerufen und gepriefen werde, der allein man Alles beimeffe und zumuthe, erschien dem alteren . Blinius als eines der ftartften Beichen der jugleich berrichenden Irreligiofitat und Superftition 4).

In der Juno zeigt fich uns eine Gottin, deren Dienft zwar 71. einerseits in gang Mittel = Stalien verbreitet, von Latinern, Sabinern, Etruffern auf Rom überging, die aber andrerseits fo wenig fest und concret war, daß fie ungablige Formen annahm und in jeder wieder gu gerrinnen ichien. Un ihr befondere erkennt man das farblofe, ichattenbafte Befen der Stalifchen Gottheiten, die fich bei dem jenen Bolfern eigenthumlichen Mangel an schaffender Phantafte nicht gur Form mythi= fcher Perfonlichfeiten zu entwideln vermochten, und daber, bevor fie burch den Ginfluß der Griechischen Götter und Mythen festere Umriffe gewannen, fast auf der Stufe von Befpenftern fteben blieben. Juno mar urfprünglich die weibliche Naturgottheit im weitesten Umfange, die Bergotterung der Beiblichkeit, das Beib in der Sphare des Gottlichen, daber auch der Name Juno die appellative Bezeichnung eines weiblichen Benius oder Schutgeistes war. Jedes Beib hatte feine Juno, Die Stlavinnen in Rom schworen bei der Juno ihrer Bebieterin, und wie man den Benius eines Mannes fühnen tonnte, fo fühnte man auch die Juno einer Frau. Das gange weibliche Leben in allen feinen Momenten, von der Biege bis jum Tode, ftand alfo unter der Leitung und dem Schute Diefer Bottin, vor Allem aber Die zwei hauptbestimmungen Des Beibes, Che und Mutterschaft. So opferten Die Romischen Frauen an ihrem Geburtstage der Juno Natalis; fle feierten das Fest der

<sup>1)</sup> Serv. Aen. 4, 19. — 2) Ovid. Fast. 4, 145. — 3) Cic. N. D. 3, 25. — 4) Plin. H. N. 2, 5, 7.

Matronalien mit Opfern im Tempel der Juno Lucina zum Andenken an die Stiftung der Ehen durch Romulus und die Treue der geraubten Sabinerinnen. Als Fluonia stand die Söttin, gemeinschaftlich mit der Mena, der weiblichen Reinigung vor. Sie wurde verehrt als Juga, Curitis, Domiduca, Unzia, Pronuba, Cinzia je nach den verschiedenen, die Braut zunächst angehenden Gebräuchen bei Schließung der Ehe. Als Ossipaga bildete sie die Gebeine des Kindes im Muttersleibe; als Opigena stand sie den Gebärenden bei, und als Lucina förderte sie das Kind an's Tageslicht. Wenn demnach die Zeit der Geburt nahte, wurden Lucina und Diana angerusen und für die erstere ein Tisch mit Speise hingestellt '). Als Conciliatriz oder Viriplaca besänstigte sie den Grieden unter Geschwistern.

- 72. Die Römer kannten indeß Juno auch als himmelskönigin, Juno Regina; als solche hatte sie ihren Sis sowohl auf dem Capitol, als auch aus dem eroberten Beji herübergeholt auf dem Aventin. Juno Covella der Name bezieht sich auf das himmelsgewölbe ward vom Pontisex bei Berechnung und Verfündigung der Monatstage angerusen. Zum ganzen Bolke stand sie als Mehrerin der Bevölkerung unter dem Namen Populonia in Beziehung. Moneta hieß sie als Borsteherin der Münze; in ihrem Tempel war das erste Kömische Silberzgeld geprägt worden 2). Ueberdieß hatte man in Rom von Lanuvium her, wo sie als wehrhafte, mit einem Ziegensell bekleidete Göttin verehrt ward, den Cult der Juno Sospita und Caprotina eingeführt, und beging zu Ehren der letzteren die Poplisugia als ein heiteres Beibersest, an welchem auch die Stlavinnen Theil nehmen und ihren Gebieterinnen sich gleichstellen dursten 3).
- 73. Diana war eine den Latinischen Stämmen gemeinsame Gottsheit; Servius Tullius hatte den Bund der Latinischen Bölfer mit Rom an ihren Cult auf dem Aventin geknüpft; ihr Name (Dia Jana) war alt-Latinisch. Ihr Fest im August wurde besonders von den Stlaven, deren Schutzöttin sie war, begangen. Burde sie wirklich, wie Livius meint, mit der Ephesischen Artemis identistzirt, so muß auch ihre Abbildung der Ephesischen ähnlich gewesen sein, und Rom war dann wohl durch Bermittlung der Phocaischen Massilienser mit ihr bekannt geworden \*).

<sup>1)</sup> Tertull. de anim. 39. — 2) Liv. 6, 20. Wogegen Cicero (de Divin. 1, 45.), ben Ramen von monere ableitend, von einer einmal wunderbar ergangenen Mahnung zur Darbringung eines Schweinsopfers weiß. — 3) Plut. Camill. 33. Macrob. Sat. 1, 11. — 4) Dionys. Hal. 4, 26. Liv. 1, 45. Strab. 4, p. 180.

Einen Tempel, den fie in der Patricifchen Strafe hatte, durfte fein Mann betreten. 3m Gangen ftand ihr Dienft in Rom an Bedeutung aegen ben andrer Göttinnen gurud. Bichtiger und gesuchter mar fie gu ' Aricia, einer der altesten Stadte Latiums; bort follte fie Die Taurifche Artemis fein und Oreftes ihr aus Taurien entführtes Bild bieber gebracht haben; dorthin zogen denn auch die Romischen Frauen mit befrangtem Saupte und brennenden Fadeln, um in dem Saine ber Gottin ihre Botivtafeln aufzuhängen. Die Art, wie das Priefterthum daselbft erlangt wurde, deutet allerdings auf frubere Menschenopfer; Briefter ober Sainkonig, Rex Nemorenfis, wie er bieß, war namlich ftets ein entlaufener Sflave, ber fich feine Burbe mit bem Schwerte ertampft hatte. ber aber auch wieder jeden Tag bereit fein mußte, einen nach ber Stelle lufternen Angreifer ju überwinden oder von deffen Sand ju fallen. Bon Caligula wird berichtet, daß er, weil der damalige Priefter feine Stelle icon lange befeffen, einen ftarferen Dann angestiftet babe, mit ibm gu tampfen 1). Mondgottin war übrigens Diana durchaus nicht; es gab vielmehr eine eigne Bottin Luna, die einen Tempel auf dem Aventin und einen andern auf dem Palatium hatte, aber der Griechische Ginfluß wirfte fpater auch bier bergeftalt, daß borag in feinem Sacular = Bedichte Apollo und Diana, an beren geschwisterliches Berhaltniß Die Romer auch nicht gedacht hatten, als Sonne und Mond anrief.

Der Dienst der Benus war mit dem aus Alba stammenden Julischen Geschlechte von dort nach Rom gefommen und ward in ber früheren Zeit des Romifchen Staats theils von diefem Gefchlechte, theils von den Blebejern geubt; in den Saliarischen Liedern tam fie nicht vor 2). Sie war eine alt : Latinische Gottin ber Garten, so bag noch Ravius "Benus" fatt Gartengemachse feste, und man fie mit der Flora verwechselte. In Rom wurde nun Benus, es ift nicht flar warum, ber Aphrodite gleichgestellt, und da die Romer ihre Abkunft vom Sohne des Meneas, Ascanius, ableiteten, so ward fie gur Stammmutter des Romiichen Bolte. Es zeigt fich öfter im Romifchen Gotterwesen, daß altere kleinere Gottheiten mit Verluft ihrer Selbstftandigkeit in eine verwandte, pornehmere fich auflöften und zu blogen Attributen derfelben murden; fo geschah es mit Cloacina, Murcia, Calva, Libentia, die nun mit Benus verbunden wurden. Dazu tam, daß im zweiten Bunischen Rriege die Erpcinische Benus, eigentlich eine Phonizische Aftarte, welcher man bort einen Dienst der Unzucht entrichtete, durch Erbauung eines Tempels nach

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 3, 271 sq. - 2) Varro 1, 1. Plin. H. N. 19, 4, 19.

Rom verpflanzt wurde 1); sie erhielt im J. 215 diesen Tempel auf dem Capitol, und 183 einen zweiten am Collinischen Thore, wieder in Folge eines im Kriege gethanen Gelübdes; hier begingen die Buhldirnen ein Fest ihres Gewerbes und brachten der Göttin Weihrauch, Kresse, Myrthen und Rosenkränze dar, um guten Erwerb von ihrer Gunst zu erlangen. Schon vor jenen beiden hatte indeß Fabius Gurges um d. J. 297 aus Strafgeldern unzüchtiger Matronen einen Venus-Tempel erbaut 2). Ein andrer wurde der Benus Berticordia im J. 114 errichtet, als auf einmal drei Bestalinnen der Unzucht überführt worden waren 3). Dazu kamen später erbaute Tempel der Benus Genitriz (d. h. der Stammmutter der Römer) und der Bictriz. Im Ganzen aber war der Dienst dieser Göttin mehr Privatsache als Staatsangelegenheit; öffentliche, allgemeine Feste und Opfer waren ihr nicht gewidmet.

75. Ber Liber und Libera eigentlich gewesen, ift nicht leicht ju fagen. Dag ein alt - Latinischer Landgott Liber geheißen, ift bezeugt; "frei", meinte man, beiße er von der freien Bunge, die man an feinen Reften führe; ale man ibn aber in Rom für identisch mit dem Griechi= fchen Bacchus nahm, follte er fo beißen, weil er als Beingott die Seele von Sorgen frei mache 4). Die Gebrauche bei feinen Reften geigen aber, daß er nicht eigentlicher Beingott, fondern ein Gott landlichen Fruchtsegens überhaupt mar. Auf dem Lande murde ein großer Phallus auf Bagen herumgeführt, an den Rreuzwegen und julest auch in der Stadt aufgestellt. In Lavinium war ein ganzer Monat der Feier des Gottes geweiht, fo daß man an jedem Tage, mabrend der Phallus berumgetragen ward, unguchtige Reden vernahm, und das lange Reft mit einer Befranzung des Phallus durch die ehrbarfte Matrone befchloffen ward 5). In Rom wurden am Liberalienfeste dem Liber, der ben Sonig erfunden haben follte, in Sonig getrantte, marme Fladen dargebracht; mit Epheu befrangte Beiber fagen ale Bertauferinnen Diefer Ruchen auf den Strafen und verbrannten fle gleich als Opfer für den Raufer auf einem fleinen, bereit gehaltenen Berde 6). Der Bebrauch, Junglingen an diesem Feste die mannliche Toga zu ertheilen, deutet wohl darauf, daß Beugungefraft, Mannbarfeit jum Befen Diefes Gottes geborte. Libera, von der man fehr wenig ju fagen mußte, scheint fur die Bemahlin des Liber gehalten worden zu fein, daber Dvid fie Ariadne nennt 7),

<sup>1)</sup> Cic. Verr. 2, 8. Hor. Od. 1, 2, 33. — 2) Liv. 10, 31. — 3) Val. Max. 8, 15, 12. Jul. Obsequens 97. — 4) Sen. de tranq. anim. 15, 15. — 5) Varr. ap. Aug. C. D. 7, 21. — 6) Varro L. L. 6, 14. — 7) Ovid. Fast. 3, 512.

fie ward aber auch mit Proserpina-Rora und selbst mit der Romischen Libitina gleichgestellt.

Die Romer hatten einen Unterweltsgott, Dis (b. h. ben 76. Reichen, mit Bezug auf die im Innern der Erde befindlichen Reichthumer), den fle dem Bluton gleichseten, von dem aber nichts Naberes ju fagen mar. Der Bott Confus, ber bei ben großen Circus = Spielen an einem unterirdischen Altar angerufen murde, mar wohl mit Dis Gins. Beim Saturnus - Altar hatte Dis ein Beiligthum, in welches man thonerne Buppen ale Guhnopfer fur den Darbringer und die Seinigen brachte; benn Bercules, hieß es, habe die Belasger gelehrt, fatt ber Menschenopfer folche Oscillen darzubringen 1). Dis hatte aber auch, wie Confus, jugleich mit der Proferpina einen unterirdischen Altar, der fich auf dem Terentum, einem Theile des Mars = Feldes, befand, und den man jum Behuf der Feier aufdedte, dann aber wieder mit Erde verbarg. hier murden in langen Bwijchenraumen, fpater von einem Jahrhundert zum andern, Gacular=Spiele veranstaltet, die eigentlich eine Todtenfeier waren, aber, ale Augustus fie im 3. 14 v. Chr. wieder halten ließ, Diefe ibre Bedeutung bereits verloren batten. Auf dem Comitium befand fic eine dem Dis und der Proferpina geweihte Grube, Mundus, d. h. Dreus, genannt; fle follte auf Romulus' Bebeiß durch Etrurische Manner gegraben worden fein, und man hatte damals Erftlinge von allen Lebens= bedürfniffen und Broden Erde aus den verschiednen Gegenden, aus denen Des Romulus Gefolge zusammengefommen war, bineingeworfen; Diefe Grube war mit dem Manen = Steine (Lapis Manalis) gefchloffen, ward aber jahrlich an drei Tagen, im August, Oftober und November, aufgebedt; bamit maren die Thore bes Schattenreichs gleichsam geöffnet, man scheute fich, mabrend der drei unbeimlichen Tage irgend etwas Bichtigeres zu unternehmen 2).

77. Königin des Schattenreichs war nicht eigentlich Proferpina, ein Name, den die Römer nur dem Griechischen "Persephone" nachs sprachen, wie sie denn auch keinen selbstständigen Dienst hatte, als viels mehr Libitina, welche die Gelehrten in Rom, wohl nur durch etymoslogische Gründe bewogen, zu einer Aphrodite machten, weshalb Plutarch sie mit der Grabes-Aphrodite in Delphi verglich 3). In ihrem Tempel war alles zur Bestattung der Todten Ersorderliche niedergelegt und wurde verkauft oder vermiethet; dorthin sollte man auch nach einem schon von Servius Tullius gegebenen Gesetze für jeden Gestorbenen ein Geldstüdt

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. 1, 11. - 2) Ibid. Sat. 1, 16. Varro ib. - 3) Plut. Quaest. Rom. 23.

zahlen. Auch das Todtenbett, auf dem die Leiche verbrannt ward, hieß Libitina 1), und die Dichter nannten den Tod selbst so. Einer Todtensgöttin Mania waren in der Königszeit Knaben für das heil der Familien geopfert worden, weil einem Apollinischen Orakel zusolge "Häupter durch Häupter gefühnt" werden sollten; unter der Republik wurden Mohnköpse und Knoblauchköpse dafür geopfert, und zur Gühnung der den Familien drohenden Gesahr genügte das Aushängen von Bildern der Mania an den Hausthüren 2). In den Kreis dieser Gottheiten gehörten endlich auch noch Nänia, die personistzirte Todtenklage, und Viduns, der Gott, welcher den Leib der Seele beraubte.

78. Mit ihrem trodenen, praktischen Berstande gingen die Römer im Göttermachen viel weiter als die phantastereichen Griechen; sie erfanden allmälig Götter für jedes Berhältniß, jede Thätigkeit des Lebens; sie fügten zu den Hauptgöttern, denen eine bestimmte Lebenssphäre, z. B. Geburt, Ehe, Aderbau, zugewiesen war, eine Menge einzelner untergesordneter Götter hinzu, die oft nicht einmal eine eigne Handlung, sons dern nur einen begleitenden Umstand der Handlung, das ganz Zufällige, Unbedeutende repräsentirten. Manche mögen aus den einer Gottheit gegebenen Beinamen zu selbsisständigen Göttern erwachsen sein. Dazu kam eine Schaar allegorischer Besen, denen man Tempel und Kapellen errichtet hatte.

79. Der Grangott Terminus batte feinen Stein im Jupiter= Tempel auf dem Capitol und das nachbarlicher Eintracht gewidmete Fest ber Terminalien mit unblutigen Opfern. Der Baldgott Silvanus war zugleich ein Schuger ber Brangen, ein Abwehrer ber Bolfe und ein die Bochnerinnen bedrohender Robold, gegen deffen Unbilden eine Frau, die geboren hatte, nicht weniger ale brei besondrer Schutgotter bedurfte, die Intercidona, den Pilumnus und die Deverra; ihnen murde in dem Atrium, wo die Bochnerin lag, ein Lager bereitet 3). Für das erfte Befchrei bes eben geborenen Rindes forgte Baticanus; mar es nach Romifchem Brauch auf den Boden gelegt, fo hob es der Bater auf; unterließ er dieß, fo galt bas fur Berftogung, und bas Rind mard getödtet oder ausgesett. Es gab daber eine Aufhebungegottin Levana . Eine Biegengottin Cunina, ein Statilinus, eine Edufa und Botina, eine Baventia, Fabulinus, Catius beschäftigten fich mit der erften Lebensperiode des Rindes, feiner Nahrung, feinem Sprechen. Gine Jugendgöttin Juventas hatte einen Tempel, und ihr wurde bei bofen Angeichen

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 37, 3, 11. — 2) Macrob. Sat. 1, 7. — 3) Varr. ap. Aug. C. D. 6, 9. — 4) Gell. 16, 17. Aug. C. D. 4, 8.

ein Lectisternium veranstaltet. Auch die Orbona, die Göttin der Berswaisung, hatte ihr Heiligthum. Die Fiebergöttin, der man zwei Tempel erbaut hatte, ward um Abwendung dieser Krankheit angerusen. Pietas, Pax, Bonus Eventus, Spes, Quies, Pudicitia, Honor, Virtus, Fides hatten Tempel oder Kapellen; Concordia besonders war reichlich mit Heiligthümern bedacht.

80. Rom mar überdieß reich an Gottheiten, beren ursprüngliche Beltung im Laufe ber Zeit verdunkelt oder entstellt worden, oder benen bei aller Bedeutsamkeit des Cultus doch die plaftifch = mythische Ausbil= bung mangelte, oder auch folden, die, an fich weniger bedeutend, nur felten ermahnt werden. Go wurde am 15ten Marg am Ufer ber Tiber das Feft der Unna Berenna gefeiert, die auch einen ihr beiligen Sain batte. Im Freien unter Laubhutten oder Belten ergab man fich ausgelaffener Frohlichfeit mit reichlichem Schmaufen, mit obsconen Liedern und Scherzen, und man opferte ihr, um ein gludliches Jahr zu erlangen 1); wer fle aber gemefen, mußte man fo wenig, daß fle felbst jur Schwefter der Rarthagischen Dido gemacht ward. Auf die Mater Matuta, eine Latinische Gottin ber Tagesfrube und ber Schifffahrt, hatte man in Rom die Fabel der Leufothea übertragen. Ihr ward von den Römischen Frauen ein Matralienfest (d. h. Fest der Mutter) gefeiert; den Stlavinnen war der Eintritt in den Tempel verboten, nur eine wurde (mit Beziehung auf die Ino's = Sage) bineingebracht, gestäupt und dann wieder hinausgestoßen. Die Buchtigung der Mägde war, scheint es, unter ihre Aufficht gestellt 2). Bon der Stata Mater, beren Bild auf dem Forum ftand, und ber man zur Nachtzeit unter freiem himmel Feuer brannte, icheint ichon gu Dvid's Zeiten Niemand mehr Naberes gewußt zu haben 3). Richt beffer ftand es mit der besonders bei den Sabinern geehrten Gottin Bacuna, von der Dvid nur erwähnt, daß man bei ihrer Feier vor dem Bacuna= lischen Berbe ftebe oder fige 4). Die Gottin Laverna dagegen, die in Rom Altar und Sain hatte, war den Dieben und Betrugern wohlbetannt, von benen fie als Schützerin bei ihren Unternehmungen angerufen wurde. "Schone Laverna," lagt Borag einen folden beten, "gemahre mir, ju taufchen, gerecht und rein ju fcheinen, hulle Racht um meine Frevel und eine Bolle um meinen Trug 5)."

81. An hirten = und Gartengottheiten war die Romische Religion überreich. Der nicht weiter bekannten Dea Dia, welche in der Nahe

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 3, 523 sq. 654 sq. Macrob. Sat. 1, 12. — 2) Plut. Quaest. Rom. 17. Camill. 5. Ovid. Fast. 6, 469 sqq. — 3) Hor. Ep. 2, 2, 186. Colum. 2, 2, p. 57. — 4) Fast. 6, 305. — 5) Epp. 1, 16, 60.

Roms hain und Altar hatte, erwiesen die Arval Brüder einen Dienst, der sie als eine Schüßerin der Feldfrüchte erkennen läßt. Die vom Stroh benannte hirtengottheit Pales, von der jedoch die Römer nicht wußten, ob sie männlich oder weiblich sei, wurde durch das bedeutende Fest der Palilien am 21sten April geseiert 1). Man siehte die Gottheit um Schuß und Gedeihen sur die Heerden und Hausthiere, daher die Opfer unblutig sein mußten; Thiere zu tödten, indem man für ihre Crehaltung bat, mochte als Widerspruch erscheinen. Zugleich wurden große Reinigungs-Ceremonien vorgenommen: Hirten und Vieh sprangen über angezündetes Heu und Stroh, man ließ sich mit Wasser besprengen, und in der Stadt wurde das außbewahrte Blut des Oktoberpserdes und die Asche des Kalbes, welches am Fordicidienseste aus dem Leibe der Opfertuh genommen und verbrannt worden war, zur Reinigung des Volkes verwendet.

82. Der Dienst der Flora mar in Rom uralt, schon Tatius follte ihr einen Altar gelobt, Numa einen Flamen derfelben eingesett haben; und im 3. 239 v. Chr. war ihr aus Strafgelbern ein Tempel erbaut worden; jahrliche Spiele waren in Folge eines Miswachses ange ordnet. Die Festfeier mar nun aber in bochftem Grade zugellos und anftößig; es war gewöhnlich, daß die Buhlbirnen, die dabei als Schauspielerinnen auftraten, die Rleider ablegten, nacht fortspielten und bald Safen und Reben nachjagten, bald wie Gladiatoren fochten 2). Babrscheinlich entstand davon die Sage: Flora fei eine Bublerin gewesen, die fich ein großes Bermogen erworben, das Boll ju Erben eingesetzt und die Summe für Beranstaltung der von ihr Floralien genannten Spiele angewiesen habe; der Senat aber habe, um die schändliche Sache zu beiconigen, erdichtet, Flora fei die Gottin, welche den Bluthen vorftebe 3). Eine ganz ähnliche Sage knupfte fich an Acca Larentia; während die Einen die Todtenfeier, die jährlich an ihrem Grabe ftattfand, damit erklarten, daß fie die Amme des Romulus gewesen, behaupteten Andre, fie sei vielmehr eine reiche Buhldirne gewesen, die bei ihrem Tode dem Romischen Bolte das Mars = Feld geschentt und dafür in Rom die ibr erwiesene Berehrung erlangt babe 4).

83. Der alt= Latinische Bertumnus, ursprünglich den Bechsel

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 4, 721 sq. Serv. Aen. 2, 325. Georg. 3, 1. — 2) Ovid. Fast. 5, 183 — 375. Plin. H. N. 18, 29; 59, 3. Juvenal. 6, 249, nebst bem Schol. — 3) Lact. 1, 20. Arnob. 3, 23, wo statt genetrix offenbar meretrix zu lesen ist. Minuc. Fel. 25. — 4) Varr. 6, 23. Macrob. Sat. 1, 10. Ovid. Fast. 3, 157. Gell. 6, 7.

der Jahreszeiten reprafentirend, ward allmälig zu einem Gotte der Saaten, Fruchtfelder und Obftgarten, empfing von den Gartnern die Erftlinge der Früchte und hatte in Rom nebst Tempel und Standbild das Fest ber Bertumnalien im Oftober. Seine weibliche Seite, Bomona, Die ber Mythus zu feiner Gattin machte, befaß einen eignen Flamen, unter ben fünfzehn Rlamines ben geringften 1). In allen Relbern, Garten und Beinbergen war als Schutgott der rothe, mit Mennig angestrichene Briapus mit machtigem Phallus aufgeftellt; ibm murden Milch, Sonig, Ruchen, felbst Bode und Efel geopfert 2). Die Romer hatten ihn erft aus Griechenland erhalten, aber es gab einen gang abnlichen, alt=Romifchen Phallus = Bott, Mutinus = Tutunus oder Fascinus, und ba der Glaube an die schützende und abwehrende Rraft des Phallus bei den Romern tief gewurzelt war, so war auch sein Bild oder wenigstens der einfache Phallus (Fascinum) überall angebracht und wurde fein Dienft forgfältig gepflegt. Man traute ihm ju, daß er ganze Beere burch plotslichen panifchen Schreden in die glucht treibe, namentlich follte er Sannibal's Beer von Rom jurudgescheucht haben 3); gegen bofen Bauber, gegen die magische Birfung des Reides und Scheelsehens galt er fur besonders wirksam. Daher war im Sofe, selbst auf dem Berde der Bohnungen ein foloffaler Phallus des Tutunus angebracht, und auf Diesen mußte die Neuvermablte bei ihrem Gingug in Das Saus Des Batten fich fegen 4). Selbst die Bestalinnen mußten diefen Gott verehren, benn er gehörte ju ben Romifchen Schutgottern; fein Phallus war am Bagen des Triumphators angebracht, man bedurfte feiner jum Schute der fleinen Rinder, und in seinem Beiligthume zu Rom pflegten Die Matronen, jedoch verhüllt, zu opfern 5).

84. Schicksagottheiten, von denen besonders Geburt und Tod abhänge, kannte man auch in Rom; doch war der Glaube der Römer in ihrer religiösen Zeit überhaupt nicht fatalistisch, wie denn auch der sonst am meisten zum Fatalismus führende Astraldienst von ihrer Religion nahezu ausgeschlossen war. Indessen wurden am stebenten Tage nach der Geburt eines Kindes die Fata Scribunda angerusen, d. h. die namenlosen Gottheiten, welche dem Kinde sein künstiges Schicksal zum Boraus auszeichneten. Die Parce — die Römer kannten wahrscheinlich in alterer

<sup>1)</sup> Ovid. Met. 14, 641. Propert. 4, 2, 61. Varr. 5, 46; 74. — 2) Ovid. Fast. 1, 391; 416. Serv. Georg. 2, 84. — 3) Varr. ap. Nonium p. 47. — 4) Aug. C. D. 6, 9. Arnob. 417. Lact. 1, 20. Bgl. Pitture d'Ercolano, III, tav. 26. p. 178 sq. Antiq. Hercul. (Bronzi) II, p. 372, tav. 94. Panofka, Terracott. p. 67; 106. — 5) Plin. H. N. 28, 4, 7. Fest. p. 103; 172.

Zeit nur Eine — hat wohl nach Barro's Annahme ihren Ramen von der Geburt 1), und war ursprünglich eine Geburtshelserin, auch gab es eine ihr entgegengesette Morta; um daher nach Griechischem Borbilde drei Parcen zusammenzubringen, zählte man als solche Nona, Decima, zwei nach der Monatszahl der Schwangerschaft benannte Geburtsgöttinnen, und Morta, die Todesparce, oder man gebrauchte auch die Griechischen Namen der Mören, Klotho, Lachesis und Atropos 2). Die Stelle der Schickslägottheiten vertrat eigentlich bei den Römern die bewegliche, saunenhafte, aber zu erbittende und der ewigen Stadt mit sonst unerhörter Treue zugethane Fortuna.

85. Es gab noch eine Mana = Geneta, d. h. gute Geburtsgöttin, welcher junge Hunde geopfert wurden 3) mit dem Gebete, daß Niemand im Sause ein Mane werden möge. Aehnlicher, aber nicht näher zu bestimmender Bedeutung scheint die Carmenta gewesen zu sein, in deren Beiligthum nichts von Leder gebracht werden durste; ihr waren bei einem Zwiste des Senats mit den Frauen zwei Opfer, eines für Anaben, das andre für Mädchen angeordnet worden. Man hatte aber auch zur Abwendung unglücklicher Geburten Altäre für zwei Carmenten errichtet, die, mit Beziehung auf die Lage des Kindes im Mutterleibe, Antevorta oder Prorsa und Postvorta hießen 4). Auch Egeria, Ruma's rathende Nymphe, die zu Rom auf dem Aventin verehrt wurde, riesen schwangere Frauen als Helferin beim Gebären an.

86. Der Römische hertules genoß in Rom größere Bedeutung als in Griechenland; er war dort mehr Gott als heros; die Ursache lag zum Theil darin, daß der von Sicilien und Unter-Italien her eingewanderte heraftes sich mit dem Sabinischen Gotte Sancus-Fidius verschmolzen hatte. Dieser Sancus, der gleichwohl auf der Tiber-Insel und in einem Tempel auf dem Quirinal seinen eignen Gult bewahrte, war der Stammgott des Sabinischen Boltes, daher man ihn auch als dessen ersten König dachte. Bei ihm wurden die Eide geschworen, in seinem Tempel Bündniß-Ursunden niedergelegt 5). Er war überhaupt der Sabinische Jupiter, und sein Name Dius-Fidius wird daher auch durch Zeus-Pistios wiedergegeben. In herfules läßt sich derselbe Gott erkennen; man schwor bei ihm, sein Name bildete die gewöhnliche Betheuerungsformel, und gerade wie dersenige, der beim Sancus-Fidius schwor, aus dem Hause heraus sich unter freien himmel begab, so

<sup>1)</sup> Varr. ap. Gell. 3, 16. — 2) Caesell. Vindex ap. Gell. 3, 16. — 5) Plin. H. N. 29, 4. Plut. Quaest. Rom. 52. — 4) Ovid. Fast. 1, 499 sq. Gell. 16, 16. Serv. Aen. 8, 339. — 5) Dionys. 4, 58. Hor. Ep. 2, 1, 25.

murden auch die Rnaben, wenn fle bei Berfules fcworen wollten, angehalten, aus dem Bohnzimmer heraus in's Freie zu treten 1). Gein Dienft wurde besonders am Juge des Aventin an der berühmten Ara-maxima begangen, die er felbst jum Andenken an den Rampf mit dem Riesen Cacus um die geraubten Rinder dem Jupiter errichtet haben follte. Bier wurde ibm von errungener Siegesbeute oder von gemachtem Gewinne ber Behnte geopfert, ein Opfer, welches reiche Romer, wie Lucullus, Sylla, Craffus, noch in fo fpater Beit barbrachten 2). Bu Tertullian's Beit mar es freilich oft nicht ein Drittheil des Behnten mehr, der auf dem Altare des herfules niedergelegt wurde 3). Beim Antritt einer Reife opferte man dem Bertules oder dem Sancus. Ueberhaupt wurden Bertules, dem "großen Schüger", dem "Sieger", - als folcher hatte er in Rom zwei Tempel — zahlreiche Opfer mit Bollsschmäusen dargebracht, von benen jedoch Beiber, Stlaven und Freigelaffene ausgeschloffen maren 1; zugleich bewies die Anordnung, daß in den dabei verrichteten Bebeten kein andrer Gott als er genannt werden dürfte, daß in der That trop aller Uebertragung Griechischer Berafles : Sagen und trot manches Griechischen Brauchs in seinem Dienste der alte Gott Cancus-Fidius in ibm das Uebergewicht hatte. 216 Die Potitier, welche ben Dienft Des Gottes feit undenklichen Zeiten zu beforgen hatten, im 3. 310 v. Chr. auf Beranlaffung des Cenfors Appius Claudius ibr Briefteramt an öffentliche Stlaven verlauften, ftarb in furzefter Frift bas ganze Beichlecht aus und Appius erblindete 5), Ereigniffe, welche die Romer in ihrer Borftellung von der Sobeit und Macht des Bottes befraftigten.

87. Jede Römische Familie hatte ihre besonderen, im Innern des Hauses waltenden Schutzgötter, die Götter und Wächter des Penus, d. h. des Haushalts und der häuslichen Vorräthe, deren Zahl, Namen und Geschlecht man nicht kannte. Sie wurden unter dem gemeinsamen Namen Penaten angerusen. Im Atrium, dem inneren, zum Theil unbedeckten Raume des Hauses, wo das gemeinschaftliche Leben der Familie sich abspann, standen ihre Bilder in der Nähe des Herdes; auf diesem wurde ihnen geopfert, die stets unterhaltene Flamme des Herdes soderte auch ihnen zu Ehren i, für sie blieb der Familientisch stets mit dem Salzsaß und einiger Speise besetzt. Die Küche überhaupt war ihnen geheiligt. Unter dem Schutze der von Geschlecht zu Geschlecht sich sorts vererbenden Penaten trat der Sohn das vom Bater hinterlassene Haus-

<sup>1)</sup> Varr. 5, 66. Plut. Quaest. Rom. 28. — 2) Diod. 4, 21. — 3) Apol. 13. — 4) Plut. Q. R. 60; 90. — 5) Liv. 9, 29; 34. Fest. p. 207. Val. Max. 1, 7, 17. — 6) Virg. Aen. 1, 707. Serv. Aen. 2, 469.

wesen an; sie sorgten fur das Bohl, die Ehre der Familie; fie waren auch Schuger des Gefindes und des Gastrechts; wer ihre Bilber umsfassen konnte, war gesichert.

88. Es gab aber auch Romische Staats = Benaten, Die ihren eignen Tempel auf der Belia, einem Blage des Palatinischen Sugels, batten. Ber Diefe Benaten gewesen seien, wußte Riemand mit Sicherheit angugeben; die mahren und achten Benaten des Römischen Staats maren in den Augen der Romer jene, welche in der alten Latinischen Metropole ju Lavinium verehrt wurden, dorthin begaben fich die Romifden Confuln, Pratoren und Dictatoren beim Antritt ihres Amtes, um ihnen und der Besta zu opfern 1). In beiden Tempeln, dem zu Rom und dem zu Lavinium, waren die Benaten : Botter dem Bolfe unfichtbar, die Briefter allein durften fle feben 2); nur das hatte der Geschichtschreiber Timaus vernommen, daß fich im innerften Beiligthume zu Lavinium eiferne und tupferne Beroldeftabe und aus Troja stammende Thongefaße befanden 3). Bei den Bidersprüchen in den Romischen Angaben über die Natur der Benaten hat immer das meifte Gewicht Barro's auf die Bucher der Bontifices geftütte Behauptung, die Staats : Penaten feien die "großen Gotter", die ihre Bohnfige in den Penetralien des himmels batten, und die er in abstracter Auffaffung als "himmel und Erde", die beiden Principien alles Bewordenen (in den Buchern biegen fie Saturnus und Dos), bezeichnet; Symbole derfelben für den Bolfeglauben feien zwei fleine mannliche Bilber, welche von Dardanus nach Samothrace, dann nach Troja, durch Aeneas nach Latium gebracht, bier als machtige Schutgotter verehrt worden feien. Das waren im Tempel auf der Belia zwei figende Junglinge mit Speeren in den Banden, die man auch fur die Diofturen Raftor und Pollux hielt.

89. Aus Etrurien hatten die Römer den Dienst und Ramen der Laren ("Herren") erhalten; sie gehörten nicht zu den "großen Göttern", wie die Penaten, mit denen sie gleichwohl öfter verwechselt wurden, sonz dern sie waren gewordene Götter, die zu göttlicher oder heroischer Burde erhobenen Seelen früherer Menschen; in den Häusern, wo sie, gleich den Penaten, im Atrium (oder auch in einem eignen Lararium) in Bildern ausgestellt waren und auf dem Herde ihren Cult hatten, waren sie die Schußgeister der Familie, über deren Fortbestand sie wachten. Sie geshörten also als Species zu dem Gattungsbegriffe "Manen", aber versehrt wurden nicht diese, sondern nur die Laren, und unter den Laren des Hauses wurde Einer, der Lar Familiaris, am häusigsten genannt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Varro 5, 144. Macrob. Sat. 2, 4. — <sup>2</sup>) Serv. Aen. 2, 296; 3, 12. — <sup>3</sup>) Ap. Dionys. 1, 67.

und auch im Dienste ausgezeichnet; er war der Gerr der Familie, ihr gottliches Oberhaupt, ohne daß man fich gerade ein bestimmtes, ju den Ahnen gehöriges, namhaftes Individuum, etwa den erften Stammvater, darunter gedacht hatte. "Schon viele Jahre ber besitze ich diefes Saus," fagt der Lar Familiaris bei Plautus 1). Diefer Lar fcheint vielmehr eine Berfonification der den Fortbestand der Familie sichernden Zeugungs = und Lebenstraft gewesen zu sein; an die Familie gebunden, wechselte er auch mit ihr das Saus. Da die Romer bis auf die Befete ber gwölf Tafeln die verbrannten Ueberreste ihrer todten Angehörigen im eignen Saufe beifetten, fo mar die Berehrung der nunmehr zu gamiliengottern und Schutgeistern gewordenen Abgeschiedenen, mit deren Ueberreften oder Unterpfandern man unter Ginem Dache gufammenlebte, defto naturlicher. Belche nun aber unter den verftorbenen Familiengliedern gerade zu den Laren gehörten und welche nicht, ob auch die Frauen und Madchen 3. B., Darüber gab man fich mohl nicht Rechenschaft; nur wird ermahnt, daß Die vor dem vierzigsten Tage gestorbenen Rinder, welche man unter dem Dache beisette, die "Grundilischen Laren" geheißen. Bei den Mahlzeiten erhielten die Laren Spenden und Erftlinge; an festlichen Tagen der Familie murden fie befrangt, die in's Saus eintretende Braut opferte por Allem den Laren.

- 90. Wie es nun aber zweierlei Benaten, hausliche und öffentliche gab, so hatte man auch neben den Familien Laren andre, denen ein öffentlicher Dienst erwiesen wurde. Zu ihnen gehörten die Prästites, die Schutzgeister der Stadt, und die Compitalischen Laren, denen schon Servius Tullius hölzerne Rapellen auf den die Straßenquartiere abschneidens den Kreuzwegen hatte errichten tassen. In dem eigentlichen Laren Tempel, den Augustus zugleich mit dem öffentlichen, in Abnahme gerathenen Laren Dienste erneuerte, befanden sich zwei Figuren, wahrscheinlich Rosmulus und Remus, vor ihnen ein Hund, das gewöhnliche Laren Opfer, denn "Hund und Laren lieben," wie Ovid sagt, "die Scheidewege 2)."
- 91. Wie verhielt sich nun aber der Genius zum Laren? Dieß war eine auch für den Römer schwierige und dunkle Frage, wobei man sich großentheils mit sehr schwankenden Vorstellungen beholfen zu haben scheint. In dem Begriffe des Genius stoßen Etrustische, Griechische und eigenthümlich Römische Vorstellungen zusammen. In manchen Zeugnissen erscheint der Genius als der dem Menschen bei seiner Geburt mitgegebene, zwar von ihm unzertrennliche, aber doch wesentlich verschiedne Schus-

<sup>1)</sup> Prolog. Aulular. — 2) Tac. Ann. 12, 24. Ovid. Fast. 5, 129 sq. Propert. 2, 3, 53. Arnob. 3, 41. Serv. Aen. 5, 64.

geift 1); in andern Meußerungen ift der Benius eines Menichen von die fem felbft gar nicht zu unterscheiden; er scheint nur die objectto gefaßte, eigne habituelle Reigung oder Billenerichtung zu fein, und wo, wie bei Barro, ein philosophisches System fich einmischt, da ift ber Benius jener gottliche Beiftesbestandtheil, der jedem Menfchen inwohnt, jener Theil ber gottlichen Beltfeele, ber, im Menfchen bentend und wollend, nach dem Tode in Diefe gurudtehrt, und wie die Beltfeele Gott beißt, fo ift auch der Genius Gott. Der Genius ward aber auch wieder als ein zeugungefräftiges, fcon bei der erften Entftehung die Anlage und Gigenthumlichfeit des Menschen bestimmendes Befen gedacht 2). Die Bor ftellung, daß ber Menich zwei Benien babe, einen guten, zum Guten mahnenden und einen bofen 3), findet fich feltener, doch ift bekannt, bas dem Brutus furg por feinem Untergange fein bofer Benius erfchienen fein follte 1). In der Regel ift nur von Ginem Genius die Rede, Der bei Frauen Juno genannt wurde, und Plinius fab in diefem gangen Blauben und Dienfte eine formliche Gelbstvergotterung, von der Anfict ausgehend, daß eben der Benius oder die Juno nichts Andres fei, als der geistige Bestandtheil des einzelnen Menschen 5). 3m Leben verfuhr man diefer Anficht gemäß; mas der Romer für den Lebensgenuß that, damit erquidte er feinen Benius; durch Entbehrungen, die er fich auferlegte, that er seinem Benius Abbruch. Das jahrliche geft fur den Benius war der Beburtstag, man verehrte ihn da mit Bein und Blumen, mit Opferkuchen, Sonig und Beihrauch, und nur der Darbringer allein toftete von dem Geopferten.

92. Aber nicht blos der Mensch hat seinen Genius, sondern auch jede Stätte; es gab zahllose Ortsgenien; "warum dichtet ihr mir," sagt Brudentius, "einen Genius Roms, da ihr den Thoren, häusern, Bädern, Ställen ihre Genien zuzuschreiben pflegt und durch alle Theile der Stadt und alle Oerter Tausende von Genien dichtet, damit kein Winkel von einem ihm zugehörigen Schatten frei sei sei Reine Stätte, sagt Gervius, ist ohne einen Genius, der sich meist durch eine Schlange kund gibt. Das Bolk, die Curie, die Centurie, der Senat, das Heer, die einzelnen Bürger-Innungen, Alles hatte seinen Genius. Selbst Genien einzelner Gottheiten gab es. Unter den zwanzig Göttern, die Barro als die auserlesenen bezeichnete, befindet sich auch (nebst Jupiter) der "Genius"

.

<sup>1)</sup> Censorin. de die nat. c. 3; 5. Amm. Marc. 21, 14. — 3) Paul. Diac. p. 71. Hor. Ep. 2, 2, 183 sq. — 3) Serv. Aen. 6, 743. — 4) Val. Max. 1, 7, 7. Plut. Brut. 36. — 5) Plin. H. N. 2, 5, 7. — 6) Prud. adv. Symmach. 2, 444.

schlechthin 1); ein Genins Jovialis wird unter die öffentlichen Penaten Roms gerechnet 2), und der Etrustische Tages war ein Sohn des Genius und Enkel Jupiter's. Der Genius Jovialis war also ein Aussuuß Jupiter's, der von diesem gezeugte Zeuger; nur darf man in einer Religion, wie die Römische, nicht erwarten, daß eine solche Jdee irgend festgehalten oder entwickelt worden sei, wie denn auch der Genius Jovialis sonst nicht weiter erwähnt wird.

## 3. Das Romifche Priefterthum.

Der Romische Staatsgottesbienst ift aus den Gotterdiensten der einzelnen Familien und Geschlechter (Gentes) hervorgegangen; indem Diefe Culte öffentliche oder gemeinsame des gangen Staates wurden, geftaltete fich das Beschlecht, das den Gult bisber für fich geubt batte, ju einem priefterlichen Collegium. Die meiften Priefterthumer bestanden bereits in der Ronigszeit; an die Stelle Des Ronigs trat beim Beginne der Republit der Opferkonig, und im 3. 196 v. Chr. tamen als lette felbstftandige Stiftung die Triumviri Epulones bingu. In dem Mage, als dann die Plebejer nach Theilnahme an ben bisher den Patriciern vorbehaltenen Priefterthumern ftrebten, wurden diefe in manigfacher Beife erweitert, verdoppelt oder fonft umgestaltet. So murden durch das Licinische Beset zuerft die Sibpllinischen Duumviri um der Plebs willen auf Behnmanner erhoht; um dieselbe Beit, in welcher Bontifitat und Augurat, bald auch der Bestalinnen = Berein fich ber Blebs öffnete, im 3. 159 v. Chr., erlangte auch ein Plebejer Die Burde eines Flamen Carmentalis, welcher der weiffagenden Gottin Carmenta ein Opfer gu bringen batte.

94. Die Religionsbiener Roms waren theils Einzelpriefter, wie die Flamines, der Opferkönig und die Euriones, wiewohl diese letzteren, ohne ein eigentliches Collegium zu bilden, doch an dem Curio Maximus einen Borstand hatten; theils waren sie selbstständige Bereine, wie die Pontisices, die Salier, Luperci und Arval=Brüder, welche sich selber durch Cooptation ergänzten. Eine einzige, organisch verbundene, alle priesterlichen Individuen umfassende Priesterschaft, welche als mächtige Corporation hätte auftreten können, gab es in Rom zu keiner Zeit; die einzelnen priesterlichen Körperschaften waren ziemlich unabhängig von einsander, ihre Glieder waren unabsezbar und behielten ihre Würde lebensslänglich, doch verlor ein Flamen seine Würde schon durch ein geringes, im Ritus begangenes Versehen, und ein Salier, der Consul oder Prätor

<sup>1)</sup> Ap. Aug. C. D. 7, 2. - 1) Caesius ap. Arnob. 3, 40.

wurde, mußte austreten. Uebrigens waren ste keiner Civilbehörde, weder bem Senate, noch dem Bolke, verantwortlich; sie konnten zugleich politische und militärische Aemter verwalten, und es war nichts Seltnes, daß ein Einzelner mehrere Priesterthümer zugleich besaß. In früheren Zeiten scheint indeß dieß nicht vorgekommen zu sein; der erste, dessen die Geschichte erwähnt, ist Otacilius Crassus, zugleich Pontifex und Augur, nach dem zweiten Punischen Kriege 1). Die Kaiser bekleideten nicht nur das Oberpriesterthum, sondern gehörten auch noch zu mehreren, zuweilen zu allen priesterlichen Collegien 2).

- 95. Die Seiligkeit und Wichtigkeit der Ceremonien erforderte eine specielle und seststehende Tradition und eine sorgsältige Einübung der zur Bekleidung eines religiösen Amtes Berusenen. Diesem doppelten Bedürsnis konnte nur durch geschlossene Corporationen genügt werden. Solche Collegien, wie das der Pontisices und Auguren, füllten die durch den Tod in ihrem Kreise entstandenen Lücken durch eigne freie Bahl (Cooptation) aus, und bewahrten dadurch den ihnen eigenthümlichen Standesgeist und die Ueberlieserung, deren Träger und Fortleiter sie sein sollten. Erk durch das Geses des Bolkstribuns Domitius Ahenobarbus im J. 104 ward das Recht der Wahl zu diesen Collegien auf die Tribus-Comitien des Bolkes übertragen; diese ernannten ein Individuum, welches dann durch die hiemit zum leeren Namen gewordene Cooptation und durch die Inauguration in das Collegium aufgenommen wurde. Nach mehrsachem Wechsel der Geses über diesen Punkt kam endlich die Ernennung zu den Briester-Collegien in die Hand des Augustus und seiner Nachsolger.
- 96. Die Pontifices scheinen ihren Namen von dem Bons Sublicius zu haben, den sie erbaut hatten und erhielten, um auf beiden Usern der Tiber opfern und auf der Brüde selbst den Argeerdienst verrichten zu können. Einer neueren Behauptung gemäß wäre indes der Name von der Zahlen = und Rechenkunde abzuleiten, welche bei dem diesem Collegium zustehenden Geschäfte der Festkalender = Berechnung wesentliches Ersorderniß war 3). Jedenfalls war in der historischen Zeit ihr Beruf nicht vorzugsweise der Opferdienst, sondern die Oberaufsicht über das ganze Religionswesen, und ihre Stellung glich in dem Umfange ihres Wirkungsfreises der des Senats im bürgerlichen Leben. Doch hatten ste allerdings auch im Namen des Römischen Boltes und Staates eine Reihe gottesdienstlicher Handlungen, Gelübde und Opfer zu verrichten. Bor

<sup>1)</sup> Liv. 27, 6. — 2) Dio Cass. 54, 19. Eckhel D. Num. 17, 102. Marini Atti d. fr. Arv. p. 153. Lamprid. Commod. 12. — 3) L. Lange, Rom. Alterthümer, Berl. 1856, S. 267.

steher ihres Collegiums waren zuerst die Könige, daher auch beim Beseinne der Republik gewisse königliche Besugnisse auf den neuen Borstand, den Pontiser Maximus, übergingen. Das Collegium bestand zuerst aus vier Gliedern, zwei für jeden der beiden Stämme Ramnes und Tities. Der Oberpontiser ward aus dem Collegium selbst gewählt. Durch das Ogulnische Geset verdoppelte sich die Zahl.

Die Aufficht der Pontifices erftrecte fich also über alle öffents lichen und Privatgottesdienfte; fie waren die Bewahrer ber alten, theils burch mundliche Mittheilung und Uebung fortgepflanzten, theils in Schriften, den Indigitamenten, figirten Ueberlieferung, und ba das Civilrecht ursprunglich mit bem religiofen auf's Engste verbunden mar, fo hatten fie auch die Rechtstunde zu bewahren und juridische Aussprüche an ertheilen. Ihre Entscheidungen betrafen Chefachen, Erbichaften, öffentliche Spiele, Beihung eines Tempels, Die Form einer zu verrichtenden oder die Gultigfeit einer verrichteten Ceremonie und Aehnliches. Briefter und beren Diener waren ihnen untergeordnet, und dadurch, daß fie den Ralender berechneten, mar ihnen ein machtiger, vielfach beftimmender Einfluß auf das gange öffentliche und burgerliche Leben des Boltes eingeraumt. Richt nur Geloftrafen, felbft bie Todesftrafe fonnten fie verhängen, namentlich im Falle eines Inceftes, b. h. eines Bergebens, welches in der Entweihung eines Beiligthums oder einer religibfen Sand= lung durch Unteuschheit bestand, wie wenn eine Bestalin fich verführen ließ, oder Clodius in weiblicher Bertleidung fich zu der Reftfeier der Bona Dea in Cafar's Saus schlich, wiewohl in diefem Falle ausnahms= weise durch Boltsbeschluß ein besonderes gemischtes Gericht von 56 Berfonen gebildet murde.

98. Zur Burde des Groß = Pontifex gelangte in den Zeiten der Republik gewöhnlich nur ein älterer Mann, der bereits Curulische Aemter bekleidet hatte. Er leitete die Berhandlungen und Abstimmungen des Collegiums, veröffentlichte und vollzog dessen Beschlüsse, und durfte bei Dingen von einigem Belange dasselbe nicht leicht übergehen. Doch verssuhr er aus eigner Bollmacht, wo es nur die unzweiselhafte Anwendung eines bestehenden Gesetzes oder eines rechtskräftigen Herkommens galt. Das Ansehen seiner Burde war so groß, daß er, um des Gebrauches seiner Macht willen angesochten, sast immer obstegte, ja selbst Jemanden wider dessen Billen zum Flamen Dialis machen konnte, eine Würde, mit der große und lästige persönliche Beschränkungen verbunden waren 1). Gewählt wurde dieses Priesterhaupt aus dem Collegium durch das Volk in den

<sup>1)</sup> Val. Max. 9, 3. Liv. 27, 8.

Tribus = Comitien; erst spät, in Zeiten des religiösen Berfalls, gestattete man ihm, auch weltliche Aemter zu übernehmen; so wurde Licinius Crassus im J. 131 v. Chr. als Groß = Pontifex auch Consul und ging selbst, mit Verletzung der Sitte, nach der kein Träger dieser Burde Italien verließ, als Feldherr nach Asten 1). Die Regia in der Bia Sacra, diese Stätte der alten Stadtheiligthümer, war zugleich die Amts-wohnung des Groß = Pontisex und des Opferkönigs; Angustus aber machte, um eine eigne priesterliche Amtswohnung zu haben und doch nicht in der Regia wohnen zu mussen, einen Theil seines eignen Hauses zum Staatszgebäude 2).

99. Der Priefter, welcher die ehemals von den Ronigen verrichteten beiligen Sandlungen zu beforgen hatte, behielt den fonft Romifchen Ohren fo misfälligen Titel "Ronig", weil man in Rom überhaupt von der Anficht ausging, daß religiofe Berhaltniffe unveranderlich fein mußten; man forgte jedoch dafür, daß er, ohngeachtet seines boben Ranges und Titels, ohne alle wirkliche Dacht, felbft im religiofen Gebiete, mar. Bon bem Groß = Pontifeg, doch mit Bugiehung der Pontifices und Auguren, ernannt, war er auch von diefem abhangig, tonnte nie ein weltliches Amt befleiden, ward aber ftets nur aus den Patriciern genommen und hatte bei Gastmahlen den Rang vor allen Prieftern. Die Gattin des Opfertonigs, "Ronigin" genannt, batte ihm bei gewiffen Opfern Beiftand ju leiften. Das Comitium auf dem Forum, die für Bolteversammlungen ju politischen und gerichtlichen Zweden bestimmte Statte, follte der Opferkönig nur um des monatlich darzubringenden Opfers willen betreten, und nach beffen Beendigung fich eilig entfernen, damit er nicht bei langerem Berweilen durch feinen boben Amtotitel in Berfuchung gerathe, fich ehrgeizig in die öffentlichen Angelegenheiten zu mischen; man nannte bieß bas Regifugium 3).

100. Die fünfzehn Flamines, welche, ohne ein Collegium zu bilden, dem Dienste einzelner Gottheiten gewidmet waren, hatten ihren Namen entweder von dem wollenen, um ihre Priestermüße gewundenen Faden 4), oder vom "Zünden". Die drei Flamines Majores des Jupiter, Mars und Quirinus waren Priester von höchstem Ansehen, traten auch zusammen auf und mußten zu allen Zeiten aus den Patriciern genommen werden, während zu den Stellen der zwölf Flamines Minores auch Plebejer gelangen konnten. Das Bolt wählte sie, der Groß=Pontifer nahm sie an und inaugurirte sie unter Mitwirkung der Auguren. Ueberraschend

<sup>1)</sup> Liv. epit. 59. Dio Cass. fragm. 62. — 2) Dio Cass. 54, 27. — 3) Plut. Quaest. Rom. 60. 63. — 4) Varr. 4, 15. Fest. s. h. v.

find die Bestimmungen, nach welchen der Flamen Dialis fein Leben regeln mußte; fie machen den Eindruck einer fremdartigen, unromifchen Institution, die mit den sonftigen religiösen Ideen der Romer in feinem Busammenhange zu fteben und wie eine Ruine aus einem alteren, um= faffenderen ceremonial=gesetlichen Spftem fich erhalten zu haben scheint. Dvid nennt den Flamen Dialis einen Belasgifchen Priefter 1), und durch Diefe Bezeichnung sowohl, als durch jene Borschriften wird in der That Die Bermuthung gewedt, daß das jedenfalls uralte und vor=Romifche Briefterthum des Flamen Dialis in irgend welcher Bermandtschaft fteben moge mit dem gleichfalls Belasgischen Institute der Sellen bei dem Dobonaischen Seiligthume bes Beus, Die Somer als eine nach bestimmter und ftrenger Regel lebende Priefterschaft zeichnet 2). Der Flamen alfo durfte nicht schworen, nicht reiten, feinen Anoten an fich tragen und bewaffnete Truppen nicht ichauen. Der Anblid eines Befeffelten ober gur Beigelung Beführten verunreinigte ibn; begegnete ibm ein folder, fo wurden diefem die Feffeln abgenommen und die Beigelung ward auf einen andern Tag verschoben; flüchtete ein Befeffelter in fein Saus, fo murden die Resseln über die Mauer auf die Straße hinausgeworfen. An Resttagen verunreinigte ihn der Anblick eines mit Arbeit beschäftigten Mannes; feste ein solcher die Arbeit vor den Augen des Flamen fort, so wurde er bestraft. Der Flamen durfte aber auch, um nicht unrein ju werden, teine Ziege, teinen Sund, tein robes Fleisch, weder Bohnen noch Sauerteig berühren; er durfte, damit Jupiter seine Bloge nicht ichaue, nicht unter freiem himmel baden und feine Nacht außerhalb der Stadt gubringen. Rein Stlave durfte fein haar foneiden; feine abgeschuittenen Saare und Nagel wurden unter einem fruchttragenden Baume vergraben. Mit feiner Gattin, die an feinem Dienfte Theil nahm und großentheils Denselben Borschriften unterworfen mar, mußte er in einer priefterlich eins gesegneten (confarreirten) Che leben und felbst aus einer folchen entsproffen fein. Starb die Rlaminica, so mußte er fein Briefteramt niederlegen 3). Dafür genoß er aber auch hoher Ehre; als Zeugen durfte ihm kein Sowur zugemuthet werden; ibm gebührte die Sella Curulis, das Ziel Romifchen Ehrgeizes, und die Theilnahme am Genat.

101. Das Priefterthum der in Baffen tanzenden Salier ift gleichs falls vor-Römischen, Belasgischen Ursprungs; es fand sich schon in den altesten Latinischen Städten, und alte Nachrichten weisen auf Mantinea und Samothrace, von wo in Pelasgischer Zeit dieser Dienst nach Mittels

<sup>1)</sup> Fast. 2, 282. — 2) Iliad. 16, 233 sq. Da heißen ste ανιπτόποδες, χαμαιεύναι. — 3) Gell. 10, 15. Plut. Quaest. Rom. 109 sqq. Liv. 5, 52.

Italien gebracht worden sei 1). Als Priefter des Mars, in zwei, je aus awölf jungen Mannern beftebenden, Collegien getheilt, gogen fie im Rara in gestidten Leibroden mit eherner Bruftbefleidung, Schwert, Speer und Schild führend, von Flote und Befang begleitet, tangend durch die Stadt auf das Forum und Capitol; an ihrer Spige hatten fle einen Magifter, einen Bortanger (Praful) und einen Borfanger (Pracantor). In ihrem alterthumlichen Saliarifden Liede murden, außer dem Mars, Jupiter, Juno, Minerva, Berfules, Mania, Bolumnia und, ju feltner Auszeichnung, auch einzelne vorzügliche Manner befungen, wie denn der noch lebende Octavian, dann Germanicus nach feinem Tode durch einen eignen Senats beschluß in daffelbe tamen, und spater noch Marcus Aurelius den Ramen bes Berus einruden ließ 2). Da der Umzug durch die Stadt mit Opfern an verschiedenen Stellen mehrere Tage dauerte, so hatten die Salier ihre befonderen Quartiere, in denen fle nach einem reichlichen Dable übernachteten. Um letten Tage der Broceffton, am 14ten Marg, Den Mamuralien, jog ein in dide Felle gehüllter Mann mit, der fich gedulbig mit langen Staben ichlagen ließ; er ftellte ben im Liebe befungenen De murius vor, der wohl Mars felbft nach feinem Sabinischen Ramen, ber spateren Sage nach aber ber Berfertiger ber heiligen Schilde mar 3). Bon den beiden Collegien waren die Palatinischen Salier bas altere und wohl auch angesehenere; das zweite jungere, die Collinifchen ober Agonenfischen Salier, follte Tullus hoftilius den Sohnen (oder Befahrten) des Mars Quirinus, dem Pavor und Pallor, zu Ehren gestiftet baben: bei ihnen scheint die friegerische Bedeutung des Gottes und des Dienftes vorgewaltet ju haben, mahrend die alten Palatinifchen Salier wenigstens nach der früheren, fpater freilich verdunkelten Unschauung ein Reuighre feft begingen - benn ehemals begann bas Jahr mit bem Darg - bem Mars also als Kuhrer des Jahres und Gott des Frühlingsmongts Dienten, daber die 3molfzahl der Salier fich auch auf die zwolf Monate bezog.

102. Auch die Luperci, die altesten Priester Roms, deren Einsetzung daher bis auf den Arkadischen Evander zurückgeführt ward, waren
in zwei Collegien, die Fabier und die Quintilier, getheilt, zu denen
dann unter Casar das dritte, die Julier, kam. Es war also ein Geschlechter=Priesterthum, aber in den späteren Zeiten der Republik bei
der Seltsamkeit und Unanskändigkeit des Dienstes nicht- mehr geachtet;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Serv. Aen. 8, 285; 2, 375. Fest. s. v. Salios. — <sup>3</sup>) Hor. Carm. 5, 4, 31. Tac. Ann. 2, 83. Capitol. Ant. 21. — <sup>3</sup>) Lyd. 3, 29; 4, 36. Fest. s. v. Mamurii.

Cicero warf dem Antonius vor, ein Lupercus geworden zu sein, und redete von dem Collegium als einer baurischen, vor aller Civilisation und Gesetlichseit aufgekommenen Institution 1). Doch erhielten sie sich bis zum Untergange des Reiches. In höherem Ansehen standen die gleiche saum untergange des Reiches. In höherem Ansehen standen die gleiche falls uralten zwölf Arvalischen Brüder, deren Bürde lebenslänglich war, und sogar durch Verbannung nicht verloren ging; sie ergänzten sich selbst durch Cooptation — später ernannten auch die Kaiser — und hatten einen Magister an ihrer Spite.

103. Um die Pontifices bei der Menge der von ihnen darzubringenden Opfer zu erleichtern, murden im 3. 196 v. Chr. die Epulonen gestiftet, welche, anfänglich drei, dann fleben und unter Cafar gehn, die Opfermablzeiten, deren Ueppigfeit allmälig fprichwörtlich murde, ju beforgen hatten 2). Die Curionen waren geiftliche Beamte ber Curien, breifig an der Bahl, jeder von seiner Curie gewählt und dann durch die Auguren inaugurirt; natürlich also blos aus patricischen Familien 3). Gleichwohl wurden fpater, ale die Curieneintheilung ihre Bedeutung verloren hatte und das Amt ein blos priefterliches geworden mar, auch Plebejer zugelaffen 4). Bie lange die Titier als besondre Bfleger des Sabinifchen Cultus fich erhielten, ift nicht bekannt. 3m 3. 14 n. Chr. wurden für den Cultus des vergotterten Augustus die Sodales Augustales, ein Briefterverein von 25 Mannern aus den vornehmften gamilien geftiftet 5). Solche Collegien wurden dann der Reihe nach auch fur die folgenden, Botter gewordenen, Raifer errichtet, und wir finden Claudialen, Titialen, Rlavialen, Hadrianalen u. f. f. Ruweilen tommt jedoch auch ein einzelner Flamen Augustalis vor 6).

104. Abgesehen von den fremden Dienerinnen der Ceres hatten die Römer nur Eine Gattung von Priesterinnen, die Bestalinnen. Ihnen war die Bewahrung der heiligsten Unterpfänder, an welche das Staats-wohl geknüpft war, anvertraut; dieses Institut stammte der Sage nach aus Alba Longa. Ursprünglich waren ihrer vier, je zwei aus den beisden ältesten Stämmen; durch den hinzutritt der Luceres wurden sie sechs, und diese Zahl blieb bis in die letzten Zeiten des Staates unverändert. Das Recht, sie auszuwählen, ging von den Königen auf den Groß=Ponstifer über; später aber verfügte das Papische Geses, daß er zwanzig Mädchen aussuchen und aus diesen Eine durch das Loos bestimmt wersden sollte; doch konnte, dem Popilischen Gesetze gemäß, ein Bater auch

<sup>1)</sup> Cic. pro Caelio, c. 2. — 2) Liv. 33, 42. — 3) Dionys. 2, 21; 64. — 4) Liv. 27, 8; 33, 42. — 5) Tac. Ann. 1, 54. — 6) Ibid. 3, 64. Suet. Claud. 6. Galb. 8.

seine Tochter dem Pontisex als Bestalin andieten. Damit man ihrer Jungfräulichkeit völlig sicher sei, wurden sie schon als Kinder, in dem Alter zwischen sechs und zehn Jahren, ausgewählt. Der Pontisex hatte, dem gesetzlichen Ausdrucke nach, sich des Mädchens zu bemächtigen, sie wie eine Beute wegzusühren, worauf sie inaugurirt wurde; doch sand keine lebenslängliche Berpslichtung statt; nach dreißigsährigem Dienste konnte sie austreten und heirathen; das geschah auch zuweilen mittels einer förmlichen Exauguration, aber die Götter, meinte man, seien dem Schritte nicht günstig; die Ehen geriethen übel und die Ausgetretenen nahmen ein unglückliches Ende 1). Bon ihren dreißig Dienstjahren waren zehn dem Erlernen der heiligen Sebräuche, zehn deren Ausübung und die letzten zehn der Ertheilung des Unterrichts gewidmet.

105. Rur ein Madchen, deffen beide Aeltern noch lebten, fonnte Bestalin werden; patricische Geburt mar früher erforderlich, spater ließ man auch Plebejerinnen ju; Augustus erlaubte felbft, Libertinen ju wahlen, es geschah aber nicht. Saufig suchten Familien die Babl einer ihrer Tochter von fich abzulenten, fo daß Tiberius dem Fonteius Agrippe und Domitius Pollio fur das Anbieten ihrer Tochter öffentlich bantte; fie batten fich badurch um den Staat verdient gemacht. Und boch mar, die Chelofigleit abgerechnet, ihr Loos ein fo glanzendes, als es ber Staat nur zu machen vermochte: fle genoßen die bochften Ehren, wer fic an ihnen vergriff, hatte den Tod ju gewärtigen 2); ihr jufalliges Begegnen errettete einen jum Tode geführten Berbrecher; felbft Confuln und Pratoren mußten ihnen in der Strage ausweichen, ober, wo dief nicht möglich war, ihre Sasces vor ihnen fenten laffen 3). Bertrage und Teftamente wurden bei ihnen hinterlegt. 3m Genuffe reichlicher Gintunfte führten fie ein fehr freies Leben, wohnten allen Schauspielen bei, nicht nur im Circus und in den Theatern, sondern selbst im Amphitheater den Rämpfen der Gladiatoren; Augustus hatte ihnen da einen besondern Plat dem Prator gegenüber angewiesen. Bon gablreicher Dienerschaft gefolgt, in Ganften getragen (felbst auf das Capitol), besuchten fie ihre Bermandten, murden von diefen zu Tifche geladen und empfingen in ihrer Amtswohnung, der Regia, felbst Befuche von Mannern bei Tage, von Frauen auch bei Nacht. Sie legten eine nicht leicht misachtete gurbitte ein 1), wie für den von Sulla geachteten Cafar, der auch begnadigt wurde; ihre bloge Gegenwart schüpte vor Gewalt, weshalb die Tochter bes Appius Claudius Bulcher, eine Bestalin, neben ihrem Bater auf

<sup>1)</sup> Dionys. 2, 67. — 2) Plut. Num. 10. — 3) Sen. excerpt. controv. 6, 8. — 4) Tac. Ann. 11, 32. Hist. 3, 81. Cic. pro Font. 17.

bem Triumphwagen Blag nahm, um den Bollstribun zu hindern, ihren Bater vom Wagen herunterzureißen. Berechtigt, vor Gericht Zeugniß zu geben, durften fie zu keinem Gide gezwungen werden.

106. Außer dem täglichen Tempel = und Opferdienfte der Befta und der Pflege des beiligen Feuers lag den Bestalinnen die Bereitung der Cafta Mola, des Opferschrots aus Aehren und der Salzlade ob, benn diefe Dinge waren zu allen Opfern nothig. An mehreren Opfern, namentlich dem der Bona Dea, der Ops Confivia, der Fordicidien, der Argeer, nahmen fie Theil. Mit außerordentlichen Opfern und Gebeten, Subnehandlungen und Luftrationen wurden fie durch den Genat oder Die Poutifices bei eignen Beranlaffungen beauftragt. Ihre Gebete und Bebrauche galten fur besonders wirtsam; unter Anderm wurde allgemein geglaubt, daß fie durch eine Formel flüchtige Stlaven, die Die Stadt noch nicht verlaffen batten, fest zu bannen vermöchten 1). An einem bestimmten Tage begaben fie fich zum Opferkönige, um ihn zur Bachsams teit aufzufordern. Man hat es taum beachtet, es ift aber vollständig bezeugt, daß die Bestalinnen auch mit dem Dienste einer beiligen Schlange betraut waren, die hochst wahrscheinlich als der Genius der Stadt Rom verehrt murde. Gie hatten derfelben an allen Ralendentagen Speifen vorzusegen und alle funf Jahre eine größere Mahlzeit zuzurichten 2). Alle Bestalinnen, auch die Maxima, die als die alteste einen Borrang batte, ftanden unter dem Groß : Pontifer; diefer übte eine ziemlich ftrenge Obbut über fle, und zuchtigte fle felbst mit Schlägen wegen grober Rachlaffigleiten im Dienfte, wie wenn fie das beilige Feuer hatten erlofchen laffen, mas ein Ereigniß schlimmfter Borbedeutung mar 3). Eine der Unteuschheit überführte Bestalin murde lebendig begraben, damit ber Benfer nicht Sand an fie zu legen brauche, und ihr Tod ohne die Unwendung der Bewalt erfolge; über ihrem Grabe wurden aber alljährlich Subnopfer verrichtet. In der fpateren Romischen Geschichte tommen im Berhaltniß zu der fleinen Bahl Processe und Berurtheilungen von Beftalinnen wegen Berletung der Reufcheit ziemlich häufig vor; mar das Feuer unter ihrer Pflege erloschen, oder putten fle fich allgu forgfaltig, fo erregte das icon ftarten Berdacht; es folgte Unterfuchung, juweilen indes auch Freisprechung mit Berwarnung durch den Pontifex 4).

107. Die Auguren gehörten nicht im engeren Sinne zu den

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 28, 3. — 2) Paulin. adv. Pagan. v. 143. Tertull. ad Uxor. 1, 6. Bgl. die Stelle aus den apoltryph. Alten des h. Sylvester bei Lips. de Vesta, opp. III, 1097. — 3) Val. Max. 1, 1, 6. Plut. Num. 10. Dionys. 2, 67. Liv. 28, 11. — 4) Liv. 4, 44. Plut. de inim. util. 6.

Römischen Brieftern; eigentlich ftand ihnen nur die Erforschung und Dit theilung bes gottlichen Willens gu, doch werden auch von ihnen, wenn gleich nicht häufig, Opferhandlungen ermahnt. 3hr Collegium follte, jum Bebuf ber Entscheidung burch Stimmenmehrheit, ftets aus einer ungleichen Bahl von Mitgliedern, fruber mohl nur drei, dann vier oder funf, befteben, und erganzte fich durch Cooptation. Nie murde ein Augur feiner Burde ent fett: er war einmal ein Biffender, eingeweiht in die mit ber Beit immer freier ausgebildete Runft, die nur der genau verftand, der fich lange berufemäßig damit beschäftigt hatte; daber ftanden auch die Auguren in hohem Ansehen, und ihr Einfluß auf die Staatsangelegenheiten war in vielen Fallen ein entscheidender. Sie konnten durch ihre Obnunciation, d. h. durch die Erflarung, daß die Beichen ungunftig feien, die Bebor ben nothigen, eine Boltsversammlung unverrichteter Dinge aufzuheben, eine bereits angesette Versammlung oder Sigung zu entlaffen, die Be foluffe einer gehaltenen konnten fie ungultig machen. Der Biderfpruch eines einzigen Augurs mar im Stande, eine begonnene Berhandlung fo fort zu unterbrechen; ihr Befchluß nothigte felbft die Confuln, ihr Amt niederzulegen, und die Erlaubniß zur Berhandlung mit dem verfammelten Bolle ju ertheilen oder ju verweigern, ftand bei ihnen 1). Ueberdies bedurften die höheren Curulischen Magistrate nach ihrer Bahl noch ber Inauguration durch einen Augur; denn dadurch erst wurden fie in den Stand gefett, fich bei Umtegeschäften der Auspicien zu bedienen.

108. In frühester Zeit scheint es kein eignes, von den Magistraten abgesondertes Augurat gegeben zu baben, wie denn auch die Könige die Auspicien als eine ihnen von den Göttern verliehene Gabe selbst übten, und Romulus in der Sage für den besten Augur galt 2). Wenn diese Sage zugleich ihm oder Numa die erste Einsetzung eigentlicher Auguren beilegt, so spricht dieß allerdings für das hohe Alter des Instituts, d. h. das Geschäft wurde bald ein so schweriges, nahm in dem Maße, als es künstlicher wurde, so viele Zeit, Sorgsalt und Ausmerksamkeit in Anspruch, daß es nothwendig schien, eigne Sachverständige, die diese Kunst zu ihrem Lebensberuse gemacht, im Staate zu haben; zuletzt war das Auspicienwesen eine Art von Geheimdischlin geworden, welche nur die Auguren gründlich verstanden. Zwar wurden einzelne Auspicien noch immer von den Staatsbeamten ohne Zuziehung eines Augurs angestellt und beurtheilt, z. B. bei Ernennung eines Dictators oder im Felde; zwar war auch bei den vom Augur vorgenommenen Auspicien der Staats-

<sup>&#</sup>x27;) Cic. de Legg. 2, 12. — ') Cic. de Div. 1, 2. — ') Liv. 8, 23; 9, 38.

beamte ber Befehlende, ber Augur der Bollftredende 1); aber wenn die Magistrate einmal einen Augur beigezogen hatten, bann mußten fie anch feiner Runciation oder Obnunciation gehorchen. Es fand also zwischen ben Magistraten und den Auguren eine wechselseitige Abhangigkeit ftatt: der Augur fonnte nicht aus eignem Antriebe und Gutdunten die Aufpicien, Blige oder Bogel, bezüglich einer vorzunehmenden Staatshandlung befragen, er bedurfte dazu eines Auftrages von dem Magiftrate, und nur wenn diefer Auftrag gegeben worden, mar der lettere verpflichtet, fic bem Berichte des Augurs ju fügen. Die Auguren aber hatten ihrerfeits wichtige Rechte: einmal konnten fie bei Bolkeversammlungen auch ohne einen Auftrag, wenn fich ihnen ungefucht ungunftige Aufpicien zeigten, die Bertagung berfelben durch Mittheilung derfelben bewirken; bann aber tonnten fie auch das Berfahren aller Staatsbeamten bei den Aufpicien, auch wenn tein Augur zu diesen zugezogen worden war, untersuchen, und nach diefer den Regeln ihrer Runft gemäß vorgenommenen Prufung über die Aulaffigkeit oder Gultigkeit der Staatsakte, für welche die Auspicien angestellt worden waren, entscheiden 2). Auch Zweifel, welche über Die Bultigfeit eines Aftes fich erhoben, entschied das Auguren = Collegium, und fo geschah es nicht felten, daß Magistrate abdanken mußten, weil bei ihrer Bahl nach der Erklärung dieses Collegiums ein Vitium, d. h. irgend ein ungunftiges Beichen vorgetommen mar; haufiger noch murben Befete, Berichtshandlungen auf benfelben Grund oder Borwand bin caffirt 3).

109. Durch das Ogulnische Gesetz kamen zu den bis dahin blos patricischen Auguren fünf plebejische, vom Bolle gewählte hinzu; Sulla vermehrte ihre Jahl auf fünfzehn, und Casar fügte noch einen bei. Die Kaiser ernannten nach Willkühr Auguren auch über die gesetzliche Jahl. Die schlüpfrige Kunst, die sie trieben, erforderte enges Jusammenhalten unter ihnen; es ward daher sehr darauf gesehen, daß keiner zum Augur gewählt werde, der mit einem Gliede des Collegiums in Feindschaft lebte ), daß ferner der jüngere Augur den ältern, der ihn inaugurirt hatte, wie einen Bater ehrte. Selbst nach der Zeit des Ogulnischen Gesetzes gehörte übrigens doch das Augurat überwiegend zur Aristokratie, und sein Einssugen vielsach als Gegengewicht gegen die Macht der Volkstribunen nehandhabt.

110. Der Bewahrer und Ausleger der Sibyllinischen Bücher waren anfänglich nur zwei; fie sollten kein Staatsamt bekleiden

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 2, 34. — 3) Cic. Phil. 2, 33. De Legg. 2, 12. Dio Cass. 38, 13. — 3) Cic. de Div. 2, 35. De N. D. 2, 4. — 5) Cic. ad Fam. 3, 10.

und nicht Rriegsdienste thun. Seitdem die Plebejer die Theilnahme an Diefer priefterlichen Burde erlangt batten, maren ihrer gebn, fanf Batricier und funf Plebejer, und zu Gulla's Beit fünfzehn. Die Barus fpices, benen die Befichtigung ber Thiereingeweide und die Deutung der Prodigien oblag, murden in Rom erft nach Bertreibung der Ronige eingefest, waren, wie ihre Runft, auslandifc, fie tamen namlich immer aus Etrurien und genoßen daber feiner perfonlichen Achtung, bilbeten auch tein Collegium, murben aber auf Senatsbeschluß haufig befragt. Die Recialen endlich waren ein halb priefterliches, halb politisches Collegium, das aus Patriciern bestand und mit dem Staate felbst be Ihre Funktionen bezogen fich auf die auswärtigen Berhaltniffe Roms: Berhandlungen mit audern Bolfern, Gefandtichaften, Friedens foluffe, Rriegeertlarungen, Sorge für Erfüllung gefchloffener Bertrage. Bei folden Borgangen maren mancherlei Geremonien religiöfer Art gu beobachten, deren genaue Bollziehung entweder von ihnen felbft gefcab, oder doch von ihnen überwacht wurde. In früherer Zeit war es ihre Aufgabe gewesen, über die Rechtmäßigfeit der Rriege ein Urtheil an fällen, seitdem aber dieses Recht an Senat und Bolf übergegangen war, hatten fie nur noch über Formalitäten zu entscheiden 1).

- 4. Die Römischen Cultus : Formen: Gebete, Gelübbe, Opfer, Ritus und Fefte.
- 111. Der magische, ganz sormale Charafter der Römischen Religion, bei der es sich nicht um Belehrung, Erhebung und Reinigung der Mensichen, sondern um die wirksamsten Mittel handelte, die Götter zu den eignen Zweden sich dienstbar zu machen, zeigt sich vorzüglich in der Behandlung des Gebetes und in dem Inhalt der Römischen Gebetsormeln. Alles kam auf die Worte an, mit denen gebetet wurde; ein Berstoßkonnte hier das ganze Gebet wirkungslos machen, wurde aber die Formel genau, ohne daß der Hersagende sich versprochen, etwas ausgelassen oder zugesetzt hatte, recitirt, und hielt man dabei Störungen oder Dinge übler Bedeutung serne, dann war der Ersolg, unabhängig von der Gesinnung des Betenden, gesichert. Daher ließen sich, wie Plinius berichtet 2), die höchsten Staatsbeamten bei religiösen Alten aus einem Ritual die Formel vorlesen, ein Priester mußte dabei ausmerksam allen Worten, wie sie ausgesprochen wurden, solgen, ein andrer den Umstehenden Schweigen gebieten, und überdieß ließ man noch die Flöte dabei blasen, damit kein

¹) Liv. 31, 8; 36, 3. — ³) H. N. 28, 2. Cf. Cic. de Div. 1, 29.

andres Bort gehört wurde. Denn die Erfahrung, meint er, habe bewiesen, daß, so oft irgend ein Rlang oder Bort übler Bedeutung das bei vernommen, oder in dem Gebete etwas versehen worden sei, in den Eingeweiden der Opferthiere ein Verderben bringender Mangel oder eine Monstrosität sich gezeigt habe.

112. Beim Gebete pflegte der Romer fic bas Saupt oder eigentlich die Ohren zu verhullen, um fein Bort und feinen Laut übler Borbedeutung dabei ju vernehmen 1). Es geborte ju der den Gottern dabei ju leiftenden Adoration, daß man fich, die rechte Sand fuffend, gegen Die rechte Seite bin ringsberum drehte und dann auf den Boden fic niedersette 2). Man rechnete bieß zu den Einrichtungen Ruma's; bas fich im Rreife Berumdreben follte, murbe darüber getlügelt, eine Radahmung der Rreisbewegung der Belt fein, und das Riederfigen und Ruben ein Beichen des Bertrauens, daß das Gebet erhört fei. Befand man fich in der Rabe eines Altare der Gottheit, an die das Gebet gerichtet murde, fo mußte der Altar berührt merden, nur fo ließ die Gott= beit fich erweichen 3). Auch die Füße der Götterbilder dabei zu berühren oder zu umfaffen, murde für befonders wirtfam gehalten. Bei Temveln, beren Götterbilder verschloffen waren, mandte man fich bittend an den Thurhuter, um ju dem Bilde jugelaffen dort beten zu konnen 4). In Momenten fcwerer angludefalle oder drohender Befahren pflegten die Romischen Frauen in den Tempeln fich auf den Boden zu werfen, und mit ihren haaren die Steinplatten rein zu reiben 5). Baren jedoch Bebete und fonftige Mittel, die Gotter ju gewinnen, fruchtlos geblieben, dann geschah es wohl auch, wie bei dem trot aller Gebete und Opfer erfolgten Tode des Germanicus, daß man die Tempel mit Steinen warf und Altare umfturzte; ja Manche marfen damals fogar bie Bilder ibrer Familien = Laren aus dem Saufe 6).

113. Eine gewisse Auswahl und Rangordnung der Götter mußte in den Gebeten natürlich beobachtet werden. Janus, als der Gott alles guten Anfangs, wurde häusig zuerst genannt; bei Gebeten allgemeinerer Bedeutung, besonders solchen, welche von Staatswegen verrichtet wurden, nahm Jupiter Capitolinus gewöhnlich die ihm gebührende erste Stelle ein. Wenn mehrere Götter angerusen wurden, pflegte Besta den Besichluß zu machen. Nach welcher Regel in Rom bei besonderen Veranstassungen bald nur einzelnen Göttern, bald wieder mehreren zusammen

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. Rom. 10. — 2) Suet. Vitell. 2. Plut. Num. 14. Plin. H. N. 28, 2. — 3) Macrob. Sat. 3, 2. — 4) Sen. ep. 41. — 5) Liv. 3, 7; 26, 9. Lucan. 2, 30. — 6) Suet. Calig. 5.

Supplicationen dargebracht wurden, ist nicht klar. Zuweilen wurden auch allgemeine Betfeste für alle Götter zugleich vorgeschrieben. Da man oft nicht wußte, ob es ein Gott oder eine Göttin sei, an die gerade das Gebet und das Opser zu richten war, und wie die Gottheit heiße, so drückte man sich vorsichtig aus, man sagte: "Sei es ein Gott oder eine Göttin." Zuweilen unterließ man auch, den Namen der Gottheit zu nennen, um nicht eine Berwechslung zu begehen. In der Menge und steten Wiederholung der Formeln, der Ausfüllung des ganzen Lebens mit Götteranrufungen, Sühnungen, Reinigungen konnten die Römer in der That von keinem andern Volke übertroffen werden; selbst wenn es sich um die Verrichtung des kleinsten Geschäftes handelte, mußte oft einer ganzen Reihe von Göttern Gebet und Dienst gezollt werden, und war es bedenklich, auch nur Einen der Berechtigten dabei zu übergeben.

114. Daß eine bestimmte Gebetsformel dreimal, in einigen Rallen fogar neunmal, wiederholt ward, war fur den Erfolg unerläßlich 1); felbft Cafar pflegte, fo oft er in den Bagen flieg, eine Formel gur Abwendung von Gefahren dreimal herzusagen, mas zu Plinius' Zeit weit verbreitete Sitte geworden war. Bon Marcus Aurelius wird bemerft, daß er als Borftand und Magister der Salier bei seinen Inaugurationen und Egaugurationen feines Borbeters bedurft habe, da er die Formeln auswendig gewußt 2). Auch Raiser Claudius betete selber bem Bolte por. Dag in allen diefen Formeln irgend etwas Andres begehrt worden fei, als Boblftand und Gefundheit für den Einzelnen, Sieg und Macht für ben Staat; daß auch um fittliche Buter gebetet worden fei, findet fic nicht, und ift bei bem Charafter bes Romischen Religionswesens nicht ju erwarten. Biele Bebete und homnen beschäftigten fich blos mit bem Lob der Gotter, mit Begrugung derfelben, denn Manche pflegten ichon frube in der erften Tagesftunde einzelnen Gottern Morgenbesuche gu machen; Arnobius fpricht von Ermunterungen, Die wie jum Aufweden ber ichlafenden Gotter bes Morgens mit Begleitung von Pfeifen gefungen wurden, und von einer Abendbegrugung, bei ber man fich von ber Gotts beit mit dem Buniche guter Nachtruhe verabschiedete 3). Auch bei Tifche wurde ju den Gottern gebetet, und mahrend nach Beendigung des erften Tifches ein zweiter, mit Speisen belafteter vorgesett murde, trug man bas, mas von der Mahlgeit libirt und den Gottern geweiht mar, jum Rocus, und marf es unter dem feierlichen Schweigen der Bafte in's Reuer, worauf ber Diener ausrief: Die Götter feien gnabig! 4)

<sup>1)</sup> Marini, Atti dei Fr. Arv. p. 604. - 2) Capitolin. M. Aur. c. 4. - 3) Arnob. 7, 32. - 4) Die Stellen bei Marini, Att. dei Fr. Arv. p. 536.

- 115. Wenn die Romer fich felbst für das frommfte aller Bolfer erflarten, fo bachten fie dabei auch an die große Menge ihrer Belubbe, an ihre Sorgfalt und Bewiffenhaftigkeit in deren Erfüllung; denn für das Bohl des Staates überhaupt oder für die Gemährung einer befonderen Bunft, eines Sieges oder der Einnahme einer Stadt der Bott= beit einen Tempel oder Altar oder öffentliche Spiele zu geloben, das gehörte zu den häufigsten Mitteln, die Romifche Staatsmanner und Zeld= berren anwandten, lettere namentlich, indem fie durch das unmittels bar vor dem Beginne des Rampfes laut verfundete Belubde jugleich den Muth ihrer Truppen und ihre Siegeshoffnung zu erhöhen gedachten. Bu Baufe maren es herrichende Rrantheiten, welche vor Allem ju Belubden drangten, und in der Ungewißheit, welcher Gott eigentlich das Unbeil verhangt habe, oder welcher es weggunehmen der geeignetfte fei, that man das Belübde mehreren Bottern zugleich. Darüber murden eigene Senatsbeschluffe gefaßt, und die Belubde dann mit besonderer Beierlichkeit nach einer eigenen von einem Priefter, oft felbft dem Groß-Bontifex, vorgesagten Formel abgelegt. Das Berfprechen mard auf eine Tafel geschrieben und an den Banden oder Saulen des Tempels aufgebangt.
- 116. Die meisten Tempel und sehr viele Altare wurden in Folge von Gelübden in Rom errichtet; öfter waren es auch große Opfer, Anstheil an der Siegesbeute, oder die besten erbeuteten Waffen, goldene Kranze, Festspiele, Libationen, die gelobt wurden; dazu kamen mitunter Lectisternien oder (bei anhaltender Durre) Rudipedalien, d. h. Ballsfahrten der Römischen Matronen mit bloßen Füßen und aufgelösten Haaren 1).
- 117. Gegen Ende der Republik begann die Sitte, für das Bohl der herrschenden Männer öffentliche Gelübde zu thun; es geschah zuerst für den kranken Pompejus, dann für Casar, und zwar für diesen alljährslich; von da an mußte dasselbe natürlich für alle Kaiser jährlich wiedersholt werden; dazu kamen noch Gelübde für glückliche Heimkehr des Kaissers von einer Reise oder aus einem Feldzuge, für glückliche Entbindung der Kaiserin und Aehnliches. Zahllos waren die Gelübde, durch welche einzelne Personen in Krankheiten, beim Antritt einer Reise, bei Unternehmungen, im Sturme und in andern Gesahren einen Gott sich zu gewinnen suchen. Das Versprochene bestand stets in Opsern und Beihsgeschenken. Am Geburtstage pflegte man dem Genius und der Juno Lucina besondre Gelübde darzubringen. Das eigenthümlichste Gelübde

<sup>1)</sup> Tert. de jejun. 16. Apol. 40. Petron. Sat. 44. Döllinger, Rirchengeschichte. L.

war das eines "heiligen Frühlings", wonach alles Bieh, welches vom ersten März bis zum letten April geboren werden wurde, dem Jupiter geweiht wurde. Dieses Ber sacrum ward im zweiten Punischen Kriege nach der Riederlage und dem Tode des Flaminius versprochen, und später auch geleistet. Bei den Italischen Bölkern, den Samnitern, Sabinern und andern hatte jedoch ein Ber sacrum einen weiteren Umfang, es begriff die ganze Generation eines Frühlings; Menschen und Thiere wurden geopfert; die Knaben und Rädchen aber ließ man am Leben, und sandte sie erwachsen als Colonie aus, indem man sie verhüllt über die Gränze brachte 1).

118. Die Opfergebräuche der Römer tamen größtentheils mit benen der Griechen überein, hatten aber auch manches Eigenthümliche. Im Ganzen wurde bei den Römern sehr viel geopsert, wohl mehr als bei den Griechen, etwa mit Ausnahme von Athen. Dank für gewährte Bohlthaten, Erfüllung gethaner Gelübde, Berföhnung der Götter — das waren die Zwecke und Anlässe der außerordentlichen Opfer, welche neben den stehenden und regelmäßig wiederkehrenden verrichtet wurden, und namentlich waren die Sühnopser bei den Römern viel häusiger als bei den Griechen. Noch kamen die consultatorischen Opfer hinzu, bei denen der Hauptzweck die Besichtigung der Eingeweide zur Erforschung des göttlichen Willens oder Rathes war; bei diesen war also die hie gabe des Thierlebens an die Gottheit die Rebensache, bei den übrigen, die darum "animalische" hießen, die Hauptsache 2).

119. Im Zwölftafelgeseth hieß es: Diejenigen Opferthiere, welche jeder Gottheit anständig und genehm seien, sollten beigeschafft werden; das Thier stand also in irgend einer besonderen Beziehung zur Eigenthumlichkeit der Gottheit. Dem Jupiter Capitolinus wurden weiße Rinzder mit vergoldeten Hörnern, aber kein Stier und kein Widder, geopfert 3), ein Stier sollte nur dem Apollo, Neptun und Mars geopfert werden 4), Esel, Hahn und Pferde wurden dem Mars, eine weiße Ruh (wegen der mondgestalteten Hörner) der Juno Kalendaris, ein unberührtes Kalb der jungfräulichen Minerva, ein trächtiges Schwein der großen Mutter, Taube und Sperling als üppige Thiere nebst den Lenden von mancherlei andern Thieren der Benus geopfert. Das Schwein wurde fast allen agrarischen Göttern geopfert, dem Mars, der Ceres, der Tellus, wurde aber auch bei Versluchungen und bei Errichtung von Bündnissen zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Paul. Diac. p. 379. Fest. v. Mamertini. Liv. 22, 10. Justin. 24, 4. Plin. H. N. 3, 18. — <sup>2</sup>) Macrob. Sat. 3, 5. — <sup>3</sup>) Serv. Aen. 9, 628. — <sup>4</sup>) Macr. Sat. 3, 10.

Opfer genommen. Beiblichen Gottheiten wurden gewöhnlich auch weibsliche Thiere geschlachtet. Säugende hunde wurden als Sühnopfer dem Robigus, den Laren und der Proserpina geopfert. Den unterirdischen Göttern tödtete man schwarze Thiere mit abwärts gebogenem halse und goß das Blut in die dazu gegrabene Grube. Schase und Schweine waren die Thiere, die am häusigsten geopfert wurden.

120. Der Aufwand, den der Stuat für die von ihm angeordneten Opfer machte, murde gwar aus Strafgelbern oder den eingezogenen Gutern Berurtheilter beftritten 1), ba aber Diefe Quelle nicht ausreichte, fo wurde derfelbe allmälig für den Staatshaushalt fo bedenklich, daß Raifer Rerva viele Opfer deshalb aufhob 2). Zwar fagt Gervius 3): "Man muß wiffen, daß bei den Opfern der Schein fur die Birtlichfeit angenommen wird; wenn daher ichwer aufzutreibende Thiere jum Opfer gefordert werden, fo formt man diefelben von Brod oder. Bache, und bringt die Bilder dar" — dieß geschah aber doch bei Staatsopfern nur in ungewöhnlichen gallen, wenn etwa aus den Gibyllinischen Buchern Die Rothwendigfeit eines Opfers folder feltneren Thiere erschloffen wurde. Die Menge der zu einem einzigen Opfer verwendeten Thiere war oft fehr groß: so wurden nach der Riederlage am Trafimenischen See dem Jupiter dreihundert Stiere, vielen andern Obergottern weiße Rinder, den übrigen Opferthiere von geringerem Berthe geschlachtet. Befatomben scheinen nicht häufig vorgefommen zu fein, doch gelobte Marius eine im Cimbrifchen Rriege. Auch Aemilius Paulus gelobte und opferte bundert Dofen im Macedonischen Rriege. Die Romer pflegten bei diefer Opfergattung hundert Altare von Rafen nabe bei einander zu errichten, und an diefen dann hundert Schafe, hundert Schweine u. f. f. zu opfern. Bar es ein faiferliches Opfer, fo nahm man felbft Lowen, Abler und ähnliche Thiere dazn 4). Man berechnete, daß nach dem Tode des Tiberius und bei der Thronbesteigung des Caligula über 160,000 Opfer= thiere (hauptfächlich wohl Ochsen und Ralber) jum Beweise ber allgemeinen Freude im Romischen Reiche getodtet worden seien 5). Auguftus und Marcus Aurelius brauchten eine folche Menge von Thieren zu ihren Opfern, daß man von ihnen fagte: alle Ochfen und Ralber wunschten, fie möchten doch von ihren Reisen oder Feldzügen nicht zurudlehren, da fie fonft verloren feien 6).

121. Auch im Brivat : und Ramilienleben wurden bedeutende Er=

<sup>1)</sup> Fest. v. Sacramentum et Supplicia. — 2) Dio Cass. 68, p. 770. — 2) Aen. 2, 116. — 4) Capitol. in Max. et Balb. c. 11. — 5) Suet. Calig. 14. — 6) Sen. de benef. 3, 27. Amm. Marc. 22, 14; 25, 4.

eignisse mit Opfern geseiert; vor allen die Ehe. Durch ein solches Hochzeitsopfer trat die Braut zugleich in die Gemeinschaft der Sacra ihres Gatten ein. In früherer Zeit wurde keine Ehe ohne Opser, als wesentlichen Bestandtheil der religiösen Beibe, geschlossen 1). Später als die bloße Einwilligung die Ehe schon rechtsgültig machte, wurde das Opser nicht mehr nothig erachtet, kam aber noch immer häusig vor. In jener älteren Zeit psiegte der Brautigam, unter Beihülse der Braut, selbst das Opser (ein Schwein) darzubringen; später wurden Sachverständige, Popen oder Bictimarier (Opserschlächter), dazu genommen.

Gubnopfer mußten von Romern, welche es mit ihrer Reli-**122**. gion irgend genau nahmen, in großer Angahl verrichtet werden, den Die Zehltritte, Berfaumniffe, folimmen Borbedeutungen, welche durch ein Opfer gefühnt oder abgewendet werden mußten, maren von der mannie fachften Art und in ungähligen gallen gar nicht zu vermeiden. ein Opfer durch einen ploglichen Rrantheitsfall unterbrochen worden, fo erheischte bas ein neues jur Gubne; hatte Jemand an gefttagen Thiere gewaschen oder Belder bemäffert, oder hatten die Bestalinnen if beiliges Baffergefaß auf den Boden gestellt, fo maren dieß Bergeben, Die mit einem Opfer gefühnt werden mußten. Gin baufig und faft bei allen Luftrationen angewandtes Opfer Diefer Gattung maren Die Snove taurilien 2), bei denen die zu schlachtenden Thiere, Schwein, Schaf und Stier, um den zu reinigenden Begenstand, namentlich um bas gange Bolf breimal berumgeführt, und dann dem Rars geopfert murben An dem Buftande der Gingeweide erfannte man, ob die Gottheit and wirklich verfohnt und befriedigt fei; fanden fich an diefen ungunftige Beichen, fo mußte das Opfer wiederholt werden, fo lange und fo oft, bis endlich der Buftand der Exta anfundigte, daß die Gottheit aufrieden gestellt sei. Cato gibt felbft die Formel an, die man bei ben Suove taurilien im Biederholungefalle gebrauchen follte 3): "Bater Dars, bet dir an dem vorigen Opfer etwas mißfallen, so fühne ich dich jest durch Diefes neue Opfer." Roch in den letten Beiten des untergebenden bei denthums schreibt Symmachus: es angstige ibn febr, daß durch fo vielfältige Opfer das Prodigium ju Spoletum noch immer nicht habe ge fühnt werden fonnen, faum durch die achte Schlachtung fei Jupiter ent lich zufrieden gestellt 4). Cafar tonnte am Tage feiner Ermordung et mit hundert nach einander geschlachteten Thieren nicht bis gum "Litamen", d. h. jur wirklichen Guhnung und beren Beugniß in dem gunftigen

<sup>1)</sup> Serv. Aen. 3, 136. — 2) Dionys. 2, 22. — 3) Cato, de R. R. c. 141. — 4) Symmach. epist. 1, 49. Plaut. Poen. act. 2, sc. 5.

Buftande ber Eingeweide des Opferthieres, bringen 1), Paulus Aemilius erreichte diefes Biel mit dem zwanzigsten.

123. Die Auswahl der Opferthiere aus der Beerde erforderte große Sorgfalt, denn gar Manches, felbst die Lange bes Schweifes tam dabei in Betracht. Gin Ralb eignete fich nur dann gum Opfer, wenn fein Schweif bis jum Aniegelente reichte. Bei dem Schafe mußte barauf gesehen werden, daß der Schweif nicht gespitt, die Bunge nicht gespalten, Das Ohr nicht fcmarg fei 2); ber Ochse follte, um gum Opfer gu taugen, weiß fein, hatte er Fleden, fo murden fie mit Rreide weiß gerieben 3); dann gab es bei der Opferhandlung felbft eine Menge fchlimmer Zeichen, Die es zweifelhaft machten, ob die Gottheit das Opfer auch wirklich angenommen habe: wie wenn das Thier beim Altare angefommen ober auch nach empfangener Todeswunde brullte, oder nicht rubig beim Altare blieb, oder entfloh 4), denn am Altare wurden ihm alle Bande abgenommen; etwas Gefnupftes an dem Thiere ware da von folimmer Be-Deutung gewesen 5); ein Pope hielt das Thier daher an dem einen Born. So war es auch ein ungunftiges Omen, wenn das Thier Umftebende mit feinem Blute bespritte 6), oder wenn es nicht reichlich blutete, oder nicht in der rechten Stellung ju Boden fiel 7), oder wenn der auf die Roblenpfanne geworfene Theil nicht recht brennen wollte 8), oder endlich wenn die Flamme auf dem Altare nicht gerade und rein zum himmel aufftieg.

124. Der Opfernde mußte, nachdem er sich in Quellwasser gebadet, in frischen weißen Gewändern zur heiligen Handlung erscheinen und sich noch vorher die Sande waschen. Bei manchen Opfern wurde auch Enthaltung vom ehelichen Umgange in der vorausgegangenen Nacht, zuweilen mehrere Tage lang, gesordert; nicht frast irgend einer sittlichen an diese Enthaltung geknüpften Idee, sondern weil dieß eben so wie die frisch gewaschenen Rleider, das Händewaschen u. s. w. zu jener physischen Reinheit, mit der man sich der Gottheit darstellen und in die Opsergemeinschaft mit ihr treten sollte, gerechnet wurde. Daher das Wort des Dichters: "Reines gefällt den Himmlischen," und Cicero's Vorschrist: "Bor die Götter soll man gereinigt treten" 9).

<sup>1)</sup> Flor. 4, 2. — 2) Plin. H. N. 8, 70. — 3) Juven. 10, 66. — 4) Sil. Ital. 5, 65. Lucan. 1, 611. Flor. 4, 1. Suet. Tit. 10. Lucan. 7, 165. — 5) Serv. Aen. 2, 133. — 6) Liv. 21, 63. — 7) Fest. v. piacularia. Senec. Oedip. 2, 2, 51. — 8) Virg. Georg. 3, 486. — 9) So übersett Zumpt richtig das Ad Divos adeunto caste, de Legg. 2, 8. Richt wie La saulz (Studien S. 153) übersett: "Den Göttern soll man mit teus

Bewöhnlich verhüllte man fich bei der Opferhandlung, außer bei den Opfern fur Saturn und Berkules. Das Thier ward zuerft gepruft durch eine Libation von Bein oder Baffer auf den Ropf; bewegte es fich oder ergitterte es dabei, fo galt es fur geeignet 1). Auf jedes Opfer= thier murde ferner gar, b. b. mit Galg gemischtes Debl, gestreut (3mmolation); daffelbe geschah bei den Opfermeffern und dem Altare. Sierauf marf der Briefter die abgeschnittenen Stirnhaare des Thiers als ein Symbol der Beihung des Bangen in's Feuer zugleich mit Beihrauch und etwas Bein; aus dem Rauch und Anistern schloß man auf den Erfolg des Opfers bei der Bottheit, darauf fclachtete der Bictimarier auf des Priefters Beheiß das Thier mit dem Beile oder dem Meffer; galt es einer überirdifchen Gottheit, fo murde das Reffer von unten nach oben in die Rehle gestoßen, bei einer infernalen Gottheit gefchab es in umgefehrter Richtung. Das Blut murbe auf und um den Altar ausgegoffen, das Thier aber auf bem Opfertische mit Bein und Beihrauch begoffen und dann zerlegt 2). Die Eingeweide durften nicht berubrt, fondern mußten mit Deffern herausgenommen werden. Satte der Barufper fle gunftig befunden, fo begann der zweite Sauptatt des Opfers mit einer Libation, wobei der Sacrificulus einen Becher mit Bein an Die Theilnehmenden herumreichte. Darauf befprengte der Priefter Die Eingeweide mit Bein, Dehl und Beihrauch, ließ fie auf den Altar legen und verbrennen. Solokaufte scheinen bei den Romern febr felten gemefen ju fein, außer, wenn das Opfer einem infernalen Gotte galt. Das Rleifch des Thieres ließ man früher zu den Quaftoren des öffentlichen Schapes bringen, die es fur Rechnung der Staatstaffe vertauften 3);

schem herzen nahen", dazu sogar noch den Beisah machend: das habe im Alterthume als allgemeine Borschrift gegolten, während doch alle von ihm noch angeführten Römischen Zengnisse blos von der physischen Reinheit des Körpers, von den Baschungen der hande u. s. w. reden, und dieß mit dem Borte castus bezeichnen; die moderne Idee der Kenscheit lag ihnen dabei ferne. Reuscheit des herzens konnte mit dem, was hier gerade verpont war, sehr wohl bestehen, während andrerseits, wie die Aeußerungen der Dichter zeigen, diejenigen, welche zur Befriedigung unkeuscher Leidenschaften Opfer darbrachten und die Götter anriesen, sich der gesorderten Enthaltung Einer oder einiger Rächte pünklich zu unterziehen psiegen. Bas Cicero's Ausspruch betrifft, so haben bereits Bico und Bayle gesehen, daß hier nicht an Keuschheit zu denken sei; der erstere (Scienza nuova, 11, 14, Opere, V, 278) gibt es: che si andasse a sagristare, satte le sugre lavande prima. Bayle's Borte stehen in s. Oeuvres, III, 256.

<sup>1)</sup> Serv. Acn. 6, 244. — 2) Ovid. Fast. 4, 934 sq. Hor. Od. 1, 19, 14. — 2) Val. Max. 2, 2, 8.

es fam vor, daß aus der Masse des angehäuften, rasch in Berwesung übergehenden Opfersteisches anstedende Krantheiten entstanden, zu deren Abwendung einmal eigene "Stierspiele" eingeführt wurden 1). Später theilten die Priester, Popen und Victimarier die Ueberreste der Opser, Fleisch und Ruchen, unter sich, waren es Privatpersonen, die opserten, so trugen diese die Reste, das Polluctum, nach Hause, und veranstalteten davon eine Mahlzeit 2). Aermere halsen sich, indem sie die Kosten eines Thieropsers durch Beiträge Mehrerer aufbrachten, oder die von den Opserbäckern 3) gebackenen Thierbilder statt wirklicher opserten, oder end-lich begnügten sie sich, blos Milch, Mehl und Salz darzubringen.

126. Aus dem Far, ohne welches icon nach einer Berordnung Ruma's tein Opfer dargebracht werden follte, wurden auch Opfertuchen gebaden, welche in ben verschiedenften Formen und unter mancherlet Ramen vorkamen. Manchen Göttern, Tellus, Ceres, Janus, Priapus, Terminus, murden vorzugsweise folche Liba geopfert 4), d. h. in's Feuer geworfen und verbrannt. "Die Ruchen find fertig, - Das Opfer ift bereit, fommt und opfert," fagt der Freigelaffene bei Barro b). Uebrigens hatten die Briefter eine eigne religibse Rochtunft und Schlächterwiffenschaft mit einer Menge besondrer, sonft im Leben nicht vorlommen-Der Benennungen ausgebildet; die verschiedenartigsten Speisen, nament lich Burfte, Ruchen oder Fladen, wurden aus mancherlei Ingredienzen und aus den Theilen der Opferthiere bereitet, und dann wieder ben Gottern dargebracht oder auf dem Altar verbrannt. Dan fcheine, fagt ein Spaterer, feltsame Borftellungen von der Raschhaftigfeit der Botter au haben, daß man gabilofe Speifen fur fie ausfinne, ihnen bald Bebratenes, bald noch Bluttriefendes, bald halbgefochtes und fast Robes porfege, und meine, die Bunft der Gotter muffe durch die Soden und Gurgeln der Thiere, durch bereitete Mastdarme und Schwanzstude ertauft werden 6).

127. Die Mahlzeiten, die man in Rom den Göttern bereitete, und zu denen man fie förmlich einlud, find gleichfalls zu den Opfern im weiteren Sinne zu rechnen. So wurde jährlich, bei den Römischen und plebejischen Spielen, auf dem Capitol ein Epulum Jovis veranstaltet, an welchem auch Juno und Minerva Theil nahmen 7), der höchste Gott lag dabei auf einem Polster, die beiden Göttinnen aber wurden

<sup>1)</sup> Fest. s. v. Taurii. — 2) Plaut. Rud. 5, 3, 63. Mil. glor. 3, 1, 117. — 2) Fictores, a fingendis libis, Varr. 7, 44. — 4) Virg. Eclog. 7, 33. Dionys. 2, 74. Ovid. Fast. 4, 743. — 5) Varro de R. R. 2, 8. — 6) Arnob. 7, 24. 25. — 7) Val. Max. 2, 1, 1, 2. Arnob. 7, 32. Liv. 5, 52; 31, 4; 33, 42.

und nicht Kriegsdienste thun. Seitdem die Plebejer die Theilnahme an Diefer priefterlichen Burde erlangt hatten, maren ihrer gehn, funf Patricier und funf Blebejer, und ju Gulla's Beit funfgebn. Die Baru = fpices, denen die Besichtigung der Thiereingeweide und die Deutung ber Brodigien oblag, murden in Rom erft nach Bertreibung ber Ronige eingesett, waren, wie ihre Runft, auslandisch, fie famen namlich immer aus Etrurien und genoßen daher feiner perfonlichen Achtung, bildeten auch tein Collegium, murben aber auf Genatsbeschluß baufig befragt. Die Fecialen endlich maren ein halb priefterliches, halb politisches Collegium, das aus Patriciern bestand und mit dem Staate felbst be-Ihre Funktionen bezogen fich auf die auswärtigen Berhaltniffe Roms: Berhandlungen mit andern Bolfern, Gefandtichaften, Friedensichluffe, Rriegeerflarungen, Sorge für Erfüllung geschloffener Bertrage. Bei solchen Borgangen waren mancherlei Ceremonien religiöfer Art zu beobachten, deren genaue Bollziehung entweder von ihnen felbft geschah, oder doch von ihnen übermacht wurde. In früherer Zeit war es ihre Aufgabe gewesen, über die Rechtmäßigkeit der Rriege ein Urtheil gu fällen, seitdem aber dieses Recht an Senat und Bolf übergegangen war, hatten fie nur noch über Formalitäten zu entscheiden 1).

- 4. Die Römischen Cultus : Formen: Gebete, Gelübbe, Opfer, Ritus und Feste.
- 111. Der magische, ganz formale Charafter der Römischen Religion, bei der es sich nicht um Belehrung, Erhebung und Reinigung der Mensichen, sondern um die wirksamsten Mittel handelte, die Götter zu den eignen Zweden sich dienstdar zu machen, zeigt sich vorzüglich in der Beshandlung des Gebetes und in dem Inhalt der Römischen Gebetformeln. Alles kam auf die Worte an, mit denen gebetet wurde; ein Verstoßkonnte hier das ganze Gebet wirkungslos machen, wurde aber die Formel genau, ohne daß der Gersagende sich versprochen, etwas ausgelassen oder zugesetzt hatte, recitirt, und hielt man dabei Störungen oder Dinge übler Bedeutung ferne, dann war der Erfolg, unabhängig von der Gesinnung des Betenden, gesichert. Daher ließen sich, wie Plinius berichtet 2), die höchsten Staatsbeamten bei religiösen Alten aus einem Ritual die Formel vorlesen, ein Priester mußte dabei ausmerksam allen Worten, wie sie ausgesprochen wurden, solgen, ein andrer den Umstehenden Schweigen gesbieten, und überdieß ließ man noch die Flöte dabei blasen, damit kein

<sup>1)</sup> Liv. 31, 8; 36, 3. — 2) H. N. 28, 2. Cf. Cic. de Div. 1, 29.

andres Bort gehört wurde. Denn die Erfahrung, meint er, habe bewiesen, daß, so oft irgend ein Klang oder Bort übler Bedeutung das bei vernommen, oder in dem Gebete etwas versehen worden sei, in den Eingeweiden der Opferthiere ein Berderben bringender Mangel oder eine Monstrosttat sich gezeigt habe.

Beim Gebete pflegte der Romer fich das Saupt oder eigentlich die Ohren ju verhullen, um fein Bort und feinen Laut übler Borbedeutung dabei zu vernehmen 1). Es gehörte zu der den Göttern dabei ju leiftenden Adoration, daß man fich, die rechte Sand fuffend, gegen Die rechte Seite bin ringeherum drebte und dann auf den Boden fich niedersette 2). Man rechnete dieß zu den Ginrichtungen Ruma's; das fich im Rreife Berumdreben follte, murbe darüber geklügelt, eine Race ahmung der Rreisbewegung ber Belt fein, und das Niederfigen und Ruben ein Zeichen des Bertrauens, daß das Gebet erhort fei. Befand man fich in ber Rabe eines Altars ber Gottheit, an die das Gebet gerichtet murde, fo mußte der Altar berührt werden, nur fo ließ die Gottbeit fich erweichen 3). Auch die Füße der Götterbilder dabei zu berühren oder ju umfaffen, murde für befondere mirtfam gehalten. Bei Tem= peln, deren Botterbilder verschloffen waren, wandte man fich bittend an Den Thurhuter, um ju bem Bilde jugelaffen dort beten ju tonnen 4). In Momenten ichwerer angludefalle oder brobender Befahren pflegten Die Römischen Frauen in den Tempeln fich auf den Boden zu werfen, und mit ihren haaren die Steinplatten rein zu reiben 5). Baren jedoch Bebete und fonftige Mittel, Die Botter zu gewinnen, fruchtlos geblieben, dann geschah es wohl auch, wie bei dem trot aller Bebete und Opfer erfolgten Tode des Germanicus, daß man die Tempel mit Steinen warf und Altare umfturzte; ja Manche marfen damals fogar die Bilber ihrer Ramilien = Laren aus dem Saufe 6).

113. Eine gewisse Auswahl und Rangordnung der Götter mußte in den Gebeten natürlich beobachtet werden. Janus, als der Gott alles guten Ansangs, wurde häufig zuerst genannt; bei Gebeten allgemeinerer Bedeutung, besonders solchen, welche von Staatswegen verrichtet wurden, nahm Jupiter Capitolinus gewöhnlich die ihm gebührende erste Stelle ein. Wenn mehrere Götter angerusen wurden, pflegte Besta den Besichluß zu machen. Nach welcher Regel in Rom bei besonderen Veranslassungen bald nur einzelnen Göttern, bald wieder mehreren zusammen

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. Rom. 10. — 2) Suet. Vitell. 2. Plut. Num. 14. Plin. H. N. 28, 2. — 3) Macrob. Sat. 3, 2. — 4) Sen. ep. 41. — 5) Liv. 3, 7; 26, 9. Lucan. 2, 30. — 6) Suet. Calig. 5.

Ropfe, wie bei bem Opfer des Oftoberroffes geschab, an der Regia ansgestellt 1). Mit der Borftellung der den Todten ale Gubnopfer dargubringenden Menschenleben waren die Romer ohnehin vertraut; damit hatten die Gladiatorenspiele bei ihnen begonnen 2); im Sflavenfriege hatte Spartacus schwere Rache genommen, als er seinem gefallenen Ditanführer Erixus ein Todtenopfer von 300 Romifchen Gefangenen, die er um den Scheiterhaufen tampfen ließ, widmete 3). Mit dem Stlaven-Reldberen wetteiferte fpater der Triumvir Octavian, der nach der Uebergabe von Perufta 300 Gefangene am Altar des Divne Julius als Subnopfer schlachten ließ 1). Man hat die Thatsache bezweifelt: Reit und Sitte hatten dieg nicht gestattet 5), aber fie ift allzu gut bezeugt; bas porbin ermahnte Beisviel eines von den vornehmften Brieftern mitten in Rom an Romifchen Kriegern vollbrachten Opfermordes zeigt, wie wenig Die Sitte eine Schranfe mar; Die Beit aber mar Die Der Proscriptionen und der wechselseitigen Depeleien, in denen Burgerblut wie Baffer vergoffen ward. Auch Sextus Bompejus ließ in jener Beit, als ein Sturm Die Flotte feines Gegners gertrummert hatte, nebst Pferden lebende Denfchen ale ein Neptune = Opfer in's Meer werfen 6). Benn Caligula un= schuldige Menschen wie Opfer schmuden und bann als Gubnopfer für fein Leben von Felfen herunterfturgen ließ 7), so mar das die That eines bluttruntenen Tyrannen, fie zeigt aber, welche Borftellungen verbreitet waren. Dag ohngeachtet der neuen Berbote, welche Sadrian erließ, man bennoch von Beit zu Beit bei drohenden Gefahren fur den Staat zu Diefem Mittel, Die ergurnten Gotter ju befanftigen, feine Buflucht nabm, zeigte fich noch im 3. 270 n. Chr., ale bei dem Ginfalle der Marcomannen Raifer Aurelian dem Genate anbot, er wolle ibm ju den etwa vorzunehmenden Guhnopfern "Gefangene aus allen Nationen" liefern ").

131. Man hatte aber auch ein stehendes Opfer der Art. Jährlich wurde das Bild des Jupiter Latiaris mit Menschenblut begossen; man benütte dazu die Gladiatorenkämpse bei den öffentlichen Spielen; ein Priester sing das Blut des eben Getroffenen in einer Schale auf und schüttete es noch warm dem Götterbilde in's Gesicht. Dieß geschab noch im 2ten und 3ten Jahrh. n. Chr. regelmäßig; neben vielen Andern berrichtet es Tatian als Augenzeuge 9).

¹) Dio Cass. 43, 24. — ²) Val. Max. 2, 4, 7. — ³) App. B. Civ. 1, 424. Flor. 3, 20. Oros. 5, 24. — ⁴) Dio Cass. 48, 14. Suet. Octav. 15. Senec. de Clem. 1, 11. Zonar. 10, 21. — ³) Drumann, Gefc. Roms, I, 412. — °) Dio Cass. 48, 48. — °) Suet. Calig. 27. — °) Vopisc. Aurel. — °) Auctor libri de spectac. post Cypriani opp. p. 3. Minuc. Octav.

132. Je außerlicher und mechanischer das Berhaltnig war, in welchem der Romer zu feinen Gottern ftand, defto mehr erschienen fie ihm als Befen, die, mit der Ratur auf's Engfte zusammenhangend, mittels ber Ratur und natürlicher, unfreiwilliger Dinge auch unaufhörlich verlest murden. Es gab eine Menge rein phyfifcher Alte und Bufalligfeiten, durch welche eine Gottheit beleidigt wurde; ihre Rache mußte durch ein Subnopfer abgewendet werden. Auf die Gefinnung, die Absicht tam es biebei durchaus nicht an; es handelte fich nicht blos darum, unbedachter Beife begangene Berfehen abzubugen; man konnte vielmehr mit vollem Borbedacht etwas vornehmen, worin eine Berletzung ber Gottheit lag, wenn man nur die Guhnung, das Piaculum, unmittelbar darauf folgen oder felbst vorhergeben ließ 1). Go mußten g. B. beilige, einer Gotts beit geweihte Baine in gutem Stand gehalten, fie mußten von Beit gu Beit gelichtet, faule Aefte von ben Baumen abgehauen werden; ba nun aber die Berührung des Gifens die Baume befledte und verunreinigte, fo mußte, fo oft etwas der Art in dem Haine vorgenommen wurde, ein Biaculum durch Opferung eines Schweins verrichtet werden. Daffelbe mußte geschehen, wenn im Saine oder in dem an denselben anftogenden Felde gegraben ward. Ja das bloge hindurchtragen eines eifernen Berb zeugs durch den hain erforderte ein Gubnopfer. So hatten die Arval= Bruder in dem Saine ihrer Gottin, der Dia, einen Tempel und in Diefem Marmortafeln, auf welchen ihre religiöfen Afte jedesmal verzeichnet wurden; fo oft nun der Griffel jum Gingraben auf den Tafeln bineingetragen und fo oft er wieder berausgetragen murbe, mar jedesmal ein Suhnopfer erforderlich 2). Burde ein Feigenbaum in dem Saine ausgeriffen, oder der Tempel der Dia ausgebeffert, oder der Bain von den vom Blige getroffenen Baumen gereinigt, dann war bas größere Guhnopfer der Suovetaurilien nothig. Desgleichen mußte jeder fleine, auch vollig unfreiwillige Berftog gegen eine rituelle Borfdrift oder Gewohnheit mit einem eignen Suhnopfer gebußt werden.

133. Große Suhn = und Reinigungsopfer, Luftrationen, wurden bei gewissen Gelegenheiten von Staatswegen verrichtet; ein solches wurde auf dem Mars Felde nach der Beendigung des Census, d. h. der Bah-lung und Vermögensabschähung der Burger, für das gesammte, dabei anwesende Bolt gehalten; es bestand in der Schlachtung eines Schweins,

<sup>21. 30.</sup> Tertull. adv. Gnost. 7. Apol. 11. De spect. 6. Just. Mart. Apol. 2, 12. Lact. 1, 21. Tatian c. 46. Athan. adv. Gr. c. 25. Firmic. Mat. 26. — ') Bgl. Cato. de R. R. c. 140. — ') Marini, Atti dei frat. Arv. p. 218. 309. 339. 363. Cato l. c.

eines Schafbocks und eines Stiers, die dreimal um das ganze Bolk herumgeführt wurden. In ähnlicher Beise wurde das heer vor dem Auszuge, dann vor und nach einer Schlacht lustrirt. Die Lustration der Flotte wurde in der Art vollzogen, daß am äußersten, von den Bellen bespülten Rande des Users ein Altar errichtet ward; während nun die vollständig bemannten Schiffe vor dem Altar vor Anter lagen, traten die Priester die in's Wasser hinein und schlachteten die Opferthiere, mit denen sie dann dreimal in kleinen Schiffen um die ganze Flotte herumssuhren; darauf wurden die Opferthiere getheilt, die eine Hälfte verbrannt, die andre in die See geworfen 1).

Alle Thieropfer wurden naturlich unter freiem himmel und nicht im Tempel verrichtet; ber Opferaltar ftand vor bem Saupteingang und war gewöhnlich mit einer breifachen Bollenbinde, mit Berbenens Buirlanden und mit Blumen gefchmudt 2). Diese Altare maren an Sobe fehr ungleich, doch follten die dem Jupiter und den himmlifchen Bottern errichteten febr boch, die fur Besta und Tellus aber niedrig fein 3). Auf ben innerhalb der Tempel befindlichen Altaren murde Beihrauch vor ben Gotterbildern verbrannt, ein Gebrauch, der nach Arnobiue' Bemertung erft in späterer Zeit auffam und weder bei den alten Latinern, noch bei den Etruftern fich fand 1). Bon den eigentlichen Opferaltaren fagten nachher die Chriften, fie feien doch eigentlich nur Brandftatten der Thiere, und es fei doch nicht bentbar, daß der Dampf und Gestant von ben Bauten, den Rnochen, den Borften, der Schafwolle und den Suhnerfedern, die man verbrenne, ein Bestant, den die Opfernden selbst nicht ertragen tonnten, den Gottern Boblgefallen erregen follte 5). 280 Die Gotterbilder im Freien ftanden, maren fie dann auch vielfach von dem Rauche der Brandopfer geschwärzt 6).

135. Bei sehr wenig ausgebildeten Vorstellungen über den Zustand der Seelen nach dem Tode beschäftigten sich doch die Römer viel mit diesen Seelen, und ihre Todten feste wurden mit großer Sorgsalt begangen. Sobald sich beim Verbrennen des Leichnams die Gebeine zeigten, riesen die nächsten Verwandten, der Verstorbene sei bereits ein Gott 7), und sammelten die unverbrannt gebliebenen in ihre Gewänder, besprengten sie mit Wein und Milch und schloßen sie, vermischt mit Gewürzen und wohlriechendem Wasser, in eine Urne ein, die in der Grabkammer beis

¹) App. B. C. 5, 96. — ²) Propert. 4, 6, 6. Virg. Ecl. 8, 64. Hor. carm. 4, 11, 6. — ²) Vitru v. 4, 8. — ¹) Arnob. 7, 26. — ²) Ibid. 7, 16. Tertull. Apol. — ²) Arnob. 7, 15. — ¬) Plut. Quaest. Rom. p. 267.

gefett ward. Reun Tage nach diefer Beifetung wurden dem Andenten des Abgeschiedenen die Novemdialien gefeiert; [hier faud der meift febr üppige Leichenschmaus, das Silicernium, statt. Beim Tode vornehmer und reicher Romer murden jugleich feierliche Spiele und Gladiatorentampfe veranstaltet. Ein Schwein ober ein Schops wurde der Ceres fur den Todten geopfert, in feiner Grablammer wurde ihm eine Beinfpende ausgegoffen, und ein vom Leichname abgeloftes Glied, ein Finger oder ein vom Scheiterhaufen noch übriges Bein, wurde jest erft bestattet, d. h. mit Erde bedeckt, oder es wurde, wenn dieß nicht geschah, doch noch Erde auf das Grab geworfen; das Gine oder Andre mar fur die Familie unerläglich, um rein zu werden 1); nebstdem mußten noch eigene Reinigungs-Ceremonien, die Denicalien, vorgenommen werden; denn die Borftellung, daß jede Berührung von Todten, sowie von Bochnerinnen, grauelhaft und befledend fei, und erft durch forgfältige Reinigungen aufgehoben werden muffe, ehe man irgend einen religiöfen Att verrichten durfe, war bei den Romern fo berrichend wie bei den Griechen. Bar ein Menfc ju Schiffe umgetommen und über Bord geworfen worden, fo galt nach der Entscheidung des Groß-Bontifex Mucius die Ramilie fur rein, weil kein Bebein des Todten über der Erde fichtbar sei; doch hatte der Erbe drei Tage Ferien zu halten, und das Guhnopfer eines Schweins darzubringen 2).

136. Am 19ten Februar wurde jahrlich ein allgemeines, öffentliches Todtenfest, die Feralien oder Parentalien, begangen, wobei man den Todten Speisen zu den Grabern brachte. Ueberhaupt mar der Todtendienft der Romer eine feltsame Mischung verwirrter und widersprechender Borftellungen; man gab die todten Bermandten, wenn man ihnen im Leben icon Pflichten der Pietat und Chrfurcht ichuldete, fur Gotter aus. "Benn ich einst todt bin," schrieb Cornelia an ihren Gohn Gracchus, "fo wirft bu mir opfern und die Gottheit beiner Mutter anrufen. Bird es dich dann nicht beschämen, ein gottliches Befen um feine Fürbitte angurufen, welches du lebend und gegenwartig nicht beachtet und verschmabt haft?" 3) Dag aber z. B. ein Bater seinen verstorbenen Gohn als Gott angerufen hatte, tam wohl nicht vor, und niemanden fiel es jemals ein, den Berftorbenen eines andern Saufes als Gott zu betrachten und zu verehren. 3m Gangen war doch das Bestreben, die Geifter der Abgeschiedenen mit Opfern und Speisen abzufinden, fle zu beschwichtigen und von fich ferne zu halten, vorherrschend. Auch wußte man eigentlich nicht,

<sup>1)</sup> Varr. 5, 23. Fest. s. v. membrum abscindi. Cic. de Legg. 2, 24. —
2) Cic. de Legg. 2, 22. —
2) Corn. Nep. fragm.

- 141. An den Feiertagen gewöhnliche Beschäftigungen vorzunehmen, hatten die Pontisices für irreligiös erklärt, der Uebertreter des Berbots wurde mit einer Rulta belegt und mußte ein Schwein zum Sühnopser darbringen. Doch waren Werke der Noth, solche, deren Unterlassung Schaden gebracht hätte, gestattet. Es galt dieß auch von den Feriä, welche eines Prodigiums oder irgend eines besonderen Anlasses wegen plöglich angesagt wurden. Auch Alag und Behruse, hader und Schelten sollte an den Festagen vermieden werden 1). Als einst am Tage der plebezischen Spiele ein Kömer seinen Sklaven des Morgens über die Rennbahn gegeisclt hatte, wurde einem andern Bürger von Jupiter im Traume mitgetheilt, daß ihm der Vortänzer an jenen Spielen missalen habe, und das Ganze mußte von Neuem vorgenommen werden 2).
- 142. Ueberbliden wir die bedeutenderen Sefte nach der Zeitfolge im Jahre, so mar die nabere Bedeutung des Janus : Festes der Ago = nalien am 9ten Januar und an zwei Tagen des Mai und Dezember den Romern felbft entschwunden; auch von dem Frauenfeste der Carmen. talien am 11ten Januar icheinen fie tein Berftandniß mehr gehabt ju haben; doch meinte man, das Seft fei gefeiert worden jum Andenken an eine Berfohnung zwischen den Romischen Mannern und ihren Frauen, welche über den Berfuch, ihnen den Gebrauch von Bagen ju verfagen, erbittert waren. Der 13te Januar ward Octavian zu Ehren, der an Diefem Tage den Beinamen Augustus empfangen, ein Zeiertag. Darauf folgte am 16ten das Rest der Einweihung eines Concordia-Tempels wegen bergeftellter Eintracht zwischen Plebejern und Patriciern und der Beginn der Palatinischen Spiele, welche Augustus zu Ehren Cafar's und des vollendeten Benus : Tempels gestiftet. Gementina und Ambarvalia, Saat = und Feldfeste, murden von den Landleuten noch im Januar begangen. Ein eigenes Friedensfest hatte Augustus jum Gedachtniß der von ibm gefcbloffenen Janus = Pforten angeordnet, und mit dem Fefte der Benaten, denen an diesem Tage ein Ochse geopsert ward, schloß der Monat.
- 143. Der erste Februar war der Juno Sospita, der Seilbringenden, der alten Göttin von Lanuvium, wo ihr die Consuln ein Ziegenopser zu bringen hatten, geweiht. Wie sich am Feste der Lupercalien die Römischen Frauen, um fruchtbar an Rindern zu werden, von den nacht herumlaufenden Luperci schlagen ließen, ist bereits erwähnt worden. Den alten agrarischen Charafter hatte das zunächst solgende Fest der Fornacalien, zu Ehren einer Ofengöttin Fornaz, damit sie das Korndörren gut von Statten gehen lasse und das Verbrennen abwehre 3). Es solgte,

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 1, 70. - 2) Plut. Fab. Max. 18. - 2) Ovid. Fast. 2, 525 sq.

eilf Tage lang, vom 18ten bis jum 28ften gebruar, bie gebruation. von welcher der Monat feinen Namen hatte, ein allgemeines Reinigungs = und Guhnungefeft, verbunden mit dem Todtenfefte der geralien 1); Bei-Des hing mit einem alt = Etrurifchen Unterweltsgotte Februus gufammen. Dazwischen murden auch die Chariftia, ein Familienfest zur Ausgleichung von Zwistigkeiten unter Berwandten mittels einer gemeinschafts lichen Mablzeit, gefeiert. Bu den bedeutenderen geften gehorten die am 23ften Februar, dem letten Tage des Jahres alten Stils, begangenen Terminalien. Bie nämlich die Griechen ihre Grangen unter ben Schut des Bens horios gestellt hatten, so war in Italien die heiligkeit und Unverrudbarteit der Grangfteine durch den Gult des Gottes Termis nus verburgt, der ale vierediger Stein feine Statte auf dem Capitol felbst hatte. An den Terminalien wurden die Granzsteine als schüpende Benien der Orte und Bege gesalbt und befrangt, und der Gott empfing Opfer von Milch, Ruchen, Bein und Früchten, welche auf einem Rafen-Altar dreimal in ein aus dem Saufe mitgebrachtes Feuer geworfen murden, mozu spater auch blutige Opfer von Schweinen und Lammern tamen 2).

144. 3m Marg, am Befte der Liberalien, welches die Landleute mit muthwilligen Scherzen begingen, legte man in Rom den Junglingen Die Toga libera oder virilis feierlich an, wofür dort nur die Gleichheit des Bortes (Liber und Toga libera) als Grund angegeben werden tonnte 3). Fünf Tage mabrte hierauf das Minerven - Feft der Quin : Am erften Tage galt es dem Geburtstage ber Gottin, quatrien. welcher als Gottin der Beisheit, der Runfte und Gewerbe unblutige Opfer dargebracht murben, wobei Alle, welche einen, technische Beschidlich= feit oder Beiftesbildung erfordernden, Beruf trieben, Aftronomen, Schufter, Dichter, Farber, Bildhauer, Drecheler, Mergte u. f. f., fich in den Tempel zur Anrufung der Gottin drangten und besonders auch die Schaar der jungen Schüler am Befte fich betheiligte. Un den folgenden Tagen trat die friegerische Seite ber Gottin in den ihr zu Ehren gehaltenen Gladiatorenkampfen bervor. Das geft ichlog mit den Tubiluftrien, an welchen die zum Götterdienfte gebrauchten gloten und Trompeten durch ein Lammesopfer gereinigt und jum beiligen Dienfte geweiht murden 4).

145. Der April begann mit den Megalesischen Festen und Spielen zu Ehren der Göttermutter und ihres Attys. Sie währten sechs Tage; das hineintragen des Fichtenbaumes in den Tempel, das Suchen, die Entmannung, Aufsindung und Wiederbelebung des Attys, und am

<sup>&#</sup>x27;) Lyd. de mens. p. 68. Isidor. Origg. 5, 33. — \*) Dionys. 3, 69. — \*) Ovid. Fast. 3, 771. — 4) Ibid. 3, 813 sq.

letten Tage die feierliche Abmaschung des beiligen, die Gottin vorftellenden Steines im Fluffe — das waren die Festatte. Bettelnd, das gefrummte Deffer, das Bertzeug der Caftration, vorantragend, zogen die entmannten, weiß geschmudten Balli durch die Stragen ber Stadt 1), und die Quindecemviri, die Bewahrer der Sibyllinischen Bucher, verschmabten nicht, dem Buge fich anguschließen 2). Um 12ten April folgten die durch Circenfische Spiele und durch einen großen Zestaufzug nach dem Circus verherrlichten Cerealien. Gine Art von Opfer fur die Bottin bestand aus Fuchsen, welche man paarweise zusammengebunden mit einer an ihnen befestigten, brennenden Fadel im Circus jagte 3). Darauf tam am 15ten April das Fest der Fordicidien mit dem Opfer der dreißig trächtigen Rube für die dreißig Curien des Bolfes, und am 21ften das landliche Fest der Palilien, an welchem das Landvolk durch angezün-Dete Strohfeuer fprang 1), in Rom aber der Stiftungstag der Stadt gefeiert ward. Die Romer holten fich im Besta-Tempel vom Altare die Reinigungsmittel, nämlich Pferdeblut, die Afche der an den Fordicidien verbrannten Ralber und Bohnenftrob; Diefe Dinge murden auf glubende Roblen geschüttet und die zu reinigenden Bersonen zugleich mit Luftral = Baffer befprengt. Demnachft wurden am 23ften die erften Binalien gefeiert, an denen man dem Jupiter eine Libation vom neuen Beine bei der Fagöffnung darbrachte, und hierauf die Robigalien, um von dem Damon des Mehlthaues, Robigus, zu erlangen, daß er die Römischen Betreidefelder verschone; das Opfer bestand aus rothen Sunden und Schweinen, deren Farbe in Beziehung ju dem am 25sten April eingebenden, dem Betreide verderblichen Sundegestirn gestanden fein foll 5). Den Befchluß des Monats machten die am 28sten beginnenden, durch ibre Schamlofigfeit berüchtigten Floralien, merkwurdig auch dadurch, daß der Göttin Flora durchaus keine Opfer gebracht wurden, sondern nur Spiele geweiht maren.

146. Im Mai fand das geheime Frauenopfer der Bona Dea statt; es wurden dem Mars zu Ehren die von Augustus angeordneten Spiele in der Rennbahn gehalten; ein zweites Tubilustrium zur Beihung und Entsündigung der Opfertrompeten und Leichenpseisen folgte. Im Juni ward zuerst der Göttin Carna, welche als Borsteherin oder Beschüßerin der inneren Theile des menschlichen Körpers gedacht ward, ein Opfer von Speck und Bohnenmehl gebracht. Hierauf waren die sieben Tage vom Iten bis zum 15ten Juni der Besta geheiligt; während derselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lucr. 2, 621. — <sup>2</sup>) Lucan. 1, 600. — <sup>3</sup>) Ovid. Fast. 4, 682. — <sup>4</sup>) Ibid. 4, 721 sq. — <sup>5</sup>) Aug. C. D. 4, 21. Fest. s. v. Catularia.

wurde die Reinigung des gauzen Besta Seiligthums vorgenommen, und durfte die Flaminica, die Gattin des Flamen Dialis, zum Zeichen der Trauer ihre Haare nicht kämmen, ihre Nägel nicht schneiden und sich von ihrem Gatten nicht berühren lassen. Das eigentliche Fest der Bestalien ward am Iten Juni geseiert, und war, zum Andenken an die ehemalige Bereitung des Brodes im Besta Tempel, zugleich ein besonderes Fest der Bäder und Müller, welche bekränzte Esel mit Halsbändern aus kleinen, an Schnüre gereihten Broden durch die Stadt führten 1); es hieß, ein Esel habe die betrunken im Grase schlasende Besta geweckt und von den Rachstellungen des Priapus errettet 2). Die Römischen Frauen wallsahrteten an dem Tage barsus zum Heiligthum der Göttin. Die am 10ten Juni der Matuta zu Ehren geseierten Matralien waren ein blos von Frauen begangenes Fest.

147. Um 7ten Juli traf ein fogenanntes Bopulifugium, jum Andenten an eine fpater vergeffene Begebenheit, wobei das Bolt bie Flucht ergriffen hatte, mit einem luftigen Frauen. und Gelavinnenfefte, Nona Caprotina genannt, jufammen; man opferte da der Juno den Saft des wilden Feigenbaumes statt der Milch 3). In Folge der Seherspruche eines Marcius wurden seit 214 v. Chr. die Apollinischen Spiele mit bramatifchen und gymnastischen Darftellungen und Thierhepen am 5ten Juli gefeiert. Gin Fest der Lucaria am 19ten und 21sten, auch mit Spielen verbunden, foll sich blos auf die Berbergung der von den Balliern gefchlagenen Romer in einem Balbe bezogen haben 1). den Teften des Angust fehlt uns großentheils nabere Renntnig: ein Beft der Stlaven, bei welchem die Frauen fich den Ropf muschen, die Bor= tunalien und Confualien, ein zweites Binalien=Feft, dem Jupiter jum Erfleben einer gesegneten Beinlese gefeiert; hierauf die Bol= canalia am 23ften, welche mit in's Feuer geworfenen Thieren, mit Feuerwerk und Facelrennen begangen wurden; endlich das Fest der Opeconsivien, das in einem geheimen Bemach der Regia, nur in Begenwart der Bestalinnen und des Opfertonigs gefeiert murde - das waren die religiösen Feierlichkeiten des August. Arm an Seften mar der September; nur die dem Jupiter, der Juno und Minerva geweihten Ludi Romani mit scenischen Spielen fielen in denselben.

148. Im Oftober waren die Meditrinalia ein Beinfest, an welchem der neue Bein verfostet ward. Die neu eingesetten Augustalien,

<sup>1)</sup> Ovid. Fast. 6, 311 sq. Lyd. de mens. 4, 59. — 2) Ovid. Fast. 6, 319 — 346; 3, 307 — 347. — 3) Macrob. Sat. 1, 11. Varr. 6, 18. Plut. Romul. 29. — 4) Fest. s. v.

aur Reier der flegreichen Rudfehr des Auguftus in Die Sauptftadt, wurben am 12ten mit einem Bomp und Aufwand von Spielen gefeiert, der die meiften alteren Zefte in den Schatten ftellte. Am 15ten mard bem Mars das Oftoberroß geopfert und deffen Ropf angenagelt, und am 19ten fand das Armiluftrium ftatt, ein friegerifches, mit Baffenweibe und Trompetenblasen begangenes Opferfest 1). Auf den an gesten leeren Rovember folgte dann der Dezember mit seinen Saturnalien, die anfange nur Ginen Tag dauerten, unter Augustus auf drei, unter Caligula auf fünf Tage fich ausdehnten. Die Beiligthumer des Saturn maren ba mit Bachelichtern erleuchtet, die um feinen Jug gewidelten wollenen Binden waren gelöst. Die ursprüngliche Bedeutung des Feftes mar die eines Dankfestes für die Ernte, womit fich das Andenken an jene Saturnische Urzeit, in der es noch nicht herren und Anechte gegeben, In Rom wurden die Sesttage mit ausgelaffener Luft, mit Schmaufereien, Erintgelagen, mit Burfelfpiel und wechfelfeitigen Ge fcenten jugebracht; Reichere bielten ftete offene Tafel; fur Die Stlaven besonders war es eine Unterbrechung ihres Elends, gleichsam ein Baffenftillftand des ewigen Rriegs mit ihren Berren 2); fie trugen, von allen Arbeiten entbunden, die Toga und den hut, die Beichen der Freiheit, durften fich muthwillige Scherze erlauben und mit ihren herren, von denen fle sogar zuweilen bei Tische bedient wurden, speisen 3). Opalien, ein Fest der Erdgöttin Ops, und die Sigillarien fologen fich den Saturnalien an; die letteren, ein Bilder = und Puppenfeft, batten ihren Namen von den fleinen thonernen Figuren, welche Ruma ftatt lebender Rinder dem Saturn Dargebracht haben follte; spater maren es fleine Botterbilder, die man den Rindern ichenfte 4). Endlich murben auch noch die Compitalien und Larentalien, gefte der garen und der Gottheiten der Rreuzwege, mit in die Saturnalienzeit eingerechnet.

- 5. Die Erforschung des Götterwillens.
- 149. Natur und Gottheit find auch im Römischen Religionsspfteme so ungertrennbar verknüpft und identisch, daß der Mensch das, was ihm jene sagte, oder was er aus ihr herauslas, sofort als eine Offenbarung der Gottheit betrachten zu muffen wähnte. Die Götter, welche die Natur in allen ihren Gebieten erfüllen, beleben und bewegen, geben den Mensschen ihren Willen und die ihn angehende Zutunft durch gewisse Reichen,

<sup>1)</sup> Fest. s. v. Varr. 6, 22. — 2) Arrian. Epict. 4, 1, 58. — 3) Macrob. Sat. 1, 7. Dio Cass. 60, 19. Hor. Sat. 2, 7, 4. — 4) Arrian. Epict. 1, 29. Mart. 14, 70.

durch Erscheinungen und Borgange theils in der Thierwelt, theils in andern Bebieten der Schöpfung fund, und es fommt nur darauf an, Diefe Zeichensprache genau zu beobachten und richtig zu deuten: bas mar Die Borftellung, welche Die Romer beberrichte. Richt nur im Staate, felbft im Privatleben geschah nichts, ohne daß man vorher Auspicien genommen hatte 1). "Benn es Botter gibt," fcblogen felbft die Stoifer, "fo muffen fie fur die Menichen forgen, und wenn fie fur fie forgen, fo muffen fie ihnen auch Zeichen ihres Willens und der Butunft fenden 2)." hier mußte nun aber eine gewiffe Auswahl unvermeidlich fattfinden, nicht die gewöhnlichen, gang regelmäßigen und alltäglichen Borfalle in bem Naturleben tonnten es fein, die man ohne Unterschied über den Billen der hoberen Machte befragte, nicht alle Thiere fonnte man als Organe gottlicher Offenbarungen gelten laffen; es mußten gewiffe Thiergattungen, ungewöhnliche, aus dem überfehbaren Caufalnegus nicht zu erklarende Bhanomene fein, deren man fich dazu bediente; Die phyfifche Beschaffenheit des Landes und alte Ueberlieferung gab den Ausschlag. bewußte Taufdung und faatstluge Berechnung, die den Bahn des großen Saufene ju einem Bertzeug ber Politit geftaltet hatte, barf man in jenen fruberen Beiten nicht benten, obgleich fpater manche Romer und Briechen meinten, folde Berechnung moge von Anfang an dem gangen Befen zu Grunde gelegen haben. Benn öftliche Boller den Rathichluß der Gottheit und das Schidfal der Menschen aus den Sternen zu lesen fuchten, fo war dieß eine den Romern fremde und verdachtige Runft; die Chaldaer und Aftrologen wollten fie lange nicht dulden, und erließen immer wieder Berbannungsurtheile gegen diefe und andre fremde Runftler der Beiffagung; ein Romisches Drafel gab es nicht, doch wurde das Delphische zuweilen von Staatswegen befragt. Bahrfager und Propheten, wie die Ausspruche eines gewiffen Marcius, und im Octavianischen Rriege des Cornelius Culleotus, murden ausnahmsmeife, in Beiten ichwerer Drangfale und großer Gefahren, beachtet und gur Richtschnur genommen 3).

150. Die Römer hatten das aus Etrurien herübergeholte Institut der Haruspicin in seinen beiden Zweigen, der Weissagung aus den Einsgeweiden der Opferthiere, und der Deutung und Besorgung der Blige und Prodigien, bei sich eingebürgert, doch so, daß sie ihre Haruspices immer wieder aus Etrurien kommen ließen, und dadurch in einer oft lästigen Abhängigkeit von diesem Lande, bevor sie es unterjocht hatten,

<sup>1)</sup> Val. Max. 2, 1, 1. Liv. 6, 41. — 2) Cic. de Div. 1, 38; 2, 49. — 2) Ibid. 1, 2; 1, 40.

blieben. Die dem Staate unentbehrliche Thatigkeit diefer Seher war vor Allem auf das weite Bebiet der Prodigien gerichtet. Unkenntnig ber Ratur, Begierde und Bereitwilligfeit, auch in den unbedeutenoften Dingen etwas Bunderbares zu finden, granzenlose Leichtglaubigfeit vervielfaltigte biefe Barnungszeichen bis zu folchem Grabe, bag wir über Die unermubliche Gorgfalt bes Genats, allen Diefen Dingen Rechnung au tragen, uns nur verwundern tonnen. Richt nur Connen = und Mondfinfterniffe oder andre Erscheinungen an beiden Simmeletorpern, Regenbogen von ungewöhnlicher Farbung, Sternschnuppen, auch Disgeburten von Menschen und von Thieren waren folche Prodigien. Da regnete es Steine, Erde, Rreibe ober Afche, Gotterbilder vergoßen Ehranen oder schwitten Blut, Ochsen redeten, Manner verwandelten fich in Beiber, Sahne in hennen; in Geen oder Bachen flog Blut oder Mild, Ranfe nagten an goldenen Tempelgefäßen, ein Bienenschwarm ließ fich in einen Tempel oder auf einen öffentlichen Plat nieder, oder — was befonders fürchterlich war - ber Blig schlug in einen Tempel oder in ein anderes öffentliches Gebaude. Für alle diefe Prodigien, die Bolt und Senat in Schreden festen, war nun eine Procuration nothwendig, b. b. fie mußten burch Gebete und Guhnungen abgewendet, die Gunft der drobenden ober gurnenden Gottheit mußte guruderobert werben. Gin Steinregen hatte icon unter Ronig Tullus ein neuntägiges öffentliches Opferfest veranlaßt, und von diefer Zeit an wurden fo lang mabrende und toftspielige Supplicationen aus gleichen Anlaffen baufig angeordnet. wöhnlich waren es Thieropfer, mit denen die Procuration geschab, ents weder nach den Sibyllinischen Buchern, die man darüber befragte, ober nach dem Spruche der Haruspices und Auguren.

151. Auch die Opferschau, die Extispicina, war eine Tuscische Kunst, noch in den Zeiten des Kaiserreichs waren es geborne Etruster, die diese Kunst am Besten verstanden; Tuscische Haustices begleiteten daher die Heere, und mächtige Römer, wie nachber die Kaiser, hatten ihre eigenen Opferschauer. Junge, Lunge, Heerz, Leber, Gallenblase, Milz, Nieren und Netz waren die Theile, die sie mit einem kleinen Messer oder einer Nadel auf's Genaueste durchforschten. Nach der Einsteilung der Thieropfer in animalische und consultatorische war bei den letzteren diese Untersuchung der Eingeweide, um daraus den Willen der Götter und die Zukunst zu ersennen, die Hauptsache. Es gab nämlich an den genannten Organen besreundete und seindliche Theile, war die seinbliche Seite besonders stark, hatte sie stropende Adern, so bedeutete das Unglück; es kamen Spalte oder Einschnitte an den untersuchten Theilen vor, welche theils Gesahren, theils Bortheile verkündigten; bald

zeigten fich Mängel an denfelben, bald fand fich zu viel vor. züglich verderbliches Zeichen mar es, wenn an der Leber der Ropf, d. b. eine Brotuberang am rechten Lappen berfelben fehlte 1). Da die berausgenommene Leber nebst andern Gingeweiden bes Thieres in einem Topfe abgesotten murde, so war es, wenn sie dabei zusammenschwand, von der schlimmften Borbedeutung 2). Die Romer maren übrigens weit entfernt, fich durch ein schlimmes Beichen an den Gingeweiden fofort von der beschloffenen Unternehmung abhalten ju laffen; fle wollten litiren, d. h. ihr Opfer follte und mußte gunftige Anzeichen gewähren; und bas gelang ihnen faft immer, benn entweder murben die Opfer jugleich mehreren Göttern gefchlachtet, und ba fehlte es faft nie, daß, wenn auch das dem einen Botte gewidmete Thier schlimme Erscheinungen darbot, das einem andern Gotte geopferte dagegen die gunftigften aufwies; ober es wurde mit neuen Thieren fo lange fortgefahren, bis man das, mas man munichte, fand, und da geschah es denn nicht felten, fagt Cicero, daß, mahrend eben jest die Eingeweide ohne Ropf maren, mas für die allerschredlichfte Borbedeutung gilt, das nachfte Opferthier die allerermunichteften Beichen gab 3).

152. Es fehlte nicht an Fallen, in welchen die Bahrheit der Barufpicin fich durch den Erfolg glangend bewahrt hatte. Ale Cafar turg por seinem Tode an dem Tage, an welchem er zum erstenmale auf dem aoldnen Geffel fag und mit bem Purpurtleid ausging, opferte, fand fic in dem Stier fein Berg; und am folgenden Tage mar bei einem neuen Opfer an der Leber fein Ropf. Schon jest warnte der harusper Spurinna: dem Leben des Dictators drobe Gefahr. Um Morgen des Todes= tages ergaben die Opfer wieder ungunftige Anzeichen, wie oft man auch die Sandlung wiederholte \*). Dit folden Beifpielen beschwichtigten die ju glauben Beneigten ihre Zweifel, die fich bei andern defto ftarter regten; man fragte, wie man fich den feltsamen Bantelmuth der Botter erklaren folle, daß fle oft bei ber erften Opferschau Bojes brobten, bei der zweiten Butes verhießen, daß ein dem Apollo geweihtes Opfer gunftige, ein der Diana dargebrachtes ungunftige Beichen gebe? Die Etruftischen, Die Elischen, Aegyptischen und Bunischen Opferschauer die Eingeweide auf gang verschiedene Beife deuteten? burch welches Band der Natur ein Spalt in der Leber eines Lammes mit dem fleinen Bortheil eines Menschen, einer zu erwartenden Erbicaft

<sup>1)</sup> Cic. de Div. 2, 12. 15. Lucan. 1, 617; 628. Senec. Oedip. 362 sq. — 2) Liv. 41, 15. Fest. s. v. Monstrum. — 3) Cic. de Div. 2, 15. — 4) Ibid. 1, 52. Plut. Cacs. 63. App. 2, 500. Flor. 4, 2.

und bergleichen zusammenhange 1) - ob, wenn Jemand opfern wolle, fich eine ben Umftanden diefes Menfchen angemeffene Umwandlung an ben Eingeweiden des Thieres ereigne, fo daß, wenn ein Andrer daffelbe Ralb gemablt batte, er beffen Leber in gang anderem Buftande gefunden haben wurde. Und dennoch hatte fich, mahrend die achtromische Bogelichau in Disachtung und Berfall gerathen mar, die Extispicina in einem gemiffen Ansehen behauptet, und mard in den letten Zeiten der Republit da angewandt, wo, man früher fich der Auspicien bedient hatte 2). Zwar batte Cato, dem mahricheinlich ichon die fremde unromische Ratur der Opferschau misfiel, geaußert, er wundere fich, warum ein Sarufper, ber einem andern begegne, nicht lache; und in den Burgerfriegen hatten die Antworten und Berheißungen ungablige Dale getäuscht, vor allen ben Pompejus, der gerade viel darauf hielt 3). Aber die Runft behauptete fich doch; ein einziges auffallendes Beifpiel einer Erfullung, wie bas, welches bei Cafar's Tode fich zutrug, wirkte mehr als zwanzig Tanfoungen, fur die man nachber immer entschuldigende Ertlarungen fand.

153. Ale Rulguratoren oder Bligbeschauer murden bie Garn: spices lange Reit in Rom nicht gebraucht; ber Blit geborte unter bie Brodigien, und bedurfte ale foldes in gewiffen gallen einer Procuration, einer Guhnung und Bestattung, g. B. wenn, was für überaus fcredlich galt, ein Blit am beitern himmel gefeben mard; bagu bediente man fic dann der haruspices. Die den Etruffern so wichtige Frage, welcher von den neun bligwerfenden Gottern diefen oder jenen Bligftrahl gefchleudert habe, fummerte die Romer nicht, die alle Tages = Blige dem Jupiter, alle nachtlichen dem Summanus beilegten 4). Aber in Diodor's Reit maren die Bligichauer bereits über den Erdfreis verbreitet 5), und fpater erscheinen fie ofter bei ben Romifchen Beeren, und in Begleitung ber ju Felde ziehenden Raifer 6). Ginen eifrigen Gonner fanden übrigens Die Baruspices an bem in Etruftischen Dingen besonders bewanderten Raifer Claudius, und es scheint, daß erft unter ihm ein formliches, den übrigen Priefter = Innungen an die Seite gesettes Collegium von Saruspices gegrundet murde 7), das bis auf 60 Mitglieder stieg. hatten fie in der Raiferzeit an den Chaldaern gefährliche Rebenbubler, benen im Bangen Bunft und Bertrauen des Bolles weit ftarter fic zuwandte.

154. Db bas Auguralwesen vor Alters wirklich in der Ueber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cic. de Div. 2, 12. 14. 15. — <sup>2</sup>) Ibid. 1, 12. — <sup>3</sup>) Ibid. 2, 24. — <sup>4</sup>) Plin. H. N. 2, 53. — <sup>5</sup>) Diod. 5, 40. — <sup>6</sup>) Suct. Dom. 16. A m m. Marc. 25, 2; 22, 12; 23, 5. — <sup>7</sup>) Suct. Claud. 22. 25. Tac. Ann. 11, 15.

zeugung, den Willen der Götter dadurch erfahren zu können, oder blos aus politischer Berechnung als eine wohlersonnene Staatsmaschine einzeführt worden sei, darüber waren unter den Römern selbst die Ansichten getheilt; zwei kundige Auguren, Marcellus und Appius, hatten nach Cicero's Angabe '), der eine die erstere, der andre die zweite Meinung vertheidigt. Allein schon die anderswo von Cicero selbst hervorgehobene Thatsache 2), daß in den früheren Zeiten des Kömischen Staats der Gebrauch der Auspicien auch im Privatleben allgemein war, und sast nichts von einiger Wichtigkeit ohne deren Zuziehung vorgenommen wurde — schon dieß ist dasür entscheidend, daß es sich dabei nicht um eine staatsstluge Ersindung, sondern um etwas in dem herrschenden Wahne Gegründetes handelte. Und zwar war das Anguralwesen, wie es in Rom geübt ward, aus Etrustischer, Latinischer und Sabinischer Disciplin zussammengestossen.

155. Die Bogelgattungen, die fich jur Divination eigneten, murben in Dscines, beren Stimme bedeutsam mar, und in Alites eingetheilt, bei denen der bald schnelle bald langfame Flug und der Flügelschlag entschied. Flogen die Bogel von der linken Seite des Augurs nach der rechten, fo mar das ein gunftiges Zeichen, tamen fie von der entgegengefesten Seite, fo mußte die Sache unterlaffen ober aufgeschoben werden. Adler, Beier und einige andre Gattungen maren es, die durch ihren Alug augurirten, mabrend Raben, Rraben, Spechte, Rachteulen, Sabne durch ihre Stimme Butes oder Schlimmes, Buftimmung oder Abmahnung ber Botter verfündigten. Es tam dabei auf die Seite an, von welcher ihre Stimme vernommen murde; ließ ein Rabe gur Rechten, eine Rrabe aber jur Linken fich boren, fo mar das Augurium guftimmend; ber Laut einer Nachteule dagegen mar ftete von bofer Bedeutung; und wenn alle Auguralvögel fcwiegen, war bas gleichfalls ein fcblimmes Beichen 3). Dabei theilten fich aber die Auspicien wieder in große und fleine, je nach der Große und Bedeutung der Bogel, fo daß, wenn g. B. eine Rrabe ein Zeichen gab, darauf aber ein Abler ein andres gang entgegengefettes gemahrte, bas lettere ale bas große Aufpicium bas erftere gu nichte machte \*). Gelbst bei ben gunftigften Auspicien reichte bas Pfeifen einer Maus bin, fle völlig wirfungelos ju machen.

156. Wenn der Augur oder der Staatsbeamte mit dem Augur die Auspicien beobachten wollte, so theilte der lettere von einem

<sup>1)</sup> De Legg. 2, 13. — 2) De Div. 1, 16. — 3) Civ. de Div. 1, 39. Plaut. Asin. 2, 1 v. 111. Hor. Carm. 3, 27, 10. Lucan. 5, 396. — 4) Serv. Aen. 5, 374.

bestimmten regelrecht eingenommenen Standpunkte (Zabernaculum) rechts und links mittels feines Lituus die Begend im himmel und auf ber Erde (das Templum) ab, innerhalb welcher er, mas er in bestimmter Frift mahrnahm, ale Augurium gelten laffen wollte, und rief Jupiter an, ein Beichen feines Billens zu fenden 1). Benn nach 24 Stunden noch tein Beichen fich ergeben batte, fo tehrte der Fragende in die Stadt jurud, um am folgenden Tage einen neuen Berfuch ju machen, aber von einem veränderten Standpunkt aus. Bei dem gangen Befcafte war übrigens noch gar Manches zu beobachten, und nichts war leichter, ale hintennach ein Berfeben oder eine Unterlaffung zu entbeden, wodurch Alles ungultig gemacht wurde, was mit den Aufpicien in Berbindung Denn es tonnte ja fein weltlicher ober priefterlicher Beamter ermablt ober ernannt, fein Senat und feine Bolleversammlung gehalten werden, ohne daß Aufpicien vorangegangen waren, daber auch die Db= nunciation der Auguren, d. b. die Bertundigung ungunftiger Aufpicien jede Berfammlung auflöste, jedes Geschäft bemmte. Als Tib. Gracchus Die Bollsversammlung zur Babl neuer Confuln hielt, fiel ein Stimmenfammler ploglich todt nieder. Die deshalb vom Genate befragten baruspices erflarten: Gracchus fei nicht geeignet gewesen, die Berfamm= Ergurnt erflarte Gracchus, mit Burudweisung ber Balung zu balten. ruspices als Tuscier und Auslander, die in Sachen Romischer Bogelflugweiffagung nichts zu fagen batten: er babe tunftgerecht ale Angur ben Flug der Bogel ju Rathe gezogen. Spater aber entdedte er, daß er dabei wirklich ein entscheidendes Berfeben begangen batte: er hatte namlich, ale er das Bomorium der Stadt abermale überfchritt, um fic gur Beobachtung der Aufpicien nach feinem Tabernaculum gu begeben, es verfaumt, eigens megen Diefer Ueberfchreitung des Bereiches ber Stadtmauer gemahrende Beichen abzumarten; und nun mußten wirklich fraft eines Senatsbeschluffes die Confuln, deren Bahl durch jenes Berfeben des Gracchus mit Richtigfeit behaftet mar, ihre Burde niederlegen 2). So tonnte Antonius droben, daß er als Augur die Bahl des Dolabella jum Conful in jedem Falle durch Aufpicien verhindern oder ungultig machen werde, und er erfulte feine Drohung "mit erlogenen Aufpicien", wie Cicero fagt 3). Man begreift, daß eine Beiffagungetunft wie diefe, die fich zu einem fo pedantisch fleinlichen Formalismus ausgebildet batte, und jugleich dem Augur die fcrantenlofefte Billfuhr und den ärgften Disbrauch gestattete, früher noch als die andern Rethoden der Gotter-

<sup>1)</sup> Civ. de Div. 2, 35. Varr. 1, 51. Liv. 1, 18. — 2) Cic. N. D. 2, 4. — 3) 2 Philipp. 35.

Befragung in Berfall und Misachtung gerieth, so daß sie in Cicero's Zeit troß ihres achten altrömischen Charafters sogar der Tuscischen Extisspicina nachstehen mußte, und Cicero selbst meinte, man habe das Amt der Auguren seit geraumer Zeit nur noch aus politischen Gründen stehen gelassen '). Indes berief man sich noch immer zur Beglaubigung des Auguralwesens auf den alten Augur Attus Navius, der dem König Priscus die Wahrheit seiner Kunst durch das Zerschneiden eines Schleifssteins mit einem Scheermesser erwiesen hatte 2).

157. Bequemer für die Erforschung des Götterwillens, weniger unficher und weniger der Willführ des Augurs preisgegeben mar die Beiffagung aus dem Freffen der Buhner; man bediente fich ihrer bei Bolksversammlungen, besonders aber im Felde. Dazu wurden junge, von dem Bubnermarter, Bullarius, in einem Rafig eingeschloffen gehaltene und absichtlich ausgehungerte Hühner gebraucht; wenn diese Thiere sich gierig auf die ihnen vorgehaltene Atung ffürzten, und dabei etwas vom Schnabel auf die Erde fallen ließen, mas Tripudinm hieß, so war dieß ein gunftiges Beichen. Cicero fcbilbert, wie bas zu feiner Beit getrieben wurde; früher mußte ein Rundiger von dem Feldherrn beigezogen werben; jest rief man den nachsten besten dazu, der auf die Frage, ob Silentium sei, sogleich ohne umzuschauen antwortete: es scheine Silentium zu fein, b. b. er bemerte nichts am himmel, was bas Augurium fehlerhaft machen fonnte 3). Indeg batte auch bier der Erfolg in auffallender Beife die divinatorifche Rraft ber Subner bestätigt; Claudius, ber die nicht freffenden Subner in's Meer werfen ließ, mar darauf mit feiner Flotte geschlagen worden, und Flaminius verlor mit der Schlacht auch das Leben, als er, ftatt nach dem Rath des Bullarius das Treffen um einen Tag aufzuschieben, darüber gespottet batte, daß man nur banbeln folle, fo lange die Suhner hungerten, und nichts thun, wenn fle fatt feien 4).

158. Neben dem Flug und den Stimmen der Bögel und dem Fressen der Hühner spielten Blitz und Donner im Römischen Augural-wesen eine wichtige Rolle. Es war Regel, daß, wenn Jupiter blitzte oder donnerte, keine Bolksversammlung gehalten werden durste <sup>5</sup>); so mußte Marcellus sein Consulat niederlegen, weil es beim Antritte desselben gedonnert hatte. Sonst war ein Blitz ein günstiges Zeichen, das besonders zum Antritt eines Staatsamtes erfordert wurde. Weil nun aber ein Blitz doch nicht so leicht und nicht zu jeder Zeit zu haben war,

<sup>1)</sup> Cic. de Legg. 2, 8. — 2) Cic. de Div. 1, 17. — 3) Ibid. 2, 34. — 4) Ibid. 2, 35. — 3) Ibid. 2, 18; 35. Tac. Hist. 1, 18.



Unteritalien mehrere Frauen, welche im Buftande Apollinischer rung Bufunftiges geweiffagt batten; Sammlungen ibrer pri Spruche waren im Umlaufe, die meiftens in rober gorm b rathfelhaft flangen, und ber Deutung weiten Spielraum liegen Rom aufbewahrte Sammlung, welche unter bem letten Tarqu ber Briechisch = Campanischen Stadt Cuma, etwa in Rolge fe bindung mit Aristodemus von Cuma, dabin gefommen mar, f Bellas und zwar von Gergis in Troas über Erpthra und A Mutterftadt von Cuma, bieber gewandert zu fein. Sammlung Sibyllinischer Spruche mar die berühmtefte und v die reichhaltigste: als nach dem Brande des Apollinischen Te Rom auch die darin aufbemahrten Gibpllinifden Bucher ein ! Flammen murden, im 3. 670 d. St., fandten die Romer nad Ilion, Afrita, Sicilien und den Groggriedifchen Stadten und Ervtbra, um Spruche ju fammeln, und ba fand fich benn, b der letten Stadt vorbandene Sammlung Dieselbe mar, wie b in Rom bewahrte 2). Die Romer brachten von bort etwa tauf in der Abichrift gurud, und dagu tamen bann die an ben übrig aufammengebrachten. Beder die alteren noch die fpateren Gib Orafel maren alfo in Cuma entstanden, fondern tamen von der Affatifchen Stadt Erpthra, daber auch nach der Bemertung de nias die Cumaner feinen Spruch ihrer Sibplle aufzeigen fi Mit den Sibyllinen mar auch Apollodienft nach Rom gefomme Diefe Beiffagungen maren von Apollo eingegeben, und man alle Dininatianafraft auf ihn gurudführen. En den Suruden b

Thiere zu Extispicien befähigen werde, während ihr Geift der Luft beimifchen werde, wodurch diesem Elemente prophetische Stimmen Rlange mitgetheilt werden wurden 1).

160. Augustus und Tiberius ließen neue Revisionen der Sibpllinen hmen und Unachtes ausscheiden; die gablreichen in Privathanden lichen unächten Sammlungen follten vernichtet werden, und fo wuramale an 2000 Bücherrollen verbrannt. Die als acht erkannten t in Griechischen Berfen afrostichisch abgefaßt, so daß die erften taben ber Berfe gufammengelefen ben Bedanten eines gangen Studs udten; Diefe afroftichische Form Diente sowohl bei ber Ausscheibung riterium als auch bei der Befragung als Mittel, Die rechten Ause zu finden; murden g. B. die Bucher einer in Rom ausgebrochenen e wegen befragt, fo stellte man die feche Berfe, die der Reihe nach en feche Buchftaben bes Bortes "Loimos" anfingen, gufammen und in ihnen, mas, freilich oft mit mubfamer exegetischer Runft, fich als nung vorzutehrender Guhnungsmittel verfteben ließ 2). Das Lefen iucher war nur den Decemvirn, spater Quindecemvirn, die jedoch Briechische Dolmetscher zu Behilfen hatten, erlaubt 3), und ohne udlichen Befehl des Senats durfte dem Bolle nichts von dem, nan darin gefunden hatte, befannt gemacht werden 1). Die Ant= a, die man fand, waren gewöhnlich, daß, um die Bunft der Bottu erlangen oder die gurnende ju verfohnen, ein neues Reft ein-, neue Ceremonien zu den alten binzugethan, diese oder jene Opfer Denn man fragte meift, wenn es galt, bracht werden müßten. erch irgend ein fürchterliches Prodigium oder durch eine Gefahr erten Gemuther zu beruhigen, oder wenn man ernftlich fur das Bobl jelbst die Existenz des Staates fürchtete 5). Daß hiebei febr viel ie von den Decemvirn oder Quindecemvirn beliebte Deutung anversteht fich von felbft, und darum mar den Blebejern fo viel daran en, einen Antheil an diesem Collegium zu erhalten. Denn die Beisgen maren fo eingerichtet, daß fie auf alle möglichen galle pagten, daß, wie Cicero fagt, Alles, mas fich gutrug, geweiffagt icheinen e, da jede nabere Bestimmung der Menschen und Beiten fehlte. hinter die Dunkelheit, fügt er bei, habe der Berfaffer fich verftedt, t diefelben Berfe zu verschiednen Beiten verschiednen Gegenständen paßt werden konnten 6). Oder, wie Boethus bei Plutarch fich aus-

<sup>)</sup> Plut. de Pyth. orac. p. 398. — 2) Cic. de Div. 2, 54. Dionys. 4, 62. Zonar. 7, 11. — 4) Dio Cass. 39, 15. — 5) Liv. 22, 9. Varr. de R. R. 1. De Div. 2, 54.

so richtete man fich in spateren Zeiten die Sache bequem ein. Wenn ein Staatsbeamter seine Burde antrat, so stand er vor Sonnenausgang auf, und ging von einem Augur begleitet hinaus in's Freie, wo er ein Gebet verrichtete; der Augur sagte dann, auch wenn er nichts gesehen, er habe einen Blitz gesehen; und das genügte 1).

159. Ein weniger gewöhnliches, angerordentliches, und eigentlich nur bei fehr drohenden und duftern Prodigien angewandtes Mittel, den Botterwillen zu erforschen, boten die Gibyllinischen Bucher bar. Die Sage nannte bei den Griechen und in dem Griechisch bevolkerten Unteritalien mehrere Frauen, welche im Zustande Apollinischer Begeisterung Bufunftiges geweisfagt batten; Sammlungen ihrer prophetifchen Spruche waren im Umlaufe, die meistens in rober Form dunkel und rathselhaft klangen, und der Deutung weiten Spielraum ließen. Die in Rom aufbewahrte Sammlung, welche unter dem letten Tarquinius aus der Griechisch = Campanischen Stadt Cuma, etwa in Folge feiner Berbindung mit Ariftodemus von Cuma, dabin gefommen mar, icheint aus Bellas und zwar von Gergis in Troas über Erpthra und Ryme, ber Mutterftadt von Cuma, hieber gewandert ju fein. Die Erptbraifde Sammlung Sibyllinischer Spruche mar die berühmteste und vermuthlich die reichhaltigste: als nach dem Brande des Apollinischen Tempels in Rom auch die darin aufbewahrten Sibpllinischen Bucher ein Raub der Flammen murden, im 3. 670 d. St., fandten die Romer nach Samos, Ilion, Afrita, Sicilien und ben Groggriechischen Stadten und auch nach Erythrä, um Spruche ju fammeln, und da fand fich denn, daß die in ber letten Stadt vorhandene Sammlung dieselbe mar, wie die vorber in Rom bewahrte 2). Die Romer brachten von dort etwa tausend Berse in ber Abschrift jurud, und bagu tamen bann bie an ben übrigen Orten zusammengebrachten. Beder die alteren noch die spateren Sibyllinischen Drafel maren alfo in Cuma entstanden, fondern tamen von der Jonifch = Affatischen Stadt Erpthrä, daber auch nach der Bemerkung des Pausanias die Cumaner feinen Spruch ihrer Sibplle aufzeigen fonnten 3). Mit den Sibyllinen war auch Apollodienst nach Rom gefommen, denn diefe Beissagungen maren von Apollo eingegeben, und man lernte fo alle Divinationefraft auf ihn zurudführen. In den Spruchen behauptete nämlich die Sibylle von fich, daß ihr Leib zwar nach ihrem Tode zu Staub werde, daß aber diefer Pflanzen und Arauter nahre, deren Genuß

<sup>1)</sup> Dionys. 2, 6. — 2) So verstehe ich die Borte des Servius (Aen. 6, 36) aus Barro: apud Erythram ipsa inventa sunt carmina. Bgl. Lact. 1, 6, 11. 14. Dionys. 4, 62. — 3) Paus. 10, 12, 8.

die Thiere zu Extispicien befähigen werde, während ihr Geift der Luft sich beimischen werde, wodurch diesem Elemente prophetische Stimmen und Rlange mitgetheilt werden wurden 1).

Augustus und Tiberius ließen neue Revisionen der Sibyllinen vornehmen und Unachtes ausscheiden; die gablreichen in Brivathanden befindlichen unächten Sammlungen follten vernichtet werden, und fo wurden damale an 2000 Bücherrollen verbrannt. Die als acht erfannten waren in Griechischen Bersen afroftichisch abgefaßt, so daß die erften Buchstaben der Berfe zusammengelesen den Gedanken eines ganzen Studs ausdrudten; diefe afrostichische Form diente fomobl bei der Ausscheidung als Rriterium als auch bei der Befragung als Mittel, die rechten Aussprüche zu finden; wurden z. B. die Bücher einer in Rom ausgebrochenen Seuche wegen befragt, fo ftellte man die feche Berfe, die der Reihe nach mit den feche Buchftaben des Bortes "Loimos" anfingen, jufammen und fand in ihnen, was, freilich oft mit mubfamer exegetischer Runft, fich als Anordnung vorzukehrender Guhnungsmittel verstehen ließ 2). Das Lefen der Bucher war nur den Decemvirn, spater Quindecemvirn, die jedoch zwei Griechische Dolmeticher ju Behilfen hatten, erlaubt 3), und ohne ausdrudlichen Befehl des Genats durfte dem Bolte nichts von dem, was man barin gefunden hatte, befannt gemacht werden 4). Die Ant= worten, die man fand, waren gewöhnlich, daß, um die Bunft der Gottheit zu erlangen oder die zurnende zu verfohnen, ein neues Zest eingesett, neue Ceremonien zu den alten binzugethan, diese oder jene Opfer dargebracht werden mußten. Denn man fragte meift, wenn es galt, Die durch irgend ein fürchterliches Prodigium oder durch eine Gefahr erfcredten Gemuther zu beruhigen, oder wenn man ernftlich für das Bohl und selbst die Existenz des Staates fürchtete 5). Daß hiebei sehr viel auf die von den Decemvirn oder Quindecemvirn beliebte Deutung antam, versteht sich von selbst, und darum war den Plebejern so viel daran gelegen, einen Antheil an diesem Collegium zu erhalten. Denn die Beisfagungen maren fo eingerichtet, daß fle auf alle möglichen galle pagten, oder daß, wie Cicero fagt, Alles, was fich zutrug, geweiffagt fceinen konnte, da jede nahere Bestimmung der Menschen und Zeiten fehlte. Auch hinter die Dunkelheit, fügt er bei, habe der Berfaffer fich verftedt, damit diefelben Berfe zu verschiednen Zeiten verschiednen Gegenständen angepaßt werden konnten 6). Oder, wie Boethus bei Blutarch fich aus-

<sup>1)</sup> Plut. de Pyth. orac. p. 398. — 2) Cic. de Div. 2, 54. Dionys. 4, 62. — 3) Zonar. 7, 11. — 4) Dio Cass. 39, 15. — 5) Liv. 22, 9. Varr. de R. R. 1.

<sup>- &#</sup>x27;) De Div. 2, 54.

Lucan 1) und den Gallischen Todtengebrauchen zeigt, daß es nicht bie Pythagoraifche Metempfpchofe mar, an welche die Gallier glanbten, fondern ein Leben nach dem Tode in einer andern Belt der Abgeschiedenen, der Tod follte, nach Lucan's Ausdruck, nur in ein langes, in einer jenfeitigen Belt fortgesettes Leben zwischeneintreten, die beiden Galften Des Lebens, die irdifche und die jenseitige, von einander icheiden. erklart fich auch die Gallifche Sitte, mit den Todien Alles zu verbrennen, was ihnen gehört und gedient, und was fie besonders geliebt hatten, Berathe, Baffen, Thiere und felbft Stlaven, und Briefe gur Abgabe an andre vorausgegangene Todte in die Flammen zu werfen. ber im 3. 44 nach Chr. fcbrieb, ermabnt, daß man ebemals fogar Rechnungen und Schuldbriefe, die man von den Berftorbenen batte, mit verbrannt habe, daß zuweilen Freunde des Todten fich mit ihm auf dem Scheiterhaufen hatten verbrennen laffen, um in der andern Belt mit ihm zu leben, daß man aber zu feiner Zeit - und fo fand es auch Cafar bereits - fich begnuge, bas, mas er im Leben gebraucht, mit ibm bem Feuer gu übergeben.

164. Menschenopfer waren, so weit die Druidische Religion herrschte, äußerst zahlreich, und die Römer betrachteten die Gallier als ein Bolt, das sich vor allen andern durch seine Hingebung an den Götterdienst und zwar an einen sehr blutigen und grausamen Götterdienst auszeichne. Der Priester versetzte dem zum Opfer Bestimmten von hinten den tödtlichen Sieb mit dem Schwerte über dem Zwergselle, wobei aus der Art, wie er zusammenstürzte, aus den Zudungen der Glieder und aus der Farbe und dem Strömen des Blutes der Wille der Gottheit oder die Zusunst gelesen wurde 2). Gewöhnlich wurden nicht Rinder, sondern erwachsene Menschen geopsert. Nach der Lehre der Druiden ließ die Gottheit sich für das Leben eines Menschen nur mit einem andern Menschenzleben absinden, und zog Menschenopser allen andern vor, weil die Menscheit der beste aller Samen sei 3).

165. Das Opfer ward nicht immer mit dem Schwerte gefällt; zuweilen ward der Mensch auch im Innern des Tempels an einen Pfahl
angebunden, und dann mit Pfeilen und Wurfspießen getödtet; noch öfter
geschah es, daß ein riesenhaftes Weidengestecht in Menschengestalt mit
Menschen und Thieren angefüllt und dann verbrannt ward \*). Solche
Opser wurden besonders in Folge eines Gelübdes angestellt; denn theils

<sup>1)</sup> Mela 3, 2. Lucan. 1, 456 sq. — 2) Cic. pro Fontej. c. 10. Lucan. 1, 444. Solin. c. 21. — 3) Varr. ap. Aug. C. D. 7, 19. — 4) Caes. 6, 16. Strab. p. 198.

wurde vor einer Schlacht die Darbringung der Ariegsbeute und darunter auch Gefangener gelobt, theils versprach man in schwerer Arankheit der Gottheit das Leben von Stlaven und Clienten; waren es Staatsopfer, so zog man vor, Berbrecher, die auch sonst hingerichtet worden wären, die man aber zu diesem Zweck oft mehrere Jahre lang ausbewahrte, zu opfern; sehlte es an solchen, so wurden Menschen gekauft, ernährt, am Tage der Feier in der Stadt herumgeführt, und endlich außerhalb dersselben gekrenzigt oder auf andre Beise getödtet. Es gab indeß auch Freiwillige, welche, wie sie bereit waren, mit einem verehrten Todten den Scheiterhausen zu besteigen, so auch für das Leben des Erkrankten das ihrige hingaben. Als die Kömer diese Menschenopser streng untersdrücken, blieb doch noch der Gebrauch, der geweihten Person am Altare die Haut zu ritzen; und das so gewonnene Blut der Gottheit darzusbringen 1).

166. Die Druiden hielten die Mistel, die auf Eichen und anderen Bäumen wachsende Schmaroperpflanze, für eine ganz besondere Gabe der Gottheit, eine Art von Panacee, ein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit und gegen Gifte; die Einsammlung dieser Pflanze geschah mit großer Feierlichkeit mittels einer goldnen Sichel und war mit dem Opfer eines Paares weißer Stiere verknüpft 2). Nicht minder wirksam in andern Beziehungen sollte ein angebliches Schlangenei sein, von dessen Entskehung die Druiden seltsame Dinge erzählten, das aber nach der Besichreibung des Pslinius 3) ein Petresatt, ein Echinit gewesen zu sein scheint. Es sollte besonders Sieg in Rechtshändeln verschaffen, und ein Römischer Ritter aus dem Lande der Gallischen Vocontier, der es zu diesem Zwecke bei sich trug, wurde von dem Kaiser Claudius, dem Feind und Versolger der Druiden und ihrer Religion, deshalb hingerichtet.

167. Ueber die Celtischen Gottheiten läßt sich mit Sicherheit nur wenig sagen; die Römer, wie Casar, gaben denen, die ihnen am meisten aufstelen, nach einer beiläusigen Aehnlichkeit die Namen Römischer Haupts Götter. So nennt Casar als die sechs vornehmsten Gallischen Götter Mercur, Apollo, Mars, Jupiter, Minerva und Dis; nur Lucan erwähnt die einheimischen Namen der drei Hauptgötter: Hesus, Taranis und Teutates 4), also blos männliche; während unter den von Casar genannten Eine weibliche Gottheit sich besindet. Wahrscheinlich hatten auch die Gallier nur diese Eine Haupt-Göttin; doch sindet sich auf einer Insschrift eine Göttin Belisana, die man für Casar's Minerva halt 5),

<sup>1)</sup> Mela 3, 2. — 2) Plin. H. N. 16, 44. — 3) H. N. 29, 3. — 4) Cacs. 6, 17. Lucan. 1, 445 sq. — 5) Martin, Rélig. des Gaulois, I, 504.

und eine Arduinna, die Diana sein soll. Bu den vielverbreiteten Eulten gehörte der der Matronen, deren Rame auf Inschriften öster vorkommt; sie mögen weibliche Genien, Schutzeister und Schichals-Göttinnen gewesen sein; meistens waren ihrer drei, zuweilen auch mehr; in Folge der Romanistrung Galliens erscheinen dann statt ihrer auf den Denkmälern Junones, Parca, Nymphä. Casar's Apollo, ein Seilgott, hieß celtisch Belenus; der Ariegsgott erscheint unter dem Ramen Camulus; der Donnergott Taranis mußte den Römern Jupiter sein. Teutates Mercur hatte nach Casar den umfassensten Dienst und die zahlreichsten Bilder; in ihm ehrte man den Ersinder aller Künste, den Gott des Gewinnes und Sandels und den Schutzgott der Straßen und Führer auf Reisen 1). Ueber den Gott Esus oder Hesus, der auf dem Denkmal zu Paris Aeste von einem Baume abhauend dargestellt ist, läßt sich nichts Näheres sagen.

168. Alle Götterbilder, die man in Sallien gefunden, gehören ber Zeit nach der Römischen Eroberung an. Und doch ist es wahrschein- lich, daß die Gallier auch schon vor der Romanistrung solche Bilber hatten, denn daß es bereits Tempel bei ihnen gab, ist sicher 2), obgleich dichte Haine, wie Lucan einen poetisch beschreibt, die Lieblingskätten ihres Cultus waren, und am häusigsten das Blut geopserter Menschen sließen sahen. Alle bedeutenderen Tempel wurden aber erst in Römischer Zeit errichtet, und die Römischen Götternamen verdrängten entweder die celtischen oder gesellten sich ihnen bei.

169. Die Druiden waren eine durch ihre Organisation und ihren Einstuß auf das Bolk allzu mächtige Körperschaft, als daß die Kaiser sie hätten dulden können. Sie bildeten den Kern und das zusammenhaltende Band der Gallischen Nationalität, diese aber sollte gebrochen, das Bolk sollte in Sitten, Sprache, Religion romanisitt werden. Diese Verschmelzung gesang im Ganzen mit hilse der zahlreichen Italischen Colonien und des elastischen, Griechische Römischen Götterwesens, das rohe Eulte, wie den Gallischen, in sich ausnehmen und absorbiren konnte; sie gesang um so leichter, als die Römischen Götter sich in dem vollständigen Siege der Römer als die wahren Machthaber und herren der irdischen Schicksale bewährt hatten, während die Gallischen ihre Verehrer preisgegeben hatten, oder sie zu schüßen zu schwach gewesen waren. Die Druiden-hierarchie mußte jedoch gesprengt werden. Schon Tiberius arbeitete daher an der Unterdrüdung des Instituts, und noch ernstlicher schritt Claudius ein, der die

<sup>1)</sup> Caes. 6, 17. - 2) Suet. Caes. 54. Plut. Caes. 26.

ganze Druiden = Religion bei Todesstrafe verbot 1). Db das zu förmlichen Berfolgungen führte, wiffen wir nicht, bei den späteren Aufftanden der Gallier wird wenigstens nicht erwähnt, daß fie die Unterdrückung der Religion als Grund ihrer Schilderhebung angegeben hatten.

170. Bir find in Bezug auf bas Gotterwesen ber Deutschen auf Cafar's und Tacitus' Angaben gewiesen, befonders auf die des Letteren, denn Cafar fcheint fich mit einem febr allgemeinen und oberflachlichen Gindrude begnügt zu haben. "Die Bermanen," fagt er, "baben teine Druiden, welche den gottlichen Dingen vorstehen, und find nicht eifrig im Opfern. Gie erfennen nur diejenigen als Gotter an, Die fie feben und von deren Macht fie unvertennbar unterftugt werden, den Gol, den Bulcanus und die Luna; die übrigen find ihnen nicht einmal durch das Berücht befannt." Sienach mare alfo die Germanische Religion bloffer Elementen = und Aftraldienft gemefen, wobei fogleich auffallen muß, daß nur ein einziges Element, bas Feuer, bei ben Deutschen vergottert morben fein foll. Der Beifat, daß tein andrer Gott ale biefe brei ben Deutschen bekannt sei, läßt fich nur retten, wenn wir ihn von Romischen Gottern ober folden, die fich leicht mit einer Romifchen Gottheit verwechseln ließen, verfteben. Lange vor Cafar, icon gur Beit des Bytheas von Maffilia, hatten die Germanen noch andre Gotter als die von Cafar genannten, zwei Bruder von ewiger Jugend, in benen Briechen und nachber auch die Romer die Diofturen faben.

171. Benauer und verläßiger, wiewohl auch nicht ohne Romifche Beimischung, find Tacitus' Angaben, 150 Jahre fpater. Benn er indeft meint, die Deutschen batten feine Bilder der Gotter und feine Tempel gehabt, weil fie es fur unwurdig gehalten, Die Gotter in Bande einguschließen und Bildniffe von ihnen zu machen, fo hat er wohl feinen philo= fovbifc = Stoifden Bedanten ben Bermanen gelieben. Die Deutschen hatten feine Tempel, ba, wo fie und weil fie feine Stadte hatten und baufig ihre Bohnfige wechselten, und weil ihnen fur Tempel und menfch= lich gestaltete Gotterbilder die Ausbildung der Runft fehlte. Allgemein war die Regel nicht, benn Tacitus felbft erwähnt einen Tempel ber Tanfana, und berichtet, daß die Gottin Nerthus auf einem Bagen ums bergeführt und in einem Gee gebadet murbe, mas ein Bild berfelben voraussett 2). Bleich ben Romern und Griechen in fruhefter Beit batten auch die Germanen verehrte Beiligthumer, halb getifche, balb Symbole. Pfable oder Saulen oder auch Thierbilder, und wo fie fpater fich bleis bend niederließen, da erhoben sich auch Tempel.

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 30, 1. Suet. Claud. 25. - 2) Germ. 40.

172. Drei Gotter nennt Tacitus, welche von den Deutschen vor juglich verehrt murden, Mercurius, Berfules und Mars. Dag unter dem erfteren der allen Deutschen gemeinschaftliche oberfte Gott Buotan oder Bodan gemeint fei, ift bei dem Beugniffe des Baul Diaconus nicht zu bezweifeln, obgleich ichwer zu fagen ift, welche Attribute besfelben die Romer verleiteten, ihn für den bei ihnen eine fo untergeordnete Stellung einnehmenden Mercur auszugeben. Der Sonnengott, beffen Cafar gedenkt, ift wohl tein andrer als Bodan. Obgleich man ibm bas Bedeiben der Saat, den Reichthum der Ernte guschrieb, fo mar bod fein Befen den Germanen überwiegend finfter und fcrechaft; er fceint zugleich Unterwelts = und Todesgott gewesen zu fein, und an bestimmten Tagen fielen ihm Menschenopfer, welche am baufigften wohl in Rriegs-Befangenen bestanden. Diefem Gotte muß jener heilige Sain, das ge meinschaftliche Beiligthum der Semnonen, gewidmet gewesen fein, nach welchem alle Bolfer Diefes Ramens zu bestimmten Beiten Abgeordnete gur Anftellung eines feierlichen Menschenopfere fandten. Rur gefeffelt magte man Diefes Beiligthum ju betreten; wer darin niederfiel, durfte nicht wieder auffteben, fondern mußte auf dem Boden berausgewälzt merden 1).

173. Dag der Herfules und der Mars des Tacitus den beiden altbeutschen Gottheiten Thunaer ober Donar und Biu entsprechen, lägt fich vermuthen, aber nicht behaupten; fle waren jedenfalls beide friegerifche Gotter, die in Schlachten angerufen murden. Dem "Berfules" galten vor allen andern Gottern die Schlachtlieder. Als Blig: und Reuergott mar Donar ohne Zweifel ber Bulcan, den Cafar bei ben Deutschen fand. Einzelne deutsche Stamme, die Sueven namentlich, batten ihre besonderen Gotterculte. Bon weiblichen Gottbeiten ermabnt Tacitus drei: die Ifis, deren Dienft er bei einem Theile der Sueven au erkennen glaubte, weil fie als Symbol der Bottin ein in der Rorm einer Liburne gestaltetes Schiff hatten, wie benn noch in spateren Jahrbunderten die Sitte, ein solches Schiff mit festlichem Beprange umberaugieben, fich findet. Bei den Aeftvern mard die Gottermutter verehrt, Symbole Diefer Göttin maren Cbergeftalten, welche in Die Schlacht mitgetragen den Tragern Sicherheit gewährten 2). Die Mutter Erbe, Rerthus, welche fieben Guevische Bolferschaften am Baltifchen Meere und auf einer nahen Infel verehrten, war wohl dieselbe Göttin. jährlich murbe fie auf einem mit Ruben bespannten und mit einem weifen Tuche bedecten Bagen umbergefahren, mit Freudenbezeugungen überall

<sup>1)</sup> Tac. Germ. 39. - 2) Germ. 9. 45.

empfangen und darauf von Staven, die man nach vollbrachtem Geschäft ertränkte, in einem See gebadet 1). Den Dienst des Brüderpaares "Alcis" bei den Naharvalen, in welchem Griechen und Römer die Diosturen sahen, beforgte ein Priester in Weibergewändern 2).

174. Wir erfahren noch durch Tacitus, daß der göttliche Stamm-Bater der Germanen der Gott Tuisco, ein Sohn der Erde, war, und daß von seinem Sohne Mannus und dessen drei Sohnen die drei Haupt-Zweige der Nation abstammten 3). Auf diese Angabe und das Götter-Wesen der Deutschen überhaupt würde sich nur durch Herbeiziehung der Scandinavischen Mythologie ein Licht wersen lassen, wie weit aber eine solche Herbeiziehung zur Ergänzung dieser dunkeln und höchst unvollständigen Kömischen Notizen zuläßig sei, darüber bestehen die verschiedensten Ansichten, und jedenfalls ist es nicht mehr möglich, bei aller Gemeinschaftlichteit der Grundlage auszumitteln, was der Scandinavischen, einen Zeitraum von 800 Jahren umfassenden Fortbildung zuzuweisen sei. Die Angelsachsen führten ihren Ursprung auf Wodan selbst zurück. Aber nach der Bildung des Wortes ist allerdings wahrscheinlich, daß unter Tuisco oder Tiusco ein Sohn des Kriegsgottes Tiu oder Ziu zu verstehen sei.

175. Cafar's Angabe, die Deutschen hatten fich nicht viel mit Opfern abgegeben, muß vergleichungsweise genommen werden; fie waren nicht fo eifrig im Opfern ale die Gallier, b. h. fie ließen nicht, wie diefe, felbft wegen bloger Privatangelegenheiten, Menschenblut in Stromen fliegen. Menschenopfer brachten fie, scheint es, nur dem Bodan; Bertules und Mars empfingen das Opfer bestimmter, ihnen zustehender Thiere 4). Für Das Bemeinwesen vollzog der Priefter alle religiofen Afte, in der gamilie und für fie that es der Sausvater. Die Priefter, geachtet und mit großer Bewalt, im Rriege fogar mit der Strafgewalt allein, befleidet, bildeten feinen erblichen oder gefchloffenen und hierarchifch verbundenen Stand gleich den Druiden. Ihnen lag es ob, in öffentlichen Angelegenbeiten den Billen der Gotter zu erforschen und die Todesurtheile an Frevlern und Berrathern zu vollstreden, mas als ein religiöser Aft, eine den Gottern geleiftete Suhnung galt, und da fie auch die Boltsverfammlungen zu lenken hatten, so erscheinen fie ale der erfte und machtigfte Stand. Priefterinnen batten die Germanen nicht - fie werden nur von den wahrscheinlich nicht acht Germanischen Cimbern erwähnt — wohl aber weiffagende, heilig geachtete Frauen, wie die Belleda bei den Bructerern zu Bespafian's Zeit, wie Aurinia und Ganna; Die Deutschen, Die bas Beib überhaupt hochstellten und ehrten, gingen in der Borftellung, daß

<sup>1)</sup> Germ. 40. - 2) Ibid. 43. - 2) Ibid. 3. - 4) Ibid. 9.

Frauen Organe der durch fle redenden Gottheit seien, so weit, daß fle, wenn Zacitus' Ansbruck nicht zu ftark ift 1), einzelne Frauen sogar als Göttinnen verehrten.

Baine waren bei den Deutschen, wie bei den Galliern, Die beliebteften Cultus-Statten. Sier befanden fich Bohnungen der Priefter und Altare; hier wurden Rationalheiligthumer, Feldzeichen, Opfergerathe bewahrt. Einzelne Baume genoßen besondrer Beiligfeit, wie die Donner-Eiche bei Beismar in Beffen, an welche ber Thor= oder Donar=Dienft gefnupft mar, und die Berfundiger Chrifti mußten fpater ben Baumbienft, sowie die Berehrung von Quellen und Stromen oft unterfagen. Daß es beilige Gaulen gab, zeigt die Ermabnung von Saulen des Bertules im nordlichen Deutschland, sowie die Irmen : Saule, welche Rarl d. Gr. gerftorte, ein aufgerichteter holgstamm von ungewöhnlicher Größe, beffen Name eine Alles tragende Beltfaule bedeutete. Eigentlicher Thier=Cult in Aegyptischer Beife tam wohl bei den Bermanen nie vor, aber gebeiligte Thiere batten fle doch, so die weißen Rosse, welche in beiligen Sainen auf öffentliche Roften unterhalten wurden und den beiligen Bagen ju ziehen hatten, und beren prophetisches Bewieher Die Priefter und Ronige beuteten 2). Auch ans dem Fluge und den Stimmen der Bogel murde geweissagt.

<sup>1)</sup> Hist. 4, 61. - 2) Germ. 10.

## Actes Buch.

Philosophie und Religion im Römischen Reiche, vom Ende der Republik bis auf die Antoninen.

- L Die Philosophie und die Litteratur in ihren Beziehungen zur Religion.
- 1. Die Philosophie in Rom: Lucretius; Cicero. Die Römisch-Stoische Schule. Seneca. Epiktet. Platonisch-Vnthagoraische Philosophie: Plutarch.
- 1. Als die Griechische Philosophie zuerst in Rom eindrang, erschien sie den Römischen Staatsmännern als ein fremdes, für die Staatsreligion und das ganze Römerthum bedenkliches Element, dessen Tragweite Niemand berechnen konnte. Aber die Bersuche, ihrem Umsichgreisen zu wehren, wiesen sich frühzeitig als vergeblich aus, und der Eiser des Porcius Cato, der die rasche Entfernung der Griechischen Philosophen aus Rom bewirkte, ward bald von den Römern selbst als engherzig und kurzsichtig belächelt. Scipio Afrikanus und sein Freund Lälius standen bereits in vertrautem Umgange mit berühmten Meistern der Stoischen Lehre, Panätius und Diogenes von Babylon. Bildete sich auf diesem Wege schon eine Stoische Schule unter den Römern, so fand bald auch Epitur's Lehre Eingang und es waren die letzen Zeiten der untergehenden Republik bei der allgemeinen Richtung auf schwelgerischen Sinnengenuß bei Vielen weit größeren Beisal als die andern Systeme, wiewohl noch Cicero

behauptete: fein Epifureer tonne sich offentlich vor dem Bolle zu feiner Lehre bekennen, selbst im Senate wurde ihm ein solches Geständuiß Schande bringen 1). Doch ward auch die neuere Alademie durch Philo von Larissa und Antiochus damals in Rom gepflanzt.

- Die erfte Frucht von Bedeutung war das der Berherrlichung der Epifureischen Lehre gewidmete Lehrgedicht des Lucretius, der, erft vier und vierzig Jahre alt, durch die eigne Sand ftarb, aber das Biel feines Strebens und feinen Ruhm darein fette, daß er, in die Susftapfen des großen Meiftere und Boblthatere der Menichen tretend, den fcmeren gluch, der auf dem Menschengeschlecht lafte, Die Schreden bes religiöfen Bahnglaubens, entfrafte und die Beifter aus den drudenden Reffeln der Botterdienfte befreie. Rein Zweifel, tein Bedenten bielt ibn ab, ben Bolleglauben ale gleich unwürdig der Gotter wie der Menfchen der Berachtung preiszugeben. Die Beldin feines Gedichtes ift eigentlich Die Natur, die er ale eine icopferifche, über Alles maltende Rraft personifigirt, für deren Freiheit er, den Bahn einer Gotterherrschaft betampfend, eifert. Der Menich dagegen ift ihm unfrei, benn unfer Bille ift abhängig von den Borftellungen der Seele, und diefe werden bestimmt durch die von Außen empfangenen finnlichen Gindrude 2). Die Seele aber, aus Barme, Luft, Sauch und einem vierten feinften Stoffe, bem Sige der Empfindung, zusammengesett, lost fich auf, sobald fie ihrer fcugenden Rörperhulle beraubt ift; Unfterblichfeit ift alfo ein thorichter Dag Lucretius es billigt und empflehlt, ben Stachel ber finnlichen Begierde durch die Befriedigung, die man bei der Benus Bulgipaga suche, abzustumpfen, durfen mir im Sinblid auf die allgemein geltenden Unfichten jener Zeit nicht einmal als etwas ibm oder feiner Schule Eigenthumliches betrachten.
- 3. Wenn wir seinen Zeitgenossen Marcus Tullins Cicero ben bedeutenosten und einflußreichsten unter den Römischen Freunden der Philosophie nennen, so ist zunächst zu erinnern, daß er nicht mit dem tiesen Ernste und der speculativen Begabung der großen Griechischen Denter zur Philosophie berantrat, und weit entsernt war, solche Forschungen als die höchste Aufgabe seines Lebens zu betrachten. Zwar hatte er in frühester Jugend schon den Unterricht des Epitureers Phädros genossen; nachher hatten ihn zu Athen die Atademiter Philo von Larisa und Antiochus, von Stoitern Diodotus, der in seinem Hause lebte und starb, Postdonius zu Rhodus und Antiochus von Assachen unterrichtet. Doch war ihm die Philosophie nur eine Ausfüllung freier Stunden und

<sup>1)</sup> De fin. 2, 22. - 1) Lucr. 4, 887 sq.

eine Beschäftigung unfreiwilliger Duge, und ohne felbstftanbiger Denter au fein, wollte er nur die Ergebniffe der Griechischen Spfteme in anmuthiger, gemeinverftandlicher Form ben Romern genießbar machen. Auch ihm lag, wie allen Romern, der Gedante völlig ferne, daß die Religion zur Sittlichkeit und Tugend führen tonne; nur die Philosophie, meinte er, tonne ber furchtbar fleigenden Entartung fleuern, entweder fie oder nichts führe zur Tugend 1). Cicero besaß in hohem Grade die Babe, fremde Bedanten fich anzueignen, wenn fie nur nicht jener boberen speculativen Region angehörten, in der er nicht mehr zu athmen vermochte; mit feinem beweglichen, phantaftereichen Beifte führte er auch Danches, mas er in feinen Griechifchen Quellen fand, weiter aus; boch fehlte auch oft die Scharfe der Auffaffung; theils abfichtlich, theils unabfichtlich brach er manchem feineren Griechischen Philosophem die Spite ab, oder milberte einzelne Schroffheiten. Sein Standpunkt mar ber eines halb steptischen Eklekticismus; am meisten fühlte er sich zur neuern Akademie bingezogen; in der Moral folgte er mehr der Stoifden Schule. Doch befriedigte ihn eigentlich feine Anficht; an jeder fand er Bedenken oder Mangel, weshalb er es auch liebte, in dialogischer Form das Aur und Bider entgegengesetter Systeme fich aussprechen ju laffen, ohne am Schluffe eine eigne Entscheidung beigufügen. Denn in allen, auch den höchften und wichtigften Fragen tonne man es nur bis gur Babrfcheinlichkeit bringen; ein wirkliches Biffen gebe es fur den Menfchen nicht, alles Bahre habe einen Beifat von Falfchem, welches mit jenem fo große Achnlichkeit habe, daß ein ficheres Mertmal, um es zu benttheilen und ihm beizupflichten, fich nicht finde 2). Dabei bewahrte er fich indeß auch größere Freiheit des Beiftes, als feine philosophischen Beitgenoffen, Romer und Briechen, welche meift unbedingt fich unter Die Botmäßigkeit einer Schule begaben, mahrend er die Ungebundenheit fo weit trieb, daß er von fich fagen konnte, er lebe bezüglich der Philosophie in den Tag hinein, und fage, was fich gerade feinem Beifte durch Bahrscheinlichkeit empfehle 3).

4. Cicero gab der Sofratischen Philosophie insofern den Borzug, als sie mit Beseitigung der physisalischen Speculationen sich den sittlich = praktischen Gebieten zugewendet habe, wiewohl er selbst wieder meinte, Erkenntniß der Natur und der Wissenschaft sei die wahre Seligkeit, in deren Genuß auch die Götter glücklich seien \*). Immer aber war ihm das Wissen nur Mittel zum Zweck, zum Handeln; immer galt es ihm

<sup>1)</sup> De off. 2, 2. De fin. 1, 4. — 2) N. D. 1, 5. — 3) Tusc. 5, 11. De off. 1, 2. — 4) Hortens. ap. Aug. de Trin. 14, 9.

als das Riedere, das Lettere als das Sohere, und wenn er seiner flepstischen Richtung gemäß, in der ihn die Widersprüche der philosophischen Schulen bestärkten, auf Gewißheit verzichtete, so war, meinte er, für seinen Zweck, das praktische Handeln, auch das Wahrscheinliche schon ausreichend.

- 5. Bei den erhabenften Broblemen, denen Cicero mit Borliebe fich zuwandte, und bei benen er felbst das Ungenügende feiner Babe scheinlichkeits = Theorie empfand, suchte er diese durch die Annahme eingeborner Ideen zu erganzen: Die Reime der Sittlichleit, behauptet er, die Samenforner der Tugenden, die erften Begriffe des Rechts, die Ibee der Gottheit, der Unfterblichkeit liegen bereits in uns und entwideln fich in unferm Beifte unabhangig von aller Erfahrung mit Rothwendige feit 1). Bermoge des Ursprungs unserer Seele von Bott haben wir eine natürliche, daber auch allen Bolfern, auch den robesten, gemeinsame Renntnig vom Dafein Bottes, aber freilich nur von dem Dafein, denn was Gott fei, darüber bestehen unter den Menfchen die widersprechendften Anfichten 2). Und er felbft meint, von dem Befen der Gottheit laffe fic nichts Gewisses aussagen 3). Er will zwar Gott gedacht wissen als "eine Art ledigen und freien Beift, gesondert von aller Bermischung mit Ber ganglichem, Alles wahrnehmend und bewegend und felbst begabt mit ewiger Bewegfraft" 1); diefen Beift aber fonnte er fich doch nur ftofflich benten, als Feuer, Luft, ober ale den Ariftotelischen fünften Urftoff, Aether 5), und ein andermal neigt er zu der Anficht, daß Gott die außerfte, alle übrigen in fich einschließende und beherrschende Sphare des Beltalle fei 6).
- 6. Cicero bedient sich, wenn er der Existenz und des Wesens der Gottheit gedenkt, abwechselnd der Ausdrücke "Gott" und "Götter", hanssiger des letztern, mehr wohl aus Rücksicht auf die Staatsreligion und die allgemeine Borstellung; er sühlt, daß er Einen höchsten Gott und Beherrscher des Weltalls sich denken musse; was er von den Volksgöttern gehalten, hat er nicht bestimmt ausgesprochen; in seinem Werke von den Gesesen ist von dem Dienste des Einen höchsten Gottes nicht die Rede; nur die Anbetung der Götterschaar wird geboten, und zwar dreier Klassen, derer, die stets für Himmlische gegolten, der Heroen und Halbgötter, und der personistzirten Tugenden?). Seine Weinung, daß selbst die Götter ersten Ranges vergötterte Wenschen seinen §, hinderte ihn nicht, die Ber-

<sup>1)</sup> Tusc. 3, 1. Fin. 5, 21. Legg. 1, 8. Tusc. 1, 16. — 2) Tusc. 1, 13. Legg. 1, 8. — 3) N. D. 1, 21; 3, 40. — 4) Tusc. 1, 27. — 5) Ibid. 1, 26. — 6) De Rep. 6, 17. — 7) Legg. 2, 8. — 5) Tusc. 1, 13.

ehrung derselben zu billigen; er fand es ganz in der Ordnung, daß Menschen nach ihrem Tode als Götter betrachtet würden; "wisse, daß du ein Gott bist," hatte seiner Darstellung nach der verklärte Scipio im Traume ihm selber zugerusen 1). Er nahm denn auch eine göttliche Borssehung an, die über der ganzen Welt walte; nur war ihm nicht klar, welche Gränzen dieselbe habe; der Ausspruch des Stoilers: Nur für das Große sorgen die Götter, das Kleine vernachläßigen sie, scheint seinen Beisall gehabt zu haben 2).

7. Auffallend ift es nun, wie Cicero in dem gangen ethischen Ge biete von seiner Erkenntnig der Gottheit so gut wie gar keinen Bebrauch au machen verftand. In feinem Berte von den Bflichten gebt er mit turger Ermahnung über die Pflichten bes Menfchen gegen die Gottheit, wiewohl er ihnen den erften Rang vor allen andern anweist, hinweg; worin fie bestehen, erfahrt man nicht. Nirgends wird die Gotteslehre in eine innere Berbindung mit ber Sittenlehre gebracht, oder werden die fittlichen Gebote und Berpflichtungen auf die Auctorität, den Billen, das Borbild ber Gottheit geftugt; feine Motive werden immer nur von ber Schönheit und Bortrefflichkeit des honeftum, von dem Uebel und ber Schandlichfeit bes Lafters bergenommen. Benn er bei einer eidlich abanlegenden Ausfage mahnt, ju bedenten, daß man Gott als Beugen angerufen habe, fo verwandelt fich fofort diefer Gott in die eigne Seele, als das Göttlichfte, mas die Gottheit dem Menfchen gegeben habe 3). Die Idee einer Bergeltung nach dem Tode war ihm nicht nur fremd, wie fo vielen feiner Zeitgenoffen, er ertlarte fie auch öffentlich in einer feiner Reden für eine abgeschmadte Fabel, wofür auch Jedermann, wie er beifügt, fie halte 1). "Haltst du mich für so verrückt, daß ich solche Dinge glauben follte?" lagt er feinen Buborer bei ber Ermahnung bes unterirdischen Berichts nach dem Tode ausrufen, und Cicero tennt be züglich des Zuftandes nach dem Tode nur Eine Alternative, entweder Aufboren der Existenz oder ein Buftand der Seligfeit. Bei dem Gide darf es nicht die Furcht vor dem Borne der Gotter fein, die vom Meineid gurudhalt, denn die Götter gurnen nicht, fondern nur die Rudficht auf Gerechtigkeit und Treue 5).

8. Als Staatsmann und in der Ueberzengung, daß ohne die relisgiösen Institutionen der Römische Staat nicht erhalten werden könne, außerte sich Cicero über das Römische Religionswesen stets sehr conservativ; wie er es überhaupt für erlaubt hielt, daß die Obrigseit das Bolk

<sup>1)</sup> Dc Rep. 6, 24. — 2) N. D. 2, 66. — 3) De off. 3, 10. — 4) Or. pro Cluent. c. 61. — 3) De off. 2, 2.

tausche, so schien ihm gerade die Religion die geeignetsten Mittel hiezu darzubieten, und obgleich er über das ganze Divinationswesen eine vernichtende Kritis in seinem darüber versaßten Werte verhängte, so drang er doch darauf, daß alle Obrigseiten das Recht der Auspicien hätten, damit "gültige hindernisse da seien, um schädliche Vollsversammlungen zu hindern"). Zwar verlangt er, die Superstition solle mit der Wurzel ausgerottet werden?), aber er verwahrt sich auch sogleich: einem weisen Wanne gezieme es, die Sazungen der Vorsahren durch Beobachtung der heiligen Gebräuche und Ceremonien aufrecht zu erhalten; und so mußte am Ende Ales Aberglaube sein, was in religiösen Dingen und in Ersorschung der Jutunst fremd, ausländisch, nicht von Staatswegen angevordnet war; Alles dagegen sollte äußerlich beobachtet und mit Ehrsucht behandelt werden, was auf der Uebung der Väter, aus Gesetz oder Gewohnheit beruhte, wie versehrt und trügerisch es auch sein mochte. Das war die gewöhnliche Ansicht der Staatsmänner des Alterthums.

- 9. Der Versuch, auf philosophischem Gebiete etwas Reues oder eigenthümlich Römisches zu schaffen, wurde von keinem Römer gemacht. Wer immer unter ihnen mit Philosophie sich beschäftigte, begnügte sich, entweder unbedingt einem Systeme sich anzuschließen, oder eklektisch und synkretistisch Bestandtheile verschiedner Systeme mit einander zu verschmelzen. Das Letztere that Quintus Sextius in der Zeit des Uebergangs aus der Republik in die Monarchie, der Stifter einer ephemeren Schule, zu der auch Sotion, Seneca's Lehrer, gehörte, und die eine praktische, theils Stoische, theils Pythagorässche Moral vortrug. Besonders wurde hier Enthaltung von Fleischpeisen oder thierischer Nahrung überhaupt mit Hinweisung auf die Seelenwanderung gefordert 3). Daß der Weise ebenso mächtig sei, als Jupiter selbst, lehrte Sextius in Gemeinschaft mit den Stoisern 4).
- 10. Dauernden Beifall und Anhang fand in Rom neben den mehr vorübergehenden Erfolgen des Epikureismus nur die Stoische Lehre; doch nicht blos in Rom, auch in den übrigen Theilen des Reiches erloschen die Philosophenschulen seit dem Beginne des Kaiserreiches; nur diejenigen erhielten sich, deren Richtung eine vorherrschend praktische, auf das ethische Gebiet gerichtete war. Zu Seneca's Zeit war die alte und neue Akademie bereits ausgestorben, Pyrrho's Schule verstummt b. Die überwiegende Richtung der Zeit war, nichts Reelles, als was körperlich war,

<sup>1)</sup> Legg. 3, 12. — 2) De Divin. 2, 72. — 3) Scn. ep. 59. Quaest. nat. 7, 32. Sotion ap. Stob. Scrm. 14, 10; 84, 6—8. — 4) Scn. ep. 73. — 3) Scn. Quaest. nat. 7, 32.

nichts über der Ratur Existirendes anzuerkennen; alle Biffenschaft zur blogen Physik zu machen. Die Metaphysik erschien als ein leeres Trug-Bild, denn alle unkörperlichen, intelligibeln Befen galten für bloße Abstrattionen des Gedantens, Genfation für die einzige Quelle unfrer Erkenntniß. Go mar die Philosophie, besonders im Stoicismus, viel einfacher, überfichtlicher und bequemer geworden; Blaton's Ideen, die "reine Intelligenz" des Ariftoteles, waren befeitigt; der fensualiftifche Dogmatismus der Stoifchen Phyfit, der fur alle Fragen eine greifbare Bofung in Bereitschaft hatte, fagte den Romern gu. In Diefem Syfteme find Gott und die Belt nur logisch unterschieden; der Mensch als die Rrone, der vollfommenfte Bestandtheil der Ratur, ift Gott gleich, ja er ftebt bober als Bott; Die gottliche Ratur tommt eigentlich erft im Denfchen gur Bollendung. Diefe Lehre fcmeichelte dem Stolze bes Romers; aber fie mar auch beffer als jedes andre Spftem Briechischer Speculation im Stande, das gange, dem Staatsmanne so wichtige und unentbehrliche Religions = und Gotterwesen ju rechtfertigen und die Theilnahme Daran als etwas auch dem Philosophen Ziemendes, wodurch er in teinen Biberfpruch mit feinen Grundfagen verwidelt werde, erscheinen zu laffen. Denn der Stoifche Material = Pantheismus gestattete, in jedem Natur-Produkt oder Bruchtheil eines folden, in jeder Manifestation einer phyfifchen Rraft die Alles durchftromende und bewegende gottliche Rraft ju verebren, und achttaufend Gotter oder Personifitationen phyfifcher Stoffe und Rrafte hatten hier ebenso viel Bahrheit und Berechtigung als Einer oder zwei. Dann aber fühlte fich der beffere Romer auch angezogen durch Das 3beal des Stoifchen Beisen, welches dem allgemeinen Verderben gegenüber in um fo glangenderen garben ftrabite. Ihn bestach eine Dottrin, welche den ihr Ergebenen gegen die gerftorende Gewalt eines feindlichen Geschickes unverwundbar zu machen verhieß, und in einer Beit gezwungener Unterwerfung unter eine Despotifche Berrichaft ichien Die Stoifche Apathie, die ruhige Bufriedenheit mit allen Fügungen des Schickfale, die talte Refignation und ftete Bereitwilligfeit ju felbftgemabltem Tode die dem Romer am besten anstehende Gefinnung.

11. In der Römisch=Stoischen Schule schrumpfte indes das Stoische System zu immer engeren Dimenstonen zusammen; war die Metaphysiks schon zur bloßen Physik geworden, so behauptete Seneca bereits, nur durch die Unmäßigkeit der Menschen habe die Philosophie eine so große Ausdehnung erlangt, sie musse vereinsacht und auf das, was unmittelbar für das Handeln fruchtbar sei, beschränkt werden 1). Obgleich dieser

<sup>1)</sup> Ep. 89. 106.

berühmte Philosoph, der freilich weit mehr glangender, in Antithefen und epigrammatifchen Rraftspruchen fich gefallender Rhetor, als rubiger Forfcher war, mehr für einen Ellettifer ale für einen gunftigen Stoiter gehalten fein wollte, fo tam er doch nirgends wirklich über die Schranten bet Stoischen Systems hinaus. Der Hochmuth, welcher dem Stoicismus au Grunde liegt, tritt in Seneca's Schriften nicht felten unverfoleiert Der Beife, fagt er, lebt mit ben Gottern auf einem Juge der Gleichheit 1), denn er ift eigentlich felbst Gott oder tragt einen Theil der Gottheit in fich; wir find zugleich Gottes Gefährten und feine Glie ber; der gute Menfch ift nur durch die Dauer von Gott verschieben, und diefer, wenn er auch den guten Menschen durch die Dauer übertrifft, hat doch bezüglich der Gludfeligfeit feinen Borzug vor ibm 2); ja in einer Beziehung übertrifft sogar der Beise noch Gott, sofern diefer namlic fcon von Natur weise ift, der Mensch aber fich die Beisheit erft gege ben bat 3). Ber mochte auch die Gotter fürchten? Reiner, der bei ge funden Sinnen ift, thut das 4); die Götter fonnen weder, noch wollen fle Jemanden webe thun b), und fo wenig fie eine Unbild gufugen tonnen, fo wenig fonnen fie auch eine empfangen; es ift alfo dem Menichen nicht einmal möglich, die Gottheit zu beleidigen 6). Auch das Gebet ift nut los; wozu die Bande jum himmel aufheben? warum den Gottern laftig fallen, da du dich felber gludlich machen fannft? Es fteht bei bir, ein ebenburtiger Befahrte der Gotter ju fein, ftatt als Bittender vor ihnen zu erscheinen ?). Des Schicksals ewige Reihenfolge rollt die Begebenbeiten in unabanderlicher Ordnung ab, wie im reigenden Baldbach immer Die vorige Boge von der neufommenden gedrängt wird; fein erftes Ge fet ift, feft zu bestehen auf feinen Befchluffen, und fo find benn Gub nungen, Götterdienfte und Gebete vergeblich und dienen nur als Iriftungen für einen franten Beift 8).

12. Wenn wir, meint Seneca, von der Natur reden, die etwas an uns gethan habe, so ist das nur ein andrer Name für die Gottheit, die in's Ganze der Belt und ihre Theile verwoben ist; diese Gottheit können wir mit den manigsachsten Namen bezeichnen; wir nennen sie Jupiter oder auch das Schicksal, denn dieses ist nichts Andres als die in einander greisende Rette der Ursachen, Gott aber ist das erste Glied dieser Rette, von welchem die übrigen abhängen. Aber auch Bater Liber oder Herkules oder Mercurius nennen wir ihn, denn das sind lauter

<sup>1)</sup> Ep. 59. — 2) De provid. 1. — 2) Ep. 53. — 4) De benef. 4, 19. — 5) De ira 2, 27. — 6) Ep. 95. — 7) Ibid. 41. — 8) Quaest. nat. 2, 35.

Namen derfelben Gottheit, die nur ihre Macht bald fo, bald anders ausübt 1).

- 13. Der innere Biberfpruch in der Stoifchen Lehre vom Menfchen tritt bei Seneca recht flar zu Tage. Jeder Menfc trägt den Gott mit fich im Bufen herum, er ift der einen Seite feines Befens nach Gott, und fo wird denn auch zur Tugend nichts Andres erfordert, als daß wir unfrer Ratur folgen, mas doch im Grunde die leichtefte Sache von der Belt ift 2). Run find aber der Erfahrung gemäß die Menschen schlecht; fie find es ebedem gewesen und werden es auch in Butunft fein; bie berrichenden Lafter mogen wechseln, aber die Lafterhaftigfeit felbft wird au berrichen nie aufhören 3), und wir Alle haben gefehlt. Wober nun Dieje Allgemeinheit der Gunde ? Geneca weiß feine andre Erklarung gu geben, ale: ben allgemeinen Bahnfinn ber Menichen. Und er begt fo wenig eine hoffnung eines Befferwerdens, daß er meint, nach der Berftorung und dem Biederaufbau der Belt werde auch das neue schuldlofe Befchlecht, das die neue Erde dann bevollere, bald wieder feine Unfculd verlieren 4). Bober nun aber bei ben Gottern in Menschengestalt diefer allgemeine Bahnfinn tomme, bleibt unerflart. Ueber die gottliche Borfebung weiß übrigens Seneca viel Schones ju fagen, benn die weltordnende Macht oder Beltfeele, Gott, ift intelligent, aber fie ift durch Die feineswegs gang zu bewältigende Materie beschrantt, und die Unveranderlichfeit dieser Materie tragt die Schuld, daß Bott in der Bertheis lung des Beschides so wenig gerecht ift, über die Guten Armuth und Leiden verhängt 5).
- 14. Ungleich jenen früheren Stoifern, welche zu Cicero's Zeit das ganze Augurienwesen vertheidigten, verhängte Seneca eine scharfe Kritif über das Religionswesen seiner Zeit in seinem Werke "gegen die Superstitionen". Er verwarf den gesammten Opsercult, denn Gott könne nicht Freude haben an dem Abschlachten schuldloser Geschöpfe 6); der ganze heidnische Bilderdienst war ihm eine Thorheit; in Renschen-, Thier- und Fischgestalten kleide man die Götter, ja sogar in ein Gemisch aus verschiednen Körpern; göttliche Wesen nenne man, was, wenn es auf einmal Leben bekäme und vor uns träte, als ein Ungethüm erscheinen würde; die alten Römer hätten sogar Pavor und Pallor, Schrecken und Angst, zu Göttern gemacht; Wahnstnn sei es, die Götter durch Selbsts Berstümmlung und Verwundung versöhnen zu wollen, so wüthe selbst kein Tyrann. Spottend über die Götterehen und über das "gemeine Götter-

<sup>1)</sup> De benef. 4, 7. 8. — 2) Ep. 41. — 3) De benef. 1, 10. — 4) Quaest. nat. 3, 30. — 3) De provid. 5. — 4) Ap. Lact. 6, 25.

Gefindel, welches der Aberglaube in der Länge der Zeit zusammengehäuft habe", schloß er gleichwohl mit der Mahnung, eben diesen Götterpobel möge man anbeten, nur aber nicht dabei vergessen, daß solche Bersehrung blos Sache der Sitte sei 1).

- 15. Seneca scheint indeß mit feinen tief einschneidenden Angriffen auf die Bolfe. und Staatereligion unter den Stoitern allein gestanden ju fein; zwei Beitgenoffen derfelben Schule, Cornutus und Dufo. nius, schlugen eine andere Richtung ein; der erftere deutete in feiner Schrift "von der Natur der Botter" die Gotter ber Griechen und Römer in Stoischer Beife physisch allegorisch; der lettere wollte der Philosophie durchaus tein andres Objett als das prattifch ethifche Gebiet und feine andre Bedeutung zugestehen, als die, eine Tugendlehre und Anleitung jum zwedmäßigen Berhalten zu fein; eben barum aber follte feiner Forderung nach Alles, auch das weibliche Gefchlecht, Phi losophie treiben 2), wie er denn gang naiv meinte, durch Philosophie, und zwar durch die feinige, laffe fich das ganze Berderben der menfc lichen Gefellichaft, bas damals alle Dentenden mit duftrer Bergmeiflung erfüllte, von Grund aus heilen. Dabei mar er in den gragen von der Bottbeit und der Menschenseele ein unbedingt glaubiger Anbanger feiner Schule, fo daß er arglos von der Rahrung fpricht, welche bie Gotter aus den Dunften der Erde und des Baffers an fich gieben, und die den Bottern verwandte Menschenfeele als eine materielle, aus marmen Dunften bestehende und von der Ausdunftung des Blutes erhaltene Substang fich benft, welche, wie andre Rorper, durch forperliche Gin fluffe verdorben, beschmutt und nag gemacht werden fonne 3). balt ihn nun aber nicht von der Behauptung ab, daß der Beife das Exil verachte, weil er das Universum 4) mit fich herumtrage. Bei ibm wie bei den übrigen Stoikern, die alle viel Schones über die dem Menschen ziemende Berehrung und Nachahmung der Gottheit zu fagen wiffen, heißt Gott nachahmen am Ende doch nur der eignen Natur und Einficht folgen, die göttliche Substang, die Jeder in fich tragt, gemab ren laffen, und Proteus ift das entsprechendfte Symbol des Stoifden Gottes, der an fich formlofen, aber successiv in der Belt in alle moglichen Formen fich fleidenden Gubftang.
- 16. Der gefeierte Stoische Moralift Epiftet, der Schuler bes Musonius, zeigt fich bezüglich des inneren Seelenlebens beffer beward bert als seine Borganger berfelben Schule. Und wenn wir Aristoteles

<sup>1)</sup> Ap. Aug. Civ. D. 6, 10. — 2) Ap. Stob. Serm. app. p. 415; 425. — 3) Ap. Stob. Serm. 17, 43. — 4) Το παν, ap. Stob. 40, 9.

etwa ausnehmen, hat er mehr als irgend ein andrer Denker des Alterthums im ethischen Gebiete auf fpatere Beschlechter, felbft in driftlicher Beit, eingewirft. Der Anfang der Philosophie ift ihm das Bewußtsein unfrer Schwäche und Dhnmacht; um gut ju werden, muffen wir querft au der Einficht tommen, daß wir fcblecht find 1). Die Philosophie muß por Allem une reinigen von dem Duntel, welcher nichts zu bedurfen mabnt, und von der Bergweiflung an der eignen Rraft. Eviltet verweift also den Menschen auf Gott, bei Gott folle der Mensch das ihm Mangelnde, die fittliche Sulfe suchen 2); und noch nie war eine Moral mit fo ftarten und gablreichen driftlichen Unflangen entwidelt worden, wie die seinige. Aber - ber Gott, an den wir uns wenden follen, ift ber Gott in und; benn Gott hat einen Theil feines Befens von fich genommen und une gegeben 3). Diefer Damon in une 4), d. h. unfre eigne Bernunft und unfer Bille, als ursprünglich aus Gott emanirt, und in ihrer idealen Reinheit gedacht, das ift die bobere Dacht, auf beren bulfe wir vertrauen und fle anrufen follen.

- 17. Ein tief egoistischer Bug geht durch Epiktet's Lehre. Freiheit von Begierden und Gemuthsbewegungen, unerschütterliche Ruhe des Geistes bis zur Unempfindlichkeit find das um jeden Preis zu erreichende Biel. Wir sollen uns um die außeren Dinge nicht kummern, selbst nicht um Aeltern, Brüder, Kinder, das Vaterland, auch des Mitleids beim Unglude Andrer uns zu enthalten, werden wir angewiesen; wir dursen uns wohl zuweilen mitleidig stellen, aber wir sollen es nicht wahrhaft empfinden. Auch auf die Ehe soll der vollendete Weise verzichten.
- 18. Mit einer der edessten und großartigsten Erscheinungen des Alterthums, mit dem Raiser Marcus Aurelius schließt diese Reihenfolge Stoischer Moralphilosophen. Aber es ift, als ob er geahnt hatte, daß Alles, was ihn nahe anging, und auch die Schule und Lehre selbst, mit der er so enge verwachsen war, zu Ende gehen solle. Die Wandelbarkeit und Nichtigkeit aller menschlichen Dinge, der unaushaltsame Strom des Lebens, in welchem alle Wesen und Bestrebungen nach eitlem, slüchtigem Dasein untertauchen und verschwinden, das sind die stets bei ihm wiederkehrenden Vorstellungen. Wie ein schwarzer Schleier hat sich ein Gefühl der Trauer und eine tiese Entmuthigung über seine ganze Betrachtungsweise und sast jede seiner Reslezionen gelegt. "Laßt alle Hoffnung sabren, die ihr eingeht," hieß es über der Pforte, die in's Heiligthum der Stoa führte.

<sup>1)</sup> Diss. 2, 11. — 2) Ibid. 2, 18. — 3) Ibid. 1, 14. — 4) Ibid. 1, 15. Dolltuger, Kirchengeschichte. I.

- 19. Neben der Stoifden Philosophie und diese allmalig absorbirend erhob fich feit dem Ende des erften Jahrhunderts eine Schule, in welcher Blatonische und Bythagoraische Lehren fich verbanden, und eine britte neue Geftaltung, die lette der Griechifch - heidnischen Philosophie, vorbereitet murde, an der jedoch auch die Ariftotelische und Die Stoifche Lehre ihren Antheil hatte. Der Stoifche Raturalismus mit feinem troftlofen gatalismus und ben Biberfpruchen zwischen feiner Theorie und feinen ethischen Bumuthungen genügte den Beiftern nicht mehr. Aber auch der Platonismus tonnte nicht in feiner urfprünglichen Geftalt mit ben ichon durch Ariftoteles aufgedecten Mangeln feiner Sbeenlehre gu neuem Leben erwect werden. Die Borftellung indeg, daß außer Bott und unabhängig von ihm eine ewige materielle, von einer eignen Seele wild und regellos bewegte Substanz existire, blieb noch geraume Reit bei den fpateren Platonitern berrichend. Darüber beftand jedoch bereits ein Zwiespalt, ob jene Seele der Materie an fich paffin und ohnmachtig, von Ewigkeit ber dem Billen und Befet Bottes unterwor fen gewesen, mas Alcinous (um 150 n. Chr.) als Platon's Lehre Darftellte 1), oder ob ein lebendiges, actives Princip des Bofen, welches der gottlichen Thatigfeit widerftrebe, als einzig mögliche Erflarung des Bofen in der Belt, anzunehmen fei. Der letteren Anficht maren die Platonifer Plutarch 2), Attifus 3), Rumenius, die jugleich bei Platon Die Lehre von einem uranfänglichen Chaos fanden, das Gott erft über wunden und gestaltet habe, ohne doch das ihm inwohnende bosartige Brincip völlig vertilgen oder umwandeln ju tonnen.
- 20. Die Aristotelische Lehre hatte die göttliche Intelligenz einerseits und die Welt mit Inbegriff der menschlichen Seele andrerseits unvermittelt und getrennt einander gegenüberstehen lassen, so zwar, daß auch der Welt selbst wieder ein Einheitsprincip zu mangeln schien. Der Stoicismus dagegen hatte dadurch eine Einheit erreicht, daß er die ganze Natur in Gott als der allgemeinen Seele enthalten sein, Gott aber (das intelligente Urseuer) hiemit in der Natur ausgehen, mit ihr zusammensallen ließ. Die Platoniser erkannten das Bedürsniß, empfanden die Sehnsucht nach einem lebendigen, wahrhaft übernatürlichen und außerweltlichen, zugleich intelligenten und wollenden Gott; sie wollten die Natur abhängiger von Gott machen, als sie es im peripatetischen Systeme war, und zugleich die menschliche Seele unabhängiger von der Materie; aber die Stoischen Borstellungen übten auch über sie ihre

<sup>1)</sup> Alcin. Introd. in Plat. dogm. 12-14. - 2) Plut. de an. procr. 6, p. 1015. - 3) Jambl. ap. Stob. Ecl. I, 894.

Macht aus; festhaltend an der Stoischen allgemeinen Seele suchten sie diese, ohne ste mit Gott zu confundiren, doch an ein höheres Princip, an einen übernatürlichen Gott zu knüpsen; sie kamen aber dabei über die Borstellung eines zweiten materiellen, Gottes zu seiner Existenz nicht bedürsenden, Princips nicht hinaus; zugleich verlegten sie, immer durch Ansichten der Stoischen Physik beherrscht, in die Seele und in Gott selbst die Gesetze der Körperwelt, ewige Bewegung. So nahm Rumenius (um die Mitte des zweiten Jahrh.) drei göttliche Hypostasen an, das höchste Besen oder das Gute, das ihm Bater der zweiten Hypostase, des weltbildenden Gottes ist, und als dritte die Welt; aber er beschrieb die jener ersten zusommende Ruhe zugleich als die ihr von Natur eingepflanzte ewige Bewegung 1). Und da der Demiurg die Weltbildend hiemit auch zur Weltsele wird, und so mit der dritten Hypostase zusammenfällt, die erste aber mit der zweiten wesensgleich ist, so war am Ende die ganze Natur doch wieder in das Wesen Gottes hineingeschoben.

21. Erkennen wir bei dem Sprier Rumenius bereits Judifche und driftliche (wenigstens gnoftische) Ginfluffe, fo fteht dagegen der etwas altere Pythagoraer Apollonius noch auf dem Boden rein Griechischer Speculation. In den Briefen unter feinem Namen, die wenn fie auch nicht von ihm verfaßt find, doch jedenfalls die neupythagoraifche Anficht aussprechen 2), wird ihm die Lehre beigelegt, daß alles Entfteben und Bergeben, Beburt und Tod, nur icheinbar fei und eigentlich nicht existire. Geburt fei der lebergang aus dem Buftand der Subftang in den der Natur, Tod die Rudtehr der Natur in die Gubftang. Bas dabei vorgebe, fei ein bloges Erscheinen und Berschwinden der Materie, je nachdem fie fich verdichte oder verdunne, oder zwischen Entleerung und Erfüllung abwechsle. Erfüllt die Materie das Sein, fo wird es fichtbar, was man Geburt heißt; zieht die Materie fich vom Sein jurud, fo nennt man das Tod. Die Gubftang der Dinge bleibt immer diefelbe; es ift nur Bechfel von Bewegung und Rube, und irriger Beife mahnen die Aeltern, ein Rind zu erzeugen, mabrend fie fich nur leidend als Berfzeug dabei verhalten. Der Denich aber wird durch den Tod, indem nicht die Ratur, fondern nur die Form des Seins fich andert, jum Gott. Es ift das die Theorie der allgemeinen Metamorphose vermoge der Modifitationen der Ginen Substang, welche etwas früher bereite Dvid 3) dem Pythagoras felbft in den Mund gelegt hatte, die also wohl damals von den Pythagoraern vorgetragen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ap. Euseb. Praep. ev. 11, 18. — <sup>2</sup>) Apoll. Tyan. Ep. 58, f. 25. 26. — <sup>3</sup>) Metam. 15.

22. Höher, und unstreitig unter den Griechen dieser späteren Zeit am höchsten steht der Zeitgenosse des Apollonius, Plutarch, der um das J. 50 n. Chr. geboren, unter Hadrian in hohem Alter starb. Der Platonischen Lehre mehr als jeder andern zugethan, war er doch im Ganzen Eklektiker und berührte sich selbst öfter mit dem von ihm scharf bekämpsten Stoicismus. Rein Andrer, so weit unsre Kenntniß reicht, hat in jener Zeit eine so warme, theilnehmende Liebe zur Religion seines Bolkes bewiesen, wie er; es ist sein ernstliches Streben, dem sinkenden Götterglauben Stügen zu bereiten, zugleich aber auch die religiösen Borstellungen und Gebräuche zu reinigen und dem, was ihm die rechte Ritte zwischen Aberglauben und Unglauben schien, näher zu bringen.

Die Autoritaten, an die man fich in der Erkenntnif ber 23. Gotter und der Religion ju halten hat, find nach Plutarch die Dicter, die alten Gesetgeber und die Philosophen; doch wird die Auverläffigfeit ber Dichter und der Befeggeber gleich wieder ftart beschrantt, fo daß eigentlich nur den Philosophen das entscheidende Urtheil über gottliche Dinge eingeraumt wird. Diese aber durfen wieder nicht Epifuraer ober Stoiter fein; hauptfachlich foll man Plato folgen. Insbesondre wird nun der Philosophie die Aufgabe zugetheilt, von den durch die Gefete angeordneten religiöfen Bebrauchen und geften erft die rechte Auslegung gu geben 1), d. h. den Ceremonien Ideen unterzulegen, die in der Regel dem Rreife der Platonifchen Borftellungen entnommen fein mußten. Bon der Billfuhr und Bewaltsamteit, mit der diefes Geschäft philofophischer Auslegung getrieben murde, gibt Plutarch felbft reichliche Bei fpiele. Er ftellt als Regel auf: Benn bei den Dichtern und überhaupt in Mythen etwas Unwurdiges von den Gottern berichtet werde, bann folle man unter Ares den Rrieg, unter Sephaftos das Feuer und unter Beus das Fatum fich denten, werde aber etwas Chrbares von ihnen gefagt, bann folle man die wirklichen Botter fich benten. Durch ben Chebruch des Ares und der Aphrodite, erlautert er, wollte Somer lebren, daß durch schlechte Mufit und Rede schlechte und weichliche Sitten er geugt wurden 2). Gine Frucht feiner Philosophie ift denn auch die Behauptung, daß die verschiednen Bolfer im Grunde immer diefelben Gotter anbeteten, den Ginen Gott nämlich und die von ihm über die Boller gefesten dienenden Rrafte 3). Er felber erflarte Ifis und Ofiris far wahre Gottheiten, die, obwohl fie fremd feien, auch der Bellene gu verehren wohl thue.

<sup>1)</sup> De Isid. 68. — 2) De aud. poët. 4. — 3) De Isid. 67.

- Plutarch mar wirklich Monotheift, insofern als er einen perfonlichen höchften Bott, Beus, annahm, bem er jede bentbare ethische und geiftige Bollfommenheit beilegte und beffen Seligfeit in feinem Biffen besteht. Er ift jedoch allzu boch und fern, um mit der Belt in irgend einer Berührung ju fteben, obgleich bas Beltall burch feinen Billen und fein Denken erhalten wird. Es gibt alfo Mittelwefen, Die, dem höchsten Gotte untergeordnet, fich direft mit der Belt, der Natur und dem Menichen beschäftigen oder felbft gur Ratur gehoren; das find Die Bellenischen Botter. Bu ihnen rechnet Plutarch Sonne und Mond, befeelte Befen, welche, wie er fagt, alle Menschen ale Gotter anbeten 1); er meint ferner, Apollo fei der in Beranderungen feiner felbft fich gefallende Naturgott, fofern er fich in geuer verwandle, Dionpfos aber derfelbe, fofern er in Binde, Baffer, Erde, Sterne, Pflangen und Thiere fich verwandle 2). Bur Rechtfertigung des Polytheismus beruft fich Plutarch darauf, daß es gottliche Eigenschaften geben muffe, welche, wenn nicht andre gottliche Befen neben dem Ginen bochften Gotte existirten, gleichsam zwed. und wirtungslos in Gott ruben, zu teiner Anwendung tommen murden 3); er verftebt, daß in Gott eine Gerechtigkeit und Liebe sei, für welche es kein Objekt gabe, wenn nicht noch andre Botter existirten.
- Plutarch ist Dualist, insofern er ein dem vollkommenen Gott von Emigfeit gegenüberftebendes bofes Brincip (Tophon, Abriman, Sades und Ares) annimmt. 3m Grunde aber find es bei ihm drei Principien, Gott, die Sple und die bofe, unvernünftige Beltfeele, welche auch nach der von Gott vollzogenen Gestaltung der Materie doch noch immer die unterften Theile derfelben beberricht und die ftets wirfende Quelle und Urfache alles Bofen und Bidergottlichen in der Belt, fowie aller regellosen und ichlechten Triebe in der menschlichen Seele ift 4). Richt die Materie felbft ift also bei Plutarch der Sig des Bosen, fie ift vielmehr ihren besseren Bestandtheilen nach der göttlichen Natur verwandt und fehnt fich nach deren gestaltender Ginwirfung; aber jene bofe Seele bat bei der Beltbildung jugleich mit Gott mitgewirft. Ran mußte demnach erwarten, daß Plutarch zwei Beltfeelen, eine gute und eine bofe, annehme; er fpricht aber nur von einer einzigen, die aus zwei abfolut feindlichen Bestandtheilen bestehe; der eine ift die gottliche Bernunft, Die fich in die Materie ergoffen bat, das der Materie bei der Beltbildung eingepflanzte gottliche Lebensprincip, welches ein Theil Gottes

<sup>1)</sup> Adv. Colot. 27, p. 1123. — 2) De Ei ap. Delph. 9. — 3) De orac. def. 24, p. 423. — 4) De Isid. 46—49. De An. procr. 6, 9.

selbst ift, gleichsam losgerissen vom göttlichen Besen '); der andre Theil ist jene alte, der Materie ursprünglich inwohnende bose Seele, welche von der guten und göttlichen nie völlig unterjocht werden kann, sondern überall das Bose neben das Gute sest, auch in der Menschenseele in den stunlichen Trieben und ungebändigten Leidenschaften thätig ist '). Plutarch bestreitet daher die Lehre andrer Schulen von einer ursprünglich eigenschaftslosen Materie; da ware die Existenz des Bosen in der Welt unerklärlich, indem Gott eine solche Materie, ohne Widerstand zu sinden, zu etwas vollommen Gutem gebildet haben würde. Um seinem Platonismus nicht untreu zu werden, versucht er es denn auch, diese Lehre von der doppelten Weltseele, der guten gewordenen und der ewigen bosen, an einige Stellen Platon's anzuknüpsen ').

26. Plutard's gange Beltanfcauung und insbefondre feine Betrachtungsweise der vaterlandischen Religion, Die ibm einer Reinigung bringend bedürftig ichien, brangte ibn, ein vorzügliches Bewicht auf eine eigne Gattung boberer, aber zwischen Gottern und Menschen eine Mittelftellung einnehmender Befen, die damonischen, ju legen. Befen, mit einem Luftforper betleidete Seelen, find veranderlicher. schwächlicher und mangelhafter Ratur, theilweise felbst fterblichen 3w ftanden unterworfen 4), und badurch, daß man vielfach bas Damonifde mit dem Göttlichen jufammengeworfen, ift eine gangliche Bermirrung entstanden 5). Bollte man die Existenz der Damonen laugnen, fo biefe das alle Bemeinschaft zwischen Gottern und Menschen aufheben, benn damit wurde man die diese Bemeinschaft vermittelnden, dienenden und den Götterwillen dollmetichenden Raturen beseitigen 6). Durch Diefe Damonen werden die verschiednen Arten der Beiffagung vermittelt, fie find die unfichtbaren Auffeher beim Gottesdienfte und bei den geheimen Beihen, fie find gleichsam die Diener und Schreiber der Gotter: manche von ihnen schweifen als Racher frevelhafter Thaten auf der Erde berum. Plutarch bedarf diefer Damonen zu feiner Theodicee, um ihnen nämlich Alles aufzuburden, mas ihm der Botter unmurdig ju fein icheint. lagt demnach die bofe Beltfeele auch in ihnen vorhanden und thatig fein, doch fo, daß bei den einen nur ein schwacher Reft fich zeige, bei ben andern dagegen das bosartige Befen viel ftarter und fcmer ju per tilgen fei. Eine ftrenge Scheidung oder unüberfteigliche Rluft gibt es amifchen Menfchen, Damonen und Gottern nicht; Menfchenfeelen tonnen

<sup>1)</sup> Quaest. Plat. 2, 1. 2. — 2) De Isid. 49. De an. procr. 24. — 3) De an. procr. 8; 9. De Isid. 48. — 4) De def. orac. 12. — 5) De Ei ap. Delph. 21. — 6) De def. orac. 13.

gu heroen und dann zu Damonen, aber auch Damonen zu Göttern werden; doch haben nur wenige, längere Zeit durch Tugend gereinigte Dämonen vollsommen der göttlichen Natur theilhaft zu werden vermocht, während andre, in denen das Böse überwiegend ward, wieder in sterbsliche Körper, zu einer dunkeln, dunstartigen Existenz, eingehen mußten 1). Solchen bösartigen Dämonen schreibt nun Plutarch die Einführung der Menschenopfer zu; er meint, jene Feste und Opfer, bei denen man robes Fleisch esse, sich zersteische, faste und wehklage, schändliche Worte rede, oder unter allerlei Berzerrungen des Körpers ein Geschrei erhebe, sollten Beschwichtigungsmittel zur Abhaltung böser Dämonen sein 2).

Plutard nahm gottliche, dem Menschen gemahrte Offenbarungen an; die Gotter felbft feien es, fagt er, welche dem Menfchen eine gewiffe Erkenntniß gottlicher Dinge gutommen liegen; aber die Organe diefer Offenharungen, die hauptfächlich nur auf zukunftige Dinge fich beziehen, find ihm theils die Damonen, theils, wie bei Orafeln, 3. B. ju Delphi, aus der Erde aufsteigende Dampfe. Da nun der Charafter des die Offenbarung mittheilenden Damons felbst zweifelhaft war, und der Mensch leicht durch Bermechelung eines bofen Damons mit einem guten fich tauschen tonnte, fo mußte in Plutarch's Augen auch die Bahrheit einer folden Offenbarung fehr problematifc bleiben. Uebrigens meinte er, daß man Götter sowohl als Damonen nach dem Bertommen des Bolfes, dem man angehöre, verehren folle 3); dabei waren ihm ftets Austunftsmittel gur Sand, auch den Mythen und rituel-Ien Gebrauchen das Berkehrte und Anftößige, das fie in den Augen Andrer hatten, ju benehmen; in jedem Mpthus oder Ritus mußte er entweder eine allgemein religiofe 3dee, oder ein phyfitalifches Berhaltniß, oder eine moralische Borschrift und symbolisch ausgebrudte, praktische Lebensregel, oder eine Erinnerung an ein Ereignig aus der Geschichte ber Damonen ju finden, und besonders zeigt feine Schrift über 3fis und Ofiris, wie er für Alles, was ihm auf diesem Gebiete vorkam, mitunter freilich auch durch fehr gezwungene und weithergeholte Deutungen, Rath ju ichaffen verftand. Demungeachtet ift aber Plutarch der Lette unter den aufrichtig religios gefinnten und dem gangen vaterlandischen Cultus ergebenen Griechen; nach ihm hat Reiner mehr der Sache der Griechischen Religion fich mit folder Barme und angleich fo viel philosophischer Bildung angenommen. Der religiofe Eifer und die confervative Gefinnung der Neuplatonifer, zu denen Plutarch fich theilweife als Vorläufer verhielt, waren doch von seiner Richtung wesentlich verschieden.

<sup>1)</sup> De des. orac. 10, 12. — 3) Ibid. 14. — 3) Ibid. 12.

## 2. Die gitteratur: Piodor, Strabo, die Pichter bes Augusteischen Beitalters; Plinius, Cacitus.

- 28. Benn sich von den Trägern der auf uns gekommenen Litteratur auf die herrschende Gestinnung schließen läßt, so war in den letten Zeiten der Römischen Republit und den ersten des Raiserthums in der Griechisch, redenden Belt, wie in Rom, eine ungläubige, den Göttern entfremdete oder gegen sie gleichgültige Gesinnung in den gebildeten Ständen vor wiegend. Dieß änderte sich jedoch gegen Ende des ersten und im Beginne des zweiten Jahrh. n. Chr. Damals entwidelte sich ein neuer, der lette Ausschwung heidnischer Religiosität.
- 29. In den Urtheilen eines Bolpbins und Dionpfins aber Die Romifche Religion liegt eine unverfennbare Geringschatung bes Bellenischen Cultus, und ber politische Standpunft, von welchem aus Beide ihr Urtheil fallen, zeigt, wie fehr der religiofe Boden ihnen fehlte. Der Beschichtschreiber Diodor aus Agprium in Sicilien, ein Reitgenoffe Cafar's und Octavian's, gibt in feinen feche erften Buchern Die mythische Urgeschichte ber Affaten und Griechen, aber vergeblich fucht man in feinem Berte irgend ein pofitives Beugniß feines religiofen Glaubens; er redet wohl zuweilen, als ob der Glaube an die mpthifche Beschichte noch existirte, nie aber gedenkt er einer gottlichen, weltbib denden Intelligeng; er pflegt die Entstehung der Dinge aus rein physifchen Urfachen zu erklaren, aus den Beziehungen zwischen den verfchiednen Elementen der Materie, wie diese fich vermoge ihrer specifischen Somere miteinander verbinden oder nach ihren verfchiednen Befenheiten fic wechselseitig abstogen. Seine Botter find nur die Bestirne ober per gotterte Menschen. In feiner Borrede spricht er einmal von der gott lichen Borfehung, welche die Gestirne und die Raturen ber Menfchen in eine Berbindung und Uebereinstimmung gebracht, und fo fur alle Beiten einen Rreislauf gebildet habe, innerhalb deffen fie Bedem bas, was durch das Schickfal ibm zugefallen, gemabre 1). Diefe Borfebung hat also gemäß der aftrologischen Theorie den Lauf der Gestirne und Die Ereigniffe des menschlichen Lebens fo in einander verwebt, bag ibr von da an bezüglich der Menfchen nur die Rolle bleibt, die Bollftrederin des aftrologischen Berhangniffes zu fein.
- 30. Strabo, der etwa dreißig Jahre fpater als Diodor lebte, zeigt fich, was die Göttermpthen und den politischen Rugen berfelben

<sup>1)</sup> Diod. 1, 1. p. 2.

für die Leitung des großen Haufens betrifft, als ein Geistesverwandter des Polybius und des Dionysius von Halicarnaß 1). Das gemeine Bolk und die Weiber, meint er, könne man nicht durch Vernunft führen, das musse durch Götterfurcht geschehen, die nicht ohne Fabelndichtung und Wundersage bestehen könne. Die Stifter der Staaten nahmen die Fabeln von der strasenden Racht und den Wassen der Götter auf als Schreckbilder für die Einfältigen. Auch er gedenkt an einer Stelle der Borsehung, welche "als die edelsten Geschöpfe die Götter und die Menschen hervorzubringen beschlossen habe" 2). Dachte er sich unter dieser Borsehung den Zeus? und wie weit waren die beiden Gattungen von Geschöpfen, Götter und Renschen, von einander verschieden?

- 31. Das aftronomische Gedicht des Manilius, der gegen das Ende der Regierung August's schrieb, predigte einen wahrscheinlich Stoischer Quelle entstammten satalistischen Pantheismus. Ihm ist die Welt selbst Gott, und er erklärt dieß näher dahin, daß der "der Welt eingegoffene Geist", die Beltseele, der Gott sei, der unter allen Gesschöpfen allein den Menschen erkoren habe, in ihn herabsteige und seiner selbst in ihm bewußt zu werden trachte 3). Wer könnte sich auch eine Vorstellung von Gott machen, wenn er nicht selbst ein Theil der Gottbeit wäre? So aber kann die Bernunft nie täuschen und nie getäuscht werden 4). Alles Geschick und Leben der Menschen aber hat die Natur von den Sternen abhängig gemacht 5), damit nichts der herrschaft der höchsten Vernunft entnommen sei, und für das herrschende Verderben, wie für die uns qualende Furcht, die blinde Gier und die ewige Sorge gibt es keinen andern Troft, als daß "die Geschicke den Weltkreis regieren und Jeder sein Schickal zu tragen habe".
- 32. Die Zeitgenossen des Manilius, Birgil und Ovid, bedienen sich in ihren Gedichten der ganzen Griechisch-Römischen Götterwelt und Mythologie, daß aber dieß bei ihnen blos zum poetischen Bühnen-Apparate gehört und Anbequemung an die allgemein geläusigen Borstellungen ist, das lassen Beide an einzelnen Stellen deutlich durchblicken. Im Innern des Weltalls, sagt Birgil, ist eine Seele, welche diesen gewaltigen Körper erfüllt und bewegt. Der himmel, die Erden, die Meere, Mond, Sonne, Thiere und der Mensch selbst sind von ihr durchdrungen. Es ist das göttliche Feuer, welches das allgemeine Leben gibt und erhält. Sobald jener Theil dieser Weltseele, der jedem von

<sup>1)</sup> Polyb. 6, 54. Dionys. 2, 13. Strab. 1, p. 19. — 3) Strab. 17, p. 810. — 3) Manil. Astron. 2, 104—107: seque ipse requirit. — 4) Ibid. 2, 128—131. — 5) Ibid. 3, 61.

uns zugefallen ift, seinen irdischen Banden entschlüpft, steigt er in die Unterwelt hinab, wo er einem gerechten Gerichte verfällt; ein neuer Leib, den er belebe, wird ihm angewiesen, und wenn endlich, uach langen Banderungen, seine Fleden getilgt find, dann kehrt er als gereinigter Aether in seine Quelle zurück 1).

33. Dieser Aethergott mit der Pythagoraistrenden Seelenlehre ist auch Ovid's eigentliche Borstellung. Die Bildung der Welt aus dem Chaos ist bei ihm das Wert der Natur selbst 2). Dann heißt es: "Das ätherische Feuer oder der heilige Aether, die seurige Kraft des himmels, hat ihre Wohnstätte auf den Höhen des Olympus sich erwählt. Der Aether also ist der Blize schleudernde Zeus; ein Funke dieses göttlichen Aethers, der sich in den Schoof der kaum gebildeten Erde herabgesenkt, hat dem Menschen das Dasein gegeben 1)." Weiterhin legt Ovid seine Ansicht dem Pythagoras, der diese Lehre von den Göttern empfangen habe, in den Mund 1); es ist die der ewigen allgemeinen Berwandlung, wie sie Apollonius ausgesprochen hat. Was die Götter betrifft, äußert er sich anderwärts ganz offen: "Es sei nüglich, das Götter seien, und weil es nüglich, sollen wir dafür halten, daß deren seien 5)." Virgil aber preist denjenigen

Selig, wem es gelang, ber Ding' Ursprung zu ergranden, Und wer jegliche Furcht und bas unerflehbare Schickfal Riedertrat, bas Getofe bes gierigen Acheron hohnend ).

34. Bei Horaz, dem praktischen Jünger der gleichwohl von ihm verspotteten Epikureer, ist es unmöglich, irgend einen festen Haltpunkt der Gestinnung zu entdecken, so schillert er in wechselnden, schroff abstechnden Farben. Seinem oft gepriesenen Grundsate getreu, daß man bei der Rürze des Lebens nur die Freuden des Lebens genießen solle?), scheint er ernstere Gedanken, forschendes Nachstnnen von sich ferne gehalten zu haben. Er gesteht einmal seinen Unglauben, und daß er dem Dienste der Götter sich entfremdet habe, ein ?); er erklart die Manen surücken gehalten genacht die er von der menschlichen Weisheit, die ihn mit ihrem Wahnwiß in die Irre geführt, zu den alten Göttern zurückehren; er ermahnt die Römer, die zerfallenden Tempel wieder herzustellen, und sieht in der Irreligiosität die Ursache der öffentlichen Unglücksfälle und des Sittenversalls 10).

<sup>1)</sup> Aen. 6, 727—751. — 2) Deus et melior natura. Metam. 1, 21. — 3) Metam. 1, 26. 27; 254 etc. — 4) Metam. 15, 153—175. — 5) De arte amandi, 1, 397. — 6) Georg. 2, 490. — 7) Carm. 1, 9. — 9) Carm. 1, 34, 1. — 9) Carm. 1, 4, 16. — 10) Carm. 3, 6, 1 sqq.

35. Die Gefinnung ernfterer Romer über religiofe Dinge muffen wir bei dem alteren Blinius und bei Zacitus fuchen. Der Erftere erklart juvorderft pantheiftifch das Beltall fur ein gottliches Befen, in Diesem aber wieder die Sonne, ba fie der Beift der gangen Belt sei, für die Sauptgottheit der Ratur 1). Die Menichen jedoch, ichwach und bedrängt, haben das Ganze in Einzelnheiten geschieden, damit Jeder den Theil verehren tonne, deffen Jeder am meiften bedarf. Ungablige Botter ju glauben und felbft aus menfchlichen Tugenden und Laftern Gotter zu machen, ift Thorheit; gleichwohl ift die Bahl der himmlischen größer geworden als die der Menfchen, denn jeder Gingelne macht fic durch Annahme von Junonen und Genien beliebige Botter. Dem Sterb. lichen ift Gott, wer dem Sterblichen bilft, und dieß ift der Beg gu ewigem Ruhme; das, meint Plinius, fei der altefte Brauch, daß man verdienten Mannern den Dant ju erweisen ftrebe, indem man fie ju ben Gottheiten gable, fo feien überhaupt die Gotternamen entftanden. Richt um die menschlichen Dinge fummere fich jenes unbestimmbare bochte Befen, und ob es dem menschlichen Gefchlechte mehr fromme, Diefer Gottheit gar nicht ju Dienen, als ihr, wie jest geschieht, einen Dienft, deffen man fich ichamen muß, ju erweisen, das ift ichwer ju entideiben. Das ift also hylozoistifcher Pantheismus, und Plinius meint, theils durch Bergotterung einzelner Theile der Ratur, theils burd Menfchen - Apotheofe fei die Menge ber Botter entstanden. fcließt mit der Meußerung: ein besondrer Eroft liege bei der Unvolltommenheit der menschlichen Natur darin, daß auch die Gottheit nicht Alles vermoge, weil fie doch nichts anders als eben die Dacht der Natur felbst sei. Db diese Naturmacht intelligent sei im Sinne der Stoiter, darüber spricht er fich nicht aus.

35. Ein so offenes Bekenntniß sinden wir bei dem größten der Römischen Geschichtschreiber, bei Tacitus, nicht. Ueber das Wesen der Gottheit hat er sich nicht geäußert. Daß in dem Lause der menschlichen Begebenheiten irgend eine vergeltende Gerechtigkeit sich kund gebe, läugnet er einmal in bitterer Ironie 2), und das Wort am Ende der Germania, "die Fenni seien in ihrer Armuth und ihrem Mangel an Civilisation sicher gegen die Götter," ist dem gleichen Geiste entsprossen. In der That scheint er sich die Götter, wo nicht als geradezu menschenseindliche, doch als Römer-seindliche Wesen gedacht zu haben, so bestimmt und wiederholt redet er von dem Jorne der Götter, der schon seit Splla und Marius auf den Römern laste 3) und stets neue Frevel und Laster

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 2, 6. — 2) Ann. 16, 33. — 3) Ann. 4, 1. Hist. 2, 38. Hist. 1, 3.

unter ihnen hervorbringe 1). An die Leitung der Geschichte durch eine göttliche Borsehung glaubte er nicht; er war nur ungewiß, "ob die menschlichen Dinge durch das Schicksal und eine unabanderliche Raturnothwendigkeit oder durch das Ungefähr in Bewegung gesetzt würden"?). "Uebrigens," fügt Tacitus bei, "lassen die meisten Renschen es sich nicht ausreden, daß gleich bei der Geburt Jeglichem das Rommende bestimmt werde; Manches aber salle anders aus, als vorhergesagt worden, durch unkundiger Weissager Täuschungen. Siedurch leide die Juverlässigsteit einer Kunst, von welcher Vergangenheit und Gegenwart unläugbare Proben auszuweisen habe." Unverkennbar war er, wenigstens als er dieß schrieb, selbst diesem satalistischen Glauben der Renge zugethan.

## 3. Die Vorftellungen vom Buftande nach dem Code.

- 36. Wenn der Glaube an Gott und der Glaube an perfonliche Fortdauer im engsten Zusammenhange mit einander stehen, wenn die Läugnung oder Berkennung der göttlichen, freien Personlichkeit folgerichtig auch zur Annahme des Zerfalles menschlicher Personlichkeit mit dem Tode führt dann dürfen wir erwarten, daß die Borstellungen der Philosophen und der Gebildeten überhaupt von dem jenseitigen Zustande des Menschen in der Zeit zwischen Spla und den Antoninen und ein ähnliches Bild von Unsicherheit, Zweisel, Berwirrung und Widersprüchen darbieten werden, wie ihre religiösen Ideen. Den größten Einsluß auf die ganze Sinnesweise dieser Zeit übte unstreitig die Stoische Schule, und wir müssen sehen, ob die neueren Stoiker, die in einigen wichtigen Punkten von der alten Stoa abwichen, sich etwa in dieser Materie Gleiches gestatteten, oder ob sie dem alten Dogma treu blieben.
- 37. Die älteren Stoiker hatten, wie bereits oben erwähnt wurde, gelehrt, daß die Seelen, deren Substanz eine Ausdünstung des vom ätherischen Feuer der Beltseele durchdrungenen Blutes sei, nach dem Tode wohl noch einige Zeit in gesonderter Existenz fortbeständen, besonders wenn es Seelen von Beisen seien, daß aber keine Seele länger als bis zum allgemeinen Beltbrand dauern könne, denn in diesem werde sie absorbirt und kehre in das Grundseuer zurück. Epistet scheint indes die Resusion der Menschenseele in die Beltseele gleich bei ihrer Scheidung vom Körper angenommen zu haben; der Tod ist ihm eine freundliche Rücklehr und Berbindung des Menschen mit den ihm verwandten

<sup>1)</sup> Ann. 16, 16. - 2) Ann. 6, 22.

Elementen; was in seiner Zusammensetzung Feuriges war, kehrt in's Element des Feuers zurud u. s. f. Einen Hades, Acheron oder Cochtus gibt es nicht ').

Benn es nach Rumenius die Lehre einiger Stoiter mar, daß nur die Beltfeele ewig fei, alle andern Seelen aber ichon beim Tode mit diefer gemifcht und verschmolzen werden wurden 2), fo nimmt dagegen Geneca die Fortdauer wenigstens fur fich und feines Bleichen bis gur nächften periodischen Berbrennung in Anspruch. "Dann," fagt er, "wenn die ganze Materie in Flammen ftebe, Alles, was jest in Ordnung leuchtet, in Giner Feuermaffe brennen wird und es der Bottbeit gefällt, jenes Alles noch einmal zu beginnen, dann werden auch wir feligen Beifter, die wir das Ewige erreicht haben, unter dem alle gemeinen Ginfturge, felbft ein fleiner Rumachs zu der großen Bermuftung, in die alten Urbestandtheile verwandelt werden 3)." Geneca muß indeß die ganze Frage von dem Auftande nach dem Tode als etwas febr Ungewiffes betrachtet und in feinen Unfichten gewechselt haben. Buweilen ift ihm der lette Tag des gegenwärtigen Lebens der Geburtstag bes ewigen 4); er rebet viel von einem feligeren Ruftanbe, wenn Der Beift von der Burde des Leibes frei und in die Region der Ab. geschiedenen aufgenommen sei; aber immer bricht der Zweifel wieder durch; er hat es nur auf das Wort großer Manner bin, die mehr verbeißen als beweisen, geglaubt 5). Und in anderen Stellen ift es nur noch die Empfindungelofigfeit, das Erlofden alles Bewußtseins und alfo auch die Unmöglichkeit irgend eines unbehaglichen Buftandes, womit er fich und Andre troftet; ber Tod, erortert er ausführlich, fei ja auch unferm jegigen Leben vorhergegangen, und wir hatten doch vor ber Geburt nichts Unangenehmes empfunden; fo werde es auch nach Diesem Leben sein 6). hier traf er denn mit dem Epikureer Torquatus bei Cicero gusammen 7). Gin abnliches Schwanten verrath Marcus Aurelius; auch er ift nur ungewiß darüber, ob die Auflofung und Refufion der Seele unmittelbar beim Tode oder erft beim Beltbrand erfolge, neigt fich jedoch zu dem Erstern. An der Hauptsache, daß name lich die Seele etwas früher oder fpater fich verflüchtigen oder gerschmelgen werde, aufgesogen von der die Reime aller Befen enthaltenden Beltfeele8),

<sup>1)</sup> Epict. Diss. 3, 13, 1.— 2) Ap. Euseb. Praep. ev. 15, 20.— 3) Consol. ad Marc. 26.— 4) Ep. 102 ad Lucil.— 5) Consol. ad Polyb. 28. Consol. ad Marc. 25. Ep. 76; 63.— 6) Epist. 55. Consol. ad Polyb. 27. ad Marc. 19.— 7) Cic. de finib. 1, 15.— 5) Antonin. Medit. 4, 21: εἰς τὸν τῶν ὁλων σπερματικὸν λόγον.

590 Cicero

zweifelt er nicht. Jeder Theil von mir, fagt er, wird bei seiner Auflösung in den entsprechenden Theil des Universums zurudgehen, und dieser wieder wird in irgend einen andern Theil des Universums verwandelt werden, und so in alle Ewigkeit fort.

- 39. So war Cicero der Einzige, der in Rom eine wirkliche, individuelle Fortdauer der Geelen nach dem Tode philosophisch zu begrunben unternahm. Er that es als Platoniker; aber feit Platon hatte die Philosophie in dieser Frage feine Fortschritte gemacht; die Beripatetiler Dicaardus und Ariftogenus hatten geläugnet, daß es überhaupt Geelen gebe; ber Stoifer Bandtius batte erft furglich, indem er die Lebre feiner Soule von der periodifchen Beltverbrennung aufgegeben, auch die damit zusammenhangende, zeitweilige Fortdauer der Geelen verworfen 1) und bei aller Berehrung des Platon deffen Unfterblichkeitslehre fur um haltbar erklart. Cicero nun fchloß fich in feinen Tusculanen im Befent lichen an die Platonische Argumentation an; was auch immer die Seele fei, fie ift ein Befen, welches empfindet, dentt, lebt, thatig ift, und muß also himmlischen und göttlichen Ursprungs und aus dem Grunde ewig fein; Bott und der menschliche Beift muffen von demfelben geiftigen Stoffe fein, und fo werden wir alfo nach dem Tode entweder felbft Botter oder doch mit Gottern gusammen sein 2).
- 40. Wie demnach Cicero an Platon's Sand mit der ewigen Fort dauer auch zugleich eine ewige Praegistenz der Geele annehmen ju muffen mahnte, fo bediente er fich auch des Platonischen, von der Spontaneitat der Seelenbewegung bergenommenen Beweises 3); wie er aber, von dem Sape ausgehend, daß die Geele das Princip ihrer Be wegung in fich felber habe, Diefen Beweis führte, ergab fich ibm die menschliche Seele ale ein von Ewigkeit her autonomisch existirendes, aus eigner Rraft beharrendes Befen, welches von der Gottheit felbst nicht mehr substantiell verschieden sein konnte; so murde er dazu gedrangt, Die Seele für einen Ausfluß aus dem gottlichen Beifte ') ju erklaren, und wiewohl er nicht mit Euripides geradezu fagen will, fie fei Gott, meint er doch, ein gottliches Befen fie nennen ju durfen. Benn, wie er glaubt, Bott entweder Sauch oder Feuer ift, fo ift der Beift des Menfchen von demfelben Beftande 5). Mit beredtem Schwunge überläßt er fich der zuverfichtlichen Erwartung jenes herrlichen Tages, an welchen er in jene gottliche Bersammlung und Gemeinschaft der Seelen wandern werde, ausscheidend aus diesem Gewühl und Gemische 6), "und," fügt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cic. Tusc. 1, 32. — <sup>2</sup>) Tusc. 1, 27; 31. — <sup>3</sup>) Tusc. 1, 23. — <sup>4</sup>) Tusc. 5, 13. Cf. De Divin. 1, 49. — <sup>5</sup>) Tusc. 1, 26. — <sup>6</sup>) De senect. 23.

er bei, "wenn ich darin irre, daß ich die Seelen der Menschen fur unfterblich halte, fo irre ich gerne und will mir diefen grrthum, an bem ich Freude finde, so lang ich lebe, nicht entreißen laffen. — Sollen wir nicht unsterblich fein, fo ift es doch fur den Menfchen munichenswerth, au feiner Beit zu verlofchen." Der Zweifel, der fich in diesen Borten verrath, tritt in feinen Briefen noch ftarter ju Tage. Sier find feine Eroftgrunde fur fich und Andre nicht von der Unfterblichkeit, sondern von der Empfindungslofigfeit hergenommen 1); ift auch im Tode nichts Butes, fo doch gewiß auch nichts Bofes 2). Er felbst fühlte und sprach es aus, daß feine Grunde, die er ftets nur von der feinen, luftigen, feurigen oder atherischen Natur der Seele entlehnt, nichts als eine gewiffe Bahricheinlichkeit zu begrunden vermöchten; ethische Grunde waren ihm dabei gang fremd; weder die gottliche Borfebung, noch die vergeltende Berechtigkeit Bottes ichienen ihm die Unfterblichkeit ju fordern; Die lettere um fo weniger, als er die ftrafende Berechtigkeit der Bott. beit entschieden laugnete; "denn darin," fagt er, "ftimmen ja alle Philofophen überein, nicht blos diejenigen, welche von Gott behaupten, er bemuhe weder fich, noch bemuhe er Andre, fondern auch die, welche Bott immer thatig und unternehmend fein laffen, daß Bott nie gurne und nie wehe thue." Indeg führte ihn feine Anficht von der Praexisteng der Seelen weiter ju der Borftellung, daß die irdifche Existeng über haupt ein Buftand ber Strafe und Buge fur die in einem fruberen Leben begangenen Sunden fei; er fprach das in feinem Bortenflus und in der Troftschrift aus, die er nach dem Tode feiner Tochter Tullia verfaßte, jugleich mit der gleichfalls den Griechen entlehnten Bemerkung, daß nicht geboren werden das Beste, fo bald als möglich fterben das nachft Bute fei 3). In derfelben Troftichrift bekannte er fich formlich aum Gubemerismus: Manner und Frauen, fagt er, feien nach ihrem Tode ju Göttern erhoben worden; er wolle daber auch feine Tochter, Die es por Allen verdiene, in den Rreis der Botter verfegen und ihr einen Tempel weihen 4). Doch tam er, fo weit wir ihn tennen, in allen Diesen Fragen über Bermuthungen und über den Ruftand des Zweifels und Schwankens nicht hinaus.

41. Die meiften seiner Zeitgenoffen und die Romer der nachte folgenden Zeit brachten es nicht einmal zu einer folchen halb hoffenden, halb zweifelnden Stimmung; daß mit dem Tode Alles zu Ende sei und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ad L. Mescin. Epp. 5, 21; ad Toran. 6, 21. Bgs. De amicit. c. 4. Epp. 6, 2. — <sup>2</sup>) De offic. 3, 28. — <sup>3</sup>) Lact. 3, 18; 19. Aug. contr. Julian. 4, 15. — <sup>4</sup>) Lact. 1, 15.

jeweits befeiben neber Comer, med frente untente. banifer maten Con und Case in Sente einerfanten in And Cuese emilinte de mals in feiner Rebe gegen Catifina ber Beber von ber Bergeftung nach dem Tote unt mech als einer ebemals von den Alex gebegten Reinung. Birgil, End, Coras inchten fich gegen ben treffieren Gebanten bes un: abwendbaren hinzbfinfens in "Die trantige Ract ber Untermelt", in "ben ewigen Schlaf" burch ben Genng bes gegenwirtigen Angenblicks, burch Die Frenden ber Leiel und bes Beins und ber Beiberliebe, und ber heitern Berlehr mit Gleichgefinnten ju fchupen 3). Gie ermunterten fich und ihre Freunde, die flüchtige, fostbare Zeit nicht ungenoffen verftreichen gu laffen, ba bann bie "lange Racht", bas "emige Spil", in bem ber Menich unt Stand und Aiche fei, bereinbreche. Lag und, rief Catul feiner Lesbia ju, leben und lieben; tenn wenn der furze Tag dabin ift, erwartet uns gujammen ber Schlaf ber ewigen Racht. "Dag mit ben Ranen es Bahrheit fei und dem unterirbifden Reiche, glauben felbit Anaben nicht mehr" - fagt Invenalis 3). "Rach bem Lobe ift nicht, und der Tod felbft ift nichts; bu wirit bann da fein, mo die Richt: gebornen find" - beift es bei bem Tragiter, der Seneca's Ramen führt. Endlich erklarte Plinins troden und furz jeden Gedanten einer Fortbauer für "Erdichtung findischen Unfinns und des unerfattlichen Buniches ber Sterblichen, nie aufzuhören" 1). 36m ift es leere Citelleit, von einer Unfterblichfeit der Seele ju traumen. Sein Zeitgenoffe Lacitus boffte bod, daß einzelnen ansgezeichneten Seelen eine Fortbaner jenfeits vergonnt fei 3).

42. Großen Antheil an diesem allgemeinen linglauben hatten die Borstellungen von der Ratur der Seele, wie sie damals herrschten. Den Philosophen mangelte durchaus das Berständniß der Persönlichseit; in materialistischen Ansichten befangen verstanden sie unter der Seele irgend eine Secretion oder Ausdünstung des Gehirns, des Blutes oder des herzens, oder die Respiration 6); sie beschrieben sie als eine seine, Instartige oder senrige Substanz, oder sie meinten auch, sie sei eine bloße Qualität, gleich der Harmonie eines musikalischen Instruments, welche mit der Auslösung des Körpers verschwinde?). Damit ergab sich den von selbst die Alternative, entweder die Seele mit dem Leibe erlöschen zu lassen, oder sie für einen Theil, einen Ausstuß der göttlichen Weltseele zu erklären. Im letzteren Falle konnte man allerdings mit manchen

<sup>1)</sup> Sall. Catil. 5. — 2) Aen. 6, 390; 401. Hor. Od. 1, 4, 15 sqq. Od. 2, 3, 27. Od. 4, 9, 28. Od. 4, 7, 7. — 3) Sat. 2, 149. — 4) H. N. 7, 55. — 5) Agric. 46. — 6) Cic. Tusc. 1, 9. 10. 11. — 7) Stob. Ecl. phys. 80. Senec. ep. 88. Pseudo-Plutarch. de plac. philos. 4, 23.

Philosophen in pomphaften Ausdruden reden von der himmlischen Herstunft der Seele, die aus dem Schoose der Gottheit herabgesommen sei in dieses Leben, und die nach dem Tode in ihre Heimath zurücksehre, damit war aber doch nicht mehr gemeint, als was auch die Epistureer, Lucretius z. B., von dem himmlischen Samen, aus dem wir Alle entsprossen seien, sagten 1). Die Rücksehr war eben die Resustion des vom Ganzen vorübergehend abgesonderten oder losgerissenen Theils in dieses Ganze mit Erlöschung alles individuellen Bewußtseins; man dachte sich das Verhältniß, wie das des Oceans, in welchem eine Anzahl mit Wasser gefüllter Flaschen schwimmen; zerbricht eine derselben, so wird der bisher gesonderte Theil des Weerwassers mit dem Ganzen vereinigt 2).

- 43. Die Borftellungen von Untergang oder Fortdauer des Menschen find aber ferner auch bedingt durch die Meinungen über den Ur fprung der gangen Menschheit. Diejenigen, die fich nicht mit den Mythen von Prometheus und Deucalion begnügen wollten, hatten damals die Babl zwischen zwei Theorien. Die eine, von den Beripatetikern und Pythagoraern verfochtene, war, daß die Menschheit fo wenig als die Belt einen Anfang gehabt habe, fondern von Ewigleit ber, in einer unendlichen Menge succesfiver Generationen, bestehe. Die andre Anficht ließ einen Anfang des Geschlechtes zu, aber begreiflich nicht durch einen Alt gottlicher Schöpfung; die Menschen find Produtte der Erde; gleich den übrigen Thieren frochen fie zuerst paarweise aus dem von der Sonnenwarme geschwängerten oder fich felbst befruchtenden Schlamme bervor. Es fragte fich nur, wo der Anfang Diefes erdgebornen Produttes, des Menschengeschlechts, zu suchen fei; Attica, Arcadien, Aegypten erhoben Anspruche darauf 3). Beide Vorftellungen führten zur Annahme eines völligen Untergange der Individuen, die erfte mußte die Beschichte bes Menschengeschlechts als einen großen Rreislauf ewigen Entstehens und Bergebens ohne irgend bleibende Perfonlichkeit auffaffen; Die zweite mußte, gur Annahme einer nur feineren forperlichen Geele gedrangt, diefe dem Schidfale alles aus der Erde oder dem Schlamme Erzeugten überlaffen.
- 44. Die Gefinnung der späteren Griechen über das Loos der Seelen im Tode berichtet uns Plutarch. Der Gedanke der Bernichtung war, wie er sagt, den Griechen unerträglich; selbst wenn man ihnen nur die Bahl zwischen ganzlichem Erlöschen und einer qualvollen Fortdauer im Hades gelassen hatte, so wurden sie bie letztere jener vorgezogen haben;

<sup>1)</sup> Lucr. 2, 990. — 3) Bgl. die Bemerfung von Gaffendi, Animadv. in Diogen. Laert. 1. 10, p. 550. — 3) Censorin. de die nat. c. 4. Theodoret. Therap. 5.

faft alle Manner und Frauen murden fich felbft die Berfleifchung durch Cerberus oder das Schöpfen in's Danaidenfag eber gefallen laffen, als das Richtmehrsein. Rur Benige aber seien es, welche an Die Strafen im Bades glaubten und fich davor fürchteten; die Reiften bielten die Ergablungen davon für Ammen = Mabrchen; die aber fich davor fürchteten, ficherten fich bagegen burch Beihungen und Reinigungen, und zweifelten dann nicht, daß fie im Sades ein heiteres Leben mit Spiel und Tang führen murben 1). Er felber meinte, welche Belohnungen oder Strafen der Seele im Buftand des Alleinfeins (der Trennung vom Leibe) gu Theil werden mochten, das gehe une nichts an und fei verborgen. Aber die Unsterblichkeit der Seele selbst vertheidigte Plutarch nachdrudlich: Die gottliche Borsehung und das Fortleben der Seele, fagt er, find Babrbeiten, die mit einander fteben und fallen. Absurd fei es, fich eingubilden, daß die Seelen nur gemacht feien, um einen Tag lang in einem garten Fleischestorper gu bluben, dann aber fofort bei der geringften Beranlaffung ausgelofcht zu werden. Die Dionpfischen Mpfterien find ibm eine besondre Stuge und Bemahr feines Blaubens an die Unsterblichfeit?). Allerdings rechnet er die Furcht vor den Dingen nach dem Tode zu den Birfungen der Superstition, und redet einmal von der auf die mythischen Darftellungen fich grundenden hoffnung der Unsterblichkeit 3), aber ob gleich er die Mythen vom hades verwirft und gleich andern Philosophen meint, daß nach dem Tode nichts ju fürchten fein tonne 1): die Sache felbft, die Fortdauer der Seele, halt er fest, und er hat in der wohl von ihm ersonnenen Ergählung des Thespefius eine Unficht über den Ruftand der Abgeschiedenen gegeben. Die Pfpchen der Berftorbenen, die durch die Luft emporfteigen und theilweise bis in den höchsten himmel gelangen, find theils leuchtend und durchsichtig, theils in Folge der ihnen antlebenden Lafter finfter und fledig, einige tragen auch Narben an fich. Bipche des Menichen, fagt er anderwarts, fommt aus dem Monde, ber Rus aber aus der Sonne; die Scheidung beider vollzieht fich erft langfam nach dem Tode. Die Pfpche irrt eine Zeit lang zwischen dem Monde und der Erde, wird hier theils gestraft, theils, wenn fie gut ift, gereinigt, bis fie fich in den Mond erhebt, wo der Rus fich von ihr abfondert, in seine Beimath, die Sonne, jurudfehrt, mabrend die Pfpche im Monde begraben wird 5).

<sup>1)</sup> Plut. Non posse suav. viv. sec. Epic. p. 1104. 1105. — 2) Consol. ad uxor. p. 611. — 3) Ή περὶ τὸ μυθῶδες τῆς αἰδιοτήτος ἐλπὶς. Non posse suav. viv. sec. Epic. p. 1104. — 4) De ser. num. vind. p. 563—567. — 3) De fac. in orb. lun. p. 942—945.

- 45. Dagegen zeugt Lucian, deffen Schriften im Sanzen die seinen Zeitgenossen geläufigen Vorstellungen ziemlich treu abspiegeln, für die Fortdauer der alten Meinungen, daß die Guten in die Elyseischen Gestide gelangen, die großen Frevler und argen Bösewichte sich, den Erinnpen preisgegeben, an einem Orte der Qual besinden, wo sie von Gevern zerrissen, auf einem Rade herumgedreht oder sonst gemartert werzben, mährend die Schaaren derer, welche weder schwere Verbrecher, noch Tugendhelden sind, als körperlose Schatten auf der Wiese herumirren, von den Libationen und Todtenopfern, die auf ihren Gräbern darges bracht werden, sich nähren. Noch wurde jedem Verstorbenen der Obolus für Charon in den Mund gesteckt 1).
- 46. Bon einer irgend fraftigen Hoffnung ist indes in der Griechtschen Litteratur dieser Zeit so wenig als in der Römischen etwas zu finden. In den Epigrammen der Anthologie begnügt sich der Todte, den Borübergehenden zu bitten, er möge Blumen auf sein Grab streuen, und klagt über seinen frühen Tod. Die Bergänglichseit alles Irdischen wird häusig erwähnt, aber stets nur, um die Nuzanwendung daraus zu ziehen, daß man den slüchtig enteilenden Augenblicken so viel Lebensgenuß als möglich abgewinnen und gleichsam auspressen solle. "Laßt uns fröhlich sein und trinten, im Reiche der Persephone werden wir nicht mehr tanzen und füssen, bald werden wir einschlafen, um nie wieder zu erwachen" dieß ist ohngesähr der Inhalt der Gedichte und Reden 2). Dieser herrschenden Sinnesweise entspricht denn auch der schon von Kriton im Platonischen Phädon bemerkte Zug, daß die zum Tode Berurtheilten gemeiniglich die letzen Tage ihres Lebens mit Essen und Trinsen und andern, noch schlimmeren Ausschweisungen zubrachten 3).
- 47. Eine ähnliche Gestinnung spricht sich in mancher Römischen Grabschrift jener Zeiten aus; da heißt es: Was ich gegessen und gestrunken, das habe ich mit mir, was ich zurückgelassen, habe ich versloren 4); der du dieß liesest, genieße dein Leben, denn nach dem Tode ist weder Lachen, noch Spiel, noch irgend eine Wollust! 5) Freunde, ich rathe euch, mischet einen Becher Weins, und trinket ihn, das Haupt mit Blumen bekränzt, das Uebrige verzehrt nach dem Tode die Erde und das Feuer! 6) Ein Andrer versichert noch auf seinem Grabsteine, daß er, wie er im Leben geglaubt, so im Tode es gefunden habe:

<sup>1)</sup> Lucian. de luct. 7-9. — 2) Asclep. Epigr. 9, Anthol. I, 145. vgl. p. 148. Alex. ap. Athen. 11, 9. — 3) Phaedon p. 401. 402. — 4) Ap. Murat. Thes. Inscr. p. 1677, n. 2. — 6) Novelle Fiorentine, T. XXVII, p. 362. — 6) Fabretti, inscr. ant. expl. c. 5, n. 387.

den Griechen das Bewußtsein perfonlicher, übernatürlicher Mächte, die Ratur beherrschten. Darum empfahl sich neuerdings die Platosche Philosophie mit ihrem Reichthum von Speculationen und dern und ihrer Fähigkeit, neue, namentlich auch fremde, den Oriensichen Religionen entlehnte Ideen in sich aufzunehmen. Fern von der zeschlossenheit und starren Unbeweglichkeit der physikalisch mechanischen keme bot der Platonismus den für alle Religionsbedürftigen so wichsuszug dar, daß hier doch die höchste Gottheit als wahrhaft und geistig und als unabhängig von der Materie gedacht wurde.

- 51. In Diefelbe Beit Des erften Jahrhunderts fallt auch die Ents lung der Reupythagoraifchen Schule; Pythagoraifch mar in er Schule die Metempspchose und die damit jusammenhangende Ent= ung von thierifcher Nahrung und Berwerfung blutiger Opfer; Plato-) dagegen, mit Beripatetischen und Stoischen Ideen gemischt, die taphpfit; die Lehre von einem weltbildenden Gotte, der aber felbft der Belt identisch ift, indem er als vernünftige, der materiellen mr inwohnende Seele erfannt wird, die Botter der Bolfereligionen Die Borfteber und Benien der verschiednen Theile und Rrafte ber lt; die Seele ift unsterblich, weil gottlich und ungezeugt; das gegentige Leben ift eine Strafe und Befangenschaft der Seele im Rerter des ies; befreit wird fie aus diesem Buftande durch die achte Philosophie; : fich feines dem jegigen vorangebenden Seins besonders lebhaft beit ift, der nimmt auch in um fo boberem Grade an dem gottlichen b. dem jedes menschliche Leben wefentlich verwandt ift, Theil; fogar # Gott zu werden durch diese ftete Erinnerung und die dadurch ingte Tugend und Beisheit ift dem Menfchen vergonnt. Brunde ift es der Gine gottliche Beift, der, an fich ftete der Gine Bleiche, in den verschiednen Gingelseelen der Menschen fich indiviifirt.
- 52. Dieß find die Grundzüge der Lehre, welche Philostratus einer Lebensbeschreibung den berühmten Apollonius vortragen läßt; indet sich auch sonft als das gemeinschaftliche Besenntnis der Schule ngt, welche damals und in der nächstsolgenden Zeit aus der biszen Orphisch = Pythagoräischen Sette sich herausbildete. Bei den hagoraern Risomachus und Moderatus von Gades (von denen Lettere ein Zeitgenosse des Apollonius war, der Erste etwas er lebte) wird der Dualismus von Gott und Materie zu Grunde igt; die den Platonischen Ideen gleichgesetzen Pythagoräischen plen sind die im göttlichen Berstande präexistirenden Principien und wider aller Dinge, die wahre und ewige, aber völlig immaterielle

"Bandrer, bleib' stehen, hore und lerne: im Sades gibt es tein Fahrzeug und teinen Fährmann Charon, keinen Aeacus oder Cerberus; wir Alle werden, gestorben, einander gleich sein!") Ein Dritter sagt kurz: Ich habe gelebt und über das Leben hinaus nichts geglaubt. Oder: Halte Alles für Trug, Leser, nichts ist unser! 2)

48. Der Rhetor und Senator Cornelius Fronto, des Raifers M. Aurelius Lehrer und Freund, ist ein sprechender Beweis von der Rathlosigleit der Menschen jener Zeit, wenn, wie hier der Tod eines geliebten Enkels, ein schweres Misgeschick plötzlich wie ein Blipftrahl in ihr Leben suhr und ihnen die trostlose Nacht ihres glaubens und hoffnungs-leeren Daseins sühlbar machte. Wie wirst Fronto die Angel aus nach irgend einem Troste, wie versucht er an jeden Schein einer Hoffnung sich anzustammern, und doch zerbricht ihm Alles in den Handen! Sind es die Götter, fragt er, die diesen Unglücksschlag verhängt haben? ist es das kalte, todte Schicksal? Sibt es eine göttliche Gerechtigkeit, eine Vorsehung? Ist wirklich zu sterben bester als zu leben, so daß, je früher Einer stirbt, desto seliger er zu preisen ist? Er möchte dieß noch eher glauben, als daß die Welt durch keine oder nur eine ungerechte Borssehung beherrscht werde 3).

#### 4. Spätere Platoniker und Menpythagoräer.

- 49. Im Ganzen war die Philosophie und die Litteratur seit dem Beginne der Raiserzeit in den Ländern Griechischer Junge weit schonenzder und rückschöter gegen die Religion als in Rom. Seit der Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. wird selbst eine immer stärker hervorteretende Rückschr zu einer gläubigeren Stimmung bemerklich; man fühlt die große, in der geistigen Utmosphäre vorgegangene Beränderung, wenn man Polybius, Strabo, Diodor, Dionystus mit Plutarch, Aristides, Maximus von Tyrus, Dio Chrysostomus vergleicht, und den Unterschied zwischen Griechen und Römern, wenn man die Aeußerungen dieser Männer über religiöse Dinge mit denen eines Seneca, Plinius, Tacitus zus sammenhält.
- 50. Der Griechische Geist war zu elastisch, um fich, in dem Geleise der Stoischen und Episureischen Schulen fortwandelnd, unter der Last jenes Fatalismus niederdruden zu lassen, den die Bereinerleiung der Gottheit und der Natur nothwendig erzeugte; lebhast erwachte wieder

<sup>1)</sup> Murat. p. 1321. n. 10. — 2) Nov. Fior. T. XXIII, p. 38. — 3) Front reliquiae, cd. Niebuhr, p. 147 sqq.

bei den Griechen das Bewußtfein perfönlicher, übernatürlicher Mächte, die die Ratur beherrschten. Darum empfahl sich neuerdings die Platonische Philosophie mit ihrem Reichthum von Speculationen und Bildern und ihrer Fähigseit, neue, namentlich auch fremde, den Orientalischen Religionen entlehnte Ideen in sich auszunehmen. Fern von der Abgeschlossenheit und starren Unbeweglichkeit der physikalisch = mechanischen Systeme bot der Platonismus den für alle Religionsbedürftigen so wichtigen Borzug dar, daß bier doch die höchste Gottheit als wahrhaft und
rein geistig und als unabhängig von der Materie gedacht wurde.

- 51. In Diefelbe Beit Des erften Jahrhunderts fallt auch Die Entwidlung der Reupythagoraischen Schule; Pythagoraisch mar in dieser Schule die Metempsychose und die damit zusammenhangende Ent= haltung von thierischer Rahrung und Berwerfung blutiger Opfer: Blatonifch dagegen, mit Peripatetischen und Stoifchen Ideen gemischt, die Metaphyfit; die Lehre von einem weltbildenden Botte, ber aber felbft mit der Belt identisch ift, indem er als vernünftige, der materiellen Natur inwohnende Seele erfannt wird, die Botter ber Bolfereligionen als die Borfteber und Benien der verschiednen Theile und Rrafte ber Belt; die Seele ift unfterblich, weil gottlich und ungezeugt; das gegenwartige Leben ift eine Strafe und Befangenschaft ber Seele im Rerfer Des Leibes; befreit wird fle aus diesem Buftande durch die achte Philosophie; wer fich seines dem jegigen vorangehenden Seins besonders lebhaft be= wußt ift, der nimmt auch in um fo boberem Grade an dem gottlichen Sein, dem jedes menschliche Leben wesentlich verwandt ift, Theil; sogar felbst Bott zu werden durch diese ftete Erinnerung und die badurch bedingte Tugend und Beisheit ift dem Menfchen vergonnt. im Grunde ift es der Gine gottliche Beift, der, an fich ftete der Gine und Bleiche, in ben verschiednen Gingelfeelen ber Menschen fich indivis dualifirt.
- 52. Dieß find die Grundzüge der Lehre, welche Philostratus in seiner Lebensbeschreibung den berühmten Apollonius vortragen läßt; sie sindet sich auch sonft als das gemeinschaftliche Bekenntnis der Schule bezeugt, welche damals und in der nächstolgenden Zeit aus der bisberigen Orphisch = Pythagoraischen Sekte sich herausbildete. Bei den Pythagoraern Nikomachus und Moderatus von Gades (von denen der Lestere ein Zeitgenosse des Apollonius war, der Erste etwas später lebte) wird der Dualismus von Gott und Materie zu Grunde gelegt; die den Platonischen Ideen gleichgesetzen Pythagoraischen Zahlen sind die im göttlichen Verstande präezistirenden Principien und Urbilder aller Dinge, die wahre und ewige, aber völlig immaterielle

Substanz 1). Apollonius selbst lehrte in einem noch erhaltenen Bruchstücke seines Wertes über die Opfer: dem Einen höchsten Gotte solle man nicht opfern, denn es gebe in der ganzen Natur nichts, was rein genug sei, ihm dargebracht zu werden; vielmehr habe Alles, was die Natur hervorbringe, jedes Gewächs oder Thier, und selbst die Lust, ein Miasma an sich (traft des der Materie an sich schon inwohnenden, widergöttlichen Princips); man solle also Gott ohne jede äußere, symbolische Handlung blos durch das, was dem Edelsten in uns, dem Rus, eigenthümlich sei, durch Gedanken und wortlose Geisteserhebung huldigen 2). Den Untergöttern dagegen unblutige Opfer darzubringen, billigte Apolsonius ohne Zweisel.

53. Platonifer und Pythagoraer Diefer Beit hatten alfo viele und wichtige Berührungspuntte miteinander; vor Allem aber begegneten fie fich in der religiofen Gefinnung und in dem Beftreben, das Beidenthum bottrinell zu begründen, und zugleich, mas alle früheren philosophischen Spfteme theils nicht gewollt, theils nicht vermocht hatten, Die Philosophie und die bestehenden Bolts : und Staatsreligionen mit einander ju verfohnen. Dazu biente ihnen die Unterscheidung des Ginen bochken Gottes. den fie durch eine breite Rluft von den Belt= oder Untergottern trenuten und, fern von aller Berührung mit der Belt, in eine nur der phile sophischen Speculation jugangliche Bobe binaufrudten; bier tonnten fie nun entweder ben Beus fur Diefen fernen Gott ausgeben, ober ibn gu den Untergottern rechnen, in welchem Salle er immer mehr die Bedentung eines Sonnengottes annehmen mußte; alle übrigen Bollsgotter fan: ben ihre Stelle in ben beiden Rlaffen von Mittelwefen, welche beide Soulen annahmen, nämlich ben Seelen ber Bestirne und ben Benien ber einzelnen Raturgebiete und dann den Damonen. Doch waren es nur Einzelne, welche Gotter und Damonen genau von einander unterfchieden; Debrere liegen fle gufammenfallen.

54. Bertreter diefer Betrachtungsweise find drei fast gleichzeitige Manner des zweiten Jahrhunderts, Maximus von Eprus, Apuste jus und Celsus; alle drei, besonders die beiden letteren, eifrige Bersechter des polytheistischen Religionswesens und dem Platonismus zugethan. Maximus dachte sich den Einen höchsten Gott auch als weltbildend; sein Stoff war die Materie, aus der alle Uebel stammen 3); Celsus und Apulejus dagegen sahen in ihm ein über jede Thätigkeit erbabenes Besen, das nichts Sterbliches geschaffen habe, von dem aus

<sup>1)</sup> Nicomach. Arithm. 1, 6. Moderat. ap. Simplic. Phys. f. 50. —
2) Ap. Euseb. Praep. evg. 4, 13. Demonstr. evg. 3, 3. —
3) Diss. 41, 4.

die Seelen der Menschen herrühren 1). Die Sohne Gottes, fagt Maxi= mus, find die Untergotter, nicht blos 30000, wie Befiod meinte, fonbern ungablige, theils die Beftirne, theils die Damonen im Aether, alfo theils fichtbar, theils unfichtbar; einige von ihnen find gleichsam die nachsten Freunde, Tafel = und Sausgenoffen des großen Ronigs, andre Die Diener und Behilfen von Diefen, und wieder andre Beringere als Diefe 2). Diefe Untergotter oder Damonen weilen zwischen Simmel und Erde, vermögen weniger als Gott, mehr als die Menschen, find die Bermittler der Bemeinschaft zwischen Gottern und Menschen; fie erscheinen ben Menschen, offenbaren fich ihnen, gewähren ihnen jenen Beiftand, beffen die Sterblichen von der Gottheit bedurfen, beilen Rrantheiten und verfündigen das Berborgene; mit einzelnen Menfchen find fie als beren Schutgeister verbunden, und fo groß die Manigfaltigfeit der Menschen, fo groß ift auch die der Damonen 3). Maximus felbst versichert, ibm feien Aftlepios und herafles wirklich erschienen, machend, nicht etwa nur im Traume habe er fie gesehen, so auch die Diosturen, die er auf dem Schiffe ale leuchtende, in einem Sturme Rettung bringende Sterne gefeben habe 4). Auch bei ihm ift die Menschenseele ewig und gottlich; fo lange fie im Rerfer des Leibes weilt, bat fie nur ein traumartiges Bewußtsein, ohne flare Erinnerung an ihr mahres Befen; befreit vom Rörper durch den Tod gelangt fie jur Gemeinschaft der Gotter, eingereibt in das himmlische Beer unter dem Anführer Beus 5).

55. Etwas verschieden hievon ist die Lehre des Apulejus. Auch er unterscheidet sichtbare Götter, die Gestirne, und unsichtbare, zu diesen rechnet er die zwölf Olympischen Götter, Sprößlinge des höchsten Gottes, ewige, selige Geister. Die Meisten beten diese Götter an, aber auf verstehrte Weise, Alle fürchten sie, freilich aus Unsenntniß, Wenige nur läugnen sie 6). Die Dämonen haben die Unsterblichseit mit den Göttern, die Leidenschaftlichseit mit den Menschen gemein, sind dem Jorne und der Erbarmung zugänglich und lassen stehen Gaben gewinnen; sie sind eigentlich die Objecte der Götterenlte, an ihrer Natur liegt es, daß die Gebräuche und Dienste der Boltsreligionen so ganz verschieden sind, die Aegyptischen Götter an Wehlagen, die Griechischen an Tänzen, die der Barbaren an dem Getöse der Trommeln, Pausen und Pfeisen ihr Wohlgefallen haben 7).

56. Der höchfte Gott, lehrt Celfus, ift folechthin unveranderlich

<sup>1)</sup> Apul. de Deo Socr. 3. Cels. ap. Orig. 4, 52. — 2) Diss. 17, 12. — 2) Diss. 14, 8. — 4) Diss. 15, 7. — 5) Diss. 16, 3 sqq. 9. — 6) De Deo Socr. p. 668. 669. Theol. Plat. p. 584. — 7) De Deo Socr. p. 684. 685.

und tann fich daber nicht zu den Menschen herablaffen, denn damit murde er fich verandern, d. h. aus einem guten ein bofes Befen werben. Aber zwischen ihm und den Menschen fteben die der Belt vorgesetten Beifter, die Statthalter Gottes und Berwalter aller Dinge im himmel und auf Erden. Diefen Beiftern ju glauben, ihnen nach Borfdrift der Landesgesche zu opfern, fie anzurufen, daß fie une gnabig feien, bas ift Pflicht; unter Diefer Bedingung find wir in die Belt gefommen. Alles, was wir genießen, sclbft bas Baffer, die Luft, die wir athmen, Alles ift Babe diefer der Natur vorgesetten Beifter. Ber ihnen Dient, leiftet damit dem bochften Gotte einen Dienft; er ehrt etwas, das ibm angebort, Befen, die er für die Seinigen erkennt; preiset man die Sonne ober Pallas, fo ehrt man zugleich den hochften Gott defto ftarter. Denn alle diefe Befen, Gotter, Damonen, Beroen, find nur Bollftreder feines einmal gegebenen Gesetzes; er hat die Belt einmal unabanderlich geordnet, die nun feiner unmittelbaren Borfebung und Regierung nicht weiter bedarf. Das Bofe ift nur eine nothwendige Folge Diefer Belteinrichtung, nach der alles in ewig gleichmäßigem Laufe bleibt, fo daß Bergangenheit, Begenwart und Butunft einander völlig gleich find und des Bofen ftets gleich viel in der Belt ift 1).

So wußten diese Platonifer und Pythagoraer, wie viel Berfehrtes fie auch in der Pragis des bestehenden Beidenthums erblicken, doch im Bangen fich mit den polytheistischen Gulten auseinander zu fegen und zu befreunden. Die aftralen Gottheiten nahmen Alle bereitwillig an, denn daß die Gestirne intelligente und wollende und dabei überaus machtige Befen feien, murde fast von Niemanden bezweifelt. Seneca bewies, daß wir der Sonne und dem Monde ju dantbarer Guldigung verpflichtet feien, da fie mit Biffen und Billen uns Bobitbaten erweisen 2); und Apollonius ging nach Indien, wo man, meinte er, beffere Belehrung über die Botter als irgendwo fonft finden muffe, ba die Menschen dort der Quelle jenes Barmeftoffs, der allen Befen Leben gebe, und alfo der Gottheit naber feien 3). Aber auch abgefeben von den himmeleforpern ließ fich ben Bollsgottern eine Deutung, wodurch fie in die philosophische Weltanficht fich einfügten, unterlegen. Co ftellten Platonisch : Gebildete, nicht ohne von einem Schimmer der Babrheit erleuchtet einen tieferen Blid in das Befen der Gottheit gethan ju haben, die aus dem Saupte des Beus geruftet hervorgegangene Athene als jenes Befen dar, welches die erfte Selbstoffenbarung des bochten

<sup>1)</sup> Ap. Orig. adv. Cels. 8, 55 sqq. - 2) De benef. 6, 23. - 3) Philostr. Vit. Ap. 1, 31; 2, 38; 7, 10.

verborgenen Gottes sei. Sie bleibt, sagten fie, beim Bater, wie mit ibm jufammengewachsen, fie haucht ihr Befen in ibn gurud 1); nur fie ift mit ihm allein, als feine Beifigerin und Rathgenoffin; Beus hat fie erzeugt, indem er fich in fich felbst gurudzog 2). - Die Ephefische Artemis war die Natur als nahrende Allmutter 3), Bestia das Centralfener oder Die Beltfeele, und wenn man an der Erde eine Bfoche und einen Rus, eine Intelligeng, unterschied, fo mar Beftia das Lettere, Demeter die Erdfeele 4). Bas mußte Plutarch nicht Alles in die Gottin Ifis und ihren Ofiris hineinzulegen? Manche Lude in feiner Theorie, fur die ihm teine Bellenische Bottheit paffen wollte, fullte er damit aus. Sie ift ibm Die Bermittlerin des erften, oberften Gottes (Ofiris) mit den irdifchen und vergänglichen Dingen, aber auch der weibliche, alle Zeugung aufnehmende Theil der Natur, der die Liebe gu dem erften und hochften aller Befen, das mit dem Guten identisch ift, eingepflanzt trägt 5). Und Apulejus läßt fast alle weiblichen Gottheiten in ber Ists aufgeben; fie aber ift die Ratur, die Mutter aller Dinge, die Bebieterin aller Elemente, der Anfang aller Zeiten, die Bochfte unter den Gottern, die Ronigin der abgeschiedenen Seelen, berrichend über Simmel, Meer und Unterwelt, die Gottermutter der Phrygier, die Ballas zu Athen, die Urania auf Coprus, die Artemis der Cretenfer, auch Perfephone, Demeter, Juno, Belate, Bellona, Rhamnufia 6). Am leichteften machte fich's Maximus: Du darfft nur die Bezeichnungen andern, fo findest du, daß Die Philosophen von den Gottern daffelbe fagen, mas die Dichter: "Den Beus nenne die allerhöchste Bernunft, Die Ursprung und Regiererin aller Dinge ift; die Ballas nenne die Rlugheit im Thun und Leben, ftatt Apollo fete die Sonne, ftatt Pofeidon ftelle dir die durch Erde und Meer fich erftredende, bewegende und erhaltende Rraft vor 7)." Bei folchen Anfichten mußte denn freilich die Accommodation an die Staats = und Boltereligion fast nur noch als Fronie und frivoler Scherz erscheinen.

58. Wir sahen früher, wie enge die Mangel der alten Philosophie in der Erkenntniß der menschlichen Freiheit, des Befens des Bosen und des Berhältnisses der Gottheit zu beiden, zusammenhingen. Es sehlte diesen Denkern die Einsicht in die Natur und die Bedingungen der Persfönlichkeit Gottes sowohl als des Menschen, weshalb sie das Bose theils in eine bloße Mangelhaftigkeit oder Schwäche des Erkenntnisvermögens setzen, es zur Unwissenheit machten und demgemäß meinten, es gebe kein andres und höheres Seil= und Reinigungsmittel als die Philosophie;

<sup>1) &#</sup>x27;Αναπνεί είς αὐτόν. — 2) Aristid. Or. 1. p. 12 sqq. Dindorf. — 3) Nicomach. Arithm. p. 24. — 4) So Plotin. Enn. 4, 4, p. 779 ed. Oxon. — 5) De Isid. 53. — 6) Metam. 11, p. 241. — 7) Diss. 10, 8.

theils zwischen dem phyfischen Uebel und dem moralischen Bofen nicht unterscheidend die Materie und ihren natürlichen Biderftand gegen bas Beiftige gur Quelle des Bofen machten. Daber mar ihnen auch der Begriff ber Sunde eigentlich fremd; die Beziehung der freien bofen That des Ge fcopfe jur gottlichen Beiligfeit und Berechtigfeit verftanden fie nicht. Bulett hatten noch die Stoifer diese wichtige Frage verdunkelt burch ihre Theorie, daß das Bofe in der Beltordnung fcblechthin nothwendig fei, wie der Schatten neben dem Lichte, und daß alles Boje gleich fei. Damit enthoben fie den Menfchen aller Burechnung und Berantwortlichfeit, ftellten ihn als das unfreie, mit unwiderstehlicher Macht bestimmte Bertzeng des Berhangniffes dar, und darin fand noch Raifer Marcus Aurelius bei feiner milben Gefinnung eine vollständige Enticuldigung fur jeden Bofe wicht. Ein Mensch, der gewiffe Anlagen habe, konne nun einmal nicht anders als lafterhaft handeln; ihn beshalb verantwortlich machen wollen, fei, ale ob man Ginen ftrafen wollte, weil er einen übelriechenden Athem habe, oder einem Feigenbaume zumuthete, etwas Andres als eben Feigen bervorzubringen 1). Es fei gang unmöglich, daß lafterhafte Menfchen anders handeln follten, als wir fie handeln feben, und Unmöglichfeiten begehren, sei Thorheit.

59. Gegen diese Anficht vom Bofen erhoben fich Platoniker, wie Plutarch, nachdrudlich; nicht wie eine der Gottheit angenehme und anmuthige Episode sei das Bose in die Belt gefommen; es erfulle alle menschlichen Dinge und bas gange Leben, bas gleich von feinem Beginne an bis zur letten Scene befledt, voll ungludlicher Berirrung und an feiner Stelle rein und untadelhaft fei 2). Reiner ift nuchtern gur Tugend, fagt er später, sondern wir Alle sind in einem unanständigen und unseligen Taumel. Die ernstere Auffassung bes Bosen, seiner Allgemeinbeit im menschlichen Leben und feiner tiefen Burgel in der Natur des Den fchen, die fich bier tund gibt, ift überhaupt ein Bug ber Denter Diefer Beit. Bei Geneca begegnen wir abnlichen Meußerungen darüber, baf fein Menfch gefunden werde, der nicht fehle, gefehlt habe und bis jum außerften Lebensalter zu fehlen fortfahren werde 3). Der Arzt Galenus, zu: gleich einer der scharffinnigften Philosophen Diefer spateren Beit, ging noch weiter; er erkennt es an, daß die Reigungen der Rinder vorbert fchend bofe feien, und meint, daß nur nach und nach die Reigung gum Guten in ihrer Seele die Oberhand gewinne, je mehr die vernunftige

<sup>1)</sup> Medit. 9, 1; 10, 30; 8, 14; 5, 28. — 2) Adv. Stoic. 14. — 3) De Clem. 1, 6.

Seele über die beiden andern — Galenus nahm nämlich mit Platon die Dreitheilung der Seele an — jur Herrschaft gelange 1).

60. Um so schwieriger erschien nun aber die Lösung des Problems vom Ursprunge des Bosen. Nicht Alle befriedigte das bequeme Austunfts-mittel der Platoniker, wie Celsus, daß es aus der von Ewigkeit existizenden Materie entstehe, oder wie Plutarch, der eine ewige bose Beltzseele und in den Menschenseelen einen unvernünftigen, wesentlich bosen Bestandtheil annahm. Darum meinte Maximus von Tyrus, Alexander hätte, statt Ammon's Orakel über die Nisquellen zu fragen, vielmehr eine für das ganze Menschengeschlecht wichtige Frage, nämlich die über den Ursprung des Uebels, stellen sollen; er versucht dann zwar selbst eine Erklärung, die aber am Ende doch nur wieder in die Materie den Sitz und die Quelle alles Bosen verlegt 2).

# 5. Jeftand und Ginfluß der Philosophen-Schulen; ihre Auflosung.

Selbst nachdem die schöpferische Rraft und Fruchtbarkeit der Griechischen Philosophie erloschen war, brachte es immer noch Ehre und Ansehen, ein Philosoph zu sein und zu beißen; die Manner, die fich einer der bestehenden Schulen anschloßen, zehrten noch von dem reichen Erbtheil, das ihnen das goldne Zeitalter ber Griechischen Denfer an 3deen und an Ehre hinterlaffen hatte; von dem Glange der großen Ramen: Pythagoras, Sofrates, Platon, Ariftoteles, fiel noch ein Schimmer auf fie, so wenig auch die Epigonen mit dem Beifteberbe ber Bater hauszuhalten verftanden. 3mar ju "Epitur's Beerde" ju geboren, brachte wohl nirgends Ruhm und Anseben; nur das wußte man Diefer Schule nachzurühmen, daß fie, unter fich einig, unverbrüchlich an den Dogmen ihres Meifters festhielt. Sober ftanden im Bangen in der öffentlichen Meinung die Stoifer, die Blatoniter, Beripatetiter; die Letteren murben am wenigsten bemerkt und erloschen, nachdem fie icon lange zu bloßen Exegeten der Ariftotelischen Schriften berabgefunten waren. Die Cynifer waren der Mehrzahl nach in der Litteratur, wie im Leben um ihrer zur Schau getragenen Rudfichtslofigfeit und Religions= feindschaft willen misachtet; robe, bettelftolze Befellen, mit dem Cynifchen Mantel schmutige Lafter bededend, drangten fie fich gierig ju ben Tafeln der Reichen, abwechselnd Schmeichler und plumpe Bolterer. Rach

<sup>1)</sup> Bgl. Daremberg: Fragmens du commentaire de Galien sur le Timée, Paris 1848, p. 18. 19. — 2) Diss. 41, p. 487 sq.

Lucian's Zeugniß waren sie es, welche die Philosophie in den Augen des Bolles herabwürdigten. Doch hatten sie zu Nero's Zeit noch einen als Muster eines Philosophen gepriesenen Mann, den Demetrius. Besteren Ruses erfreuten sich die Platoniser, denen schon die allgemeine Verbreitung der wirklich viel gelesenen Schriften Platon's günstig war; aber was Ernst und Tiese der Speculation betraf, standen sie allzu ties unter ihrem, nicht immer von ihnen verstandenen, Meister. Die Stoiser wußten durch den Rigorismus ihrer ethischen Principien, der freilich häusig in einen wenig begründeten Tugenddünsel und bloßes Reden von Tugend (Aretologie) ausartete, Achtung einzuslößen, doch wollte das von ihrer Schule ausgestellte Lebens Deal sich im eignen Leben der Philosophen nie verwirdlicht zeigen, und nach M. Aurelius wird kein bedeutender Mann mehr als Stoiser genannt, während die Pythagoräer bereits zu einer einsuspreichen und noch im Steigen begriffenen Selte wieder herangewachsen waren.

- 62. Dadurch, daß in allen Theilen des Reiches die Priefterschaften ftumm, ohne Lehre und ohne Tradition, blos liturgische Berrichter waren, hatten die Philosophen einen nicht geringen Einfluß auf das Bolt in allen Ständen erlangt. Sie waren die Einzigen, welche eine Lehre besaßen und aus ihrem Ideenkreise heraus rathend, mahnend, auftlarend in das Gewühl und die Berwirrungen des praktischen Lebens hineinzwreden vermochten. Hätte dieß ein Priester vermöge seiner Würde zu thun versucht, man wurde das anmaßlich und lächerlich gefunden haben, so wenig verband man die Borftellung eines Lehrers und Seelsorgers mit der eines Götterpriesters. Diese ganze, civilisirten Böltern doch immer unentbehrliche Sphäre des Lebens stel also den Philosophen zu, und so wird denn auch berichtet, daß, wenn Jemanden ein Misgeschick, wie der Tod einer geliebten Person, betrossen, er einen Philosophen, um Trost von ihm zu empfangen, rufen sasse
- 63. Tros dieser gunftigen Stellung indes war das Ansehen der Philosophen seit dem ersten Jahrhundert n. Chr. fortwährend im Sinken begriffen. Da Biele von ihnen durch die Standestracht des Bartes, Mantels und Stockes auf den ersten Blick sich kenntlich machten, so siel es um so mehr auf, daß Schaaren ganz unbedeutender und selbst nichtswürdiger Menschen sich in ihre Reihen gedrängt hatten, und seit Marcus Aurelius Besoldungen für sie ausgesetzt, bemerkte man, die Sorgfalt für den stattlichen Bart scheine bei Manchen die einzige Beschäftigung zu sein, um welcher willen sie einen Jahrgehalt bezögen 2). Ohne Methode des

<sup>1)</sup> Dio Chrys. or. 27, p. 529. Cf. Plut. de superst. 7. — 2) Tatian. Apol. 32.

Philosophirens, ohne feste Tradition griffen fie aus den Lehren und Schriften ihrer großen Reifter einzelne, auf die Spige geftellte und paradore Sage heraus und bedienten fich des Beispiels Diefer Manner jur Befconigung des eignen, eiteln und übermuthigen Treibens. Uebereinstimmend pflegen alle Zeitgenoffen fich über den Charafter der Philofophen am Ende des erften und im zweiten und dritten Sahrh. bochft ungunftig zu außern. Die Schilderung, welche Lucian von ber Beuchelei, der Eitelleit, Geldgier und Sittenlofigfeit der Philosophen entwirft, wird noch überboten durch das Bild, welches Ariftides von ihnen binterlaffen bat; ihr Beig, fagt er, ift unerfattlich, Andern das Ihrige zu nehmen, nennen fle Gutergemeinschaft, ihr Reid beißt Philosophie, ibre Bettelhaftigfeit Berachtung des Beldes. Bochmuthig gegen alle Uebrigen friechen fie vor den Reichen, felbst vor den Rochen und Badern ber Reichen. 3hre Starte liegt im unverschämten Begehren und im Schmaben und Berleumden 1). Richt gunftiger urtheilt Quintilian über fie: "In der jegigen Beit bergen fich bei den Meiften unter jenen Ramen (ber alten Philosophen) die größten Laster; man verstedt die schlechteften Sitten unter ernften Befichtszugen, abichredendem Befen und einer von allen übrigen Menschen gang verschiednen Saltung 2)."

Mehr noch als durch diefen Philosophen = Bobel ward das Anfeben und der Ginflug der Schulen beim Bolle untergraben durch die Rampfe, welche die verschiednen Seften gegen einander führten, die Baffen, die fie dabei gebrauchten, die Mittel, durch welche fie ihre Junger gewannen und festhielten. Da alle Schulen in einem bestimmten, feindlichen oder freundlichen, ablehnenden oder eflettifch = reformatorifchen Berhaltniffe gur Bolfereligion ftanden, fo batten fie unter einander faft gang die Stellung von verschiednen, fich feindlich befampfenden Religionse parteien eingenommen, und ihre Rriege wurden benn auch mit der leidens schaftlichen Bitterfeit religiofer Zwifte geführt, den Draugenstehenden aber Das Schauspiel unverfohnlicher Biderspruche und einer bis auf den Grund gebenden Spaltung in den erften und wichtigften Fragen gegeben. Das Beitalter mar feineswege fleptisch gestimmt, es mar im Gegentheil ein machtiger Bug nach philosophischer und religiofer Ertenntnig, ein tiefes Bedürfniß des Glaubens und einer feften Autoritat vorhanden. Die Meifter und Junger der einzelnen philosophischen Schulen gerftorten das Bertrauen, welches Taufende gern und willig auf ihre Lehren gesett hatten; fle felbst maren allzu fichtbar die Stlaven einer willführlich ge machten, innerlich nichtigen Autorität, benen ju ruhiger, gewiffenhafter

<sup>1)</sup> Opp. ed. Jebb, II, 307-314. - 3) Inst. Orator. 1, procem. 15.

wie Longinus selbst bemerkt, nur das, was die Borfahren gearbeitet hatten, zu commentiren. Und nach wenigen Jahren war der Verfall, das gänzliche Aufhören alles Nachwuchses bereits so sichtbar, daß Longinus selbst beisetzt: "Jest aber (um d. J. 270) ist ein unglaublicher Mangel daran 1)."

68. So verödeten die philosophischen Lehrstühle; Lehrer und Schüler verloren sich gleichmäßig; die Schaaren der lernbegierigen Jugend sammelten sich lieber um die Ahetoren, welche Worte an die Stelke der Gedanken zu sesen und die Armuth an sicherer Erkenntnis mit den Blumen ihrer Phrasen zu verhüllen lehrten. Auf den Trümmern sämmtlicher alteren Philosophen schulen blieb zulest Eine allein als die Universalser bin hellenischer Speculation übrig, die von Ammonius Saktes und Ptotinus im dritten Jahrb. gegründete, welche, Platonische Grundlage mit Pythasgoräischen Lebensprincipien verknüpsend, eine Vereinigung von Philosophie und Religion mittels der Essase und eine Verjüngung und Umgestaltung des heidnischen Götterdienstes erstrebte.

## II. Die religiösen Zustände.

# 1. Idee einer Reichsreligion. Religiofe Buldung und Verfolgung.

69. Seitdem die Römische Religion sich der Griechischen angeschmiegt hatte, und man in Rom wie in Hellas arglos an die Identität der Römischen und Griechischen Götter glaubte, erschienen den Römern auch die Götter andrer, von ihnen beherrschten Völker als den ihrigen nahe verwandt; die Namen nur, meinten sie, seien verschieden, im Grund und Wesen aber seien es hier und dort dieselben Gestalten. Da sie die Götter östlicher Völker, der Sprier, Kleinastaten, Aegypter, meist erst durch die Vermittlung der Griechen und unter den Hellenischen Namen, welche diese ihnen bereits gegeben, kennen lernten, so fanden sie allenthalben die Bestätigung ihres Vorurtheils und kamen schon mit dem Entschusse, in den fremden Göttern bekannte Gestalten zu erkennen, an diese heran. Sobald Casar den Fuß nach Gallien gesetzt hatte, war es ihm anch gewiß, daß "die Gallier über die Götter ohngefähr dieselbe Meinung hätten, wie andre Völker", er übersah oder ignorirte alles Eigenthümliche

<sup>1)</sup> Ap. Porphyr. vit. Plotin. c. 20.

an den Gallischen Gottheiten; sie mußten ihm Mercur, Jupiter, Mars, Minerva sein. Nicht anders machten es Tacitus und seine Borgänger mit dem Germanischen Götterwesen; ebenso ging es in hispanien, Issyrien. Als Naturgottheiten hatten sie freilich alle gewisse gemeinsame Züge; und wo sich für einen Gott gar keine Griechisch = Römische Parallele darbieten wollte, da half man sich leicht, indem man ihn für einen bloßen Ortsgenius erklärte. Die Landesbewohner ihrerseits ließen es sich gerne gefallen, daß ihre Götter, die der Bestegten und Gehorchenden, identisch mit denen der Sieger und Gebieter sein sollten, und so erhoben sich bald in den Provinzen Tempel, in denen Römische und barbarische Gottheiten, wie wenig sie auch ursprünglich denselben Gedanken personistziren mochten, Namen und Attribute mit einander vertauschten. Auf diese Weise ward in Gallien Jupiter mit Hesus, Mercur mit Teutates, Mars mit Camul, Ogmius mit Hersus, Belen mit Apollo verehrt.

70. So bildete sich bei Römischen Staatsmännern und Machthabern die Idee einer allgemeinen Römischen Reichsreligion, in der bei aller Manigsaltigkeit der Cultussormen und Verschiedenheit der Namen doch allenthalben dieselben Götter angebetet wurden. Die Stoische Lehre, unter deren Einsluß so viele Römische Staatsmänner standen, kam dieser politischen Göttermischung und Reichsreligions Theorie zu Gilse; durch sie lernten die Römer, daß die Götter aller Nationen gleich viel oder gleich wenig zu bedeuten hätten, daß man so viele Götter sich denken und verehren könne, als es Manisestationen der Einen göttlichen Kraft in der Natur gebe, daß jeder Gott oder Göttername doch immer die Bezeichnung einer Incorporation des mit der Urmaterie identischen Gottes sei, und daß also nichts hindere, neben dem Einen Gotte oder dem als Weltseele allgegenwärtigen Aether noch zehn oder hundert oder mit Hesiod dreißigtausend Götter anzunehmen, und auch den seltsamsten Ausgeburten der götterbildenden Phantasse Anspruch auf einen Cultus zuzugestehen.

71. Die Platoniker ihrerseits fanden einen Gesichtspunkt, der alle heidnischen Götterspsteme als einander nahe verwandt, als verschiedne Darstellungssormen eines einzigen Grundgedankens zu betrachten gestattete. "So groß auch," sagt Maximus von Tyrus 1), "die Uneinigkeit, der Streit und Widerspruch unter den Menschen über die Religion ist, so zeigt sich dir doch auf der ganzen Erde eine übereinstimmende Sazung und Rede, daß nämlich ein einziger Gott, König und Bater Aller sei, und daß viele Götter, die seine Söhne und Mitherrscher, seien; das sagt der Grieche wie der Barbar." Nun war diese Ansicht freilich einer

<sup>1)</sup> Diss. 17, 5, ed. Davis.

ganz oberflächlichen Betrachtungsweise entsprungen und paste im Grunde auf keine einzige der damaligen Religionen; um so beffer aber fügte fie fich in die Römische Politik ein.

- Un dem Cultus des Augustus und der übrigen vergotterten Imperatoren hatte Rom ichon ein religiofes, durch alle Theile des Reiches fich bindurchziehendes Band; Rom felbft mar ein Mifrotosmus, in welchem. wie alle Boller, fo auch alle Gotterdienfte des Reiches fich begegneten und friedlich neben einander bestanden, alle dem Berricherwillen bes Einen taigerlichen Groß = Pontifer willig ober unwillig fic unterordneten; ließ fich doch felbst diejenige Priefterschaft, die die ftartfte Organisation mit der ichroffften Abgeschloffenbeit verband, die Aegyptische, die Unterordnung unter einen Romischen Oberpriefter gefallen. Go tonnten die Rachtbaber in Rom hoffen, daß der Proceg der religiofen Berfcmelgung ebenfo seinen ftetigen Fortgang nehmen werde, wie er bereits in administrativer und fprachlicher Beziehung gelungen mar. Es gab jedoch Religionen, welche diefer Berschmelzung sprode widerftanden, theils weil fie unter ber Leitung einer festgegliederten Briefterschaft ftanden, welche eine Ero Dition zu bewahren hatte und den religiöfen Unterschied von Reinem und Unreinem aufrecht erhielt: theils auch, weil fie, nur Ginen Gott fennend und anbetend, fich gegen alle andern Gotteranspruche ausschließend und abweisend verhielten.
- hienach bemag der Romifche Staat fein Berhalten gegen 73. nicht : Römische Culte und fremde Religionen. Man war in ber Regel febr buldfam oder eigentlich gleichgultig und unbefummert bezüglich bloger Lehren und Meinungen auf dem religiofen Bebiete: Stoiter und Epis fureer, Platonifer und Pythagoreer ließ man ruhig gemabren; felbft bohnende Rritit des gangen bestehenden Religionswesens murde nachfichtig geduldet; brach einmal, wie unter Domitian, eine Berfolgung über bie Philosophen aus, fo hatte das feine Begiehung auf ihre religiofen Anfichten. Solche Duldung oder Gleichgültigkeit fand jedoch alsobald da ibre Brangen, wo die Lehre praftisch in's Leben eingriff, den Ctaats gottern ju bienen verbot, und Diefem Gultus einen eignen Bottesbienft entgegenstellte, oder auch wo ein fremder Gott und Cultus fich feindlich gegen die Römischen Götter verhielt, in fein verwandtschaftliches ober collegiales Berhaltniß mit diefen gebracht werden tonnte, der Sobeit bes Jupiter Capitolinus fich nicht unterordnen wollte. In der Regel blieb Daber das Religionsmefen der unterworfenen Boller unangetaftet : auch in andern gandern des Reiches durfte Jeder feine vaterlandischen Gotter nach eigner Beife verebren; in Rom felbft mochten die Beregrinen ibren mitgebrachten Gottern Rapellen und Altare errichten, und fich ju religiofen

Zweden versammeln. Aber schon die Aegyptische Religion wollte man, obgleich man ihr im eignen Lande freien Spielraum gestattete, in Rom nicht recht dulden; fie mar ju fprode und fremdartig, und die Dachthaber gaben nur widerwillig endlich dem unausrottbaren Bange Des Bolles ju dem Sfis = Dienfte nach. 3war verbannte man ben Dienft aus dem Bomorium, dem Beichbild der Stadt, aber in der Rabe Roms behauptete er fich doch, schlich fich auch in die abgelegneren Quartiere ber Stadt ein und wirfte durch den Reig bes Bebeimniffes nur um fo anstedender. Mit welcher Barte und Graufamteit man verfuhr, wenn es die Unterbrudung einer misfälligen Religion galt, das zeigt ber Cenatsbeschluß unter Tiberius, wonach viertaufend von dem Megoptischen und Judifchen Aberglauben angestedte Freigelaffene nach Sardinien gegen Die dortigen Rauber geschickt wurden, wenn fie nicht in gegebener Frift dem profanen Gult entfagen murben. Das mar bei dem dortigen morberifchen Rlima fo viel, ale ob man die Balfte Diefer Menfchen fofort bingerichtet hatte. Rach mehrfachem Bechfel von Gewaltmagregeln und Nachsicht mußten indeg Raifer und Senat endlich nachgeben, und der Megnptische Cultus burgerte fich formlich ein.

74. Go lange das Druidische Priefterthum mit feiner ftarten Drganifation und feiner überlieferten Lehre bestand, hatte auch die Ballifche Religion einer Berschmelzung mit der Romischen beharrlich widerftrebt; Die Romer arbeiteten daber mit allem Nachdrude an der Berftorung und Ausrottung des Druidenthums; nicht etwa blos ber Menschenopfer wegen, denn diese unterdrudten fie auch anderwarts, 3. B. in Afrita, ohne desbalb die Religionen felbst anzutaften, sondern weil man das gange Drui-Difche Religionswesen, so weit die Romische Macht reichte, vernichten wollte. Daber murde die Ausübung auch unblutiger Druiden = Gebrauche mit dem Tode bestraft; jener Gallifche Ritter, ber ein vermeintliches Schlangenei bei fich trug, mußte mit dem Leben bugen, und Suetonius fagt vom Raifer Claudius, er habe die Druiden = Religion vollig ver= tilgt 1). Es war das wenigstens die Absicht. Bei folchen Befehdungen der Landesreligion mard dann den Einwohnern der Gult der vergötterten Raifer auch mit Bewalt aufgedrungen; die Ballier zwar hatten fich fcheinbar willig dem Cultus des Raifergottes gefügt, und fechezig Ballifche Böllerschaften hatten burch gemeinsame Beitrage dem Augustus einen Tempel ju Lugdunum erbaut; aber ihre Britifchen Rachbarn maren noch nicht so gebrochen. Rach dem Ausdruck des Tacitus 2) war der Tempel des Divus Claudius, den die Romer zu Camulodunum errichtet batten.

<sup>1)</sup> Suet. Claud. 25. — 2) Arx (ober ara) acternae dominationis. Ann. 14, 31.

eine religiöse Zwingburg für die Britannischen Völker; die Priefter an diesem Tempel übten unter dem Borwand der Religion die ärgsten Rämbereien; es sam darüber zu einem großen Aufstand und blutigen Kriege. Uebrigens geschah es wohl auch, daß die Römer aus bloßer Habsucht an dem Götterdienste einer Provinz sich vergriffen, wenigstens bei der Aushebung des Heiligthums, welches der Gott Men Arkas mit vielen Hierodulen und Ländereien zu Antiochia in Pistdien hatte 1), scheint kein andres Motiv gewaltet zu haben.

75. Bon religiöfer Duldung war also eigentlich im Alterthum über baupt nicht, bei den Romern fo wenig als bei den Griechen, die Rede. Das Berfahren des Sprifden Ronigs Antiodus Epiphanes gegen Die Juden wer eine formliche Religionsverfolgung; fie follten durch jedes Mittel, and durch die blutigften Graufamkeiten, gezwungen werden, ihren Gott und beffen Bebote zu verläugnen und die Bellenischen Botter angubeten Allerdings gefchah bieß nicht aus reinem Gifer fur Beus und Apolle; der Ronig hatte seine politischen Brunde. Go lange die jubifche Re ligion bestand, mar eine pollige Berfcmelgung bes Boltes mit ben Griechen und Sprern nicht möglich; fie blieben immer ein ftrenge geschiebenes Bolt für fich, das wohl Tribut entrichtete, aber nie in das vollftandige Unterthanenverhaltniß gebracht werden, nie Bestandtheil eines compacten, einheitlichen Staates werden tonnte. Dag man in Bellas felbft aud bloger Meinungen wegen verfolgt wurde, das hatten früher Anaragoras, Diagoras und manche Undre, fpater noch der Philosoph Stilpon und viele Epifureer erfahren; unter Romifcher Berrichaft tamen Derartige Ralle nicht mehr vor, da die Briechischen Stadte nicht mehr die Bewalt ban befagen, die Romer felbst aber dieß nie thaten, nicht etwa, als ob fie von irgend einem Princip der Duldung in religiofen Dingen Dabei ge leitet gewesen maren, sondern einfach darum, weil in beidnischen Relb gionen überhaupt, besonders aber nach Romischen Borftellungen Alles auf die außere That, den vorschriftsmäßigen Ritus, nichts auf die innen Befinnung dabei antam; weil der Fall, daß Jemand feiner Meinungen wegen, aus Bewissensbedenken an dem Culte der Staatsgotter Theil au nehmen fich geweigert batte, fich nie ereignete. Die ließ fich ein Philosoph beigeben, eine folche religiose Absonderung felbft zu üben, ober Andern zu rathen; erft an Juden und Chriften mußten die Romer und Griechen die Erfahrung eines auf Lehre und Ueberzeugung gegrundeten thatfachlichen Widerftandes gegen die Staatsreligion machen. jedoch die Meinung, die Jemand außerte, eine der apotheofirten

<sup>&#</sup>x27;) Strab. 12, p. 577.

Gottheiten des Kaiserhauses, so wurde sie an sich schon gefährlich, denn da siel sie unter den Begriff des Majestätsverbrechens, wie bei Thrasea Patus, der nicht an die Gottheit der Poppaa glauben wollte 1).

76. Religionsvergeben gab es übrigens nach Römischer Anficht in Menge, und felbft dem Glaubigen und Bachsamen tonnte es leicht begegnen, megen irgend einer Berletung der Gotter oder ihrer Beiligthumer angeflagt zu werden. So wurde Aemilius Scaurus im 3. 104 v. Chr. beim Bolte angeflagt, daß durch seine Schuld ber Benatendienft ju Lavinium nicht auf die rechte Beife geschehe 2). Bie leicht konnte man fouldig werden, wenn die Haruspices auf eine Anfrage des Genats erflarten, Die Botter gurnten, weil "beilige Statten entweiht worden feien"! Beilige Derter gab es ungählige, batte nun Jemand nur auf einem vormale einer Gottheit geweihten Plate gebaut, fo ergab fich damit ichon Das Bergeben des Entweihung, und wir feben aus Cicero's Rede 3), daß nicht wenige Bersonen darauf bin der Gefahr einer Berurtheilung ausgefest maren. Clodius felbst rubmte fich, daß wegen Religionsvergeben nicht weniger als 200 Senatusconsulte gegen ihn erlaffen worden seien . Unter den Raifern vermehrten fich die Anläffe, denn wie leicht tonnte man nun auch noch durch Rachläffigfeit oder Zehlgriffe im Dienfte der vergötterten Imperatoren schuldig werden.

#### 2. Die Apotheofen.

77. Suchen wir jest die Eigenthümlichseiten des späteren heidnischen Religionswesens im Umfange des Römerreiches genauer und in's Einzelne eingehend zu bezeichnen, so tritt uns vor Allem der Cult der neuen Götter, der Raiser nämlich, der lebenden wie der todten, entgegen. Schon in dem Titel "Augustus" lag, wie Dio Cassius bemerkt, die hinzweisung auf etwas Uebermenschliches; und noch in späten Zeiten heißt es: Sobald ein Raiser den Titel Augustus angenommen habe, sei ihm als einem gegenwärtigen und körperlichen Gotte zu huldigen 3). Wenn nicht zu läugnen ist, daß bei den Raisern selbst die planmäßige Berechznung, durch diese Vergötterung ihr Ansehen und ihre Nacht zu besestigen, vorwaltete, so ist doch auch andrerseits Thatsache, daß ihnen seit Augustus die göttliche Ehre mehr aufgedrungen, als von ihnen gesucht wurde. Es entstand bald in den Provinzen ein Wetteiser, dem lebenden und dem

<sup>&#</sup>x27;) Tac. Ann. 16, 22. — ?) Asc. in Cic. p. Scaur. p. 21. — 3) De harusp. resp. 14. — 4) Cic. l. c. c. 5. — 5) Lydus, de mens. 4, 72. Veget. 2, 5: tanquam praesenti et corporali Deo fidelis est praestanda devotio etc.

todten Augustus Tempel und Altare zu errichten, und es ift, als ob damals die Ahnung, daß ein göttlicher Belterlöser unter den Renschen erschienen sei, durch die Gemüther gezogen, eine Ahnung, die aber, des rechten Gegenstandes versehlend, ihre Huldigung und Anbetung auf den Beltgebieter zu Rom übertrug. Hatte doch dieser die Renschen zwar nicht von dem Joche des Bahnes und der Günde, wohl aber and dem Chaos der Bürgerfriege und der Tyrannei der Proconsuln erlöst.

Octavian hatte geduldet, daß ibm in Gemeinschaft mit ber gur Gottin erhobenen Stadt Rom gu Bergamus und Ricomedien Tempel und Altare errichtet, und von Briechen (nicht von Romischen Burgern) ein Dienft erwiesen murde; ju Nicaa und Ephesus durften auch Romifde Burger nicht ihm, aber ber Gottin Roma und dem Cafar einen Cult widmen. Andre Städte des Reiches folgten bald; nach feinem Tode wurde auch in Rom und Italien, wo er es lebend nicht geduldet, Der Dienk bes neuen Bottes allgemein. Der Senator Numerius Atticus fown, er habe ben Augustus gen himmel fahren feben, mas ihm von Livie ein großes Beldgeschenf eintrug, und dem Rubrius toftete Die Befont bigung, August's Gottheit durch Meineid entweiht zu haben, bas Leben. Unter Tiberins ward es bereits ein Berbrechen, fich in der Anbetung des taiferlichen Gottes nachläffig zu bezeigen; die Stadt Enzicus verlin darüber ihre Freiheit 1). Unter demfelben Tiberius ftritten eilf Affatifche Städte um die Ehre, dem lebenden Raifer einen Tempel erhauen gu dürfen, und Smyrna trug den Sieg davon, weil es für fich anführen tonnte, daß es der Gottheit Roms querft, icon nach dem ameiten Bunischen Rriege, einen Tempel errichtet habe; boch verficherte Tiberins spater, er bereue es, dieß erlaubt zu haben 2). Die Stadte geigten nur nach der Ehre und dem Borrechte, fich Reoforen, Tempelmarter bet Raifergottes nennen zu durfen, und legten fich diefen Titel auf ihren Mungen bei; fie mußten das Recht dagu zu Rom vom Senate erwirten; es waren bann periodifche Spiele ju Ehren des Raifers mit ber Rev torie verbunden, und war ein neuer Raifer jum Throne gelangt; fo ließ man fich die Reoforie jum zweiten = oder drittenmale ertheilen. Se brachte es Ephesus unter Caracalla und Beliogabalus bis gur vierten Reolorie, und verfehlte nicht, diefen einzigen Borgug auf feinen Munger au preisen 3). Es verfteht fich, daß, wenn auch die gange Stadt ober Burgerichaft fich auf folche Beife ale Tempelmarter betrachtete, bet noch eigne Priefter fur den Dienft vorhanden waren, und jeder Tempel

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 4, 57. — 2) Ibid. 4, 56. — 3) Mionnet, Supplém. VI. 162, n. 548.

eine Statue des Raifers, dem er geweiht war, befag. Diefe Statuen wurden heiliger gehalten, als die aller andern Gotter 1).

Bis auf Cajus mar es in Rom Grundfat, bag nach ber Analogie der Manen überhaupt auch die Raifer erft nach ihrem Tode, und zwar burch ein eignes Decret bes Genats und des Nachfolgers ju Bottern erhoben murden. Cajus wollte im gangen Reiche gleichmäßig als fichtbarer Bott erfannt und angebetet fein; ein Senatsbeschluß batte ihm einen Tempel in Rom zuerkannt, einen andern ließ er felber fich bauen; er hatte Briefter und Priefterinnen, Darunter feinen Dheim Clau-Dius, und Die Cafonia, nachber feine Gattin; Diefes Briefterthum mußte . um bobe Summen gefauft werden; nur feltne und ausgesuchte Thiere, Rafanen, Pfauen und dergleichen, follten ibm geopfert werden. Er felbft befahl, daß ibm ju Milet ein Tempel fur gang Afien erbaut murbe, und wollte einen dem Apollo bort bestimmten fich aneignen. Richt gufrieden, in dem Beiligthum des Jupiter Capitolinus blos eine Rapelle zu baben, ließ er fich in einem eignen auf dem palatinischen Sugel erbauten Tempel öffentlich anbeten. Das theatralifche Geprange, das er mit feiner Gott= beit und feinem Cultus trieb, murbe nur lacherlich und Beichen eines wahnwißig gewordenen Sochmuthe fein, wenn der Raifergott nicht im gangen Umfange bes Reiches, mit einziger Ausnahme ber Juden, fo bereitwillige Suldigung und Anbetung gefunden hatte 2).

80. Auch Frauen des kaiserlichen Hauses wurden nun vergöttert; Cajus ließ seiner Schwester Drussila, mit der er in einem schändlichen Berhältnisse gelebt, gleiche göttliche Ehren wie dem Augustus erweisen; Claudius erhob seine Großmutter Livia zu göttlicher Burde, ließ ihr durch Bestalinnen den Opserdienst verrichten und die Frauen bei ihrem Namen schwören. Er selbst wollte zwar göttliche Ehren, Aniebeugung und Opser, nicht annehmen, erhielt jedoch einen Tempel in Britannien 3). So ging es nun fort: Nero ließ seinem Vater Domitius und seiner Gattin Poppaa nach ihrem Tode göttliche Ehren zuerkennen; Bitellius hatte eine Kapelle, in der er sogar die Günstlinge des Claudius, die Freigelassenen Narcissus und Pallas anbetete 4). Domitian solgte dem Beispiele des Cajus: er nannte sich selbst in Schreiben "Herr und Gott", und Niemand wagte mehr, ihn anders als mit diesem Titel anzureden. Die Wege zum Capitol, sagt Plinius, waren angesüllt mit Heerden, welche man hinaustrieb, um dort vor seiner Statue geopsert zu werden 5).

<sup>&#</sup>x27;) Philostr. V. Apoll. 1, 15. — ') Dio Cass. 59, 28. Suet. Caj. 21. 22. — ') Dio 60, 5. Tac. Ann. 14, 31. — ') Suet. Vitell. 3. — ') Suet. Dom. 13. Oros. 7, 10. Plin. Paneg. 11.

Derfelbe Plinius pries den Trajan, daß er feinen Borganger Rerva unter die Götter verset habe, nicht um fich selber dadurch zu ehren, sondern weil er ihn wirklich für einen Gott halte.

- Das Stärtfte Diefer Art geschah unter Sadrian. Babrfage hatten diefem Raifer erklart, er fei in großer Befahr, wenn nicht ein ibm theures Befen fich freiwillig für ibn bingebe. Antinous, ein Jung ling aus Bithynien, der mit Sadrian in einem fcmachvollen, damals jedoch alltäglichen Berhaltniffe lebte, bot fich dazu dar, fturgte fic in den Ril, und die Priefter erflarten nach Untersuchung feiner Ginge weide, daß Sadrian dem Beschluffe der Gotter völlig genügt habe. Der Raifer beweinte ihn wie ein Beib, erbaute ihm an der Statte feines Todes die Stadt Antinopolis, ließ ihm in Mantinea und an andem Orten Tempel erbauen und Festspiele feiern, im gangen Reiche Statuer errichten; er erhielt Briefter und Propheten, die feine Drakel dollmetich ten, wobei es freilich bieß, Sadrian felbst habe diefe Drakel verfaßt; noch jest findet fich fein Bildnig als "neuer Jacchus" auf vielen Dangen von Aften, Sellas, Sprien, Aegypten, und die Aftrologen entbedten fofort einen neuen Stern, in welchem man, wie früher in einem abr lichen den Cafar, fo jest den am himmel glanzenden Antinous erfannte. Das Alles hörte nun aber nicht etwa mit Hadrian's Tode auf, und war alfo nicht bloge Wirfung friechender Schmeichelei gegen des Berrichert Launen, sondern der Gult dieses Bottes bestand Jahrhunderte fort, besonders in Aegypten, wo der Gott fortwährend in der ihm zu Ehren erbauten Stadt Bunder wirfte, und, wie Origenes fagt, Menfchen, die ihr schwaches und angstliches Gemissen qualte, fich einbildeten, das der Gott Antinous fle guchtige und ftrafe 1); felbst am Ifis = Tempel gu Rom nennt ihn eine Inschrift den "Tempelgenoffen der Aegpptischen Götter" 2).
- 82. Bon der erften Vergötterung Casars bis auf die Apotheose Diocletian's zählt man dreiundfünfzig solcher feierlichen Consecrationen, darunter waren fünfzehn zu den Raisersamilien gehörige Frauen. Zwischen der Vergötterung Lebender und den Apotheosen Todter sand indes der Unterschied statt, daß die letzteren als eigne neue Götter das heidnische Pantheon vermehrten, mährend die ersteren gewöhnlich als Incarnationen eines bereits allgemein verehrten Gottes, meistens dessenigen, dem sie selber mit besondrer Borliebe dienten, geseiert wurden; man sinder

<sup>1)</sup> Dio Cass. 69, 10. Spartian. Hadr. 14. Plin. H. N. 219. Pausan. 8, 9, 4. Tatian. c. Graec. 26. Orig. c. Cels. 3, 36. — 2) Ap. Grater. 86, 1.

dieß besonders auf den Münzen der Griechischen Städte. Die Raiserin Sabina, Hadrian's Gemahlin, ward als die neue Demeter verehrt 1). Faustina, die Gemahlin des M. Aurelius, ward auf den Münzen als Cybele, mit den Attributen der Göttermutter, dargestellt; und selbst in dem entlegenen Jotapa in Cilicien sindet sich eine Hohepriesterin der Göttin Faustina 2).

Eigentlich ftand es Jedem frei, wenn er nur die Mittel be-83. faß, der Sache einigen nachdrud und golge zu geben, feine verftorbenen Bermandten ju vergottern, und ihnen als heroen ben Gult eines beftandigen Opfere zu erweisen. So verfette Berodes Atticus feine Gattin Regilla unter die heroen, und errichtete ihr in Athen ein tempelartiges Monument 3). In Smyrna wurde Asclepiades, ber Argt bes Augustus, nach feinem Tode als Beros verehrt. Ein in Berona befindliches auf Stein gegrabenes Testament der Spartanerin Epicteta verordnet, daß der Dienst ihres verftorbenen Gatten Phonix und ihrer Gobne in einem von ihr erbauten, den Dufen gewidmeten, zugleich aber als heroum Dienenden Beiligthume gefeiert werden, und ihr Entel Andragoras bas Briefterthum dabei übernehmen folle; alle Jahre im Monat Delphinium follten die Berwandten in dem Seiligthume fich versammeln, und Andragoras am 19ten den Rufen, am 20fteu den Beroen Phonig und Epicteta, am 21ften ihren beiden Gohnen opfern +). Sier erfannte fich alfo Die Erblafferin jum Boraus felber gottliche Ehren ju, Die ihr nach ihrem Tode erwiesen werden follten. Es war demnach nichts Unerhortes, wenn Cicero das Grab feiner Tochter zu einem Tempel machen wollte 5), und es ift ein aus der Zeit gegriffener Bug, daß die Bittwe bei Apulejus, die fich über ihres Gatten Tod so troftlos gebardet, ihn als Gott Liber abbilben lagt, und biefem Bilbe einen eignen Dienft mit gottlichen Chrenbezeugungen widmet 6).

## 3. Pas Element des Aberglaubens.

84. In dieser spätern Zeit des Beidenthums wird die Rlage über ben allgemein verbreiteten Aberglauben häufig vernommen. Aber nichts ift vager, unbestimmter, willführlicher, als die Deifidamonie der Griechen, die Superstitio der Romer; wo die Granglinie zwischen diefer Berirrung des religiosen Gefühles und der achten Religiosität zu finden

<sup>1)</sup> Juschrift in Megara: Letronne, Inscr. Egypt. I, 102. — 2) Corp. Inscr. Gr. n. 4411. — 3) Zoëga, de Obelisc. p. 369. — 4) Masseji Mus. Veron. p. 14 sq. — 3) Ep. ad Att. 12, 35. — 6) Metam.

fei, gab Niemand an, und tonnte Niemand angeben. Der Romer früherer Beiten hatte allerdinge ein einfaches Eriterium: religios war ibm Jeder, der fich in feinen Begiehungen gu den Gottern an die ge feglichen vaterlandischen Ginrichtungen hielt, superfities, wer fich mit fremden Göttern und Dienften abgab 1). Aber biefe Unterfcheidung tonnte icon in den früheren Zeiten der Raiferperiode taum mehr geltend gemacht werden, denn es gab faum noch Berfonen, welche einerfeits ben gangen bertommlichen Cult mit feinem Bewimmel von Gottern in Sous nehmen, und andrerfeits jeden auslandischen Gott und Gult blos barum, weil er aus der Fremde gefommen, verwerfen mochten. Roch weniger tonnte diefer Unterschied bei ben Bolfern griechischer Bunge jest noch gemacht werden, da bei ihnen der alte innige Zusammenhang der Religion mit dem Staatswesen burch ben Berfall bes lettern aufgehort, ober doch feine Bedeutung verloren batte. Man fucte alfo nach anderen Bestimmungen des Berhaltniffes von Religion und Aberglanbe. meinte Barro 2): die Abergläubigen feien bie, welche bie Gotter als Reinde fürchteten, die Religiofen, die fie nur wie Bater ehrten; ober Maximus von Tyrus: der Religiofe fei der Freund, der Aberglaubige der Schmeichler der Gottheit - Erflarungen, durch welche wohl ein einzelner Bug ber Superftition angedeutet ift, die aber doch eigentlich gur Beurtheilung ber religiofen Manifestationen im Leben vollig ungus reichend waren. In der Griechischen Borftellung vom Aberglauben berrichte, wie es das Bort icon ju ertennen gab, der Begriff der Furcht vor; jo erklart benn auch Theophraft: ber Aberglaube fei nichts andres als eine bange Furcht vor irgend einer Gottheit 3), und die gange Abhandlung Plutarch's vom Aberglauben bebt an den mit Diefer Berirrung Behafteten immer nur die Befühle ber Angft und des Schredens vor dem Borne ber Gotter und ben Strafen ber Unterwelt hervor. Allerdings pflegte das Gefühl der religiofen gurcht bei Bellenen und Romern fic nur als eine Bergerrung und oft in den monftrofesten und widerfinnigsten Formen zu außern; benn bier drebte fich Alles um bas gang außerlich und mechanisch aufgefaßte Berbaltnig der Befledung, der rituellen Unterlaffungen und Reblgriffe, ber burch die Anbetung eines Gottes erregten Eifersucht andrer Dachte. Der Begriff ber gottlichen Beiligfeit mar, wenn wir von den Ahnungen einiger Philosophen absehen, den Alten im Leben und im Bertehr mit ben Gottern völlig fremd; fie tannten daber auch nicht die mahre, eben in diefer Beiligfeit gegrundete Rurcht

<sup>1)</sup> So die Definition bei Feftus, s. v. superst. - 2) Ap. Aug. C. D. 6, 9. - 3) Charact. 16.

Sottes, sondern nur das Zerrbild derfelben: Angst vor der Macht launenshafter, tyrannischer Wesen, deren Gunst nicht anders als durch stete Opfer und genaueste Beobachtung von Ceremonien gewonnen und bewahrt wersden kann, durch eine zahllose Wenge möglicher Versehen und Unterslassungen verscherzt und in Zorn umgewandelt wird. Die Philosophen nun, indem sie diese Vorstellungen von der Gottheit verwarsen, und meinten, darin bestehe eben das Wesen der versehrten Religiosität, der Deistdämonie, kamen im Gegensaße zu der Behauptung, die Gottheit dürse überhaupt gar nicht gefürchtet werden, sie wolle nur verehrt und geliebt sein, Liebe aber und Furcht könnten nicht zusammenbestehen, wie es z. B. Seneca aussprach 1). Daß die Furcht von der wahren Liebe zu einem heiligen Gotte unzertrennlich sei, ahnten sie nicht.

So mar also nichts schwankender und subjektiver als ber Borwurf der Superstition. 3m Grunde hielt Jeder ben Andern für fuperftitios, wenn er andre Botter oder Diefelben Botter auf andre Beife verehrte, oder wenn er mohl diefelben Ceremonien, aber öfter verrichtete, als gerade dem Urtheilenden zwedmäßig fcbien. Theophraft rechnet die öfteren Reinigungen des Saufes zu den Superfitionen, mahrend dieß jeder Romer nach vaterlandischem Brauch that oder thun follte. Der, welcher beim Beraustreten aus dem Tempel die Bande mafcht, ift bei ihm religios, wer fich aber gang mit bem geweihten Baffer befprengt, ift aberglaubisch. Dem Polybius erschien wirklich die ganze Romische Religion ale eine Deifidamonie, aber eine flug und ftaatemannisch eingerichtete. Dagegen mußte ben philosophisch gebildeten Briechen biefer fungeren Zeit gerade das, was der patriotische Römer als Superstition verwarf und verfolgte, ale acht religios und empfehlenswerth erfcheinen, nämlich die Berehrung fremder, auslandischer Gotter, der Ifis, Des Ofiris und andrer, denn, fagten fie, "die Frommigfeit, die fich auf Alles erftrect, ift die volltommenfte 2)!" Alles, mas man den Gottern, ben Sellenischen sowohl ale ben Affatischen und Aegyptischen erweiset, ift zulett eine Berberrlichung bes bochften Gottes, und eine an ihnen begangene Berfaumniß fällt gleichfalls auf Diefen gurud. Bie gefährlich mar es dagegen, nur diesem Einen bochften Gotte dienen ju wollen! "Bute bich vor Allem," fagt ber Richter Rogatianus zu einem Chriften, "daß du nicht durch das Bekenntniß eines einzigen Gottes dir den Born vieler Botter zu deinem Berderben guziehft 3)."

86. Wie aber in der Theorie Superstition von Religion fich nicht

<sup>1)</sup> Epist. 47. — 2) So 3. B. Celsus ap. Orig. c. Cels. 8. — 2) Ruinart, Acta MM. sinc. p. 281.

scheiden ließ, so trat auch im Leben die Religiosität gewöhnlich als Superftition auf. Drei der hervorragendften Ranner der alten Gefchichte mogen bier als redende Beispiele ermabnt werden: Splla, Augustus, Alerander. Der Dictator Sylla, wie durch fein Glud fo auch durch feine Lafter, und zwar die bestialischen Lafter der Bollerei und unnatürlichen Bolluft ausgezeichnet, hielt fich felbft für einen besonderen Liebling ber Botter; fein größtes Bertrauen aber feste er auf ein fleines Apollobil aus Delphi, das er im Rriege bei fich trug und vor ben Augen bes Beeres mit der Bitte um Sieg umfaßte 1). Chaldaern, Drakeln, Traumen, Reichen konnte man nicht glaubiger folgen, als er es that. Und eben Diefer Mann ließ feine fterbende Gattin in ein andres Saus bringen, damit das feinige nicht durch eine Leiche unrein wurde 2). Augustus, der fich in den Provinzen des Reiches als einen lebendigen Bott anbeten ließ, beobachtete alle Beichen auf's Sorgfaltigfte; es galt für ein bofes Beichen, wenn ihm am Morgen ftatt des rechten Schubes der linke gereicht ward. Er hielt auf Tage, unternahm nie etwas Ernftes an den Ronen, vermied am Tage nach den Rundinen eine Reife angutreten 3). Er, ber Groß=Bontifex, ber religiofe Reftaurator Roms, bestrafte, als ihm eine Flotte durch Sturm zu Grunde gegangen, den Gott Neptun dafür, indem er verbot, deffen Bild bei der nachften Reier der Circenfischen Spiele in der Procession mitzutragen. Und in einer öffentlichen Rede, in der er, der überhandnehmenden Chelofigleit ents gegen, den Römischen Bornehmen die Ebe empfahl, bob er bervor, daß Die Berheiratheten unter ihnen das Beifpiel der Gotter nachahmten, Die auch geheirathet hatten. — August's Berfahren gegen Reptun erinnert an Alexander, ben Eroberer. Diefer hatte querft das Beifpiel relis gibser Beitherzigkeit im großen Magstabe gegeben; in Troja opferte er dem Achilles und Priamus, in Memphis huldigte er dem Apis, in Tyrus dem Melfarth, in Babylon dem Bel. Dabei mar fein Ballaft voll von Bahrfagern, die für ihn opfern oder Reinigungen vornehmen mußten; in jedem ungewöhnlichen Bufalle fah er gleich ein gottliches Barnungszeichen. Als ihm aber fein Liebling Sephaftion ftarb, ließ et Altare und Bilder der Götter umfturgen, und rachte fich besonders an Aesculap, deffen Tempel er zu verbrennen befahl. Bie ihm dann begegnete, in einem Buthanfalle feinen Freund Rlitus ju todten, bilbete er fich ein, oder ließ fich von den Bahrfagern bereden, Dionpfos habe ihn aus Rache für ein von ihm unterlassenes Opfer zu dieser That

<sup>1)</sup> Val. Max. 1, 2, 2. Front. Strat. 1, 11. Plut. Syll. 20. — 3) Plut. 35. — 3) Sueton. Octav. 90 — 92.

getrieben 1). Solche Ausbrüche des Jornes gegen einzelne Götter, wie sie eben bei Augustus und Alexander erwähnt worden, begegneten selbst den eifrigsten Götterdienern. So wollte Kaiser Julian im Parthischen Kriege dem Mars Ultor ein glänzendes Opfer von zehn ausgesucht schönen Stieren darbringen; aber neun derselben legten sich, als sie zum Altare geführt werden sollten, traurig zu Boden und der zehnte zerriß seine Bande; da schwur der erbitterte Kaiser beim Jupiter, daß er dem Mars nie mehr ein Opfer bringen werde 2).

- 4. Verfall der altrömischen Religion. Die fremden Götter und Culte. Religiosität der Francu. Die Canrobolien. Neigung zum Indaismus. Cheolepsie. Cheopoie und Vilderdienk. Der Verkehr des Menschen mit der Gottheit:
  Gebete.
- 87. Die achte altromische Religion war eigentlich in der Raiserzeit bereits verfallen, wenn auch die Gulte des Janus und einiger andern altlatinischen und sabinischen Gottheiten in hertommlicher Beise von Staatswegen noch fortgeubt murben; das Bertrauen des Bolles war anderen, Briechischen, Affatischen, Aegyptischen Gottern zugewendet. Schon feit den Bunifchen Rriegen batte theils das Berlangen des Bolles nach lebendigeren, mythisch reicheren Gottergeftalten, theile ber Ginfluß ber Sibyllinischen Bucher und bes fie auslegenden Collegiums ber gunf= gehnmanner bewirft, daß das gange Griechische Gotterfpftem querft dem altromischen unvermittelt an die Seite trat, bann aber allmälig mit bem= felben verwuchs, indem es feine Mythologie, feine individuelle Auspragung ber Bottergestalten auf die Romischen Gotter übertrug, bis auf wenige, welche als zu unbellenisch ber Transformation fich entzogen. So geschah es, daß manche Religionsgebrauche, die fruber von großer Bedeutung gemefen, fpater gang verschwanden. Go pflegte man früher bei großen Calamitaten und Gefahren fur bas Gemeinwohl, wenn alle andern Mittel nicht anschlagen wollten, oder ber Bichtigleit ber Sache nicht gewachsen schienen, durch einen eigens nur fur Diefen 3wed ernannten Dictator einen Ragel in die Band des Jupiter = Tempels ein= schlagen zu laffen. Spater, feit den Zeiten der Scipionen, scheint Rie mand mehr auf die Rraft eines folchen Ragels ein Vertrauen gefett zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Plut. Alex. 13. Curt. 8, 2, 6. Arrian. Exp. Al. 4, p. 261. — <sup>2</sup>) Amm. Marc. 24, 6.

haben; die Sache wird nicht mehr erwähnt: Lectifierulen und Supplicationen, Feier der Feria Latina, Berheißung toftbarer Beihgeschenke, Einführung neuer Götterculte, waren die Mittel, durch die man Unbeil und Gefahr abzuwenden wähnte.

- Die fremden Gulte murden in Rom immer gablreicher und beeintrachtigten vielfach die alten Dienfte. Bu dem Dienfte Aefculaps und der Cybele mar nun der lange befampfte Ifiscult bingugetommen. ben Beiten ber Mithribatischen Rriege waren die Romer mit ber Comanischen Gottin Da befannt geworben, von der die Griechen nicht wußten, ob fie ihre Rriegsgöttin Enpo, ober eine Mondgöttin, oder ihre Athene fei 1); die Romer verschmolzen fie mit ihrer altitalischen Gottin Bellona oder Duellona, welche bereits einen Tempel in der Rabe der Stadt hatte, errichteten ihr ein neues Beiligthum und ließen ihren Dienft durch ein aus Rappadocischen Prieftern und Priefterinnen bestehendes Collegium von Bellonariern verwalten2). Diefe "Fanatici" hielten an den Besten der Gottin schwarzgekleidet ihren Umzug durch die Stadt, und versetten fich durch abnliche Mittel, wie die Cybele=Briefter, in einen Bufand der Efftase und Raferei, in welchem ihr Rorper unempfindlich ward; fle weiffagten, brachten fich mit einem Doppelbeil Schnitte an den Armen und an andern Körpertheilen bei, und bas in einem fleinen Schilde aufgefangene Blut mard benen, die fich der Gottin weihen wollten, als ein Einweihungstrant gereicht 3). Es war das eine Runft, fich dabei fo ju foneiden, daß Blut floß, aber die Bunde nicht bedenflich murbe, weshalb Commodus befahl, daß die Bellonarier tiefer in's gleifch einfoneiden follten 4).
- 89. So mächtigen Reiz hatte das Dunkle, Unklare, Mysterisse an den Göttern; denn daß man von der Natur dieser Göttin so wenig wußte, scheint ihre beste Empsehlung bei den Römern gewesen zu sein. Darum galt auch jeder Cult, der sich mit der Hülle des Geheimnisses umgab, für heilsamer, energischer als die öffentlichen und officiellen Religionsegebrauche. Die größten und trefslichsten Männer des Alterthums unterlagen diesem allgemeinen Wahne. Selbst den Marcus Aurelius bewahrte seine Stoische Philosophie nicht davor. In dem Kriege gegen die Marcomannen ließ er von allen Ländern her Priester nach Rom kommen, und hielt sich mit fremden Götterdiensten in Rom so lange auf, daß er erst spät zu dem seiner wartenden Geere abging. Opfer ließ er in so

<sup>1)</sup> Plut. Sull. 9. — 2) Orelli, Inscr. 2316. 2317. Acron. ad Hor. Serm. 2, 3, 223. — 3) Tibull. 1, 6, 43. Tert. Apol. 9. Lact. 1, 21. Juven. 6, 511. — 4) Lamprid. Commod. 9.

massenhafter Beise dabei schlachten, daß man scherzte, die weißen Ochsen hatten an ihn geschrieben: Wenn du stegst, sind wir Alle verloren 1). Auf ein von dem Goeten Alexander verfündigtes Oralel ließ er zwei Löwen nebst vielen wohlriechenden Kräutern unter den kostbarsten Opsern in die Donau wersen; aber die Löwen schwammen heraus, und statt des verheißenen Sieges erlitten die Römer eine surchtbare Niederlage, in der 20,000 Mann auf dem Schlachtselde blieben 2). Darauf nahm er seine Justucht zu einem Aegyptischen Priester Arnuphis, und dessen zu verdanken, der ihm und seinem Heere zum Siege verhalf 3). Bon da an scheint er ein eisriger Berehrer Aegyptischer Götter geworden zu sein; in Römischen Inschriften bekannte er sich als einen Anbeter des Serapis, und bei seiner kurz nachher unternommenen Aegyptischen Reise benahm er sich, heißt es, in allen Tempeln und Götterhainen als einen Aegyptischen Ritbürger und Philosophen 4).

- 90. So brachten in Domitian's Zeiten die hellespontischen Städte, durch Erdbeben erschreckt, aus öffentlichen und Privatmitteln Geld zussammen, um durch Aegyptische und Chaldaische Priester der Erde und dem Poseidon ein ganz besondres, geheimes Opfer darbringen zu lassen, wosur diese Priester nicht weniger als zehn Talente sorderten 5). Freilich war gerade bei Erdbeben die Gefahr groß, daß in den Anrusungen und Opfern eine Berwechslung begangen und statt des rechten Gottes, der das Erdbeben verursachte, ein andrer angerusen ward 6).
- 91. Ueberall zeigt sich, wie das Zeitalter bei seinem religiösen Drange sich nicht mehr durch die alten vaterlandischen Götter befriedigt fühlte. Der Kern des Vertrauens zu ihnen war zerstört, seitdem diese Götter die Unabhängigkeit ihrer Verehrer gegen die Römische Uebermacht nicht zu schrieden vermocht hatten, und die Grundlage ihres Dienstes ersichüttert, seit die politische Verfassung der einzelnen Staaten gebrochen war. Und seitdem die Menschen sich als Glieder eines großen, die manigsaltigsten Nationalitäten und Götterdienste umfassenden Reiches wußten, ward ihnen die endlose Zersplitterung des göttlichen Wesens, das bunte, unübersehdare Gewimmel von Göttern und Göttinnen durch das Uebermaß der Ansprüche, durch die peinliche Ungewisheit über sie und ihren Dienst verseidet; mächtig erwachte die Sehnsucht nach einer

<sup>1)</sup> Amm. Marc. 25. — 2) Lucian. Pseudomant. 48. Bgl. Jablonskii opusce. cd. Te Water, IV, 29 sq. — 3) Dio Cass. II, 1183 ed. Reimar. Suid. s. v. Ιουλιανός. — 4) Jul. Capit. vit. M. A. c. 26. — 5) Philostr. V. Ap. 6, 41. — 6) Amm. Marc. 17, 7.

Gottheit, der man sich ganz hingeben, von der man in allen Lagen und Bedürfnissen Silse ersiehen und erwarten durse, ohne unruhig und zweisselnd bald an diesen, bald an jenen Gott sich wenden zu mussen. Dazu eigneten sich nicht etwa Hellenische Götter mit ihrer scharf ausgeprägten und durch die Zugehörigkeit zu einem zahlreichen Götterstaate enger begränzten Specialität, wohl aber Negyptische, deren Wesen viel weniger individualisit, viel mehr in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt war, wie Iss und Serapis, oder Orientalische Sonnengottheiten.

92. Bor Allem blubte ber Ifis Dienft; icon feit Alexander's Beiten hatte er über alle Lander Griechischer Bunge fich auszubreiten begonnen. Bie machtig ber Bug jum Dienste biefer Gottin war, zeigt fich schon darin, daß in Rom, wo man früher denfelben nicht dulden wollte, jest die Raifer felbst, Otho, Domitian, Commodus, Caracalla, Alexander, demfelben eifrig anhingen. Die Priefter der Gottin verfündigten, daß sie Krankheiten aller Art heile, und so waren es, wie Diodor fagt, ihre Bunderheilungen, welche ihr die Anerkennung der gangen Belt verschafften 1). Die Briechen hatten fle durch Gracifirung ihres Mythus gang bei fich eingeburgert, die Orphiter fie gur allwaltenden Ronigin ber Natur und ber übrigen Gotterwelt erhoben. Gie trat vielfach an die Stelle der Demeter, Berfephone, Artemis, Befate, ward Spenderin der Nahrung, Unterweltsgottin, Meerherricherin und Schiffs gottin. Auch zur Fortung murde fie gemacht, mabrend man philosophifchs phyfitalisch in ihr die gange weiblich : paffive Natur oder Materie im Begensate gegen die mannliche Sonnenfraft, oder auch die feuchte Allmutter bes Lebens erblidte, fo daß fie mit der Phrygifchen Gottermutter, mit Rhea und der Sprifden Göttin von hierapolis zusammenfiel und ihr Wefen immer umfaffender und gestaltlofer wurde, bis man ju ber äußersten und letten Borftellung einer caotischen Urnacht tam, aus der das gange Universum geboren worden 2). Damit mar aber auch ihre Berfonlichfeit aufgelost, und der nach einer Allgottheit suchenden Phantafie mar zulest nur eine boble, gefpenstische Abstraction geblieben. schriften bieß fle nun pantheistifch: "die Gine, die Alles ift" 3).

93. Das war indes und wurde nie Bolksansicht; das Boll ver ehrte fie vorzugsweise als Ifis Salutaris, wie fie häufig auf Inschriften beißt, welche Arzneien erfinde und den Kranken heimittel in Traumen offenbare, vorzugsweise auch Blinden das Gesicht wieder gebe; daber

<sup>1)</sup> Diod. 1, 25. — 2) Plut. de Isid. 56. Jamblich. Myst. Aeg. 8, 5. Simplic. in Aristot. phys. ausc. 4, p. 150. — 3) Orelli, Inser. n. 1871. Mommsen, Inser. R. Neap. n. 3580.

auch in ihren Tempeln die Incubation stattfand und die Bande mit Beihetafeln bededt waren 1).

- 94. Da, wo der Ifis : Cult als stehendes Institut oder auch nur von herumziehenden Priestern geübt wurde, befand sich Anubis mit dem Hundstopfe, von einem Priester dargestellt, im Gesolge der Göttin; das ganze Drama des Suchens und Biedersindens des Ofiris mit Alaggeschrei und Frohloden wurde dargestellt; die Theilnehmerinnen sollten durch ein, neun Tage und Nächte lang währendes, Fasten mit Enthaltung von der ehelichen Beiwohnung dem Beispiele der trauernden Göttin solgen und ihre Gunst sich erwerben; Uebertretungen verrieth die silberne Schlange, die das Bild der Göttin in der linken Hand trug, durch Schütteln des Hauptes; sie wurden mit Spenden von Gänsen und Ruchen an die Priesster gebüßt 2).
- Much Gerapis, über beffen Befen in Megopten felbft nur 95. duntle und untlare Borftellungen herrschten, murde feit dem erften Jahrbundert n. Chr. allmälig ju einem Gotte universaler Bedeutung erhoben und viel verehrt. Dem fragenden Ronige Nitofreon von Cyprus foll er felbft in einem Drafelfpruche geantwortet haben: ber himmel fei fein Sanpt, das Meer fein Leib, die Erde feine guge, und feine Ohren feien im Aether. Bielfach ward er fur ben Sonnengott oder für identisch mit Beus ausgegeben. Ariftides foilbert ibn in feiner Rede ale einen Gott, der die Binde beherriche, das Baffer auf dem Meere trinkbar mache, Tobte erwede, den Menschen bas Sonnenlicht zeige. Das gange menschliche Leben von der Geburt an bis jum Tode fei feiner gurforge untergeben; Beisheit sowohl, als Reichthumer fpende er 3). Hauptsächlich war aber auch er ein Beilgott, der den Rranten, gewöhnlich jedoch nicht Diefen, fondern den Prieftern für fle, mittels der Incubation in feinen Tempeln die rechten Beilmittel offenbarte. Bie übrigens Serapis andre Botter verschlang, oder mit ihnen zusammenfloß, zeigt der Bere bei Julian: "Ein Zeus, Ein Sades, Ein Belios ift Serapis;" auch Mithras, Attis, Jupiter Ammon, Adonis wurden als identisch mit ihm betrachtet 4).
- 96. In ungeschwächter, ja noch steigender Geltung erhielt sich forts während der Dienst der Idaischen Göttermutter. Gewiß trug es zu dem dauernden Ansehen dieses Cultes bei, daß die freiwillig versstümmelten Gallen als redende Denkmale der Macht dieser Göttin umsbergingen; denn wie sollte man sich den ekstatischen Zustand, in welchem

<sup>1)</sup> Tibull. 1, 3, 27. — 2) Juven. 6, 533—541. — 3) Aristid. or. in Serap. p. 82 sqq. Dind. — 4) Mart. Cap. p. 233 Kopp. Jul. or. 4, p. 136. Döllinger, Rirchengeschichte. L. 40

fie die schmerzhafte Operation an sich vollzogen, anders erklären, als durch die überwältigende Macht der Göttin, vor der auch Athen und Rom sich längst gebeugt hatten, so daß die Gallen nach den zwölf Taselzgesehen im Römischen Staate völlig anerkannt waren 1). In seiner klägelichsten Gestalt schildert den roben Aberglauben dieses Dienstes Zuvenal, wie der seiste Archigallus, den heiseren Schwarm seiner Untergebenen und die Pauten des ihm solgenden Trosses überschreiend, die gläubigen Beiber mit den drohenden Gefahren des Septembers und des Südwinds, der Bringer der herbstlichen Fieber, schreckte, und wie diese dann mit bundert Eiern sich lossauften und mit getragenen Rleidern, in die der Galle die schlimmen Miasmen der Jahreszeit bannte 2).

Ernster war der an den Dienst der 3daischen Gottermutter gefnüpfte Ritus des Tauroboliums und Rrioboliums, eine ber felerlichften und, wie man mahnte, wirkfamften Religionshandlungen bes fpateren Beidenthums. Die alten gewöhnlichen, bem Griechifden und Römischen Ritus gemeinsamen Reinigungen und Luftrationen genügten nicht mehr, wenn fie auch fortwährend fleißig geubt murben; man pflegte noch immer Saufer, Tempel, Landguter, gange Stadte durch herum tragen von Baffer und Besprengen mit bemfelben zu fuhnen 3); man führte oder trug lebendige Thiere, Ochsen, Schafe und Schweine, Ragen und hunde herum, besprengte Cachen und Bersonen mit dem Blute der Opferthiere, bediente fich auch der Afche des Opfers, und die Purgamenta, Die Gegenstände, welche gur Reinigung gedient hatten, murden bann mit abgewandtem Gesicht in's Baffer oder auf Scheidewege hingeworfen. Dvid fcildert es anschaulich, wie die Raufleute zu Rom fich und ihre Baaren mit dem aus der Mercurius : Quelle am Capmea : Thore geschöpften Baffer besprengten, um damit ihre Lugen, Betrugereien und falfchen Schwure gu fühnen. 4). Dag man aber auch von jedem Berbrechen, felbft von einem Morde, fich durch ein Flugbad oder eine Abwaschung überhaupt reinigen konne, das ermahnen Ovid und Tertullian als eine Borftellung und einen Brauch früherer Beiten.

D Leichtfinnige (fagt ber Dichter), die ihr in Bafferfluthen bes Rorbes Unbeilvolles Bergeb'n euch ju entfuhren gebenkt! 3)

Dagegen blieb die Borstellung, daß das Blut, der Sitz der Lebensfraft, besonders in dem Momente, wo es eben dem der Gottheit geweihten Thiere bei der Schlachtung noch warm und lebendig entströmt, das wirksamste Sühn = und Reinigungsmittel sei, und daß, wer nur ganz

<sup>1)</sup> Cic. de legg. 2, 9. - 2) Juven. 6, 511-521. - 2) Tertull. de bapt. c. 5. - 4) Ovid. Fast. 5, 673-690. - 3) Ibid. 2, 45.

in diefes Blut getaucht und von demfelben vollig benett und übergoffen werde, grundlich dadurch von aller Schuld und Befledung rein und auf viele Jahre hinaus geheiligt werde. Go entstanden die Taurobolien und Rriobolien: eine geraumige Grube wurde mit durchlocherten Boblen gugededt; auf diefen schlachtete man das herbeigebrachte Opfer, den Stier oder Bidder, fo daß das Blut durch die Locher ber Boblen traufelnd einen Regen bildete, den der unten in der Grube Befindliche mit feinem ganzen Körper auffing, Gorge tragend, daß Bangen, Ohren, Lippen, Augen, Rafe, Bunge befonders davon benett murben 1). Bluttriefend trat er darauf aus der Grube und zeigte fich dem Bolte, bas ibn als einen völlig Reinen und Geweihten ehrfurchtevoll begrußte und fich vor ihm niederwarf. Seine blutgetrantten Rleider trug er fort, bis fie gerriffen 2). Ein foldes Taurobolium machte den, der fich demfelben untergog, auf zwanzig Jahre binaus rein und den Gottern gefällig; nach Ablauf diefer Zeit ließ man fich nochmals durch diefen Blutregen fühnen; es findet fich aber auch ein Sextilius Aebefius, ber von fich verfichert, durch die Anwendung des Tauroboliums fowohl, als des Rrioboliums für die gange Erfigfeit wiedergeboren gu fein 3).

98. Nicht blos für sich, zur eignen Reinigung, auch für das heil Andrer, besonders des Kaisers und der kaiserlichen Familie, veranstaltete man das Taurobolium, und zwar häusig auf ausdrücklichen Besehl der Göttermutter, den sie durch den Mund ihres Priesters ertheilte 4). Ganze Städte oder Provinzen ließen für das Wohl des Kaisers ein solches Taurosbolium vornehmen, wobei es gewöhnlich Weiber waren, die sich durch den Blutregen consecriren ließen. Mit welcher Feierlichseit die Handslung verrichtet wurde, zeigt sich auch darin, daß z. B. bei dem zu Die vorgenommenen Taurobolium die Priester von Valence, Orange und Viviers erschienen 5), daß ferner bei dem gleichen Opser, welches die Stadt Lyon für das Wohlergehen des Kaisers Antoninus zu Rom auf dem Vaticanischen Hügel darbringen ließ, Aemilius Carpus, der dabei die Blutsühnung empfangen hatte, das Stirnbein mit den vergoldeten Hörnern des Stiers nach Lyon brachte, wo es mit religiösen Ceremonien bestattet ward.

<sup>1)</sup> Prudent. Peristeph. 10, 101 sqq. Firm. Mat. de err. prof. rel. c. 27. — 2) S. die von Salmasius editten Berse bei Van Dale, Dissertt. IX, Amstel. 1743, p. 48. — 3) Ap. Van Dale l. c. p. 127. — 4) Ex vaticinatione Pusonii Juliani Archigalli heißt es z. B. in der Inschift, die zu Tein an der Rhone gesunden ward. Colonia, Hist. litt. de Lyon, p. 206. Sonst: Ex imperio Matris D. Deum. — 4) Colonial. c. p. 223.

99. Das erfte Beifpiel eines Tauroboliums, bas man bis jest tennt, findet fich aus dem Jahre 133 in einer Infdrift 1), benn ber Act murde für fo bedeutsam und fraftig gehalten, auch wenn er blos bie Reinigung einer Brivatperson betraf, daß man das Andenten durch ein Monument veremigte. Jenes Opfer von 133 galt indeg nicht der Phrygifchen Gottermutter, wie fonft alle andern, fondern der Rarthagifchen Caleftis, Die freilich bereits fur identisch mit der Cybele erflart ward. Die gewöhn: liche Meinung, daß die taurobolifche Blutfühnung als Rachahmung der driftlichen Taufe entftanden fei, ift ficher irrig; einmal, weil der Urfprung des Ritus in eine Beit fallt, in welcher die Beiden noch nicht baran bachten, driftliche Ginrichtungen nachzuahmen, in eine Reit, beren Sprecher, Plutarch, Plinius, Dio Chryfostomus, Ariftides, Paufanias, Die Chriften theils noch nicht fannten, theils mit foweigender Beradtung einer Ermahnung nicht werth hielten; fodann, weil Die Beiden langst ein Surrogat der driftlichen Taufe, nämlich die Bajdungen und Flugbader hatten. Bohl aber mag im vierten Jahrhundert, wo Die Taure bolien überaus gablreich murben, die vornehmften Staatsbeamten und Priefter fich dem efelhaften Ritus unterzogen, das Bedürfnig eines Sa: craments, auf deffen Rraft man eben fo vertrauen tonne, wie die Chris ften auf Taufe und Communion vertrauten, ju Diefer Bervielfaltigung mitgewirft haben.

100. Seltsam mochte es erscheinen, daß mitten in Diefem Gewirre bunter, einander an Berheißungen überbietender Botterdienfte auch die Budifche Religion fcon frube, feit Auguftus' Beiten, Gingang fand - eine Religion, die mit ihrem bilderlofen, opferlofen und - fern vom Tempel - ceremonien armen Gultus ben schroffften Gegensat ju jenen beidnischen Diensten bildete. Aber eben jene Sehnsucht nach dem Einen, allwissenden und allmächtigen Gotte, fur welche bas burch die Menge und die Unspruche der Gotter wie gerriffene Bewußtfein Des Bei den fonft nirgend eine Befriedigung fand, erklart es, daß der Gott det alten Bundes in Rom felbft und wo immer judifche Synagogen fic bildeten, gablreiche Profelpten aus dem Beidenthum an fich jog. rabe, daß Er allein nicht einer unter vielen mar, und teinen andern neben fich duldete, daß feine Mythen fich an feinen Ramen befteten, das gewann die ermudete, ein boberes und weniger anthropomorphisches Befen suchende Phantafte manches Beiben, mahrend die Beobachtung des Sabbats, der Speisegesete und gewisser Bebete ihnen ein nicht uns gern getragenes Joch auferlegte - denn der Menfc berubigt fic am

<sup>1)</sup> Mominsen, Inscr. R. Neap. n. 2602.

leichteften und liebsten bei dem Bewußtfein eines in bestimmten, ftrenge vorgeschriebenen Formen geleifteten Dienstes.

101. Allerdings war den Deisten in jener Zeit der judische Gott ein fo fremdes, unverftandenes Befen, daß Juvenal meinte, die Juden beteten nichts als die Bolten und ben leeren himmel an 1). Gelbst ein fo guter Beobachter, wie Strabo, meinte, ber Gott, den Mofes gelehrt, fei nichts anders, als was wir den himmel, die Belt, die Ratur bes Universums nennen 2); und auch Celsus verficherte, die Juden beteten den himmel an 3). Aber trot dieser Jrrthumer und obgleich die Juden mehr als irgend ein andres Bolt zugleich gehaßt und verachtet murben, neigten fich immer Debrere ber Beobachtung füdifcher Gebrauche gu, fo daß Seneca icon klagen konnte: Die Sitte jenes verworfenen Bolkes habe so um fich gegriffen, daß fie bereits in allen Ländern Eingang gefunden und die Befiegten den Siegern Befete gegeben batten. 36m erschien die Beobachtung des Sabbats nur als eine der vielen Formen der Superstition, wobei man ben fiebenten Theil feines Lebens mit Nichtsthun verschleudere, und Manches, wo es auf den Augenblick ankomme, dadurch, daß man es nicht thue, zu Schaden gebe 4).

102. Ein andrer Bug, ber fich im Beibenthume ftete gleich blieb, war die weit verbreitete und meift anstedend wirkende Reigung, fich in einen Buftand gewaltsamer Rorper = und Beiftesaufregung zu verfegen, der bis zu bacchantischer Raferei fich fteigerte, und den dann die davon Befallenen sowohl als die Zuschauenden für etwas von der Gottheit Bewirftes, jum Dienfte berfelben Beboriges hielten. Es gefcab bas nicht nur von den ju gemiffen Priefter = Collegien gehorigen Berfonen, wie vorhin von den Bellonariern ermahnt wurde; bei diefen mar es Berufsfache; aber auch viele Andre trieben fich als Gottbefeffene umber. Man nannte fle Fanatici, weil fle fich in den Tempeln oder deren Rabe aufbielten, und man meinte, fle athmeten mit den Dampfen der Opfer, ju benen fle fich fleißig einfanden, das "Numen", den gottlichen Beift, ein 5). Schmupig und verwilderten Aussehens, mit langen, ftruppigen Saaren, den Ropf gewaltsam herumwerfend und die Glieder verzerrend fließen diese Theoleptifer abgebrochene Borte aus, als ob fich die Gotterbot= fcaft, die fie den Menichen ju verfündigen batten, mubfam ihrer Bruft entwinde 6). Schon die Menge der Ausdrude, welche die Griechen für Diefen Buftand hatten, zeigt, wie baufig er war, und bei ben Romern

<sup>1)</sup> Sat. 14, 96 sq. — 2) Strab. 16, p. 760. — 3) Orig. c. Cels. I, p. 18; 5, p. 234. — 4) Ap. Aug. C. D. 6, 11. — 5) Tert. Apol. 23. — 6) Firmic. Mathes. 3, 7. Minuc. Octav. 27.

erörterten die Juristen trocken die Frage, ob es an einem Stlaven ein den Rauf ungultig machendes Gebrechen sei, wenn sich nachher zeige, daß derselbe ein solcher den Ropf herumwerfender Fanatiker gewesen und geweisfagt habe 1).

103. So hatten denn die Gotter wirklich gabllofe Organe gur Rundgebung ihres Willens, Organe ber manigfaltigften Art, vom Delphischen Orafel an bis herab zu einem von der Begeifterung wie bom Rieberfrofte geschüttelten Sflaven. Und boch barbten und hungerten Die Seelen der Menschen in Mitten Diefes Reichthums gottlicher Offenbarungen. Nicht als ob es an Gläubigen gefehlt hatte; vielmehr mar Beder, ber im Ramen einer Gottheit und von ihr ergriffen auftrat, wenn er nur feine Rolle nicht allzu fchlecht fpielte, ficher, Schaaren von glaubigen Auborern um fich zu versammeln. "Benn Einer," fagt Geneca, "bas Siftrum fcuttelnd (ein 3fis : Briefter), gebotene Lugen vortragt, wenn ein Meifter im Ginschneiden (ein Bellona : Priefter) mit boch aufgehobener Sand Arme und Schultern bluttriefend macht, wenn Giner, auf den Anieen seinen Weg friechend, ein Beheul erhebt, und ein in Leinwand gefleideter Greis (ein Aegyptischer Priefter) den Lorbeer einbertragt und die Leuchte am hellen Tage, mit lautem Rufen, es fet einer ber Gotter ergurnt, da lauft ihr gusammen und sprecht: Der Mann ift aottbegeiftert | 2)#

Solche Buftande der wirklichen oder erfunftelten Gottesbe-104. feffenbeit fanden fich viel häufiger bei Mannern als bei Frauen; wenigftens wird nur felten von diefen Aehnliches ermahnt. Doch laftete bas Joch der heidnischen Superstition mit verdoppelter Schwere auf dem weiblichen Beschlechte. 3mar ftellten Romer und Briechen, Cato und Plutarch, theoretisch noch immer die Forderung auf, daß die Frau keine andern Gotter haben und ehren folle ale der Batte; ba aber bei ben Mannern felbst die fruberen Schranten langst durchbrochen maren, fo ließen fich die Beiber noch viel weniger mit den alten Göttern und den einfacheren Gebrauchen und Opfern begnugen. Starter von Rurcht und von Hoffnung bewegt, von Gefühl und Phantafie beberricht und von ihren Leidenschaften fortgeriffen, zugleich bulflofer und abbangiger von fremdem Billen, dazu bei ber Reigbarteit ihrer Organe unfabig, 3meifel oder Ungewißheit zu ertragen, oder forgfam prufend ihre Buftimmung gurudguhalten, fturgten fle fich begierig auf jeden Gotterdienft, ben irgend ein Stlave, ein Bautler, ein geldgieriger Priefter ihnen als wirffamer anpries. Bon den Griechischen Frauen jener Zeit wird berichtet, daß fie

<sup>1)</sup> Digest. 21, 1, 1, 9. --- 2) De vit. beat. 27.

Sötter verehrten, deren Namen nicht einmal ihren Rännern befannt waren; und von den Römerinnen sagt Juvenal, daß sie bereit gewesen, auf der Ists Priester Geheiß sich nackt am frühen Worgen in die Tiber zu stellen und dann mit entblößten Knieen vom Ansange des Wars = Feldes bis zum Ists = Tempel zu rutschen '). Auch waren die gesemmäßigen, blos von Frauen geübten Geheimdienste der Thesmophorien und der Bona Dea ganz geeignet, das Gelüste nach andern, vollständigere Befriedigung ihrer Leidenschaften verheißenden Culten erst recht bei ihnen rege zu machen.

105. Man tann fich vorftellen, worin die Religionsubungen ber Frauen bestanden, wenn die Manner in Rom den Gottern auf dem Capitol in der von Geneca beschriebenen Beise Dienten. "Der Gine," fagt er, "gibt der Gottheit Rebengotter bei, der Andre zeigt dem Jupiter Die Stunden an, der Eine macht den Amtediener, der Andre den Salben= einreiber, und thut mit bloger Bewegung ber Arme, als falbte er ein. Manche beforgen der Juno und Minerva den haarput, aber weit weg fteben fie nicht nur vom Botterbild, fondern fogar vom Tempel, machen aber doch die Bewegung mit den Fingern, ale fraufelten fie. halten ihnen den Spiegel; Andre sprechen die Götter zu Bürgen an; Andre halten ihnen ihre Rlagschriften vor, unterrichten fie von ihren Processen. — Runftler aller Art bringen dort ihre Zeit zu, und weihen Den unfterblichen Gottern ibre Dienste." Das Alles thaten Manner: Seneca fügt bei: "Es figen auch Beiber auf dem Capitol, Die da meinen, Jupiter sei in fle verliebt, und die fich nicht einmal durch die Scheu vor der Juno abschreden laffen 2)."

106. Die Theopoie, die Kunft, die Gottheiten in die Statuen zu bannen, ste durch geheime Gebräuche und Gesänge zu zwingen, daß sie in der neuen ihnen bereiteten Stätte ihre Wohnung nahmen — diese Kunst wurde sortwährend, besonders von Aegyptischen und Griechischen Priestern und Goëten geübt. Man gab sie jest für die heiligste und stärkste Art des Götterdienstes aus 3), und es erschienen Schriften, in denen Hermes seinen Sohn Asclepios darüber belehrt, daß es in der Gewalt des Menschen sei, die Bildsäusen mittels der von ihm den Menschen überlieserten geheimen Kunst zu beleben, die Götter zu nöthigen, daß sie sich mit ihnen, wie die Seele mit dem Leibe, vereinigten 4). Ins deß zogen die Götter nicht selten, zum nicht geringen Schrecken des Bolztes, aus ihren Bildsäulen und Tempeln hinweg; nicht unvermerkt, sondern

¹) Sat. 6, 522. — ²) Ap. Aug. C. D. 6, 2. — ³) Orig. c. Cels. 7. — ¹) Ap. Aug. C. D. 8, 1. 2.

durch Zeichen ihren Abzug verfündigend; es fturzten namlich die Bildfaulen von ihren Fußgestellen herab, oder, was am häusigsten geschah, die Pforten der Tempel öffneten sich nächtlicher Weile von selbst; und die Römischen Geschichtschreiber bemerken bei großen Ratastrophen wiederholt: man habe, im Capitol oder auf dem Forum die Spuren der abziehenden Götter gefunden 1).

107. Lucian, der das Religionsmesen feiner Zeit unbefangen fo nahm und darftellte, wie er es bei ber Maffe ber Renichen vorfand, bob es ftete bervor, daß der Dienft des Bolles direft ben bolgernen, metallenen und fteinernen Bilbern ber Gotter galt, bag es in Diefen Bilbern die irdischen Bohnstätten seiner himmlischen, den Rorper fab, den die Gottheit als Seele bewohnte. "Manche von euch," laft er den Cynifcus zu Beus fagen, "haben, wenn fie aus Gold und Silber waren, fich umschmelzen laffen muffen, wenn das Schicfal es fo verhangte 2)." Bon der berühmten Statue des Beus ju Olympia fagt er: Alle, Die in ben Tempel traten, glaubten nicht bas Gold und Elfenbein ber Bilbfaule ju feben, fondern den von Phidias auf die Erde übergefiedelten Sobn des Kronus und der Rhea in eigner Person 3). In der ergötlichen Scene feines tragifchen Zeus foll Bermes den Gottern in der Berfammlung nach ihrem Berthe ihre Blage anweisen, mas benn gur Folge bat, daß Bendis und Anubis, Attis, Mithras und Lunus, die Barbarengötter, die alle von Gold find, den Borrang erhalten vor den Sellenischen Bottern, die fammtlich von Stein und Erg, felten von Elfenbein find.

108. Lucian's Spott wird bestätigt durch die ernstere Rlage Plutarch's über den verderblichen Wahn, den die Hellenen dadurch besettigten, daß sie die Bildwerke aus Erz und Stein und die Gemalde selbst Götter nennten, und dann sagten, Lacheres habe die Athene entkleidet, Dionhssis die goldenen Locken des Apollo abgeschoren, der Capitolinische Zeus sei im Bürgerkriege verbrannt und zerstört worden 4). Hatte doch Stilpo es mit der Verbannung aus Athen büßen muffen, daß er bebauptet hatte, die Statue der Athene von Phidias sei keine Gottbeit 5).

109. Dieselbe Joololatrie im engsten Sinne des Bortes legte Seneca den Römern zur Laft: Man betet, sagt er, die Bilder der Götter an, man fleht zu ihnen auf den Knieen: man fist oder steht Tage lang vor ihnen, man wirft ihnen ein Stud Geld hin, und schlachtet ihnen Opferthiere. Und mahrend man diesen so bobe Berehrung beweist,

<sup>1)</sup> Die Stellen gesammelt bei Ansaldi: De Diis Romam evocatis, Brix. 1743, p. 19. — 2) Jup. consut. 8. — 3) De sacris. 11. — 4) De Isid. 11. — 3) Diog. Laert. 2, 116.

verachtet man die Menschen, welche sie gemacht haben 1). "Ich selbst," sagt ein Mann, der nicht etwa den untersten Klassen angehörte, sondern auf der Höhe der Bildung seiner Zeit (Ende des dritten Jahrh.) stand, — "ich selbst verehrte noch kurzlich nur erst dem Osen entnommene, auf dem Ambos mit dem Hammer geschmiedete Götter, Elsenbein, Gemälde, alte mit Binden umwundene Bäume; und wenn ich einmal einen geglätteten mit Olivenöl gesalbten Stein erblickte, so bezeugte ich ihm, als sei eine Krast in demselben gegenwärtig, meine Ehrsurcht, ich redete ihn an und ersiehte von dem sühllosen Blocke Gutthaten; und jenen Göttern selbst, an deren Existenz ich glaubte, that ich schwere Schmach an, indem ich annahm, sie seien Holz, Stein und Jahn, oder besänden sich in solchen Stossen?)."

110. Es ift beachtenswerth, daß die Berehrung von bloßen Steinen, deren Arnobius hier gedenkt, bei den Griechen sowohl als bei den Rosmern sich mit solcher Zähigkeit erhielt. Schon Theophraft erwähnt es als einen Zug der Deistdämonie, daß man an den heiligen gesalbten Steinen an den Rreuzwegen nicht vorbeigehe, ohne sie mit Del zu besgießen, vor ihnen niederzufallen und ihnen seine Berehrung zu bezeugen. Dasselbe erzählt Lucian von einem vornehmen Römer Rutillian 3). Es scheint, daß Jeder auf seinen Landgütern solche Steine zu haben Sorge trug; denn Apulejus macht es einem Gegner, Aemilian, zum Borwurf, daß man auf seinen Bestyungen nicht nur keinen heiligen Hain, sondern nicht einmal einen gesalbten Stein oder bekränzten Zweig sehe 4).

111. Bersucht man, tiefer in die religiösen Triebsedern diese Zeitalters einzudringen, und die Frage zu beantworten, welches denn eigentlich die Motive eines so emstgen und oft mühsamen, immer aber einen großen Theil des Lebens in Anspruch nehmenden Dienstes waren, wie er damals den Göttern erwiesen wurde, so zeigt sich vor Allem, daß die höheren Seelenkräfte und die ethischen Bedürsnisse des Menschen keinen oder nur einen sehr geringen Antheil daran hatten. Die Lücke läßt sich mit Einem Worte bezeichnen: es sehlte das Bewußtsein göttlicher Heiligkeit und das Bedürsniss menschlicher Heiligung. In den Gebeten trug man nicht etwa seinen Seelenzustand der Gottheit vor; die Gedanken, die inneren Willensrichtungen des Menschen gingen die Gottsheit nicht näher an, sie sümmerte sich nicht darum; Viele meinten auch, die Götter wüßten nichts davon; ja die Vorstellung einer wahrhaft alls wissenden Gottheit hatte für Viele etwas Furchtbares, sie konnten es

<sup>1)</sup> Ap. Lact. 2, 2. — 2) Arnob. 1, 39. — 3) Pseudomant. 30. — 4) Apol. p. 349.

nicht ertragen, daß fie nicht mehr allein fein follten mit ihren Gedanten und Bunichen, daß einen Bachter fie über fich ertennen follten, ber ihre innerften Regungen und Begierden burchichaue. Gin Gott, fagt der Beide Cacilius 1), der auf die Sitten und Thaten Aller, ja auf ibre Borte und geheimften Gedanten forgfältig merte, fei ein laftiges, unruhiges und unverschamt neugieriges Befen, bas, an allen Orten umherirrend, weder den Einzelnen dienen konne, zertheilt durch das Bange, noch dem Bangen genugen moge, bei den Gingelnen beschäftigt. Die Philosophie des Zeitalters mar im Grunde damit einverftanden. Das menschliche Geschlecht, fagt Geneca, fteht allerdings unter Der Bor febung der Botter, aber nur zuweilen befummern fich diefe auch um eingelne Menschen 2). Und Plutarch billigte den Ausspruch des Guripides, daß die Bottheit fich nur um die wichtigften Dinge befummere, das Beringere dem Bufall überlaffend 3). Cotta bei Cicero bezeichnet Dieg als die gewöhnliche Lehre der Stoifer 1), und die Platonifer meinten ohnehin, es gieme fich überhaupt nicht für die Dajeftat ber himmlifchen Botter, fich fo eingehend um die unten auf der Erde fich ereignenden Dinge zu befümmern 5). Dabei murde jedoch ziemlich allgemein ge glaubt, daß gemiffe plogliche Regungen, Leidenschaften und Entschluffe von einem Gotte in der Seele des Menschen gewedt wurden; man war immer bereit, eine That, der man fich schamte, oder die man bereute, auf Rechnung einer Bottheit zu fegen. "Der Gott mar es, ber mich bagu getrieben bat," entschuldigt fich im Luftfpiel des Blautus der Berführer einer Dirne bei feinem Bater 6).

112. So war also die Erforschung des eignen inneren Bustandes, die Selbstprüfung vor Gott etwas den heidnischen Gebeten Fremdes; die Forderung, Beides miteinander in einen inneren Zusammenhang zu bringen, ware den Menschen damals seltsam, ja widerstnnig vorgesommen. Bon der Pflicht einer solchen Einkehr in sich selbst hatten sie keine Ahnung, daher auch, trog der guten Rathschläge, welche die Stoische Philosophie darüber gab, der allgemeine Mangel an Selbstenntnis.

Strebt tein Einziger doch, tein Einziger, fich zu ergrunden , Aber die Laft auf dem Ruden des vor uns Schreitenden feb'n wir!")

113. Man betete also um Reichthum, um die Bequemlichkeiten und bas Glud des Lebens, um bas Gelingen einer Unternehmung; nie aber

<sup>1)</sup> Minuc. Oct. 10. — 2) Epist. 95. — 3) Praecept. ger. reip. 15. p. 811. — 4) Nat. D. 3, 36; 39. — 5) Apul. de Deo Socr. p. 669 sq.: Neque enim pro majestate Deûm coelestium fuerit haec curare. — 6) Aulul. 4, 10, 7. — 7) Pers. Sat. 3, 23 sq.

dachte man daran, ethische Güter von der Gottheit zu erbitten. Jupiter gebe mir Leben und Reichthum, sagt horaz, den ruhigen, zufriednen Sinn will ich mir selbst verschaffen 1). Epictet und Marcus Aurelius machten hier eine Ausnahme, aber selbst Seneca lehrt: Der Mensch müsse sich selbst glückelig machen, es sei schimpslich, mit darauf bezügslichen Bitten den Göttern lästig zu fallen; durch die Tugend, die man sich selber gebe, beginne man ein Gefährte der Götter, statt eines zu ihnen Flehenden zu werden 2). Maximus von Tyrus-widmete dem Nachsweis, daß man überhaupt besser thue, das Beten ganz zu unterlassen, eine eigne Abhandlung; alle menschlichen Dinge stünden, meint er, theils unter der göttlichen Vorsehung, die in ihren Entschlüssen unabänderlich sei, theils seien sie durch das sest bestimmte Schickal vorher geordnet, theils endlich vom Jusal abhängig; in jedem Falle also seie des vergeblich und thöricht 3).

114. Bon dem Standpunfte einer andern Religion aus wurde man erwarten, daß bei großem fittlichen Berberben die entarteten Daffen überhaupt zu beten aufgehört hatten. Diese Birkung trat dem Genius des Beidenthums gemäß nicht ein; nicht über Abnahme der Gebete und Opfer klagen die den ethischen Buftand ihrer Beit schildernden Beitge= noffen, aber fie entwerfen eine furchtbare Befdreibung von dem Inhalte diefer Gebete. Man betete um den baldigen Tod eines reichen Oheims, um Ausfindung eines Schapes, um das Gelingen einer Testaments: falfdung, um Belegenheit, unnaturliche Lufte ju befriedigen 4); Chefrauen opferten für das Bohlergeben und die Erfolge von Tangern oder Schauspielern, mit denen fie im Chebruch lebten 5). Um Diese Bebete ju beiligen, fagt Berfius, taucht man den Ropf des Morgens dreimal in die Tiber. Umsonst freilich war nichts von den Göttern zu erhalten; für das Belingen einer schwierigen Sache, für eine große Bunft mußte auch ein entsprechender Preis verheißen werden; der Genat ging mit dem Beispiele voran, und pflegte in wichtigen Fallen taufend Pfund Goldes als Beihegeschent in den Tempel des Capitolinischen Jupiter zu geloben 6). Baufig, und jum Blud fur die weniger Reichen, maren es indeg auch bestimmte Gebrauche, Gebetformeln oder Beschwörungen und Opfer,

<sup>1)</sup> Serm. 1, 17. — 2) Epist. 31, 41. Benn Seneca einmal einen Freund mahnt: Roga bonam mentem, bonam valetudinem animi (ep. 41), so verstand er nicht die moralische, sondern die rhysische Gesundheit der Seele, die nicht in des Menschen Gewalt ist, also das Gegentheil von Berräckheit und dergl. — 3) Diss. 11. p. 155 sq. — 4) Pers. Sat. 2, 3 sqq. Petron. 88, 7 sqq.; 85, 5. — 5) Juven. 6, 366—378. — 6) Petron. 1. c.

welche die Erhörung des Gebetes sicherten; nur daß es sehr leicht und doch gefährlich war, dabei im Namen oder im Ritus etwas zu versehen. Denn wenn man dem Gotte etwa einen ihm missälligen Beinamen gab, so ward sein Jorn dadurch gereizt, und mochte in unheilvoller Weise sich entsaden 1).

- 115. Da für die Kenntnis des Griechischen Lebens dieser späteren Zeit die Quellen nur sparsam fließen, so find bei ihnen nur wenige hieher gehörige Züge zu finden. Wir erkennen indeß die auch hier herrschende Gesinnung in der Bemerkung Artemidor's, daß Personen, welche
  von großem Unglud betroffen worden, immer auch dem Dienste der Götter
  entsagten 2). In den Briesen Aristänet's bittet ein ehebrecherisches Weib
  die Götter, ihr Mittel zu zeigen, wie sie des Umgangs mit ihrem Geliebten genießen möge 3); und in den Epigrammen der Anthologie werden
  die Götter angerusen, jenes Laster, das unzertrennbar mit dem Griechischen Namen verbunden ist, zu begünstigen 4). Theofrit stellt sogar den
  Tod eines Jünglings, der von einer Bildsäule des Eros erschlagen worden,
  als die göttliche Strase dafür dar, daß er kurz vorher einen schändlichen
  Antrag zurückgewiesen 5).
- 116. Natürlich schlug, wenn die Gebete und Gelübde ihres Zwecks versehlten, die Stimmung gegen die Götter auch oft in ihr Gegentheil um, und der Zorn gegen die Götter gab sich in Lästerungen oder Risbandlungen der Götterbilder kund, wovon Beispiele bereits erwähnt worden. Bon Germanicus, Titus, von dem durch Hadrian hingerichteten Servianus wird berichtet, daß sie bei ihrem Tode die Götter der Ungerechtigkeit beschuldigt oder mit Verwünschungen belegt hätten. Selbst in Grabschriften, die man den durch frühen Tod entrissenen Angehörigen septe, sprach sich dieser Unwille aus; da heißt es z. B. bei einem sünsjährigen Knaben: "Den ungerechten Göttern, die mein Leben raubten," und auf dem Denkmal eines zwanzigjährigen Mädchens, Namens Prostope: "Ich hebe meine Hände auf gegen den Gott, der mich Unschlzdige hinweggenommen hat 6)."
- 117. Auch das ist ein nicht zu übersehender Zug, daß nicht leicht Jemand dem Andern versprach, für ihn beten zu wollen, oder Jemand die Fürbitte Andrer sich wünschte und darum nachsuchte; Opfer dagegen für Andre darzubringen, war allerdings sehr gewöhnlich, und insosern dabei ein Gebet stattsand, läßt sich wohl sagen, daß die Fürbitte im

¹) Arnob. 3, 43. — ²) Oneirocr. 2, 133, p. 199. — ³) Epist. 2, 15. — ¹) Melcagr. epigr. 22; 5. Automed. epigr. 2. — ³) Idyll. 23. — °) Mabillon, iter. Ital. p. 77.

Seidenthume häufig vorgekommen sei. Um so ftarker und allgemeiner war aber nach der Bemerkung des Plinius die Furcht vor Bermünsschungen 1). Man traute dem Hasse der Menschen größere Macht zu, als ihrer Liebe, und mähnte, daß ein Rachegebet viel eher von den göttlichen Mächten erhört werde, als ein Segenswunsch.

5. Fortdauernde Anhänglichkeit an die alten Götter und Culte. Per Pienst der Aphrodite. Pie Mythen und ihr Einfluß. Mimische und bildliche Parstellungen derselben. Unzucht in den Cempeln. Religiöser Crug und Goötie.

118. 3m Bangen und Großen darf man fich die Zeit von Auguftus bis auf die Antoninen feineswegs als eine Beriode weitverbreiteten Uns Außerhalb der großen Stadte bing die Daffe der glaubens denken. Menschen noch immer den alten ererbten vaterlandischen Göttern ernftlich an. Noch in der Zeit des Paufanias lebte in Mannern und Beibern ber Ortschaften von Bellas der fefte Blaube an ihre Botter = und Beroen. Sagen fort, und Die Erinnerung an eine Beit, in welcher "unfterblichen Bottern und fterblichen Menfchen gemeinsame Dable und Sige waren". Selbst die Fabel vom Kronos und feiner Entthronung, fagt Sextus Empiricus, werde noch immer von Bielen geglaubt 2). Man zeigte noch Die Afche vom Scheiterhaufen der Riobe = Rinder, die Steine des Amphion, Die Cypressen des Alcmaon 3); in Phocis glaubte man noch, daß die Lerchen des Tereus wegen feine Gier legten; ju Delphi befag man ben Stein, den Rhea dem Rronos ju verschlingen gegeben. "Sie glauben wohl," fagt Plutarch von feinen Zeitgenoffen, den Erzbildnern, Bildhauern und Bacheboffirern, "daß die Gotter menfcliche Geftalt hatten, fie formen und bilden fich felbst folche Bestalten und beten fie an, hingegen Phis losophen und Staatsmanner verachten fie, wenn diese ihnen beweisen, daß Die Majestat der Gottheit mit Gute, Großmuth, Bohlwollen und Fürsorge verbunden fei 4)." Selbft die Berhohnung des Gotterglaubens und Gotter= Dienstes bei Lucian beweist, daß diefer Glaube noch die Menge, auch Die Bebildeten beherrichte; eine bereits allgemein verachtete oder verschollene Sache wurde ein geiftreicher Mann, wie er, nicht fo beharrlich mit den Baffen des Spottes bekampft haben. Noch immer, auch im zweiten Jahrhundert noch, konnte man allenthalben die von Dionpfius früher gemachte Bemerkung bestätigt finden, daß das Bolf die Gottermythen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. N. 28, 2. — <sup>2</sup>) Pyrrh. Hyp. 1, 147. — <sup>3</sup>) Paus. 9, 17, 1. — <sup>4</sup>) De superst. 6.

des Lafters, ein Abgrund des Berderbens für die nachwachsenden Go rationen von Junglingen und Dadden, jo lagt fich überhaupt mit verfennen, daß die Gotterfagen fortmabrend, die Phantafte und be gange Bewußtsein der von Jugend auf damit genahrten Menfchen b berrichend, einen gerftorenden Ginflug auf das fittliche Befühl ausiben daß man die Götter zu Borbildern des Sandelns nahm, und die eige Unthaten mit der Berufung auf ihr Beispiel beschönigte. Riemand tat fich an die physifalischen Erflarungen ber Mythen, welche Die Stuft Schule in Umlauf zu fegen versucht hatte; auch die Theorie der Be toniter, wie Plutarch's, daß man ftatt der Gotter niedere Befen, Di monen ale die Sandelnden in jenen der Gottheit unwurdigen Doch annehmen folle, fand feinen Gingang beim Bolte. Ge foll bier it das bereits ermähnte Zeugniß des Dionpfius wiederholt, nicht die k tannte Scene bei Terentius angeführt werden. Der ernfte, Die Buftin feiner Beit treu reflectirende Geneca fagt, auf den Drythus von 30 und Alcmene Bezug nehmend: "Beigt bas nicht unfre Lafter entflamm wenn man die Gotter ale bie Borganger fchildert und mit bem Beibie der Gottheit dem Berderbniffe Entschuldigung und freien Lanf gibt')!"-In einer andern Schrift eifert er gegen die Dichter, welche den 30 als Chebrecher, ale Berderber geraubter und noch bagu mit ibm w wandter Junglinge, ale Frevler an feinem Bater u. f. w. barfteln "Das hat zu nichts Underm geführt," fest er bei, "als bag den As ichen die Scheu vor dem Gundigen benommen ward, wenn fie glanks fo feien ihre Götter 2)." Welche Borftellungen aber auch die Rim schon in den Zeiten des zweiten Punischen Rriege von ihren Gine batten, das zeichnet ein Bug aus dem Jahre 216 v. Chr. beffer, & eine gange Abhandlung es thun tonnte. Nach der Riederlage bei Er glaubte man, der Born der Juno habe Diefes Unheil über Die Rim verhängt; ihr Born oder ihre Eifersucht sei nämlich badurch erregt m den, daß Barro, der in der Schlacht den Oberbefehl führte, fruher Aedilis auf den Bagen, der bei den Circenfischen Spielen bas & . Jupiter's führte, einen schonen Jungling gesett habe; einige Jahre fi wurden deshalb der Göttin alles Ernftes Gubnopfer gebracht 3).

122. Go lagt Lucian den Cynifer Menippus ergablen, wie au feinen Rnabenjahren bei Gomer und Gefiod gar viel von den Rickt und Streitigkeiten der Götter, ihren ehebrecherischen Buhlfchaften, waltthaten, Raubereien gelesen habe; alle Diese Dinge feien ibm 34.

<sup>1)</sup> De vit. brev. 16. - 2) De vit. beat. 26. - 3) Val. Max. 1, 1, 15 Lact. 2, 16.

tch erschienen, und es habe ihn nicht wenig gefigelt, sich in Aehnstem zu versuchen. Als er aber zum Manne gereift und gefunden, daß Gefetze solche Dinge untersagten, sei er in großer Berlegenheit und Zweifel gewesen, ob den Göttern oder den Gesetzgebern zu folgen sei 1). D schildert, wie Frauen wohl thaten, die Tempel der Götter zu versden, um nicht stets an die Thaten Jupiter's, an die Abentheuer der Linnen erinnert und in Bersuchung geführt zu werden 2).

123. Aber man las die Mythen nicht nur in homer und heftod, 1 borte fle nicht nur in der Rinderftube, fle wurden auch in den atlichen Schauspielen mimisch dargestellt, die wollustigen am bau-Schon in Sofrates' Zeit mar es Sitte, gur Erheiterung bei Emablern Darftellungen aus der mythischen Bottergeschichte zu geben. Renophon's Symposion 3) wird geschildert, wie in Gegenwart des trates und feiner Freunde die Liebe des Dionpfos und der Ariadne, gartliche Annaberung und Bereinigung, jum Entzuden ber Bufchauer Hich ausgeführt murde. Spater erreichte Diefe Runft in den theatra-Darftellungen einen boben Grad ber Ausbildung; die Griechen Abnen eine Menge von Ramen für die verschiednen Arten mimischer me; die Liebeshandel der Aphrodite mit Ares und Adonis, die Gesten des Ganymed, der Danae, Leda und abnliche maren die be-Beften Gegenstände. In Rom waren diese mimischen Spiele in der Bergeit so häufig geworden, daß das gange Jahr, mit Ausnahme der intermonate, davon erfullt mar. Sie murden ale Zwischenspiele gu= ich mit den eigentlichen Dramen gegeben. Gie waren bas Lieblingsmugen des Bolles, benn auf finnlichen Reig, als Beide fur lufterne men, war dieg Spiel mehr als jedes andre berechnet. In ausdrucks-Ler, von Floten begleiteter Bebarbenfprache, in einer eng anschmiegen-Rleidung, welche die Formen und Bewegungen bes gangen Rorpers bei völliger Radtheit zeigte, ftellten Tanger und Tangerinnen jene Mterfabeln dar, welche auf Befchlechtsluft Bezug hatten. Belche Birbeen fie auf die empfanglichen Buschauer und Buschauerinnen bervor-Boten, schildert Juvenal 4), und es war feine Uebertreibung, wenn Mier Bofimus eine der haupturfachen der Schwachung des Romifchen **michs** in den Pantomimen fand 5).

124. "Es figen," fagt Arnobius, "in den öffentlichen Schauspielen Elegien aller Priefter und Obrigleiten, die Flamines und Augurn, beufchen Bestalinnen; dort fist das gesammte Bolt und der Senat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Luc. Menipp. 3. — <sup>2</sup>) Trist. 2. — <sup>3</sup>) Symp. 9, 1—5. — <sup>4</sup>) Sat. 6, <sup>8</sup>99. — <sup>5</sup>) Hist. 1, 6.

Delinger, Rirchengefdichte. 1.

die Consularen und Consuln, und die Mutter des Römischen Boltes, Benus, wird als Liebende getanzt, und durch alle Affekte buhlerischer Gemeinheit wird in schamloser Nachahmung ihre bacchantische Begierde dargestellt. Man tanzt auch die große Mutter, die Pessinuntische Dindymene, wie sie dem Anstand ihres Alters zuwider nach eines Rinderhirten Umarmung mit schändlichem Berlangen sich sehnt; selbst der höchte Gebieter der Welt wird ohne Scheu vor Name und Najestät in ehebrecherischen Rollen vorgesührt, wie er, um die Keuschheit fremder Frauen zu täuschen, die Masten wechselt, und unter der Gestalt des Gemahls dessen Stelle einnimmt." Er schildert dann, wie Alle, wenn in den Komödien die Götter selbst lächerlich gemacht und verspottet werden, in wieherndes Gelächter ausbrechend, ausstehen und alle Räume des Theaters von rauschendem Beisale widerhallen 1). So werden, sagt Augustin, dieselben Götter in den Theatern verlacht, die in den Tempeln angebetet werden 2).

125. Diese Spiele murden nun aber felbft wieder als Religionshandlungen betrachtet und behandelt, fle gehorten ju ben Gotterfeften, man gelobte fie fur eine von den Gottern erflehte Bunft, man veranstaltete fle jur Expiation, wenn es galt, den durch Raturerfcheinungen fund gegebenen Born der Gotter ju fühnen und abzuwenden. wähnte wirklich, Die Götter felbft geboten, erpregten gleichfam brobend Diefe Spiele. Und Diefelbe Berfammlung, Die fich an Den wolluftigen Pantomimen weidete, ergötte fich noch an dem nämlichen oder am nachtfolgenden Tage an den Gladiatorenkampfen; da fagen fie nun wieder, Briefter und Senatoren und Staatsbeamte und ihre Frauen und bie Beftalinnen, alle Stande und Rlaffen des Bolfes, um in langen Bugen den fußen Benug ftromenden Menschenblutes einzusaugen und am Inblide flaffender Bunden, fterbender Manner fich ju laben; Erbarmung dem Bermundeten verweigernd riefen fie dem Fechter ju, den Geffurzten nochmale ju durchbohren, damit ja Reiner durch verftellten Zod fie taufche. Ungeduldig gurnten fie den Fechtenden, wenn nicht alsbald Giner durch bobrt den Beift aufgab; neue Baare mußten dann auf ihren Ruf auf: treten, damit nur ihre Mugen recht fcnell durch den Anblid bes Blutbade gesättiget murden 3). Go verfloß im damonischen Bechsel von Bolluft und Blutdurft dem Bewohner der großen Stadte das Jahr, und Alles geschah zur größeren Ehre ber Götter; er tonnte fich ruhmen, baf fein ganges Leben und alle feine Benuffe ein fteter Gottesdienft feien.

¹) Arnob. 4, 34. 35. - ²) De Civ. D. 6, 8. - ³) Bgl. bie auschauliche Schilberung Lact. 6, 20.

126. Bas die Runft der Mimen im Theater darftellte, das war in den Tempeln und Saufern auf den Banden gemalt. Belch reichen Stoff die Mythologie fur lufterne Gemalbe darbot, ift befannt. Bohl flagten religiosgesinnte Manner, wie Ariftides, daß man felbft in den Tempeln "abstoßende und gottlofe Bilder anbringe". Schon Ariftoteles hatte zwar der Obrigfeit empfohlen, feine obsconen Statuen und Bilder au dulden, hatte aber doch die Tempel jener Gotter, bei melden das Gefet felbft den Sohn und die Boffen gestatte, Davon ausgenommen. Run fab fich der Brieche und Romer freilich überall bei jedem Schritt und Tritt, den er that, von Bildern feiner Gotter, von Erinnerungen an ibre mythische Beschichte umgeben, nicht nur die Tempel, auch die Stragen und öffentlichen Plage, die Bande der Saufer, die Berathe des taglichen Lebens, die Trinfgefage, Alles war wie bededt und überfaet mit folden Darftellungen, er fonnte den Blid nirgends binwenden, tonnte feine Munge in die Sand nehmen, ohne einem Gotte ju begegnen; und fo batte durch die magische Rraft und Allgegenwart der bildenden Runft ber Gedante an die Botter fich unaustilgbar in feine Seele gefenft, mar mit jeder Thatigfeit feines Beiftes, mit jedem Bilde feiner Phantafte ungertrennlich verwachsen. Gab es nun allerdings Darftellungen, wie ber Beus bes Phibias, welche, ber gottlichen Majeftat nicht unwurdig, einen erhebenden Gindruck hervorbrachten, und eine Uhnung gottlicher Sobeit wedten, fo maren diefer doch verhaltnigmäßig Benige. Biele maren, die in ihrem gangen Leben tein folches Bild zu feben befamen, wie Biele, denen ein dicht danebenftebender Ganymed gang entgegengesette Bedanken erwedte. Und allzu haufig maren bie wirklich fclupfrigen und lufternen Darftellungen; die Jugend beider Gefchlechter wuche unter dem feten Unblide berfelben auf, ihre früheften Borftellungen von den Göttern maren icon durch diefen Unblid fur immer gefarbt, ihre Phantafie beflectt. Gelbft ein Properg 1) führt unwillige Rlage barüber, bag garte Dladchen burch die Bilber in ben Saufern frube icon mit Dingen vertraut gemacht feien, die ihnen fonft verborgen bleiben wurden; und wenn er nur die eine Seite, die Berlegung weiblicher Schams haftigleit hervorhebt, fo weist ein Spaterer, Clemens, jugleich auf die andere Seite der Cache, die religiofe, energisch bin 2). Die nachte, mit Ares im Nepe gefangene Aphrodite, Leda mit dem Schwane und abuliche Gottermythen maren, wie wir von ihm erfahren, die beliebteften Begenstände in den Band : und Deden : Gemalben der Baufer, und fo mußte man, mas im Grunde nur ben eignen muften Begierben Rahrung

<sup>1)</sup> Eleg. 2, 5, 19-26. - 2) Cohort. p. 53, Potter.

gemähren sollte, mit dem Scheine der Religiosität zu umgeben; man behandelte, nach dem Ausdrude des Clemens, die Dentmaler der eignen Schamlosigfeit, weil fle zugleich Götterbilder waren, mit religiöfer Ehrsurcht.

127. Da die Unzucht mit zur Religion gehörte, fand man es auch nicht anstößig, die Tempel oder die zu den Tempeln gehörigen Räume zur Befriedigung der Lüste zu benüßen; die Bauart vieler Tempel, die darin herrschende Dunkelheit erleichterte dieß. Es ist eine allgemein bestannte Sache, sagt Tertullian, daß gerade Tempel die Stätten sind, wo Chebrüche verabredet, wo zwischen Altaren Rupplerei getrieben wird 1); in den Rammern der Tempeldiener und Priester werden bei brennendem Beihrauch die Lüste der Unzucht befriedigt, ja, sest Minucius bei, es geschieht das in diesen Rammern häusiger als selbst in den privilegirten Sausern der Bollust 2). In Rom waren die Heiligthümer und Priester der Isls in dieser Beziehung besonders berüchtigt. "Bie Isls selbst dem Zeus Buhlerin war, macht sie auch Andre zu Buhlerinnen," sagt Ovid3). Noch Schändlicheres geschah in den Tempeln der Pessinuntischen Göttermutter 4); dort gaben sich Männer preis, und rühmten sich dessen nachher.

128. Befannt ift, wie Tiberius den Frevel der Ifis = Priester in Rom blutig rachte, die eine Römische Dame durch die Borspiegelung, daß der Gott ihrer begehre, bewogen hatten, sich im Tempel der Lust eines jungen Römers zu überlassen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich später in Alexandrien. Ein Priester des Saturn, Tyrannus, gab vor, sein Gott fordere, daß gewisse schöne Frauen die Nacht im Tempel zubrächten. Die Männer dieser Frauen glaubten ihm, und er, der sich in der hohlen Bilbsäule des Gottes verborgen hatte, bewirste durch das Anziehen gewisser Schnüre das Erlöschen der Lampen und vertrat dann die Stelle des Gottes 5).

129. Wie weit in jener Zeit die nach Wundern gierige Leichtgläubigkeit ging, und was ein gewandter Betrüger den Menschen ohne Gefahr der Entlarvung zumuthen durfte, davon ist Alexander von Abonoteichos ein redender Beweis. Dieser Mensch, der unter Antonin und Marcus Aurelius lebte, vergrub im Apollo-Tempel zu Chalcedon eherne Taseln, auf denen zu lesen stand, Aesculap werde nächstens mit seinem Bater Apollo nach Abonoteichos sommen. Die Taseln waren so gelegt, daß sie bald gesunden wurden, und den von Alexander beabsicht

<sup>1)</sup> Apol. c. 15. — 2) Octav. c. 25. — 3) Art. Am. 1, 77. cf. 3, 393 sqq. — 4) Bon diefen allein ift wohl Firmicus, ber nur in ipsis templis, ohne nabere Bezeichnung fagt, zu verstehen: de err. prof. rel. 4. p. 64, Ochler. — 3) Rufin. H. E. 12, 24.

tigten Eindruck gespannter Erwartung hervorbrachten. Ginige von ihm gedichtete und verbreitete Drafel, die mit deutlicher Bezeichnung feiner Perfon das Erscheinen eines gottlichen Propheten verhießen, halfen mit. In Abonoteichos verftedte er ein Ei, in dem fich eine junge Schlange befand, in einem Fundamentgraben eines neuen Tempels, sprang am folgenden Tage begeiftert auf einen Altar des Marttes, verfundete dem Bolle, daß Aesculap jett erscheinen werde, holte das Ei aus dem Braben, erbrach ce, und die Paphlagonier frohlocken über den Gott, der in Schlangengestalt bei ihnen erschienen fei. Der Ruf des Bunders jog Maffen von Menfchen berbei; Alexander aber - er gab fich felbft für einen Gobn des Bodalirius, alfo für einen Entel Aefenlap's aus zeigte fich nach wenigen Tagen im Propheten Drnat in halbdunklem Bemach mit einer großen aus Macedonien mitgebrachten gahmen Schlange, die, um feinen Leib fich windend, einen Menschentopf und eine schwarze Bunge herausstrecte; bas war der schnell erstartte Schlangengott, Gloton, die jungfte Epiphanie Aesculap's. Der neue Gott erhielt Tempelcult und Drakeldienst, ward in Silber und Erz abgebildet; nicht nur ganz Paphlagonien, auch Bithynien, Galatien, Thracien ftromte bergu. Die Fragen wurden dem Bropheten auf einer verflegelten Schreibtafel übergeben, der Diefe durch einen Runftgriff unbemerft zu entflegeln wußte, und dann in metrischen Drakeln beantwortete. Selbst der Präfekt Severian von Rappadogien, der gegen den Barthertonig gieben wollte, ließ fich ein Oratel von ihm geben. Sogar in Rom fand Alexander großen Anhang, und ein vornehmer Romer Rutilian beirathete feine Tochter, die er mit der von Liebe ju ihm entbrannten Mondgottin gezeugt haben wollte. brandschapte er Afien und Europa und konnte an seinem Tempel eine gange Schaar reichlich befoldeter Aufwarter, Aussendlinge, Rundschafter, Behilfen, Dratelverfertiger, Obfignatoren und Exegeten unterhalten. Auch eine neue drei Tage lang mabrende Mpfterienfeier erfand er, in welcher die Niederkunft der Latona, die Geburt des Apollo, des Aesculap und des neuen Gottes Glyton, ja felbft fein eignes Liebesabentheuer mit der Gottin Luna dramatisch dargestellt ward. Die Städte im Pontus und Paphlagonien mußten ihm die blühendften Junglinge ale Dratelbiener gur Abfingung von Symnen liefern, die er dann ichandlich misbrauchte. Biele Beiber ruhmten fich, Rinder von ibm ju haben, und ihre Manner fühlten fich dadurch fehr geehrt 1).

130. Es gehörte ein seltener Berein von Geiftes und Rörpergaben bazu, um eine Rolle, wie diese, viele Jahre hindurch bis zu dem erft

<sup>1)</sup> Lucian. Pseudomantis, 10-51.

im hohen Alter des Mannes erfolgten Tode mit so glanzendem Erfolge durchführen zu tonnen. Bir mögen aber von dieser Geschichte auf die zahllosen religiösen Betrügereien schließen, welche in kleinerem Raßstabe auf einem so empfänglichen Boden von Priestern und Gosten angewendet wurden. Bir kennen noch einige der am häusigsten gebrauchten Mittel, durch welche man Götter, Dämonen und Berstorbene, welche heraufsbeschworen werden sollten, erscheinen ließ. So ließ man den Gläubigen in ein mit Basser gefülltes steinernes Beden schauen, das einen glässernen Boden hatte, und über einer im Fußboden angebrachten Deffnung stand; unten befand sich der vermeintliche Gott. Oder man zeichnete eine Figur auf die Band, die man mit einer brennbaren Composition überstrich; bei der Evocation brachte man unversehens die Lampe nahe an die Band, so daß die Composition Feuer sing, und ein feuriger Dämon den erstaunten Bliden der Gläubigen sich zeigte 1).

Besonders wirtsam mar die Erscheinung der Befate; Die Gläubigen wurden ermahnt, fich gleich beim Anblide der Flamme mit bem Gefichte auf den Boden ju werfen; dann murde die Gottin ber Stragen und Rrenzwege, die nachtlich unter Grabern herumirrende Gorgo oder Mormo in Berfen angerufen, der Gehilfe ließ sofort einen Reiber oder Geier, dem man Berg an die Suge geheftet und diefes angezundet batte, fliegen; der durch die Flamme erschredte Bogel flog wild im Saale berum, fo daß man das Reuer in der Luft bald da bald dort erblickte, und die am Boden Liegenden meinten Beugen eines großen Bunders gu fein. Mit abnlichen Runftgriffen ließ man den Mond und die Sterne an ber Dede eines Zimmers erfcheinen, man brachte ben Schein eines Erdbebens hervor, man ließ eine Inschrift auf der Leber eines Opferthieres jum Borichein tommen, indem der harusper das Bort juvor mit sympathetischer Dinte in feine Sand fcrieb, dann beim Opfer Die Sand so lange auf die Leber legte, bis das Bort fich abgedruckt hatte. Solche Runfte waren es, mit denen die Neuplatoniker den Raifer Julian berudten, ale Maximus ibn in ein unterirdisches Gewolbe des Gelate-Tempels führte, und ihn da eine feurige Erscheinung sehen ließ. Derfelbe Maximus machte mittels eines gereinigten Beihrauchforns und eines leife gefungenen homnus die Statue der Befate lacheln, und ließ Radeln fic von felbft entgunden 2).

132. Lehrreich in dieser Beziehung find besonders die Pneumatica bes heron, der um die Mitte des zweiten Jahrh. v. Chr. zu Alexandrien

<sup>1)</sup> Hippolyti Philosophum. p. 70-73. - 2) Theodoret. H. E. 3, 3. Greg. Naz. or. 4, Opp. I, 1014. Eunap. vit. Max. p. 62, ed. Boisson.

lebte. hier werden Anweisungen gegeben, wie man einen Tempel einrichten muffe, auf daß beim Angunden eines geuers auf dem Altar Die Thuren fich von felbft öffnen und beim Auslofchen des Reuers fich schließen; wie man gleichfalls durch das Entzunden einer Rlamme auf einem Altar bewirten fann, daß zwei neben dem Altar ftebende Figuren Libationen in die Rlamme gießen und eine Schlange gifcht. Es wird gelehrt, wie man ein Opfer = Befag ju verfertigen habe, welches, wenn ein Stud Beld in daffelbe geworfen wird, Baffer fliegen lagt; wie es zu machen sei, daß bei dem Eröffnen der Pforten eines Tempels die Rlange einer Trompete fich vernehmen laffen; und wie ein Altar ju bauen fei, ber, mabrend oben die Opferflamme brennt, in feinem transparenten unteren Theile tangende Figuren zeige 1). Man fieht, welche Runftftude Die Priefter anzuwenden verftanden, und wer etwa mahnen follte, daß fo leicht zu burchschauende Gaufelmerte ihres Zwedes nothwendig verfehlen, und vor Allem die Urheber der öffentlichen Schmach oder noch Schlimmerem hatten preisgeben muffen, den durfte man nur auf die Befchichte Des Alexander von Abonoteichos und vieles Andere, felbst auf Phanomene neuerer Beit verweifen.

133. Ueberhaupt durfen folche Gauteleien und Taufchungen nicht mit einem fpateren, driftlichen Magftabe gemeffen werben. Denn daß es in religiöfen Dingen erlaubt und unvermeidlich fei, das Bolf gu taufden, ihm die Bahrheit zu verbergen, und es in feinem Bahne durch Borte und Bebrauche von Staatswegen zu befraftigen, bas mar ausgesprochener Grundsag. Go hatte icon der Groß : Pontifex Scavola erflart, daß es nicht rathfam fei, die religiofen Borftellungen des Bolfes au berichtigen, wie wenn es hercules, Aefculap, Caftor und Pollug für Botter balte, die doch fterbliche Menschen gewesen, oder fich die Botter geschlechtlich bente, und ihre Bilder in ben Tempeln für mahre Abbilder balte 2). So hatte auch Barro erflart, vieles Bahre muffe bem Bolfe porenthalten merden, und das Gemeinwohl erfordere, daß das Bolf bei feinen falfchen Meinungen bleibe 3). Bei folden Grundfagen tonnten religiöse Tauschungen, wenn Niemand badurch beschädigt ward, und wenn fie gur Rabrung bee Bertrauene auf die Macht ber Gotter bienten, nicht febr bedenklich erscheinen; die Behörden dachten nicht daran, eine Untersuchung anzustellen und die Briefter blogzustellen, auch batte ja in vielen Fallen die Umgegend, die Stadt Berlufte erlitten, wenn bas Ansehen des Lokalheiligthums durch eine folche Aufdedung geschmalert

<sup>1)</sup> The Pneumatics of Hero, transl. by B. Woodcroft. London 1851, p. 33. 37. 57. 83. — 2) Ap. Aug. C. D. 4, 27. — 3) Ibid. 4, 31.

in ihrem gröbsten und handgreiflichen Sinne nehme, und beshalb die Götter entweder verächtlich behandle, oder auf ihr Beispiel gestützt, sich die schändlichsten Bergeben gestatte.

119. Allerdings gab es Götter und Beiligthumer, Die vergeffen und vernachlässigt murben, Tempel, die verodet maren 1); aber dafür wurden andre um fo fleißiger besucht, und immer neue Tempel gebaut, neue Refte geftiftet, neue Botter aus ber Fremde in den Stadten durch Bollebeschluß eingeführt. Rirgende jedoch zeigte fich eine reformatorifche Bewegung, fein Streben, das dem fittlichen Gefühle besonders Anftoffige aus den Botterdienften ju entfernen, gab fich fund, fein Berfuch, alte, finnlos gewordene oder moralisch verderbliche Bebrauche burch reinere ju erfegen, murbe gemacht. Die Bilbfaule bes hermes Dolios (bes Betrugers) auf dem Bege nach Bellene ftand noch ju Baufanias' Reiten, und der Gott, hieß es, fei ftete bereit, die Bitten feiner Berebrer au erhoren 2). Die Einwohner der Infel Chios opferten ihrem Beros aus Dantbarteit dafür, daß er ihnen die Aniffe und Betrugereien ihrer Stlaven verrathe; die Stlaven aber opferten ibm die Erftlinge ihrer Diebftable 3). Bu Altis fab man die Statue Ganymed's neben der des Beus 4). Die jungen Madchen zu Erozene weihten ihre Gurtel der Athene Apaturia, der Taufcherin, wie fie hieß, weil fie durch Lift die Aethra in Boseidon's Gewalt geliefert hatte, und die Infel, auf der dieß geschehen war, hieß die heilige 5). Roch murden denen, die bei Bacchusfesten am unmäßigsten tranten, Preise gegeben; die Fefte murben mitunter noch üppiger, ausschweifender, jum Theil auch graufamer begangen als früher; benn einzelne Reiche fuchten, seitdem ihr Chrgeiz feine Befriedigung burch politische Thatigleit mehr finden konnte, fich die Bollegunft dadurch ju erwerben, daß fie die Reftspiele vervielfaltigten und mit toftspieliger Bracht ausstatteten, Gladiatorengefechte dabei veranstalteten, Befatomben folachten ließen und ganze Stadtebevolkerungen uppig bewirtheten, mas bann die dankbaren Städte in Inschriften verewigten 6).

120. Pausanias sah noch das grausame Artemis Defer zu Paträ, wo man eine Menge Thiere lebendig verbrannte; er sah noch die blutigen Geißelungen am Altar der Artemis Orthia in Sparta, obgleich die ganze Spartanische Disciplin mit dem Staate längst untergegangen war?). Aussgelassener Hohn und frecher Spott wurde noch immer als religiöse Handlung, selbst bei den heiligsten Festen, denen der Demeter in Eleusis,

<sup>1)</sup> Joseph. c. Apion. 2, 35, p. 1287. Oberth. — 2) Paus. 7, 27, 1. — 3) Nymphod. ap. Athen. 6, 90. — 4) Paus. 5, 24, 1. — 5) Ibid. 1, 33, 1. — 5) S. die Inschriften im Corp. Inscr. Gr. II., besonders die aus Galatien. — 7) Paus. 7, 18, 7.

geubt; benn es gab Gotter, welchen, wie Ariftoteles fagt, bas Befet ben Cultus des Poffenreigens darzubringen gebot 1). Solches Boffenreißen ge hörte zu dem Dienste des Apollo Aegletas auf Anapha, zu den Attischen Feften des Ban, zu dem Refte der Anna Berenna in Rom 2); und Lucian bezeichnet eine schmutige Lobrede auf die Baderaftie ale eine Rede, wie man fle nur an einem Botterfeste ju boren befomme 3). Der Dienst ber Aphrodite hatte in allen gandern Griechischer Bunge, sowie in Rom einen Charafter frecher Buchtlofigfeit und abfichtlicher Aufftachelung ber roben Begierde angenommen, der das, was die frühere Zeit vor Alexander gesehen, noch überbot. Die alte tosmifche Bedeutung der Aphrodite Urania war vergeffen, man unterschied zwar fortwährend Urania und Bandemos, aber beiden murde berfelbe Dienft finnlicher Bolluft erwiefen. Die Buhlerinnen bei Lucian verheißen fur ihre Erfolge ebenfo der Urania wie der Bandemos, Opfer von Ziegen und Ruben 1), und in einem Epigramme des Dioscorides ift es die Urania, welcher Barmenis einen vom Ertrage ihres Unguchtgewerbes erfauften Facher weiht 5). Die Feier der Aphrodifien, die gewöhnlich brei Tage und brei Rachte hindurch dauerte, ward mit Gaftmablern, Gefangen, bis jur Buth gefteigerten Tangen unter Gebeten an die Gottin und im fortgesetten Rausch und Taumel der Bolluft, häufig in Sainen oder Barten, begangen; das war die Bannychis, das Bervigilium der Benus. Alles, mas verübt murde, gefchah im Dienste der Gottin, war durch fle geheiligt und Mittel, fic ihrer buld zu verfichern. Um mas, nicht blos Bublerinnen, fondern auch guchtige Madchen die Gottin in jenen Tagen anriefen, mag man bei Plautus seben 6). Auch die Ruppler trieben an diesen Tagen befondere ihr Geschäft, Madden ju taufen und ju vermiethen, unter der Obhut der Bottin; bei Plautus beflagt fich ein folder, daß er der Bottin icon feche gammer geopfert habe, und fie dennoch feinen Sandel noch nicht begunftigt habe 7). Berühmte Buhlerinnen erhielten nun felbft unter dem Beinamen der Approdite Beiligthumer, fo die Approdite. Lamia, die Pythionike zu Athen und Babylon, die Legina, Rtelefplla auf Reos, die Aphrodite-Stratonifis in Smprna 8). Auch in Rom ftand jest eine Drufilla = Benus im Tempel der Benus Genitrig.

121. Bar hier Der Dienft einer Gottin eine ftete offene Schule

<sup>1)</sup> Polit. 7, 15. — 2) Conon. 49. Lucian. Bis accus. c. 11. Ovid. Fast. 3, 675. — 3) Amor. 53. — 4) Dial. meretr. 7; 5. — 5) Diosc. Epigr. 12, Anthol. I, 247. — 6) Poen. 1, 2, 120; 4, 2, 27; 5, 3, 13 sqq. — 7) Poen. 2, 6; vgf. 4, 2, 25 sq. — 5) Athen. 13, 595. Anton. Liberal. c. 1.

bes Lafters, ein Abgrund des Berderbens für die nachwachsenden Generationen von Junglingen und Madden, fo lagt fich überhaupt nicht verfennen, daß die Gotterfagen fortmabrend, die Phantafte und das gange Bewußtsein ber von Jugend auf damit genahrten Denfchen beberrichend, einen gerftorenden Ginflug auf das fittliche Befühl ausübten, daß man die Gotter ju Borbildern des Sandelns nahm, und die eignen Unthaten mit der Berufung auf ihr Beispiel beschönigte. Niemand tehrte fich an die physitalischen Erklarungen der Mythen, welche die Stoische Soule in Umlauf zu feten versucht batte; auch die Theorie der Bla= . tonifer, wie Plutarch's, dag man ftatt ber Gotter niedere Befen, Damonen als die Sandelnden in jenen der Gottheit unwürdigen Dothen annehmen folle, fand feinen Eingang beim Bolte. Es foll bier nicht das bereits ermähnte Reugniß des Dionpfius wiederholt, nicht die betannte Scene bei Terentius angeführt werden. Der ernfte, die Buftande feiner Beit treu reflectirende Geneca fagt, auf den Mythus von Beus und Alcmene Bezug nehmend: "Beißt bas nicht unfre Lafter entflammen, wenn man die Gotter ale die Borganger schildert und mit dem Beispiele der Gottheit dem Berderbniffe Entschuldigung und freien Lauf gibt 1) ?" -3n einer andern Schrift eifert er gegen die Dichter, welche den Beus als Chebrecher, als Berderber geraubter und noch dazu mit ihm verwandter Junglinge, ale Frevler an feinem Bater u. f. w. darftellten. "Das hat ju nichts Anderm geführt," fest er bei, "ale daß den Denichen die Scheu vor dem Gundigen benommen ward, wenn fie glaubten, fo feien ibre Gotter 2)." Belde Borftellungen aber auch die Romer fcon in den Zeiten des zweiten Bunifchen Rriegs von ihren Gottern hatten, das zeichnet ein Bug aus dem Jahre 216 v. Chr. beffer, als eine ganze Abhandlung es thun konnte. Nach ber Niederlage bei Canna glaubte man, der Born der Juno habe Diefes Unheil über die Romer verhangt; ihr Born oder ihre Eifersucht fei nämlich dadurch erregt morben, daß Barro, der in der Schlacht den Oberbefehl führte, fruber als Acdilis auf den Bagen, der bei den Circenfischen Spielen das Bild Jupiter's führte, einen iconen Jungling gefest babe; einige Jahre fpater wurden deshalb der Bottin alles Ernftes Guhnopfer gebracht 3).

122. Co läßt Lucian den Cynifer Menippus ergählen, wie er in seinen Anabenjahren bei Gomer und Sesiod gar viel von den Ariegen und Streitigkeiten der Götter, ihren ehebrecherischen Buhlschaften, Ge-waltthaten, Räubereien gelesen habe; alle diese Dinge seien ihm ganz

<sup>1)</sup> De vit. brev. 16. - 2) De vit. beat. 26. - 3) Val. Max. 1, 1, 16. Lact. 2, 16.

löblich erschienen, und es habe ihn nicht wenig gekigelt, sich in Aehnslichem zu versuchen. Als er aber zum Manne gereift und gefunden, daß die Gesetze solche Dinge untersagten, sei er in großer Berlegenheit und im Zweifel gewesen, ob den Göttern oder den Gesetzgebern zu folgen sei 1). Ovid schildert, wie Frauen wohl thaten, die Tempel der Götter zu versmeiden, um nicht stets an die Thaten Jupiter's, an die Abentheuer der Göttinnen erinnert und in Bersuchung geführt zu werden 2).

123. Aber man las die Mythen nicht nur in homer und hefiod, man borte fie nicht nur in ber Rinderftube, fie wurden auch in ben öffentlichen Schauspielen mimisch dargestellt, die wollustigen am baufigsten. Schon in Sofrates' Zeit mar es Sitte, gur Erheiterung bei Gaftmablern Darftellungen aus der mythischen Bottergeschichte zu geben. In Renophon's Symposton 3) wird geschildert, wie in Gegenwart bes Sofrates und feiner Freunde die Liebe des Dionpfos und der Ariadne, ibre gartliche Unnaberung und Bereinigung, jum Entguden ber Bufchauer mimifch ausgeführt wurde. Spater erreichte diefe Runft in den theatralifchen Darftellungen einen boben Grad ber Ausbildung; die Griechen ermabnen eine Menge von Ramen fur die verschiednen Arten mimischer Tange; die Liebeshandel der Aphrodite mit Ares und Adonis, die Geschichten des Ganymed, der Danae, Leda und abnliche maren die beliebteften Gegenstände. In Rom maren Diese mimischen Spiele in der Raiferzeit fo häufig geworden, daß das ganze Jahr, mit Ausnahme ber Bintermonate, davon erfüllt mar. Gie murden als 3mifchenfpiele angleich mit ben eigentlichen Dramen gegeben. Sie waren bas Lieblingsvergnügen des Bolles, denn auf finnlichen Reig, als Beide für lufterne Augen, mar dieß Spiel mehr als jedes andre berechnet. In ausbrucksvoller, von Floten begleiteter Bebarbenfprache, in einer eng anschmiegenden Rleidung, welche die Formen und Bewegungen des gangen Rorpers wie bei völliger Nacktheit zeigte, ftellten Tanger und Tangerinnen jene Botterfabeln dar, welche auf Gefchlechtsluft Bezug batten. Belde Birfungen fie auf die empfanglichen Bufchauer und Bufchauerinnen hervorbrachten, schildert Juvenal 4), und es war keine Uebertreibung, wenn fpater Bofimus eine der haupturfachen der Schmachung des Romifchen Reiche in den Pantomimen fand 5).

124. "Es figen," fagt Arnobius, "in den öffentlichen Schauspielen die Collegien aller Priefter und Obrigfeiten, die Flamines und Augurn, die keuschen Bestalinnen; dort fist das gesammte Bolf und der Senat,

<sup>1)</sup> Luc. Menipp. 3. — 2) Trist. 2. — 3) Symp. 9, 1-5. — 4) Sat. 6, 67 sqq. — 5) Hist. 1, 6.

bie Consularen und Consuln, und die Mutter des Römischen Bolles, Benus, wird als Liebende getanzt, und durch alle Affelte buhlerischer Gemeinheit wird in schamloser Nachahmung ihre bacchantische Begierde dargestellt. Man tanzt auch die große Mutter, die Pessenntische Dinsdymene, wie sie dem Anstand ihres Alters zuwider nach eines Rindershirten Umarmung mit schändlichem Berlangen sich sehnt; selbst der höchste Gebieter der Welt wird ohne Scheu vor Name und Majestät in ehestrecherischen Rollen vorgesührt, wie er, um die Reuschheit fremder Frauen zu täuschen, die Massen wechselt, und unter der Gestalt des Gemahls dessen Stelle einnimmt." Er schildert dann, wie Alle, wenn in den Romödien die Götter selbst lächerlich gemacht und verspottet werden, in wieherndes Gelächter ausbrechend, ausstehen und alle Räume des Theaters von rauschendem Beisalle widerhallen 1). So werden, sagt Augustin, dieselben Götter in den Theatern verlacht, die in den Tempeln angesbetet werden 2).

125. Diefe Spiele murden nun aber felbst wieder als Religions= handlungen betrachtet und behandelt, fie gehörten zu den Götterfeften, man gelobte fie fur eine von den Gottern erflehte Gunft, man veranstaltete fie jur Expiation, wenn es galt, den durch Raturerscheinungen fund gegebenen Born der Gotter ju fühnen und abzuwenden. wähnte wirklich, die Götter felbst geboten, erpregten gleichsam drobend Diefe Spiele. Und Diefelbe Berfammlung, Die fich an den wolluftigen Pantomimen weidete, ergögte fich noch an dem nämlichen oder am nachft= folgenden Tage an den Gladiatorenkampfen; da fagen fie nun wieder, Priefter und Genatoren und Staatsbeamte und ihre Frauen und die Bestalinnen, alle Stände und Rlaffen des Bolles, um in langen Bugen den fußen Benug ftromenden Menschenblutes einzusaugen und am Unblide flaffender Bunden, fterbender Manner fich ju laben; Erbarmung dem Bermundeten verweigernd riefen fie dem Fechter ju, den Gefturgten nochmals zu durchbohren, damit ja Reiner durch verstellten Tod fie taufche. Ungeduldig gurnten fie den Fechtenden, wenn nicht alsbald Einer durch= bobrt den Beift aufgab; neue Baare mußten dann auf ihren Ruf auftreten, damit nur ihre Mugen recht fcnell durch den Anblid des Blutbade gesättiget wurden 3). Go verfloß im damonischen Bechsel von Bolluft und Blutdurft dem Bewohner der großen Stadte das Jahr, und Alles geschah jur größeren Ehre ber Gotter; er fonnte fich ruhmen, baß fein ganges Leben und alle feine Benuffe ein fteter Bottesdienft feien.

¹) Arnob. 4, 34. 35. — ²) De Civ. D. 6, 8. — ³) Bgl. Die anschanliche Schilberung Lact. 6, 20.

126. Bas die Aunft der Mimen im Theater darftellte, das war in den Tempeln und Saufern auf den Banden gemalt. Beld reichen Stoff die Mythologie fur lufterne Gemalbe darbot, ift befannt. Bobl flagten religiosgesinnte Manner, wie Aristides, daß man felbit in den Tempeln "abstoßende und gottlofe Bilber anbringe". Schon Ariftoteles hatte zwar der Obrigfeit empfohlen, feine obsconen Statuen und Bilder ju dulden, hatte aber doch die Tempel jener Gotter, bei welchen bas Gefet felbst ben Sohn und die Boffen gestatte, davon ausgenommen. Run fab fich der Brieche und Romer freilich überall bei jedem Schritt und Tritt, den er that, von Bildern feiner Botter, von Erinnerungen an ibre mythische Beschichte umgeben, nicht nur die Tempel, auch die Strafen und öffentlichen Blage, die Bande der Baufer, die Berathe bes taglichen Lebens, die Trinkgefage, Alles war wie bededt und überfaet mit folden Darftellungen, er fonnte den Blid nirgends hinwenden, tonnte feine Munge in die Sand nehmen, ohne einem Gotte zu begegnen; und fo hatte durch die magische Rraft und Allgegenwart der bildenden Runft der Bedante an die Botter fich unaustilgbar in feine Seele gefentt, mar mit jeder Thatigfeit feines Beiftes, mit jedem Bilde feiner Phantafte ungertrennlich vermachfen. Bab es nun allerdinge Darftellungen, wie Der Beus bes Phibias, welche, ber gottlichen Majeftat nicht unwurdig, einen erhebenden Gindrud hervorbrachten, und eine Abnung gottlicher Bobeit wedten, fo maren Diefer Doch verhaltnigmäßig Benige. Biele maren, die in ihrem gangen Leben fein folches Bild zu feben befamen, wie Biele, benen ein dicht danebenftebender Ganymed gang ents gegengesette Bedanken erwedte. Und allzu baufig maren die wirklich fchlupfrigen und lufternen Darftellungen; die Jugend beider Befchlechter wuche unter dem fteten Unblide derfelben auf, ihre frubeften Borftellungen von den Bottern maren ichon durch diefen Unblid fur immer gefarbt, ibre Phantafie beflectt. Celbst ein Properz ') führt unwillige Rlage darüber, daß garte Dadochen burch die Bilder in den Saufern fruhe ichon mit Dingen vertraut gemacht feien, die ihnen fonft verborgen bleiben wurden; und wenn er nur die eine Seite, die Berlegung weiblicher Scham= haftigkeit hervorhebt, fo weist ein Spaterer, Clemens, jugleich auf die andere Seite der Cache, die religiofe, energisch bin 2). Die nadte, mit Ares im Rege gefangene Approdite, Leda mit dem Schwane und abnliche Göttermythen waren, wie wir von ihm erfahren, die beliebteften Begenstände in den Band = und Deden = Bemalden der Saufer, und fo mußte man, mas im Grunde nur ben eignen muften Begierden Rahrung

<sup>1)</sup> Eleg. 2, 5, 19-26. - 2) Cohort. p. 53, Potter.

erweisen. Hippotrates 1), Galenus 2) zweiselten nicht, daß es von den Göttern gesendete Träume gebe, und Menschen, welche die Kunft, sie auszulegen, verstünden; und Macrobius unterschied fünf Arten von Träumen, von denen zwei verwerslich, drei prophetisch seien 3). Die Griechen hatten eine ganze Litteratur über Traumdeutung; Artemidor, dessen Berk darüber erhalten ist, versichert, daß er auf ausdrückliches Geheiß des Apollo dieses Buch geschrieben, und daß die Runst der Traumdeutung ihn Tag und Nacht beschäftige 4). Blos in der Absicht, Träume zu sammeln, hatte er große Reisen nach Asien, Griechenland, Italien unternommen, und er gibt genaue Anweisung, wie man von den Göttern die Gewährung eines prophetischen Traums erbitten solle 3).

145. Ein Traum war es, der den Kaiser Augustus bestimmte, einen Tag in jedem Jahre als Bettler in den Straßen von Rom zu erscheinen. Galba trug Sorge, einen ihn beunruhigenden Traum sühnen zu lassen. Denn auch dieß wurde, um die schlimmen Folgen drohender Träume abzuwehren, für nothwendig gehalten. Man wandte sich des-halb an gewisse Götter, die Averrunci hießen, und brachte ihnen Weihrauch und gesalzenes Opserschrot dar 6); auch Reinigungen wurden vorgenommen; und bei den Griechen gab es eigne Weiber, die sich damit besaßten. Man tauchte sich, von einem Traume geängstigt, in's Meer, man blieb einen ganzen Tag auf der Erde sigen, man wälzte sich im Roth oder beschmierte sich damit 7). Eine Menge von Denksteinen und Inschristen dieser späteren Zeit bezeugt, daß die Götter ihren Verehrern häusig im Traume erschienen, und etwas, gewöhnlich ein Opser, begehrten; besonders zahlreich scheinen die nächtlichen Besuche der Iss gewesen zu sein 8).

146. Durch den Einfluß der seit Alexander's Eroberung mit den westlichen Ländern in Berbindung gesommenen, sterndeutenden Chaldaer und der ihnen in die Sande arbeitenden Stoischen Philosophie war die Aftrologie zu großem Ansehen gelangt, unter den Krankheiten des menschlichen Beistes eine der zähresten und beharrlichsten. Bon der Wesens Einheit Gottes und der Natur ausgehend war der Stoicismus dahin gesommen, die Gestirne als das eminent Göttliche zu betrachten, und die göttliche Weltregierung in den unveränderlich bestimmten Lauf

<sup>1)</sup> Opp. ed. Van der Linden, p. 633. — 2) Opp. ed. Paris. 1679, T. VI, c. 1. 3. 4. 5. — 3) In somn. Scip. 1, 3. — 4) Oneirocrit. 2, 70. — 3) Oneirocr. 4, 2. — 5) Tibull. 1, 5. — 7) Plut. de superst. 3. — 3) Bgl. die bei Marquard, in der Forts. von Beder's Rom. Alterth. IV, 109, 110 gesammelten Juschriften.

der himmelstorper zu fegen. Der himmel mit den Sternen, den Blaneten inebefondere galt alfo fur ein Buch, in welchem die irdifchen Greigniffe und die Schidfale der Menfchen mit einer fur die Eingeweihten leferlichen Sand geschrieben feien, und die Runft der Chaldaer, Diefes Buch zu entziffern, mard um fo weniger bezweifelt, ale fie versicherten, schon seit 473000 Jahren bis auf Alexander in demselben ftudirt gu haben. Seit Alexander's Zeit maren die Mathematici, Genethliaci, die Aftrologen der Chaldaifchen und der Aegyptisch = Alexandrinischen Schule in Aften, Bellas, Italien verbreitet. Nach ihrer gemeinschaftlichen Lebre 1) ftromt eine gebeime Rraft unaufhörlich vom himmel auf die Erde aus, und findet ein Zusammenhang und ein Mitgefühl der Blaneten und der himmelslichter mit der Erde und den irdischen Befen ftatt. Die menfchlichen Dinge hangen völlig von den Gestirnen ab, und befondere find Die Planeten der Berwaltung der Menschengeschide vorgesett; fie find es, welche bei der Geburt, dem Tode und den Sandlungen der Menschen entscheidend einwirken; einige von ihnen, wie Jupiter und Benus, find an fich wohlthatig, andre, wie Mars und Saturnus, fcadlich, und wieder andre, wie Mercur, unentschiednen Charafters, mirten abmechselnd gut oder schädlich; ihre Eigenschaften theilen fie den Conftellationen mit, in denen fle wohnen, fo daß ein Bechfel von Aftion und Reaftion unter ihnen ftattfindet, ihre Eigenschaften fich unter einander vermoge ihrer Stellungen und Afpette ermäßigen und verandern. Daraus ergibt fic jene Mifchung von Gutem und Schlimmem, welche von ihnen auf die Erde ausströmt, und die Möglichfeit, durch an fie gerichtete Gebete und Ceremonien das Gute zu vermehren, das Berderbliche abzuwenden. Denn in ihren Bohnungen, d. h. in der bestimmten Sphare ihrer Birffamfeit. haben die Blaneten großere Racht als außer derfelben, und fo fann man durch Suldigungen, Belubde und Bebete auf fie einwirken, weshalb auch eigene aftrologische Bebetformeln ju Bunften einzelner Raifer, Ans tonin's z. B., verfaßt und gebraucht murden.

147. Man mahnte bemnach durch das Horostop, d. h. durch Besstimmung des bei der Geburt eines Menschen im Aufgang begriffenen Gestirns, alle Schickfale seines Lebens, selbst seinen Charafter ausrechnen zu können, so wenig auch der Einwurf der Gegner zu beantworten war, daß doch die unter der gleichen Constellation Geborenen in ihrem Cha-

<sup>1)</sup> Clem. Alex. 6, p. 813. Chaerem. ap. Eus. Praep. ev. 3, 4. Sext. Emp. adv. Math. 5, p. 338. Tetrabibl., ed. Norimberg. 1535, p. 2 sqq. Dieses Berk ward lange bem Ptolemans beigelegt, ist aber jedenfalls alter als bas bes Firmicus.

rafter wie in ihren Schidfalen und Lebensbahnen die größten Berfchiedenbeiten zeigten. Meiftens maren es Griechen, welche, wie jede gewinnabwerfende Runft, fo auch diefe trieben. Schon im 3. 615 hatte ein Editt des Romifden Brators B. Lanas ihnen befohlen, binnen 10 Tagen Italien zu verlaffen; aber, den Romifchen Großen willfommen, fanden fle fich bald wieder ein. Dem Bompejus, Craffus, Cafar verhießen fle langes ruhiges Leben und einen späten friedlichen Tod. Cicero aukert sein Erstaunen, daß die gablreichen Unhänger der Aftrologen durch die bandareifliche Salfcheit ihrer Borausfagungen nicht enttäuscht murben. Aber das Bertrauen darauf mar noch im Steigen begriffen; man mabnte in der Aftrologie eine ernfte Biffenschaft zu befigen, die fich auf tiefe Berechnungen und auf funftvolle, nach fester Regel angestellte Combinas tionen ftupe. Bergeblich erfolgte 721 ein neues Berbannungebefret burch Agrippa; Augustus, der ihnen untersagte, über Leben oder Tod Auskunft ju ertheilen, befragte vor feiner Gelangung jur Berrichaft den Mathematicus Theogenes; Tiberius, Otho hatten ihre besonderen Aftrologen; und doch batte Tiberius einen Sterndeuter vom Tarpejischen Relfen fturgen, den andern "nach altem Brauch", d. h. mit Stäupung und dem Beile binrichten laffen 1). Dem Bitellius, der ihnen bis zum erften October Rom und Italien zu verlaffen gebot, vergalten fle durch die Borberfagung, daß er felber diefen Tag nicht erleben werde. Richtig beurtheilte Tacitus feine Romer, indem er behauptete, diefe Menfchengattung, unzuverlaffig den Machtigen und trugerisch den hoffenden, murde trop aller Berbannungen aus der Sauptftadt fich ftete in ihr finden 2). Um füblbarften ward ihr verderblicher Einflug unter Domitian, deffen Graufamkeit fie mit ihren Runften wedten, zugleich Biel und Richtung ihr anweisend. Durch ihre Boraussagung, daß er ermordet werden murde, erfullten fie ibn mit dufterem Argwohn, welchem gablreiche Opfer fielen; er ließ nun das Horostop vieler Manner von boberem Range ftellen, und sobald er aus demfelben zu entnehmen glaubte, daß fie zu größeren Dingen bestimmt seien, ließ er fie hinrichten 3). Endlich gestattete Alexander Severus den Aftrologen trop fo vieler Berbannungebecrete in Rom öffentliche Schulen au eröffnen.

## 7. Magie, Nekromantie und Chenrgie.

148. In hoherem Grade noch als die Aftrologie ftand die Dagie im engsten Zusammenhange mit dem heidnischen Religionswesen, und

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 2, 32. - 2) Ibid. hist. 1, 22. - 3) Suet. Dom. 14.

mußte unabweisbar in den manigfaltigsten Formen und Berzweigungen sich aus demselben entwickeln. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, eine vollständige Aufzählung aller der Bersuche und Gebräuche, denen Magie zu Grunde lag, zu geben, auch nicht, zu untersuchen, wie viel auf diesem fast unübersehbaren Gebiete bloßer Trug und Gaukelei geweisen, und wie weit ein Misbrauch geheimer, auch jetzt noch nicht befriedigend erforschter Naturkräfte dabei stattgefunden, oder ein förmlicher Dämonen und bei gelammenhang der Magie mit dem heidnischen Götterglauben und dem gesammten sittlicht religiösen Justande jenes Zeitalters ist hier in einigen Zügen hervorzuheben.

- Die Briechischen und Romischen Staatsculte batten neben den öffentlichen auch ihre gebeim gehaltenen Opfer und Geremonien, benen eine besondre Rraft, die Gotter dem Billen der Menschen dienstbar gu machen, jugetraut murde. Bar nun hiemit fcon die Schrante, welche Die Staatereligion von der eigentlichen Ragie trennte, theilweise aufgehoben, fo zeigt fich daffelbe in einzelnen Gulten und Geremonien, die icon einen magischen Charafter hatten, wie die Todtengebrauche der Romer, in den Bebetformeln, welche von den Romern befonders fo verstanden und gehandhabt murden, daß der Unterschied, der fonst zwischen einem Bebete und einer Bauberformel ftattfindet, mehr ein formeller als ein mefentlicher mar. Die Romifche Evocation der Gotter gehort bereits gang in das Gebiet der Magie. Belch umfaffenden Raum das magifche Element in der Berfifch = Boroaftrifchen Religion vermoge ihres Dualismus, ihrer Lehre vom Ahriman und deffen Damonen, von der Birkung des Rrautes Omomi einnahm, haben wir bereits gefeben. Daffelbe gilt von der Megyptischen Religion mit ihren Bedrohungen der Gotter, ihrem Sterncult, dem gang magifchen Charafter ihrer Beilfunde; es gilt von den Chaldaern, die fich nicht begnugten, das Schicffal blos aus den Constellationen ju deuten, fondern es auch durch Opfer und Geremonien ju bestimmen, auf die Bestirne felbst dadurch jurudjumirten, porbergesehene Befahren abzuwenden oder auf Andre binüberzulenken unter-Go ftromten aus Berften, Babylonien, Megypten magifche Runfte und Bebrauche nach dem Abendlande, und mischten fich mit den bort icon langft vorhandenen verwandten Dienften und Ceremonien.
- 150. Der Einfluß der Philosophie tam bingu. Zwar die Stoische Lehre mit ihrem Alles umfassenden und bindenden Fatalismus blos physsischer unter sich verketteter Ursachen war der Entwicklung des magischen Treibens nicht gunftig; die pythagoraische dagegen war dazu um so besser geeignet und geneigt. In diesem Systeme ward eine erste, aller Quantität vorangehende, aber sie virtuell in sich enthaltende, höchste Ursache

gedacht, mittels welcher man, wenn man nur mit ihr in Bertehr gu treten verftand, die Befege und Buftande der phyfifchen Belt beberrichen au tonnen meinte. Für die jungeren Pythagorder fiel daber Die Dagie mit bem achten, boberen und reineren Botterculte geradezu gufammen; diefer war ihnen die Biffenschaft und Runft, durch gewisse Mittel (Opfer, Rormeln, Ceremonien) ju bemirten, daß die Gotter den Bunfchen und Bedürfniffen der Menschen gemäß in den Lauf der Ereigniffe und die Bertettung phyfifcher Urfachen eingriffen, Diefen Lauf zu unferen Gunften anderten: und nicht blos die Gotter, auch Damonen, Beroen, Menichen: feelen, die, in den verschiedenen Regionen des Beltalls vertheilt, großere oder geringere Dacht über die Ratur befigen, fonnte man fic nach Bythagoraifder Lehre unterthanig maden, "denn alle befeelten Befen find homogen" 1). Bermoge Diefer Somogeneität und Berwandtichaft tann der Menschengeift auf die boberen Befen bestimmend einwirten, fie in den Rreis feiner Egifteng und feiner Bedürfniffe gieben; ba er aber eine doppelte Seele hat, namlich außer der aus der Gottheit emanirten auch noch eine Raturfeele, welche mit den übrigen Raturwesen verwandt ift, fo tann er fraft diefer andern Geele auch auf die Ratur magifc einwirfen.

Dazu tam die besonders von den Platonifern ausgebildete 151. Damonenlehre. Platon felbft hatte bereits mantische Begeifterung und gauberifche Birtungen auf Diefe boberen Mittelwefen gurudgeführt 2). Man nahm an, daß fie die der Erde nahe Luftregion bewohnten, und Die Leidenschaften mit den Menschen gemein hatten, fo daß fie, wie Apulejus fagt, von Born oder Mitleid bewegt, durch Baben angelodt und durch Fleben besanftigt, durch Schimpf erbittert und durch Ehren: bezeugungen beschwichtigt wurden 3). Platon batte die Damonen bober, mehr im Sinne der driftlichen Engel, als völlig gute und die guten Menschen liebende, doch dem Schmerze und der Freude zugängliche Befen gefaßt 1). Daß es boje Damonen neben den guten, duftere und menichen: feindliche Befen gebe, hatte zuerft, foviel wir wiffen, Zenofrates ausgesprochen, und war dieß auch Stoische Anficht. Damit hatte fich benn für die Magie ein weiter, durch Philosophie und Religion anerkannter, Spielraum ergeben; man tonnte je nach dem Zwede, den man erreichen wollte, weiße oder schwarze Magie treiben, an die guten oder an die bosartigen Damonen fich wenden.

152. Bei den Griechen waren es nicht die Olympischen Gotter,

<sup>1)</sup> Porph. vit. Pyth. p. 13. — 2) Conviv. p. 1194. Phaedr. p. 1220. — 3) Apul. de Deo Socr. p. 132. 147. Oud. — 4) Epinom. p. 984 sq.

an deren Dienst die Magie sich anhängte, sondern theils ursprunglich fremde, theils unterirdische Gottheiten, in deren Gefolge als ihnen dienende Besen dann die Damonen gedacht wurden. Bor allen war die dreiföpsige Selate die rechte Zaubergottheit, die man bei Bereitung von Zaubermitteln anrief, ihnen unwiderstehliche Kraft zu verleihen 1). Der ganze Cult der Phrygischen Göttermutter war ferner mit Magie durchzogen, und die Metragyrten gehörten zu den thätigsten, aber auch pöbels haftesten und marktschreierischen Abepten der Zauberkunft, die allenthalbenssich einzudrängen wußten.

153. Magifche Mittel murden angewandt, um Andre mit Rrantheit oder Bahnfinn ju ichlagen; Cicero ermahnt Beraubung des Gedachtniffes als Birfung folder Mittel 2); der Bahnfinn des Caligula murde einem ihm beigebrachten Trant, der indeg als Philtrum wirfen follte, augeschrieben 3). Auch Caracalla's Berrudtheit bielt man fur die Rolge einer magifchen Beschwörung 1). Liebestrante, die aus dem fogenannten Sippomanes, einer von Pferden gewonnenen gluffigfeit, mit magifchen Bebrauchen bereitet murden, maren in Rom febr gebrauchlich; daneben machferne Bilder, die man dann im Feuer gerschmelgen ließ. Gine Menge andrer Philtra wird jedoch noch ermahnt. Unübersebbar mar die Manigfaltigfeit fougender Amulete und mit Charafteren beforiebener Talismane. Unter den magischen Formeln genoßen die Ephefischen und Milefischen Borte oder Namen den Ruf befondrer Birtfamteit; jene maren am Außgestell, im Burtel und in der Rrone der Ephefischen Artemis eingegraben, und bedeuteten "Finfterniß, Licht, Erde, Jahr, Sonne, mabre Stimme": man trug fie auf einem Stein oder Ring eingegraben als Amulet b).

154. Mit dem magischen Damonen Dienste stand die uralte, in Assen sowie in Griechenland längst einheimische Ne kromantie in nächster Berbindung; die Griechen hatten eigene Todten Drakel, wie das schon von Periander befragte in Thesprotien; dort nöthigte man durch Anwensdung geheimer Mittel die Seele eines Verstorbenen zu erscheinen und Antworten zu geben 6). In Italien bestand ein solches bei Misenum am See Avernus. Sie wurden nicht nur um die Zukunft oder Verborgenes zu ersorschen, sondern auch um die zurnenden Geister gewaltsam Gestödteter zu sühnen, benützt. Bon den Italischen sagt Maximus 7), nachsdem man das Opfer geschlachtet, das Trank Defer ausgegossen, und den Todten gerusen, sei eine Gestalt erschienen, zwar dunkel und nicht

<sup>1)</sup> Hor. Ep. 5, 57. Sat. 1, 8. — 2) Brut. 60. — 3) Juven. 6, 615. — 4) Dio Cass. 77, 15. — 5) Clem. Alex. Strom. p. 568. Hesych. s. v. — 6) Herod. 5, 92. — 7) Diss. 14, 2.

leicht zu erkennen, die aber doch geredet und nach ertheilter Antwort wieder verschwunden sei. Neben diesen Anstalten gab es aber auch zahlzreiche Nekromanten oder Psychagogen, welche das Geschäft der Todtensbeschwörung trieben. Der Grammatiker Apion zu Plinius' Zeiten behauptete, den Homer um sein Baterland und seine Aeltern befragt zu haben, verschwieg aber die Antwort 1). Appins, Cicero's Zeitgenosse, hatte sich bereits mit Todtenbeschwörungen abgegeben 2), unter den Kaisern nahmen Nero 3) und Caracalla 4), jener, um die ermordete Mutter, dieser, um die Geister seines Baters und Bruders zu sühnen, ihre Zuslucht zu der Kunst, welche die Lacedamonier ehemals durch Thessalische Psychagogen hatten üben lassen, um die Seele des von ihnen getödteten Pausanias zu sühnen.

155. Daß man fich ohne Scheu offen gur Anwendung magifcher Bebrauche befennen durfte, wenn fie nicht Andre zu verderben bezwecten, das zeigt, wie allgemein die Sache verbreitet war. Go erzählt Tibull, daß er, um fich die Liebe seiner Delia zu fichern, einer Zauberin fich anvertraut habe, die ihn gereinigt, und ihn bei gadelichein ein fcmarges Schaf habe opfern laffen 5). Natürlich waren es vor Allem die Beiber, welche mit ihrer gangen Leidenschaftlichkeit und dem Gefühl ihrer Schwäche fich jenen zahlreichen Goëten mannlichen und weiblichen Geschlechts mit glaubigem Bertrauen bingaben. Go rechnet bei Plautus ein Breis unter die Nachtheile des Cheftandes die Nothwendigkeit, der Frau ftets Geld ju fchaffen fur die Magierinnen, Traumdeuterinnen und abnliches Belichter 6). Auch zur Tödtung Andrer murde Magie angewendet. Dag Tiberius den Germanicus durch folche Mittel habe um's Leben bringen laffen, murde im gangen Reiche geglaubt. Man fand im Boden feines Baufes Theile ausgegrabener Leichname, Spruche und Bluche, Bleitafeln mit feinem Namen, halbverbranntes blutiges Bebein, wodurch man Seelen den untern Bottern weihte ?).

156. Bo immer Menschenopfer dargebracht wurden, da hingen sie auch mit Magie zusammen, oder knüpften sich magische Bestrebungen an sie an. So bemerkt Plinius, daß in Gallien und Britannien die Magie sehr start getrieben werde, und bringt sie mit den Druidischen Menschensopfern in Berbindung, ja er erwähnt, daß selbst Anthropophagie dabei workomme. Bei den Römern waren es meist Kinder, welche zu magischen Zweden geopfert wurden. Zwar sollte der Senatsbeschluß, der im 3.97

<sup>1)</sup> Plin. H. N. 30, 2. — 2) Tusc. 1, 16. — 3) Suet. Ner. 34. — 4) Herodian. 4, 12, 3. — 5) Eleg. 1, 2, 40—64. — 6) Mil. glor. 3, 1, v. 95—100. — 7) Tac. Ann. 2, 69. Dio Cass. 57, 18.

v. Chr. Menschen zu opfern verbot, wohl auch Knaben und Kinder besgreisen; aber bei dem damaligen Stlavenwesen war es nicht möglich, diesem Berbote gebörigen Nachdruck zu geben. Dem Batinius konnte Cicero in's Gesicht sagen: "Du pflegst die Geister der Berstorbenen beraufzubeschwören und den Göttern der Unterwelt Eingeweide der Knaben zu opfern 1)." Bon Nero bemerkt Plinius, er habe es bei seinen masgischen Künsten, denen er sich eine Zeitlang mit größtem Eiser hingegeben, an Menschenopfern nicht sehlen lassen 2). Bon Catilina, den Kaisern Didius Julianus und Heliogabal werden Kinderopfer berichtet; Julianus wollte dadurch den Has, den das Bolt gegen ihn gesatt, lindern. Kaiser Balerian ließ sich durch einen Negyptischen Magier bereden, "die Kinder unglücklicher Bäter zu opfern, die Eingeweide der Neugebornen zu zerschneiden, Gottes Geschöpfe zu zersleischen 3)." So beißt es bei Juvenal von dem Commagenischen Harusper, der dem süssternen Weibe einen Geliebten oder reiche Erbschaft verheißt.

Brufte der Ruchlein mublet er burch, und Gedarme des Sundleins;

Gräßlicher noch war der Gebrauch, einer lebenden schwangeren Frau die unreise Frucht auszuschneiden. Das that der Tribun Pollentianus, um damit Geister zu beschwören, die er über den Nachfolger des Balens zu befragen gedachte <sup>5</sup>). Dasselbe that Maxentius in Rom <sup>6</sup>). Nach Raiser Julian's Tod fand man in dem von ihm zu gebeimen Mysterien benütten Tempel zu Carra ein an den Haaren ausgehängtes Beib mit ausgeschnittenem Leibe <sup>7</sup>); man meinte, er selber habe das thun lassen; es sann aber auch durch dortige Priester ohne sein Geheiß geschehen sein. Den Brauch selbst beschrieb schon Lucan <sup>8</sup>).

157. Die philosophisch Gebildeten pflegten mit Berachtung von der Magie jener Goëten zu reden, welche, meist Aegyptier oder aus Aegyptischer Schule bervorgegangen, um wenige Obolen auf den Marktpläßen ihre ganze Biffenschaft feilboten, Damonen aus den Leibern der Menschen zu vertreiben, Krankheiten wegzublasen vorgaben, die Seelen von heroen citirten, reichbesetzte Tafeln erscheinen und Thiergestalten, als ob sie lebten, sich bewegen ließen.) Aber, die Epikureer etwa abgerechnet, gab es nicht leicht Personen, welche die Magie überhaupt und in allen ihren Gestalten verworfen oder als bloße Täuschung betrachtet hätten.

<sup>1)</sup> Cic. in Vatin. c. 6. — 2) H. N. 30, 2. — 3) Dionys. Alex. ap. Eus. H. E. 7, 10. — 4) Sat. 6, 550. — 5) Amm. Marc. 29, 2. — 6) Euseb. H. E. 8, 14. — 7) Theod. H. E. 3, 21. 22. — 8) Pharsal. 6, 554. — 7) Cels. ap. Orig. c. Cels. 1, p. 53. Spenc.

Plinius scheint das Reifte für nichtig gehalten zu haben; er meint, Rero habe die Trüglichkeit dieser Dinge erprobt, da er sich mit leidenschaftslicher Begierde auf die theurgischen Geheimkunste geworsen, und ihm Alles, was von den Magiern für nothwendig zum Ersolge ausgegeben werde, Opfer von Menschen und vollsommen schwarzen Schasen, leicht auszubringen gewesen sei. Artemidor zählt, mit den Pythagorisern beginnend, eine lange Reihe von mantischen Kunstlern auf, deren Bersheißungen man für Trug halten solle, da sie alle von der wahren Mantit nichts verstünden, dagegen solle man die Kunst und die Aussprüche der Opser-Priester, Vögelbeobachter, Sterndeuter, Traumdeuter und Leberbeschauer für zuverlässtg achten; über die Mathematici und Genesialogen (Horostopensteller) hält er sein Urtheil zurück, und von den Gattungen der eigentlichen Magie schweigt er 2).

158. Die bochfte und schwierigste Magie mar die Theurgie, die von den Neupythagoraern und Platonifern fo gepriesene Geheimdisciplin, durch welche man in den Bertehr, nicht mit den niederen Mittelwesen, den Damonen, fondern mit den Gottern felbft treten und gu ihrer Anfcauung gelangen, fich ihrer jugleich ju gewiffen Zweden bedienen tonnte. Dazu gehörte eine Reinigung der niederen Seele, welche durch strenge Afcefe, durch Absonderung von der Außenwelt und Burudziehung in fic felbft erreicht murde. Gine fehr geheim gehaltene Renntnig ber rechten Botternamen, der rechten Opfer und Gebetformeln mar gur Ausubung der Theurgie erforderlich; die Renntnig der die Eigenthumlichkeiten der Götter adaquat aussprechenden Namen war den Theurgen gur Zeit des Marcus Aurelius von den Gottern felbft mitgetheilt worden: fo verfichert Broclus; durch Gebrauch Diefer Namen erlangte man von den Gottern Bewährung feines Willens 3). Man hatte ferner Formeln, welche, gleichfam als Reisevässe der Seelen dienend, soviel über die in den Rwischens Regionen wohnenden Mittelwesen (Damonen) vermochten, daß fie die jum himmel fich aufschwingenden Seelen durch ihr Bebiet bindurchließen .). Die magischen Philosophen dieser Richtung hatten ihre Mysterien, in die man fich ftufenweise einweihen laffen mußte; dadurch gelangte man gur Unschauung der in verschiednen Bestalten, namentlich menschlichen, baufig aber auch nur durch einen gestaltlosen Lichtglang fich manifestirenden Bahricheinlich handelte es fich dabei nicht blos um fcenische Phantasmagorien, fondern um einen fünftlich herbeigeführten dem magnetischen Bellsehen verwandten Buftand, in welchem man fic, wie jene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Plin. H. N. 30, 2. — <sup>2</sup>) Oneirocrit. 2, 69. — <sup>3</sup>) Procl. in Cratyl. p. 77. — <sup>4</sup>) Arnob. 2, 62. — <sup>5</sup>) Procl. in Polit. p. 379.

Byzantinischen Nabelbeschauer des 14. Jahrh., von einem Lichtglanze umflossen sah. Nicht selten freilich mislangen diese hochsliegenden theursgischen Operationen, wenn nämlich in Folge irgend eines dabei begangenen Versehens statt der berufenen Götter Wesen andrer Art, damonische von dichterem Stoffe, sogenannte Antithei, erschienen, und die Unwissenden dann mit Lügen und Scheinbildern täuschten 1).

<sup>1)</sup> Arnob. 4, 12. Jambl. Myst. 3, 31.

## Renntes Buch.

Die focialen und fittlichen Buftande in Griechenland, in Rom und im Römifchen Reiche.

## L Die Griechen.

- 1. Das Staatsbürgerthum; Griechen gegen Parbaren. Politische Freiheit. Müßiggang und Handwerk. Die Lage der Reichen. Sklaverei. Erziehung.
- 1. Der Grieche war im eigentlichsten Sinne ein politischer Mensch; die Staatsbürgerschaft, die politische, in der Theilnahme an der höchsten Gewalt bestehende Freiheit war sein höchstes Gut; die völlige Abhängigsteit vom Staate und die unbedingte hingebung des Einzelnen an das Ganze, den Staat, war die ihm von Jugend auf anerzogene Gesinnung, und darauf ruhte, darin bestand seine Sittlichseit. Der Inbegriff seiner Pflichten war, mit seiner ganzen Personlichseit im Staate aufzugeben, seinen eignen, von dem des Staates verschiednen Willen zu haben. Welche Stellung der Einzelne im Gemeinwesen einnehmen wollte, das war nicht seinem Gutdünken überlassen, sie mar vielmehr Zedem schon im Voraus angewiesen. Es gab auch eigentlich sein Gebiet, innerhalb dessen der Grieche blos als Mensch nach seinem Ermessen frei zu schalten berechtigt gewesen wäre; und wo das Wohl des Einzelnen mit dem Wohl des Staates in Collision sam oder nur zu sommen schien, da mußte der Einzelne weichen und als Opfer sallen; man schritt über ihn

und sein Recht hinweg; daber der Oftracismus in Athen, Megara, Milet, Argos, der Betalismus in Sprakus.

- 2. Demnach war der Griechische Begriff von Gerechtigkeit: daß Alles gerecht sei, was dem Staate fromme. Sittlichkeit und Zugend bestanden in der Conformität des einzelnen Willens mit dem Staats-willen und in der Fähigkeit, dem Staate zu dienen, dem Ganzen sich möglicht nüglich zu erweisen. Die Religiosität der Griechen hatte densselben politischen Charakter; der Dienst der Götter war vom Staate, der selbst eine göttliche Stiftung war, vorgeschrieben und für Jeden genau bestimmt; diesen Dienst leistete man zunächst um des Gemeinwohls willen und als eine politische Pflicht.
- 3. Einen Griechischen Gefammtftaat gab es aber niemals, fondern nur fleine Einzelftaaten, meift mit Giner Stadt und einem beschrantten Bebiete. Berbunden durch Gemeinsamkeit der Sprache, der Sitten, des Bottermefens und der Nationalvorzuge fühlten fich alle Griechen im Begenfat gegen die Barbaren, b. b. gegen alle nichtgriechischen Boller. Sie waren fich bewußt, boch an Begabung über allen Diefen Bollern zu fteben, von denen viele nicht einmal ein geordnetes Gemeinwefen hatten, andre in schmählicher und herabwurdigender Rnechtschaft lebten. Aber auch die Aegypter, vor deren alterthumlichen Ueberlieferungen und priefterlicher Beisheit die Griechen bobe Uchtung hatten, Die Rarthager, deren Staatswefen felbft Ariftoteles einer ruhmenden Anerfennung und der Vergleichung mit dem Griechischen werth fand 1), die Phonigier, Die Etruffer, Die Macedonier, Die Romer - alle galten ben Briechen als Barbaren. Sie meinten, alle jene Eigenschaften vereint ju befigen, von denen bochftens nur einzelne den genannten Rationen gutamen. Gie tonnten fich ruhmen, daß fie, wenn fie auch Bieles von andern Nationen empfangen, doch ftete das Empfangene vervollfommnet, und als harmonisches Glied in den Organismus einer den gangen Menfchen umfaffenden Bildung eingefügt batten. Darum verglich Maximus von Tyrus die aus dem Rörper befreite und in hohere Regionen versetzte Seele mit einem Menfchen, ber aus einem Barbarenlande in ein Bellenisches fame 2), und Sofrates sprach die allgemeine Reinung feiner Nation aus, wenn er den Gottern täglich dafür dankte, daß er Denfch und nicht Thier, Mann und nicht Beib, Grieche und nicht Barbar fei.
- 4. 3wischen Sellenen und Barbaren mar natürliche, nothwendige Feindschaft 3); der Grieche mar, das murde ihm wenigstens von Rednern

<sup>1)</sup> Pol. 5, 10. — 2) Diss. 15, 6. — 3) Plat. Rep. 5, 470. Demosth, adv. Mid. 40.

und Dichtern vorgesagt, von der Natur befähigt, von den Göttern bestimmt, über die Barbaren zu herrschen. Für den von einzelnen Philssophen, Demokrit, Sokrates, Platon, ausgesprochenen Gedanken, das der Gegensatz zwischen Hellenen und Barbaren keineswegs ein so schriffer sei, daß es auch eine an sich berechtigte, kosmopolitische, das Menschengeschlecht als ein organisches Ganze betrachtende Ansicht gebe, hatten die Griechen noch kein Berkändniß. Selbst das Wort "Menschheit" war ihnen fremd. Erst in den, wahrscheinlich schon unter christlichem Sisskusse verfaßten, angeblichen Briefen des Apollonius von Tyana sindet sich die Neußerung, daß man verpsichtet sei, die ganze Welt als sein Baterland, alle Menschen als seine durch Gemeinsamkeit der Abstanzmung verbundenen Brüder und Freunde zu betrachten 1).

Bon einer vollerrechtlichen Schrante ben Barbaren gegenüber war also feine Rede; fast nur die Schonung von fremden Befandten ließe fich hier anführen; fie ward als Princip anerkannt, thatfacilo febr oft verlett. Aber auch felbft zwifden ben einzelnen Griechifden Staaten und in ihren Sandeln unter einander wurde tein rechtliches Berbaltniß anerfannt; nur bas Recht bes Starferen galt eigentlich, und man fprach es unumwunden aus, daß dieg das acht= Menfchliche fei, Andre zu unterdruden, damit man felbst nicht unterdrudt werde 2), oder, wie Perifles vor den Athenern, daß man getroft den haß der Andern verachten folle, wenn man nur von ihnen gefürchtet werde 3). felbft, fagten die Athener den Meliern, gaben den Menfchen bas Beis fpiel, daß der Stärfere fich auch feiner Dacht gur Unterjochung des Schwächeren bediene 4). Noch im zweiten Jahrh. nannte der Rheter Ariftides Diejenigen Sophiften und Bedanten, die Diefes Naturgefet, daß der Starte den Beringeren niedertreten durfe, bezweifeln wollten 3). Die Briechen machten aber diefes Recht des Starteren, Das einzige, bas fie in internationalen Beziehungen tannten und anerkannten, mit einer Barte und Schonungelofigfeit geltend, die dem Renner ihrer Gefdichte oft die Frage nabe legt, ob nicht hinterlift und Graufamteit tiefe Ruge des Griechischen National : Charafters feien. Das hinfchlachten ganger Daffen, die Ausrottung von Stadtebevolferungen, das Bertaufen ber Beiber und Rinder in die Stlaverei, alles das murde von Griechen an Griechen, nicht in der vorübergebenden Buth einer durch den Rampf aufgeregten Leidenschaft, sondern nach dem Siege mit taltblutiger Ueber

<sup>1)</sup> Ap. Philostr. p. 395, ep. 44. — 2) Thuc. 1, 76. 77. — 3) Ibid. 3, 37. 40. — 4) Ibid. 5, 105. — 5) Aristid. Panathen. I, 288, Dindorf. cf. Or. 44, I, 835.

legung und nach einem berechneten Plane verübt; Demofratien und Ariftofratien, Athen und Sparta wetteiferten darin mit einander. Und Da die egoistische Berrich = und habsucht nicht blos Staat gegen Staat bewaffnete, fondern auch die Berklüftung und das Barteiwefen in bie einzelnen Staaten hineintrug, fo zeigt fich jene oben gerühmte binge bung des Einzelnen an den Staat weit ofter in der Geftalt eines giftigen Saffes zwifden Demotraten und Ariftofraten, wo dann nur Benigen gelang, fich der Parteinahme zu entziehen. Da mar es dann noch ein Blud, wenn die unterliegende Partei blos verbannt und beraubt, nicht ermordet wurde, denn auch dieß geschah nicht felten. Aus der Gelbitfucht der Partei, die icon jeden Gemeingeift erftidte, erwuchs bald die Selbstsucht der Individuen, das Grab alles edleren Strebens. Daher, wie Ariftoteles berichtet, die Oligarchen in ihren Betarien fich eidlich verbanden, dem Demos Feind ju fein und nach Rraften Bofes anguthun 1). Aus einer einzigen Stadt, flagte Jofrates, gebe es mehr Berbannte und Flüchtige, als in alten Beiten aus dem gangen Beloponnes 2). So ward Griechenland mit beimathlofen Beachteten, welche fich in plundernde und verwüstende Goldnerschaaren zusammenthaten und Jedem um Beld dienten, erfüllt. Die Rreiheit und Gelbftftandigfeit ber Staaten, und mit ihr die gange Grundlage Griechischer Sittlichkeit, mar unwiederbringlich verloren. Alle, fagte Ariftoteles, begehren Gerechtigkeit für fich, aber in ihren Beziehungen ju Andern wird nicht nach Berechtigfeit gefragt 3).

6. Der Begriff der Freiheit war im Alterthume und bei den Griechen insbesondre ein ganz andrer, als bei den späteren christlichen Bollern. Es war nämlich der Begriff des Gewissens im Alterthume theils nicht vorhanden, theils ein von dem christlichen sehr verschiedner, und dadurch war auch die Freiheit, die man begehrte und verwirklichte, eine andre. Durch das Christenthum ist das sittliche und das religiöse Bewußtsein des Menschen unauslöslich zu einem Ganzen verschmolzen, und dieses durch die Religion gebildete und bestimmte Sittlichkeitsprincip in ihm, dieses Bewußtsein der innersten Berantwortlichkeit für jede seiner Thaten einem allwissenden Schöpfer gegenüber heißt sein Gewissen, welches im Grunde allein der Herrscher und Gesetzgeber für alles Thun und Lassen des Individuums ist oder sein soll. Hiemit ist aber, der Staatsgewalt gegenüber, welche für sich selbstverständlich nicht oberste Autorität für das Gewissen sein kann, ein unvertilgbares Bedürfniß und Streben nach autonomischer Bewegung und umfassender Selbstbestimmung

<sup>1)</sup> Pol. 5, 7, 19. — 2) Archidam. 68. — 2) Pol. 7, 2, 8.

in die Bruft des Menschen gelegt; er versteht nun unter Freiheit die möglichste Erweiterung derjenigen Sphäre, in welcher er nach eignem Ermessen, blos der Stimme seines Gewissens folgend, unabhängig von staatlicher oder polizeilicher Bevormundung schalten kann; er hat das Bedürfniß, persönlich oder im corporativen Bereine mit Gleichgestunten und Gleiches Wollenden die eignen Angelegenheiten zu ordnen, die eignen Interessen zu wahren und zu verfolgen, und er betrachtet es als die Aufgabe des Staates, diese seine Sphäre freier Selbstbestimmung zurückbaltend zu achten, sie und ihn ohne Einmischung und Bevormundung mit den Formen der Nechtspsiege und den Nitteln der Gewalt zu schützen.

7. Bang anders der Grieche; er fühlte fich vor Allem als bas Blied eines fleinen Staatstorpers, deffen leicht zu überschauende Plane und Intereffen Jedem vor Augen lagen, beffen Bedeihen im unmittels barften Bufammenhange mit bem feinigen ftand. Gein fittliches Bewußtfein ftand nur in febr wenigen Buntten unter dem Ginfluffe Der Re ligion; der größte Theil feines Thuns und Laffens ging, wenn er den Bottern an Opfern und Ceremonien das Ihrige in hertommlicher Beife gegeben, Diese nicht weiter an; fittlich und gut war, mas dem Boble des Staates und damit auch dem wohlverstandnen Interesse des Gingelnen guträglich mar. Einen andern Dagftab, ber nur in einem durch den Glauben bis in's Einzelnfte bestimmten Bemiffen batte besteben tonnen, gab es eigentlich nicht. Der 3med des Staatswohls heiligte das Mittel, und in Dingen, bei welchen diefes Staatswohl irgendwie betheiligt fein tonnte, frei fein und nur subjectiver Selbftbestimmung folgen zu wollen, ware dem Griechen ale ein Biderfpruch, ale eine egoistische, ftaats feindliche Gefinnung erschienen. Es gab daber teine Sphare des Lebens, in welcher fich der Einzelne vor dem Eingreifen des Staates vollig frei wußte oder miffen wollte, und er empfand die Staats : Bevormundung nicht als eine drudende Laft, denn an der Abfaffung der Gefete, nach benen fie ausgeübt murde, hatte er feinen Antheil, er mar Mitfouverain; die Reihe, ale einer der Beamten felbft zur Bollziehung mitzuwirfen, traf gelegentlich auch ibn; einen abgefonderten, von eignen Intereffen und Ansichten geleiteten Beamtenstand gab es nicht. Freiheit mar alfo im Alterthume gleichbedeutend mit: Theilnahme an der Staatsgewalt, mit dem Bewußtfein, gemeinschaftlich mit allen Andern denfelben, aus den Beschluffen der Dehrzahl hervorgegangenen Gefeten, wie tief diefe auch in das Privatleben eingreifen mochten, unterworfen zu fein. Bille des Staates war der Bille der Individuen, der Debrzahl nam: lich; die Gesetze waren ebenso viele Berträge, wodurch fich Alle gegenseitig

zu einer gewissen Sandlungsweise verpflichteten. Für die Minoritäten freilich, welche in solchen Fällen überstimmt worden waren, z. B. die Reichen, wenn ein Gesetz im Interesse der Mindervermöglichen und Armen gemacht war, gab es dann auch tein Schutzmittel, feine Freisbeit mehr; sie waren eben die Besiegten, und mußten das Recht der Sieger in vollem Maße über sich ergehen lassen. Schutz war in den Griechischen Republiken zu erlangen für den Einzelnen gegen den Einzelnen, aber nicht gegen den Staat, d. h. die Mehrheit.

- 8. Wie weit die Bevormundung, die Unterjochung des ganzen Lebens in Sparta getrieben war, ist bekannt genug. Der Spartaner war eigentlich im modernen Sinne und nach unserm Gefühle das unsfreieste Wesen, das sich denken lätt; ihm selbst erschien das ganz anders. In den Gesegen des Zaseulus und Charondas war schon der bloße Umzgang mit schlechten Bürgern unter Strase verpönt 1), ja auf den Genuß ungemischten Beines ohne ärztliche Erlaubniß war die Todesstrase gessetzt. In Athen hatte das Gesetz bestimmt, wie ost der Mann seiner Frau im Monate ehelich beiwohnen müsse 3). Daher ward auch der Selbstmord unter dem Gesichtspunkt eines am Staate begangenen Raubes mit der Strase der Atimie belegt und z. B. zu Athen mit Abhauen der rechten Hand geahndet 4).
- 9. Diefer Anschauung gemäß hatte der Staat auch ein schrankensloses Recht über das Vermögen der Einzelnen. "Ihr seid selbst nicht euer eigen," erklärt Platon's Gesetzgeber "und eben so wenig ift es die Habe, die ihr besitzt; ihr gehört sammt derselben eurem ganzen Geschlechte an, und noch mehr gehört das sämmtliche Geschlecht mit seinem Vermögen dem Staate an 5)." Auf diesem Grundsaße ruhte die Spartanische Versasstagen, welche in der Beschräntung der Erwerbssfähigkeit so weit ging, daß der Besitz von Silber bei Todesstrase versboten war, und sein Handel getrieben werden sonnte; wie denn dort der Müßiggang, die einseitige Ausbildung für den Krieg und das stete Jusammenleben der Männer auch keinen Erwerb durch irgend eine Beschäftigung gestattete. Um so sicherer mußte der Untergang des Spartanischen Staates durch Verarmung im J. 240 v. Chr. befanden sich hundert Personen im Besitze des ganzen Grundeigenthums und durch Menschenerschöpfung ersolgen.
  - 10. In Athen, wo die Leitung des Staates gang an die Bolls=

<sup>1)</sup> Man konnte Jemanden wegen \*\*a\*outlia gerichtlich belangen. Diod. 12, 12.—
2) Athen. 10, 33.—
3) Plut. Sol. 37. Amator. p. 769.—
4) Aristot. Eth. Nic. 5, 11.—
3) Legg. 11, p. 923.

Berfammlung übergegangen war, hatte die armere Rlaffe durch bie Rehrheit der Ropfgahl die vollständige Berrichaft über die Reichen, walzte alle Staatslaften auf diefe und ließ fich auf Roften des Staates, d. h. der Reichen und der Bundesgenoffen, fpeifen und mit prachtigen Reften, pomphaften Bugen und Schauspielen unterhalten. Athen war ein Paradies für die Rlaffe ber armen Burger; fie murben bezahlt für Theilnahme an der Bolleversammlung und ale Beliaften, fie erhielten reiche Rornspenden, wurden mit großen Opferschmaufen und Festmablzeiten gefüttert; die Reichen verstand der Demos wie Schwamme ausgudruden durch die Liturgien der Choragie, der Gymnaftarchie, Archi-Die lettere besonders, die Ausruftung und theorie und Trierarchie. Unterhaltung von Schiffen, richtete manches Bermogen ju Grunde. Roch verderblicher für die Reichen war es, daß die Rechtspflege in den Banden der Armen eine gleichsam um den Raden jedes Beguterten gelegte Schlinge war, die jene nur anziehen durften. Abgesehen vom Areopag bestanden wenigstens gehn Tribunale, in welchen die Armen, Die auch bier in jedem Falle durch ihre Ropfzahl entschieden, über die Reichen richteten, fich weidend an dem Anblide der vor ihrem Spruche demuthig gitternden, durch juriftische Formen fast gar nicht gefcutten Beflagten.

11. Es gab bei ben Briechen feine Biffenschaft bes Rechts, feinen Stand der Rechtsfundigen, das gange Recht, manigfachem Bechfel durch die fteten Beranderungen der von dem Willen oder der Laune der Mehrheit abhangigen Gefete unterworfen, eignete fich nicht zu einer wiffenschaftlichen Bearbeitung; auf die genaue Beobachtung fcutender Formen murde bei Beitem weniger Gewicht, als bei den Romern gelegt. Um fo freier fühlten fich die Richter, und um fo rudfichtelofer, baufig durch Reid, Sag, Gigennut, Partei = Intereffe eingegeben, mar der Bebrauch, den fle von ihrer Richtergewalt machten. Die Redner wandten fich denn auch nicht felten geradezu nicht an das Gerechtigkeitsgefühl, sondern an die Interessen und Leidenschaften der Richter 1). Die gesetzliche Berpflichtung jedes Burgers, denjenigen gerichtlich zu verfolgen, der ihm irgend etwas gegen das Staatswohl verbrochen zu haben fcbien, öffnete dem Unwesen der Spfophanten, die als die "Sunde der Demofratie" aus den Anflagen ein Bewerbe machten und zugleich bem Demos schmeichelten, ein breites Thor. An Stoff zu Anklagen konnte es bei

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Isocr. c. Lochit. Oratt. Att. II, 475. Auch Demofthenes in der Rede gegen Midias. Daffelbe findet fich nicht felten bei Ifaus, 3. B. Oratt. Att. III, 52.

der Unbestimmtheit des Begriffes: "Staatswohl" nicht leicht fehlen. Oft wurde der Angeklagte nicht einmal jur Bertheidigung jugelaffen 1). Die Beldhuffen murden mitunter den Richtern felbft bezahlt 2), gewöhnlich fielen fie der Staatstaffe ju, und tamen fo wenigstens indirett wieder den Richtern ju gut. Die Reicheren mußten fich daher mit Beld von ben Spfophanten, die ihnen mit Unflagen drohten, lostaufen, mußten ihren Reichthum ju verbergen, den Demos durch grobe Schmeicheleien und mancherlei Spenden bei guter Laune zu erhalten fuchen. Ueberhaupt gab es fur Manner, Die, durch ihre Perfonlichfeit oder ihren Reichthum hervorragend, dem Reide und der Sabgier der Uebrigen ausgesett maren, feine Sicherheit und erträgliche Existenz in einer Stadt, wo die Despotisch herrschende Demofratie fein Gefet über fich erfannte, und die unberechenbaren Beschluffe einer Ropfzahl : Majoritat über Leben und Eigenthum des Burgers verfügten. Golde Manner jogen daber vor, auswarts ju leben, und nur bie und ba in langen Zwischenraumen in ibrer Baterftadt fich bliden ju laffen. Dan bemerkt dieg besonders in den letten Jahren des Beloponnefischen Rriegs und in der darauf folgenden Beit bis jum Untergange der Freiheit Athens.

- 12. Arbeitschen und hang jum Rüßiggange ist ein charafteristischer Jug der Bölfer des Alterthums überhaupt. Ganz besonders waren die mechanischen Gewerbe und industriellen Beschäftigungen misachtet. Die Germanen, sagt Tacitus, hassen die Ruhe, lieben aber die Unthätigsteit; was sie mit dem Schwert erfämpsen können, sich im Schweiße ihres Angesichtes zu erwerben, halten sie für feig und unwürdig; die Sorge sur haus und Aeder überlassen sie den Beibern, Greisen und Schwäckslingen; sie selber bringen die Zeit lieber mit Schlasen und Essen zu 3). Auch die Gallier betrachteten jede Gattung der Arbeit, selbst den Aderbau, als schimpslich 4). Die Tartesster in Spanien beriesen sich auf ein Gesch ihres ersten Geschgebers hatis, welches allen Bürgern handsarbeiten jeder Art, die den Staven überlassen werden sollten, untersagte 5). Die Lustanier und Cantabrer ließen die nothwendigen Arbeiten von ihren Weibern und Staven besorgen; sie selber wollten vom Raube leben 6).
- 13. Bon den Griechen fagt herodot, er wisse nicht, ob fie die Berachtung, mit der fie die Arbeit betrachteten, von den Aegyptern hatten, da er dasselbe bei Thraciern, Scythen, Persern, Lydiern finde, und überhaupt bei den meisten Barbaren die Erlerner mechanischer

<sup>1)</sup> Isocrat. de antid. Oratt. Att. II, 351. — 2) Demosth. c. Aristogit. 1. Or. Att. V, 92. — 3) Germ. 14. 15. — 4) Cic. de Rep. 3, 6. — 3) Justin. 44, 4. — 6) Ibid. 44, 3.

Runfte, und felbft ihre Rinder, ale die letten der Burger angefeben wurden. Alle Griechen, vorzüglich die Lacedamonier, seien in Diefer Ge finnung erzogen 1). Es war freilich nicht blos die Sandarbeit an fic. fondern auch der damit verbundene Lohnerwerb, der ben Arbeitenden von ben Raufern oder Arbeitgebern abbangig mache, mas den Gemerben folde Geringschatzung jugog 2). In mehreren Staaten, in Sparta vor allen, maren daher Sandwerfer von Aemtern und ftaatsburgerlichen Rechten ausgeschloffen; in Theben mußte man, um der Theilnahme an der Staatsverwaltung fabig zu fein, wenigstens feit gebn Jahren bem Bewerbe entfagt haben 3). Man meinte, das Betreiben ber Gewerbe eigne fich nur fur Stlaven und Richt Burger, und fo mar ber freie Sandwerfer icon dadurch, daß er Stlaven zu Concurrenten batte, in den Augen der Uebrigen herabgewürdigt. Die figende Lebensweife, Die Entfernung von der Agora und den Symnaften, der Mangel an Bildung, alles dieg vereinigte fich, um den Begriff des Banaufos und ber Banaufta für die Griechen möglichft ungunftig zu gestalten und alle ge werbartige Sandarbeit ihnen widrig und verächtlich zu machen 4). ließ die Sandwerker, weil fie ihr Leben nicht im Freien, fondern figend und in verschloffenen Raumen gubrachten, nicht einmal ale rechte Manner gelten 5). Rur die Rorinther machten bier eine von Berodot icon bemertte Ausnahme. In Athen murden daher Sandel und Gemerbe von Fremden betrieben, oder von den Reichen durch gefaufte Stlaven und gemiethete, den Stlaven faft gleich geachtete Tagelohner ausgebeutet. Es gab feinen eigentlichen Mittelftand; der Athenische Burger wollte, wenn auch arm, vor Allem frei, nämlich mußig fein, nur um Staats angelegenheiten befummert und vom Staate genahrt. Den Zag brachte man auf der Agora, in den Bolleversammlungen, den Gerichten, in den Gymnaften und Theatern ju. Bon den zwanzigtaufend Athenern, fagt Demosthenes, treibt fich Jeder, theils mit öffentlichen, theils mit Brivatangelegenheiten beschäftigt, auf der Agora berum 6). Die fruberen, den Mußiggang beschränkenden Befete hatte die Demokratie als Gingriffe in ihre Freiheit aufgehoben. Das Saus, dem Manne nur ein Obdach fur den Abend und die Racht, suchte man erft mit Connen: untergang auf.

14. So waren benn Gewerbe und Kleinhandel theils den Stlaven, theils den aus der Fremde eingewanderten Beisaffen, ben Metoten,

<sup>1)</sup> Herod. 2, 167. — 2) Aristot. Pol. 3, 2, 8. — 3) Ibid. 3, 3, 4; 6, 4, 5. — 4) Ibid. Pol. 8, 2. Plat. Rep. 6, 495; 9, 590. — 5) Xenoph. Occ. 4, 2. — 6) Demosth. Aristog. 1, 51.

Diese Fremden aber, obgleich Gellenen - Richt = Bellenen murden eigentlich immer nur zu den Barbaren gerechnet — waren an fich rechtslos; fie durften kein Grundeigenthum erwerben, entbehrten alfo alle an Brundbefit gefnupften Rechte, fie fonnten feine Burgeretochter beis rathen, und bedurften, um Recht zu erlangen, ftete des Schutes und der Bermittlung eines Einheimischen, eines Patrons. Und jeder Grieche mar, sobald er den guß aus den Mauern seiner Stadt oder dem Bebiete fetnes fleinen Staates heraussette, ein Fremder 1). So bedurfte es eines eignen Bertrags, damit nur die Bewohner zweier Cretifchen Stadte unter einander beirathen fonnten 2). In neuern Staaten fest die Raturalifation den Aremden dem Burger gleich, und ichon in den nachsten Benerationen pflegt vollständige Berichmelgung einzutreten; im Alterthum bafteten die Nachtheile und Ausschließungen auch an den Rachkommen eines Freilich mar die Lage des Fremden in Bellas noch Eingewanderten. immer beffer ale im Orient, wo, wie in Aegypten und Berfien, der Fremde auch noch als religios unrein, der Bertehr mit ihm als befledend galt; auch milderte die von den Sellenen beilig gehaltene Baftfreundschaft für die Reisenden und in den Beziehungen der Staaten zu einander manche barten des Fremdenrechts. Um Benigsten indeg in Sparta, wo das Gefet der Renelafia jede Niederlaffung von Fremden, baufig auch bloge Besuche verhinderte 3).

- 15. Die Stlaverei bilbete die Grundlage, auf welcher das ganze sociale und politische Leben der Griechen ruhte. Bei keinem Griechen ftieg je ein Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Zwedmäßigkeit dieser Einzichtung auf; die Sache verstand sich von selbst, einen andern Zustand konnte man sich nicht denken, was ware auch aus Griechischer Bildung, Macht und Freiheit geworden, wenn man der Stavenarbeit hätte entzbehren und selbst hätte arbeiten oder Andern zur Arbeit sich verdingen mussen? Ein vollständiger Hausstand ist nach Aristoteles nur der, welcher aus Stlaven und Freien besteht, der Stlave nur ein lebendiges Wertzgeug, wie das Wertzeug ein unbeseelter Stlave 1).
- 16. In der That hat der Stagirite eine vollständige Theorie der Stlaverei als eines in der Natur der socialen Ordnung gegründeten Infituts geliefert. Die Stlaverei ift nach ihm nothwendig, denn ein waheres hauswesen kann ohne Stlaven nicht bestehen, und sie ist rechtmäßig, denn sie entspricht einem Naturgesetze, da ein großer Theil der Menschen

<sup>1)</sup> Būdh's Staatshaushalt b. Ath. I, 154, nach Demosth. pro Phorm. 6.
2) Sainte-Craix, législ. de la Crète, p. 358. — 3) Plut. Lycurg. 27. — 4) Polit. 1, 3. Eth. Nicom. 8, 13.

(die Barbaren nämlich) aus geborenen Stlaven besteht, für die um Regiertwerden und Gehorchen taugt, und die als eigentlich Unmündige nur so viel Vernunst haben, um zu begreisen, was ihnen besohlen wird. Stlaven und Hausthiere dienen mit ihrem Körper auf wenig verschiedne Beise unseren Bedürsnissen. Und da sich der Herr zu seinen Stlaven verhält, wie der Künstler zum Bertzeug, wie die Seele zum Körper 1), so tann er eben so wenig Liebe zu ihm haben, als zu seinem Pferde oder Ochsen, denn es besteht kein Gemeinsames und kein Recht zwischen beiden. Doch bestinnt sich Aristoteles, daß der Stlave auch Rensch sei, und meint, den Widerspruch dieser gezwungenen Unterscheidung übersehend: sofern er Rensch sei, könne der Hern dennoch Freundschaft für ihn begen.

Die Bahl ber Stlaven mar bedeutend größer als die Der Rreien Die Bevollerungsaufnahme des Demetrius Phalereus ergab in Attile auf 20,000 Burger und 10,000 Metofen 400,000 Sflaven 2). Dabei waren die Sklavinnen, deren Bahl jedoch viel geringer als die ber Rnecht war, nicht mitgezählt. In Sparta gab es auf 36,000 Burger 244,000 Beloten und 120,000 Periolen, deren Buftand von der Stlaverei nur bedurch fich unterschied, daß die Berren fle nicht todten und nicht außer Landes verlaufen durften. In Rorinth follen 460,000, auf Megina foger einmal 470,000 gewesen sein. Der größte Theil derfelben murde jum Keldbau, in Bergwerfen und in Fabrifen verwendet. Sie maren theils Nachtommen der alten besiegten Landeseinwohner, theils auf den Gfla: venmärften, die in allen bedeutenderen Stadten beftanden, gefauft, theils im Saufe geboren, entweder vom herrn mit einer Stlavin gezeugt, oder aus Stlaveneben entsproffen; benn folche murden, obgleich gewöhnlich feine regelmäßigen Berbindungen unter den Stlaven beider Beichlechter stattfanden, doch mitunter vom Herrn als eine Bunft gestattet 3), freilich obne gefettlich anerkannt ober geschütt ju fein, und fo, daß, wo nicht ber Stlave, doch jedenfalls der Berr Die Berbindung jeden Augenblid wieder gerreißen tonnte. Man fand es jedoch meift wohlfeiler, einen ermachfenen fraftigen Stlaven zu taufen, ale ibn von Rindheit an aufzugieben, um fo mehr ale diefe im Saufe geborenen Stlaven, Detotriben, ale wenig brauchbar misachtet maren. Die Gefauften - man ftellte fie nacht auf dem Markte aus - maren theils Rriegsgefangene, und alfo baufig auch Bellenen, theile durch Seerauberei, durch Menschendiebstahl in Diefen Buftand gerathen. Hellenische Kriegsgefangene tonnten indeg in ben meiften Fallen fich auslosen; etwa ein Behntel der Stlaven mochten Griechen fein, die der Krieg in diesen Bustand verfest hatte, und denen es ents

<sup>1)</sup> Eth. Nic. 8, 13. - 2) Athen. 6, p. 272. - 3) Xenoph. Oec. 9, 5.

weder an den Mitteln, fich auszulofen, gebrach, oder denen man aus Erbitterung dieß nicht gestattete. Detofen, die ihre Steuer nicht gahlten, oder feinen Batron hatten, untergeschobene Rinder, Fremde, die fich das Burgerrecht erichlichen hatten, murden gleichfalls als Stlaven verlauft. Die große Mehrzahl maren immer gefaufte Barbaren, Carier, Phrygier, Thracier, Rappadozier. Die Haupt-Stlavenmartte zu Chios, Samos, Coprus, Epbefus, Athen verfaben gang Bellas; ju Delos festen die Cilicifchen Geerauber in Strabo's Zeiten Myriaden von Stlaven in Einem Lage ab 1). Auch der geringfte Grieche bielt fich, wenn er nicht vollig arm war, einen oder ein paar Stlaven, und ließ fich bei jedem Ausgange von einem, wenn er reicher war, von mehreren begleiten 2). Frauen pflegten nicht leicht ohne ein Befolge von mehreren Stlavinnen das Baus zu verlaffen 3). Daß ein Reicher in Athen mehr als funfzig Gtlaven befaß, nimmt Platon als Regel an 1). Ein folcher konnte wie Demofrit fagen: 3ch gebrauche die Stlaven wie die Glieder des Leibes, jeden gu etwas Anderem 5).

- 18. Im Ganzen war die Lage der Briechischen Stlaven nicht so schlimm, wie die der Römischen; am gunftigsten in Athen, wo die Bersfassung ihnen mancherlei anderwarts nur den Freien zustehende Rechte gewährte 6). Fremde Stlaven durfte man hier nicht schlagen, auch waren sie in der Aleidung und äußern Erscheinung bis auf die Haare von den Freien nicht unterschieden. Der Herr konnte seinen Stlaven nicht tödten, sonst aber freilich ihn nach Willführ mishandeln, qualen, ihn zum Arüpspel schlagen. In den Bergwerken arbeiteten viele Tausende gesesselt?). Bei schweren Mishandlungen durfte der Stlave, in ein Aspl, wie das Theseion, oder zu einem Altare stüchtend, das Mitleid des Bolkes anzusen und bitten, daß er an einen andern herrn verkauft werde 8). Entslaufene Stlaven wurden häufig auf der Stirne gebrandmarkt.
- 19. In mehrfacher Beziehung verschieden war die Lage der StaatsLeibeigenen, welche meist altere bestegte und unterworfene Landesbewohner waren, wie die Penesten in Thessalien, die Bithynischen Mariandyner
  im Pontischen Herallea, vorzüglich die Heloten in Lakonien. Die letzteren
  überließ der Staat den Einzelnen zum Gebrauche, diese dursten sie weder
  verlausen noch freilassen. Sie hatten Familie und eigne Wohnung; mußten ihren Herrn bedienen, und ihm ein bestimmtes Maß von Feldfrüchten
  entrichten. Daß ihr Loos surchtbar hart gewesen, berichten alle Alten;

<sup>1)</sup> Strab. 7, p. 467. — 2) Athen. 6, 88. — 3) Ibid. 13, p. 582. — 4) Rep. 9, p. 578. — 5) Stob. Floril. 62, 45. — 6) Xenoph. de rep. Ath. 1, 12. — 7) Athen. 6, p. 272. — 9) Plut. Thes. 36. Poll. 7, 13.

ob die von Manchen, g. B. von dem Geschichtschreiber Myron 1), berid teten Einzelheiten richtig find, und ob fie ftebende Sitte maren, ift freille zweifelhaft. Sollte es wirklich Gebrauch gewesen fein, fie jabrlich ohne alles Bergeben, blos zur Dahnung an ihre Rnechtschaft, zu geißeln, fle zum Tragen einer ichimpflichen Rleidung zu nothigen, fo mare fcmer zu begreifen, wie die Spartaner fie fo oft in ihren geldzügen als Rrieger gebrauchen konnten. Daß die Rryptia nicht eine formliche Mordiaad auf Die Beloten gemesen, ift ficher; mobl aber scheinen bei diefen Streifzugen manche, die fich trot der Barnung auf den Strafen betreffen liegen, getobtet worden zu fein. 3mmer jedoch ift es Thatfache, daß Die Beloten wie die Beneften in Theffalien bei jeder durch einen Unfall fich darbie tenden Gelegenheit bereit maren, fich ju emporen, daß die Spartaner fie aramobnifc ale gefährliche Zeinde überwachten, und in einzelnen Rallen burch ein Blutbad fie zu schwächen trachteten. Co murden im Belopon nefifchen Rriege zweitaufend ber tapferften Beloten für frei erflart, fofet aber durch beimlichen Mord aus dem Bege geräumt 2); dafür mar dem auch der haß der heloten und aller Spartanischen Anechte gegen ibn herren fo groß, daß fie, wie ein Beuge im 3. 397 v. Chr. fich and brudte, mit greuden fie lebendig gerriffen und verzehrt haben murben 3.

Bedes Beugnig, das ein Stlave vor Bericht abzulegen batte, war ftets von der Folter begleitet - eine Einrichtung, welche von allen Attifchen Rednern, Lyfias, Untiphon, Jfaus, Fofrates, Demofthenes, Lyfurgus gepriefen murde. Bas fur den Freien der Gid, mar fur den Stlaven die Tortur; nur daß man allgemein das lettere Mittel fur viel ficherer und vorzüglicher ale jenes hielt +). Auf den Beugen = Gid feste man in Athen fehr geringes Bertrauen; nur das durch die Folter erprefte Zeugniß der Stlaven galt fur verläßig, mochte es den Staat oder einzelne Burger betreffen 5). Demofthenes trug ftets auf Unwendung diefes Mittels an; es war fein lettes und wirkfamftes, das er, wenn er feine übrigen Beweismittel ermabnt, ale entscheidend jum Schluffe auf: sparte 6). Der Angeklagte pflegte seine Sklaven zur Folter anzubieten, der Rlager fle gu fordern, wie man jest der Begenpartei den Gid at: fciebt. Es mar gefährlich, diefer Forderung auszuweichen; als Andocides fich weigerte, einen feiner Stlaven gur Tortur auszuliefern, hielt man ibn des Berbrechens, deffen er angeflagt mar, für überwiesen 7). Stlavinnen

<sup>1)</sup> Ap. Athen. 11, p. 657. — 2) Thuc. 4, 80. — 3) Xenoph. Hell. 3, 3, 6. — 4) Antiph. p. 778. — 5) Isocr. Trapezit. 27. Isaeus, de haered. Ciron. p. 202. — 6) Demosth. contra Aphob. Or. Att. V. 136. — 7) Plut. vit. X orat. Andoc. 3, p. 834.

waren dieser Mishandlung eben so ausgesetzt wie die Manner, zuweilen noch mehr, wenn es sich um häusliche Borfälle handelte, von denen ste leichter etwas wissen konnten. Burde der Sklave durch die Tortur schwer beschädigt oder verkrüppelt, so wurde höchstens der Herr mit einer Geldentschadigung abgefunden 1).

21. Die herrschende Borftellung mar, jede Stlavenfeele fei grundverdorben, und wer verftandig fei, durfe einem Sflaven nie im Beringften trauen 2). Philosophen, wie Platon, riethen, nicht viele Stlaven von gleicher Beimath und Sprache ju balten, fle ftrenge ju behandeln und fleißig ju zuchtigen; denn mit blogen Borftellungen wurde man fle nur vergarteln, und mas man mit ihnen rede, muffe fast lauter Befehl fein 3). Es geborte nach Platon jum Rennzeichen eines wohl erzogenen Menfchen, daß er seine Stlaven verachtete 4). Aber die Lage des Stlaven mar auch gang dagu angethan, ibn zu einem verächtlichen Befen zu machen. Für ihn gab es in der Regel nur zwei Triebfedern feines Thuns: Furcht und Sinnlichkeit; die lettere in allen ihren Zweigen, in jeder Form des Laftere, Befräßigfeit, Truntliebe, Beilheit, ju befriedigen, den herrn gu betrügen und zu bestehlen und dabei feiner Rache fich zu entziehen, das waren die Aufgaben feines Lebens. Für die Berren mar das Berhalt= niß nicht minder moralisch nachtheilig als fur die Anechte. Die Griechen wußten recht wohl, daß jede ichrantenlose und unverantwortliche Gewalt über Andre den Menschen fittlich verderbe, die Lafter des Uebermuthes, des fteten Argwohns, des Bornes und der Buth, der Bolluft in ihm entwidle und nabre; fie schilderten diefe Birtungen an ihren Tyrannen febr treffend. Aber daß jeder Stlavenbefiger ein Tyrann im Rleinen sei, wollten fie nicht sehen, obgleich fie Beispiele der schlimmsten Tyrannei in ihren Birfungen taglich vor Augen batten. Bollte ber Berr feinen Stlaven oder feine Stlavin jur Bolluft misbrauchen, fo mar naturlich an einen Biderftand nicht zu denten. Bar er der Stlavin überdruffig, so überließ er fie an ein Porneion 5), miethweise, oder indem er fie an den Eigenthumer eines folden Buhlhaufes verlaufte. Es war etwas Gewöhnliches, daß Flotenspielerinnen, mabrend eines Trinfgelages vertauft, aus einer Sand in die andere gingen 6). Dem fremden Gaftfreund eine Gflavin des Saufes fur die Nacht zu überlaffen, rechnete man zu den Pflichten der Gaftfreundschaft?). Selbst wenn eine Stlavin freigelaffen wurde,

<sup>1)</sup> Demosth. c. Neaer. p. 1387. — 2) Plat. Legg. 6, p. 777. — 3) Legg. p. 778. — 4) Rep. 8, 549. — 5) Antiph. p. 611. — 6) Athen. 13, p. 607. 7) Plant. Merc. 1, 1, 101.

blieb ihr meift nichts übrig, als bas Gewerbe ber Ungucht ju erque

- 22. Bu ben Lebensverhaltnissen, in denen die nachtheiligen Bitch gen der Stlaverei sich besonders sublar machten, gehörte die Jugen Erziehung. Die Erziehung des Kindes war in den erften Lebt jahren das Geschäft der Mutter und der Stlavinnen des Sanjes; knabenalter bis zum 17ten Jahre gab der Bater seinem Sohne in Badagogen; dieß war ein Stlave, der den Anaben überasihin begleit und ihn in die Schule und zur Palästra führte, namentlich and gebersührung durch Päderasten ihn zu verwahren hatte. Sansta wählte dazu einen Stlaven, der schon abgenügt, bei törperlicher Gebrechiest und vorgerücktem Alter zu andern Dienstleistungen nicht mehr pubrauchen war. Hatte doch selbst Peristes seinem Ründel Alcibiades unbrauchbarsten seiner Stlaven, den greisen Zopprus, zum Pädegegeben.
- Schulunterricht war allgemein, felbft in Dorfern. Der 6 23. fummerte fich aber nicht weiter um Lehrer und Schulen. Ales wurde als Privatfache behandelt. Deffentliche Lehranftalten in mi Rorm gab es nicht; Jeder, der wollte, tounte eine Schule anlegen, Sflaven icheinen von ihren herren dagn gebraucht worden zu fein; Geschäft mar, wie jedes bezahlte, misachtet. Blaton wollte baber gange Lehrwesen in seinem Staate in die Bande gedungener grem gelegt wiffen 1). Der Unterricht mar, mit Ausnahme von Sparta, i der gleiche: Grammatif (Lefen, Schreiben, Rechnen), Mufit und naftit maren die, zur allgemeinen Bildung des Griechischen Rame borigen, Begenftande. Die Symnastif begann feit dem fiebenten oder, wie Blaton und Aristoteles begehrten 2), fcon früher. Der Unterricht in den Uebungen des Laufes, des Schwingens und Ringens theilte der Badotribe in feiner Balaftra; neben folden Brivationia förperliche Ausbildung bestanden die Gymnasien als Staatsanstalte, fich die Griechische Jugend, zwar unter der Ueberwachung von Gr flarchen, fonft aber nach eigner Luft zwanglos berumtummelte, Berfen, im Fauftlampf und im Bentathlon fich übend. vom dreizehnten Jahre an, gewöhnlich nach Ariftoteles' Bemil um des Bergnügens willen, ale eine wurdige Befchaftigung in ftunden, aber auch wegen der religiofen Chore getrieben; in Iha ! Lyra und der Gefang, in Theben die Flote. Das Lefen der Reine

<sup>1)</sup> Legg. 7, p. 804. - 2) Plat. Legg. 7, 794. Aristot. Pol. 7, 17.

- r, des homer und hestod, bildete einen haupttheil des Schulunters homer besonders war das eigentliche und einzige Schulbuch. Bers degehrten Kenophanes von Kolophon und heraklit die Berbannung eiden Dichter aus den Schulen wegen des mythologischen Inhaltes. r blieb das allgemeine Bildungsmittel des Griechischen Geistes und alen Bewußtseins, das Religionsbuch für Knaben, Jünglinge und er, das nebst dem Anblick der Götterbilder und der Ceremonien usfall eines Religionsunterrichts ersehen mußte. Für die Attiler idie dramatische Poesse mit ihren in mancher Beziehung veredelten zestalten einigermaßen ein Gegengewicht.
- 4. In Sparta, wo es vor Allem galt, den Knaben zu einem rüsabgebärteten und unbedingt gehorchenden Glied eines militärischen werden Gemeinwesens zu bilden, wurde die geistige Entwicklung gesetzt. Rach Isokrates lernte man bei den Spartanern nicht einmal emente, und Aristoteles wirft ihnen vor, sie erzögen die Kinder zu thiez Wildheit 1). Sie fümmerten sich, heißt es, nur um die Gymnasien dassen; meinten sie einmal mustalischer, poetischer oder ärztlicher keit zu bedürfen, so ließen sie Fremde kommen 2). Neben ihnen 1 noch die Böotier im Ruse, die Unwissendten der Menschen zu

Für die geistig aufstrebenden und vorbereiteten Jünglinge waren aton's Zeiten die Philosophie, die nun allen Gebildeten zugänglich t wurde, und die Rhetorik würdige Gegenstände der Beschäftigung. r Römischen Zeit hatte, obgleich von einer allgemeinen Verpflichtung ymnastik nicht mehr die Rede war, doch jede Stadt noch ihr von obeben besuchtes Gymnasium, obgleich bei zunehmender Berarmung enlands den meisten jungen Leuten wohl nicht einmal mehr die zu diesen athletischen Kunsten und Uebungen blieb.

## as Weib bei den Griechen; die Che. getären. Päderaftie. Aussehen der Kinder. Entvölherung.

5. Aristoteles hebt es mit Recht als einen Hauptunterschied und i Borzug des Griechischen Lebens vor dem (Orientalische) barbarischen :, daß das Beib hier zur wahren Genossin des Mannes erhoben nicht den Staven gleichgestellt sei 4). Nur darum besaßen die sen ein gesundes, wohlgeordnetes politisches Leben, weil sie ein s, auf Monogamie gegründetes Familienleben hatten. Bielweiberei

Pol. 8, 4. - 2) Aclian. V. H. 12, 50. - 3) Dio Chrys. Or. 10, Reisk. - 4) Polit. 1, 1, 5.

war den Griechen fremd, Bigamie tam nur in höchft feltenen Fällen, Bolygamie nur bei den von Orientalischen Sitten angesteckten Monarchen der Macedonischen Reiche vor; und darum wurden auch die Frauen nicht bei ihnen haremartig unter Berschluß gehalten, oder gar von Berschnittenen bewacht. Ihre Stellung war vielmehr eine durch Gesetz und Sitte vielfach gesicherte und mit bestimmten Rechten ausgestattete; im Innern des Hauses schalteten sie als Gebieterinnen über Stlaven und Kinder.

26. Bleichwohl murde das Beib bei den Griechen eigentlich doch nur ale Mittel jum 3med betrachtet, ale ein fur bas Befteben bes Saufes und der Rinderzeugung megen nicht zu entbehrendes Uebel. 3mar fam es nie bei den Briechen vor, was bei den Lydiern und Etruften Sitte war, daß die Madchen durch das Gewerbe der Unzucht ihre Ausfteuer jusammenbrachten; aber schon die Sorglofigkeit, mit welcher die Briechen ihre zu Gattinnen bestimmten Tochter allgemein ohne eigent liche Bildung und Erziehung aufwachfen ließen, zeigt, auf welcher niedern Stufe das Beib bei ihnen ftand. Der Unterricht befchrantte sich auf die Abrichtung zu den nothwendigsten häuslichen Arbeiten, und auf etwas Tangen und Gingen jum Behuf der Theilnahme an einigen religiösen Feften. Die Tugend des Beibes mard eigentlich nur barein gefest, daß fie das Saus gut zusammenhalte und dem Manne gehorche 1). Man mabnte allgemein, daß das Beib icon von Ratur feblerhafter und mehr jum Bofen geneigt fei, als das mannliche Geschlecht, daß es mehr dem Reide, der Ungufriedenheit, der bofen Rachrede, ber Frechheit fich hingebe, und eben fo bereit fei, zu taufchen, als getaufct ju werden 2). In Athen ward daher die Fran lebenslänglich ale un mundig betrachtet; die Mutter fiel fogar unter die Bormundichaft ibres Cohnes, sobald diefer volljährig wurde. Bas ein Mann auf Rath oder Bitten eines Beibes gethan, follte dem Befege nach ungultig fein. Die Frau durfte fein irgend bedeutenderes Befchaft fur fic ab fcliegen 3); lettwillig fonnte fie nicht über ben Berth eines Scheffels Berfte binaus verfügen. Rur in feltenen gallen tonnte Reigung ben Mann und das Beib zur Schliegung der Che zusammenführen, denn man beirathete baufig, ohne fich je vorber geseben ju haben, und über die Tochter verfügte unbedingt der Bater, nach deffen Tode der Bruder. Das Frauengemach wurde von feinem Fremden betreten, Die Frau hatte

<sup>1)</sup> Plat. Meno, p. 71. — 2) Aristot. H. A. 9, 1. cf. Polit. 1, 5. Magn. Mor. 1, 34. Plat. Legg. 6, p. 781. Democr. ap. Stob. t. 73, 62. — 3) Isaeus, de Arist. haer. p. 259.

nur geringen Umgang mit ihren nachsten Berwandten, auch mit dem eignen Manne war, da beide in getrennten Raumen wohnten, der Umgang beschränkt; sie war also hauptsächlich auf die Gesellschaft ihrer Sklavinnen angewiesen. Bewirthete der Mann einen Gaft, so durfte sie nicht zugegen sein 1). Platon nennt daher die Weiber ein Geschlecht, gewöhnt, im Berborgnen und Finstern zu leben, und meinte, es sollten eigne Spssitien der Frauen eingeführt werden.

- 27. So ift denn die Griechische Geschichte, und, wenn wir etwa Euripides ausnehmen, auch die Literatur an edeln Frauengeftalten mertwurdig arm; felten vernehmen wir von einem wohlthatigen Ginfluffe der Mutter oder Gattinnen auf die Thaten und den Charafter der Sohne und Gatten. Die Che galt fur Pflicht, weil die Botter einen Nachwuchs von Berehrern, der Staat Burger und Rrieger, das Gefolecht Nachsommen bedurfte; Bollburger ju zeugen mar die Sauptfache, Sageftolze maren, als Menfchen, die ihrer Burgerpflicht nicht genugten, misachtet, in mancher Beziehung rechtlich gurudgefest, wie benn ein Athenisches Gefet bestimmte, daß nur ein Chemann Redner ober heerführer fein durfe 2). Dehr noch: Platon und Plutarch fagen deutlich, daß in Athen ein gefetlicher Zwang jum Beirathen fattfand 3). Die Babl der freiwillig Chelofen mar indeg in fortmabrendem Bachfen begriffen - was fur die Beiber um fo fclimmer war, als freiwillige Jungfrauschaft bei dem ganglichen Mangel eines religiöfen Motivs und einer erträglichen Lebensstellung gar nicht vortam, und unfreiwillige als ein großes Unglud betrachtet mard 3). Bas fonnte auch ber Grieche seinen Töchtern und Schwestern gutrauen, der die Trunkliebe für ein allgemeines Lafter der Beiber hielt ? 4) Richt freiwillig und von Natur, fondern durch das Gefet gezwungen, bequemt man fich jum Beirathen und Rinderzeugen - fagt Platon gang allgemein 5).
- 28. Die Spartanische Gesetzgebung hatte die Che ganz unter dem Gesichtspunkte einer Anstalt zur Erzeugung gesunder und rüstiger Bürger betrachtet, und hienach das Verhältniß zwischen Mann und Beib geregelt. Die Mädchen wurden durch die gymnastischen Uebungen in der Palästra in einer an Entblößung granzenden Kleidung, wobei Männer und Jüngelinge, sogar Fremde öfter zuschauten, zu einer keden Dreistigkeit und unweiblichen Derbheit erzogen 6). Auch ihre Tänze werden als unziemlich

<sup>1)</sup> Herod. 5, 18. — 2) Dinarch. in Demosth. p. 51. — 3) Soph. Oed. tyr. 1492 sq. Eurip. Helen. 291. — 4) Anthol. Pal. 11, 298. Aristoph. Thesm. 735. Eccl. 218. Athen. 10, 57. — 5) Sympos. p. 192. — 6) Plut. Lyc. 14. 15. Athen. 13, 20. Auf der Insel Chios ließ man sogar Jünglinge und Mädchen öffentlich mit einander ringen. Ibid.

bis zur Schamlofigfeit geschildert. Bei den Bermählten tonnte ber Begriff ehelicher Treue als einer geheiligten Berpflichtung eigentlich gar nicht auftommen; die Ehe mußte ihnen als eine Form erfcheinen, beren 3med durch die Beburt fraftiger Rrieger für ben Staat erfult murde, wobei es nicht darauf antam, wer der Bater mar. Befeggeber wollte, wie Plutarch fagt, nicht, daß die Burger eiferfactig auf den ausschließenden Befig ihrer Frauen Anspruch machten, fie follter Diefen Befit vielmehr bereitwillig mit Andern theilen; ein alterer Ram follte feine Battin einem Jungeren auf einige Beit überlaffen, Damit auch diefer Rinder mit ihr zeuge; und fo galt es benn, wie Bolpbins fagt 1), für fcon, und gefchah haufig, daß ein Mann, ber bereit mehrere Rinder von feiner Gattin hatte, diefe nun auch einem feiner Freunde lieb. Bunfchte man alfo in Sparta, Rinder zu zeugen, ohne fich doch mit einer Frau zu belaften 2), so entlehnte man die Rran bet Nachbars auf einige Zeit. Diese Bolpandrie ging so weit, daß nach dem Zeugniffe des Polybius drei oder vier Manner in Lacedamon Gine Frau gemeinschaftlich hatten 3).

- 29. Benn man sich nun auf die Aeußerung eines Spartaners berufen hat, daß in seinem Staate Chebruch nie vorkomme, so kam die Meinung nur gewesen sein, daß dasjenige Verhältniß, welches in Sparta Che hieß, durch das, was man anderwärts als Chebruch betrachtete, in der That nicht gebrochen werde, weil das Gesetz ein Berbrechen des Chebruchs nicht anerkannte, dieser vielmehr etwas Gesetzliches, Gewöhnliches, täglich Vorfallendes war. Schon zu Sokrates' Zeiten waren die Spartanischen Frauen ihrer Ausschweifungen wegen in gam hellas berüchtigt', Aristoteles sagt, sie lebten in völliger Zügellosigkeit's), und schon der Eine Zug ist wohl für den Charakter des weiblichen Geschlechts in jener Republik entscheidend, daß die Frauen in Sparta den allbekannten Verführer einer vornehmen Frau durch öffentlichen schamlosen Zuruf ermunterten: er möge fortsahren, und nur sorgen, wie er Sparta tüchtige Knaben liesere 6).
- 30. Solche Zustände waren den übrigen Griechen, wenigstens den Jonischen Staaten, ein Aergerniß; nie konnte in Athen eine ähnliche Zügellosigkeit der Weiber einreißen. Aber um so größer war hier die dem Manne eingeräumte Willkuhr; die Gewalt des Mannes, seine Frau zu verstoßen, eine andre, hubschere, jungere, reichere zu nehmen,

<sup>1)</sup> Hist. 12, 6. — 2) Xenoph. de rep. Lac. 1, 8. — 3) Fragm. in Scr. vet. nov. Coll. ed. Maj. II, 384. — 4) Plat. Legg. 1. — 3) Aristot. Polit. 2, 5. — 6) Plut. Pyrrh. 28. cf. Parth. narr. 23.

war im Grunde gar nicht beschränkt; es hieß zwar, bei Uebereinstimmung beider Theile könne die Ehe sosort getrennt werden, ohne Beobachtung irgend einer andern Formalität als der der bloßen schriftlichen Anzeige beim Archon; aber die Einwilligung der Fran war in den meisten Fällen illusorisch, da sie, ganz in die Gewalt des Mannes gegeben, nicht wohl wagen durste, ihre Zustimmung zu verweigern; sie mußte es geschehen lassen, daß sie völlig wie eine Baare an einen Andern verhandelt, verschenkt, durch Testament vermacht wurde. Und überdieß scheint auch schon der Bille des Mannes allein zur Trennung der Ehe hingereicht zu haben 1). Nur die Mitgist, die weder dem Manne, noch eigentlich der Frau, sondern den Gewalthabern der letzteren, die sie verlobten, gehörte, und von welcher der Mann nur den Nießbrauch hatte, wirkte hier einigermaßen als Schutzmittel, wenn es dem Manne nicht gelegen war, sie herauszuzahlen 1). Eine Ehe ohne Mitgist stand thatsächlich dem Concubinate ziemlich gleich.

"Betaren" - ertlart Demofthenes vor dem Athenischen Bolle - "haben wir des Bergnugens megen, Rebeweiber für die tagliche Bflege des Leibes, und Chefrauen gur Zeugung vollburtiger Rinder und als verläffige Bachterinnen im Innern des Saufes" 2). Das Berhaltniß jum Rebeweibe, jur Ballate, war haufig ein vertragemäßiges, und ftand felbft unter bem Schut des Befetes. Größer, verderblicher war der Ginflug der hetaren. Benn Burudgezogenheit, 3mang, Unwiffenheit, gefetliche Achtung der Antheil der Chefrauen mar, fo maren Freiheit, Bildung, bulbigungen ber Manner und am Ende Berachtung der Antheil der Setaren. Madchen, die ju diefem Gewerbe bestimmt waren, erhielten eine forgfältige Erziehung, wie fle den fur den Cheftand bestimmten Tochtern verweigert ward. So traten die Betaren in eine Berbindung mit den Runften, der Literatur und felbft der Religion ihres Landes, welche ihnen eine hiftorifche Bedeutung verlieben bat. Es mag, was den letten Puntt betrifft, nur erinnert werden, daß die Aphrodite Anadyomene des Apelles, und die Rnidifche Gottin des Pragiteles Bilder der berühmten Phryne waren 3), daß die Bublerinnen ju Athen der Bottin ju Samos eine Statue von dem Ertrage ihres Gewerbes errichteten 1), daß die Buhlerinnen ju Rorinth von Staats. wegen verpflichtet waren, bei öffentlichen Befahren oder Ungludefallen

<sup>1)</sup> Beispiele: Demosth. c. Eubulid. Oratt. Att. V, 514. 515. Demosth. pro Phorm. ib. p. 218. Dem. c. Aphob. p. 103. 104. — 2) Dem. c. Neaer. Or. Att. V, 578. cf. Λthen. 13, 31. — 3) Athen. 13, 59. — 4) Alexis ap. Athen. 13, 31.

den der Aphrodite dargebrachten Opfern beizuwohnen 1). Es galt für feine Profanation des Nationalheiligthums ju Delphi, daß bier eine Bildfaute der Phryne ftand 2). Seitdem Afpafia und Berifles den Stand und das Berhaltnig in den Augen der Griechen verfeinert, we nicht veredelt hatten, fiel es Riemanden ein, auch den Umgang verbeiratheter Manner mit betaren ju misbilligen. Gin Streit um ben Befit einer folden Buhlerin zwischen zwei Nebenbuhlern, mard gerichtlich dabin entschieden, daß jeder fle einen Zag um den andern befigen folle 3). Erinnert man fich, welche Borfichtsmagregeln Gofrates feinen Jungern im Umgange mit den Beibern empfahl, und wie er felber Die Betare Theodota mit feinen Jungern besuchte, und ihr über die Mittel, Die Manner zu gewinnen und festzuhalten, Rathichlage ertheilte 4), bedentt man ferner, daß diefe Dinge in einem Buche berichtet werben, welches bei feiner apologetischen Tendeng den Sofrates unter andern auch gegen die Beschuldigung, ein Jugendverführer gewesen zu fein, vertheidigen follte - fo bat man baran einen Magstab für die damals berrichende Beurtheilung diefes Berhaltniffes. Go oft daffelbe in Proceffen oder bei andern Belegenheiten öffentlich zur Sprache tam, mard es wie etwas völlig Gleichgültiges oder von felbft fich Berftebendes ermabnt. Runftler, Dichter, Bhilosophen, Redner, Staatsmanner gaben durch ibre Berbindungen mit Betaren den Uebrigen das Beispiel: Berifles, Demades, Lyfias, Demofthenes, Zfofrates, Ariftoteles, Speufippus, Ariftipp und Epifur find nur einige Namen aus der langen Lifte der Betaren - Gonner. Un der Tafel der Phryne fanden fich felbst Areopagiten ein. Dande Diefer Bublerinnen genoßen tonigliche Ehren, und vielen von ihnen wurden öffentliche Standbilder errichtet.

32. Ein naheres Eingehen auf das paderaftische Berhaltniß bei ben Griechen wird hier unumgänglich, da daffelbe in der genauesten Bechselwirkung mit dem Ehewesen und dem Familienleben dieses Bolkes stand. Das Laster selbst hatten die Griechen mit vielen, wohl darf man sagen, den meisten Nationen des Alterthums gemein. Daß aber die Neigung eines reiferen Mannes zu einem eben erst dem Anabenalter entwachsenden Jünglinge bei ihnen zugleich auch eine padagogischpolitische und eine afthetisch philosophische Form annahm, dadurch unterscheiben ste sich von allen andern Bolkern. Mit der hinweisung auf das heiße Klima und die verseinerte Civilisation ist hier nichts erklärt; gegen jenes genügt es, zu erinnern, daß Bölker, die in einem heißeren

<sup>1)</sup> Athen. 13, 32. Strab. p. 581. — 2) Plut. Amat. p. 753. De Pyth. orac. p. 400. — 2) Demosth. c. Neaer. — 4) Xenoph. Mem. Socr. 3, 11.

Rlima, als das Griechische war, wohnten, wie Aegypter, Juden, Araber, sich von dieser Berirrung, im Großen und Ganzen wenigstens, frei erhielten, während andrerseits die nördlicher wohnenden Kelten in weitestem Umfange davon angesteckt waren. Bas die Civilisation betrifft, so genügt ein Blick auf die dem Laster anheimgefallenen Bölser, um sogleich zu erkennen, daß die Bildungsstuse der Nation nur auf die Form, nicht auf das Besen der Sache Einfluß hatte. Die Nachtommen jener Horden, welche unter Oschenghis-Rhan und Timur Mittel- und Nordasien erobert, die Usbeckischen Khane hatten es darin so weit gebracht, daß es bei ihnen für ein schlimmes Zeichen und für eine Schwäche galt, wenn Einer von dem allgemeinen Laster sich frei erhielt 1).

33. Bei den Griechen tritt das Phanomen mit allen Symptomen einer großen nationalen Rrantheit, gleichsam eines ethischen Diasma auf; es zeigt fich als ein Gefühl, das ftarter und heftiger wirkte, als Die Beiberliebe bei andern Bolfern, maglofer, leidenschaftlicher in feinen Ausbrüchen mar. Rafende Gifersucht, unbedingte Singebung, finnliche Bluth, gartliche Tandeleien, nachtliches Beilen vor der Thure des Geliebten, Alles, mas jur Caricatur der natürlichen Gefchlechteliebe gebort, fand fich dabei. Auch die ernfteften Moraliften waren in der Beurtheis lung des Berhaltniffes hochft nachfichtig, mitunter mehr als nachfichtig, fie behandelten die Sache baufig mehr mit leichtfertigem Scherze, und duldeten die Schuldigen in ihrer Gefellichaft. In der gangen Literatur der vordriftlichen Beriode ift taum ein Schriftfteller zu finden, der fic entschieden dagegen erklart batte. Bielmehr mar die gesammte Befellschaft davon angestedt, und athmete man bas Miasma, so ju fagen, mit der Luft ein. Die Poeffe in allen Formen verherrlichte das Verhaltnig, Die "erotischen Reden" oder Ansprachen der Philosophen trugen gur Rahrung des Uebels bei, die tragifche Bubne machte es jum Mittelpuntte vieler ihrer Schöpfungen, die fomische Bubne bezeichnete gang offen und namentlich die Reldberren, Staatsmanner und bervorragenden Burger, welche dem Dienfte Diefes Eros frohnten, mas auf Taufende den Eindruck machte, daß man fich doch, an derfelben Seuche leidend, in guter und vornehmer Gefellichaft befinde. Bie die Griechen überhaupt ihre Lieblingefunden und Berirrungen auf ihre Gotter ju übertragen, und in Mythen plaftifc barguftellen liebten, fo mußten die Sagen von Ganymed und dem von Poseidon geraubten Belops die befannte Geftalt annehmen, Apollo und Berafles mußten zu Baderaften werden. So geschah ce, daß in gabllofen Stellen der Griechischen

<sup>1)</sup> Sylv. De Sacy, im Journal des Sav., Juin 1829, p. 331.

Rednern, allgutlar vor. Die Attifchen Gefete griffen nur nach zwei Seiten ein: fle verhangten die Strafe der Atimie, der Ehrlofigfeit und Unfabigfeit ju öffentlichen Memtern über ben Attifchen Burger, ber fic felbft gegen Lohn der Schandung preisgab, und fie belegten Die Schandung eines minderjährigen Rnaben mit Beldftrafen. Gin alteres Gefes verbot, um die Anaben gegen Berführung ju fcugen, Erwachfenen Die Schulen, Symnaften und Balaftren zu betreten, es ward aber in ber uns naber bekannten Zeit feit Sofrates allgemein übertreten. Stlaven batte die Solonische Besetgebung die Rannerliebe verboten. die alfo überdieß noch als ein den Freien geftattetes Borrecht erfcbien'). Dagegen wurden junge Stlaven von ihren herren gur öffentlichen Brofitution gezwungen, benn es bestanden bort eigene Saufer mannlicher Ungucht 2). So hatte Phadon, der Urheber der Sofratifc - Gleifden Soule, ale Befangener in Athen fich öffentlich preisgeben muffen. Aud Agathoties, der Tyrann von Sprafus, foll in feiner Jugend eine folche mannliche Betare gewefen fein 1).

Das Beispiel der gefeierten Tyrannenmörder harmodius und Ariftogiton, deren paderaftifches Berhaltniß ju einander den Anlag gur Todtung des Sipparch gegeben, ward ftets in Athen mit befonderen Boblgefallen jur Befconigung der herrschenden Reigung angeführt. So war es benn in Ariftophanes' Beit ichon fo weit gefommen, bag ohngeachtet des Gefetes viele Junglinge theils um Geld, theils, mas für anftandiger galt, gegen das Gefchent eines Pferdes oder Jagdbundes, oder toftbarer Bewänder ihren Leib preisgaben 5). Selbft formliche Bertrage wurden darüber errichtet. Und doch pragte Diefes Lafter benen, die fich ihm ergaben, seinen Stempel unauslöschlich auf, fo baß ein Sprichwort fagte: man tonne eber funf Elephanten unter ben Achfeln als einen Rinados verfteden 6). Der Staat aber erhob von den gable reichen Glenden, die Diese Proftitution als Bewerbe trieben, eine eigne Unjuchte. Steuer, welche jabrlich vom Senat der gunfhundert verpactet murde, und an die Bachter berfelben entrichtet werden mußte ?). Die jungen Leute konnten daher ohne allzugroße Schande vor Gericht gegen Berfonen flagen, welche ihnen den ausbedungenen Preis ihrer Billfährigkeit vorenthielten 8); und indem Mefchines in feiner gerichtlichen Rede den Bürger, der den Timarchus gemiethet, und der ftets einige

<sup>1)</sup> Plut. Sol. 1. Aesch. contr. Timarch. Or. Att. III, 295. — 2) Aesch. c. Tim. p. 274. — 3) Diog. Laert. 2, 105. — 4) Suid. s. v. — 3) Aristoph. Plut. 153 sq. Av. 704 sq. Ael. ap. Suid. v. Mélyroç. — 6) Lucian. adv. indoct. 23. — 7) Aesch. c. Tim. Or. Att. III, 289. — 6) Ibid. l. c. p. 301.

junge Leute zu gleichem Zwecke in seinem Hause habe, ganz genau bezeichnet, fügt er bei, er nenne ihn nicht, um ihm in der öffentlichen Meinung zu schaden, sondern nur damit man wisse, wen er meine 1).

37. Bei einem folden Buftande, wobei gang Diefelben Scenen, Schlägereien, Processe, Bermogens . Berruttungen vorfamen, wie bei den Berbindungen mit Bublerinnen, begreift man, daß Bater und Badagogen jungen Leuten nicht einmal gestatteten, mit einem fremden Manne ohne Zeugen zu reden 2). Auch nicht mit Philosophen, so gerne Diefe fcone Junglinge an fich ju gieben und ein Liebesverhaltniß mit ihnen anzulnupfen pflegten; fle ftanden in diefer Beziehung im Allgemeinen in fehr schlimmem Rufe, fo daß nach Plutarch's Bemerkung 3) viele Bater den Umgang ihrer Sohne mit Philosophen überhaupt nicht dulden wollten. Parmenides, Eudogus, Tenofrates, Ariftoteles, Bolemon, Rrantor, Artefilaus werden vorzugsweise als Baderaften bezeichnet, und die Namen der von ihnen geliebten Junglinge genannt. Epniter und die Saupter der Stoifden Gelte betrachteten nach Segtus' Angabe 4) die Anabenliebe als etwas Indifferentes. Benon felbft, der Brunder der Stoa, fprach es mit dem derbften Cynismus aus, daß es an fich gang gleich, ein Abiaphoron fei, ob man mit einem Anaben Ungucht treibe, oder in das naturliche Befchlechtsverhaltnig ju einem Beibe trete 5). Auch wird von ihm berichtet, daß er nie mit Frauen, immer nur mit fconen Junglingen Bertehr gehabt habe 6). Ueber bie Beschönigung, daß Diefe Liebe Der Philosophen ju Anaben und Junglingen nicht grobfinnlicher Art fei, spottete Cicero: marum benn Riemand einen haflichen Jungling noch einen schonen Greis liebe? und er meinte, Epilur, ber ben gang fleischlichen Charafter Diefer Liebe offen heraussagt, habe nicht Unrecht 7). In gleichem Sinne außerte fich Lucian: Nicht die Geelen, wie die Philosophen mitunter vorgaben, fondern die Leiber feien der Begenftand ihrer gartlichfeit, und entscheidet gulett dabin, für alle andern Menfchen fei das eheliche Berhaltniß gemacht, den Philosophen aber moge die Rnabenliebe nachgeseben werden ).

38. "Lasters Ansang ift, unter Burgern bloß am Leib zu sein", mit diesen Worten hatte bereits Ennius auf die nackten Uebungen in den Gymnasien und Palastren als die Hauptursache dieses Griechischen Lasters hingewiesen. Lange vor ihm hatte Platon selbst erklart 10), das

<sup>1)</sup> Aesch. l. c. p. 263. — 2) Plat. Sympos. p. 183. — 3) De educ. puer. 15. — 4) Pyrrh. Hypot. 3, 24. — 3) Ap. Sext. Emp. adv. Ethic. 190. — 6) Athen. p. 563. — 7) Tusc. 4, 33. — 3) Amor. 51, T. V, p. 315, ed. Bip. — 9) Cic. Tusc. 4, 34. — 10) Legg. 1, p. 636.

Berderben der Berkehrung des Gefchlechtstriebes falle allen ben Stat ten gur Laft, bei welchen die öffentlichen Leibesübungen mit entbloften Rörper vorzüglich im Gebrauch feien 1). In vielen Gomnaften und Balaftren mar benn auch ein Altar Des Eros errichtet, bort pflegten Die Baderaften fich gerne aufzuhalten, dort wuchsen nach Blutarch's Autdruck diefem Eros, der nun nicht mehr gezügelt werden tonnte, die gil: tige 2). Als baber Bolyfrates folche Berbindungen nicht bulben wollte, begann er damit, die Gymnasien und Balaftren ju foliegen 3). Dam tam nun noch als zweite hauptursache bes Uebels die Berrudung ber natürlichen Stellung zwischen beiden Befchlechtern, die Erniedrigung bet Beibes und Berbannung des nicht entweihten Theils der Frauen ans der Manner = Gesellschaft. Bo immer ein solcher Zustand besteht, wird das dem Menichen inwohnende Bedurfnig geschlechtlicher Reigung bie Richtung auf den jungeren, blubenden Theil des eignen Befchlechts netmen, und werden jene Berirrungen dann unausbleiblich eintreten. Bem Sofrates bei dem Rritobul, offenbar weil dieß das gewöhnliche Berbatt: niß war, voraussett, daß er wohl mit Niemanden weniger rede, als mit feiner Frau, und Diefer es bestätigt \*), wenn die Manner und Junglinge dagegen fast immer auf der Agora, in den Spffitien und Setarien gu fammenlebten, fo mußte bei einem fo reigbaren, finnlichen und gugleich beweglichen und phantaftereichen Bolf wie die Briechen, Die Birtung die fein, die wir tennen; die forgfältige Pflege und Rraftigung bet Rorpers mit reichlicher Nahrung und bem fteten Benuffe ftarter Beine, verbunden mit dem Dugiggange, dem Rechte des freien Bellenen, bet fein Banausos sein wollte — alles dieß trug das Seinige bei. der Mannerliebe entftand nun aber wieder Abneigung und Bidermille gegen den ohnehin allgemein für drudend gehaltenen Cheftand. und Plutarch bemerken diefen Bug; nicht von Natur, fagt jener, nm durch das Gefet gezwungen, gebe ein Mann, deffen Reigung Junglingen zugewendet fei, eine eheliche Berbindung ein b). Sobald aber da gesetliche Zwang und bas patriotische Motiv, bem Staate Burger und Rampfer zu erzeugen, mit der Auflofung der Griechischen Republiten ver schwand, mußte das Uebel der Chelofigfeit fich ju einer furchtbaren bie entwideln, und man durfte mohl berechtigt fein, die fpatere bleibende

<sup>1)</sup> Es ist unbegreistich, wie Angesichts solcher Bengnisse Otfr. Ruller (Der rier II, 294) und Hod (Kreta III, 118) biese Thatsache läugnen kounten. — 3) Amator. p. 751. — 3) Athen. 13, 78. — 4) Xenoph. Occon. 12. — 5) Plat. Sympos. 192. Plut. Amator. p. 751.

Entvolferung Griechenlands jum Theil auf Rechnung Diefer nationalen Berirrung ju fegen 1).

- 39. Mehrere Ursachen wirften indeg jusammen, um eine fortschreis tende Berminderung der Bevollerung ju bewirken. Der größere Theil der Einwohner von Bellas bestand, wie oben ermahnt worden, aus Stlaven. Die feldbauenden Leibeigenen lebten nun gwar in der Che, nicht aber die Arbeiter in den Bergwerken und Kabriten, und mas die Saus = Stlaven betrifft, fceint ihnen die Berheirathung nur in Attita und auch bier nur theilweise gestattet gewesen zu fein. Da die Bahl weiblicher Stlaven in den Städten weit geringer war, und von diefen wieder ein bedeutender Theil der Bolluft der Freien diente, theils in den Bublbaufern, theile ale Blotenfpielerinnen und Concubinen, fo ware fur eine große Angabl der Anechte Chelofigfeit schon darum unvermeidlich gewe fen, weil fle, wenn ihre herren ihnen auch zu heirathen gestattet batten, feine grau batten finden tonnen. Der mittlere Breis eines erwachsenen, jur Feld = oder Bergwerte Arbeit geeigneten Stlaven mar etwa 200 Gulben 2). Die Rosten der Auferziehung eines Stlaventindes waren alfo viel beträchtlicher als ber Preis eines ermachfenen Stlaven, und fo tam ju allen übrigen Sinderniffen der Fortpflanzung unter den Stlaven auch noch der Eigennut der herren bingu.
- 40. Erwägt man zugleich die Art der Kriegführung, die steten Berwüstungen, das Aushauen der Fruchtbäume und die nothwendig dadurch
  bewirkte Verschlechterung des Bodens, die weitverbreitete Cheschen, die Päderastie, den Zustand der Stlavenbevölkerung, und die sofort zu erwähnenden Mittel, die Kinder einer Familie nicht zahlreich werden zu
  lassen, so kann man nicht umbin, zu sagen, daß kein historisches Volk
  gründlicher an seiner eigenen allmäligen Ausreibung und Zerstörung gearbeitet bat, als die Griechen.
- 41. Bon zahlreichen Familien kommen bei den Griechen, wenigstens in den Zeiten nach dem Peloponnesischen Kriege, auffallend wenige Beispiele vor. Man bort von zwei, mitunter von drei Geschwistern, selten von mehreren. Abtreibung der Leibesfrucht hatten zwar einige Gesetzes bungen in früherer Zeit den Muttern verboten 3), die Sache wurde aber so gewöhnlich, daß die Philosophen, Platon und Aristoteles, sie förmlich billigten und empfahlen. Wenn etwa, sagt der Lettere, die Sitte irgendwo

<sup>1)</sup> Jumpt, über ben Stand ber Bevölferung im Alterth. S. 14. — 2) Dureau de la Malle in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. Nouv. Sér. XIV, 319. — 3) Stob. Serm. 74, 61 u. 75, 15.

## II. Die focialen und fittlichen Buftande ber Romer.

## 1. Charakter der Romifden Nationalität. Jas Romifde Privatrecht. Die fremden. Die Gewalt des gansvaters.

- 45. Bir begegnen hier einer Rationalität von so intensiver Kraft und überwältigender Birkung, daß sie alle fremden Bölkerstoffe, welche sie in ihre Kreise zuließ, absorbirte und in ihre Substanz verwandelte, ohne dadurch selber alterirt zu werden. Im Bunde mit dieser energischen Nationalität steht eine großartige Selbstucht, welcher es bei der Bersolgung ihres großen Zieles der Beltherrschaft an Opferbereitwilligkeit und Selbstüberwindung nicht mangelte. Die Römer überwanden alle andern Bölker, weil sie stets zuerst sich selber überwanden, stets den endlichen Erfolg und Gewinn des Ganzen, des Staates, dem eignen Privatgewinn, der eignen Luft und Bequemlichleit vorzogen.
- Als ein jum 3mede fortwährender Eroberungstriege trefflic organisirter Militarftaat mar Rom eine Schule, in welcher feine Burger an ftrenge Bucht, an den Behorfam und die Entbehrungen eines langen Rriegsdienstes gewöhnt murben, und Alles um bes Ginen Zwedes willen, bes Sieges und ber Eroberung, gering ju achten lernten. So entwidelte fich der Romifche Nationalcharafter mit feinem tiefen, Alles nur nach feiner Tauglichfeit als Mittel zu dem Ginen Zwed wurdigenden Egoismus, mit feiner ftablernen Barte und nie ju ermudenden Ausdauer, feiner Standhaftigkeit im Unglud, seinem nuchternen praktischen Berftande. mer waren eigentlich nie von einer 3dee erfüllt, beren Berbreitung ober Berwirklichung fie erftrebt hatten; fie wollten nicht etwa die Anerkennung und Berehrung ihrer Gotter in der Belt ausbreiten. Beit entfernt, fic Diefen Bottern felbst als Eigenthum und Bertzeug hinzugeben, betrach: teten fie dieselben vielmehr als ihre vertragsmäßig verpflichteten Diener, Die ihnen den Beg gur Berrichaft zeigen, die Mittel jum Siege gemabren mußten. Gie eroberten durch die beharrliche Arbeit eines balben Jahrtaufende die Belt, ohne dabei von irgend einem boberen Gedanten geleitet ju fein; nur eben weil fie fich berufen hielten, alle andern Bolter zu beherrschen, weil fie damit die von den Gottern und dem Schickfale ihnen angewiesene Bestimmung zu erfullen mabnten. Beschichte und Thatfraft erschöpft fich in zwei Aufgaben: rechtliche und

politische Gleichheit nach innen, Weltherrschaft nach außen; nie aber wurde die erste auf Rosten der zweiten verfolgt; und bei der überströmenden Külle von Kraft, die im Schoose dieses Volkes ruhte, wurde dasselbe sicher schon viel früher selbstmörderisch gegen den eignen Staat sich gestehrt haben, wenn die steten Kriege nicht als Ableiter und Sicherheitse ventile gedient hatten. So glich denn auch ein Römer in der Regel genau dem andern; alle ihre ausgezeichneten Männer tragen das gleiche Gepräge; die Individualität tritt vor dem Römerthum zurück, und jene reiche Manigsaltigkeit originaler Charaktere, wie sie Hellas aufzuweisen hat, an deren jedem doch jeder Zoll ein Grieche ist, zeigt sich in Rom keineswegs; erst in den letzten Zeiten der Republik trat auch hier eine Aenderung ein.

- 47. Geiz und Habsucht sind indeß frühe schon nicht zu verkennende Büge des Römischen Charafters; die Kriege wurden nicht nur um der Ehre und des Ruhmes der Eroberung willen geführt, sondern dienten allerdings auch als eine Haupterwerbsquelle für die Theilnehmer. Es galt, bei einsachen Sitten und strenger Sparsamkeit im Privatleben doch immer mehr Ländereien für die wachsende Bürgerzahl zu gewinnen. Die rechte unersättliche, Alles aussaugende Habgier entwickelte sich freilich erst später, als sie durch sinnlose Berschwendung genährt ward; man darf aber, um die Ursprünglichkeit jenes Zuges zu erkennen, nur das eiserne, erbarmungslose Schuldrecht der älteren Zeit betrachten, als sast jedes Patricier Saus zugleich ein Kerker war, in welchem arme Plebejer, die Opser wucherischer Zinsen und patricischer Habgier, Knechtsarbeiten verzichteten, als das Geseh "zu ihrem Schuh" verfügte, daß ihre Kette nicht mehr denn 15 Pfund wiegen solle 1), und der Gläubiger seinen zahlungsunsähigen Schuldner jenseits der Tiber als Stlaven verlaufen konnte.
- 48. Abgesehen von seinen Kriegen und Eroberungen hat das Römische Bolt nur Ein großes, bleibendes Wert zu Stande gebracht, aber so ju sagen ein Wert ewiger Geltung und Wirtung. Es ist dieß die Ausbildung seines Privatrechts, jenes großartige, zwölf Jahrhunderte bins durch sortgeführte Gebäude, ein Wert aus Einem Gusse, unübertroffen durch nüchterne Verständigkeit, scharfe Zergliederung der Begriffe und durch eine mit mathematischer Sicherheit sortrechnende Folgerichtigkeit. Diesem Gebäude sag das schroffste Mein und Dein, der Begriff eines ausschließlichen und schrankenlosen Sondereigenthumes zu Grunde. Der Entstehungsgrund des Rechtes ist das "Nehmen mit der Hand", die Rancipation, also die Stärke des eignen beutemachenden Armes. "Was

<sup>&#</sup>x27;) Gell. 20, 1.

die Römer den Feinden genommen," fagt Saius, "das hielten sie an allermeisten für ihr Eigenthum" 1). Dieser Besitz gewährt nur Recht, keine Pflichten; mit dem Erbeuteten kann der Mensch machen, was ar will; seine Herrschaft über das, was ihm gehört, ist unbegränzt, er hat Niemanden von dem Gebrauch, den er davon macht, Rechenschaft zu geben, so lange er nicht in das Rechtsgebiet anderer Gleichberechtigten eingreist. Daher gab es nur Eine diesem unbedingten Rechte zur Seite stehende blos negative Pflicht: "Berleze Niemanden;" wer nur nicht wieder den Willen Andrer in ihre Rechtssphäre übergriff, durste sich abschließen nach außen; ob er von seiner Herrschaft über die ihm unterwersenen Dinge und Personen einen sittlichen oder unsttlichen Gebrauch machte, das war seine Sache. Dieß war Geist und Princip des Römischen Rechts; gemildert konnte dieses souveraine Schalten des Besitzers in der Anwendung auf einzelne Fälle sein durch die Sitte und die herrschende Meinung, und durch das beiden dienende Institut der Censur.

- 49. Das Römische Gemeinwesen nach seiner privatrechtlichen Seite war also eine große Bersicherungs : Anstalt für das Eigenthum. Dieses absolnte ausschließende Eigenthum, diese unbedingte herrschaft über den Besth, den todten wie den lebendigen, Sachen wie Personen, ohne Gegenseitigkeit zwischen dem Eigenthum und dem Eigenthumer, zwischen dem herrn und den Nienenden, zwischen dem Bater und den Kindern, war die Basis und die Seele der Römischen Gesetzgebung.
- 50. Für den Burger, den thatigen Theilnehmer am Staate, ber "Berr feiner felbst" war, gab es in Rom weit mehr Freiheit als in den Briechischen Staaten. Jenes tiefe Eingreifen des Briechischen Staates in das gange Leben des Burgers, felbst in feine bauslichen Berbaltniffe, jene Staatsallmacht, wie fie auch Platon in feinem Mufterftaate au per geistigen gesucht bat, mar bem Griechen natürlich; der Romer fannte fie nicht, und hatte fie nicht ertragen. Der Grundfag der perfonlichen Rrei beit, in dem Sinne der Berechtigung, innerhalb der vom Befete gezoge nen Schranten fich und feine Sandlungen nach eigenem Ermeffen zu bestimmen 2), ift im Romischen Rechte enthalten, wiewohl er feine polle Ausdehnung erft gegen Ende der Republit erhielt. Da der Romifche Burger Theil hatte an der Berwaltung des Staates, Theil an der geseggebenden und ftrafrichterlichen Gewalt, an der Bahl ber Beamten, felbft an der Bandhabung der Polizei, fo maren die Schranten befonderer Befete, welche in einzelnen Fallen und Beziehungen in feine Greibeit eingriffen, Gelbstgefete. Die Gesetzgebung, von der Besammtheit ber

<sup>1)</sup> Gaius 4, 16. - 2) Rach ber Definition L. 3. pr. D. de statu hominum.

Staatsbürger ausgeübt, was selbst der Theorie nach noch unter den Katsern festgehalten wurde, forderte keine Unterwerfung unter einen fremden Willen. So sind es eigentlich die Römer erst, bei denen der Staatsbürger, und nur er allein, für seine Willkühr den weitesten Spielraum und die volle Selbstständigkeit des Rechtes bezüglich seiner Person wie seiner Sachen erlangte; aber mit dieser Selbstmacht des Eigenwillens, der keine seinem Rechte zur Seite stehenden und dieses bedingende Psichten, keine Gegenseitigkeit des Thuns anerkennt, hängt auch jene selbstssüchtige Härte zusammen, die der Römer und sein Recht gegen Ueberswundene, gegen Schuldner, gegen Arme walten ließ. Ein Volk mit einem solchen Rechte und solcher Freiheit war ganz dazu gemacht, als eine gewaltige, stets und unaufhaltsam fortarbeitende, Alles zermalmende Rasschine das Joch einer eisernen Weltherrschaft den übrigen Nationen aufzulegen.

51. Rach Römischer oder überhaupt antiter Anficht fteben die Menfchen, die nicht ju bemfelben Staate geboren, fich ale "hoftes" einander gegenüber; der Fremde bieg in altefter Zeit bei den Romern Boftis. Bwifchen Romern und Nichtromern galt baber, wo nicht befondre Bundes = und Freundschaftsvertrage in Mitte lagen, nur das Recht des Starteren; die einen waren berechtigt, die andern ju unterjochen, ihr Gigenthum ju rauben, ihre Berfonen ju Stlaven ju machen 1). Die Beregrinen, wie die Fremden fpater hießen, hatten demnach in Rom teinen Unfpruch auf rechtlichen Schut, außer wenn ein Romer als Batron fich ihrer annahm und ihre Sache gur feinigen machte, oder wenn fie, mit einer Romischen Familie in Gaftfreundschaft ftebend, von einem Bliede Diefer Familie vertreten wurden. Doch nach dem erften Rarthager = Rriege, als Fremde immer gablreicher nach Rom ftromten, und diefes feinen Stolz wie seinen Bortheil darin fand, einer der Mittelpunkte des Beltvertehres zu werden, anderte fich dieß; eine neue Magistratur, die den Beregrinen ein eignes Tribunal gemahrte, ber Prator Peregrinus, murbe geschaffen; es bildete fich ein Jus Gentium, nach welchem der Bertehr der Peregrinen unter fich und mit den Romern geregelt murde. Gie blieben indeg immer noch, fle mochten Provinzialen oder Barbaren fein, großen Beschränkungen und Nachtheilen unterworfen; fle wurden mehr= mals aus der Stadt gewiesen, hatten weder Commercium noch Connubium, tonnten alfo weder teftiren, noch erben, noch eine Che mit allen civilrechtlichen Folgen eingehen, fle unterlagen der entehrenden Strafe der Stäupung, und maren von der Theilnahme an Romischen Opfern

1

١

į

ı

ŧ

1

ı

ı

<sup>1)</sup> L. 5, 2. D. 49, 15.

ausgeschlossen, durften selbst bei manchen nicht als Buschauer zugegen sein 1).

Rur als Pater : Familias, als herr einer Familie, mar ber **52.** Romifche Burger fabig aller ber Dacht, welche bie Romifche Befetgebung einem Privaten einraumte; eine Dacht, fraft welcher fein Bille fur alle Blieder bes Saufes absolutes Gebot war. Dem Rechte nach gab et amifchen ber vaterlichen Gewalt über die Rinder, der Manus über bie Chefrau, ber herrengewalt über die Stlaven und bem Dominium über Die Sachen feinen Unterschied; in feinem Saufe mar der Romer unm fchrantter Gebieter, burch nichts bestimmt oder gurudgehalten, als burd seine Reigung und die Rucksicht auf Sitte und öffentliche Meinung. Als Bater hatte er das Recht über Leben und Tod feiner Rinder, und die Falle, in denen ein Bater feinen Sohn tobten ließ, find nicht felten; doch scheint die Sitte gefordert zu haben, daß er es nicht thue, obm ein Familiengericht von Bermandten beiguziehen 2). Mehrere Bater fester fich indeg darüber weg und richteten ihre Rinder allein. Erft Alexanda Severus gebot, daß der Bater feinen Sohn bei der Obrigfeit auflagen, nicht ungehört todten folle 3). Auch verlaufen tonnte ber Bater feine Rinder, und das 3wölftafelgefet bestimmte, daß erft nach dem britten Berlauf ein Rind von der vaterlichen Bewalt frei werden folle; wen nämlich der Räufer den ein= oder zweimal Bertauften frei gelaffen batt, fiel er wieder unter die vaterliche Gewalt 1). Ein verheiratheter Gobi durfte indeg nach einem Numa beigelegten Gefete nicht verlauft werden 5). In der alteften Beit mag ein Bertauf der Rinder banfig genug vorgetommen fein, fpater wirften Gitte und Rudficht auf be öffentliche Urtheil einem folchen Gebrauche ber Batergewalt entgegen.

## 2. Die franen in Rom. Die Ehe. Chefchen und Chefcheidung.

53. Gleich den Griechen sahen auch die Romer in der Ehe ein um der Erzeugung und Erziehung der Rinder willen geschloffene Berbindung, aber sie hatte bei ihnen auch eine gewisse Heiligkeit, sie wu ein für die Dauer des ganzen Lebens, für Gemeinschaft aller Frenden und Leiden und für zusammenwirkende Kindererziehung eingegangenes Bündniß. Der Mann behielt nichts ausschließlich für sich, vielmet

<sup>1)</sup> Paul. Diac. v. exesto, p. 82. — 2) Val. Max. 5, 8. Plin. H. N. 34, 4. — 3) Cod. 8, 47, 3. — 4) Ulp. 10, 1. Gajus 1, 132; 4, 79. — 5) Plut. Num. 17.

follte die Frau an allen Gutern ihres Gatten, auch den religiösen, den Opfern, Theil haben. Die Monogamie ward nachdrücklich gewahrt; jede zweite gleichzeitige Ehe war nichtig, hatte nach dem Edict des Prators Insamie zur Folge und wurde als Chebruch bestraft.

- Die Stellung der hausfrau an der Seite ihres Batten war eine wurdige und geachtete, fie leitete die hauslichen Geschäfte, verkehrte frei mit ihren Bermandten; aber fle war, wo volle oder ftrenge Che, Ehe mit Manus beftand, vollig abhangig von dem Manne, fle ftand unter feiner "Sand", b. h. fie war gang und gar in feiner Bewalt. Denn in der Familie herrschte in früherer Zeit der Wille des Familien= vaters mit schrankenloser Botmäßigfeit. Er hatte bas Recht über Leben und Tod. Er tonnte feine auf Chebruch betroffene Frau fofort todten. Er tonnte dieß fogar, blos weil fle Bein getrunten hatte, thun, und Egnatius Mecenius foll wirklich feine Frau wegen Beintrinken ungeftraft getobtet haben 1). Nur der Mann hatte Eigenthum, alle in der Familie erwarben nur für ihn. Doch gab es zwei Schupmittel für die Frau gegen allzu argen Disbrauch biefer Gewalt; einmal nämlich bilbete die Cenfur, die im alten Rom den Beruf hatte, die alten Sitten zu mahren, eine auch fur die Che und die Stellung der Frau beilfam ichugende Autoritat, und dann war der Mann durch die öffentliche Meinung gehalten, feine Berichtsbarkeit über die Frau mit Zugiehung ihrer Bermandten auszuüben, wenigstens wenn es fich von einer Anklage auf Leben und Tod bandelte.
- 55. Es gab aber von Alters her auch noch eine weniger ftreng bindende Form der Che, eine Che ohne Manus, in welcher die Frau, der hausherrlichen Gewalt des Mannes entzogen, noch unter der Gewalt ihres Baters oder der Tutel ihrer Berwandten und in dem Besitze ihres Bermögens, mit Ausnahme der Mitgist, blieb. Sie war dadurch nicht eigentlich freier, denn sie blieb unter der nicht minder strengen Gewalt des Baters oder der Agnaten, und konnte der Bater seine Tochter dem Manne wieder absordern oder von ihm scheiden. Doch hatte auch in dieser Ehe der Mann über seine Frau das Jüchtigungsrecht. Im Ansange der Kaiserzeit war diese See ohne Manus bereits die gebräuchelichere und verdrängte allmälig die andere vollständig.
- 56. Die volle Ehe mit Manus tam zu Stande entweder durch Coemtion, indem der Mann die Frau durch einen imaginaren Kauf erswarb, oder durch Usus, wenn ste ein Jahr lang ununterbrochen beim Manne gewohnt habe. Brachte ste aber jahrlich drei Nachte hinter

<sup>1)</sup> Serv. Aen. 1, 737. Plin. 14, 13.

einander außer dem Saufe des Mannes ju, fo blieb daburch dem Baie feine Bewalt über die Tochter und das Recht, fie auch gurudguforbern, gefichert. Die rechte alterthumliche und religios feierliche Beife, eine volle Che zu fchließen, mar die Confarreation. Dieje achte patri cifche Form der Chefchliegung erforderte, da fie die Anfpruche auf bat Priefterthum gab, die Begenwart bes Groß : Pontifex, des Flamen Dialis und gehn Burger ale Zeugen; wefentlich war dabei eine Art von Com munion, indem nach dargebrachtem Opfer ber Opferfuchen zwifchen Braut und Brautigam, welche babei auf bem Felle bes gefchlachteten Opferschafes fagen, getheilt und von ihnen mit feierlichen Borten ch geffen wurde 1). Durch die dabei gesprochenen Formeln wurden die Ber lobten vor dem Angefichte der Botter vereint und ihre Berbindung unter den Schutz der Gotter geftellt. Aber Diefe religiofe Beflegelung ber Che ward mit der Beit febr unbequem, theils weil leicht ein Berftog bei den Ceremonien begangen werden tonnte, der dann die gange Sandlung von Neuem vorzunehmen genothigt batte, theils weil die granen ber ftrengen Che überhaupt immer mehr abgeneigt wurden. Go tam es, daß fich unter Tiberius nur noch drei aus confarreirten Chen fammente und folglich ju dem Priefterthum des Flamen Dialis fabige Batricie vorfanden.

Benn die Nachricht des Dionpflus 2) buchftablich richtig ware, **57.** daß funfhundertzwanzig Jahre lang in Rom feine Chefcheidung vorgesommen und erft Carvilius Ruga das Beifpiel einer Schei dung gegeben habe, dann mußte den Romern in Beilighaltung bet Chebandes der Preis vor allen Bolfern des Alterthums querfannt werden. Erinnert man fich jedoch, daß schon im 3. 422 b. St., alb ein Jahrhundert vor diefer Chescheidung des Carvilius, eine Berfchme rung vieler Frauen gegen ihre Manner ftattfand, fo daß die vornehmften Manner an Gift ftarben; worauf zwanzig Frauen gezwungen wurden, das von ihnen bereitete Gift zu genießen und fogleich ftarben, und bei fortgefetter Untersuchung an hundertstebzig Frauen als ichuldig vernt theilt wurden, und daß funfzig Jahre nach jener Scheidung eine Menge von Frauen, auch vornehmen, in die Gräuel der Bacchanalien verwickt maren, fo verrath fich in folden Thatfachen ein fo tiefes Berberben bet weiblichen Geschlechts und des Familienlebens, daß ein solcher Unfonde guftand, in welchem es feine Chefcheidungen gab, unbegreiflich und un: Auch tommt schon im 3. 447 der Fall einer leich glaublich wird.

¹) Ovid. Fast. 1, 319. Tac. Ann. 4, 16. Caj. 1, 112. Serv. Aca. 4, 374. — ³) Dionys. 2, 25.

fertigen Chescheidung vor, welche durch die Cenforen bestraft murbe 1), und nach den alten Befegen war fie dem Manne wegen vier Bergeben der Frau, Giftmifcherei, Chebruch, Beintrinken, Unterschieben eines Rindes, geftattet. Da aber folde Bergeben durch Urtheil Des Mannes und des beigezogenen Berwandtengerichts meift mit dem Tode bestraft wurden 2), so mag es allerdings damals ju einer formlichen Scheidung nur felten gekommen fein. Die Frau batte ohnehin fein Recht, Scheidung zu begehren. Wir find daber anzunehmen berechtigt, daß bis auf Die Beiten bes zweiten Bunischen Krieges Die Bollsftimmung, bas moralifche Befühl, den Chescheidungen überhaupt abgeneigt gewesen fei, daß fle beschränkt gewesen durch die Cenforische Aufficht, und daß der Mann, der willführlich feine Gattin verftieß, an feinem Bermogen geftraft murde. Dabei ift jedoch nicht zu überfeben, daß es zu allen Zeiten dem Manne frei ftand, fich feiner Stlavinnen ju bedienen. Bei ber confarreirten Che geschab die Scheidung oder Berftogung durch Diffarreation; denn ba, mas die Gotter gebunden hatten, die Menschen nicht eigenmächtig trennen durften, fo mar ein feierlicher, religiöfer Aft, um die Gin= willigung der Botter ju erlangen und ben Bruch jenes religios ge-Inupften Bandes ju fühnen, erforderlich. Die Diffarreation geschah durch einen Briefter unter traurigen Gebrauchen und Bermunfdungen, die mahrscheinlich dem schuldigen Theile galten. Unauflöslich mar nur Die Che des Flamen Dialis, bis Domitian auch ihm die freie Scheidung gestattete. Sich wieder zu verheirathen und in einer zweiten Che au fteben, galt überhaupt, wenigstens in früherer Beit, als ein ungunftiges Omen. Daber durften ber Groß = Pontifer und ber Opfertonig fich nicht zum zweitenmale vermählen 3). Die zweite Che eines Beibes ward darum auch für bedenflich gehalten, weshalb nur einmal vermählte Frauen bei Bochzeiten zu Pronuba genommen und zum Culte der Budicitia, Fortuna Muliebris und Mater Matuta zugelaffen murden 4).

58. Anders verhielt es fich indes mit der freieren Che ohne Manus. Hier mar das Band jedenfalls schon durch den Willen des Baters der Frau und natürlich auch durch den des Mannes, sowie durch beiders seitiges Uebereinsommen auflöslich, nur daß in der alteren Zeit auch hier die Censoren leichtfertige Scheidungen mit Geldbußen oder auf andre Weise ahndeten. Und seit dem zweiten Punischen Kriege wurden die Scheidungen in rascher Progression vervielfältigt und erleichtert. Die

<sup>1)</sup> Val. Max. 2, 9, 2. — 2) Plin. 14, 13. Plut. Num. comp. 3. — 3) Tertull. de exh. ad cast. 13. De monog. 17. Ad uxor. 1, 7. — 4) Plut. Quaest. Rom. 105. Tac. Ann. 2, 86. Propert. 5, 11, 36.

ifungen wegen auf eine Insel verbannt, wohnte auf offenem Markte te hindurch Trinkgelagen bei 1).

60. Und doch wollte Augustus dem Berderben, das bereits die iche Grundlage bes Staates angriff, durch Gefete wehren und ein, aftens außerlich geordnetes, Familienleben wiederherftellen. Wenn ich einerseits ftete Scheidungen und Chebruche in Rom an der sordnung waren, fo griff andrerfeits die Chelofigfeit in bedenter Beise um fich, und damit mehrten fich wieder alle Arten von dweifungen unter beiben Befchlechtern. Die Ranner icheuten fich, sos an folde gurien und unerfattliche Berfcwenderinnen zu fnupfen, Me Beiber damals großentheils maren oder bald murden; fie zogen ungebundene Leben Chelofer vor. Satte man doch felbst in befferen Beiten die Che als eine Laft, ein nothwendiges Uebel betrachtet; boch icon ber Cenfor Q. Metellus im 3. 622 vor bem Bolle ge-Benn wir ohne Frauen ale Staateburger bestehen konnten, fo ben wir alle gern une dieser Burde entschlagen 2). Und jest, wo Der alten Berfassung auch der patriotische Sinn untergegangen war, Der Gedante, um des gemeinen Begten willen die eigne Bequem= sit zu opfern, ben allermeiften Romern ferne.

61. Als Augustus im 3. 736 (18 v. Chr.) feine ersten Befetesblage gegen die Chelofigleit machte, fließ er auf heftigen Biderftand, Da man die Berschwendung und die fittliche Berwilderung der ben als Grund für die Cheschen anführte, so suchte er vorerst dieses M au mildern. Beibliche Berschwendung wurde beschränkt, den Frauen Stand unterfagt, auf dem Theater aufzutreten, Chebruch mit Ber= tung nach einer Infel und schweren Beleftrafen bedroht, aber dem the das Recht der Selbstrache durch Lödtung des Chebrechers oder Beibes entzogen 3). Endlich überwand er auch den Widerstand 🖿 sein Chegesetz, die Lex Julia und Papia Poppaa, doch hatte er febr mildern und wiederholte Friften bis zur wirklichen Anwendung tten muffen. Dem Gefete lag das Princip zu Grunde, daß alle fabigen Romer, mannlichen und weiblichen Gefchlechte, verpflichtet " ju beirathen, um Rinder ju erzeugen, Manner bis jum fechem, Beiber bis jum fünfzigften Jahre. Die Strafen des Gefetes n fowohl Chelofe als Rinderlofe, jene schwerer als diefe, und waren niell fehr empfindlich. Andrerseits wurden die Bermablten, wenn Ect eine verrufene Person geheirathet hatten, besonders die, welche

Dio 55, 10. — 2) Gell. N. A. 1, 6. Liv. epit. 59. — 2) Dio

geringfügigften Urfachen reichten bin, oder dienten als Bormand. C. Gulpicius ichied fich von feiner Frau, weil fie unverschleiert über die Strafe gegangen mar; Q. Antiftius Betus, weil feine Gattin mit einer Freigelaffenen öffentlich vertraulich geredet; P. Sempronius Sophus verftieß Die feinige, weil fie ohne fein Biffen in's Schauspiel gegangen mar 1). Memilius Baulus, Der Sieger über Berfeus, entließ feine Frau, obne irgend einen Grund anzugeben. Und wie ftand es erft unter Cicero's Reitgenoffen ? Er felber trennte fich von feiner erften Frau, um eine reichere ju nehmen, von feiner zweiten, weil fle über den Tod feiner Tochter nicht betrübt genug gewesen sei. Der fittlich ftrenge Cato schied fich von feiner erften Gattin Atilia, die ihm zwei Rinder geboren hatte, und überließ feine zweite Gemablin Marcia mit Buftimmung ihres Baters feinem Freunde Gortenflus, nach deffen Tode er fle gum zweitenmale heirathete 2). Pompejus verstieß seine Frau Antistia, um in Sulla's Bermandtichaft zu fommen, und nahm deffen Stieftochter Memilia, Die aber erft von ihrem Bemahl Glabrio, von welchem fie schwanger war, getrennt werden mußte. Nach ihrem Tode nahm er die Mucia, die er gleichfalls verftieß, um Cafar's Tochter, Julia, beirathen ju tonnen. Ihrerfeits ichieden fich nun auch Frauen von ihren Mannern, ohne irgend einen Grund, als den ihres Beliebens, wiewohl die Sitte von den Frauen begehrte, die Ausschweifungen der Manner zu ertragen 3), und das Bergeben des Adulteriums in Rom, wie bei den alten Boltern überhaupt, nur auf das Beib bezogen murde; dann erft, wenn der Mann die Frau eines Andern verführte, traf ibn der Bormurf bes Chebruche.

59. Die Zerrüttung der Chen und des Familienlebens stieg nun zu riesenhafter Sohe. Ein Wetteiser der Unzucht sand zwischen beiden Geschlechtern statt, und unter den Frauen gab es mehr Versührerinnen als Versührte 4). Bei Casar's Gallischem Triumphe riesen die Soldaten den Bürgern Roms zu: "Städter, wahret eure Weiber, wir führen euch den kahlen Chebrecher zu!" Augustus, gleich Casar unter Anderm auch lebenslänglicher Censor, versührte nicht nur die Frauen Andrer, aus Politik, wie seine Freunde sagten, um durch die Frauen die Plane der Männer auszufunden, sondern schiefte auch in die Häuser der vorznehmsten Römer kurzweg bedeckte Sänsten, die ihm ihre Frauen in seinen Palast brachten 6). Seine Tochter, endlich ihrer unverbesserlichen Aus-

<sup>1)</sup> Val. Max. 6, 3, 10—12. — 2) Plut. Cat. Min. 7; 57. — 3) Plaut. Merc. 4, 6, 1 sq. — 4) Orumann, Gesch. Roms III, 741. — 4) Dio Cass. 56, 43.

schweifungen wegen auf eine Insel verbannt, wohnte auf offenem Markte Rächte hindurch Erinkgelagen bei 1).

- 60. Und boch wollte Anguftus dem Berberben, bas bereits die phyfifche Grundlage des Staates angriff, durch Befete wehren und ein, wenigstens außerlich geordnetes, Familienleben wiederherstellen. Benn namlich einerseits ftete Scheidungen und Chebruche in Rom an der Tagesordnung maren, fo griff andrerseits die Chelofigfeit in bedentlichfter Beife um fich, und damit mehrten fich wieder alle Arten von Ausschweifungen unter beiben Beschlechtern. Die Ranner scheuten fic, ihr Loos an folde Furien und unerfattliche Berfcwenderinnen zu knupfen, wie die Beiber damals großentheils waren oder bald wurden; fle zogen das ungebundene Leben Chelofer vor. Satte man doch felbft in befferen alteren Zeiten die Che als eine Laft, ein nothwendiges Uebel betrachtet; hatte boch icon ber Cenfor Q. Metellus im 3. 622 vor bem Bolle gefagt: Benn wir ohne Frauen als Staatsburger bestehen tonnten, fo wurden wir alle gern uns biefer Burbe entschlagen 2). Und jest, wo mit der alten Verfaffung auch der patriotische Sinn untergegangen war, lag ber Bedante, um des gemeinen Besten willen die eigne Bequems lichfeit zu opfern, ben allermeiften Romern ferne.
- 61. Als Augustus im 3. 736 (18 v. Chr.) feine ersten Gefetees vorschläge gegen die Chelofigfeit machte, ftieß er auf heftigen Biderftand, und da man die Berfcwendung und die fittliche Berwilderung der Frauen als Grund für die Cheschen anführte, fo suchte er vorerft diefes Uebel zu milbern. Beibliche Berfcwendung wurde beschränft, ben Frauen von Stand unterfagt, auf dem Theater aufzutreten, Chebruch mit Berbannung nach einer Infel und fcweren Geloftrafen bedroht, aber bem Manne das Recht der Gelbstrache durch Todtung des Chebrechers oder des Beibes entzogen 3). Endlich übermand er auch den Biderftand gegen sein Chegeset, die Leg Inlia und Papia Poppaa, doch hatte er es fehr mildern und wiederholte Friften bis zur wirklichen Anwendung gestatten muffen. Dem Gefete lag bas Princip zu Grunde, daß alle dazu fähigen Romer, mannlichen und weiblichen Geschlechts, verpflichtet feien, ju beirathen, um Rinder ju erzeugen, Manner bis jum fechs= gigften, Beiber bis jum funfzigften Jahre. Die Strafen bes Befetes trafen sowohl Chelose als Rinderlose, jene schwerer als diese, und waren finangiell febr empfindlich. Andrerfeits murden die Bermablten, wenn fie nicht eine verrufene Berson geheirathet hatten, besonders die, welche

<sup>1)</sup> Dio 55, 10. — 2) Gell. N. A. 1, 6. Liv. epit. 59. — 2) Dio

Barte, mit der diefe "befeelten Inftrumente" behandelt murden, erhalt man ein Bild burch bas Berfahren bes alteren Cato, jenes leuchtenben Borbildes Romifcher Tugend. Für ihn gab es feinen Unterfchied zwifchen den Thieren und den Stlaven, als daß Diefe als vernunftige Befcopfe anstellig feien und gur Rechenschaft gezogen werden tonnten. feine Anschauung acht Romifch war, beweift die altere Romifche Befet gebung, welche die Todtung eines Pflugochfen mit dem Tode bestrafte, mabrend ber Morder eines Stlaven nicht einmal gur Berantwortung gezogen ward 1). Cato alfo pflegte feine Stlaven, wenn fle por Alter untüchtig geworden, gu vertaufen ober aus bem Saufe zu werfen. Bleich ben Sunden und Pferden ließ er fle abrichten, und erlaubte ihnen um des Nachwuchses willen, fich ju paaren. Um Meutereien unter ihnen gu verhuten, faete er Zwietracht und Feindschaften unter ihnen; Beifelbiebe murden fleißig megen geringer Bergeben gespendet, Sinrichtungen nicht gespart; man hielt ihn fo wenig einer barmbergigen Regung fabig, daß ein Stlave, der einen Befehl von ihm nicht erfüllt hatte, fic erhing 2). Derfelbe Cato trieb unter fremdem Namen auch Menfchenhandel; er ließ durch feine Stlaven Anaben taufen und abrichten, und fie bann wieder verfaufen.

- 68. Allgemein galt das Sprichwort: So viele Sklaven einer hat, so viele Feinde. "Sie sind nicht unsere Feinde, wir machen fie dazu," erwiedert Seneka, und er schildert die Methode: "Den unglücklichen Sklaven steht es (in Gegenwart des herrn) nicht frei, die Lippen zu bewegen, selbst nicht um zu reden. Durch die Ruthe wird jedes Gestüfter zurückgehalten; nicht einmal zufällige Dinge, als huften, Riesen, Schluchzen, sind von Schlägen frei. Mit schwerer Strase wird jeder Laut gebüßt, der das Stillschweigen unterbricht. Die ganze Nacht hindurch stehen sie nüchtern und stumm da. Wir misbrauchen sie nicht als Menschen, sondern als Lastthiere" 3).
- 69. Da selten ein Berbrechen ohne die Sife oder die Mitwiffenschaft von Staven begangen murde, so hatten die herren häufig dringenden Grund, solche gefährlichen Zeugen aus dem Wege zu räumen oder unschällich zu machen. Cicero erwähnt einen Fall, wo der Stlave, erst nachdem man ihm die Zunge ausgeschnitten, damit er die Gebieterin nicht verrathe, gefreuzigt ward 4). Gines ähnlichen, wo der herr, der seinem Stlaven die Zunge ausgeschnitten, vorgab, es sei dieß von Anderen geschehen, gedenkt Martial 5). Wurde der herr des hauses

<sup>1)</sup> Colum. 6, praef. 7. - 2) Plut. Cat. M. 10; 21. Plin. H. N. 18, 8, 3.

<sup>- 3)</sup> Sen. ep. 47. - 4) Cic. pro Cluent. 66. - 3) Epigr. 2, 82.

von einem seiner Staven ermordet, so mußten Alle, die unter demselben Dache wohnten, sterben. So wurden bei der Ermordung des Pedanius Secundus unter Nero vierhundert Staven hingerichtet, weil sie den Mord nicht verhindert hatten 1). Es sam vor, daß herren ihren Staven die hande abhaden ließen, oder sie, eines zerbrochenen Gefäßes wegen, den Muranen im Fischteiche vorzuwersen befahlen 2); und derselbe Augustus, der damals den hiezu verurtheilten Staven des Bedius Pollio rettete, ließ seinen Berwalter Eros 3), weil dieser eine zum Thierstamps abgerichtete Wachtel, die mehrmals gestegt, gebraten und verzehrt batte, an dem Mastdaum seines Schisses freuzigen.

70. Der Sandler, der die Sflaven im Rriegslager oder von Seeraubern oder auch in der Beimath ertauft hatte, bot fie in den Städten auf einem bolgernen Berufte feil; jedem bing eine Zafel um den Sals mit der Angabe, ob er gefund und von Bergeben frei fet. In den Labernen der Stlavenhandler, wo die iconften Eflaven und Stlavinnen zu finden waren, mußten diefe fich auf Berlangen vor den Raufern entfleiden 4). Die meiften Stlaven lieferte Aften: Sprier, Lydier, Rarier, Myfier, Phrygier, vorzüglich ruftige, farkgliedrige Rappadogier murden schaarenweise in Rom vertauft. Bie biefe Denschen Stlaven murden, zeigt ein zufällig aufbewahrter Bug: ale Marius auf Befehl des Senats den Ronig Nitomedes von Bithynien aufforderte, fein Contingent an Silfstruppen ju ftellen, erwiederte Diefer, er habe teine Dienstfähigen Unterthanen mehr, denn fie feien fast alle von den Römischen Bollpachtern ju Sflaven gemacht und in verschiedne Provingen geschleppt worden 5). Ballifche und Bermanische Stlaven murden meift gur Zeldarbeit verwendet. Uebrigens mar jeder von einer Gflavin Beborene Eflave durch die Geburt, und gehörte, wer auch der Bater sein mochte, bem herrn der Mutter. So mußte es fich haufig treffen, daß ein Bruder Stlave des andern mar.

71. Bei den Reichen hatte ein Stlave auch nur Einen Dienst zu versehen, und gab es mehrere für daffelbe Geschäft; man hatte Atrienses, für das Atrium des Sauses, Cubicularier, für den Dienst des Schlafgemachs, Secretarii für die Briefe, Lectoren, Introductoren, Romenclatoren, Dispensatoren oder Berwalter, Badelnechte, Röche, Degustatoren, Briefboten oder Tabellarier, Senstenträger, Roßlnechte u. s. w., die Thürhüter lagen, wie Saushunde, an der Kette. Die Frau des

<sup>1)</sup> Tac. 14, 42-45. — 2) Sen. de ira, 3, 40. — 3) Plut Apophth. VI, 778, Reisk. — 4) Suet. Octav. 69. Pers. 6, 77 sq. Mart. 9, 60. — 3) Diod. Fragm. 36, 3, 1.

wefentliche Milberungen ein. So lange die Romer felber ihre Gefete machten, hatten fle nicht daran gedacht, die Allgewalt über ihre Stlaven irgendwie zu beschränten 1), erft als fie ihre Gesete von einem taiferlichen Oberherrn empfangen mußten, erschien eine Leg Betronia, welche verbot, Stlaven ohne Benehmigung der richterlichen Beborde gum Rampfe mit den Bestien zu verlaufen 2). Allmalig wurde dann auch unterfagt, Stlaven eigenmachtig zu tobten ober zu caftriren 3). Der Stadtprafeft fonnte wegen graufamer Behandlung oder Aushungerung der Stlaven burch den Beig ber Berren gegen biefe einschreiten 1). Es gab jett Afple für die Ellaven; und ein vor der Graufamteit feines Gebieters dabin geflüchteter Rnecht fonnte von der Obrigfeit an einen andern herrn verfauft werden. Bifitationen der Ergaftula, in welche mitunter auch freie Menichen geschleppt und zur Arbeit gezwungen wurden, hatten bereits Augustus und Tiberius angeordnet 5); Sadrian, der überhaupt unter ben Raifern am meiften fur die Milberung ber Stlaverei that, bob diefe unterirdischen Stlavenbehälter gang auf ); fie bestanden aber doch an mehreren Orten fort.

75. Stlaverei mar über die gange beidnische Belt verbreitet, fie fand fich bei Balliern und Bermanen fo gut als bei ben Romern, aber bas Inftitut ber Gladiatoren mar ben lettern eigenthumlich, und nirgends fonst zeigt fich etwas Aehnliches. Buerft als Leichenspiele von Brivatpersonen veranstaltet, murben die gezwungenen Rampfe biefer Ungludlichen im letten Jahrhundert der Republit öffentliche Beluftigungen, die nun zu den Staatsausgaben gehörten, und fur welche die Aedilen gu forgen hatten, fo daß die Feier berfelben eine periodische und conftante Dabei fuhren jedoch einzelne Reiche und Bornehme fort, ju Ehren eines Berftorbenen, hauptfachlich aber um die Gunft des Bolles ju gewinnen, folche Spiele auf eigne Roften ju veranstalten. Die Bahl der Rampfenden steigerte fich. Stlaven zu Gladiatoren abzurichten, fie ju vermiethen, mit ihnen zu bandeln, ward von den ganifta als ein einträgliches Bewerbe betrieben. Die meiften machtigen Romer unterbielten Schaaren von Bladiatoren, die Manchem von ihnen zugleich als Leibwache bienten. Das Beispiel Roms wirfte nun anftedend; in vielen Städten entstanden Schulen (Ludi) für Gladiatoren, die Leidenschaft für Diese Blutscenen bemächtigte fich der Einwohner aller bedeutenderen Stadte. In Macedonien hatte fie Berfeus bereits eingeführt 7), in Judaa ließ

<sup>&#</sup>x27;) Dig. 50, 17, 32. — 2) Dig. 48, 8, 11. — 3) Spart Hadr. 18. Suet. Domit. 7. — 4) Senec. de benef. 3, 22. — 5) Suet. Oct. 32. Tib. 8. — 5) Spart. Hadr. 18. — 7) Liv. 41, 21.

Berodes Agrippa an Einem Tage 700 Paare tampfen 1); ju Bollentia in Ligurien wollte das Boll ben Leichnam eines Centurio nicht eber beftatten laffen, bis die Erben die Geldsumme gur Beranftaltung eines Gladiatorentampfes erlegt batten 2). Auch in Bellas murben folche Schauspiele gegeben, ju Athen, ju Rorinth, auf Thafos 3); überall erho= ben fich Amphitheater. Die Raifer wetteiferten, fich und dem Bolle Diefen Benuß zu verschaffen, Die Tage reichten nicht mehr aus, man ließ auch Nachts bei gadelichein fechten; und hatte Cafar einmal 320 Paare auftreten laffen 4), so warf Trajan bei einer einzigen Belegenheit zehntausend Sklaven in die Arena, und ließ die Spiele 123 Tage lang fortfegen 5). Bur Abwechslung ergopte fich bas Romifche Bolt an den Thierbegen, bei welchen die Bestiarii, meift verurtheilte Glaven, nacht und wehrlos, zuweilen fogar gebunden, ben Lowen, Leoparden, Tigern und andern Bestien entgegengetrieben murben 6), ober an den Raumachien, für welche gewaltige Bafferbehalter ausgegraben wurden, und bei benen bann Taufende durch ein einziges Schaugefecht, getodtet oder in den Bogen untergebend, um's Leben tamen. Dan mablte die Gladiatoren unter ben fraftigften Befangenen ober Gflaven, Thracier, Gallier, Bermanen, Sarmaten; in den Sauptschulen, ju Ravenna und in Campanien wurden fie fur verschiedene Fechtweifen eingeubt, um dadurch wie burch ihre Ruftung einige Abwechslung in Die Monotonie des Sinfchlach: tens ju bringen. Für die reichliche Rahrung, die der Lanifta ihnen gewährte, schworen fle, fich brennen, feffeln und mit dem Schwerte tobten ju laffen 7), und nachdem fle Monate, Jahre in taglichem Bertehr gu= fammengelebt 8), mußten fie, ale ob fie Todfeinde maren, jum Bergnugen ber Buschauer einander morden.

76. Sklavenverschwörungen, Sklavenaufstände, massenhafte hinrichtunsen von Sklaven ziehen sich durch die spätere Römische Geschichte wie ein rother Faden. Unter Eunus in Sicilien, Spartacus in Unteritalien bilbeten sich Sklavenheere von ungeheurer Größe, Eunus und Kleon beschsligten einmal 200,000 Streiter. Sie erlagen zulest alle; der Ramps war beispiellos mörderisch, die Rache so, wie sie von Römern zu erwarten war. Erassus, der Besteger des Spartacus, hatte auf dem ganzen Bege von Capua nach Rom Kreuze aufrichten und zehntausend Gladiatoren freuzigen lassen  $^9$ ). In den Bürgerkriegen verstärkte jede Partei

<sup>1)</sup> Joseph. Ant. Jud. 15, 8; 19, 5. — 2) Suet. Tib. 37. — 3) Luc. Demon. 57. Orelli, Inscr. 2564. — 4) Suet. Dom. 4. — 5) Dio Cass. 68, 15. — 6) Cic. pro Sest. 64. Ep. ad Quint. fr. 2, 6. — 7) Sen. ep. 37. — 5) Sen. de ira, 2, 8. — 9) Plin. ep. 10, 38. 39.

sich durch Bewaffnung der Stlaven, und Augustus rühmte sich auf dem Monument von Ancyra, daß er dreißigtausend Stlaven, welche für Sezetus Pompejus gekämpft, den Herren derselben (gegen sein gegebenes Wort) zur hinrichtung ausgeliefert habe.

77. Ueber die Bahl der Stlaven im Berhaltniß ju den Freien lagt fich natürlich nur annäherungsweise etwas bestimmen; ficher maren Die Propingen des Reiches einander in Diesem Puntte febr ungleich. Babrfceinlich gab es g. B. in Aegypten weit weniger Stlaven als in Gallien. Da, wo Romifche Colonien bestanden, mar ihre Bahl stets besonders groß. In Rom felbft war wohl die Menge der Stlaven verhaltnigmäßig am größten. Aber die Berechnungen geben weit auseinander. Blair nimmt an: zwischen ber Bertreibung ber Ronige und ber Berftorung von Rarthago sei die Bahl der Sklaven und Freien ohngefähr gleich gewesen; aber seit dem Kalle von Rorinth bis auf Alexander Geverus (146 v. Cbr. bis 222 n. Chr.) seien brei Stlaven auf einen Freien gefommen 1). Dagegen behauptet Dureau de la Malle: Die Gflavenzahl habe zu der der Freien fich im J. 476 v. Chr. verhalten wie 1 zu 25, im J. 225 v. Chr., mit Einschluß der Peregrinen, wie 22 ju 27 2). Bumpt balt Bunfen's Annahme, daß im 3. 5 v. Chr. die Stlaven eben fo viel als Die ftadtische Plebs, namlich 650,000 Seelen betragen, fur viel an gering, man muffe zwei Sklaven auf einen Freien annehmen 3). größerer Sicherheit lagt fich behaupten, daß die Bahl der mannlichen Staven die der weiblichen wenigstens um das Bierfache übertroffen habe. Da nun tein Stlave mit einer Frejen fich verheirathen durfte, fo ift flar, daß mindeftens vier Funftheilen der mannlichen Glaven felbft ein Contubernium mit einer Stlavin unmöglich gemacht war. In welch einen Abgrund von Berderben diefes Gine Berhaltnig uns bliden laffe, bedarf feiner Ausführung.

### 4. Wirkungen der Sklaverei auf die freie Pevölkerung. Armuth; Aussehen der Kinder; geringere Kinderzahl. Väderastie. Puhlerinnen. Weibliche Verdorbenheit.

78. Bie in Griechenland, so war in Rom die Stlaverei eine der Hauptursachen des herrschenden sittlichen Berderbens und des unaufhaltsfamen Berfalles. Die Birkung, welche die Knechtschaft in Rom auf die

<sup>1)</sup> Inquiry into the state of slavery among the Romans, Edinb. 1830, p. 10. 15. — 2) Economie polit. des Romains I, 270 sq. — 3) lieber ben Stand ber Bevollerung, S. 60.

Stlaven selbst ausübte, gibt das Römische Recht durch seine Unterscheisdung eines Novitius und eines Beterator fund. Ein Stlave, der ein Jahr und darüber im Dienste gewesen, war ein Beterator, ein Gebrauchter, und schon deshalb viel weniger werth? denn, sagt das Rechtsbuch, den Gebrauchten bessern und dem Dienste des neuen Herrn anpassen ist allzuschwer. Die Stlavenhändler psiegten daher einen Beterator häusig für einen Novitius auszugeben. Ein Jahr Stlavendienst war also hinzreichend, einen Menschen so zu verderben, daß er wie eine andre abgesnützte Waare im Preise bedeutend sant.).

Bie die herren ihre Stlaven verdarben, fo maren diefe binwiederum die wirksamften Bertzeuge, die Freien fittlich zu verschlechtern. Rom und alle Städte waren in Folge diefer Einrichtung angefüllt mit Schaaren von Menschen, für die es tein Motiv der Sittlichfeit gab, beren einzige Pflicht unbedingter Gehorfam gegen den Gebieter mar. Meiften fannten nur Gine Rudficht und Furcht, die vor der Rorperftrafe; fle waren darauf gefaßt, fich ju Allem, mas ben Denichen ichanden und berabwürdigen fann, gebraucht ju feben, und doch ftanden fie wieder in fo vielfachem Berfehr mit der Gebieterin, den Rindern des Saufes, mit den Freien außer dem Saufe. Aus den verschiedenften Rationen Des Oftens und Beftens gufammengemurfelt, bilbeten biefe Denichen eine Befellichaft, zu der jeder die gehler und Lafter feines Landes und Stammes gleichsam wie zu einem großen Capitale menschlicher Berdorbenbeit beitrug, jeder den andern mit irgend einer diefem noch fremden Ausschweifung befannt machte. Durch gablreiche Freilaffungen vermischten diefe oft in der Schule aller Stlavenlafter ergrauten Menschen fich un= ablaffig mit den Freien, aus ihnen ergangte fich die aussterbende Burgerschaft; fle brachten als Mitgabe aus ihrem bisherigen Stande in den neuen jenen Sang gur Luge und gur Berftellung, jene gur Natur geworbene Gewöhnung, mit Beseitigung jedes sittlichen Dagftabes und Dotives ftete nur blind einem fremden Billen ale Bertzeug zu bienen oder eben fo blind den eignen Luften ju frohnen, fle lebten als Barafiten ber Reichen, als mußige Bergehrer der öffentlichen Spenden. Die Gludspilze unter ihnen, die Reichgewordenen maren es, welche an die Stelle der durch ihre Lafter und durch die Burgerfriege aufgeriebenen Patricier= Familien traten. Schon unter Claudius legt Tacitus einem Redner das Beständniß in den Mund, daß die meisten Ritter und fehr viele Senatoren ihr Geschlecht von Freigelaffenen berleiteten 2), und unter Nero erfüllten die Liberti bereits die Tribus, die Curien und die Cohorten.

<sup>1)</sup> Dig. 39, 4, 16. §. 3. — 2) Tac. Ann. 13, 27.

- Bur ben Beftand der freien, wehrhaften Bevollerung Staliens außerhalb der Städte wirfte die Stlaverei ichon zu den Zeiten der Die Bornehmen verdrangten mit ihren Schaaren Grachen verderblich. feldbauender vom Rriegedienste freier Anechte die fleinen freien Gigenthumer und Arbeiter; es entftanben die großen Butercomplexe, Die Latifundien, und in weiten Landstrichen begegnete man nur noch Stlaven. Die freie Bevollerung schmolz zusammen; der Plebejer fab fich als Befiger aus feinem Batrimonium, als Bachter aus den Staatslandereien vertrieben, bald auch von aller landlichen Arbeit ausgeschloffen 1); man fand es allmälig noch bequemer und einträglicher, bas Aderland in Beideland zu verwandeln, und wo ehemals eine fleißige, aderbauende, freie Bevolferung, Die Pflangicule Der Romifchen Legionen, gefeffen, Da irrte nun der leibeigne Birte mit feinen Biebheerden. Go verfcwand die beste Stupe des Riefengebaudes Romifder herrschaft, der Italifde Bauer. Bo einft Cincinnatus gepflügt, fab man jest gefeffelte, gebrandmartte Stlaven, wo ehemals mobibewohnte Dorfer gemefen, ftanden jest Ergaftula; der Boden war, nach Columella's Ausbruck, dem Auswurf Romifder Anechte, wie einem Benter überliefert 2). Italien ward unfruchtbar und abhängig vom Ausland; Africa und Sicilien mußten bas Betreide, Cos und Chios, Spanien und Gallien die Beine liefern 3).
- 81. Die vom Lande vertriebene Bevölferung strömte in die Städte, vorzüglich nach Rom, wohin der Reiz der öffentlichen Korn = und Geldspenden locke \*), wo man mit seinem Stimmrechte Handel treiben konnte. Die Oligarchie der Reichen zog sich immer enger zusammen, schon konnte der Consul Lucius Philippus in einer Rede vor dem Bolke sagen: es gebe nicht 2000 Bürger in Rom, die Eigenthum besäßen 5). In der That gab es keinen wohlhabenden freien Gewerbsstand, denn die Gewerbe waren misachtet, wenn auch in Rom der Widerwille gegen Handarbeit nie so groß war, als bei den Griechen. Aber die Römer sießen nur den Ackerdau als anständige mit Handarbeit verknüpste Beschäftigung gelten; Cicero erklärt, unanständig und schmuzig seien die Gewerbe aller um Lohn Arbeitenden, bei denen man die Arbeit und nicht die Kunst bezable; alle Handwerker trieben eine schmuzige Kunst, denn eine Handwerkstätte könne nichts einem Freien Anständiges haben; auch aller Kleinshandel sei zu den schmuzigen Erwerbsarten zu rechnen; nur Architektur,

<sup>1)</sup> Hor. Od. 2, 18, 23 sq. Sall. Jug. 41. Sen. ep. 90, 38. Quintil declam. 13. — 2) Colum. 1, praef. 3. — 3) Varr. de R. R. 2, praef. 3. Colum. 1, praef. 20. Tacit. Ann. 3, 54. — 4) App. Bell. civ. 2, 120. — 3) Cic. de off. 2, 21.

Arzneiwissenschaft, Großhandel, Lehramt find nach ihm für gewisse Rlaffen anständige Beschäftigungen 1).

82. Demnach mußte die Concurreng der Stlaven den Freien die Sandwerte noch mehr verleiden; die Reichen tonnten bei der Menge ibrer Stlaven, die fur das Saus arbeiteten, der Freien und ihrer Brobutte faft gang entbehren; die großen Stlavenpachter fanden es überdieß einträglich, junge Stlaven aufzutaufen, und zu einem Bewerbe abrichten ju laffen, worauf fie entweder fur Rechnung des herrn oder miethweife arbeiteten. Go verlor fich in Rom der tuchtige, arbeitfame Mittelftand; Die freie Bevollerung bestand aus Proletariern, welche gur Beit ber Republit von dem Erlos ihrer Bablftimme, unter den Raifern von den öffentlichen Geld = und Rornaustheilungen lebten, und, entfittlicht, berab= gewürdigt, von ben Reichen verachtet, fich immer mehr bem Stlaventhum affimilirten. Die herrscher suchten dem Unbeil Ginhalt zu thun: Cafar nothigte 20,000 Ramilien, Die Stadt zu verlaffen und fich bem Landban ju widmen; 80,000 Meufchen fandte er von Rom nach fernen überfeeischen Colonien, die Bahl der Spendenempfanger verminderte er von 320,000 auf 150,000 2), Augustus und die befferen Raifer nach ihm festen die Bemubungen, die Freien gur Arbeit, auf dem Lande wie in der Stadt, jurudjuführen, fort; aber auch Auguftus mußte icon wieder 200,000 Burger zu den Bertheilungen zulaffen 3). Das Romifche Bolt mar nun einmal durch die Stlaverei vermindert, verschlechtert, in feinem innerften Rerne umgewandelt. Der alte, achte Blebejerftamm batte eigentlich aufgehort, zu existiren. Schon 150 Jahre v. Chr. hatte Scipio Aemilianus dem murrenden Bolle zugerufen: nie werde er fich vor ihnen, die er in Retten nach Rom geführt, fürchten 4). Richt die Latifundien, wie Blinius meinte, hatten Stalien ju Grunde gerichtet, fondern die Stlaverei; waren die Latifundien mit freien Bachtern bevollert gemefen, fo mare ber Erfolg ein anderer geworden. Aber die Stlaven auf ben Landgutern drangten die Freien in die Stadte, wo fie, fatt gamilien ju grunden, in furger Beit zum großen Theile ausftarben, da die Reigung gur Chelofigkeit immer mehr überhand nahm, fo daß unter Augustus die Bahl der ehelosen Burger in Rom die der Berheiratheten weit übertraf b). Zwar war dieß auch bei den Stlaven der Fall , fie wurden noch rascher aufgerieben durch schlechte Behandlung, durftige Rahrung, ungefunde

<sup>1)</sup> De off. 1, 42. Der Gegensat ist zwischen sordidi quaestus, sordidae artes und ingenuae. — 2) Suet. Caes. 41. 42. Dio Cass. 43, 21. — 3) Dio Cass. 55, 10. — 4) Val. Max. 6, 11. — 5) Dio Cass. 56, 1.

Wohnungen und schwere Arbeit, aber fie ersetten fich leicht durch ftete Bufuhr aus allen Weltgegenden.

83. Bu der herrschenden Chescheu gesellte fich noch als ein hemm= niß des Bachethumes der Bevolferung das baufige Aussehen neuge= borner Rinder. Dem Bater blieb es gang überlaffen, ob er fein Rind auferziehen, oder gleich nach der Geburt verftogen und ju Grunde geben laffen wollte. Das alteste Romulische Recht batte die Todtung oder Aussehung eines neugeborenen Rindes nur im Falle einer Misgeburt und unter Beigiehung der Nachbarn geftattet, bas galt von allen Ruaben und von der erftgeborenen Tochter 1); wie lange diefes Befet beobachtet murde, ift ungewiß; in spateren Beiten batte es seine Rraft ver-Der Jurift Paulus in der Raiserzeit erkennt das Recht des Baters, feine Rinder gleich nach der Geburt zu todten, ohne Ginfcrantung an 2), und in der That mar das Aussegen derselben gur alltäglichen Sitte geworden. So bemerkt Suetonius, daß am Todestage des Germanicus auch das zu den Zeichen des allgemeinen Bolksichmerzes geborte, daß man die eben gur Belt gefommenen Rinder aussette 3). Zacitus bebt es mit einem Seitenblid auf die Romische Unfitte an den Juden sowohl als den Germanen bervor, daß es bei ihnen fur Frevel gegolten, ein Rind nicht aufzuziehen . Gelbft Augustus, ber doch fonft den Urfachen der Bevollerungeminderung fo nachdrudlich entgegenarbeis tete, that nicht nur nichts gegen eine fo schmachvolle und verderbliche Unfitte, er ging felbft mit feinem Beifpiel voran; er befahl, das Rind, Das feine Entelin Julia nach ihrer Berbannung geboren, auszufegen 5).

84. Start und freimuthig außert sich über diese Sitte Tertulliau: "Bie viele" — redet er das Römische Bolt an — "wie viele sind unter euch, und selbst im Richterstande, die ihre eignen Kinder (durch Ausssehung) umbringen? Ihr nehmt ihnen den Lebenshauch im Wasser, oder laßt sie zu Tode frieren, verhungern, von Hunden fressen." Und in einer andern Schrift: "Die Gesetze verbieten euch zwar, neugeborenen Kindern das Leben zu nehmen, aber keine Gesetze werden so unbekümmert und sorglos verletzt" b. Oft geschah dieß auch, wie Tertullian selbst bemerkt, in der Hoffnung, daß ein Vorübergehender das Kind aushebe und aufziehe. In der That konnten die Lanistä ausgesetzte Knaben sich aneignen und zum Gladiatoren = Gewerbe erziehen. Am häusigsten wurden indes Rädchen ausgesetzt, und es gab überall Weiber, welche solche Geschöpse

<sup>1)</sup> Dionys. 2, 15. — 2) Dig. 28, 2, 11. — 3) Calig. 5. — 4) Hist. 5, 5. Germ. 19. — 5) Suet. Oct. 65. — 6) Tert. Apol. 9. Ad nationes 15. hier meint er das oben erwähnte 3wolftafel - Gefes. Bgl. Lact. 6, 20.

auferzogen, um fie nacher zum Gewerbe der Unzucht zu verwenden; Juftin bemerkt, dieß sei das Gewöhnliche, nicht nur bei Mädchen: auch ausgesetzte Knaben wurden von habgierigen Menschen zu künstiger Prostitution aufgezogen. So traf es sich denn, wie Minucius anführt, daß Bäter oder Mütter, ohne es zu wissen, mit ihren eignen Kindern Blutschade trieben 1). Säusig sielen solche Kinder auch in die Sände von Menschen, welche sie verstümmelten und zu Krüppeln machten, um dann Bettelei mit ihnen zu treiben 2).

85. Bei Bornehmen tam es nicht leicht jur Aussetzung; Diefe be= Dienten fich, gleich den Griechen, erprobter Mittel gur Abtreibung der Leibesfrucht. Es gefchah dieß theils durch Ginfdnuren und Bufammenpreffen bes Leibes, theils burch Meditamente; und es gab Beiber, bie nach Juvenal's Ausbrud ben Rindermord pachteten, b. b. ein Gewerbe daraus machten, die Abtreibung zu bewirfen. Das tam fo baufig vor, daß der genannte Dichter außert: Bochnerinnen gebe es taum noch in den höheren Standen 3). Nicht selten geschah diese Unthat blos aus Beichlichkeit und Gefallsucht, weil die Beiber den Schmerz der Geburtsweben und die Entstellung ihrer Gestalt und Saut scheuten; dann murden die abgetriebenen Rinder durch Sindlinge, die immer leicht zu haben waren, erfest 4). Es mußte weit damit gesommen fein, wenn Seneca es an feiner Mutter Gelvia ale einen befondern Borgug ruhmen tonnte, daß fie nicht nach der Beise eitler Beiber die hoffnungen der Mutterschaft in ihrem Schoofe vernichtet habe 5). Freilich konnte nach dem Gefete Die Frau mit dem Exil bestraft werden, wenn fie gegen den Billen des Baters die Frucht abtrieb 6), aber wie leicht es ben Beibern mar, mit Bulfe ihrer Stlavinnen die Manner darin zu taufchen, ift befannt. Schon Die gewöhnliche Bahl der Rinder in den Romifchen Ghen lagt ahnen, welcher Zuftand in den Familien herrschte, und welcher Mittel man fich bedienen mochte. Bahrend bei driftlichen Bolfern durchschnittlich vier ja fünf Rinder auf Eine Che tommen, bewilligte in Rom das Gefet ichon dem Bater von drei lebenden Rindern Freiheit von allen perfonlichen Staatslaften, galten dort die feche Rinder des Bermanicus icon für ein außerordentliches Beispiel von Fruchtbarteit. Fünf Rinder rechnete man in den bobern Standen ju den Seltenheiten. Reiner der Romischen Raifer hinterließ eine zahlreiche Familie; Biele farben finderlos. Man hat bereits hervorgehoben 7), daß die Autoren der ersten Raiserzeit, wenn

<sup>1)</sup> Octav. 30. 31. — 2) Senec. controv. 10, 4. — 3) Sat. 6, 592 sq. — 4) Juv. 6, 602. — 5) Cons. ad Helv. 16. — 6) Dig. 48, 8, 8. — 7) Jumpt, über ben Stand der Bevölt. S. 67.

fle auch in Folge der Lex Papia Poppaa in der Che lebten, doch kinderlos blieben: so Ovid, Lucan, Statius, Silius Italicus, Seneca, beide Plinius, Suetonius, Tacitus. Martialis erbittet sich in einem seiner Gedichte von Domitian das "Recht der drei Kinder", und gibt dann im nächsten Epigramme seiner Gattin, da er sie nun nicht mehr brauche, den Abschied 1).

86. Hier mnß denn auch des paderastischen Lasters wieder gedacht werden; denn wenn die Berbreitung desselben bei den Römern nicht so groß, die Wirkungen nicht in so weitem Umsange verderblich waren, wie bei den Griechen, so hatte es doch einen nicht geringen Antheil an dem steigenden Berfalle der Gesellschaft, und griff auch im Römischen Reiche tief und vergiftend in alle socialen Berhältnisse ein.

87. In den früheren Jahrhunderten der Republit tamen Salle von Anabenschändungen in Rom nur vereinzelt vor; im funften Jahrh. murde E. Beturius, ber Cobn eines Romifchen geldherrn, ber in Die Schuldfnechtschaft bes C. Plotius gefallen mar, von diefem wie ein Stlave gezüchtigt, weil er in seine Schandung nicht einwilligen wollte 2); jugleich ein Beweis, welche Folgen das Negum, Diefe Schmach bes Romifchen Batriciate, batte. Die Beisviele werben von ba an, tros der schweren Strafe, welche auf Schandung eines Freien gefet mar, immer gabireicher; der Centurio Latorius Mergus entzog fich der über ihn deshalb verhängten Todesstrafe durch Selbstmord. Am Ende des fechsten Jahrhunderts mar es aber icon fo weit gefommen, daß nach Bolybius' Bemerfung viele Romer ein Talent für einen fconen Anaben gablten 3). Stlaven oder Freigelaffene zu misbrauchen, batte obnebin ftets für erlaubt gegolten. Cajus Gracchus tonnte es bereits als einen Beweis befondrer und feltner Enthaltfamfeit vor bem Bolle rubmen, daß er die Anechte Andrer nicht zur Unzucht begehrt habe 4). Das Scatinische Befet, bas dem Schuldigen, wenn das Bergeben an einem Freien verübt worden, eine Gelbstrafe auferlegte, gerieth bald in Bergeffenbeit 5); auch unter ben Raifern schlief es, nur ließ Domitian einmal einige Ge natoren fraft beffelben verurtheilen 6); fonft aber maren es die Raifer felbft, auch die besten, wie Antonin und Trajan, die das Beifpiel der Uebertretung gaben. Bereits in ben letten Zeiten bes Freiftaats batte auch diefes Lafter unter den Romern eine furchtbare Bobe erreicht. einem politischen Processe wurden schone Jünglinge, Gohne von Senatoren

<sup>1)</sup> Mart. 2, 91. 92. — 2) Val. Max. 6, 1, 9. — 3) Pol. 32, 11. — 4) Gell. 15, 12. — 5) Christii hist. legis Scatiniae, Halae 1727, p. 7. 9. — 6) Suet. Domit. 8.

und aus den ersten Römischen Familien, den Richtern angeboten, und dienten, die Stimmen derer zu erkaufen, welche der Geldbestechung unzugänglich waren 1).

Mit Ausnahme Dvid's haben alle Dichter des Augusteischen Beitalters in ihren Boeften Denkmale ihrer paderaftischen Reigungen binterlaffen, oft, wie namentlich Catullus, mit einer an's Unglaubliche granzenden Schamlofigkeit. Und was Dvid betrifft, so ift die von ihm angegebene Urfache, warum er fich an ben Beibern genugen laffe, bes Mannes und des Zeitalters wurdig. 3m Gangen zeigt fich das Lafter bei den Romern in einer noch efelhafteren Bestalt als bei den Griechen; bei ben lettern mar doch baufig ein spiritualiftischer Bug noch beigemifcht; fle batten die Gunde fo ju fagen mit Blumen der Empfindung und einer opferfähigen Singebung umfranzt und verhult; aber bei ben Romern trat der nadte Schmug, die freche, auf jede Beschönigung vergichtende Gemeinheit des Lafters in grauenhafter Große bervor. wechselnd beide Gattungen der Ungucht zu treiben, mit Beibern sowohl als mit Anaben und Junglingen zu buhlen, gehörte, nach der Menge von Beispielen ju foliegen, jur Regel. Cafar's fcanbliches Berbaltnig jum Bithynischen Ronige Rilomedes bildete bei seinem Gallichen Triumphe das Thema für die Spottlieder seiner Soldaten 2).

89. Grauel, wie fie nur die verdorbenfte Phantafte erfinnen mag, wurden durch die Stlaverei ermöglicht. Die Romer hatten nun mannliche Barems, Babagogien euphemistisch genannt; Die ungludlichen, gur Bolluft des herrn bestimmten Gefchopfe, Egoleti genannt, batte man entmannt, damit fie um fo langer misbraucht werden tonnten 3); man gab ihnen, auf daß fie die erloschenen Begierden wirtsamer erregten, eine gewiffe Erziehung und einen Firnig von Bildung; man fuchte funftlich Die Entwicklung des Anaben und Junglings jum Manne aufzuhalten. "Aufgeputt wie ein Beib," fagt Geneca von einem folden, "ringt er mit feinen Jahren; er darf nicht über das Anabenalter binaustommen, man halt ihn zurud, und obwohl ftammig wie ein Rrieger, bat er ein glattes Rinn, die Saare find ihm ausgeschabt ober ganglich ausgeriffen ." Solche Zwitterwesen waren mitunter nach Rationen und garben in Saufen eingetheilt, damit Alle gleich glatt feien, Aller Saare von Giner Art feien 5). Und damit fie die garte Sautfarbe langer behielten, mußten fie, wenn fie dem herrn auf Reifen folgten, mit einer bas Beficht bededenden

<sup>1)</sup> Cic. ad Att. 1, 16. — 2) Suet. Caes. 49. — 3) Exoletos suos, ut ad longiorem patientiam impudicitiae idonei sint, amputant. Sen. exc. con. trov. 10, 4. — 4) Epist. 47. — 5) Sen. ep. 95.

Maste reisen 1). So führte Clodius auf seinen Reisen neben den Buhlerinnen auch solche Exoleti mit sich herum 2). Tiberius auf Kaprea,
selbst Trajan hielt sich Heerden dieser Lustnaben. In jener Zeit tamen
in Rom förmliche Berheirathungen von Männern an Männer mit allen
Feierlichteiten einer Hochzeit vor 3); Nero ließ bei einer solchen Gelegenbeit die Römer Freudenbezeugungen anstellen und dem von ihm erwählten
Sporus alle Ehren einer Kaiserin erweisen 4).

- 90. Die Urfache der weit verbreiteten und die gundamente des Staates untergrabenden Chelofigfeit ift indeg nicht sowohl in diefem unnatürlichen Lafter als vielmehr in der Leichtigfeit des Umgangs mit Bublerinnen zu suchen. Schaaren von freigelaffenen Stlavinnen und deren Tochtern gestatteten bequeme Auswahl. Das Geset des Augustus, welches den Chebruch und den außerehelichen Umgang mit freigebornen Madden mit Strafen belegte, war großentheils unausführbar, und wirtte nur so viel, daß die Romer fich noch mehr an fremde und freigelaffene, in allen Runften der Ueppigfeit erfahrene Beiber hielten. Um jenen auf Chebruch gefetten Strafen des Julifchen Befetes zu entgeben, ließen fich bereits unter Tiberius Chefrauen, felbft aus vornehmen Baufern, mit Bergichtung auf den Stand und Rang ehrbarer Frauen als öffent liche Dirnen in den Liften der Aedilen einschreiben. Bede Freigeborne tonnte dieß thun, und als Tiberius Frauen, deren Batten oder Bruder Senatoren oder Ritter waren, davon ausnehmen wollte, fließ er auf Schwierigkeiten 5).
- 91. Für Jünglinge und Männer waren solche Verhältnisse um so unverfänglicher, als keine Empfindung von Scham oder Schen vor der öffentlichen Meinung sich trübend einzumischen vermochte. Burde doch schon dem Jünglinge erzählt, daß Cato, der strenge Sitten = Censor, einem jungen Manne, den er aus einem Buhlhause kommen gesehen, sein Bohlgefallen darüber bezeugt habe. Und Cicero erwähnt in öffents licher Rede, den Verkehr mit Buhlerinnen habe man in Rom zu allen Zeiten als etwas Erlaubtes und Untadelhastes angesehen 6). Bofür hatte man denn auch einige zwanzig Tempel und Kapellen der Benus, und darunter der Benus Volupia oder Lubentina in Rom?
- 92. In Zeiten und Landern, wo die Religion ihren schützenden und heilenden Ginfluß auf das weibliche Geschlecht noch bewahrt bat,

<sup>1)</sup> Sen. ep. 123. — 2) Cic. pro Mil. 21. Julian. Caes. ed. 1796, p. 6. Spart. Hadr. 4. — 2) Juven. 2, 117 sq. Mart. 12, 42. — 4) Suet. Ner. 28. 29. Dio Cass. 62, 23; 63, 13. Tac. Ann. 15, 37. — 2) Tac. Ann. 2, 85. Suet. Tiber. 35. — 6) Pro Coelio c. 15.

tann der gall eintreten, daß bei großem fittlichen Berderben der Manner Die Frauen doch nicht von dem Strome der Corruption mit fortgeriffen werden, sondern im Bangen auf einer bobern Stufe der Reinheit fich In Rom, wo an einen derartigen Ginflug der Religion nicht zu denten mar, mußten die jeder fittlichen Stuge beraubten Frauen werden, was die Manner aus ihnen machten, und unaufhaltsam tiefer und tiefer finten. Die meiften Chen wurden als zeitweilige Berbindungen geschloffen, mit dem ftillschweigenden beiderfeitigen Borbehalt, Das Berbaltniß, sobald es Einem oder Beiden laftig werde, zu lofen. "Man findet Reine," fagt Seneca, "die fo elend, fo gemein ware, daß fle an Einem Paare Chebrecher genug batte, daß fle nicht an Ginen nach dem Andern ihre Stunden vertheilte, und der Tag nicht zu furz mare, bis fle bei Allen herumtommt 1)." So vollig ohnmächtig hatte fich August's Befetgebung gegen den Chebruch ichon in den nachsten Decennien erwiesen. Die beffer gefinnten Raifer gaben fich Dube, die schamlose Unfitte, daß Manner und Beiber gemeinschaftlich badeten, auszurotten; Trajan, Badrian, Marcus Aurelius erließen Edifte dagegen; vergeblich: Alexander Severus mußte neuerdings ein Berbot erlaffen 2). Es mar nun auch Gebrauch, fich in feine, gang durchfichtige Stoffe gu fleiben, Bewander zu tragen, an benen nach Seneca's Ausbrud nichts mar, mas den Rörper oder gar nur die Scham beden tonnte, womit angethan ein Beib nicht mit gutem Gewiffen schworen tonnte, daß fie nicht nact fei 3).

93. In der Schwelgerei, worin die Römer damals leisteten, was wohl nie bei irgend einem andern Bolke in gleichem Grade vorgekommen ift, wollten die Frauen nicht hinter den Männern zurückleiben, so daß sie nach der Bemerkung desselben Zeugen das alte Borrecht ihres Gesichlechtes, von gewissen Krankheiten frei zu bleiben, verloren hatten, und nun Kahlheit und Podagra unter ihnen gewöhnlich war 4). Als Gattinnen von Statthaltern wurden diese verworfenen Geschöpfe die Furien und Plagegeister ganzer Provinzen. Bei allen Klagen über Erpressungen waren es immer die Weiber, gegen welche die häusigsten und stärksten Beschwerden erhoben wurden; an sie hing sich das habgierige Gesindel in den Provinzen, weshalb Cäcina unter Tiberius den, wiewohl vergeblichen, Antrag im Senate stellte, daß den für die Provinzen ernannten Staatsbeamten untersagt werde, ihre Frauen mitzunehmen.

<sup>1)</sup> De benef. 3, 16. — 2) Plin. H. N. 33, 54, 3. Spart. Adr. 18. Capitolin. M. Ant. Phil. 23. Lamprid. Alex. Sev. 24. — 3) De benef. 7, 9. Cf. ad Helv. 16. — 4) Epist. 95. Cf. Juven. 6, 250.

# 5. Jas Verhalten gegen die Armen. Erziehung. Die Schanspiele.

94. Man hat häufig die Ansicht ausgesprochen, durch die Stlaverei fei in den Staaten des Alterthums die Bildung einer gablreichen Rlaffe von Armen und Proletariern verhindert worden. Man bat aber überseben, daß das Dafein der Stlaven felbft fur die niederen Rlaffen eine Urfache der Erwerbslofigfeit, eine Quelle der Armuth mar. Daß jedenfalls in den Raiferzeiten die Bahl der vollig Armen und Befitlofen bedenklich groß und in ftetem Bachsen begriffen gewesen fei, ift nicht gu Fragen wir nun, welches die Stellung der Reichen und Boblhabenden zu diefen Armen und wie die Lage der Letteren beschaffen gemefen fei, fo fällt zuerft auf, daß überhaupt Dilbthatigfeit gegen Arme in der Regel nicht zu den Eigenschaften der Romer gehorte; schon Bolybius bemerkt: nie gebe ein Romer einem Andern etwas freiwillig. Das anderte fich allerdings, als jene ungeheuren Reichthumer in ben Banden Beniger fich anhäuften, welche den Befigern es nabe legten, auf Mittel und Bege der Berwendung ju finnen und fich durch Unterftugung armerer Burger und Clienten einen Anhang ju verschaffen. Nicht Benige der Letteren murden durch die Sportula von ihren reichen Batronen gang unterhalten. Bugleich batte ber Staat 200,000 arme Burger nebst deren Beibern, Schwestern und Tochtern ju ernabren. Aber es gab noch Schaaren von Armen, welche von jenen Spenden ausgeschloffen maren, benen die öffentlichen Ballen und Gaulengange ber Tempel einziges Obdach maren. Ohnehin hatten sammtliche Beregrinen feinen Anspruch darauf. Bermehrt murden Diefe Schmarme von Broletariern und Bettlern durch die zahlreichen Freilaffungen von Sflaven, feitdem die meiften Bornehmen in ihren Teftamenten einer Angabl ibrer Rnechte Die Freiheit zu ichenken pflegten, fo daß Auguftus es nothig fand, diefe Freilassungen auf eine bestimmte Bahl zu beschränken. ben übrigen Stadten, wo die regelmäßigen Gold : und Betreideverthei: lungen fehlten, mußte die Babl der hulflos Armen noch großer fein.

95. Es gab also Schaaren von Bettlern; Seneca gedenkt ihrer mehrmals und bemerkt, daß die meisten Menschen dem Bettler das Alsmosen mit Biderwillen und mit sorgfältiger Vermeidung jeder Berührung hingeworsen hätten 1). Bei den Alten galt es für eine bose Vorbedeutung,

<sup>1)</sup> De clem. 5. 6.

einem Bettler nur zu begegnen '). "Ronnteft du bich vielleicht fo weit berablaffen, einen Armen nicht mit Etel von dir ju ftogen ?" - beißt es bei einem Rhetor der Raiferzeit von einem Reichen 2). Das Neugerfte, mas die Romifche Moral bezüglich der Bedürftigen anrieth, mar, einem Fremden dann ju geben, wenn man die Gabe ohne irgend einen Rachtheil für fich entbehren tonne 3). Bogu auch, fagt ein beliebter Boltebichter, einem Bettler etwas geben? man verliert, was man gibt, und verlangert dem Urmen nur ein elendes Leben 1). Sier tam die Stoifche Bhilosophie den Reichen ju Gulfe mit ihrem Grundfat, daß alles menfchliche Elend, Roth und Armuth fein wirkliches Uebel fei, und daß daber ber Beife fich vor dem Affett eines wirklichen Mitleide mit Rothleidenden forgfältig buten folle 5), und es ift charafteriftifch, wie Birgil in der fconen Stelle, mo er den Frieden und die Rube eines Beifen fchildert, auch Das zu deffen Borgugen gablt, daß er nie mit einem Rothleidenden Erbarmen empfinde 6). Unter ben Millionen befigenden Reichen Roms Dachte denn auch feiner daran, für Arme ein hofpitium, für Rrante ein Bospital zu ftiften. Erft Julian verftel barauf, als ibm die blubenden driftlichen Inftitute Diefer Art wie ein ftebender Borwurf gegen beldnifde Selbstfucht ericienen.

96. Werfen wir endlich einen Blick auf den Zustand des Erziehungswesens, so ist, was die Zeiten vor Cicero betrifft, nur wenig darüber zu sagen. Um die Erziehung der Jugend kummerte in den Zeiten der Republik der Staat sich nicht; man beschränkte sich auf einige abwehrende Maßregeln und überließ übrigens Alles den Privaten?). Es gab also auch keinen öffentlichen Unterricht; öffentliche Schulen bestanden, aber nur als Unternehmen Einzelner für die Bohlhabenden. Alles lag in den Sänden der Bäter, von ihrer Persönlichkeit, von dem Berkehr mit der Mutter hing die Entwicklung des Charakters der Kinzder ab. Bücher gab man der Jugend nicht in die Hande, denn es gab noch keine. Einige rohe Hymnen, wie die Gesänge der Salier und Arvalbrüder, Lieder in Fescenninischen Bersen, die man an Festen und bei Mahlzeiten sang, bildeten die Poesse. Doch hörte der Knabe auch die von Frauen zu Ehren Verstorbener vorgetragenen Ränien oder

<sup>1)</sup> Hermogen. περὶ στάσεων, cap. περὶ στοχασμού, ap. Walz, Rhett. Gr. T. III, p. 25, läßt Jemanden sagen, er habe bei Racht gebettelt und nicht bei Tage, öτι οὐ βούλεται δυσοιώνιστος εἴναι. — 2) Quintil. Declam. 301, III, 17. — 2 Cic. de off. 1, 16. — 4) Plaut. Trinumm. 1, 2, 58. 59. Die Stelle siel später sehr auf; detestanda sententia neunt sie Lactantius, Inst. 6, 11. — 4) Epict. Enchir. c. 22. — 6) Georg. 2, 449. — 7) Cic. de Rep. 4, 3.

Gedächtnisslieder und wohl auch mitunter die öffentlichen Lobreden auf abgeschiedene Berwandte, die selbst den Frauen seit den Zeiten des Camillus zugestanden waren. Was er von Vater und Mutter, wie außer dem Hause vernahm, war berechnet, die Römische "Birtus" ihm als das höchste Ziel seines Strebens erscheinen zu lassen, d. h. Gelbsteherrschung, unbeugsame Festigkeit des Willens, Ausdauer und eiserne Consequenz in der Durchsührung des einmal für recht Erkannten.

97. Die Balaftra der Griechen mit ihren nacht ringenden Junglingen war dem Romer fremd und anftogig. Symnastische Uebungen tamen in der republikanischen Zeit nur vereinzelt vor 1), aber Reiten, Schwimmen, friegerische Uebungen jur Borbildung für den geldzug wurden fleißig getrieben. Ein dem Rnaben jugegebener Stlave, Babagogus, ftand bei den Romern in boberem Ansehen als bei den Griechen, und durfte feinen Bogling vor dem 20ften Jahre nie von ber Geite laffen. Als Schulbuch murde querft die lateinische Dopffee Des Livius Andronicus gebraucht. Diefer und Ennius find die beiden einzigen, welche vor der Zerftorung von Rarthago den Ginn für litterarische Studien in Rom wedten und nahrten; ihr Beitgenoffe, der Freigelaffene Spurius Carvilius, eröffnete die erfte bobere Schule. Seitdem bildete Briechische Sprache und Litteratur ben Gegenstand Des Unterrichts; in Folge der Sicilischen, Macedonischen, Aftatischen Rriege hatten die vor nehmeren Baufer Griechisch gebildete Stlaven; die Lehrer, die fich nun rafch mehrten, maren theils Liberti, theils Gohne von folchen; tein eingeborner Romer wollte befoldeter Lehrer fein; man hielt das für eine Erniedrigung.

98. Die Griechische Sprache blieb fortwährend die klassische Sprache für die Römer; mit Homer ließ man auch in Rom die Knaben beginnen; als Ennius, Plautus, Pacuvius Terenz bereits alte Dichter geworden, im siebenten Jahrh. der Republik, dictirte man den Schülern auch Stellen aus ihren Schriften. Bereits unter Augustus begann man den Virgilius zu erklären 2). Zugleich gingen nun die jungen Römer nach Athen, Rhodus, Apollonia, Mitylene, um in Griechischer Rhetorik und Philossophie sich auszubilden. Bei der ganz praktischen, vor Allem auf das Nüpliche gerichteten Sinnesweise der Römer wurde Musik als Bildungsmittel verschmäht, dagegen mußten die Knaben die Zwölstaselgesetze auswendig sernen. Cicero beklagt es, daß man dieß zu unterlassen anfange; er hatte sie noch mit den übrigen Knaben gesernt. Als ein schlimmes Zeichen der Ausartung rügte bereits Scholo Aemilianus, daß man Knaben

<sup>1)</sup> Cic. Legg. 2, 15. - 2) Suet. de ill. Gramm. 16.

und Mädchen in die Schulen von histrionen schiete, wo sie, mit jungen Buhlerinnen vermischt, Tanzen und Singen lernten. In einer dieser Schulen hatte er 500 Zöglinge gefunden, welche in den schamlosesten Stellungen und Bewegungen unterrichtet wurden 1). Diese Reigung der Römer zum Tanze steigerte sich später unter dem Einstusse der mimischen Tänze des Theaters dis zur Leidenschaft; was man täglich sah und bewunderte, wollte man auch selbst treiben und bei sich im Hause haben, und Horaz schildert die Lust, mit der die Jungfrauen die mit weichlichen und süsternen Gesten und Bewegungen verbundenen Jonischen Tänze lernten 2). Andrerseits verstelen die gymnastischen Uebungen, mit welchen die Jünglinge ehemals für den Krieg sich vorbereitet hatten; als unter Augustus kein Römischer Bürger mehr in die Legionen eintreten wollte, waren jene Uebungen natürlich zwecklos und lästig geworden 3).

99. Aber die vornehmfte Quelle des Jugendverderbens und einer verfehrten Erziehung mar und blieb die Stlaverei. Seit durch den Bufammenflug von Stlavinnen und Stlaven der verfchiedenften Rationas litaten die Bohnungen der Reichen und Bornehmen Treibhaufer aller Lafter und Pflangichulen der Corruption geworden maren, vergifteten Barterinnen und Stlaven die Sitten in der Burgel; fcon im Rindes, alter fiel die Jugend in schlimme Bande. Es waren nicht mehr die Mutter, welche ihre Rinder bildeten; fle hatten weder die Reigung, noch die Fabigfeit mehr dazu, die Mutter vom Schlage der Cornelia waren ausgestorben; das Rind mard alfo gleich nach ber Beburt einer Briechi= fchen Stlavin überlaffen, der dann der eine oder andre von den Rnechten, oft der schlechteste, beigegeben murde . Gelbft Madden murden folden "Badagogen" anvertraut; wie benn Fannius Saturninus die eigne Zochter und den Badagogen, der fle verführt hatte, todtete 5). junge Romer wurde nicht in ftetem Busammenleben mit feinen Alters= genoffen unter gleicher Disciplin erzogen; umgeben von den Stlaven und den Parafiten feines Baters, ftets, wenn er ausging, bon einem Stlaven begleitet, empfing er faft nur Gindrude, welche Duntel, Trop und Uebermuth in ihm ju nabren geeignet waren; er wußte, daß er einft der herr feines Badagogen, feiner Lehrer werden murde; und diefe fuchten wieder die Gunft ihres jungen Gebieters zu gewinnen, ihren Gin= fluß über ibn zu bemahren, indem fie ibm in der Befriedigung feiner früh gewedten Leidenschaften behülflich waren, oder ihn zu noch un= bekannten Genuffen und Laftern anleiteten. Und die Erziehung, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ap. Macrob. Sat. 2, 10. — <sup>2</sup>) Od. 3, 6, 22. — <sup>3</sup>) Suet. Oct. 24. Tib. 8. — <sup>4</sup>) Tacit. de caus. corr. eloq. c. 29. — <sup>3</sup>) Val. Max. 6, 1, 3.

Sklaven begonnen und geleitet hatten, vollendete das Theater und der Circus ').

100. So führt une die Betrachtung diefer Buftande nothwendig ju den Schauspielen gurud. Diese maren jest die eine Galfte Des Lebens fur Reiche wie fur Arme: Brod und Circenfes! Seit die Romer mit dem Untergange des Freiftaats dem politischen Leben entsagt hatten, vermochten nur noch die Spiele fie aus ihrer tragen Indolenz aufzurutteln. Die Circus, die Theater, die Arenen waren die Statten, auf welche das öffentliche Leben fich concentrirte, wo das Bolf fich noch in feiner Dacht fühlte. Dan begeifterte fich, man nahm Bartei für einen Bautomimen oder Bagenlenfer. Richt immer vermochte die bewaffnete Macht formliche Schlachten ber Theater = Raktionen ju verhindern; mit Befängniß, mit Berbannung mußte man gegen die jugellofen Anbanger der hiftrionen einschreiten 2). Rein Bollsfest, teine Luftbarkeit mar voll ftandig, wenn nicht Rampfe ber Gladiatoren, Rampfe mit wilden Thieren, Naumachien dem Bolfe dargeboten wurden. Titus gab an Ginem Tage eine Seefchlacht, ein Bladiatoren = Befecht und eine Jagd wilder Thiere, in welcher deren gunftaufend getodtet wurden. Die Leidenschaft mar fo allgemein, fo hinreißend, daß Patricier, Ritter, Frauen in Die Arena binabstiegen und freiwillig unter ben Gladiatoren mitfochten. einzigen Rampfe Diefer Art fielen 26 Romifche Ritter 3), die nach ber Bergeudung ihres Bermogens auch ihr Leben wegwerfen wollten. Unter Nero ericbienen Manner ritterlichen und fenatorischen Standes als Bagenlenfer im Circus, als Gladiatoren oder Thierfampfer im Amphitheater; Andre und felbst Frauen der bochften Stande zeigten fich als Schan: fpieler, Sanger und Tanger auf der Buhne 4).

101. Neben dem draftischen Interesse der Gladiatorentämpfe, wo Frauen und Madchen mit einer Bewegung der hand dem verwundeten, Gnade begehrenden Fechter den Todesstoß geben ließen, waren gewöhnsliche Tragödien mit ihren singirten Katastrophen alzu blaß, die durch sie erregten Gemüthsbewegungen nur schwach und reizloß gewesen; man bedurfte auch hier der lebensvollen Wirklichseit, und so wurde der Schauspieler, der den Räuberhauptmann Laureolus darstellte, vor den Augen der Zuschauer wirklich an's Kreuz genagelt und überdieß von einem Baren zersteisicht 5); die Entmannung des jungen Atys, die Berbrennung des herfules auf dem Deta wurden an Berurtheilten wirklich vollzogen 6).

<sup>1)</sup> Bgl. die Scene bei Blautus, Bacchid. 2, 1; ib. 3, 3, 405. — 2) Tac. Ann. 1, 77; 11, 13; 13, 28. — 3) Dio Cass. 59, 9. — 4) Ibid. 61, 17. — 5) Martial. lib. de spect. ep. 7. — 6) Tertull. Apol. 15. Ad nat. 1, 10.

Plutarch erwähnt, wie Anaben im Theater die spielenden Personen, die fie oftmals in vergoldeten Rleidern und purpurnen Manteln befranzt auftreten saben, voll Berwunderung als gludliche Menschen betrachteten, bis diese vor ihren Augen unter Streichen und Geißelhieben und dem aus ihrer prachtvollen Kleidung auflodernden Feuer erlägen 1).

102. Die Theater maren demnach Schulen der Barte, der Gransamteit, der Bolluft, Statten, in benen jedes feinere Befühl abgeftumpft, jeder unlautere Trieb des Thieres im Menfchen gewedt und gepflegt ward. "Richts ift," fagt Seneca, "für die Sittlichkeit fo fcablich, als bas Sigen in den Schauspielen; ba beschleichen uns unter der Ergoglichfeit die Lafter um fo leichter. 3ch febre habgieriger gurud, ehrfuch= tiger, finnlicher, ja graufamer und unmenschlicher, weil ich unter Denfchen war." Und er ergablt nun, wie er ju Mittag in's Theater gefom= men, und da ale ludenbugendes Zwifdenspiel einen Rampf von Bladiatoren gefehen, die ohne alle Ruftung fechtend ein reines Gemetel voll= brachten und mit Anuttelichlagen in's Blutbad getrieben murben, um mit nadter Bruft Die Siebe ju empfangen. "Des Morgens," fabrt er fort, "wirft man Menschen Lowen und Baren vor, bes Mittags werden fie ibren Bufchauern vorgeworfen. Das Ende fur alle Rampfenden muß der Tod fein, mit gener und Schwert geht man ju Berte, und fo treibt man's bis der Rampfplat leer ift" 2).

103. Das Leben mar mobifeil geworden; man fab täglich fo viele Menschen jum blogen Zeitvertreib gemordet, man fab fie muthig, taltblutig fterben, mit teiner Bitte, teinem Laute versuchten fie den Todesftog abzuwenden; und andrerseits hatte das Leben Taufenden, die den Taumeltelch der Lufte bis auf die Gefen geleert, nichts mehr zu bieten; bei der Leichtigfeit, mit welcher die Romer fich jeden Benug verschaffen tonnten, blieb nicht einmal mehr der Reiz der zu überwindenden Schwierigfeiten. Go marf man benn bas jur Burde geworbene Dafein bereitwillig weg. Richt blos unter dem Drucke despotischer Raiser, auch unter befferen Regierungen war in Rom Lebensverachtung und Selbstmord an der Tagebordnung, und die Stoische Lehre förderte die Neigung dazu, indem fie eine Theorie des Selbstmordes aufstellte, und eine Menge von Fällen aufgablte, in benen man mit Burde und unter bem Beifalle ber Beiferen fich aus dem Leben abführen tonne und folle. Das Leben gehorte nach diefer Lehre unter die Adiaphora; ward es laftig, fo tonnte man es wie ein Rleid unbedenflich ablegen. Seneca wunderte fich, daß nicht eine größere Bahl von Stlaven von diefem einfachen Mittel, fich in

<sup>1)</sup> De ser. num. vind. 9. — 2) Epist. 7.

ische Siechthum war zugleich ein physisches in seinen Wirkungen den, ein verheerendes in die Eingeweide des Staates gedrungenes und wie früher in blutigen Bürgerkriegen, so schienen jett die n der Welt durch ihre Laster sich selber aufreiben zu wollen. Wohl die wunderbar treue Fortuna des Römischen Imperium noch nicht im gewichen; aber, die tieser Blidenden konnten sich's nicht verbergen, Iternative war: entweder sittliche Umkehr und Regeneration, oder er Zerfall und Untergang. Die Menschen waren an allen wahren in verarmt, und haschten, von dichten Nebeln der Selbstverblendung sien, mit wilder Gier nach den rohesten Sinnesgenüssen, an denen 8 zum wüsten Taumel sich berauschten.

106. Richt groß mar die Bahl berer, die von der allgemeinen Beng und Bermilderung fich frei erhielten, oder doch fich frei zu erhals rebten; unter ihnen ragen die Anhänger der Stoischen Schule hervor. Benate waren einige Stoifer mitten in der allgemeinen Riedertrach= t und Zeigheit die Einzigen, welche durch ihre Reden, oder ihr aussvolles Schweigen die Burde unabhangiger Ranner bewahrten. iche von ihnen buften durch den Tod oder durch Berbannung die zegebene oder vorausgesette Stoifche Befinnung. Als Moraliften en die Stoifer der Raiferzeit auf einer hohen Stufe; ihr geistiger ont war freier und weiter geworden: der Begriff der Menschheit als großen zusammengehörigen Bangen batte fich bei ihnen entwidelt; Turelius redet bereits von einer Belt=Republit, in welcher Romer Barbaren, Stlaven und Rruppel Burgerrecht hatten und Gleichheit be 1). Bie die Mergte in Zeiten großer Rrantheiten ihre beften ien machen, so hatten auch die Stoiler in dem allgemein herrschen-Sittenverderben ihren moralischen Blid geschärft; fie maren ernfte mrichter, fie mußten mitunter febr treffende Rathichlage zu ertheilen Die Methode ethischer Reinigung und Befferung. Bie einschneidend, Dig, glangend, voll tiefer Renntnig des menfchlichen Bergens, feiner bachen und Tuden ift Seneca - wie feierlich, wehmuthig und rub-DR. Aurelius! Bie vertraulich und unwiderstehlich wiffen Epiftet Sein Dollmetscher Arrian den Lefer fur ihre Bredigt Des Duldens der Selbstverläugnung zu gewinnen, und ihn stets wieder darauf tauführen, daß er nichts leidenschaftlich begehre, und feiner geiftigen eit immer eingedent, auf dem Bege der Tugend nichts fürchte! gleichwohl war ihr Einfluß im Bangen geringe, und erlosch ihre de früher, als man es hatte erwarten sollen. Ihr Spftem war bis

<sup>)</sup> M. Aur. 4, 5.



giepen ... und viele berlende, embargiebende Bund mirgends fich zeigen.

107. Rur Benige fdmeichelten fich mehr mit be fie die Antwort auf ibre Fragen, die Rube des Geiftet fens, die Befriedigung ihrer Bedurfniffe in einem b Spfteme finden murden. Als das Erzeugniß des fich Menschengeistes batte die Bbilosophie mit einem bewunde wand von Charffinn und speculativer Rraft ben gange Softeme burdwandelt und erschöpft; und nirgends wol geigen, auf meldem, nirgende bie Beiftesfruchtbarfeit, ein neues Bebaude errichtet merben tonnte. Die einzel ten fich felber vergebrt und aufgerieben; feine batte vermocht, jede mar erlofden ober im Erlofden begriffe murben fich ihrer tiefen Gehnsucht nach einem über Beltliche ichlechtbin erhabenen Gotte immer bewußter; begehrten einen Gott, ben man mahrhaft anbeten fonn bietender herr und Richter ber Begenftand ber Scheu der Beilige und Bnabige der Begenstand ber Suldigur Bedürfniffe des beladenen und febnenden Bergens ft aber, noch immer bie Beachtetften unter ben Bbilofop Bottesbedurfnig ber Menfchen nichts zu bieten, als ibi gebundene, und in der Beltentwidlung gur Ericeinu turfraft, wie febr fie fich auch abmubten, Diefer alle & faffenden Beltfecle, Diefem in der Belt mit Rothwei Aethergotte Bernunit und Geligfeit beigulegen. Und 1 Sittengesetz als etwas, das er selber fich gegeben, betrachten. Ein tgegebenes Gesetz aber war nun einmal nicht schlechthin unverletzlich heilig; die Uebertretung desselben, zuletzt doch immer in das eigne tessen des feine höhere Autorität und keinen Gesetzgeber außer und fich anerkennenden Menschen gestellt, erzeugte wohl allenfalls das erschlagende Bewußtsein der eignen Schlechtigkeit und Ohnmacht, aber bas der Sünde.

Auch in dem herkommlichen Dienste der Staats = und Bolts: 108. ter tonnten Biele ihre Beruhigung nicht mehr finden. Dit welcher jerbe hatte die Romifche Belt fich jur Anbetung des vergotterten uftus gedrängt! In dem Betteifer der Städte, der Gingelnen lag t feige Schmeichelei allein, es lag darin das Berlangen, einen Mitt= und Schirmherrn bes Reiches, einen Gott, der felber Denfch gemes , der vor Rurgem noch fichtbar unter den Menschen gewandelt, im imel zu haben; er mar, wie ebemals Dionpfos, der jungfte der gebenen Götter, noch einmal hatte die alternde Belt einen Gott erzeugt. ) fein Dienst war im Grunde der einzige im ganzen Reiche verbreis , wirflich universale. Aber feitdem maren alle folgenden Raifer und : Frauen benfelben Beg ber Apotheofe gegangen, und welche veracht= en Befen, welche moralischen Ungeheuer fanden fich darunter! Auch es Mittel war verbraucht und der Gott Augustus gleich so vielen ern abgenutt. Nach dem Beispiele des Raifers Sadrian versuchten nde der Reihe nach alle Religionen, übten alle Botterdienfte, ließen alle Mysterien sich einweihen, um am Ende rathlos und ungewiß vor Pforten der Ewigfeit zu fteben, oder auf der Sandbant eines vagen troftlofen bylogoistischen Bantheismus fest figen zu bleiben. In allen n Bollereligionen trat ihnen nur das mit groben Biderfpruchen bete, fittlich machtlofe Produkt einer engen Nationalität entgegen; : Botter maren gemachte Befen, benen bas Geprage Diefes ober jenes es, seiner Neigungen und Fehler unaustilgbar aufgedrückt war, Got= welche die Boller mehr ju Dienern ihrer Lufte, ju Bertzeugen ihrer bftfucht, als zu wirklichen Gerren und Gebietern über fich bestellt hatten. jest mar das Bewußtfein von der Einheit des Menschengeschlechts acht, man mußte folgerichtig auch nach dem Einen, boch über allen tonalitäten stehenden, gemeinschaftlichen Gott der ganzen Menschheit en und fragen. So viele Boller waren nun außerlich ju Einem den Reiche verbunden, alle Bollwerte, hinter welchen die Nationen ber, in ihrer Abgefoloffenheit auf fich felber rubend, fich ficher gedunkt, te das Schwert und die Berwaltung der Romer niedergeriffen; das zige, was noch der alten Trennung als Stute diente, war der Gegen-

end, an welchem fle ihr fittliches Bewußtfein ftete aufzurichten und rientiren vermöchten, fo verlangten fie auch nach einer feften gottn Lehre, welche fie aus dem Labyrinthe von Meinungen, Bermuthungen Ameifeln über das Biel des Dafeins, über ben Buftand des Menichen dem Tode errette; fie sehnten fich nach einer Regel und Disciplin des ns, welche, der schwantenden Billfuhr des eignen Beliebens entruct, n Thun und Laffen Salt und Buverficht gemabre; und der Aublid Römischen Reiches mochte wohl and die Ahnung eines anderen Reiches en, welches, Die Boller Der Erde in freiem, willigem Behorfam verjend, die Berheißung der Dauer habe, welchem nicht, wie dem Romis i, ein die Berbrechen der Menschen ftrafender Gott den Untergang drobe. 111. Und folche Soffnungen und fehnfüchtige Uhnungen entbehrten t gang eines Stuppunktes. In der Erpthraischen Sammlung Sibplis er Beiffagungen, wie fie in Rom befannt geworden, mar eine, welche Beburt eines gottlichen Anaben verhieß; wenn Diefer vom Simmel bsteigend auf Erden erscheine, dann werde ein neues Beltalter, eine : Ordnung der Dinge, ein befferes, goldenes Zeitalter beginnen 1). Romer erwarteten nach den Graueln der Burgerfriege den Anbruch er Beltperiode; mochte auch Birgil schmeichlerisch die Erwartung deuten und auf einen Sohn des Confuls Pollio beziehen, wie Andre 8 spater die Beiffagung von dem damals im Oriente fich erheben-Beltherricher auf Bespafian deuteten - es gab ficher nicht Benige, be, ju folden Schmeicheleien zu ebel, oder den Mächtigen allzuferne nd - die Erfullung einer reineren hoffnung, die Befriedigung eines en Bedürfniffes abnten.

112. Es war am 19. Dezember des Jahres 69, als im Bürgere zwischen Vitellianern und Vespasianern, von Römischer Hand
zündet, das Capitolium mit dem Tempel des Jupiter Capitolinus
den Heiligthümern der Juno und Minerva in Flammen ausging.
tus nennt dieß das schmerzlichste und schmachvollste Creignis, welches
Römischen Staat seit Roms Gründung betroffen habe 2). Rur aus
Jorne der Götter über das verbrecherische Rom sonnte er sich die
essung desselben erklären. Acht Monate darauf, am 10. August
1. 70, warf ein Römischer Krieger die Brandsackel in den Tempel zu
essam und der Tempel sant in Asche zusammen. So waren binnen
igen Monden das Römische Nationalheiligthum, der religiöse Mitteltt des Reiches, und der Tempel des wahren Gottes, die zwei bedeutsten Cultus-Stätten der alten Welt, durch Römische Soldaten,

<sup>1)</sup> Virg. Eclog. 4. - 3) Hist. 3, 72.

## II. Das Indenthum.

Behntes Buch.

#### L Geschichtliche Entwicklung.

#### 1. Dis gur Erhebung ber gasmender - Bynaftie.

1. Rernab, im fuboftlichen Bintel bes Romifchen Beltreiches, lebte Bolt, das, unter allen damals dem Römischen Scepter unterworfenen Etionen das am meiften verbreitete, aber auch das am ftartften gehaßte 3. Aus Giner Familie, den Abrahamiten, welche flebenzig Ropfe ftart Aegypten gezogen, mar in dem Zeitraume von 430 Jahren, gulett Ber bartem Drud und in unerträglicher Anechtschaft, Diefes Boll erofen. Bisher hatten die Ifraeliten blos in Familien. und Stamm. Thand ohne eigentlich nationale Existeng ale Fremdlinge in Aegypten Dobnt; ber Mann, ber ju ihrem Befreier ertoren mar, follte jugleich ibr Gesetzgeber ihnen die Gestalt eines organisch verbundenen Bolles betaates verleihen. Diefe Aufgabe vollbrachte Mofes mahrend bes Bigjahrigen Buges in den Gegenden zwischen Aegopten und Gudaan. In der ftrengen Disciplin dieses langen Aufenthalts in der the fraftigte und reinigte er fein durch die Aegyptische Rnechtschaft Aervies Boll. Grundlage und Mittelpunkt der im Ramen Gottes Dofes ertheilten Gesetzgebung bildete die Lebre, daß Gott fich dies Bolf unter allen Rationen der Erde ermablt habe, um fein Eigenthum

an fein als ein priesterliches Königreich, ein geheiligtes Bolf 1). Erist Reichsgrundgeset war der Glaube an den alleinigen Gott, den Schöpfe des himmels und der Erde und aller Menschen, den Bater und Lentauler Bölfer, der kein Nationalgott im Sinne andrer Bölfer war, zu de aber Israel in einem Verhältnisse stand, in welchem kein andres Bestich befand, als das von ihm gebildete Berkzeug seiner Rathichit, dessen ganzes Dasein, dessen Geschichte von ihm Zeugniß geben, daber auch durch die Schranke seines Gesetzes von allen polytheisiste Bölfern vollständig geschieden sein und bleiben sollte. Ohne diese Schrank ware das Volt dem lange so mächtigen Zuge zum Polytheismus zin lich erlegen.

- 2. Unter Josua ward das Land Ranaan erobert, aber die a stäte sie einen gräuelhaften Gögendienst der Unzucht und der Kind opfer versunkenen Ranaaniter. Stämme wurden nicht vollständig aus rottet, sondern unterworsen, und die Jiraeliten lebten selbst in mehm Städten mit ihnen zusammen, begannen auch sich durch Seirathen ihnen zu vermischen. Daher unter ihnen der häusige Abfall zum sich thum. Uebrigens war es Grundsat des Mosaischen Gesetses: Gett der Eigenthumer des den Juden zum Wohnsitz angewiesenen Landbiese seinen nur die Verwalter und zeitigen Rießbraucher des Belandiesen biese es im Gesetz, kann seinen Acker auf ewige Zeitan fausen, weil er nicht Eigenthumer ist.
- 3. Bierhundert fünfzig Jahre ftand Ifrael, eine nur lofe verkrie theofratische Republit, unter Richtern. Diese Zeit mar eine Borberem auf das Ronigthum. Die Richter waren einzelne, von Gott emel nur in gewiffen Zwischenraumen und in Zeiten der Roth aufmit Manner; den Mittel - und Ginigungspunkt des Bolles bildete die in Silo befindliche Stiftshutte mit der Bundeslade. Bon dem ich Richter, Camuel, begehrte die Ration die Ginfetung des Ronigthun als das einzige Mittel, das Ganze zu erhalten und die drohende ling jochung durch die Beiden abzuwehren. Gie erhielt ihren erften Ita im 3. 1099 v. Chr. in der Person Saul's aus dem Stamme Benjami. Sein Nachfolger David aus dem Stamme Juda wurde der Ordun Befestiger des Ronigthums; er machte das erft von ihm eroberte 300 falem zum Git der Berrichaft und Mittelpunkt des Staates, inden die Bundeslade dahin brachte, und dehnte das Reich durch gliche Rriege bis jum Euphrat und ju Aegyptens Granze aus. Unter Gale dem Erbauer des Tempels, erreichte das Reich feine bochfte politie

<sup>1) 2</sup> Mos. 19, 5. 6. Bgl. 5 Mos. 7, 6-14.

the, was innere Starte, Umfang und Achtung bei den Nachbarn be-; fofort trat aber auch der Berfall ein; Calomo ließ fich durch feine sgamifche Berbindung mit auswärtigen Fürftentochtern gum Raturcult Sprifch = Phonizischen Boller verführen; Frohndienfte und Abgaben bopften das Boll; und unter seinem Sohne Rehabeam (975 v. Chr.) Agte die Spaltung des nicht lange vereinigten Königreiches. Dem ine Salomo's blieb nur die Berrschaft über den Stamm, dem er selbst proffen war, und über Benjamin; die zehn übrigen, in den von Je-Mem entfernteren Landschaften wohnenden Stamme gestalteten fich jum ngreich Ifrael oder Ephraim, und machten den Jerobeam ju ihrem ige, womit zugleich eine Lobreigung vom Tempel zu Jerusalem und dem dortigen Levitischen Priefterthume vollzogen mard. Ein neuer us mit Aegyptischem Bilderdienste ward fur das neue Reich gegrun-Priefter, die nicht vom Stamme Levi's waren, wurden gemacht; riß auch Baalsdienst ein. Samaria murbe fpater die Refidenz 6 Reiches, deffen Ronige meift gewaltsamen Todes ftarben, so daß L verschiedene Dynastien sich folgten. Trop der blutigen Realtion m ben Baalsdienst unter Jehu nahm das Seidenthum im Gult und en Sitten Ifraels überhand, und nach 253 Jahren ging diefes Königunter: Salmanaffer, Ronig von Affprien, eroberte 722 v. Chr. Saa, führte den Ifraelitischen Ronig Gofea und fein Bolt in's Exil, verpflanzte dagegen Affprische Colonisten in das Land. Behn Gliewaren vom Stamme des ermablten Bolles abgehauen.

- 4. Auch Juda, die kleinere halfte der Ration, wo das haus Das bim Bestige des Thrones blieb, versiel, in Folge der Verschwägerung er Königs-Familie mit den Regenten zu Thrus, mehr und mehr Phönizischen heidenthume, das mit seinem ausschweisenden Cult zu Reigungen des Hoses paßte, wiewohl histias und Josias den reinen when und Dienst nach Krästen wieder aufrichteten. Unter Josias ward Gelegenheit einer Ausbesserung des Tempels in einem Winkel dessem das vergessene und verschollene Mosaische Gesehuch ausgesunden vor dem Bolte verkündigt. Zwischen die übermächtigen Reiche Basm und Aegypten gestellt, abwechselnd von beiden abhängig oder bestegt, dendlich auch das Reich Juda, 134 Jahre nach dem Falle Israels, J. 588 v. Chr. gestürzt. Rebukadnezar, König von Babel, zerstörte malem mit dem Tempel, ließ alle heiligen Geräthe in den Tempel zu bein bringen, und den Kern der Ration nach Chaldaa führen.
- 5. So schien der Areislauf des Jüdischen Bolles vollendet, seine ke in der Geschichte ausgespielt; aus der Anechtschaft in Aegypten ziehend, hatte es sein nationales und ftaatliches Dasein begonnen; peninger, Airchengeschiebe. L.

- 7. Im Norden des Landes wohnte das Mischvoll der Samasaner, erwachsen aus den bei der Begführung der zehn Stämme im de zurückgelassenen Ifraelitischen Resten und aus den heidnischen in Städte verpstanzten Colonisten. Ihre Religion war gemischt wie sie r; sie beteten Jehova, aber neben ihm auch heidnische, phönizische und ihrer heimath mitgebrachte Götter an. Bon Serubabel und Josuaden sie deshalb, als sie am Tempelbau Theil zu nehmen begehrten, Agewiesen. Seitdem herrschte Feindschaft zwischen ihnen und den en, die in ihnen keine Stammesverwandtschaft mehr anerkennen und nur als heiden gelten lassen wollten. Später, entweder um d. J. oder erst um 332 1), erhielten die Samaritaner ihren eigenen Jehovapel auf dem Berge Garizim bei Sichem, als Manasse, der Enkel Jüdischen hohenpriesters, wegen seiner Bermählung mit der Toches Samaritanerhäuptlings Sanballat von den Seinigen verstoßen, das epriesterthum bei den Samaritanern übernahm.
- 8. Ernüchtert und gebeffert durch ihre Leiden im Exil, grundlich ilt von dem früheren leidenschaftlichen Sange jum Polytheismus, m die Juden nach der Beimath gurudgelehrt; ohne alle politische bftfandigfeit, von einem Statthalter regiert, vertieften fie fich um fo r in die einzige Quelle und Stupe ihres Nationalbewußtseins, ihre igion, und murden Giferer fur das Befet, fur die hingebende Durch. ung alles deffen, mas vom Inhalte des Befegbuches noch anwendbar Freilich tonnte nicht Alles wieder hergestellt werden: das Allerheis te des neuen Tempels war leer; denn es fehlte die verlorene und sethare Bundeslade; auch der Drakelschmud des Hohenpriefters mar omunden. Wenn Jerusalem jest weit mehr als früher Ropf und der Nation murde, so mar das Sobepriefterthum, das im Sause Sosua erblich blieb, die Burde, welcher die Nation freiwillig fich twarf, die als Trager und Reprafentant ihrer Einheit Diente; die ne David's fanten in Bergeffenheit. Bu den bleibenden Folgen des B gehörte übrigens auch die veranderte Lebensrichtung in der Nation: ausschließlich dem Aderbau zugewendet, hatten die Juden in der Ebe gelernt, fich mit Sandelsgeschäften zu befassen, und diese Reigung Edelte fich fortan bei ihnen stets machsend; fie trug wesentlich zu ihrer reitung weit über Palaftina's Grangen binaus bei, und vervielfältigte Riederlaffungen in fremden gandern.
- 9. In Folge der Auflösung des Perfischen Reiches mußte Judaa, Ben die Reiche Sprien und Aegypten gestellt, fich bald den Ptolemaern

<sup>3)</sup> Joseph. Arch. 12, 1, 1.

Freiheit zu sehen, Gebrauch mache: die Freiheit ist so nahe, ruft er aus, und doch gibt es Stlaven! Er führt das Wort eines ausgezeichneten Stoilers an, in welchem sich zugleich Verachtung der Stlaven und des Lebens malt: Es ist nichts Großes, zu leben; alle Stlaven leben auch und alle Thiere 1). M. Aurelius empfahl denn auch das "Hinausgehen aus dem Leben", wenn man nicht Stärke genug besitze, sich auf einer gewissen sittlichen Höhe zu behaupten. Cato's Beispiel wirkte bei den Römern noch lange nach. Viele rannten mit einer Art von Heftigkeit und instinktmäßig in den Tod, wie der jüngere Plinius sich ausdrückt; aber mit ruhiger Abwägung der Gründe sich den Tod geben, das hielt er für die That einer großen Seele 2).

#### 6. Allgemeiner Neberblich. Die Vorboten des Menen.

104. Es find Roms Zuftande, die wir vorzugsweise kennen; von dem Leben und Treiben in den Provinzen und den übrigen Städten des Reiches findet fich nur fragmentarische Runde. Aber die Romischen Beer straßen liefen vom Forum der Weltstadt bis nach der Thebais und der Granze Arabiens und im Beften bis nach Caledonien, überall malteten Romifche Beamte, herrichte Romifches Recht, Romifche Sprache und Sitte. Ueberallhin trug Rom sein Sittenverderben, und wiederum floß die Corruption aller Lander in Rom wie in einem großen Aufnahme-Beden zusammen. Dan fieht es aus ben Berichten bes Tacitus, wie jeder Sit einer Romischen Bermaltungsbehörde eine Schule der Entfitt: lichung war, wo unerfattliche habsucht und Bolluft fich jede Billfubr gestatteten 3). Der große Geschichtschreiber gesteht, daß die Romer über die Unterworfenen mehr vermöchten durch die Erregung und Befriedigung finnlicher Lufte als durch die Baffen 1); der Lugus der Bader, die Bracht der Gaftmable, mas fie Mittel der Bildung und Menfchenveredlung nannten, waren in Bahrheit Mittel ber Anechtschaft 5). Auch Die Barbaren ließen fich, wie er fagt, von den fcmeichelnden Laftern der Romer gewinnen 6).

105. So hatte das Berderben nach dem Borte des Römischen Dichters am Beginne des zweiten Jahrhunderts seinen Höhepunkt erzeicht?). Die Laster nagten am Marke der Nationen; vor Allem der Römischen selbst; der nationale Fortbestand war mehr als bedroht, das

<sup>1)</sup> Epist. 77. — 2) Epp. 3, 7. — 3) Ann. 13, 31; 16, 23; 4, 72; 12, 33. Agr. 38. — 4) Hist. 4, 64. — 5) Agr. 21. — 6) Agr. 16. — 7) Juven. 1, 149.

moralische Siechthum war zugleich ein physisches in seinen Wirfungen geworden, ein verheerendes in die Eingeweide des Staates gedrungenes Gift, und wie früher in blutigen Bürgerfriegen, so schienen jett die Herren der Welt durch ihre Laster sich selber aufreiben zu wollen. Wohl war die wunderbar treue Fortuna des Römischen Imperium noch nicht von ihm gewichen; aber, die tieser Blidenden konnten sich's nicht verbergen, die Alternative war: entweder stitliche Umkehr und Regeneration, oder völliger Berfall und Untergang. Die Menschen waren an allen wahren Gütern verarmt, und haschten, von dichten Rebeln der Selbstverblendung umssossen, mit wilder Gier nach den rohesten Sinnesgenüssen, an denen sie bis zum wüsten Taumel sich berauschten.

106. Richt groß mar die Bahl derer, die von der allgemeinen Befledung und Berwilderung fich frei erhielten, oder doch fich frei zu erbals ten ftrebten; unter ihnen ragen die Anhanger der Stoischen Schule hervor. 3m Senate maren einige Stoifer mitten in der allgemeinen Riedertrachtigfeit und Feigheit die Gingigen, welche durch ihre Reden, oder ihr ausdrudevolles Schweigen die Burde unabhangiger Ranner bewahrten. Manche von ihnen bugten durch den Tod oder durch Berbannung die fundgegebene ober vorausgesette Stoifche Befinnung. Als Moraliften ftanden die Stoifer der Raiferzeit auf einer hoben Stufe; ihr geiftiger Borigont mar freier und weiter geworden: der Begriff der Menscheit als eines großen zusammengeborigen Bangen batte fich bei ihnen entwickelt: M. Aurelius redet bereits von einer Belt=Republit, in welcher Romer und Barbaren, Stlaven und Rruppel Burgerrecht batten und Gleichheit berriche 1). Bie die Mergte in Zeiten großer Rrantheiten ihre beften Studien machen, fo hatten auch die Stoifer in dem allgemein berrichenden Sittenverderben ihren moralischen Blid geschärft; fie waren ernfte Sittenrichter, fie wußten mitunter febr treffende Ratbicblage zu ertheilen über die Methode ethischer Reinigung und Befferung. Bie einschneibend, lebendig, glangend, voll tiefer Renntnig des menschlichen Bergens, feiner Schwächen und Tuden ift Seneca - wie feierlich, wehmuthig und ruhrend DR. Aurelius! Bie vertraulich und unwiderftehlich wiffen Epiftet und fein Dollmeticher Arrian den Lefer fur ihre Bredigt bes Dulbens und der Gelbstverläugnung ju gewinnen, und ihn ftete wieder darauf gurudzuführen, daß er nichts leidenschaftlich begehre, und feiner geiftigen Freiheit immer eingedent, auf dem Bege der Tugend nichts fürchte! Und gleichwohl war ihr Einfluß im Banzen geringe, und erlosch ihre Schule früher, als man es hatte erwarten follen. 3hr Syftem war bis

<sup>1)</sup> M. Aur. 4, 5.

zur Selbstvernichtung mit inneren Widersprüchen behaftet, und die Mensichen fühlten sich nicht getröstet und nicht ethisch gekräftigt durch diesen selbstgefälligen Tugendstolz, der Alles nur sich selbst verdanken wollte, der sich der Gottheit gleich setze, und bei aller menschlichen Gebrechlichkeit doch die Sicherheit der Gottheit für sich in Anspruch nahm 1). Ganz andre Sebel mußte der ansehen, der die Menschen aus ihrer Versunkensheit allmälig emporheben wollte. Niemand, sagt Seneca, ist im Stande, sich selber zu helsen, es muß Jemand ihm die Hand reichen, ihn emporzziehen 2). Und diese helsende, emporziehende Hand wollte niemals und nirgends sich zeigen.

107. Rur Benige ichmeichelten fich mehr mit der hoffnung, daß fie die Antwort auf ihre Fragen, die Rube des Beiftes und des Gemiffens, die Befriedigung ihrer Bedürfniffe in einem der philosophischen Syfteme finden murden. Als das Erzeugniß des fich felbst überlaffenen Menschengeistes hatte die Philosophie mit einem bewundernswürdigen Aufwand von Scharffinn und speculativer Rraft ben gangen Rreis möglicher Spfteme durchwandelt und erschöpft; und nirgends wollte der Boden fic zeigen, auf welchem, nirgende die Beifteefruchtbarfeit, mit welcher noch ein neues Bebaude errichtet werden fonnte. Die einzelnen Schulen batten fich felber verzehrt und aufgerieben; feine hatte fich ju behaupten vermocht, jede war erloschen oder im Erloschen begriffen. Die Menschen wurden fich ihrer tiefen Sehnsucht nach einem über alles Irdifche und Beltliche schlechthin erhabenen Gotte immer bewußter; fie bedurften und begehrten einen Gott, den man wahrhaft anbeten konnte, der als allgebietender herr und Richter der Gegenstand der Scheu und Furcht, als der Seilige und Bnadige der Gegenstand der Guldigung und Liebe, alle Bedürfniffe des beladenen und fehnenden Bergens ftille. Die Stoiter aber, noch immer die Beachtetften unter den Philosophen, mußten dem Gottesbedürfnig der Menschen nichts zu bieten, als ihre an die Materie gebundene, und in der Beltentwicklung gur Erscheinung tommende Raturkraft, wie sehr sie sich auch abmühten, dieser alle Lebenskeime in sich faffenden Beltfeele, diefem in der Belt mit Rothwendigfeit waltenden Aethergotte Vernunft und Seligkeit beizulegen. Und was das Gewissen betraf, konnten fie nicht anders, als den Menschen, der Gott in fic haben und felbft gottlich fein follte, dem aber bei feiner Gottlichfeit meh und bange ward, immer wieder auf fich felbft, auf die eigne Burde au verweisen; er follte seine Sandlungen nicht vor Gottes Richterflubl, fondern vor dem eignen nur beurtheilen, nur vor fich felber fich fcamen;

<sup>1)</sup> Senec. epist. 53, - 2) Epist. 52.

das Sittengesetz als etwas, das er selber fich gegeben, betrachten. Ein selbstgegebenes Gesetz aber war nun einmal nicht schlechthin unverletzlich und heilig; die Uebertretung desselben, zuletzt doch immer in das eigne Ermessen des keine höhere Autorität und keinen Gesetzgeber außer und über sich anerkennenden Menschen gestellt, erzeugte wohl allenfalls das niederschlagende Bewußtsein der eignen Schlechtigkeit und Ohnmacht, aber nicht das der Sünde.

Much in dem hertommlichen Dienste der Staats = und Bolts-Botter konnten Biele ihre Beruhigung nicht mehr finden. Dit welcher Begierde hatte die Romifche Belt fich jur Anbetung des vergotterten Auguftus gedrängt! In dem Betteifer der Städte, der Ginzelnen lag nicht feige Schmeichelei allein, es lag darin bas Berlangen, einen Mittler und Schirmherrn des Reiches, einen Gott, der felber Denfch gemefen, der vor Rurgem noch fichtbar unter den Menschen gewandelt, im himmel zu haben; er mar, wie ehemals Dionpfos, ber jungfte ber gewordenen Gotter, noch einmal batte die alternde Belt einen Gott erzeugt. Und fein Dienst war im Grunde der einzige im gangen Reiche verbreis tete, wirklich universale. Aber seitdem waren alle folgenden Raifer und ihre Frauen denfelben Beg der Apotheofe gegangen, und welche veracht: lichen Befen, welche moralischen Ungeheuer fanden fich darunter! Auch diefes Mittel mar verbraucht und der Gott Augustus gleich fo vielen andern abgenutt. Rach dem Beispiele des Raifers Sadrian versuchten Manche der Reihe nach alle Religionen, ubten alle Gotterdienfte, ließen in alle Mpfterien fich einweihen, um am Ende rathlos und ungewiß vor den Pforten der Ewigfeit ju fteben, oder auf der Sandbant eines vagen und troftlofen bylogoistischen Pantheismus fest figen zu bleiben. In allen diesen Bollereligionen trat ihnen nur das mit groben Biderspruchen behaftete, fittlich machtlofe Produkt einer engen Nationalität entgegen; Diefe Gotter maren gemachte Befen, benen bas Geprage Diefes ober jenes Bolles, feiner Reigungen und Fehler unaustilgbar aufgedruckt mar, Gotter, welche die Boller mehr ju Dienern ihrer Lufte, ju Bertzeugen ihrer Selbstfucht, als zu wirklichen herren und Gebietern über fich bestellt hatten. Und jest mar das Bewußtsein von der Ginbeit des Menschengeschlechts erwacht, man mußte folgerichtig auch nach dem Ginen, boch über allen Rationalitäten ftebenden, gemeinschaftlichen Gott ber gangen Menscheit fuchen und fragen. So viele Bölker waren nun ängerlich zu Einem großen Reiche verbunden, alle Bollmerte, binter welchen die Nationen bisher, in ihrer Abgeschloffenheit auf fich felber rubend, fich ficher geduntt, hatte das Schwert und die Berwaltung der Romer niedergeriffen; das Einzige, mas noch der alten Trennung als Stute Diente, mar der Begenfat der Götter und der Culte. Zwei Sprachen hatten sich mit Zurudsdrängung aller andern zur herrschaft erhoben, und dienten jest allein als Organe der Gedankenmittheilung; aber noch sehlte diesen Organen, die sich zugleich als geistiges Band um alle Bölker schlangen, der Insbalt, sehlten die Ideen und Lehren, welche als wahrhaft universal, jeder Nationalität, jeder Fassungstraft angemessen, allen Bölkern, allen Ständen angeboten werden konnten. Das Gefäß war vorhanden, es erwartete den Wein der neuen Lehre, den es aufnehmen sollte.

Bene Manner freilich, welche in Rom auf der bobe ihrer Beit ftanden, Manner wie Tacitus, waren von einem tiefen Gefühl der Entmuthigung oder Trauer beherricht; fie erfannten die Bergeblichfeit des Rampfes wider das herrichende Berderben, fle faben die Ohnmacht aller Befege, fie vermochten nirgends Reime eines neuen Lebens, einer großen fittlichen und politischen Biedergeburt zu entdeden. Tacitus zweis felte nicht, daß der Romische Staat unter der Bucht des gottlichen Bornes liege 1). So drangte am Ende das Gefühl fich ihnen auf, daß alles Irdifche inhaltlos und ichal, daß das menichliche Leben ein großes Poffenspiel sei 2). Schon Cicero hatte die Berachtung aller menschlichen Dinge als ein Zeichen ber Beiftesgröße angefeben 3); in ber Raiferzeit, wo auch die politische Thatigleit den Menschen großentheils entzogen war, wurde diese Anficht von der Inhaltlosigkeit des Lebens häufiger; es fehlte die Beziehung auf ein boberes, jenseits liegendes. Erft dann konnte diese Disachtung der irdischen Dinge und des Lebens auf ihr richtiges Dag gurudgeführt, tonnte dem Leben fein Berth wieder verlieben merden, wenn derjenige erfannt murde, der wie mit goldener Rette Diefes zeitliche Dafein ale Borbereitungestufe an ein andres, ewiges Dafein band, und damit dem Leben den rechten Inhalt und die bochfte Bedentung gab.

110. Die Stoische Lehre hatte sich zu der Erklärung gedrungen gesehen, daß der achte Weise, das Ideal von Tugend und sittlichem Seroismus, bis jest noch nicht auf Erden erschienen sei; schon Cicero aber hatte das Entzücken geschildert, welches die Menschen empfinden würden, wenn ste einmal so glücklich wären, die vollsommne Tugend lebendig und persönlich schauen zu können ). So war nach allen Seiten hin das Gestüll unbefriedigter sittlicher und geistiger Bedürfnisse verbreitet. Wie die Besseren sich sehnten nach einem sichtbar leuchtenden Borbilde menschlicher

<sup>1)</sup> Ann. 4, 1; 16, 16; Hist. 3, 72. — 2) Tacit. Ann. 3, 18: Ludibria rerum humanarum cunctis in negotiis; und öster. — 3) De oss. 1, 4; 1, 18. — 4) De sin. 5, 24, 69.

Tugend, an welchem ste ihr sittliches Bewußtsein stets aufzurichten und zu orientiren vermöchten, so verlangten sie auch nach einer sesten göttlichen Lehre, welche sie aus dem Labyrinthe von Meinungen, Bermuthungen und Zweiseln über das Ziel des Daseins, über den Zustand des Menschen nach dem Tode errette; sie sehnten sich nach einer Regel und Disciplin des Lebens, welche, der schwankenden Willführ des eignen Beliebens entrückt, ihrem Thun und Lassen halt und Zuversicht gewähre; und der Anblick des Kömischen Reiches mochte wohl auch die Ahnung eines anderen Reiches weden, welches, die Böller der Erde in freiem, willigem Gehorsam verseinigend, die Berheißung der Dauer habe, welchem nicht, wie dem Römisschen, ein die Berbrechen der Menschen strasender Gott den Untergang drohe.

111. Und solche Hoffnungen und sehnsüchtige Ahnungen entbehrten nicht ganz eines Stütpunktes. In der Erythräischen Sammlung Sibyllinischer Weissaungen, wie sie in Rom bekannt geworden, war eine, welche die Geburt eines göttlichen Knaben verhieß; wenn dieser vom himmel herabsteigend auf Erden erscheine, dann werde ein neues Weltalter, eine neue Ordnung der Dinge, ein besseres, goldenes Zeitalter beginnen 1). Die Römer erwarteten nach den Gräueln der Bürgerkriege den Anbruch dieser Weltperiode; mochte auch Virgil schmeichlerisch die Erwartung misdeuten und auf einen Sohn des Consuls Pollio beziehen, wie Andre etwas später die Weissaung von dem damals im Oriente sich erhebenzen Weltherrscher auf Vespasian deuteten — es gab sicher nicht Wenige, welche, zu solchen Schmeicheleien zu edel, oder den Rächtigen allzuserne stehend — die Erfüllung einer reineren hoffnung, die Befriedigung eines tieseren Bedürsnisses ahnten.

112. Es war am 19. Dezember des Jahres 69, als im Bürgerfriege zwischen Bitellianern und Bespasianern, von Römischer Hand
angezündet, das Capitolium mit dem Tempel des Jupiter Capitolinus
und den Heiligthümern der Juno und Minerva in Flammen ausging.
Tacitus nennt dieß das schmerzlichste und schmachvollste Ereigniß, welches
den Römischen Staat seit Roms Gründung betroffen habe 2). Rur aus
dem Jorne der Götter über das verbrecherische Rom konnte er sich die
Zulassung desselben erklären. Acht Monate darauf, am 10. August
d. 3. 70, warf ein Römischer Krieger die Brandsackl in den Tempel zu
Jerusalem, und der Tempel sant in Asche zusammen. So waren binnen
wenigen Monden das Römische Nationalheiligthum, der religiöse Mittels
punkt des Reiches, und der Tempel des wahren Gottes, die zwei bedeuts
samsten Cultus Stätten der alten Welt, durch Römische Soldaten,

<sup>1)</sup> Virg. Eclog. 4. - 2) Hist. 3, 72.

zu sein als ein priesterliches Königreich, ein geheiligtes Bolf 1). Erstes Reichsgrundgeset war der Glaube an den alleinigen Gott, den Schöpfer des himmels und der Erde und aller Menschen, den Bater und Lenker aller Bölker, der kein Nationalgott im Sinne andrer Bölker war, zu dem aber Israel in einem Berhältnisse stand, in welchem kein andres Bolk sich befand, als das von ihm gebildete Werkzeug seiner Rathschlüsse, dessen ganzes Dasein, dessen Geschichte von ihm Zeugniß geben, das aber auch durch die Schranke seines Gesetzs von allen polytheistischen Bölkern vollständig geschieden sein und bleiben sollte. Ohne diese Schranke ware das Volk dem lange so mächtigen Zuge zum Polytheismus ganzelich erlegen.

- 2. Unter Josua ward das Laud Ranaan erobert, aber die anssätigen, in einen gräuelhaften Gögendienst der Unzucht und der Rinderopfer versunkenen Ranaaniter. Stämme wurden nicht vollständig ausgerottet, sondern unterworfen, und die Ifraeliten lebten selbst in mehreren Städten mit ihnen zusammen, begannen auch sich durch Seirathen mit ihnen zu vermischen. Daher unter ihnen der häusige Absall zum Seidenthum. Uebrigens war es Grundsatz des Mosaischen Gesetzes: Gott sei der Eigenthumer des den Juden zum Bohnst angewiesenen Landes, diese seinn nur die Berwalter und zeitigen Nießbraucher des Bodens. Niemand, hieß es im Gesetz, kann seinen Acker auf ewige Zeiten verkausen, weil er nicht Eigenthumer ist.
- 3. Bierhundert fünfzig Jahre ftand Ifrael, eine nur lose verbundene theofratifche Republit, unter Richtern. Diese Beit mar eine Borbereitung auf das Rönigthum. Die Richter waren einzelne, von Gott erwedte, nur in gewiffen Zwischenraumen und in Zeiten der Noth auftretende Manner; den Mittel- und Ginigungspuntt des Bolfes bildete die meift in Silo befindliche Stiftshutte mit der Bundeslade. Bon dem letten Richter, Samuel, begehrte die Nation die Ginsetung des Ronigthumes, als das einzige Mittel, das Bange zu erhalten und die drohende Unterjochung durch die Beiden abzuwehren. Sie erhielt ihren erften Ronig im 3. 1099 v. Chr. in der Berfon Saul's aus dem Stamme Benjamin. Sein Nachfolger David aus dem Stamme Juda murde der Ordner und Befestiger des Ronigthums; er machte das erft von ihm eroberte Jerufalem jum Sig der Berrichaft und Mittelpunkt des Staates, indem er die Bundeslade dahin brachte, und behnte das Reich durch gluckliche Rriege bis jum Guphrat und ju Aegyptens Granze aus. Unter Salomo, dem Erbauer des Tempels, erreichte das Reich feine bochfte politische

<sup>1) 2</sup> Mos. 19, 5. 6. Bgl. 5 Mos. 7, 6—14.

Bluthe, was innere Starte, Umfang und Achtung bei den Rachbarn betraf; fofort trat aber auch der Berfall ein; Salomo ließ fich durch feine polygamische Berbindung mit auswärtigen Fürstentochtern zum Naturcult der Sprifch : Phonigischen Boller verführen; Frohndienste und Abgaben erschöpften das Bolk; und unter seinem Sohne Rehabeam (975 v. Chr.) erfolgte die Spaltung des nicht lange vereinigten Ronigreiches. Dem Sohne Salomo's blieb nur die Berrichaft über den Stamm, dem er felbst entsproffen war, und über Benjamin; die gebn übrigen, in den von Jerufalem entfernteren Landichaften wohnenden Stamme geftalteten fich jum Ronigreich Ifrael oder Ephraim, und machten den Jerobeam ju ihrem Ronige, womit zugleich eine Lobreigung vom Tempel zu Jerusalem und von dem dortigen Levitischen Priefterthume vollzogen mard. Gin neuer Cultus mit Aegyptischem Bilderdienfte mard fur das neue Reich gegrunbet, Priefter, die nicht vom Stamme Levi's waren, wurden gemacht; bald riß auch Baaledienst ein. Samaria murde fpater die Refidenz Diefes Reiches, deffen Ronige meift gewaltsamen Todes ftarben, fo daß neun verschiedene Dynastien fich folgten. Trop der blutigen Reaftion gegen den Baalsdienst unter Jehn nahm das Beidenthum im Cult und in den Sitten Ifraele überhand, und nach 253 Jahren ging Diefes Ronigreich unter: Salmanaffer, König von Affprien, eroberte 722 v. Chr. Samaria, führte den Ifraelitischen Ronig Gofea und fein Bolt in's Exil, und verpflanzte dagegen Affprische Colonisten in das Land. Bebn Glieder waren vom Stamme des ermählten Bolfes abgehauen.

- 4. Auch Juda, die kleinere halfte der Nation, wo das haus David's im Besitze des Thrones blieb, verstel, in Folge der Verschwägerung seiner Königs = Familie mit den Regenten zu Tyrus, mehr und mehr dem Phönizischen heidenthume, das mit seinem ausschweisenden Eult zu den Neigungen des hoses paste, wiewohl histias und Iosias den reinen Glauben und Dienst nach Krästen wieder aufrichteten. Unter Josias ward bei Gelegenheit einer Ausbesserung des Tempels in einem Winkel dessselben das vergessene und verschollene Mosaische Gesehbuch aufgesunden und vor dem Volke verkündigt. Zwischen die übermächtigen Reiche Basbsson und Negypten gestellt, abwechselnd von beiden abhängig oder bestegt, ward endlich auch das Reich Juda, 134 Jahre nach dem Falle Israels, im J. 588 v. Chr. gestürzt. Nebukadnezar, König von Babel, zerstörte Jerusalem mit dem Tempel, ließ alle heiligen Geräthe in den Tempel zu Babylon bringen, und den Kern der Nation nach Chaldaa führen.
- 5. So ichien der Areislauf des Judifchen Bolfes vollendet, seine Rolle in der Geschichte ausgespielt; aus der Anechtschaft in Aegypten ausziehend, hatte es sein nationales und ftaatliches Dasein begonnen;

jest befand es fich wieder, außerlich gertrummert und wie in Stude gerriffen, in der Anechtschaft unter fremden Bollern. Es fcbien jedoch nur fo. Ifrael zwar war als Staat und Nation vollig und für immer vernichtet; bas Dag feiner Frevel war voll geworden; ber Gogenbienft hatte das ohnehin zu ausschweifender Sinnlichfeit geneigte Bolt vollends pon jeder Scheu und Schrante entlettet, Lufte aller Art waren mit ibm unverbult bervorgetreten. Die gehn Stamme hatten ihre Rationalität eigentlich icon vor ihrer Begführung innerlich aufgegeben; ohne Befet und Opfer und ohne Levitifches Priefterthum, maren fie durchfauert von beidnischer Sitte, und im Exil mangelten ihnen die Einrichtungen, welche ihre Religion und Nationalität hatten tragen und ftugen konnen, fie losten fic daber auf, und verloren fich fast gang unter ben beidnischen Bewohnern von Affprien, Medien, Mefopotamien. Doch finden fich in fpateren Jahrhunderten gablreiche Juden = Colonien in den Medisch = Babplonischen Brovingen, von denen die Rachfommen der gebn Stamme den Grundftod gebildet haben mögen. Bon dem Reiche Juda dagegen war nur ein Theil der Bevolferung, waren nur die bedeutenoften gamilien mit dem toniglichen Saufe nach Babylon und an die Ufer des Chaboras geführt worden; Andre hatten fich nach Megypten geflüchtet. Die Landbewohner, deren religiöfen Mittelpunkt noch fortwährend das wenn auch in Trummern liegende Jerufalem bildete, blieben in ihren Bohnfigen. Sohne der Gefangenschaft aber hatten das Priefterthum und das Gefet: buch ale Regel ihres Lebens unter fich, fie blieben im Gangen ihrem Glauben treu, durch diefes religiofe Band murden fie gufammengehalten, und Propheten traten unter ihnen auf, welche ihnen die Biederherftellung ibres Reiches verhießen.

6. Der Perserkönig Cyrus gewährte im J. 536 v. Chr. nach dem Sturz des Babylonischen Reiches den Verbannten die Erlaubniß zur Rücklehr; 43,360 Seelen, darunter 4280 Priester, nehst 7000 Stlaven, traten die Rückreise an; sie waren fast alle von den Stämmen Juda und Benjamin, daher die Benennung Jiraeliten allmälig erlosch, und das wiedergeborene Voll nach dem Hauptstamme Juden genannt ward. Der größte Theil blieb zurück, zerstreut in den Provinzen des großen Persischen Reiches. Die Führer der Geimkehrenden waren Serubabel, ein Sprößling des Hauses David, und Josua, der Hohepriester; auf ihren Antrieb wurde die Wiedererbauung des Tempels an der alten Stätte begonnen und bis 516 vollendet. Die Herrschaft der Perser, die in der Jüdischen Religion eine der ihrigen verwandte, in dem Jüdischen Gott ihren Ormnzd erblickten, war eine für die Juden sehr milde, und setze ihrer religiösen und nationalen Entwicklung keine Hindernisse entgegen.

- 7. Im Norden des Landes wohnte das Mischvolt der Sama ritaner, erwachsen aus den bei der Begführung der zehn Stämme im Lande zurückgelassenen Ifraelitischen Resten und aus den heidnischen in die Städte verpstanzten Colonisten. Ihre Religion war gemischt wie sie selber; sie beteten Jehova, aber neben ihm auch heidnische, phönizische und aus ihrer Heimath mitgebrachte Götter an. Bon Serubabel und Josua wurden sie deshalb, als sie am Tempelban Theil zu nehmen begehrten, zurückgewiesen. Seitdem herrschte Feindschaft zwischen ihnen und den Juden, die in ihnen keine Stammesverwandtschaft mehr anerkennen und sie nur als heiden gelten lassen wollten. Später, entweder um d. J. 410 oder erst um 332 ¹), erhielten die Samaritaner ihren eigenen Jehovas Tempel auf dem Berge Garizim bei Sichem, als Manasse, der Enkel eines Jüdischen hohenpriesters, wegen seiner Vermählung mit der Tochster des Samaritanerhäuptlings Sanballat von den Seinigen verstoßen, das Hohepriesterthum bei den Samaritanern übernahm.
- 8. Ernüchtert und gebeffert durch ihre Leiden im Exil, grundlich gebeilt von dem früheren leidenschaftlichen Sange jum Polytheismus, waren die Juden nach der Seimath zurudgekehrt; ohne alle politische Selbstftandigfeit, von einem Statthalter regiert, vertieften fie fich um fo mehr in die einzige Quelle und Stupe ihres Nationalbewußtseins, ihre Religion, und murden Giferer fur das Gefet, fur die bingebende Durch. führung alles beffen, mas vom Inhalte des Gefegbuches noch anwendbar war. Freilich tonnte nicht Alles wieder hergestellt werden: das Allerhei= ligste des neuen Tempels war leer; denn es fehlte die verlorene und unersetbare Bundeslade; auch der Dratelfdmud des Sobenpriefters mar verschwunden. Wenn Jerusalem jest weit mehr als früher Ropf und Berg ber Nation murbe, fo mar das Hohepriefterthum, das im Saufe jenes Josua erblich blieb, die Burde, welcher die Nation freiwillig sich unterwarf, die als Trager und Reprafentant ihrer Einheit diente; Die Sohne David's fanten in Bergeffenheit. Bu den bleibenden Folgen des Exils gehörte übrigens auch die veranderte Lebensrichtung in der Nation: früher ausschließlich dem Aderbau jugewendet, hatten die Juden in der Fremde gelernt, fich mit Sandelsgeschaften zu befassen, und diese Reigung entwidelte fich fortan bei ihnen ftets machfend; fie trug wesentlich zu ihrer Berbreitung weit über Palaftina's Grangen hinaus bei, und vervielfaltigte ibre Niederlaffungen in fremden gandern.
- 9. In Folge der Auflösung des Perfischen Reiches mußte Judaa, zwischen die Reiche Sprien und Aegypten gestellt, sich bald den Ptolemäern

<sup>1)</sup> Joseph. Arch. 12, 1, 1.

im Nillande, bald ben Seleuciden in Sprien unterwerfen, und ward jum Schlachtfelbe, auf welchem die beiden Machte fich befampften; gulett fiel es unter Seleucus Philopator und Antiochus (180 - 167) vollig bem Die Ronige beforderten die Riederlaffung von Sprifden Reiche gu. Griechen und Spriern; allmalig ward gang Palaftina wie überfaet mit Städten und Ortschaften Griechischen Ramens; nur das engere Judaifche Bebiet erhielt fich frei davon, sah fich aber rings von Anwohnern mit Griechischer Sprache, Sitte und Cultus umgeben. Andrerseits verbreis teten fich auch die Juden fortwährend in die Lander Griechischer Bunge; fie murben in bedeutender Bahl nach Megypten, nach ber neugegrundeten Hauptstadt Antiochia, nach Lydien und Phrygien verpflangt 1); bald mobnten fle, auch vom Sandelsgeifte getrieben, gablreich in den Beftaffatifden Sandeleftadten Ephejus, Bergamus, Milet, Sardes u. a. Bon Megypten und Alexandrien aus, in welcher Stadt fle spater fast zwei Funftel ber Bevollerung bildeten, jogen fie fich lange der Rufte von Afrita nad Eprene und den Stadten der Bentapolis, von Borderafien nach den Dacedonischen und Griechischen Sandelsftadten, denn mehr und mehr ent widelte fich der alle andern Thatigkeiten verschlingende Sandelsgeift ber Nation, woran allerdings die gesammte vorzugsweise dem Bandelsvertebr zugewendete Richtung der damaligen Zeit großen Antheil batte. So ge fchah es, daß zwei, in ihren Birtungen gleichartige, Bewegungen fic freugten, ein Ginftromen Griechischer oder Aftatischer, aber Bellenifirter Anstedler nach Balaftina, und eine Ausströmung von Juden und Samgritanern nach Städten Griechischer Bunge.

10. In älterer Zeit, als noch das Jfraelitische Nationalreich bestand, war den Ifraeliten gerade ihre Abgeschiedenheit von den übrigen Bölfern zur Last; sie erschien ihnen als ein drückendes Joch, das sie mit Ungeduld trugen und immer wieder abzuschütteln versuchten; sie wollten wie andre Bölfer leben, mit ihnen essen, trinken, sich mit ihnen verschwäsgern, und neben ihrem Gotte, den so viele roh und sleischlich gesinnte Juden nur als einen Gott neben andern, den besondern Gott und Beschüßer ihrer Nation ansahen, auch noch die Götter fremder Bölfer versehren. Zest war das Bolt in dieser Beziehung vollständig umgewandelt: überall lebten und handelten die Juden nach dem Grundsaß, daß zwisschen ihnen und allen andern Nationen eine unübersteigliche Kluft bestehe, sie schloßen sich ab, bildeten in jeder Stadt eine gesonderte Corporation mit eigenen Vorstehern; zugleich blieben sie in steter Verbindung mit dem Heiligthum in Jerusalem, sie entrichteten an den dortigen Tempel einen

<sup>1)</sup> Joseph. Arch. 12, 3, 1-4.

Tribut, der allenthalben forgfältig gesammelt, und von Zeit zu Zeit in feierlichem Zuge nach Jerusalem überbracht wurde. Dort durften auch die vom Gesetze geforderten Opfer und Gaben allein dargebracht werden. Auf solche Beise behielten sie einen Mittelpunkt, eine Mutterstadt.

- Und doch erfolgte in feinen Birfungen eines ber wichtigften Ereigniffe in der Geschichte - die Belleniftrung der außerhalb Judaa lebenden, ja felbst theilweise der im Lande gebliebenen Juden. Sie maren eine geistig ju begabte Nation, als bag fie fich ber magnetifchen Rraft batten erwehren konnen, mit welcher Bellenische Sprache, Sitte und Dentweise selbst auf diejenigen einwirften, welche fich grundfatlich bagegen ju verschließen geneigt maren. Dit großer Leichtigkeit eigneten fich die Juden in den Sandelestädten die Griechische Sprache an, vergagen bald ihre Muttersprache, und da die jungere Beneration schon im Familienfreise, nicht etwa von Briechen, beren Sprache erlernte, so bilbete fich Diefee Sudifche Griechisch zu einem eignen, dem Belleniftifchen Idiom. Bereits war auch, unter ber Regierung bes zweiten Ptolemans (284 - 247), bas Mofaifche Gefetbuch ju Alexandrien in's Griechische überfett morden, wohl mehr, um das religiofe Bedurfnig der Juden in der Diafpora gu befriedigen, als um dem Berlangen des Ronigs ju genugen. Damit war die Rothwendigfeit, fich jum Gebrauche des beiligen Buches die Renntniß der Bebraifchen Sprache ju erwerben, aufgehoben; Die Berrschaft Griechischer Sprache und Bildung unter ben Juden griff immer mehr um fich. Einzelne fchlogen fich bereits nach Reigung und Beiftesverwandtichaft diefer oder jener philosophischen Schule an; die platonische Philosophie mußte fich dem Junger Mosis am meiften empfehlen.
- 12. Beit größeren Biderstand setze das altgläubige, conservative Judenthum dem Eindringen des hellenismus in Judäa selbst entgegen. Die Juden in der heidnischen Diaspora mußten sich ohne den seierlichen Tempel= und Opferdienst mit bloßem Gebet, biblischen Borlesungen und Erklärungen in ihren Proseuchen und Synagogen behelsen; in Zerusalem aber ward der Tempeldienst mit allen seinen alten, ehrwürdigen Gebräuchen und Symbolen mit ängstlich gewissenhafter Sorgsalt geübt. Dort hatten auch die Sopherim ihren Sig, die Gesetzstundigen und Gesetzlicher, ein Titel, den Esra zuerst (um 450 v. Chr.) eigenthümslich sührte. Dieser Mann, einer der Begründer der neuen Ordnung des wiederaussehenden Staates, Priester und zugleich vom Persischen Könige bestellter Richter, hatte es sich zur Ausgabe seines Lebens gemacht, im Gesetz zu forschen und als Gesetzelehrer zu wirken, und blieb sortan das Vorbild eines schriftgelehrten Priesters. Er und seine Schüler und Rachsolger erlangten einen mächtigen und bleibenden Einsluß auf

ben Geist und Charafter des Boltes: sie predigten und vertraten die unbedingte Herrschaft des Gesehes, als einer Regel für alle Beziehungen und Borfälle des täglichen Lebens. Seitdem senkte sich die Anhänglicheit an das Geseh, der Stolz auf den Besit desselben, als des Unterpfandes göttlicher Auserwählung, die sorgfältige Pflege dieser trennenden Scheidewand, tief in den Charafter der Nation, und wurde die Quelle mancher Borzüge, aber auch schlimmer Fehler. Zunächst indeß war dieser Geseheseiser das schühende Bollwerk geworden, innerhalb dessen die Nation zu neuem, frischen und eigenthumlichen Leben erstarkte.

- 13. Die spatere Judifche Ueberlieferung weiß viel von ber "großen Spnagoge" zu berichten; man glaubte, daß fie schon zu Efra's Beit beftanden habe, oder von ihm gestiftet fei; fie follte, unter dem Borfit des hobenpriefters, 120 Manner ftart, die Bewahrerin der Lebre und des Befetes gewesen sein; als eines ihrer letten Baupter wird Simon ber Berechte, ber Sobepriefter und angesebenfte Lehrer feiner Beit (unter den erften Ptolemaern), genannt. Spater mar diefe dreifache Burbe oder Funktion eines hohenpriefters, eines Lehrers oder Rabbi und eines Naft oder Fürsten der Synagoge nie mehr vereinigt. Daß eine über Lehre und Sitte machende und entscheidende Behorde in der Berfischen und früheren Griechischen Zeit bestanden, ift wohl nicht zu bezweifeln: fie scheint fich allmälig zu einer blos richterlichen und verwaltenden Rorperschaft gestaltet zu haben, mabrend die Autorität der Lehre auf einzelne angesehene Beseteblehrer und die durch fie gegrundeten Schulen über-Ein leitender Grundsatz der großen Synagoge und eine dem Bolle gegebene Borfchrift mar: "Machet einen Baun um bas Gefet!" hierin spricht fich bereits das Princip aus, daß man, um gegen jede Berletung oder Nichterfüllung des Befetes = Buchftabens völlig gefichert ju fein, mehr thun folle, ale diefer Buchftabe fordere. Die Folge davon mußte fein, daß fich immer neue Satungen, neue Bestimmungen und Erweiterungen der alten, erzeugten, daß man Befege auf Befege baufte, daß der ursprüngliche Zwed der Satung als etwas an fich Bleichgultiges ober nicht ficher Befanntes überfeben ober gurudgedrangt murbe, bagegen bie außere Beobachtung auch des fleinften und geringfügigften Buchftabens als die Summe religiofer Leiftung galt.
- 14. Zu dieser sich allmälig stärker entwickelnden Richtung auf Erweiterung und Berherrlichung der Satzungen verhielt sich das steigende Ansehen der Sopherim, der Gesetzelehrer oder "Schreiber" als Ursache zugleich und als Wirkung. Zu ihnen gehörten vor Allem die Leviten, gehörte aber auch Jeder aus dem Bolke, der den Eiser für das Gesetz, das Studium und die Auslegung desselben zu seinem Beruf oder seiner

Lieblingsbeschäftigung erwählte. Aus diefer Beit ftammte der Rabbinische Grundfat: daß die Krone des Ronigthums in Juda erledigt fei, die Rrone des Priefterthums bei Aaron's Samen, die Krone des Befetes aber gang Ifrael gemeinschaftlich fei. Das Sobepriefterthum fant, je mehr es den fremden herrichern als ein ihrer Billfuhr preisgegebenes Bertzeug Diente, in Disachtung; aber Die Befegeslehrer, Die Bemahrer alles theologisch = juriftischen Biffens, blubten, getragen von bem Bertrauen und der Berehrung des Bolles. Sie hatten ihre Tradition, d. h. gewiffe Borfchriften und Sagungen, die theils auf den Ausspruchen berühmter Lehrer, theils auf einer allmälig jum Bertommen gewordenen funftlichen Auslegung ber Schriftsagungen und den nach und nach als "Baun um das Gefet bingugefommenen Borfchriften beruhten. Auch bas Ansehen der Leviten mußte nun gurudtreten; Die Sopherim murden der Gegenstand jener Berehrung der Nation, welche ehemals die Leviten genoßen; burch bas Auftommen ber Schriftgelehrten gerfielen bie Leviten in zwei Rlaffen, die Einen nämlich schloßen fich jenen an, und hatten nun Bedeutung und Ansehen nicht als Glieder bes Stammes Levi, fondern als Glieder der gelehrten Innft von Gefetverftandigen, die Andern blieben bloge firchliche Sandlanger und Berrichter ber Ceremonien.

15. Ohne Zweifel hatte ber Bellenismus unter ben Juden, felbft in Palaftina, folche Fortschritte bis gegen bas Jahr 170 v. Chr. bin gemacht, daß der Sprifche Ronig Antiochus Epiphanes ben Plan faffen fonnte, die Judische Religion gang auszurotten, und den Tempel zu Jerufalem in einen Tempel des Zeus Olympios umzuwandeln. Reicheren und Vornehmen waren an den höfen zu Antiochien und Alexandrien mit Griechischer Sitte, Griechischen Runft = und Lebens= Benuffen befannt geworden; bas Befet mit feinen Auswuchsen und Umgaunungen mochte ihnen ohnehin icon als ein drudendes Joch, die ftolge Berrichaft der Befegestundigen als eine verhaßte Eprannei ericheinen; den gebildeten Briechen und ihren Spottereien gegenüber ichamten fie fich ihres "barbarischen" Befetes, welches ihnen alle Theilnahme an den Freuden Gellenischer Symposien unterfagte; in Jerusalem felbft batten fie gerne Gymnafien, Schaufpiele und Bettfampfe gehabt. Beides aber, die Abicouttelung des Gefegesjoches und die Selleniftrung des Judischen Lebens, tonnte ihnen nur durch die machtige Gulfe ber Gprifchen herrscher gelingen, denn das Bolt fließ fle ale die "Abtrunnigen bes heiligen Bundes, die Gesethosen und Gottlosen" mit Abicheu zurück 1).

<sup>1) 1</sup> Maccab. 1, 11; 7, 5.

- 16. Es war der Bruder des hohenpriefters Onias III., Jefus oder Jason, wie er fich bellenifirend nannte, der vom Ronige die bobepriefterliche Burbe für fich ertaufte, und nun im 3. 175 mit Errichtung eines Symnafiums nach Griechischem Dufter bas Bert begann; fo groß war die Bahl der Gleichgefinnten, daß felbst Priefter den Tempeldienft verließen, und viele Juden fich eine funftliche Borhaut machfen ließen, um auf dem Rampfplage nadt, ohne irgend ein den Griechen anftogiges Beichen ihres Glaubens, auftreten zu tonnen. Schon fandte Jafon Gefandte (Theoren) mit Opfergeschenken zu den Beratles : Festen in Eprus; ihn überbot aber noch durch Bestechung des Gofes und im Gifer des Belleniftrens Menelaos. Diefer murde vom Ronig jum Bobenpriefter ernannt, und nun ward Berufalem, von wo die Strengeren und Glaubigen entflohen, in eine gang heidnische Stadt umgewandelt. Bald erfcbienen tonigliche Edifte, welche in ganz Judaa Beschneidung, Sabbath, Gebrauch des Gesethuches unterfagten; die Opfer im Tempel borten auf, und über den großen Brandopfer = Altar ward ein fleinerer gebaut, auf welchem nunmehr dem Olympischen Beus geopfert, jum Bohne des Judifchen Gefetes felbst Schweineopfer geschlachtet wurden. Gine Partei von Abtrunnigen unterftugte ibn. So war nach Daniel's Borten Das Beiligthum entweiht, das tägliche Opfer abgethan, und ber Grauel ber Berwüftung angerichtet.
- Mitten in der blutigen, über die Treuen verhangten Berfolgung gab Mattathias aus dem Brieftergeschlechte der hasmonaer bas Beichen gur Erhebung; fein Cohn Judas Maccabaus (ber Sammer) feste nach dem Tode des Baters den Rampf flegreich fort, jog nach Jerufalem, reinigte im 3. 164, ohngeachtet ber Sprifden Befatung auf Bion, den Tempel, und ftellte den Gottesdienst wieder ber. Diefer Erfolg war indeg für jest nur vorübergebend; Judas fiel auf dem Schlachtfelbe, Berufalem tam wieder in die Bewalt der Sprier, deren Judifche Anbanger den vom Ronige Demetrius eingesetten Alcimus ale Soben= priefter anerkannten. Diefer Mann, aus Aaronischem Geschlechte, trat als Saupt ber Griechisch = heidnischen Partei auf, und wollte eben Die Mauer des Tempels, welche den Borbof der Beiden von dem der Ifraeliten schied, niederreigen, als er ploglich im 3. 159 ftarb. Unterdeft wußten die Bruder des gefallenen Judas, Jonathan und nach ibm Simon, an der Spipe eines fleinen Saufens von Batrioten und Blaubenstreuen fich zu behaupten. Bald murde die Sprifche Macht durch Thronftreitigkeiten geschwächt und getheilt; Simon gelang es, Die Rionsburg in Jerufalem 141 einzunehmen, und das dankbare Bolt übertrug ibm und feinem Geschlechte die bochfte geiftliche und weltliche Gemalt, Die

erbliche Fürsten = und hohepriesterwürde, "bis Gott ihnen einen rechten Propheten senden werde" 1), denn Simon war weder aus David's, noch aus Aaron's Geschlecht. Die hellenistische Partei war für immer unterslegen.

## 2. Die Chafidim. Die Sadducaer. Pharifaer. Effaer. Die Cherapenten.

- 18. In den Zeiten der Maccadder=Kämpfe gab es unter den Justen eine Schule oder Partei der Chasidim, der Frommen oder Gottessfürchtigen, die nicht eigentlich verschieden waren von den Sopherim, den Gesetzestundigen, aber durch besondere Strenge in der Beobachtung des Gesetzes und dessen, was zum Gesetze gerechnet ward, sich auszeichneten. Sie hatten sich, als der Sprische Feldherr Bacchides sechzig von ihnen binrichten ließ, der Erhebung des Mattathias angeschlossen, nachher aber sich auf die Seite des treulosen Hohenpriesters Alcimus, um seiner Abstammung willen, gewendet; unter Jonathan und Simon griffen sie nicht mehr in die Ereignisse ein.
- 19. Die Antipoden dieser Chafidim waren die Sadducaer. Giner Ueberlieferung gufolge foll diefe Partei ihre erften Anfange dem Sadot, einem Schüler des berühmten Gesetzeslehrers Antigonus von Socho (291 - 260 v. Chr.), verdanten. Unftreitig ift ihre Entstehung aus den Griechischen Ginfluffen auf bas Judenthum abzuleiten, philosophischen sowohl ale socialen und politischen: fie maren gur Zeit, mo fie in ber Befchichte zuerft ermahnt werden, namlich unter dem hasmonder Jonathan (159-144), die Erben und Nachfolger der schon lange bestehenden Selleniften, nur gemäßigt, von eigentlicher Apostafte weit entfernt, und nicht gleich den fruberen Belleniften bestrebt, ihre Briechische Befinnung durch Nachahmung bellenischer Sitten gur Schau zu tragen. Unter den hasmonaern mar der Bellenismus befiegt und aus dem Felde geschlagen worden, ein neuer Aufschwung von Judischem Patriotismus und Eifer fur das Gefet mar eingetreten. Die Sadducker, die von Anfang an als eine ben Zeitströmungen fich anbequemende Schule von Reichen, Bebildeten, Staatsmannern erscheinen, fügten fich der berrschenden Stimmung im Bolte; fie nahmen Theil am Tempel= und Opfer= dienft, beobachteten die Beschneidung und den Sabbath, gaben fich demnach für achte Juden und Befolger des Gefetes, aber des richtig verftandenen und auf seinen einfachen Bortlaut und buchftablichen Sinn

<sup>1) 1</sup> Macc. 14, 41.

gurudgeführten Gefetes aus; fie verwarfen, fagten fie, die Autoritat bet neuen Besethehrer (jett der Pharifder) mit ihrer gangen Tradition, ihrem Baun, den fie um das Befet herumgezogen hatten. Bu Diefer Tradition rechneten fie nun natürlich Alles, was ihnen läftig war. dem Buchftaben des Befeges, die wenigen Sauptpuntte der Befcneidung, des Sabbaths und Opferdienstes abgerechnet, war leichter fertig ju werben, und die Sadducker verftanden es, fich bas Joch des vereinfacten, in seine engsten Schranken eingeschloffenen Gesetzes leicht zu machen. Man hat ihre Berufung auf die Thora allein mitunter so verstanden, als ob fie die übrigen beiligen Bucher, die gange prophetische Sammlung, verworfen und nur die fünf Bücher Rofis allein als heilige Schrift anerkannt hatten; dagegen fprechen jedoch Zeugnisse und Thatfachen, besonders die Berficherung des Josephus, daß die 22 Bucher des alten Bundes bei allen Juden ohne Ausnahme als gottlich geachtet wurden 1). Es versteht fich aber, daß die Thora als das Gefet bei ihnen eine hobere Geltung hatte, als die prophetischen Schriften und die Sagiographen.

- 20. Die eigentlichen Lehren der Sadducker find unverkennbar aus Einwirkungen der Epikureischen Philosophie entstanden, die gerade in Sprien besonderen Anhang gefunden hatte. Die Schöpfung scheinen sie zwar angenommen zu haben, aber sie läugneten jede fortgebende Thätigeteit Gottes in der Welt. Gott hat zwar seinem Bolke ein= für allemal das Gesetz gegeben, dann aber sich zurückgezogen; er hat das Bolk und jeden Einzelnen seiner Wahlfreiheit völlig überlassen, so daß Gutes und Böses einzig von der Selbstbestimmung des Menschen abhängt. Es gibt, sagten sie, kein Verhängniß, denn das müßte etwas von Gott Gesetzte sein; Gott greift aber in die irdischen Dinge nicht ein, der Mensch ist seines Schicksals Meister und Urheber, und das Uebel, das ihn trifft, hat er selber sich zugezogen, ohne daß Gott daran einen Antheil hätte<sup>2</sup>).
- 21. Als achte Junger Epitur's erwiesen sich die Sadducaer durch ihre Laugnung des Seelenlebens nach dem Tode. Die Seele vergebe mit dem Leibe, sagten sie, verwarfen also auch die Auserstehung 3). Ebenso wenig wollten sie an das Dasein der Engel glauben; wie sie die zahlereichen Erwähnungen derselben im Pentateuch erklarten, ist nicht bekannt. Der vorherrschend negative Charakter der Sadducaischen Schule machte es Personen von sehr verschiedenartigen Ansichten leicht, sich derselben anzuschließen; waren doch alle durch das gemeinschaftliche Interesse vers

<sup>1)</sup> Contr. Apion. 1, 8. — 2) Jos. bell. Jud. 2, 8, 14; Arch. 13, 5, 9. — 3) Jos. Arch. 18, 1, 4.

bunden, sich eines doppelten Joches zu erwehren, nämlich einmal der vollständigeren Glaubenslehre, wie sie, vom herrschenden Lehrförper der Gesetzeskundigen getragen, der Reinungswilltühr der Einzelnen Fesseln anlegte, und dann den strengeren und ausgedehnteren Gesetzesforderungen, welche in den Deutungen der Sopherim lagen, oder durch Anordnungen späterer Zeit geschaffen worden waren. Siebei geschah es aber auch mitzunter, daß das Princip der Sadducker, nur den trockenen Buchstaben des geschriebenen Gesetzes gelten zu lassen, zu größerer Harte, wie bei der Handhabung der Strafe für Körperverletzungen: "Auge um Auge, Zahn um Zahn," wo die Pharisaer, einer milderen traditionellen Auslegung folgend, dem Schuldigen gestatteten, sich mit einer Geldentschäbigung loszukausen.

Der Masse der Nation ftanden die Sadducker fremd, mit 22. Abneigung und Distrauen von ihr betrachtet, gegenüber; feitdem der Bellenismus fo unfägliches Unbeil über das Bolt gebracht hatte, und die Befegestreuen blutig verfolgt morden waren, mar der Gifer fur das Befet, ftrenge Absonderung von allem Auslandischen und Beidnischen Die herrschende Gefinnung unter den Juden, oder doch dasjenige, wo= durch allein eine Schule ober Partei fich dem Bolte empfehlen tonnte. Die Sadducaer übernahmen daber öffentliche Aemter in der Regel nur widerwillig, theils aus Bequemlichkeit, wenn mehr Laften als Bortheile damit verknüpft waren, theils weil fie in der Sandhabung des Befeges bei der Boltsftimmung nicht umbin tonnten, den Grundfagen und der Uebung der Pharifaer ju folgen 1). Rach der Bemerkung bes Josephus waren fie rauh und unfreundlich, nicht nur gegen alle Anders= gefinnten, sondern auch gegen einander felbft. Alles zeigt, daß fie nicht eine innerlich jusammenbangende oder organisch verbundene Sette bildeten, nicht etwa ein eignes geordnetes Lehramt hatten; vielmehr mar es eben nur bas lodere Band einer mehr im Laugnen als im Bejaben ubereinstimmenden Dentweise, mas fie als eine zusammengehörige Schule au bezeichnen geftattete. Bon einer besonderen Thatigfeit, Profelpten gu machen, ihre Ansichten in weiteren Rreisen zu verbreiten, mar bei ihnen nicht die Rede. Sadducaische Schriften, in denen ein Spftem dargelegt, ein Bekenntnig aufgestellt gewesen mare, haben mobl nie existirt. fiel ihnen nicht ein, das Bolt, auch wenn fie in der Stellung dazu waren, in seinem Glauben und gesetzlichen Leben irre machen zu wollen. Sie waren die Aufgeklarten und Bebildeten ihrer Zeit und ihres Bolles, welche fich's mit der Religion leicht machten und davon nur fo viel

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 18, 1, 4.

beibehielten, als zum äußern Anstand und um als Judischer Staatsburger gelten zu können, erforderlich war, so viel, als auch der aufgeklärte Grieche, der sich doch nie der Theilnahme an religiösen Bolkssesten und Opfern entzog, für nothwendig erachtete. Als politische Partei waren sie jeder demokratisch-republikanischen Richtung abgeneigt, Freunde und Stügen der Herrschergewalt, sowohl unter den späteren Hasmondern, als unter den Römern.

23. Man pflegt die Pharifaer den Cadducaern gegenüberzuftellen, fo, ale ob beide zwei einander entgegengefette, im Schoofe Der Judischen Ration bestehende und von der Masse der Juden abgesonderte Setten gewesen seien. Allein weder die Sadducaer, noch die Pharifaer maren Setten im gewöhnlichen Sinne, am wenigsten die Letteren. Grunde genommen war die Nation überhaupt pharisaifch gefinnt, oder Die Pharifder maren nur die bedeutenderen, den religiofen Dingen vorjugemeife zugewandten Manner der Ration, welche das herrichende Bewußtsein am entschiedensten aussprachen, und durch eine geordnete Lehre und schulmäßige Interpretation ber heiligen Bucher zu begrunden ftrebten. Alle Priefter, wenn fie nicht ftumpfe, gedankenlofe Berrichter waren, begten pharifaifche Befinnung. Alle Sopherim ober Schriftaelehrten waren zugleich auch Pharifder, und wo fie als zwei Rlaffen uns terschieden und neben einander genannt werden, find unter den lettern Diejenigen Manner zu verfteben, welche, ohne ihrem Stand und Beruf nach jur gelehrten Bunft ju gehören, im Leben die Brundfage, Lebren und Uebungen berfelben eifrig verfochten, und mit dem Beifpiele genauefter Beseterfüllung vorangingen. So tonnte Josephus einmal von einer Bahl von mehr als 6000 Pharifdern ju Berodes' Beiten reden; Diefe Babl ergab fich aber nur badurch, daß Diefe 6000 den Romern und dem Ronige den Eid der Treue ju leiften verweigert hatten, und dafür mit einer Geldstrafe belegt murben 1). Und wenn er von brei Barefien oder drei Philosophien unter den Juden redet, so ift das, wie fo oft bei ibm, eine Anbequemung an Griechische Borftellungen, ben Briechen nämlich und ben Romern, Die in ihrer gangen Beschichte nie etwas dem Pharifaismus Achnliches, eine folche Berbindung des Religionseifers mit dem Nationalftolz und mit patriotischen Gefinnungen, gehabt hatten, tonnte ein beilaufiger Begriff von ber eigenthumlichen Stellung und dem Charafter der Pharifaer nur badurch gegeben werden, daß man fle mit Briechischen Philosophen = Schulen, ben Pothagoraern etwa oder den Stoifern, verglich. Dazu tam, daß die Sadducker das

<sup>1)</sup> Arch. 17, 2, 4.

ftarifte Intereffe hatten, ihre enticiedenften Begner ale eine bloße Bartei ju bezeichnen und einen Parteinamen ju erfinden, um auf folche Beise die Thatsache, daß diese Manner im Grunde nur die allgemein überlieferte Lehre und religiofe Uebung ber Ration vertraten, ju ver-Dunkeln. Siezu gefellte fich endlich die religios politische Opposition gegen jede auswärtige oder von Rachthabern fremder Abstammung geübte Berrichaft, welche bei ben Juden in Judaa, wenn fle nicht Belleniften ober religios gleichgultig maren, unvermeidlich mar. Denn bas Bolt Bottes hatte bas unverjährbare Recht, frei ju fein von jeder Rremdherrichaft; eine folche mar nur eine vorübergebende Strafe fur Die Gunden und Befegesubertretungen der Ration, und feit die Ration den neuen religiöfen Aufschwung genommen, und fich mit foldem Ernfte ber umfaffenoften Befegestreue befliß, ichien dem Juden die Fortdauer des fremden Joches eine Art Ungerechtigfeit, ein unerflarbares Disgeschick, bas er nur mit gorniger Ungebuld ertrug, entschloffen, die erfte Belegenheit ju beffen Abichuttlung ju ergreifen. Die Pharifaer mußten auch hierin vorangeben, fle waren durch ihr Ansehen beim Bolte gemiffermaßen genothigt, wenn es die Treue gegen Gott und bas Befet zu erheischen ichien, das Beispiel des Biderftands gegen die Staats. gewalt ju geben, und murden baber auch gewöhnlich die erften Opfer toniglicher Rache 1).

24. So waren denn die Pharifaer in den Augen der Nation die theile ftandesmäßig berufenen, theile freiwillig fich darbietenden Bachter aller geiftigen Guter des Judenthums, der reinen Lehre, der Sagungen und des gefetestreuen Lebens und der nationalen Burde und Freiheit. Sie waren die Sprecher und Bertreter bes Bolls, wo es irgend eine mit der Religion zusammenhangende grage galt, und bei den Juden, über deren ganges öffentliches und Privat = Leben bas Befet fich wie ein machtiges Rep ausgebreitet hatte, gewann Alles, mas immer fich ereignen mochte, fofort eine religiofe Bedeutung. Ginerfeits reflektirten fie als treuer Spiegel die im Bolte lebenden Anschauungen und Reis gungen, andrerseits wirften fie wieder durch ihre Autoritat bestimmend auf die Borftellungen des Boltes ein. Die Lichtseiten wie die Schattenfeiten des National-Charafters und der allgemeinen Sinnesweise mußten fich in ihnen potenzirt darftellen. Unter ihnen befand fich die Ariftofratie des Judifchen Beblutes, derjenigen, deren Beschlecht fich rein erhalten hatte von Griechischem und Sprifchem Blute, Die Bebraer ber

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 17, 2, 4.

hebraer, die fich ruhmten, geborene Gerechte und Cohne Der Gnade ju fein.

25. Benn der Rame der Pharifder, wie nicht zu zweifeln, von einem Borte fich herleitet, das "Aussondern", "fich Abschließen" bedeutet, so haben fie Diesen Ramen ficher nicht, wie häufig behauptet wird, darum erhalten, weil fie als die Anhanger einer befondern Frommigfeit vom Bolte fich absonderten; denn eine folche Absonderung vom Bolte, als ob diefes an fich fcon unrein, der Bertehr mit demfelben befledend gewesen mare, tonnte ben Pharifaern nach bem Beifte und Buchstaben des Befeges nicht in den Sinn tommen, und dadurch wurden fle wohl den haß und Biderwillen, nicht aber das Bertrauen des Bolles, welches fie doch in fo hohem Grade befagen, fich erworben baben. Bielmehr erhielten fie ben Ramen, weil jur Beit ber Entftebung beffelben der große Rampf mit dem Bellenismus und beffen gerruttenden Einfluffen geführt werden mußte, und die Frommen, die Chafidim, nun Die forgfältige Absonderung von allem Gellenischen predigten und übten Es murde ihnen also diefer Rame wohl zuerft von ihren Gegnern, ben Bellenifirenden, gegeben, fle aber ließen fich denfelben als einen Chrentitel gerne gefallen. Dabei mag die Judifche Ueberlieferung einen ge ichichtlichen Grund haben, daß der Ursprung der Pharifder auf Antigonus von Socho gurudgebe; diefer habe namlich querft bie Bebaup tung aufgestellt, der "Bader" ober Baun des Gefetes fei ein Theil bes gottlichen Befeges felbft und ebenfo bindend als diefes; feine In banger und Schuler hatten den Namen Pharifaer erhalten, weil fie durch den Baun des Befeges von allem Fremden, Beidnischen und Be fledenden fich abgufondern getrachtet batten. Es war naturlich, bag man gerade bei der großen Gefahr des Bellenismus, der, burch bie verschiedenften Ranale eindringend, durch die manigfaltigften Lodungen die Juden verführend, fie immer weiter von ihrem Glauben und Ge fete abführte, bas Ungureichende ber alten Befegesbestimmungen empfand. Diefe Satungen maren vor vielen Jahrhunderten für einfachere Ber baltniffe und für ein unter gang anderen Umftanden lebendes Bolt gegeben, und konnten eben deshalb mit Berufung auf die damalige, fo gang verschiedne Lage und die jest eingetretenen Berwicklungen leicht umgangen, oder durch Deutungen fur die jegigen Buftande unbrauch. bar gemacht werden; viele Kalle, die fich jest ergaben, waren barin nicht vorgesehen. Mit der Berufung auf den Beift und 3med ber Gefetgebung richtete man naturlich bei ber Daffe berer, Die nach hellenischen Genuffen luftern waren, nichts aus. Es mußten also Erweiterungen, mitunter auch Beschrantungen des Gesetzes eintreten, man

mußte die Bestimmungen desselben durch eine oft kunstliche und willkührliche Interpretation auf Dinge und Handlungen ausdehnen, die jest gefährlich oder verwerflich schienen, und man wähnte, diesen "Zäunen", die man um die Gesetz zog, gleich verbindendes Ansehen, wie dem geschriebenen Buchstaben desselben, beilegen zu mussen. Auf dieser Bahn konnte man aber nicht leicht stille stehen; es bildete sich eine gessehliche Casuistik aus, in der man allmälig mit einer peinlichen Genauigkeit Kleines und Unbedeutendes abwog und zu gleicher Höhe und Wichtigkeit mit den ersten Lebenspsiichten erhob.

26. Seit Efra's Beiten bereits mar das Bebraifche ju einer todten, der Maffe des Bolfes fremden Sprache geworden 1). Die heiligen Bucher waren alfo den Deiften im Bolle, wenn auch die einzelnen Abschnitte in den Synagogen hebraifch vorgelesen und dann erklart wurden, unjuganglich, nur die Belehrten, die fich von Jugend auf damit beschäftigt hatten und regelmäßig unterrichtet worden waren, mochten fie auslegen und die Befege beuten und anwenden; die Schriftgelehrten, d. h. die Pharifaer, maren demnach fur das Bolt die Bemahrer und Berwalter einer unentbehrlichen Biffenschaft und Ueberlieferung, die Borbilder und lebendigen Spiegel, in denen fich die achte gesetzeue Lebensweise darftellte, Rathgeber in zweifelhaften Rallen. Gine eigne Lehre hatten fie eigentlich nicht und fonnten fie nicht haben, ba fie eben feine besondere Schule und noch weniger eine Sefte bilbeten, sondern der herrichende und über das gange Land verbreitete Lehrstand der Ration waren, der auf dem Stuhle Mofis fag", fo daß die Sadducaer felbft, wenn fie einmal ju öffentlichen, mit der Religion verfnupften Aemtern gelangten, fich in Bort und That den Pharifaern anbequemen mußten. Rur der Gegensatz gegen die Sadducaer fonnte die Borftellung erzeugen, daß auch die Pharifaer eine besondere Schule ober "Barefis" feien.

27. Die Pharisaische Erklarung des Gesetes war eine überlieferte, und wenn die Sadducker die Traditionen der Schriftgelehrten verwarfen, und sich blos an den Buchstaben der biblischen Satungen zu halten vorgaben, so verwarfen sie damit nicht blos die einzelnen Zusätze oder neuen Satungen der Pharisaischen Schulüberlieferung, sondern auch die ganze herrschende Gesetes Interpretation, und gaben diese dem

<sup>1)</sup> Rehemias hatte noch für die Reinheit der hebraischen Sprache geeifert, Neh. 13, 23 sq., aber daß Maccabaische Fürsten noch im 2ten Jahrh. Mungen mit he-braischen Legenden pragen ließen, beweist wohl für den Boltsgebrauch nicht mehr, als unfre Mungen mit lateinischen Legenden für eine Boltstenntniß des Lateinischen.

individuellen Ermeffen des Einzelnen, der hierin an feine Autorität gebunden fei, anheim. Dabei handelte es fich aber immer nur um bas ceremonielle und das burgerliche Recht, die Deuterofen oder Gefetes. gloffen, bezüglich derer Chriftus den Pharifdern vorwarf, bag fie durch folche Menschensagungen bas Gefet untraftig machten, ben wefentlichen Sinn deffelben beschädigten und entfrafteten 1), geborten meiftens biefen Bebiete an; fie bezogen fich auf bas Bafchen der Gande vor der Rable geit 2), das Baden des Rorpers, wenn man, vom Martte fommend, burd Berührung mit mancherlei unreinen Dingen oder Berfonen fic beflect glaubte; das Baichen der Schuffeln, Becher und Rruge, der Bante, auf denen man ju Tifche lag; war j. B. eine tobte Rliege in einen irdenen Rrug gefallen, fo mußte derfelbe gerbrochen werden. Rerner enthielten diese Traditionen eine peinliche Erweiterung und Scharfung des Sabbathgesetes: Riemand follte am Cabbath über tam fend Schritte weit von feinem Bohnort fich entfernen; jeder Rarte vertebr, das Tragen von Laften, das Ausrupfen von Aehren, Das Seilen pon Rranten galt icon fur Sabbathichandung. In den Deuterofen oder der Mifchna maren 39 verbotene Beschäfte aufgezählt, ju benen aber noch viele andre nahe verwandte oder abnliche Dinge als gleich falls am Sabbath verboten hinzukamen. Budem ward der Sabbath verlangert, indem man ibn ichon vor Sonnenuntergang beginnen lieft. um nach der Theorie vom Gefegesgaun recht ficher vor jeder Entweihung ber beiligen Beit ju fein. In abnlicher Beife murbe bas Befet pon Rehnten erweitert; Diefer mar im Mosaischen Gefet nicht auf jedes Ge mache ausgedebnt, die Pharifaer aber entrichteten auch von Dange. Dil und Rummel den Behnten 3); fpater, icheint es, gaben die Bharifaifden Briefter und Leviten von dem empfangenen Behnten wieder den Bebnten. Und da die meiften Infetten zu den unreinen Thieren geborten, beim Trinten aber leicht eine Mude mit verschludt werden fonnte, fo fiebten Die Gifrigeren auch ihr Getrant; daber das Bort Jefu vom Duden feigen. Bu dem von Mofes am Berfohnungstage vorgefcriebenen Ro ften wurden noch andre Fastenzeiten jum Andenten an nationale Ungludefalle, wie die Eroberung Jerufaleme durch die Chaldaer, bingugefügt. Biele fafteten zweimal in der Boche zum Andenten an bas Besteigen des Sinai durch Mofes. Lautes Beten an öffentlichen Blaten, Auffeben erregendes Almofengeben, große Quaften am Rleide, breite Bhylatterien oder mit Befegesftellen befchriebene Denttafelden, Die mit

<sup>1)</sup> Matth. 15, 16. Marc. 7, 10 sq. - 2) Matth. 15, 1 sq. Luc. 11, 38. Marc. 7, 1 sq. - 3) Matth. 23, 23.

Riemen an die Stirne und die linke Hand gebunden wurden, das waren Dinge, durch die ein Pharisaer sich kenntlich machte.

- 28. Was die Pharisaer von sich selbst hielten, zeigt sich bei dem Pharisaer Josephus: sie sind die Bluthe der Nation, die genauesten Aussleger und Beobachter des Gesetzes; die gegenseitige Liebe und Eintracht, welche nach seiner Aussage ein hervorstechender, auch von den Heiden bewunderter und beneideter Borzug des Bolkes war, legt er den Pharissäern besonders bei '); vermöge des Umgangs Gottes mit ihnen besten manche derselben die prophetische Gabe '); sie sind stolz auf die genaue Auslegung des väterlichen Gesetze, und überzeugt, die auserwählten Günftlinge Gottes zu sein.
- Josephus hat durch seine dem Briechischen Sprachgebrauche fich anbequemende Darftellung ju der Behauptung Anlag gegeben, es habe nicht nur bei den Effaern, fondern theilweise felbft bei den Pharifaern eine fataliftische Beltanschauung geberricht; die Effaer, fagt er, betrachteten das Berhangnig als Alles beherrschend, fo daß nichts dem Menschen begegne, mas ibm nicht burch bas Geschick bestimmt fei. Die Pharifaer behaupteten zwar auch, es geschehe Alles durch das Berhangniß, aber es fei doch auch in des Menfchen Billfuhr gestellt, das Gute oder das Boje zu thun, und fo finde eine Difchung zwijchen Berhangniß und Freiheit ftatt; in den meiften gallen ftebe es beim Menfchen, ge recht oder ungerecht zu handeln, bei Allem aber wirke auch bas Berbangniß mit 3). Offenbar ift bier im Sinne ber Effder fowohl ale ber Pharifder ftatt "Berhangniß" gottliche Borfehung oder Borberbeftimmung ju fegen. Die Effder lehrten: Alles fteht in Gottes Sand; mas ber Mensch thut, und was ihm begegnet, das thut er, das begegnet ibm nach bem Billen Gottes. 3m Begenfate gegen biefe, die menschliche Areibeit aufhebende, Lehre fowohl als gegen das entgegengefeste Extrem ber Sadducaischen Unficht, wonach Gott fich von dem menschlichen Leben gang gurudgezogen hat, und Alles vom Bollen und Thun der Menschen allein abhangt - lehrten die Pharifaer: menschliche Freiheit und gottliche Borfehung und Lentung greifen fo in einander, daß gewöhnlich beide Faltoren als zusammenwirfend, aber ohne Beeintrachtigung bes menschlichen Bahlvermogens gedacht werden muffen, und im Gangen aulett die gottliche Beltregierung, ungeftort durch ben Gebrauch menfch= licher Freiheit, ihre 3wede erreicht. Nach fpateren Angaben befchaftigten fich manche unter den Pharifdern mit Aftrologie und tamen auf diefem

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 2, 8, 14; cf. adv. Apion. 2, 19 sq. — 2) Arch. 17, 2, 4. — 3) Arch. 18, 1, 5; 13, 5, 9; Bell. Jud. 2, 7.

33. Obgleich also in den Effaern eine Mischung von Judida und heidnifden Elementen, wiewohl ohne Beeintrachtigung bes itena Monotheismus, ju Tage tritt, fo waren fie boch unftreitig ihrer eiger Schägung nach achte Junger Dofis, ja die einzig achten, und Gine für bas Bejen, wie fie es verftanden und auslegten. Die Berein: bes großen Gefengebere ging bei ihnen fo weit, daß fie, nach dem it brud bes Boiepbus, feinem Ramen die größte Ehrfurcht nach Gon mb meten, unt bie Lafterung feines Ramens mit dem Tode beftraften & einigen Pratien tes Mofaifden Gefetes wetteiferten fie in ftritte 11 legung und Grmeiterung mit den Pharifaern. Die peinliche Beolutun Des Euround meten fie noch weiter als Dieje; fie bereiteten ihne die ier rat jur am Tage vorber, um nicht am Cabbath Feuer angujude Er pragen und nicht einmal, an Diefem Tage irgend ein Gefag mit Ben Binge in bemegen, noch felbft ibre Rothdurft ju verrichten'i. St To man De widem Gifer fur einen Theil Des Befeges einen anden it Range und amigffenden, den über die Thieropfer, befeitigen, und tum 22 22 30 bem Tempelcultus und von der religiofen Bemeinfdin in Taron ausschließen fonnten, mare unbegreiflich, wenn nicht im ar dried : Pothagoreifche Ginfluß übermaltigend gewirft bane; mire entweder einige geringschätige Meußerungen der fpateren But In 24 eine formliche Abrogation der früher angeordneten Thierorias Seacet. eder durch eine bodit millführliche und gewaltsame allegen Ererretation die flaren Gefegesbestimmungen Darüber verflut NATE.

A. Die Borftellungen von der Reinheit oder Unreinheit der wartellen Dinge beherrschten das ganze Leben der Essaer bis zu eine witen von Andern erreichten Grade, und erschwerten ihren Bericht wartern noch weit mehr als das bei den Juden gegenüber den heiter kall war. Jede Berührung eines Nichtessäers, ja selbst eines kontenspieln von einer niederen Stufe galt für bestedend, und ersonem Reinigungs-Geremonien. Das Del ward gleichfalls für bestedend palten; war einer wider Willen gesalbt worden, so mußte er seinen set walten; war einer wider Willen gesalbt worden, so mußte er seinen set walteich abwaschen. Die gemeinschaftlichen Mahlzeiten wurden ganz weltzels Alte von ihnen begangen; jeder wusch sich vorher am ganz Keitzer, legte ein frisches linnenes Gewand an, welches er gleich zu ber Wahlzeit wieder auszog, der Bäcker legte jedem sein Brod hin, ke Koch brachte jedem Eine Schüssel mit Einem Gerichte, der Priester aus betete über den Speisen, und keiner durste vor dem Gebete etwas inften

<sup>1)</sup> Jos. bell. jud. 2, 8, 9. Bgl. Porphyr. de abst. 4, 13, p. 341.

Anhanger zu einer Gemeinschaft ermuntert habe, welche Effaer genannt worden fei 1).

32. Die Effder maren eine Befellichaft von Afceten; ihrer Afcefe lagen aber mehr Griechische, Orphisch = Pythagoraifche als eigentlich Judifche Anschauungen zu Grunde. Sie find nicht aus den Chafidim oder dem Naftraerthum hervorgegangen; man tann nicht fagen, daß ein Effaer nichts andres gemefen, als ein lebenslänglicher Naftraer 2). Gerade bas, mas beim Naftraat das Eigenthumliche mar, die Enthaltung vom Beine und von jedem berauschenden Getrante und das Bachsenlaffen des Saupthaares, wird von den Effdern nicht ermahnt, und nie bat ein Raftraer fich einer fo unjudifchen Lebensweise, wie die ber Effder war, unterzogen. Ueberhaupt konnen bie Effder nicht aus dem Judenthum durch eine fpontane, von außeren Ginfluffen unbetheiligte Entwidlung hervorgegangen fein, etwa wie jungst behauptet worden 3), durch das Bestreben, den Charafter des Priefterkonigreichs ju verwirklichen, und auf den Grund bes allgemeinen ifraelitifchen Briefterrechts eine Brieftergefellichaft zu Da ware weder die fremdartige unjudische Ascese, noch die Berwerfung der Thieropfer, noch die Ermählung eigner Briefter erflarbar. Endlich konnen aber auch die Effder nicht ein Produtt der Judifch = Alexandrinifchen Religionsphilosophie fein +); denn in diefer herrschte der Blatonismus vor, mabrend wir bei den Effaern nichts Platonifches, dagegen um fo mehr Drphifch : Ppthagoraifches finden. Daß die ethifche Doftrin der Orphiter und Pythagorder und die ihr entsprechende Lebensweise, wenn auch die eigentliche Philosophen - Schule der Pythagorder fcon um die Mitte des vierten Jahrhunderts v. Chr. erloschen mar, fich ohne speculative Thatigleit in ber Form eines Ordens oder einer freien Berbindung in der Beit nach Alexander fort erhielt, zeigen die häufigen Ausfälle und Spottereien der Komiker der Alexandrinischen Periode. Bei dieser Schule oder Sette besonders findet fich die Disbilligung ber Thieropfer mit ber Enthaltung von Bleifchfpeifen, mas fcon Platon an den Orphifern bemerft hatte 5), das Berehren der Gottbeit in weißen linnenen Rleidern und Anderes. Daß diese Orphischen Pythagoraer fich auch in Sprien verbreiteten, und bei der Gelleniffrung von Palaftina mit ben Juden in Berührung tamen, war natürlich.

<sup>1)</sup> Fragm., ed. Mangey, II, 632. — 2) Bie Gras, Gesch. ber Juben vom Tode Juda Mattabi's, Leipz. 1856, S. 97 behauptet. — 3) Bon Ritschl in Zeleler's theol. Jahrbuchern 1855, S. 315 ff. — 4) Bas Dahne, Artitel: Effaer, in ber Salle'schen Encytlop. Bb. XXXVIII, S. 183, für ganz unzweiselhaft erklärt. 4) Legg. 6, 782.

find ihrem freien Billen überlassen: Hiseleistung und Erbarmen. Der Eidschwur war ihnen verboten. Bei ihren Zusammentunften und Mahlzeiten herrschte eine feierliche Ruhe, welche auf den noch nicht Zugelassenen den Eindruck machte, als ob die Gesellschaft im Besitze staunenerregender Geheimnisse seine Ju einer richterlichen Entscheidung ward eine Bersammslung von wenigstens hundert ersordert.

Die Effaer nahmen nur vollig Erwachsene, und erft nach überftandenem Brufungsjahre auf; die Aufnahme erfolgte ftufenweife; nach Ablauf jenes Jahres wurden die Neulinge nur erft zu den heiligen Baffer = Reinigungen, nicht aber zu den Dablzeiten zugelaffen; dann folgte noch eine zweijährige Prufungszeit; hatten fie in Diefer genugende Bo weise von Charafterftarte und Enthaltsamfeit gegeben, so fand die vollige Aufnahme ftatt, wobei fie einen feierlichen Gib, ben letten, ber ihnen er laubt war, schwören mußten; ber Eid betraf neben den Regeln ftrenger Sittlichfeit die Beheimhaltung alles die Befellschaft Angebenden, follten fie auch bis jum Tode gepeinigt werden. Rläglich mar bas Loos der eines Bergebens wegen Ausgestoßenen; durch ihr Gelübde gebunden, durften fie von Andern feine Nahrungsmittel annehmen; fie mußten daher von Rrautern fich nahrend langfam verschmachten, und wurden nur gulegt, um fie ge rade noch vom hungertode zu retten, aus Erbarmen wieder aufgenommen. Unter fich waren die Effaer der Zeit ihres Eintrittes nach in vier Grade geschieden; ein Effaer des hoheren Grades mußte, wenn er von einem Ordensgenoffen einer niedern Rlaffe berührt worden, fich einer Reinigung unterziehen. Ganz Pythagoraifch lehrten die Effaer, daß der Leib eine Reffel der aus dem feinsten Aether hervorgegangenen Seele fei, in welchen Diefe, durch eine natürliche Attraftionsfraft angezogen, fich einsenke. Benn die Seele einmal aus diesen forperlichen Fesseln wie aus langer Anechtschaft befreit fein werde, dann werde fle frohloden und fich himmelwarts schwingen. Dabei nahmen fle jedoch auch fur die Buten ein irdifches Paradies an, ein jenseits des Oceans gelegenes Land mit ftets milber Bitterung, mabrend die Bofen in einem falten und finfteren Orte mobnen und dort gequalt werden wurden.

38. Nach Philo's Bemerkung 1) beschäftigten sich die Effaer mit ganzlicher Beseitigung der Logit und Physik fleißig mit der Ethik, welche bei ihnen vorherrschend ascetisch und auf Abtödtung der Sinnlichkeit gerichtet war. Die Lust verabscheuten sie als Sunde, Enthaltsamkeit war ihnen die erste und vornehmste Tugend, das Fundament für alle andern Tugenden. Dabei erreichten sie meist ein hohes Alter, oft über hundert

<sup>1)</sup> Quod omnis prob. lib. p. 458, Mang.

Jahre. Ihre Standhaftigkeit in Ertragung von Martern war bewundernswürdig. Manche unter ihnen besaßen, wie man glaubte, die Gabe der Beissagung. Eine andre Gesellschaft von Essäern unterschied sich von der Hauptpartei durch Gestattung der Ehe. Die Männer prüften ihre Berlobten drei Jahre lang, und heiratheten sie erst, wenn sie mindestens dreimal die Reinigung gehabt, zum Beweise, daß sie Kinder gebären konnten.

39. So zeigt fich an diefer mertwürdigen Befellschaft eine feltsame Difchung von beibnifchen Bugen mit einem, mas die Beobachtung gewiffer Befete betraf, gesteigerten Pharifaismus. Der Cult, den fie der Sonne erwiesen, mar ein folder dem Beidenthum entlehnter und ihre Pythagoraifche Rarbung bestätigender Bug, wobei fle ohne Zweifel ihren Mofais fchen Monotheismus nicht zu beeintrachtigen mahnten. 3mar hatte bas Befet 1) ausdrudlich die Sonne anzubeten unterfagt, aber die Exegefe, welche die Thieropfer befeitigte, wußte fich auch bier leicht zu helfen, und mancher biblifche Ausdruck von der Sonne und ihrem Berhaltnig ju Gott bot fich als scheinbarer Beleg bar, daß fie als ein wenn auch geringeres, doch immer noch gottliches Befen, etwa nach dem Berhaltnig, welches die Berfische Lehre ihr zu Ormuzd anwies, zu denten fei. Die Juden jener Reit mußten fie als eine fremdartige Bildung von fich ausftogen, und ihnen die religiofe Gemeinschaft entziehen, obgleich die Effaer regelmäßig ihre Gaben an den Tempel schickten. Nach dem Falle des Tempels freilich hatte ihre Berwerfung der Thieropfer die unmittelbare praftifche Bedeutung verloren, die außerordentliche Standhaftigfeit und Anhanglichkeit an das Gefet, die fie im Judifchen Rriege bewiefen, gewann ihnen die Bergen vieler Rechtgläubigen, und fo erklart fich, daß Josephus fie mit fichtbarer Borliebe schildert.

40. Während die Effäer, ohne sich räumlich von den andern Juden abzusondern, ein thätiges und arbeitsames Leben führten, widmeten sich die Therapeuten, von den Städten sich entsernt haltend, in der Umgesgend von Alexandrien einem beschaulichen Leben. In kleinen, dürstigen Gebäuden lebten sie einzeln, ohne Handarbeit, blos mit Lesung der biblisschen Bücher, die sie allegorisch auslegten, und mit Meditation göttlicher Dinge beschäftigt. Zedes Haus hatte seinen heiligen Ort, Semneon oder Monasterion genannt, wo sie nach Philo's Ausdruck vollkommen abgeschieden die Mysterien ihres heiligen Lebens übten. Nur am Sabbath kamen sie in einem gemeinsamen Heiligthume zusammen; Männer und Frauen waren hier in zwei Abtheilungen geschieden; man hörte die Rede

<sup>&#</sup>x27;) 5 Mos. 4, 19; 17, 3.

eines Aeltesten an. An diesem Tage gönnten sie sich auch etwas reichlichere Nahrung, mahrend sie die Boche über strenge Diat und anhaltendes Fasten beobachteten; Fleisch und Bein waren durchaus verpont. Alle sieben Bochen versammelten sie sich in weißen Gewändern zu einem heiligen Mahle mit Gebet, religiösen Gesprächen und Gesängen. Darauf folgte die heilige Nachtseier: Männer und Frauen begannen in zwei Chören anfänglich gesondert einen von Gesang begleiteten Tanz, in dessen Berlauf beide Chöre sich mischen; der Tanz ward so die ganze Nacht bis zu Tagesanbruch fortgesest 1).

41. Nichts spricht dafür, daß eine nähere Verwandtichaft der Aegretifchen Therapeuten mit den Effaern in Palaftina bestanden habe; Die let teren waren eine haretische Selte; daß die Therapeuten von der religiösen Gemeinschaft der übrigen Juden getrennt gewesen seien, deutet Philo, ba einzige Berichterftatter, mit feinem Borte an; daß den Therapenten jem fo boch getriebene Effaische Steigerung bes Gegensages von Rein und Unrein fremd gewesen sei, lagt fich theils aus dem Schweigen Bhilo's, theils aus der Sitte der religiofen Tange schließen. Ueberhaupt werden gerade jene Orphisch : Pothagoraischen Doftrinen und Gebrauche, welche an den Effaern auffallen, bei den Therapeuten nicht ermabnt: Die Berwerfung der Thieropfer, der Sonnen : Cult, die Lehre von der athe rischen Seele in ihrem Gefängnisse, bas Berbot bes Eides. Therapeuten unter dem Ginfluffe der Griechischen Philosophie geftanden, lagt fich aus ihrer Sitte, die Bibel allegorisch zu deuten, noch keineswege schließen. Sie waren also nichts weiter ale eine Befellschaft von Budifchen Asceten, die fich von der firchlichen Gemeinschaft der Uebrigen weder selber trennen wollte, noch von ihnen ausgestoßen murde.

## 3. Pie Beiten der Hasmonäer und Herodianer. Die Römische Herrschaft.

42. Auf den treulos ermordeten Simon folgte im J. 135 v. Chr. der Hasmonder Johannes Hyrkanus. Die dreißigjährige Herrschaft dieses eben so klugen als kriegerisch tüchtigen und hochstrebenden Fürsten, der den Panzer immer unter dem priesterlichen Leibrocke trug, war nach außen sieg und glanzreich. Der Samaritische Tempel auf Garizim wurde zerstört, die Jdumäer, die alten Stiefbrüder, dann abtrünnige Unterthanen und beharrliche Feinde Juda's, wurden unterworfen, zur Annahme der Beschneidung und der Jüdischen Religion gezwungen, und dem Jüdischen

<sup>1)</sup> Philo: quod omn. prob. lib. p. 458 sqq. Mang.

Staate einverleibt. Hyrkanus ahnte nicht, daß ein Jdumaisches Geschlecht über sein haus den Untergang bringen, und sich an dessen Stelle sezen würde. Inzwischen war auch die Seeküste erobert, und die Judaer in Palastina ergaben sich immer eifriger dem Handel; ihre Brüder in der Diaspora waren ihnen hierin schon vorangegangen. Jugleich suchte man sich den mächtig schüßenden Römern durch Bundesgenossenschaft enger anzuschließen.

- Aber icon begannen die inneren geiftigen Berwurfniffe im 43. Schoofe der Ration fich furchtbar zu entwideln, und die Juden follten ju ihrem Berderben lernen, mas es beiße, eine Bartei wie die Sadducaifche in ihrer Mitte, und gerade in den boberen einflugreichen Standen ju haben. Gin Pharifaer Gleagar hatte bem Sprtanus unter dem Bormande, daß feine Mutter einmal eine Gefangene gewesen, jugemuthet, dem Hobenpriefterthum zu entfagen und fich mit der Fürstenwürde zu begnugen; die andern Pharifaer hatten dem Lafterer eine in den Augen des erbitterten Fürsten allzugelinde Strafe zuerkannt; da wandte er fich von ihnen ab, die bisher die festeste Stute des hasmonaischen Saufes gemefen, verdrangte fie aus ben boben Stellen und befette Diefe mit Sadducaifc Gefinnten 1). Bum erstenmale wurde das Bolt gezwungen, Diese ibm und feinen theuerften Gutern entfremdeten Menschen, Die Juda gerne den heidnisch = Bellenischen Staaten möglichft abnlich gemacht hatten, als die Bertreter und Ausleger feines Befeges anzuerkennen.
- 44. Nun nahmen die Gränel in dem Hasmonäischen Hause ihren Ansang: Hyrlan's ältester Sohn Aristobulus begnügte sich nicht mit der Hohenpriesterwürde, legte sich zuerst unter den Hasmonäern den Königstitel bei, ließ seine Mutter im Gefängnisse verbungern, seinen Bruzder hinrichten, und starb von Gewissensbissen gequält schon nach einem Jahre. Unter seinem Bruder und Nachfolger Alexander Jannäus scheinen die Pharisäer, von der Fürstin begünstigt, vorübergehend zu bedeutendem Einstusse wieder gelangt zu sein, denn Jüdische Ueberlieserungen berichten, daß es dem Gesetzelsehrer Simon ben Schetach gelungen sei, die Sadducäer allmälig wieder aus dem Synedrium zu verdrängen, und dassselbe wieder zu einem unbedingten Organe der pharisäischen Lehre zu machen, so daß der Tag, an welchem der Hohe Rath von Sadducäischen Mitgliedern völlig gesäubert war (um das J. 100), zum jährlichen Gesbenstage erhoben wurde 2).
- 45. Aber bald ichloß fich Jannaus, von seinem Günftling Dioge= nes berathen, den Sadduckern an; als Hoherpriefter beim Huttenfeste

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 13, 10, 6. - 2) Gras S. 134 u. 471.

bohnte er den pharifaifchen Ritus, fo dag das Bolt ihn im Tempel mit Citronen bewarf und ihn den Sohn einer Stlavin schimpfte. er (im 3. 95) feine auslandische Leibwache einhauen, und an fechstaufen Menichen murben getobtet. Die pharifaifche Bartei erregte einen Burger frieg, der in feche Jahren an 50,000 Menfchen das Leben toftete; 3an: naus flegte endlich, ließ achthundert gefangene Pharifaer an's Rren nageln, und ihre Beiber und Rinder vor ihren Augen erschlagen, mit rend er feinen Rebeweibern ein großes Gaftmabl gab. In Der Rach darauf flüchteten über achttaufend Pharifaer in's Ausland, theils nas Sprien, theils nach Aegypten. Und nach solcher That durfte Januar als hoherpriefter das Allerheiligste betreten, und mit den vom Blut feines Bolles triefenden Banden für feine und der Ration Gunda Bleichwohl empfahl er fterbend (3. 79) feiner Gattin, Die a als Regentin einsetze, fich gang bem Rath und der Leitung Der Phari faer zu überlaffen, ertennend, daß die vom Bolte gehaßten Sadducaer ein allzu moriche Stuge ber herrichaft feien. Go wurde ber Regierung! Antritt der Salome Alexandra ein vollständiger Sieg der aus dem Ant land jurudgefehrten Pharifaer über die Sadducaer, und nach Judifcha Rachrichten mar bieg ber Zeitpunft, in welchem mit den beiden Saupten des Synedriums, Juda ben Tabbai und Simon ben Schetach, Die ber schaft des gesetlichen Judenthumes in pharisaischem Sinne begann. St wurden daher ale die Reftauratoren, welche der Rrone (des Gefetel ihren alten Blang wiedergebracht hatten, bezeichnet; eigne Bedentige mahnten später an die damals errungenen Siege, die Abschaffung be Sadducaischen Strafgesethuches, die Einführung Pharifaischer Ritus bestimmungen 1), und schwere Rache traf mehrere Sadducaer.

46. Mit dem Tode der Königin Salome im 3. 70 brach der bie tige Kampf zwischen ibren Söhnen, den Brüdern Syrkan II. und Ariftebul, aus. Beide Parteien riesen die Kömer herbei, und von da an war es um die Freiheit und Selbstständigkeit Judäa's geschehen. Bompejut eroberte im 3. 63 Jerusalem und den Tempel, wobei 12,000 Juda umkamen, betrat mit seinen Offizieren das Innere des Tempels, wohn sonst kein heide den Fuß sesen durste, und drang — zum tiessten Schmerze der Juden über die unerhörte Entweihung — selbst in du Allerheiligste ein, erstaunt, hier kein Bild einer Gottheit zu sinden. In Geburtsjahr des Augustus endete das Maccabäische Königreich, nachden die Unabhängigkeit der Ration ein Jahrhundert gewährt hatte.

47. Ein doppeltes Joch wurde nun bem Raden einer Ration

<sup>&#</sup>x27;) Gras, S. 143; 412.

aufgelegt, welche vor allen andern Bollern Fremdherrschaft als einen Eingriff in ihre Religion ungebuldig ertrug: ein Jbumaer Antipater, burch die Schwäche des leitungebedürftigen Sprtanus und durch fluge ı Erwerbung und Benützung Romifcher Gunft gehoben, bahnte fich und feinem Sohne Berodes den Beg jur Berrichaft; Die eigentlichen Berren E aber waren die Romer; vor ihnen frochen die beiden 3dumaer, ihnen ŀ, brachte Berodes den Boblftand der Ration in fteten durch fcwere Erpressungen zusammengebrachten Geldspenden und toftbaren Geschenten E jum Opfer. Bare Judaa gleich nach ber Unterwerfung burch Bompejus eine Romifche Proving geworden, fo mare fein Buftand, wenigstens feit Augustus, weniger drudend geworben; es hatte unter einer geordneten, L, wenn auch ftrengen Verwaltung fich gleich anderen Provinzen wieder zu 5 einiger Bluthe erheben tonnen. Aber der Mittelzustand eines abbangis gen Ronigreichs, das jugleich der Tyrannei und Grausamkeit eines be-Ī rodes und der habsucht und Billführ Romischer Machthaber preisgegeben war, erwies fich als eine taum ju ertragende Saufung von Unheil. E In vergeblichen Berfuchen, fich der Judifchen Krone zu bemachtigen, oder t gemordet durch Berodes, gingen die letten Spröglinge des hasmonder. t Saufes zu Grunde. Rur fur einen furzen Augenblick gelang es dem Durch die Barther beschütten Antigonus, dem Sohne Ariftobul's, Die Ronigerolle zu fpielen; er ließ feinem Obeim, dem bis zum Blodfinn schwächlichen Sprtanus, die Ohren abschneiden, um ihn gum Sobenpriefterthum untauglich ju machen. Unterdes aber feierte der Idumaer Berodes zu Rom, wo er acht Tage vorher als fast hoffnungelofer Flücht= ling angefommen war, feine Ernennung und Rronung zum Ronige von Judaa. Romische Legionen führten ibn gurud; jum zweitenmale, an bemselben Tage, an welchem Bompejus vor 27 Jahren die Stadt erobert hatte, fiel nach funfmonatlicher Belagerung Berufalem in die Gewalt eines durch den langen Biderftand erbitterten Romischen Seeres; in den Strafen und Baufern murden die Einwohner gemordet, und nur durch große Beldgeschente an die einzelnen Soldaten vermochte Berodes, ber nicht über Ruinen herrschen wollte, die Ginafcherung der Stadt abzuwehren. Antigonus, der lette der acht fürftlichen Sobenpriefter ans dem hasmonaischen Sause, ward auf Antonius' Befehl und auf Betrieb des Berodes enthauptet.

48. Als König eines durch Römische Gunft und durch seine Ersoberungen noch sehr erweiterten Reiches, deffen Ertragsfähigkeit und Steuerkraft er freilich auf's Neußerste anspannte, konnte Herodes eine Pracht und einen Auswand entfalten, dessen Größe selbst die Römer in Erstaunen setzen mußte. Bon dem Bolle wurde er als der Jdumäer



und ericoppit; jeine Wierfcmorungen und an einzelnen fichen, doch Gerodes entging flug und gludlich allen C jedesmal furchtbare Rache, so daß dem Saffe gegen ihr und verzagender Glaube an seinen Gludstern sich trug man jest manche heidnischen Reuerungen, gegen balb Jahrhunderten der Maccabäische Berzweiflungsta obwohl die Zahl der Hellenistrenden gegenwärtig im war, das einträchtige Gefühl des Abscheues gegen a weit stärfer und allgemeiner die ganze Nation durchdi

49. Herodes ging weit in dieser Richtung; er Gymnasien, er seierte beidnische Spiele den Kaisern z Olompischen Spiele ließ er mit Jüdischem Gelde sich Gaben sloßen an auswärtige heidnische Städte, Tempel Mit einem ungebeuren Auswande baute er das zur daa bestimmte Casarea (Stratons-Thurm) als ein Stadt aus. Unbeildrohend für Jerusalem erhob sich stadt von Judaa; die Juden mochten sühlen, daß das sarea und das monotheistische Jerusalem sich wie zw würden, von denen der eine sinken mußte, währen Und überall schien jest das Judenthum vom heidenth werden. Die ganze 37jährige Regierung des herodes angethan, dem Bolte die Empsindung zu geben, daß um für seine heidnischen Gebieter und deren halbhei

en unerklärliche Anhänglichkeit an heidnische Gebräuche und auslänse Sitten an den Tag legte. Er blieb wohl nur darum Jude, weil lug genug war, einzusehen, daß, wenn er offen sich als heide zeige, i jedes Jüdische Mitglied seiner Familie dem Bolke und am Ende den Römern willfommener und erträglicher sein würde als er. Auch die Jüdische Religion gab indeß herodes seinen Eiser nach seiner se zu erkennen, indem er den Tempel Zerubabels, der nun 500 Jahre Mein und unscheindar war, viel größer und prächtiger wieder ausbaute, i er, ganz nach der Forderung der Gesetslehrer, die vorher herbeizachten und hergerichteten Materialien durch tausend zu Bauarbeiten elernte Priester in Priestergewändern zusammensügen ließ, so daß das ze durch geweihte hand errichtet schien. Nach acht Jahren ward Tempel mit großem Jubel eingeweiht, und wurden allmälig auch die zen Borhöse und Säulenhallen, die zahllosen, das Tempelgebäude umsmehen Zellen und Gemächer vollendet.

51. Unterdeß muthete Herodes gegen seine eigne Familie; er hatte durch die Ehe mit Mariamne, der Enkelin Hyrkan's, mit dem Hasdischen Hause verbunden; gleichwohl ließ er Mariamne's Vater und Poater hinrichten, ihren Bruder beim Bade ertränken, dann stel auch elbst und ihre Mutter Alexandra, stelen seine beiden mit ihr erzeugten ne als Opfer seines Argwohns. Zulest, als er, schon bei lebendizeibe verwesend, an der Todesschwelle stand, ließ er auch noch den stanstifter dieser Gräuel, seinen ältesten Sohn Antipater, hinrichten. zum letzten Athemzuge suhr er sort, jedes Zeichen eines auf religiöse ive gegründeten Widerstandes mit unerbittlicher Grausamkeit zu verzu. Der Römischen Oberhoheit huldigend, hatte er über dem Hauptzug des Tempels einen goldenen Römischen Adler anbringen lassen. er Adler erschien den Juden als eine Verhöhnung des Bilderverbots der demselben gegebenen Ausdehnung; sie schlugen ihn herab. aus ließ Herodes den Gesesslehrer Matthia mit seinen Genossen,

De die That angestiftet oder vollbracht hatten, lebendig verbrennen.

52. Ein gräßlicher Alp, der 37 Jahre lang auf der Nation gelasschien mit seinem Tode hinweggenommen, man wagte aufzuathmen, träumten schon von herstellung vollsthumlicher Freiheit, im ganzen de brachen Aufstände, Bollberhebungen aus. Mit besonnener Burdist der Lage ward von Jerusalem aus eine große Gesandtschaft an Mus abgeordnet, die, von 8000 in Rom wohnenden Juden unters. den Raiser bat, sie von der herodässchen Familie zu befreien und zu einer mit Sprien verbundenen Römischen Provinz zu erklären. weblich: Augustus theilte die Länder des herodes unter seinen Sohnen;

und Thronrauber, der Morder des hasmonaischen hauses und der henter fo vieler Taufende und darunter der besten und gefeteelfrigften Juden, gründlich gehaßt; mit dem tiefsten Schmerze fah man durch diefen blutbeflecten Tyrannen fremder Abkunft, der fich vor jedem Romiichen General und Machthaber ale unterthäniger Diener beugte, das nationale Ronigthum geschandet, das Sobepriefterthum, deffen Trager er willführlich ein = und absette und zu blogen Bertzeugen feines Rugens ober seiner Laune machte, entweiht. Aber durch die vorausgegangene breißigiabrige Bermirrung und den Burgerfrieg mar das Bolt ermudet und erschöpft; feine Biderftandefraft mar gebrochen; es fehlte nicht an Nachstellungen und Verschwörungen und an einzelnen verzweifelten Berfuchen, doch Berodes entging flug und gludlich allen Gefahren, und nahm jedesmal furchtbare Rache, fo daß dem Saffe gegen ibn gleich große Furcht und verzagender Glaube an feinen Gludsftern fich beigefellte. Go ertrug man jest manche beidnischen Neuerungen, gegen welche vor anderts balb Jahrhunderten der Maccabaifche Bergweiflungefampf entbrannt mar, obwohl die Bahl der Gellenistrenden gegenwärtig im Bolle viel geringer war, bas eintrachtige Gefühl bes Abicheues gegen alles Beibnifche jest weit ftarfer und allgemeiner die ganze Nation durchdrang, als damals.

- 49. Herodes ging weit in dieser Richtung; er baute Theater und Gymnasien, er seierte heidnische Spiele den Kaisern zu Ehren, selbst die Olympischen Spiele ließ er mit Jüdischem Gelde feiern; überreichliche Gaben stoßen an auswärtige heidnische Städte, Tempel und Götterdienste. Mit einem ungeheuren Auswande baute er das zur Hasenstadt von Judäa bestimmte Cäsarea (Stratons-Thurm) als eine völlig heidnische Stadt aus. Unheildrohend für Jerusalem erhob sich diese wahre Hauptstadt von Judäa; die Juden mochten sühlen, daß das polytheistische Cässarea und das monotheistische Jerusalem sich wie zwei Eimer verhalten würden, von denen der eine sinken mußte, während der andre stieg. Und überall schien jest das Judenthum vom Heidenthume übersluthet zu werden. Die ganze 37jährige Regierung des Herodes war so recht dazu angethan, dem Bolke die Empsindung zu geben, daß es nur dazu da sei, um für seine heidnischen Gebieter und deren halbheidnische Handlanger Frohndienste zu thun, und ausgepreßt zu werden.
- 50. Serodes mochte sich erinnern, daß seine Borfahren nur gezwunsen die Jüdische Religion angenommen hatten, und in Jehovah einen National Sott sehen, dessen Berehrung sich ganz gut mit dem Dienste andrer Götter vertrage; so erklärt es sich wohl, daß er den abgebraunten Pythischen Tempel in Rhodus auf eigne Kosten (b. h. mit Jüdischem Gelde) wieder ausbaute, und bei vielen Gelegenheiten eine für einen

Juden unerklärliche Anhänglichkeit an heidnische Gebräuche und auslänzdische Sitten an den Tag legte. Er blieb wohl nur darum Jude, weil er flug genug war, einzusehen, daß, wenn er offen sich als Seide zeige, dann jedes Jüdische Mitglied seiner Familie dem Bolke und am Ende auch den Römern willsommener und erträglicher sein würde als er. Auch für die Jüdische Religion gab indeß Herodes seinen Eiser nach seiner Beise zu erkennen, indem er den Tempel Zerubabels, der nun 500 Jahre alt, klein und unscheinbar war, viel größer und prächtiger wieder ausbaute, wobei er, ganz nach der Forderung der Geseßlehrer, die vorher herbeisgebrachten und hergerichteten Materialien durch tausend zu Bauarbeiten eingelernte Priester in Priestergewändern zusammensügen ließ, so daß das Ganze durch geweihte Hände errichtet schien. Nach acht Jahren ward der Tempel mit großem Jubel eingeweiht, und wurden allmälig auch die großen Borhöse und Säulenhallen, die zahllosen, das Tempelgebäude umsgebenden Zellen und Gemächer vollendet.

- 51. Unterdeß muthete Berodes gegen seine eigne Familie; er hatte fich durch die Che mit Mariamne, der Entelin Sprtan's, mit dem Sasmonaischen Sause verbunden; gleichwohl ließ er Mariamne's Bater und Großvater binrichten, ihren Bruder beim Bade ertranten, dann fiel auch fle felbst und ihre Mutter Alexandra, fielen seine beiden mit ihr erzeugten Sohne ale Opfer seines Argwohns. Bulest, ale er, schon bei lebendigem Leibe verwesend, an der Todesschwelle ftand, ließ er auch noch den hauptauftifter Diefer Grauel, seinen altesten Sohn Antipater, hinrichten. Bis jum letten Athemauge fuhr er fort, jedes Beichen eines auf religiofe Motive gegrundeten Biderftandes mit unerbittlicher Graufamteit zu verfolgen. Der Römischen Oberhoheit huldigend, hatte er über dem Saupteingang des Tempels einen goldenen Romifchen Adler anbringen laffen. Diefer Abler erschien den Juden als eine Berhöhnung des Bilderverbots nach der demfelben gegebenen Ausdehnung; fle ichlugen ibn berab. Darauf ließ Berodes den Befegeslehrer Matthia mit feinen Benoffen, welche die That angestiftet oder vollbracht hatten, lebendig verbrennen.
- 52. Ein gräßlicher Alp, der 37 Jahre lang auf der Nation gelasstet, schien mit seinem Tode hinweggenommen, man wagte aufzuathmen, Biele träumten schon von Gerstellung vollsthumlicher Freiheit, im ganzen Lande brachen Ausstände, Boltserhebungen aus. Mit besonnener Würdisgung der Lage ward von Zerusalem aus eine große Gesandtschaft an Augustus abgeordnet, die, von 8000 in Rom wohnenden Juden untersstüßt, den Kaiser bat, sie von der Gerodässchen Familie zu befreien und Judaa zu einer mit Sprien verbundenen Römischen Provinz zu erklären. Bergeblich: Augustus theilte die Länder des Herodes unter seinen Söhnen;

Radtheit vor den Blid des Ifraeliten. Das Gefetbuch fannte nur Steuern fur bas Beiligthum, es war alfo in den Augen der Giferer eine das beilige Befet verlegende Bumuthung, daß fie nun beidnifchen Machthabern fleuerpflichtig fein follten. Und wem follten die Abgaben entrichtet werden? dem Raifer; das Gefet hatte jedoch geboten: fie follten einen Ronig aus ihren Brudern über fich fegen, nicht aber einen Fremben, der nicht von ihren Brudern mare 1). Go entstand eine Bartei und Lehre, welche Josephus die "vierte Philosophie der Judaer" nennt 2), als ob fie neben den Pharifaern, Sadducaern und Effaern eine befondere Araftion gebildet batte. Judas der Gaulonaer und der Pharifaer Sadot ftanden an der Spige diefer Beloten. "Seid Giferer fur das Befet, und gebt euer Leben dafür bin!" hatte der fterbende Mattathias, ber Bater ber hasmonaischen Dynastie, ju den Seinigen gefagt. Solche Eiferer wollten die Stifter und Anhanger der neuen, religios = republi= tanifchen Bartei fein. Rur Gott allein durfe herricher des beiligen Bolles fein, feine andre Berfaffung durfe der Judifche Gottesftaat haben, als das Befet Mofis, man muffe daber im Rampfe gegen die Romifche Usurpation Alles, Bermogen, Familie und Leben, daransegen, und, wie die Theorie und die Sandlungsweise der Partei bald fich weiter entwidelte, fremdes Leben gur Erreichung des großen 3medes fo wenig iconen, ale das eigne.

56. Der Steuerdrud mar in der That groß, laute Rlagen Darüber maren aus Sprien und Judaa bereits in Rom geführt worden. jenigen, die als Steuerpachter oder als Bollner babei mitwirkten, maren dem Bolle als Blutfauger verhaßt, als Schergen der beidnischen Bewalt verächtlich; man floh ihren Umgang, man wollte fie vor Bericht als Beugen nicht zulaffen. Die Romer fannten Diese Stimmung, gber fle furchteten fle nicht; ein paar Legionen reichten in ihren Augen bin, jeden Aufstandeversuch sofort grundlich und für immer niederzuschlagen. Bei aller Schwäche und inneren Berkluftung, wodurch jede umfaffende und großartige Unstrengung der Nation unmöglich gemacht ward, hatten aber die Juden doch Ginen Bug, der fie felbst den Romern furchtbar machte: ihre fuhne Todesverachtung, wenn es die Religion galt; ihre unbeugfame Standhaftigfeit in Ertragung der Martern. Zeder Frevel nahm jest die garbe des Religionseifere an, jede öffentliche Storung und Auflehnung mar durch ein religiöses Motiv hervorgerufen, oder wollte für ein im Namen Bottes und des Befetes gewagtes Unternehmen gelten. Die Beschaffenheit des Landes, die Menge der Schlupf-

<sup>1) 5</sup> Mos. 17, 5. - 2) Arch. 18, 1, 1.

winkel begünstigte die Bildung großer Räuberbanden, die sich jest sur Patrioten und Versechter der Judischen Nationalfreiheit gegen heidnische Unterdrückung ausgaben. Zede Erhebung endete, meist nach kurzem Rampse, mit dem Untergange der Betheiligten, aber so groß war die Todesverachtung, so glühend die Begeisterung für das "Geseh" und die Freiheit, daß immer wieder Tausende bereit waren, sich in das sichere Verderben zu flürzen.

- 57. Rleinigkeiten reichten hin, die blinde Buth des von tiefem Grolle erfüllten Bolkes zu entzünden. Ein Soldat des Procurators Cumanus bei der Tempelwache verhöhnt die zum Ofterfeste sich drängens den Juden durch eine unanständige Gebärde; sogleich entsteht ein Aufsruhr; man begehrt den Tod des Soldaten, und in dem darauf gefolgten Handgemenge werden zehntausend Renschen erschlagen oder erdrückt. Aurz darauf zerreißt und verbrennt ein Soldat ein Exemplar des Pentateuchs, das ihm in die Hände gefallen; wüthend sordern die Juden die Hinrichtung des Schuldigen von Cumanus; er bewilligt sie, aber mit dem Vorsat, sich zu rächen, und bald bietet ihm ein Angriff der Juden auf die Samaritaner die willsommene Gelegenheit, ein Blutbad unter ihnen anzurichten.
- 58. 3m Bolle lebte das duntle Gefühl, daß es unter der eisernen, allmälig alle nationalen Eigenthumlichkeiten absorbirenden und einebnenden Romischen Berwaltung seine Religion und seine durch diese bedingte Nationalitat auf die Dauer nicht werde behaupten fonnen, und ichon geschahen Dinge, welche ben Juden als Borboten Romischer, auf ihr theuerftes Gut gerichteter Plane erscheinen mußten. Bilatus wollte trot der dringenoften Borftellungen der Juden einige dem Tiberius, d. h. eigentlich feiner Gottheit, geweihte Schilde im Tempel zu Jerufalem aufhangen laffen; fie mußten deshalb Abgeordnete nach Rom fenden, die boch so viel erreichten, daß die Schilde auf des Raifere Befehl in einen ihm geweihten Tempel zu Cafarea gebracht murden. Ernfter murde die Sache, ale Caligula Befehl gab, ein ganges heer in Bewegung ju fegen, um feine Bildfaule im Tempel aufftellen, und fo das National-Beiligthum in einen Gogentempel verwandeln ju laffen; nur fein Tod verhinderte die Bollgiehung des Gebots, welche unfehlbar einen Religions= frieg entzundet hatte, einen Rrieg, der wahrscheinlich mit größerer nationaler Einigkeit, ale nachber unter Nero und Befpafian, unternommen worden mare.
- 59. Gerade die Burde, welche in früheren Zeiten der Ration und dem Gemeinwesen als lebendiger Bereinigungspunkt gedient und in schwieserigen Lagen öfter den Ausschlag gegeben hatte, die hohepriesterliche, war

nun schon lange, theils durch die Schuld ber letten hasmonaer, theils burch die Billfuhr der Berodaer und jest der Romer, geschwacht und entweiht, das Bertrauen des Bolfes ju feinen Sohenprieftern mar gerftort ober erschüttert. In einer langen Reihe von Jahrhunderten batte Die Judifche Rirche ein einzigesmal die Absetzung ihres hobenpriefters gesehen. Jest murden feit der Eroberung Jerusalems durch Gerodes bis jur Berftorung unter Titus, in dem Beitraum von 108 Jahren, achtundzwanzig hohepriefter ernannt, fo daß alfo durchschnittlich einer nicht einmal vier Jahre im Befit der Burde blieb, und Absetzungen an der Tagesordnung waren. Beder auf die Abstammung, noch auf perfonliche Berdienste murbe mehr Rudficht genommen. Berodes Agrippa und fein Reffe, ber lette Sprögling bes hasmondischen und herodischen Saufes, Agrippa II., hatten fich vom Raifer Claudius die Bollmacht, die Sobenpriefter zu ernennen, erwirft; fie zogen Sadducder vor, welche fich williger unter die Römischen Forderungen beugten. Go wurden im 3. 52 Ananias und im 3. 61 fein Sohn Ananus, beide Cadducaer, ju der bochften geiftlichen Burde erhoben. Bulegt brach offene 3wietracht gwifchen ben Sobenprieftern und den übrigen Gliedern des Briefterftandes über die Aneignung des Behnten aus; da die Hohenpriefter, deren der Absetzungen wegen mehrere waren, die Zehnten für fich in Anspruch nahmen, faben fich die niederen Beiftlichen der Befahr, ju verhungern, preisgegeben; manche Briefter und Leviten brachten fich aus Bergweiflung um's Leben. Beide Theile umgaben fich mit bewaffneten Anbangern, und es fam ju Gefechten in den Stragen. Rurg darauf, noch vor dem Ausbruche des Romifchen Rriegs, brach in Jerufalem ein formlicher Rrieg über die hohepriesterwurde aus, da drei Bewerber, Josua, Sohn det Damnaus, Josua, Sohn des Bamaliel, Beide von Agrippa II. ernannt, und der alte Ananias fie an fich zu reißen suchten und mit befoldeten Banden einander befehdeten.

60. Bon Einer großen hoffnung wurde das ganze Bolt bewegt: es erwartete den Messias, an den die Bater schon geglaubt, dessen Erscheinung die Propheten in den manigsaltigsten Bendungen und in immer deutlicheren Zügen verkündigt hatten; aber diese hoffnung nahm die Farbe der Neigungen und Leidenschaften an, von denen die Masse des Bolles erfüllt war; die Zustände der Nation in Bergangenheit und Gegenwart spiegelten sich in ihren Messsanischen Borstellungen. In der Gegenwart war es das Gesühl des unerträglichen Druckes, mit welchem die Römer-herrschaft auf ihnen lastete, und der Erniedrigung, die für sie in dieser Anechtschaft liege; der Gedanke, daß sie eigentlich, ihrem sittlichen und religiösen Werthe nach, eine ganz andre Rolle unter den

Böllern zu spielen berechtigt, daß sie zu herrschen und nicht zu dienen berufen seien, was ihre Messtanischen Borstellungen gestaltete und farbte. Sie sehnten sich nach einem Rächer, der die Unbilden und Kränfungen, die täglich ihnen von den übermüthigen Heiden zugesügt wurden, mit starsem Arme reichlich vergelten werde. Mit allen Böllerstämmen, die an den Gränzen oder in ihrem Gebiete wohnten, mit den Samaritern im Norden, den Arabern im Süden, den Griechen und Spriern in den Städten, lebten die Juden in bitterer Feindschaft; blutige Ausbrüche des wechselseitigen Hasses vermochte selbst der gewaltige Arm der Römer, vermochten die schweren, von ihnen verhängten Strasen nicht zu vershindern. Der Messsan mußte also vor Allem seinem Bolke zum Triumph über diese nächsten Feinde verhelsen.

Rudwarts in Die frubere Beschichte seines Boltes blidend weidete der Jude fich an Bildern einer glorreichen Bergangenheit, nationaler Große und Selbstftandigfeit, welche der erfehnte Defftas wieder aufzurichten fommen follte. Ein Sohn David's follte er fein; der Bater war der machtigfte Ronig der Juden gewesen, hatte über Sprier und Ammoniter geflegt, tonnte ber Sohn weniger leiften? Gin neuer Glias follte vor ibm bergeben und ibm die Bege bereiten; der Jude dachte an einen grimmen, thatfraftigen Bropheten bes Bornes, ber wie ber erfte die Baalspfaffen mit der Scharfe des Schwertes ichlagen, den Macht= habern ihr Todesurtheil in's Beficht fagen werde. Go lange Diefer Elias und mit ibm die bandgreiflichen Strafgerichte über jede Art des Gogens Dienstes nicht erschienen, tonnte Riemand als Mefftas fich beglaubigen. Und tam der Mefftas wirklich, womit anders tonnte er fein bobes Umt beginnen, als mit bem Berbrechen des Romischen Joches? Bor Allem mußte diefem Nothstande, diefer ftebenden Befegeeverlegung ein Ende gemacht werden, daß das Bolt Gottes beidnischen Berrichern diente und Steuern gablte, daß das National = Beiligthum in der Bewalt der Romer war, daß die Sohne diefes Bolles in die Legionen gepreßt, und als Soldaten zu täglichen Besetzesübertretungen, Berunreinigungen und Theilnahme an heidnischen Graueln genothigt murben. Der Defftas mußte Das achte Ronigthum, ben Thron feines Batere David wieder aufrichten; er mußte, weithin über die Bolfer berrichend, ein neues Beltreich grunben, in welchem die Sohne Abraham's der herrschende Stand murden. Der konnte nicht ber achte verheißene Deffias fein, ber nicht als ein machtiger Eroberer an ber Spige eines flegreichen Beeres auftrat. Bieß es doch in prophetischen Ausspruchen, daß sein Reich fich von einem Meere jum andern ausdehnen murde. Benn Abraham bereits die Berbeigung empfangen hatte, daß alle Nationen der Erde in feiner Rachtommenschaft gesegnet werben sollten, wie anders tonnte diefer Segen verwirklicht werden, als dadurch, daß die Rationen querft beftegt und Budifcher herrschaft unterworfen, dem Gogendienfte entriffen und von ihren Judifden Bebietern gur Ertenntnig und Anbetung bes mahren Bottes geführt wurden? Bar boch auch Jerusalem so deutlich als der Sig und die Sauptstadt bes neuen Defftanischen Reiches bezeichnet, wo der Thron des Messias errichtet werden, wo die reichen Gaben aller Nationen, ihr Silber und Gold, jufammenfliegen follten 1). Satte Doch ber vornehmfte ihrer Propheten ihnen verheißen, daß fle die Guter der Beiden effen und in ihrer Herrlichkeit fich rühmen 2), daß fie Dilch von den Beiden faugen, und der Ronige Brufte fie faugen 3), daß die Frem. den ihre Mauern bauen, und ihre Ronige ihnen dienen murden 1); "gebudt," lafen fie dort, "werden die zu dir tommen, die dich unterdruct haben, und Alle, die dich geläftert haben, werden niederfallen zu beinen Bugen" 5); ja noch mehr: bas Saus Ifrael wird gefangen halten bie, von denen es gefangen mar, wird berrichen über feine Treiber, und wird die Fremden besigen im Lande des herrn zu Anechten und Magden. Und war ihnen nicht ein Zeitpunkt angefündigt, wo "gehn Manner aus allerlei Sprachen der Beiden einen Judifchen Mann beim Rod ergreifen und fagen wurden: Bir wollen mit euch geben, denn wir boren, daß Gott mit euch ift"? 6) Das Alles mußte buchstäblich in Erfüllung geben, jo verficherten die Lebrer das Bolf.

62. Gierig schlürften ste den süßen, berauschenden Trank solcher Berheißungen, und nur das beachtend, was ihren Wünschen schmeichelte, ihren nationalen Dünkel befriedigte, übersahen ste die Bedingungen, an welche die Erfüllung geknüpft sein sollte. Alles, was von ihrer Seite als Bedingung der Ressias Erscheinung und der Aufrichtung seines Reiches ersordert wurde, war, wie sie täglich von ihren Reistern gelehrt wurden, sorgfältige Beobachtung des Gesetes, und daß sie es daran nicht sehlen ließen, das glaubten sie selber sich bezeugen zu dürsen. Durch diese nationale Treue erwarb sich das Bolt ein Berdienst, welches ihm auf die Bohlthaten Gottes, vor Allem die größte, die Erfüllung der Resssanischen Berheißungen, einen förmlichen Rechtsanspruch gewährte; ohnehin kamen die Berdienste der Stammväter, welche das Bolt geerbt hatte, hinzu.

63. Daber die Judifche Logif: Wer fich fur den Mefftas erflatt, ber gibt fich damit fur den Ronig der Juden aus; wer aber dieß thut,

<sup>1)</sup> Jes. 60, 9. 10. — 2) Ibid. 61, 6. — 3) Ibid. 60, 17. — 4) Ibid. 6. — 5) Ibid. 60, 14. — 5) Zach. 8, 23.

der lehnt sich gegen die Herrschaft des Kaisers auf, und wer einen solchen nur als Messas anerkennt, der macht sich schon des Hochverrathes schuldig '). Es half dem Angeklagten nicht, daß er Messanisches Reich und irdisches Königthum unterschied, das Streben nach dem letzteren aus's Bestimmteste ablehnte — die Juden hatten das einmal ausgemacht, und die Nation war darüber einig, daß Keiner ihr Messas sein dürse, der nicht auch ihr König sein, und die Römische Herrschaft stürzen wolle. Wäre er an der Spitze eines Heeres und als Sieger über ein paar Römische Legionen in Jerusalem eingezogen, dieselben Priester und Pharisfar, die ihn jetzt gekreuzigt sehen wollten, hätten sich freudig vor ihm in den Staub geworfen.

Bugleich waren alle Giferer für das Gefet - und das maren bamale neun Behntel ber Ration - entschloffen, nur den ale achten Defftas anzuerkennen, der, gleich ihnen, und mehr als fie, bas Gefet mit allen feinen Nebenbestimmungen, in allen feinen Zeinheiten, mit bem gangen um daffelbe gezogenen Zaune beobachtete, ale lenchtendes Borbild matellofer Befegestreue Die Sabbathrube nie unterbrach, forgfältig jede Berührung unreiner Menfchen und Dinge vermied. Beilte er etwa am Sabbath einen Kranten, geftattete er Bollnern, mit ihm umzugeben, so war es schon entschieden, daß er nicht der Berheißene sein konnte. Ließ er merten, daß er auch eine Botichaft an die Beiden babe, eine andre, als das Gebot, dem auserforenen Bolle fich dienend zu unterwerfen, dann mußte er vertilgt werden 2). Trat er als icharfer Strafprediger auf, flagte er das gange Bolf, und zuerft die Bluthe und Intelligeng des Bolles, die Schriftgelehrten und Pharifder, fcwerer Schuld an, dann mochte er eber ein beimlicher Samariter als ein mabrer Jude fein; war doch noch feine Beit gewesen, in der das Gefet von der Ration im Bangen fo forgfältig gehalten, das Beiligthum fo besucht, der Opferbienft so regelmäßig verwaltet worden war. Und jest galt es, dem Bolte Duth und Ruhnheit einzuflogen, nicht es zu demuthigen und mit Bildern von Buge und Berknirfchung ju erfüllen.

65. Viele meinten, wenn nur einmal das Schwert gezogen, die Ration im Rampf auf Leben und Tod mit den Römern begriffen, die heilige Stadt und der Tempel bedroht seien, dann werde der Resslas unsehlbar als Retter und Rächer erscheinen; selbst während der Belagerung erwarteten ste zuversichtlich diese Hulse 3); als schon jede menschliche Hospinung geschwunden war, stählte dieser Bahn ihren Arm und

<sup>1)</sup> Joh. 19, 12. Act. ap. 17, 7. — 2) Act. ap. 22, 22. — 3) Jos. bell. Jud. 3, 27; 6, 35; 7, 4.

focten fie mit einer bewundernswürdigen Tapferkeit. Bie fleischlich die Erwartungen in Balaftina waren, mag man an benen ermeffen, die felbft ein Philo in Alexandrien und bei all' feinem Platonismus wenige Jahre vor bem Ausbruche des großen Rrieges begte: "Der Rrieg foll bie Granzen der Gottfeligen (ber Juden) dann nicht erreichen, und wenn auch ihre Reinde so unfinnig waren, fich jum Rampfe gegen fie ju versammeln, so werden fünf von ihnen hundert jagen, und hundert follen zehntaufend in die Flucht ichlagen, und die auf Ginem Bege bertommen, follen auf vielen auseinander getrieben werden. Denn es fagt eine Beiffagung: es wird ein Dann aufstehen, der gegen große und gablreiche Bolferschaften friegen und fie beflegen wird, denn Bott wird ben Beiligen die paffende Gulfe fenden. Und Diefer Mann wird das Oberbaupt aller Menschenkinder werden" 1). Philo fnupft zwar diese Reffianischen hoffnungen an die Bedingung, daß die Juden ihre Leidenschaften gahmen; aber auch er erwartet, daß fein Bolt, welches feit langer Beit nur Misgeschid gehabt, noch ben Triumph erleben werbe, bag bie Begner ibre eignen Befete und Bewohnheiten verließen, und Die Jubifden annahmen 2). Mittele biefes Gefetes, glaubt er, werbe unter bem gangen menfolichen Befolechte alle mabre Bludfeligkeit entfteben; bisher feien dieß freilich blos Buniche gewesen, aber er fei überzeugt, daß es jur Birflichfeit fommen werde, sobald nur vollendete Tugend burch Gottes Berleihung fich zeigen werbe. "Und wenn wir es auch nicht erleben follten," fest er bei, "fo haben wir doch von Rindheit an fehnliches Berlangen banach empfunden" 3).

66. Die Gesestreue, die Standhaftigseit im Bekenntniffe und im Dienste Jehovah's war damals die Stärke des Jüdischen Bolkes, sein edelster Jug und die Quelle alles Guten an ihm. Als Pilatus die Römischen Feldzeichen mit den Bildnissen des Kaisers in Jerusalem auspflanzen ließ, strömten die Juden in Hausen nach Cafarea und harrten sechs Tage stehend vor dem Pratorium aus. Da läßt der Procurator am stebenten Tage sie von seinen Truppen umstellen und droht, sie zussammenhauen zu lassen; sie aber wersen sich zu Boden, entblößen den Hals und rusen ihm zu, sie lieber gleich tödten zu lassen, als ihnen eine Uebertretung ihres Gesetzes auszuerlegen 4). Solche Züge heldens müthiger Treue mußte der Römer, wie vornehm er auch sonst auf dieses ihm unbegreisliche Bolk herabbliden mochte, bewundern.

<sup>1)</sup> De praem. et poen. p. 924 sq. Paris. 1640. — 3) De vita Mos. p. 660. — 3) De praem. et poen. p. 929; cf. vit. Mos. p. 696. — 4) Jos. Arch. 18, 3, 1.

- 67. Andrerseits aber laftete eben biefe Befetlichfeit in ihrer Bergerrung wie ein schwerer Fluch auf der Nation und machte fie für alles edlere Beiftige, für Alles, mas über das enge Pfahlmert ihres Bolfsthumes und ihres Sayungswesens hinausreichte, ftumpf und unempfänglich. Denn es war eigentlich nur das Gerippe eines, großen Theils für andre Berhaltniffe und andere geartete Menfchen gegebenen, Gefeges, an welches der Jude fich anklammerte; Die Schriftgelehrten hatten bas Ihrige dazu gethan, daß Beift und Leben aus diefem Anochengerippe entfloben mar. Bo ber icharf legale Standpunkt die Oberhand gewinnt, pflegt ohnehin eine engherzige Interpretation fich geltend zu machen, welche das Sobe herabzugieben, und in die Bande einer leicht zu handbabenden Satung ju ichlagen verfucht, dagegen aber das Rleine erhebt, und zu einem das Leben umspinnenden Rege verarbeitet. Go maren unter den Sanden der Pharifaer die Gefetee : Ueberlieferungen gulett vielfach zu einer bichten Schale geworden, welche ben mabren inneren Rern des ursprunglichen Befeges nicht mehr erkennen ließ. Der Jude war dabin gefommen, daß ihm nur noch bestimmte, handgreifliche, gang specielle Gebote und Berbote als Regel und Triebfeder feines Thuns und Laffens dienten; wo ein folches concretes Bebot nicht gur Sand mar, oder wo die Cafuiftit der Schriftgelehrten das Befet nicht ausdrudlich auf diesen gall bezogen hatte, da schwieg sein Bewissen. Es war nicht ein fittliches, auf allgemeinen Principien rubendes Bewußtfein, welches ihn leitete und beherrschte, sondern nur der Buchftabe einer vereinzelt ftebenden Satung, und das Princip des Gehorsams mar in ihm eber geschwächt als geschärft burch die Laft und Menge der Gebote.
- 68. Rein Gedanke war diesem gesetlichen Bolke unerträglicher, als der, daß heiden jemals in religiöser Beziehung ihnen gleich gestellt wersden könnten. Mochte der heide sich selbst der Beschneidung und der ganzen Last des Gesets unterziehen, und ein Proselyte der Gerechtigkeit werden, er blieb doch stets durch eine Alust, gleichsam als ein blos Bürzgerlicher im irdischen Reiche der Gnade, von dem Israelitischen Geburtszadel getrennt. Nie konnte ein heide wahrhaft ein Sohn Abraham's, nie der vollen Privilegien eines solchen theilhaft werden. So eifrig im Erwerben von Proselyten die Pharisaer waren, das wollten sie doch nicht, daß ihr heiliges Gesetbuch den heiden zugänglich, daß die darin enthalztenen Lehren durch dessen Uebersetung in andre Sprachen verbreitet würden. Allerdings wirkte dabei die rechtmäßige Ueberzeugung mit, daß das heilige Buch losgerissen von dem lebendigen Commentar, den das Jüdische Bolk selbst mit seiner sortgepflanzten Glaubenslehre, seinem Ritus und seinen Sitten bildete, unvermeiblich misverstanden werden müsser und seinen Sitten bildete, unvermeiblich misverstanden werden müsse

daß überhaupt eine Religion fich nicht durch ein todtes Buch, fondern nur burch bas lebendige Bort eines geordneten Lehramtes verbreiten laffe; aber zugleich offenbart fich auch darin die Gifersucht auf die Befinthumer und Borguge des Bolles, die, nur ihm anvertraut, Andern überbaupt nicht mitgetheilt werden follten. In Diesem Sinne erflarte Die 3udifche Sage den Tag der Alexandrinischen Uebersetzung als einen Ungludstag, wie ber, an bem bas goldene Ralb gemacht wurde, von welchem am dritten Tage Finsterniß über die Belt gefommen sei 1). Gelbst 30fephus, der doch fein Geschichtswert hauptfächlich fur Griechen und Romer fcrieb, berichtet ale achter Pharifaer, wie Jehovah ben Siftorifer Theopompus und den Tragifer Theodeftes bestraft habe: jener habe namlich einen Bericht über die Judifden Glaubenslehren in feine Befdichtswerte aufgenommen, fei deghalb in eine dreißigtagige Beifteszerruttung gefallen, und als er durch einen Traum gemahnt worden, die Urfache feines Uebels fei, daß er fich vermeffen, gottliche Dinge unter profanen Menschen zu verbreiten, habe er jene Blatter vernichtet und fei nun wieder zu Berftand gefommen. Theodeftes fei mit Blindheit gefchlagen worden, weil er in einer Tragodie Sate der heiligen Schrift habe einflechten wollen, und erft, als er nach Erkenntnig der Urfache den Jehovah verföhnt, sei er von seinem Augenübel geheilt worden 2).

Eben in dieser Zeit Romischen Drudes lebten in Jerusalem zwei berühmte Meister des Besetes, Sillel und Schammai, die Brunder zweier Schulen, welche für die Gesammtentwidlung des späteren Judenthums entscheidende Bedeutung erlangten. Sillel, aus Babylonien nach Jerusalem eingewandert, erlangte fo bobes Anfeben, daß man ihn fpater nacht Efra ale den vornehmften Reftaurator der achten, vor ihm in Berfall gerathenen Befegeslehre betrachtete. Diefer Verfall mußte jedoch blos von der Lehre, in der es noch viele Streitfragen und willführliche, midersprechende Bestimmungen gab, verstanden werden; denn im Leben berrichte damale größerer Befeteseifer als jemale. Sillel's Berdienft war also, eine größere Festigkeit und Gleichformigkeit in den Bau der Satungen gebracht, und zugleich durch milbernde Interpretationen die Beobachtung erleichtert zu haben. Manche Traditionen foll er aus Babylonien mitgebracht haben 3). Sillel's Gegner, Schammai, vertrat dagegen die Strenge der Befete und die Pflicht der buchftablichen Leiftung. Es find bezeichnende Buge, die von ihm berichtet werden, daß er feinen Sohn, noch ein fleines Rind, dem Fastengesete am Berfohnungstage

<sup>1)</sup> Tract. Sopher. 1. Meg. Taquith. f. 50. c. 2. — 2) Arch. 12, 2, 13. — 3) Gras, S. 210. Biesenthal im Lit. Bl. des Orients, 1848, S. 683 ff.

unterwerfen wollte, fo daß feine Freunde ibn zwingen mußten, die Befundbeit des Rindes ju iconen; und daß er, ale einft feine Schwiegertochter am huttenfeste niedergefommen war, die Dede über dem Rimmer ber Bochnerin burchbrach, damit auch fein neugeborener Entel ber Satung genugen tonne. Seine Schule hatte indeg das Berdienft, daß fie den unfittlichen, die wichtigften Moralpflichten entfraftenden Auslegungen ber Silleliten entgegentrat. Diefe Schule mar fo weit gegangen, daß fle die ehebrecherische Ausartung ber Juden, die damals in der Leichtigleit der Chefcheidung mit den Romern wetteiferten, grundfaklich rechtfertigte burch die Deutung, daß die "ichandliche Sandlung", um welcher willen bas Mosaifche Befet bem Manne verftattete, ber Frau ben Scheidebrief gu reichen, von Allem, was dem Manne am Beibe misfalle, ju verfteben fei, daß er alfo feine Battin fcon verftogen tonne, weil fie in der Ruche Speifen verbrannt habe, oder, wie Afiba beifugte, wenn er eine andre schöner finde. Dagegen lehrte die Schule Schammai's: nur wenn er wirkliche Unjucht an ihr entbede, burfe er fie entlaffen 1). Der Rigorismus diefer Schule behagte indeg den fpateren Juden teineswegs; eine Bath : Rol, eine Stimme aus der Bobe, hatte nach der Berficherung der Rabbinen den Streit beider Schulen, deren Junger nicht felten bis zu blutigen Rampfen fich entzweiten, ju Bunften ber Silleliten entschieden. Dieg fceint jedoch erft fpater, nach ber Berftorung Jerusaleme, berrichende Anficht geworden ju fein; in ber Beit ber letten Bewegungen vor der Ratastrophe mar die Schammaitische Bartei, deren haß gegen Die Romer und beren ftrenge Auslegung aller auf Die Unbeschnittenen bezüglichen Satungen der herrschenden Stimmung beffer entsprach, die popularere.

## IL Das Gesetz.

# 1. Die socialen und sittlichen Buftande des Jüdischen Volkes nach dem Gesetze.

70. Als oberstes Ziel des ganzen Gesetzes war Heiligkeit bezeichnet: Ifrael soll heilig sein, weil und wie Jehova heilig ist; es soll in der Heisligkeit Jehova's das Borbild seines eigenen Lebens zu erkennen im Stande

<sup>1)</sup> Biefenthal G. 726,

fein, und bafür forgen, daß fein ganges Thun und Laffen in Staat und Familie für fremde Boller ein Spiegel fei, in welchem fie die Erhabenbeit und Beiligfeit bes von Ifrael verehrten Bottes erbliden. jum Segen aller Befchlechter auf Erben zu dienen, mar die hohe Beftimmung diefes Bolfes; dazu wurde die Beiligung besfelben erfordert. Bu diefer Beiligkeit gelangte ber Ifraelite nur, wenn er die im letten Theile der Thora 1) so nachdrucklich hervorgehobene innere Seite, den Beift des Gefetes erfaßte, und in Aurcht sowohl als in Liebe Gottes es zu erfüllen ftrebte. Daber die bobe Forderung: Gott von gangem Berzen und aus allen Rraften zu lieben, als die Summe, in der das ganze Befet fich zusammenfaffe, als die Bedingung, unter welcher Ifrael wirtlich ein priesterliches Ronigreich, das hochfte und edelfte Bolt und Borbild aller andern werden tonne. Bie namlich der Priefter ein Bewahrer und Ueberlieferer religiofer Erkenntniß, ein Bermittler ber Berfohnung mit Gott ift, so sollte Ifrael in der Mitte der Nationen in seiner einfamen Absonderung, ferne gehalten vom gerftreuenden und irreführenden Betofe des großen Boltermarttes, das priefterliche Bolt fein, das fcupende Befag, in welchem das anvertraute Pfand ber reinen Gotteserkenntnig niedergelegt und aufbewahrt blieb, und in welchem der Same fich erhielt und fortpflanzte, aus welchem der Sobepriefter und Berfohner aller Rationen geboren werden follte. Die Lojung Diefer hohen Aufgabe erforberte Die engste Berbindung Ifraels mit Gott, Die Berbindung burch bingebende Liebe. In Diefem Beifte der Liebe Gottes aufgefaßt und geübt, war das Geset, wie es der Schluß der ganzen Gesetzgebung fo fcon aussprach, fein fernes, fein duntles und fcwer zu verftebendes Gefet, es durfte nicht erft vom himmel berab oder jenfeits des Meeres bergebolt werden, es war Jedem nabe, in eines Jeden Mund und Bergen 2). Diefes Bebot der Liebe Gottes follte daber den Rindern eingeschärft, ftets und bei allen Beranlaffungen besprochen werden; überall foll wenigstens ber Buchftabe desselben dem Ifraeliten in die Augen leuchten; er foll es fic um die Sand binden, über die Pfoften feines Saufes und an die Thore der Stadt es schreiben 3). Benn spater die Maffe des Bolfes in einen mechanischen Berkbienft verfiel, fich an das außere Gefeteswert allein bielt, ohne fich um die Reinigung und Beiligung bes Bergens ju tummern — so war das nicht die Schuld des Gesetzes.

71. Gemäß der theofratischen Ratur des hebräischen Staates mußte Die Gesetzgebung das gesammte Leben in allen seinen Richtungen umsfaffen: Familie und Che, perfonliche Lebensweise, Pflege des Körpers,

<sup>1) 5</sup> Mos. 6. - 2) Ibid. 30, 11 sq. - 3) Ibid. 6, 7-10.

Eigenthum, Polizei, Bollerrecht. Alle Lebensverhaltniffe mußten unter ben religiösen Gesichtspunkt gestellt werden, alle Hauptakte und Mittelspunkte des menschlichen Thuns und Lebens waren Jehova gottesdienstlich geheiligt. Die Erstlinge der Feldfrüchte, die Erstgeburt des Thiers, der schönste Punkt des Landes, der Ansang der Zeit, die großen Ereignisse und entscheidenden Wendepunkte der als speciellste göttliche Führung erkannsten Stamms und Bollsgeschichte waren religiös geweiht. Der Staat sollte zugleich Kirche sein; das Bolk war gerade als nationaler und poliztischer Körper bestimmt, zugleich ein heiliges Eigenthum Gottes, ein priesskerliches Königreich zu sein.

- 72. Recht und Moral waren in diefer Gefetgebung nicht ftrenge von einander geschieben; Speifegebote, Borfdriften über Aeugerlichfeiten bes religiöfen, des burgerlichen und hauslichen Lebens find gemifcht mit Befegen über die wichtigften fittlichen Fragen; Die Boblibatigfeit erscheint mehrfach als eine politische Pflicht. Alles, auch die Beziehungen des Menfchen gur Natur, gur Pflangen = und Thierwelt, mar genau in Gebote gefaßt. Bahrend fich nun das Gefet mit einer Menge fcheinbar fleiner oder indifferenter Dinge beschäftigte, muß es auf den erften Blid auffallen, daß die politische Berfassung im Grunde boch fo wenig gesetlich figirt war. Ifrael tonnte unbeschadet des Besetzes monarchisch oder republikanisch conftituirt fein; es konnte abwechselnd unter Richtern, unter Ronigen, unter einem boben Rathe fteben. Doch ift nicht zu verkennen, daß ein Ronigthum im Bangen den Bedurfniffen und der eigenthumlichen Lage eines theofratisch geordneten, auf ein fo umfaffendes und eindringendes Gefet gebauten Staates minder entsprach, wie denn auch die gablreichen fclimmen Ronige ber Bebraer mehr Unbeil und Berberben ftifteten, als die wenigen guten Monarchen Segen brachten. Darum beißt es auch, ale das Bolt von Samuel einen Ronig forderte : "Sie haben nicht bich verworfen, sondern mich, auf daß ich nicht herrsche über fie"1). Das Ronigthum mar allerdings nothwendig geworden durch die eingeriffene Anarchie, aber diefe mar felbst wieder nur Folge der Gunden des Bolts und seiner Auflehnung wider Jehova.
- 73. Eine Berehrung der Könige, wie fle bei den andern orientas lischen Bölkern Sitte war, konnte fich bei den Juden schon aus religiösen Gründen nie entwickeln. Auch kam den Königen nie die volle Majestätse gewalt zu; sie vertraten wohl das Bolk nach Außen, sie schloßen Frieden und führten Kriege, sie übten die Richtergewalt in höchster Instanz; aber es mangelte ihnen das höchste und wichtigste Attribut der herrschaft: sie

<sup>1) 1</sup> Sam. 8, 7.

konnten eigentlich keine Gesetze geben; sie hatten nur das Schwert, um das Gesty zu schirmen. Die Gesetzgebung war ein- für allemal abgesschlossen; auch die Propheten nahmen sich nie heraus, neue Gesetze im Namen Gottes zu verkündigen. Gott herrschte durch das Gesetz in Ifrael. Und die Auslegung des Gesetzes stand nicht den Königen, sondern dem Briesterthume, später dem Spnedrium zu.

74. In späterer Beit bestand nämlich ein bochfter geiftlicher und welt= licher Gerichtshof von einundfiebengig Mitgliedern, Brieftern, Aelteften und Schriftgelehrten, bas Synebrium ju Berufalem, beffen Brafibent ge wöhnlich der Hohepriefter war. Dan hat es von Moses abgeleitet, aber die von Mofes auf dem Buge ernannten 70 Gehülfen maren nur eine vorübergehende Einrichtung, die frühere Geschichte des Bolles weiß nichts von der Existenz eines solchen Collegiums. Erwähnt wird es zum erftenmal zur Beit bes Antipater und Berodes 1), und mag in der Beit ber Sprifden Berrichaft entstanden fein. In einem Schreiben des Ronigs Antiochus an Ptolemaus wird bereits dem "Senat" ju Jerufalem 2), Den Brieftern und Schriftgelehrten bes Tempels Befreiung von Abgaben gugesichert. Die Mitglieder, durch eine Sandauflegung eingeweiht, verfams melten fich täglich, und entschieden alle wichtigeren ober schwierigeren Fragen religiöfer und gefetlicher Natur; fie richteten über religiöfe Bes geben, wie Gottesläfterung, oder falfche Prophetie, entschieden Dinge, welche einen gangen Stamm oder bas hohepriefterthum betrafen. der Angabe des Josephus 3) waren selbst die Könige an die Zustimmung des Synedriums gebunden. Die Gewalt desselben erftredte fich auch über die Grangen Palaftina's binaus 1). 3mar verhangte basfelbe dem Befete gemäß Todesurtheile, aber feitdem Judaa unter Romifchen Brocuratoren ftand, mußte das Urtheil von dem Procurator bestätigt und deffen Bollziehung angeordnet werden 5).

75. Die Geschlechtsregister hatten bei den Juden ganz befons dere Wichtigkeit, schon wegen des eigenthümlichen Erbrechts, dann wegen der Berfassung: die Familiengruppen bildeten Stämme mit speciellen Rechten; in Stämme gliederte sich der Staat, und die Staatsverfassung war eine Stammverfassung. Aller Ruhm des Israeliten lag in diesen Beschlechtsregistern, und da die Kinderlosen aus dem Stammbaum wegzgestrichen wurden, so lag ihm Alles daran, viele Nachsommen zu erlanzen, und dadurch seinen Namen in der Tasel seines Geschlechtes, seines Stammes, zu verewigen. Doch wurden in den Geschlechtsregistern regels

<sup>1)</sup> Joseph. Arch. 14, 9, 4. — 2) Γερουσία, Arch. 12, 3, 2. — 3) Arch. 4, 8, 17. — 4) Act. 9, 2. — 5) Joseph. Arch. 20, 9, 1.

mäßig blos die mannlichen Absommlinge aufgeführt; nur die Erbtochter, auf welche das Familiengut überging, wurden mit eingereiht. Satten einzelne Frauen für das Geschlecht eine besondre Wichtigkeit, so wurden fie miterwähnt.

Die Sitte, für Die Gattin einen formlichen Raufpreis ju ent-76. richten, tam, wie bei andern Boltern, auch bei den Bebraern vielfach vor. Rur felten findet fich eine Mitgift der Braute in fruberer Beit; fpater aber murbe fie allgemein. Das Mofaische Befet verfügte bierüber, fo wie über die bei Schliegung der Che ju beobachtenden Bebrauche nichts. Der Chevertrag wurde meift zwischen ben Aeltern abgeschloffen. Das Princip der Monogamie ale einer geiftig : leiblichen Ginheit von Mann und Beib, einer Berbindung, welche die Zweiheit aufbebe und beide gu Einer Berfon mache, ift in der Benefis fo bestimmt ausgesprochen, daß man das Berbot der Bielweiberei, welche offenbar dem achten Beifte der alttestamentlichen Religion widerstrebte, auch im Mosaischen Gefete gu finden erwarten follte. Diefes aber schweigt darüber, und fo mar denn Bolygamie geduldet und als erlaubt im Gefete vorausgesett 1). Die Beispiele der Stammvater mogen dabei mitgewirft haben, wiewohl doch Isaal nur Ein Weib hatte, Abraham nur auf den Wunsch der Sarah die Sagar jum Rebeweib genommen hatte, und Jatob erft durch Laban's Betrug Batte zweier Schwestern geworden mar. hier mar es die "herzensharte", die fcwer zu bandigende Sinnlichkeit des Bolles, wie fie fich auch in der Leidenschaft für die Sprifden mit geschlechtlichen Ausschweifungen verknupften Gotterculte tund gab, welche den Gefetgeber bestimmte, Polygamie oder bas halten von Rebeweibern ale bas fleinere Uebel zu dulden. Die letteren pflegte man, jumal wenn die Sausfrau finderlos war, aus Rriegsgefangenen oder Haus-Stlavinnen zu nehmen. Man darf hier nicht vergeffen, daß die Juden in ihren beiligen Buchern als ein tropiges, halsstarriges, zur Fleischesluft geneigtes und übermuthiges Bolt geschildert werden 2). Hatte das Gesetz die Monogamie ftreng vorgeschrieben, fo mare bas Joch bes Befeges noch häufiger abgeschüttelt worden, der Zug zu dem völlige Freiheit gewahrenden Beidenthume mare noch ftarter geworden, und vielfach mare auch das Leben der Frau, die dem Manne keine Rinder gab, oder ihm nicht mehr gefiel, gefährdet gewefen. Uebrigens waren es besonders die Ronige, welche durch ihr Beispiel, indem fie gange Barems mit gablreichen Frauen und Concubinen hielten, nachtheilig auf bas Bolt wirften;

<sup>&#</sup>x27;) 5 Mos. 21, 15. 3 Mos. 15, 18. — ') 5 Mos. 9, 7. 24. 1 Sam. 12, 8. Jesai. 1, 3. 4.

legen. Eine Ausnahme hievon fand jedoch bei der Nasträerin und bei der des Chebruchs verdächtigen Frau statt. Werth und Bedeutung des weiblichen Seschlechts ging ganz in der Ehe und Mutterschaft auf; für die höhere Bedeutung und Würde freiwilliger Virginität war im alten Testamente noch kein Raum; doch gab es Frauen, welche durch freiwillige Widmung am heiligthum (der Stiftshütte und ohne Zweisel nachher dem Tempel) dienten 1); sie scheinen sich mit weiblichen handarbeiten für das Bedürfniß der heiligen Stätte beschäftigt zu haben. Bildeten diese Dienerinnen des heiligthums eine Gemeinschaft, so konnten Rädchen hier erzogen werden, und dann fände die alte Nachricht, daß Maria, die Mutter Jesu, als Kind im Tempel erzogen worden seine Bestätigung 2).

- 82. Kindermord und Abtreibung der Leibesfrucht waren nach dem Gesetze todeswürdige Berbrechen; eine Frau, welche ihre Schwangerschaft vereitelte, wurde nach Josephus Bemerkung als doppelt schuldig betrachtet, sosen sie den Tod eines Kindes verursachte, und ihr Geschlecht verminderte 3). Doch war es erlaubt, das Kind, wenn dessen Kopf noch nicht sichtbar war, und das Leben der Mutter bei der Entbindung in Gesahr schwebte, zu tödten 4). Die Abtreibungen, das Aussehen der Kinder, waren Dinge, welche, der ganzen Sinnesweise des Volkes und seinem Gesetz schroff widerstrebend, jedenfalls nur selten vorkamen.
- 83. Mehrfach suchte das Gesetz in geschlechtlicher Beziehung maßigend und beschränkend einzugreisen. Jeder Alt ehelicher Beiwohnung verunreinigte beide Theile bis an den Abend 5); geschah sie mit einer in der monatlichen Reinigung begriffenen Frau, so sollten beide das Leben verwirkt haben, was natürlich nur die Schwere des Vergehens dem Gewissen der Chegatten nahe legen sollte, da eine richterliche Ueberführung hier fast immer unmöglich gewesen wäre 6). Buhldirnen sollte es in Ifrael nicht geben, den Ifraelitinnen wenigstens war solche Preisgebung strenge untersagt, und die gefürchtete Ansteckung Sprisch Phönizischer Laster erzeugte noch ein eignes Verbot männlicher Preisgebung. Hurenslohn (d. h. die Opfergabe eines Geldstücks oder eines Böckens, welche von Buhldirnen an heidnische Heiligthümer zur heiligung ihres Gewerbes entrichtet wurde) sollten die Priester nicht annehmen 7). Die Unsitte war freilich bei einem so heftig sinnlichen Volle mächtiger als das Geset, und es gab stets öffentliche Dirnen bei den Hebräern; aber eine solche

<sup>1) 2</sup> Mos. 38, 8. 1 Sam. 2, 22. — 2) Greg. Nyss. in nat. Ch. Opp. III, 546. — 3) Adv. Apion. 2, 24. — 4) Tertull. de anim. 25. — 5) 3 Mos. 15, 18. Joseph. contr. Ap. 2, 24. — 6) 3 Mos. 20, 18. — 7) 5 Mos. 23, 19.

ju heirathen galt für gesetzwidrig 1), und Gohne folder Beiber tonnten nie die politischen und religiosen Rechte eines Staatburgere erlangen 2).

Die Stlaven, gewöhnlich Auslander, Die jedoch beschnitten fein mußten, waren theils burch Rrieg, theils durch Rauf im Frieden erworben oder ale folche im Saufe geboren. Gin Ifraelit gerieth nur bann in Anechtschaft, wenn er fich ber Berarmung wegen felbft verlaufte, oder wenn er, unfähig das Entwendete ju erfegen, jur Bergutung des Diebftable verlauft ward 3). Ein Bater tonnte freilich auch, wie fich felbst, fo feine Rinder verlaufen, das geschah aber bei dem hoben auf Rinderbefit gelegten Berthe nur im galle außerster Noth. Ber fo durch Armuth Eflave geworden, mar ftete losbar, fand fich fein Bermandter oder Freund, der ibn loste, so mard er im Sabbathjahre von felbst frei, und die Rinber murden es mit ibm. Rach dem Befete follte ein in Rnechtschaft gerathener Ifraelite nicht als Glave, fondern wie ein Miethling und Baft behandelt werden 4). 3m Grunde mar bei der Gebundenheit und abgefchloffenen Bertheilung des Bodens folche vorübergebende Rnechtschaft die mildefte Form, den Berarmten und feine Rinder vor ganglichem Elend ju fougen; und andrerfeite mar wieder bei ber agrarifden Ginrichtung des Landes, wo es feine frei verfügbaren Arbeitsfrafte gab, die Ellaverei nicht zu entbehren. Gerieth der Jude in die Rnechtschaft eines Fremden, fo empfahl das Gefet dringend deffen Lostaufung 5). Dag hartherzige Bläubiger einen gablungeunfähigen Schuldner jum Stlaven machten, tam vor, mar aber nicht gefetlich.

85. Das Loos der Stlaven war im Ganzen besser, ihre Existenz und Menschenwürde gesicherter als bei andern Bölkern. Der entslohene Anecht sollte nicht ausgeliesert, vielmehr gegen die Rache des herrn geschützt werden <sup>6</sup>). Die Ruhe des Sabbaths kam dem Eklaven zu gut; an den seierlichen Opsermahlen nahm er, gleich der übrigen Familie, Theil <sup>7</sup>). Hatte der herr dem Sklaven ein Auge oder einen Jahn ausgeschlagen, oder ihn sonst beschädigt, so mußte er ihn freilassen, blieb der Sklave unter dem Straswertzeug todt, so ward er gerichtlich gestrasst <sup>8</sup>). Hatte der herr dem Sklaven ein Beib gegeben, so blieb ste bei der Freilasssung des Anechtes mit ihren Kindern im Besitze des herrn <sup>9</sup>). Eine Sklavin, die der herr seinem Sohne zur Gattin gab, trat in das Recht der Tochter ein <sup>10</sup>). Auch geschah es, daß Sklaven mit den Töchtern

<sup>1)</sup> Jos. Arch. 4, 28. 23. — 2) 5 Mos. 23, 2. — 3) 3 Mos. 25, 39. 2 Mos. 22, 3. — 4) 3 Mos. 25, 35. 39. 40. — 5) Ibid. 25, 47. 58. — 5) 5 Mos. 23, 15. 16. — 7) Ibid. 12, 12. 18. — 5) 2 Mos. 21, 20. — 7) Ibid. 21, 4. — 10) Ibid. 21, 9.

ihrer Herren, wenn diese teine Sohne hatten, verheirathet wurden 1). Bollte ein Stlave, auf die gesetzliche Freilassung im siebenten Jahre verzichtend, auf immer im Hause des herrn bleiben, so nahm dieser es burch die symbolische Handlung der Durchbohrung des einen Ohres an 2).

- 86. Bei der im Orient herrschenden Unsitte, an den hofen und in den harems sich Berschnittener zu bedienen, so zwar, daß es in verschiednen Gegenden förmliche Castraten. Märkte gab, war es eine besondre Bohlthat der Mosaischen Gesetzgebung, daß sie Menschen und Thiere zu verschneiden oder sonst zu entmannen verbot 3); wie denn jede Verstümmelung des von Gott gegebenen Leibes als eine Versündigung angesehen ward. Benn manche Jüdische Könige dennoch Verschnittene an ihrem hofe hatten, so waren das aus dem Auslande Eingebrachte.
- 87. "Liebe deinen Rachten wie dich selbst!" gebietet das Geset, nachdem vorher haß und Rache verboten werden: "Du sollst nicht rachgierig und nachtragend sein gegen die Sohne deines Bolles!" eine Pflicht, welche in Berbindung mit der Rechtsverwaltung eingeschärft wird, um den Israeliten zu warnen, daß er zwar gegen den Beleidiger als Rläger auftreten solle vor Gericht, aber ohne haß und Rachsucht gegen ihn ). Unter dem "Rächten", der geliebt werden soll, ist indes nach dem Zusammenhange nur der Bollsgenosse zu verstehen, und weiterhin werden auch noch die Fremdlinge, welche sich als Schüßlinge unter den Israeliten aushielten, unter der Rächstenliebe begriffen. Auf die Genossen fremder, gößendienender Böller konnte dieses Gebot der damaligen Stellung der Juden nach sich nicht erstrecken; diese erscheinen im ganzen Gesetz zu sehr als Feinde Jehovah's und seines Bolles. Das Gebot universaler Menschenliebe war einer höheren Stuse der Religionsentwicklung vorbehalten b).
- 88. Reine Gesetzebung des Alterthums hatte so trefflich gegen Berarmung eines Theils der Nation, gegen die Entstehung eines Proletariats gesorgt, als die Hebraische. Eigentliche Bettler gab es in Judaa wohl nicht; die Hebraische Sprache hat gar kein Wort für den Bettel. Nach der Eroberung waren die Aeder zu gleichen Theilen unter die Israeliten vertheilt worden, und sollten den Nachkommen des ersten Besigers für immer bleiben, da das Jubeljahr, auch wenn Berkauf stattgefunden, für den Rückfall an den angestammten Besitzer sorgte. Dadurch war der bleibenden und rettungslosen Berarmung ganzer Familien vorgebaut. Bei der Ernte war den Aermeren das Recht, auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1 Chron. 2, 35. — <sup>2</sup>) 2 Mos. 21, 6. — <sup>3</sup>) 3 Mos. 22, 24. 5 Mos. 23, 2. — <sup>4</sup>) 3 Mos. 19, 18. — <sup>5</sup>) Matth. 5, 27 sq.

Feldern und in Dels und Weingarten eine Nachlese zu halten, ausbedungen, deshalb sollte der Besitzer nicht allzu genau lesen!); ohnehin konnten sie im Sabbathsjahre Alles, was von selbst wuchs, sich aneignen; zu den Mahlzeiten, welche an den Festen vom zweiten Zehnten angestellt wurden, sollten sie beigezogen werden; für den Zweck solcher beim Tempel zu veranstaltenden Mahlzeiten war nämlich die Entrichtung eines eigenen Zehents vorgeschrieben. Selbst die Leibeigenschaft, welche für den Sohn des Landes immer nur einige Jahre dauerte, war eine gewiß sehr Vielen erwünschte Zuslucht.

- 89. So konnte das Geset wirklich sagen: "Es wird kein Armer unter euch sein, wenn ihr nur gehorcht und alle Gebote haltet 2)." Gegen unverschuldetes Misgeschick hatte die Gesetzebung das Mögliche an Schutzmitteln vorgekehrt, aber den Bohlstand des Einzelnen auch gegen die Wirkungen seiner eignen sittlichen Berderbtheit oder eines großen Abfalls und einer überhandnehmenden Ausartung und Gesetzlosigkeit in der Nation zu schirmen, konnte nicht in der Absicht des Geschgebers liegen. Bohl aber war auch dadurch für den Armen gessorgt, daß das Gesetz Allen, Hohen und Niedern, die Gleichheit vor Jehovah, ihre Zusammengehörigkeit als Brüder, die Pflicht der Brudersliebe einschärfte, und vor der "Nichtswürdigkeit des Herzens", sich dem Armen entziehen zu wollen, warnte 3).
- Der Ifraelite follte nach dem Billen des Gefetes feinem 90. gelbbedürftigen Mitburger bereitwillig durch ein Darleben beifteben; Binfen davon zu nehmen war unterfagt. "Treibe nicht Bucher," beißt es, "damit bein Bruder mit dir leben tonne 4)." Auch auf geliebene Raturalien aufzuschlagen war verboten, wohl aber durfte man unter einigen Ginschränkungen Pfander nehmen. Dafür gestattete das Gefes ausdrudlich, von Fremden Binfen ju nehmen. Damals mar dieß naturlich; unverginsliche Darleben fegen ein engeres, verwandtichaftliches Berhaltniß voraus, wie es zwischen einem Juden und einem Fremden nicht ftatifinden tonnte. Belche Auslegung aber die Juden allmälig Diefer Unterscheidung bes Befetes zwischen Fremden und Ifraeliten gaben, und wie man jede Art auch des ichandlichften Buchers gegen Nichtjuden für erlaubt hielt, ift befannt. In alteren Beiten, wo die Juden, ftaatlich abgeschloffen, in febr geringem Bertehr mit den Nachbarftaaten lebten, tonnte diefer folimme Bug im Judifden Charafter fic noch nicht entwickeln.

<sup>1) 3</sup> Mos. 19, 9. 5 Mos. 24, 19 sq. — 3) 5 Mos. 15, 4. 5. — 3) Ibid. 15, 7—11. — 4) Ibid. 23, 20.

- 91. Biewohl das Gefet jede nabere Berbindung zwischen Ifrael und den übrigen Bolfern abzuschneiden oder zu erschweren trachtete, gemahrte es doch den im Lande wohnenden Fremden feinen vollen Schut. Man tann fagen: Die Judifche Gefetgebung mar den Fremden gunftiger, ale die aller andern Bolfer. "Ginerlei Gefet," beißt es, "foll fein fur den Ginheimischen und den Fremden, der bei dir wohnt 1)." Roch mehr: "Bie ein Ginheimischer foll dir der Fremde fein; du follft ibn lieben wie dich felbft, denn auch ihr feid Fremdlinge gewesen in Megypten 2)." Fremde waren denn auch jum Mitgenuffe der geft = und Behnt. Mablgeiten, gur Rachlefe in den Feldern und Beinbergen und ber Ernte im Jubeljahre berechtigt; vor Bericht follten fie den Ifrae liten gleich gestellt sein, mußten fich aber allerdings den Landesgesetzen in fo weit fugen, daß fie vermieden, mas den Ifraeliten ein Grauel war, also jeden öffentlichen Alt eines heidnischen Cultes. Am Tempel nahm man die von auswärts wohnenden Beiden geschickten Opfer und Beschenke an. Auch durften die Beiden zwar den Borhof Ifraels beim Tempel nicht betreten, wohl aber im außerften Borbofe, dem "Beidenvorhof", ihr Gebet zu Jehova verrichten.
- 92. Mit besondrer Sorgsalt nahm das Gesetz sich der Thiere an: der Mensch soll sie mit Milde und Schonung behandeln, dem Hausthiere die Nahrung nicht entziehen, und ihm die Sabbatheruhe gönnen. "Bei der Arbeit," heißt es, "sollst du ihm keinen Maulkord umhängen; dem unter seiner Burde gesunkenen Lastthiere aushelsen, und das verirrte Hausthier zurückringen 3)." Auch war untersagt, Thiere verschiedner Gattung mit einander zu paaren, oder am Pfluge zusammenzuspannen. Das Junge durste nicht vor dem siebenten Tage von der Mutter genommen, nicht mit der Mutter auf Einen Tag geschlachtet, oder gar in der Milch der Mutter gekocht werden. Man sieht an diesen und andern Berordnungen, auch denen über das möglichst schmerzlose Schlachten der Thiere, daß das Gesetz rohe Sinnesweise und fühllose Grausamkeit, wie sie durch das Versahren gegen Thiere genährt wird, nicht aussommen lassen wollte.
- 93. In den vom Gesetze angeordneten Strafen galt vorzuge weise das Princip der Wiedervergeltung und des mitunter erhöhten Schadenersates. Gliederverletzung, wenn fie vorsätzlich zugefügt worden, follte mit gleicher Berletzung an demfelben Gliede geahndet werden. Es scheint aber, daß diese Strafe nur sehr selten zur wirklichen Boll-

<sup>1) 4</sup> Mos. 15, 16. — 2) 5 Mos. 10, 19. — 2) 2 Mos. 23, 12. 5 Mos. 25, 4. 2 Mos. 23, 5.

ziehung tam; die Richter erkannten fast immer auf Geldbußen. Zwar war die Todesstrase, das "Ausgerottetwerden aus dem Bolke" für zahlereiche Fälle religiöser Bergehen angeordnet (vollstreckt durch Tödtung mit dem Schwerte oder durch Steinigung) 1), und hier tritt die volle Schärse des auf Abschreckung berechneten Gesetzes start hervor. Ber sich an seinen Aeltern vergriff oder ihnen sluchte, wer Sodomie beging, der Menschendieb, Seelenverkäuser, alle diese hatten wie der Mörder das Leben verwirkt. Im Ganzen war aber das Strasrecht milde; die Rörperstrasen waren mit schonender Rücksicht auf die Gesundheit des zu Strasenden start und genau beschränkt; insamirende Strasen gab es nicht. Diebstahl wurde nur mit erhöhter Wiedererstattung bestrasst 2).

- 94. Die Gerichte versuhren in Criminalsachen menschlich und ruckstätelligen zwei Zeugen waren zur Berurtheilung erforderlich; in Ermanglung derselben schritt man zum Eid. Die Folter war ein den Ifraeliten und ihrem Gesetze fremdes Institut, das erst unter den Gerodianern eingeführt ward 3). Richter waren die "Aeltesten", die Repräsentanten der Gemeinde, welche überhaupt Angelegenheiten der Stadt und des Landes beriethen und ordneten, dann die Könige, welche nicht blos in letzter Instanz entschieden, sich aber auch oft willführliche und ungerechte Richtersprücke zu fällen gestatteten. Ueberhaupt wird in den biblischen Schriften der späteren Zeit über die Bestechlichseit der Richter und den häufigen Gebrauch salscher Beugen starke und häufige Klage geführt.
- 95. Die Blutrache, eine ältere, allen noch nicht zu vollständiger staatlicher Ordnung entwicklten Stämmen eigne Sitte, war durch das Mosaische Recht anerkannt, aber dem Geiste des Ganzen gemäß beschränkt. Als Ahndung eines schweren, an einem göttlichen Ebens bilde und an Gott selbst, dem Schöpfer und herrn des Menschenlebens, begangenen Frevels mußte die Ausrottung des Berbrechers aus dem Bolke erfolgen; sie war Religionspslicht und für den nächsten Bermandten des Ermordeten zugleich Familienpslicht. Aber nur für vorssähliche Tödtung war sie geboten. Jum Schuze dessenigen, der unvorssählich, aus Bersehen einen Menschen getödtet hatte, waren sechs Freisstädte bestimmt, in deren eine er vor dem ihm nachjagenden Bluträcher sliehen konnte. Hier mußte er bis zum Tode des Hohenpriesters, unter welchem die Tödtung geschehen war, bleiben 1). In der nachezilischen Beit, und wohl früher schon, war die Blutrache als Sitte erloschen.

<sup>1)</sup> Lightfoot hor. hebr. p. 282. — 2) 2 Mos. 22, 1 sq. — 3) Jos. bell. Jud. 1, 30, 3. — 4) 2 Mos. 21, 13. 4 Mos. 35, 9 sq. 5 Mos. 19, 1 sq.

2. Jas religiofe geben. Pefchneidung. Sabbath, Priefterthum und Prophetie. Cempel. Pilder. Profelyten. Opfer, Gebete und fefte. Reines und Anreines.

Die Beschneibung batten die Juden mit ben Megpptiern gemein, und es mag leicht fein, daß fie querft im Rillande eingeführt, von da in Balaftina bei ben Stammvatern des Ifraelitifchen Bolles Eingang fand. Berodot wenigstens behauptet, daß die Einwohner von Balafting felber ben Urfprung ber Gitte nach Aegypten verlegt batten. Rur war fle in Aegypten nicht allgemeiner Bolfsbrauch, fondern blos bei dem Briefterstande, und bei der Rriegertafte eingeführt, mabrend fle bei ben Juden bas Rennzeichen ber Bugehörigfeit zur Ration mar. In Balafting war fle auch auf die Edomiter, Moabiter und Ammoniter obne Ameifel vermoge ihrer Stammverwandtichaft mit ben Ifraeliten überge gangen, und auf bemfelben Bege mar fie ju ben Arabern getommen. Die Behauptung bes Josephus, ber Gesetzgeber habe burch biefes Beichen Die Afraeliten von allen Bollern der Erbe absondern wollen, tann alfo nur mit bedeutenden Ginfdrantungen gelten. Rach Berodot hatten and noch die Rolchier, eine Colonie ber Aegyptier, und die Aethiopier ben Ritus. Die phyfifchen und medicinischen Grunde, aus benen ber Urfprung bes Ritus erflart worden ift, Beforderung ber Reinlichfeit und Frucht barteit, und Berbinderung besondrer im Orient vorgetommener Rrantbeiten, find ungenugend. Bahricheinlich batte fie zuerft die Bedeutung eines vom mannlichen Leibe bargebrachten Opfers, und mar, in Balaftim und Sprien wenigstens, ben bort gebrauchlichen Rinderopfern entgegen: gesett. Erinnert man fich, daß auch in Rom und bei ben Galliern frühere Menschenopfer burch eine leichte Bunde, ein Rigen ber Saut und Bergießen einiger Blutetropfen erfett murden, fo ift es mohl bentbar, daß auch die Beschneidung ein solcher ftellvertretender Opfer = Ritus gewefen fei, der fich zu dem Judifchen Gebrauche in abnlicher Beife verbielt, wie die heidnischen Luftrationen fich zur Taufe verhielten. Damit verknüpfte fich bann bie 3bee einer Beiligung bes Beugungegliebes und des auf die Fortpflanzung des Geschlechtes fich beziehenden Aftes.

97. Nach der Angabe späterer Juden hießen die beschnittenen Rin: der "durch Blut Verlobte" (nämlich Gottes) 1). Das Rind war also durch die Beschneidung Gott besonders geweiht, es war damit zugleich aufgenommen in die Gemeinde, welche "ein Königreich von Priestern und

<sup>1)</sup> Bgl. 2 Mos. 24-26.

ein heiliges Bolt" sein sollte 1). Bahrend des Zuges durch die Bufte war die Beschneidung unterlassen worden, Josua aber führte ste wieder allgemein ein; und sortan war es ein Schimps, unbeschnitten zu sein 2). Die Borstellung eines Unreinen und Prosanen, dessen Berührung man meiden musse, knüpfte sich daran. Jeder Ifraelit durste die Handlung verrichten, gewöhnlich war es der Hausvater, der sie an seinem Sohne am achten Tage nach der Geburt vornahm. Auch Knechte, die nicht zu Abrahams Nachsommen gehörten, sollten beschnitten werden. Ausrottung aus dem Bolte war jedem gedroht, der unbeschnitten bleiben würde, "da er den Bund mit Gott zerstöre".

98. Bu den dem Bebraifchen Bolle gang eigenthumlichen Inftitutionen gebort die durch Mofes eingeführte Beobachtung bes Sabbaths. Diefer Tag, an welchem Gott das Bert der Schöpfung vollendet hatte, geborte ihm vorzugeweise an, und follte gehalten, geheiligt werden vor Allem durch gangliche Rube nicht nur der Menfchen, fondern auch der hausthiere von jeglicher Arbeit. Der Ifraelit follte an Diefem Tage theilnehmen an der Rube Gottes und ein thatfachliches Befenntniß feiner Berehrung bes Schöpfere und Beltherrichers ablegen; es war ber Bunbestag, und beffen Beobachtung ein ftetes Zeichen des zwischen Gott und Ifrael noch bestehenden Bundes 3). Am Sabbath durfte daher tein Feuer zum Rochen angezündet werden, man genoß talte Speifen, die Abendmablzeit mard erst nach Sonnenuntergang (zwischen 5 und 7 Uhr) bereitet. 3m übrigen hatte das Gefet dem Ifraeliten für den Sabbath feine positive Leiftung irgend einer Art, teine Form bes Gottesbienftes vorgeschrieben, er genügte dem Gesetze durch vollständige Rube. Die Berordnungen über das Sabbathopfer und das Bechfeln der Schaubrode gingen blos die Priefter beim Tempel an.

99. Erft in späterer Zeit wurde, was alles am Sabbath zu unterslassen sei, naher bestimmt. Das Reisen an diesem Tage wurde unterssagt, und die Länge des Weges, den man geben dürse (2000 Ellen), bestimmt. Die Sabbathsrube erstreckte sich nun nach Philo selbst auf die Pflanzenwelt; kein Schößling oder Zweig durste an dem Tage abgesschnitten, keine Frucht gepflückt werden. Josephus erst berichtet, daß man es für Pflicht oder doch für rathsam hielt, den Sabbath religiöser Besichäftigung mit dem Gesetze zu widmen 4). Zur Zeit Christi wurde in den Spnagogen der Hauptgottesdienst am Sabbath mit Gebet, Vorslesung und Erklärung der heiligen Bücher gehalten. Man legte Festleider

<sup>1) 2</sup> Mos. 19, 6. — 2) Ezech. 32, 19. 21. — 3) 2 Mos. 31, 13—17. Ezech. 20, 20—22. — 4) Arch. 16, 2, 4.

an, versammelte sich zu fröhlichen Mahlzeiten, und nie wurde an diesem Zage gefastet.

- 100. Da der Fraelit auch zu dem von Gott ihm verheißenen und gegebenen Lande in einem religiös gebeiligten Verhältnisse stand, so sollte das Land seinen ihm entsprechenden Sabbath, gleichsam seinen Antheil an der Sabbathsruhe Gottes haben 1). In jedem stebenten Jahre sollte weder der Acker besäet, noch der Weinberg beschnitten, noch das von selbst gewachsene Getreide geerntet, noch die Traube gelesen werden. Was das Land in diesem Jahre trug, gebörte allen Lebendigen. Darum dursten aber auch in diesem Jahre keine Schulden eingesordert werden. So wurde durch das Sabbathsjahr der doppelte Zweck einer die Fruchtbarkeit der Felder erhöhenden Brache, und einer Menschen und Thieren gewährten längeren Erholung erreicht. Verloren die Vesiger den Ertrag eines Jahres, so gewann dabei das Volk im Ganzen, die Armen besonders, und der Verlust der Eigenthümer ersetzte sich durch den reicheren Ertrag der sechs übrigen Jahre.
- 101. Ein ähnliches Sabbathsjahr, aber von weit tiefer greifender Wirkung, ward nach siebenmal sieben Jahren, im 50sten, gehalten. In diesem Jubeljahre ruhte gleichfalls alle Feldarbeit. Alle Stlaven Ifraelitischer Abkunft erhielten ihre Freiheit. Jeder trat wieder in seinen alten Besig ein. Die Verkäuse von Grundstüden waren also eigentlich nur Abtretungen des Nießbrauchs; sie geschahen unter der Bedingung des Rüdsaufs, wodurch der Kauspreis eigentlich in einen, nach der größeren oder geringeren Nähe des Jubeljahrs sehr wechselnden, Pachtschilling verwandelt wurde. Diese in ihrer Art einzige Einrichtung beabsichtigte eine stete sociale Wiedergeburt, eine Restauration der Besiges. Verhältnisse; die allzugroße Ungleichheit, die sonst unvermeidliche Aushäusung des Grundbesiges in wenigen Händen, die Expropriation der Aermeren durch die Reichen, oder das Herabdrücken jener zu bloßen Päcktern oder Lohnarbeitern sollte dadurch verhindert werden.
- 102. Die Leviten traten eigentlich an die Stelle der Erftgeborenen in Ifrael, denn diese sollten nach dem Gesetze dem Herrn heilig sein, und nach der Behauptung der Jüdischen Tradition waren ursprünglich die erstgeborenen Sohne sammtlicher Stämme Ifraels zum Opferdienste berusen. Seit der Berusung der Sohne Levi's sollten die Erstgeborenen der übrigen Stämme fortan nur einen Monat nach der Geburt in den Tempel getragen, und dort nach einer Schäpung der Priester, die jedoch

<sup>1) 2</sup> Mos. 23, 11. 3 Mos. 25, 2-8. Joseph. Arch. 3, 12, 3.

nicht über fünf Sedel betragen durfte, losgekauft werden 1). Die Leviten waren also jest vorzugsweise der Antheil des herrn und er war ihr Erbtheil 2). Als sie das erstemal von den übrigen Israeliten abgesondert und vor Aaron und dessen Sohne gestellt worden, da hatten die Kinder Israels, d. h. die Aeltesten als deren Repräsentanten, ihre hande auf das haupt der Leviten gelegt, um sie damit als eine Weihegabe des ganzen Bolkes zu bezeichnen 3). Sie waren gleichsam das erste Opfer des Bolkes.

103. Grundeigenthum war bem Stamme Levi verwehrt, dafür follte ibm der Behnte gehoren. Aber die Grundlage einer bedeutenden Macht ober febr einflugreichen Stellung mar den Leviten damit entzogen. Ihre Bohnplate maren im gangen Bolle gerftreut, eigne Stabte (48) mit einem Umfreise für ihr Bieb und den übrigen Lebensbedarf. Sie waren in vier Rlaffen getheilt, Briefterdiener (Sierodulen), deren vor dem Eril 24,000 waren, Thurhuter 4000, Sanger und Mufiler 4000, Rich= ter und Amtleute 6000 4). Die Sanger und Mufiler waren wieder in 24 Rlaffen getheilt, von denen abwechselnd Gine jede Boche den Dienft hatte. Die Dienstjahre ber Leviten mabrten vom 30ften bis gum 50ften Lebensjahre; in Folge einer Anordnung Davids wurden fie indes icon vom 20sten Jahre an jum Dienste zugelassen. Die Gorge fur Deffe nung, Schließung und Reinigung des Tempels, die Bewahrung der Schätze und Borrathe in demfelben, die Einsammlung der Bebnten und Erftlinge, die Beischaffung des zu den Libationen, dem Rauchwert, den Opfern und Festen Erforderlichen — dieg waren die Geschäfte der Leviten am Tempel. Beim Schlachten und Enthauten der Opferthiere ftanden fie ben Prieftern bei; dem Altar durften fie fich nicht naben. Die niedrigsten Dienste am Tempel, das Holgfallen und Baffertragen, wurden jedoch nicht von den Leviten verfeben, sondern von Tempelftlas ven, den Nachsommen befiegter Stamme b). Uebrigens trugen die Levis ten teine besondere Rleidung, waren frei von Rriegsbiensten und von Steuern, felbst unter ber Fremdherrschaft; die Berwaltung des Richteramtes tam ihnen nicht ausschließlich ju, boch befleibeten fie seit Davids Beiten folche Aemter und Municipalftellen baufig.

104. Da das ganze Bolt ein geheiligtes, von Jehova zu feinem Eigenthum erwähltes Prieftervoll sein sollte, so war der an die Nachstommen einer Familie, der Aaronischen, geknüpfte Priefterstand der Theil der Nation, in welchem die religiöse Würde und Verpflichtung des Ganzen am stärkften und alles Andre beherrschend oder als Mittel zu

<sup>1) 2</sup> Mos. 13, 13. — 2) Jos. 13, 33. — 3) 4 Mos. 8, 5 sq. — 4) 1 Chron. 23, 4. — 5) Jos. 9, 23. 1 Esdras 2, 58; 8, 20.

ihrer Verwirklichung gebrauchend hervortrat. Er war Repräsentant und Stellvertreter des Bolles als einer moralischen Persönlichkeit vor Gott. Bor Allem sollte in der Erblichkeit, der Jugehörigkeit zu einem bestimmsten, zuerst von Gott erwählten priesterlichen Geschlechte diese Thatsache der Erwählung recht sichtbar hervortreten; das Priesterthum, da es keine besondere geistige Bildung oder eigenthümliche Anlagen ersorderte, sollte nicht Sache der freien Selbstbestimmung, sondern ein durch die Geburt und damit durch höhere Fügung angewiesener Beruf sein. Jeder, der sich, ohne zum Priesterthume zu gehören, priesterliche Verrichtungen ansmaßen würde, war mit dem Tode bedroht. Dabei war aber die Abgeschlossenheit des Jüdischen Priesterthums nicht die strenge Sonderung einer Kaste; die Priester dursten mit Weibern aus andern Stämmen sich vermählen.

105. Der Priefter, berufen fich dem Seiligen zu naben, zum Altar bingugutreten, mußte torperlich fehlerfrei fein; ein Bebrechen verfürzte ibn zwar nicht an feinem Unterhalte, aber vom Altar mußte ber fic ferne balten, deffen Neugeres nicht durch Reblerlofigfeit ein Reflex ber göttlichen Bollfommenheit und der Beiligfeit des Dienftes mar 1). demfelben Grunde war ibm, eine Buhlerin oder eine von ihrem Manne Berftogene zu ehelichen, unterfagt, und wurde die Prieftertochter, Die fic als hure preisgegeben, verbrannt, weil fie die Priefterwurde ihres Batere geschändet hatte 2). Bor dem 20ften Jahre durfte feiner zu rituellen Berrichtungen zugelaffen werben. Da in fpateren nachegilischen Beiten ein Briefter im Stande fein mußte, feine Berechtigung durch eine Geschlechtsprobe zu erweisen, so führten fie ihre Familienregister forgfältig fort 3). Ihr Hauptdienst bezog sich auf die Opfer, deshalb mar auch ihre Einweihung eine Art Opferaft, ober gang in das Opfer verflochten. Buerft wurde der zu Beihende durch die Darbringung eines Stieres als Sundopfere entsundigt; benn ale die fortbauernde Scheidemand zwifden Gott und dem Menschen mußte die Gunde an dem, der gang dem gottlichen Dienste gehören follte, zuerft aufgehoben werden. hierauf folgte das Brandopfer eines Bidders, und wurden mit dem Blute eines zweiten Opfer : Biddere das Ohr, der Daumen und die große Bebe beftrichen, also Bebor 4), Sand und Bug fur den Opferdienft geweiht; bas übrige Blut ward um den Altar ausgegoffen; zugleich wurden aber auch bie Person des zu Beihenden und seine Rleider mit einer Dischung von Opferblut und Del besprengt. Die Körpertheile des Bidders murben

<sup>1) 3</sup> Mos. 21, 22. — 2) Ibid. 22, 9. — 3) 1 Esdr. 2, 62. Nehem. 7, 64. Joseph. contr. Apion. 1, 7. — 4) 2 Mos. 29, 15—18.

nebst einigen ungesauerten Weizenkuchen auf die Sande des neuen Priessters gelegt und auf dem Altar verbrannt. Bei der Weihe wurden also alle drei Gattungen der Opfer, das Sundopfer, das Brand = und Sebesopfer, und das Dants und Speisopfer angewandt.

106. Nur die Priefter konnten am Altare dienen; sie unterhielten das ewige Feuer auf dem Brandopseraltar; sie brachten die Opser auf dem Altar dar, nahmen die Blutbesprengungen vor und zündeten das zu Berbrennende an, betraten das erste heiligtbum, sorgten für die Lampen des goldnen Leuchters, und verrichteten die öffentlichen Gebete. Sie waren angewiesen, dem Bolke das Gesetz zu verkünden 1), besonders an den drei hohen Festen, und es in privatrechtlichen Streitsachen richterlich auszulegen. König Josaphat errichtete selbst aus Priestern und Leviten einen Gerichtshof in Jerusalem<sup>2</sup>). Die Priester zogen auch mit in den Krieg, und empsingen einen Antheil an der Beute. Auch war das Priesterthum mit kriegerischen Aemstern vereindar. So war der Priester Benaias Besehlshaber der Leibwache Salomons und General seines Heeres. Sados und Joiada, beide Abstömmlinge Aarons, gehörten zu den Ossiszieren in Davids Heere. Das die Wattabäer priesterlichen Geschlechts waren, ist besannt.

107. Für den Unterhalt der Priefter war gesorgt durch die Erstelinge, welche jährlich dreimal vom Getreide, vom Brode, den Früchten und den Thieren entrichtet wurden, die Schaubrode und die Beihgesschenke oder die hebe, und das Lösegeld der Erstgeborenen. Auch der Rest der Sündopser, die Brust und die rechte Schulter der Friedensopser gehörten den Priestern, und das Recht, die geheiligten Speisen zu genießen, erstreckte sich auch auf die Mitglieder ihrer Familie. Dieser Genuß der Opserspeisen war aber an die Bedingung geknüpst, daß jede rituelle Berunreinigung auf's forgsältigste vermieden wurde. Sie mußten daher von allen Leichen, die der nächsten Blutsverwandten ausgenommen, sich serne halten, und während ihres Dienstes im Tempel sich der ehelichen Beiwohnung und jedes berauschenden Getränkes enthalten 3). Ehe sie dem Rauchaltar oder der Bundeslade sich nahten, hatten sie hande und Füße zu waschen 4).

108. Wie die Leviten, hatten auch die Priefter mehrere (breizehn) Städte als eigne Bohnstge, die sämmtlich in der Nahe von Jerusalem, im Gebiete der Stämme Juda, Benjamin und Simeon lagen. Erft nach dem Exil wohnten einige Priesterfamilien in Jerusalem selbst. Bahrend

<sup>1) 5</sup> Mos. 17, 8 sq.; 19, 17; 21, 5. 2 Chron. 17, 8. — 2) 2 Chron. 19, 8. Joseph. contr. Apion. 2, 21. — 3) 3 Mos. 10, 8—11. — 4) 2 Mos. 30, 21.

ibrer Dienftzeit bewohnten fie Gemacher in den Umgebungen des In Bon bem Behnten ber Leviten erhielten Die Priefter wieder den je Theil. Gie bilbeten eine engverbundene, gemiffermagen die Gell Abels einnehmende, im Bangen vom Bolle febr geachtete Romen Außer bem Tempel trugen fle die gemeine Bolfefleidung, im Tempe weißes linnenes Gewand, betraten aber die beilige Statte nur mit & Rugen. Den Gottesbienft beforgten fle abwechselnd nach ber Ginbei in 24 Rlaffen; die ftete wiedertebrenden Berrichtungen murben but gelnen durch das Loos jugetheilt. Die Bewahrung und Auslegung Gefeghuches, welches ihnen ober auch allen Aelteften bes Bollet i geben worden, geborte ju ihrem Amte; doch mar die Renntnig bei feges allen, die Recht ju fprechen batten, unentbehrlich, und jeder Al empfing eine Abschrift bei feinem Regierungsantritte. Gin meille Briefterthum tonnte bei den Gebraern nicht auftommen, da fie nicht feinen Naturdienst hatten, fondern ihre Religion geradezu auf Aussolich und Riederhaltung jedes Strebens ober Anfages zu einer Emich bes Naturcultus berechnet mar.

109. Das gange Priesterthum batte feine Spige in dem Dell priefter. In feiner Berfon mar bas gefammte Bolt als ein mit liches und Gott gemeihtes zusammengefaßt; er mar ber Bermittln fchen Jehova und dem Bolle, das Oberhaupt der Judifden Rirde. ibm wurde baber die bochfte Reinheit und Beiligfeit im altteftamen Sinne gefordert, - wie fle berjenige befigen mußte, der im Rame Bolles zu Jehova bingutreten, bas unbeilige Bolt zu ihm bringen, Beiligfeit alfo auf die andern übergeben, in gemiffem Sinne ben gel an Reinheit bei ben andern erfegen follte. Dabei maren jete fich febr mobl bemußt, daß auch diefes ibr priefterliches Dberbau ihr Bertreter vor Gott doch nur ein fündiger Renfch fei, der fell der der Berfohnung und Reinigung durch das Opferblut bedurit zwar durch daffelbe Opfer, wie das mar, welches fur das gan dargebracht mard. Ihm mar noch strengere rituelle Reinheit au nur eine reine Jungfrau durfte feine Battin werden; jedes Traue war ihm untersagt; auch nicht einmal die Leichen feiner Aeltern t berühren. Vor dem Berföhnungstage mußte er sieben Tage la feinem Saufe fich entfernt balten, damit die Reinbeit, melde tat Diefes Tages erforderte, nicht etwa durch Berührung feines Beib rirt werde.

110. Die Rleidung des Sohenpriefters war ausgesucht : und bedeutungsvoll; mit Anlegung derfelben und mit Salbun Mofes den ersten Sohenpriefter vor der versammelten Gemein

weiht 1). Das fest anliegende Ephod, der kurze Leibrod, wurde auf : Schulter burch Onngfteine jufammengehalten, in welche bie Ramen = 3wolf Stamme eingegraben waren. Ueber dem Ephod befand fich vorn der Bruft das vieredige Amteschild von gleichem Stoffe, mit awolf Elfeinen, deren jeder den Ramen von einem der zwolf Stamme trug; Diefes taschenformige, oben geöffnete Schild wurde das beilige Drakel, "Urim und Thummim" (d. h. Licht und Beil, oder nach Philo: enbarung und Bahrheit) gelegt. Borin dasselbe bestanden habe, darfind die verschiedenartigften Meinungen aufgestellt worden. Das griß des Josephus, welchem Philo's Angaben feineswegs widerden, ift jedoch flar und entscheidend. Aus dem ftarteren oder gerinangen oder theilweisen Leuchten der Edelfteine und dem dabei Ergebenden Farbenspiele weissagte der Sobepriefter; um aber Diefes Dien hervorzubringen, bediente er fich des Urim und Thummim, denn Diefes von den Steinen im Schilde verschieden gewesen sei, fieht aus den Worten: "Thue an das Bruftschild bas Urim u. f. w." Enbar mußte etwas geschehen, um, wenn das Oratel befragt werden -, die Steine aus ihrem gewöhnlichen Buftande in einen besonderen Derfegen und eine Wirfung auf fie hervorzubringen. Nun war nach L flaren Wortlaute des Gesetzes 2) das Urim und Thummim ein Ge-Rand, der, verschieden von den gwölf Steinen, in das Bruftfchild geoder darin befestigt wurde; und nach Philo's Ausdruck war das Sgion", oder bas "Dratel" doppelt, b. b. es bestand aus zwei Geweben, fo die Steine von dem Urim durch eine dazwischen liegende Schicht oder bede getrennt waren 3). Sollte bemnach das Dratel befragt werden, fo ard Diefes Bewebe ober Diefe Dede hinweggenommen, und das Urim brachte f die Gemmen einwirfend ein Leuchten derfelben hervor. Dag jedoch Bei etwas über bas Bewöhnliche hinausgebendes ftattgefunden, zeigt 2 Angabe des Josephus, daß vor zweihundert Jahren in Folge des ttlichen Unwillens über die Gefetesübertretungen das Leuchten Des ruffcildes aufgehort habe. Die Sache ftand also nicht in menschlicher

<sup>1) 3</sup> Mos. 8, 4—12. — 2) 2 Mos. 28, 30. Bergl. den Sprachgebrauch Mos. 25, 16. 21. — 3) Einmal sagt er (Vit. Mos. 3, Opp. II, 152: το γιον τετράγωνον διπλούν κατεσκευάζετο. Das andremal (Monarch. 2, II, 226): ε τοῦ λογείου διττά ὑφάσματα καταποικίλλει. hier erklärt eine Stelle die andre, deftätigt den Josephus, der nie sagt, daß die zwölf Edelsteine das λόγιον seien, tdern vielmehr beides, Arch. 8, 3, 8 unterscheidet: σύν ποδήρεσιν ἐπωμίσι καί γώρ και λίθοις, und Arch. 3, 8, 9 sagt, das Brustschild selbst heiße λόγιον, also ng wie Philo.

ibrer Dienftzeit bewohnten fie Gemächer in ben Umgebungen bes Tempels. Bon dem Behnten der Leviten erhielten die Priefter wieder den gehnten Theil. Gie bildeten eine engverbundene, gewissermaßen die Stelle des Abels einnehmende, im Bangen vom Bolle fehr geachtete Rorperfchaft. Außer dem Tempel trugen fle die gemeine Bolfefleidung, im Tempel ein weißes linnenes Bewand, betraten aber die beilige Statte nur mit blogen Rugen. Den Gottesdienst beforgten fle abwechselnd nach der Gintheilung in 24 Rlaffen; die ftets wiederfehrenden Berrichtungen murden den Gingelnen durch bas Loos jugetheilt. Die Bewahrung und Auslegung bes Befethuches, welches ihnen ober auch allen Aelteften des Bolles übergeben worden, gehorte ju ihrem Amte; doch war die Renntnig des Ge feges allen, die Recht zu fprechen batten, unentbehrlich, und jeder Ronig empfing eine Abschrift bei feinem Regierungeantritte. Ein weibliches Priefterthum tonnte bei ben Bebraern nicht auftommen, da fie nicht nur teinen Naturdienst hatten, sondern ihre Religion geradezu auf Ausschließung und Riederhaltung jedes Strebens oder Ansages zu einer Entwicklung des Naturcultus berechnet mar.

109. Das gange Priefterthum batte feine Spipe in dem Doben. priefter. In feiner Berfon mar bas gefammte Bolt als ein priefterliches und Bott geweihtes zusammengefaßt; er mar der Bermittler amis fchen Jehova und dem Bolle, das Oberhaupt der Judischen Rirche. Bon ibm wurde daber die bochfte Reinheit und Beiligfeit im altteftamentlichen Sinne gefordert, - wie fle berjenige befigen mußte, der im Ramen des Bolles ju Jehova bingutreten, das unbeilige Boll ju ihm bringen, beffen Beiligkeit also auf die andern übergeben, in gewiffem Ginne den Dangel an Reinheit bei den andern erfeten follte. Dabei maren jedoch alle fich febr mohl bewußt, daß auch diefes ihr priefterliches Oberhaupt und ihr Bertreter vor Gott doch nur ein fundiger Menfch fei, der felbft wie der der Berfohnung und Reinigung durch das Opferblut bedurfte, und zwar durch daffelbe Opfer, wie das war, welches fur das gange Boll dargebracht ward. Ihm war noch ftrengere rituelle Reinheit auferlegt; nur eine reine Jungfrau durfte feine Battin werden; jedes Trauerzeichen war ibm unterfagt; auch nicht einmal die Leichen feiner Aeltern durfte er berühren. Bor dem Berfohnungstage mußte er fieben Tage lang von feinem Saufe fich entfernt halten, damit die Reinheit, welche das Opfer Diefes Tages erforderte, nicht etwa durch Berührung feines Beibes alterirt werde.

110. Die Rleidung des Hohenpriesters war ausgesucht prachtig und bedeutungsvoll; mit Anlegung derfelben und mit Salbung hatte Mofes den ersten hohenpriester vor der versammelten Gemeinde ein:

geweiht 1). Das fest anliegende Ephod, der turze Leibrod, murde auf ber Schulter durch Onygsteine zusammengehalten, in welche die Ramen der zwolf Stamme eingegraben waren. Ueber dem Ephod befand fich vorn auf der Bruft das vieredige Amtefchild von gleichem Stoffe, mit gwölf Ebelfteinen, beren jeder ben Ramen von einem der gwölf Stamme trug; in diefes taschenformige, oben geöffnete Schild murbe bas beilige Dratel, das "Urim und Thummim" (b. h. Licht und Beil, oder nach Philo: Offenbarung und Babrheit) gelegt. Borin basselbe bestanden babe, barüber find die verschiedenartigften Meinungen aufgestellt worden. Reugniß bes Josephus, welchem Philo's Angaben teineswegs mibersprechen, ift jedoch flar und entscheidend. Aus dem ftarteren oder geringeren, gangen oder theilmeifen Leuchten der Edelfteine und dem dabei fich ergebenden garbenfpiele weiffagte der Sobepriefter; um aber diefes Leuchten hervorzubringen, bediente er fich des Urim und Thummim, denn daß diefes von den Steinen im Schilde verschieden gewesen sei, fieht man aus den Worten: "Thue an das Bruftschild bas Urim u. f. w." Offenbar mußte etwas geschehen, um, wenn bas Oratel befragt werden follte, die Steine aus ihrem gewöhnlichen Buftande in einen besonderen zu verseten und eine Wirkung auf fie hervorzubringen. Nun war nach dem flaren Bortlaute des Gefetes 2) das Urim und Thummim ein Gegenstand, der, verschieden von den zwölf Steinen, in das Bruftschild ge= legt oder barin befestigt wurde; und nach Philo's Ausdruck war bas "Logion", oder das "Dratel" doppelt, d. h. es bestand aus zwei Beweben, fo daß die Steine von dem Urim durch eine dazwischen liegende Schicht oder Dede getrennt waren 3). Sollte demnach das Drakel befragt werden, fo ward diefes Bewebe oder diefe Dede hinweggenommen, und das Urim brachte auf die Gemmen einwirkend ein Leuchten berfelben bervor. Dag jedoch hiebei etwas über das Gewöhnliche Hinausgehendes stattgefunden, zeigt Die Angabe des Josephus, daß vor zweihundert Jahren in Folge des gottlichen Unwillens über die Gefegesübertretungen bas Leuchten bes Bruftschildes aufgehört habe. Die Sache stand also nicht in menschlicher

<sup>1) 3</sup> Mos. 8, 4—12. — 2) 2 Mos. 28, 30. Bergl. ben Sprachgebrauch 2 Mos. 25, 16. 21. — 3) Einmal sagt er (Vit. Mos. 3, Opp. II, 152: το λόγιον τετράγωνον διπλούν κατεσκευάζετο. Das andremal (Monarch. 2, II, 226): έπὶ τοῦ λογείου διττὰ ὑφάσματα καταποικίλλει. Hier erflärt eine Stelle die andre, und bestätigt den Josephus, der nie sagt, daß die zwölf Edessteine das λόγιον seien, sondern vielmehr beides, Arch. 8, 3, 8 unterscheidet: σύν ποδήγεσοιν ἐπωμίσι καὶ λογίω καὶ λίθοις, und Arch. 3, 8, 9 sagt, das Brustschild seibst heiße λόγιον, also ganz wie Philo.

gestürzt und auf sein Geheiß als Gögendienerin und Bollsverführerin bingerichtet, und Jojada regierte lange Zeit unter dem Ramen seines Schützlings, des jungen Joas.

115. Dem Priefterthum parallel, als das altteftamentliche Afceten: ober Monchthum, ftand bas Rafiraat. Es gab Ifraeliten von beiben Befchlechtern, welche Gott speciell geweiht, "abgesondert" maren. beobachteten die allgemeinen Reinigfeitegebote in geschärfter Beife; vor Allem vermieden fie Berunreinigung durch Leichen und enthielten fich be fonders des Beines, aller beraufchenden Getrante und alles beffen, mas vom Beinftod tam, auch der Trauben und Rofinen 1). Zugleich lief der Naftraer fein haupthaar frei machfen; "tein Scheermeffer follte auf feinen Ropf tommen." Dieg fcheint geschehen ju fein, theils weil bas Tragen eines langen, vollen Saares in der beißen Jahreszeit befonders laftig war, theils auch weil, wie durch die Beschneidung das Rengungs glied, fo durch das Raftraer : Belübde das haar ein Gott befonders ge weihter Theil des menschlichen Leibes wurde, der dann beim Ablanf des Belübdes Gott als eine Art von Opfer abgeschnitten und burch Berbrennen dargebracht marb. Es gab Rafiraer, welche icon vor ihrer Geburt von den Aeltern auf Lebenszeit Gott geweiht waren, wie Simfon, So muel, Johannes der Taufer. Gewöhnlich aber murde die Berpflichtung nur auf eine gemiffe Beit, und gur Erreichung eines besonderen 3medes, Erhorung eines Bebetes, und bergleichen übernommen. Beim Ablanf der Gelübde Beit brachte der Nafiraer ein Lamm als Brandopfer, ein Schaf ale Gundopfer und einen Bidder jum Dantopfer, nebft einen Rorb ungefauerter Delluchen und Fladen. Satte er fich mabrend feine Naftraate durch Berührung einer Leiche verunreinigt, fo begann er nach bargebrachtem breifachem Opfer daffelbe von Reuem. In ber Beit bet Josephus pflegten Biele, besonders in Rrantheiten und fonftigen Be brangniffen, ju geloben, daß fie vor Darbringung eines Opfers fic dreißig Tage lang des Beines enthalten, beten, und ihr Saar fceeren wollten 2). Diefes Belübde mar alfo fein eigentliches Raftraat, bei melden man vielmehr das Saar machfen zu laffen gelobte.

116. Bas das Bebraifche Boll für andre Boller fein follte, ein

<sup>1)</sup> Dieß zeigt, daß keineswegs, wie Bahr meint, diese Enthaltung blos Mittel zum Zwede war, nämlich um stets in nüchternem Justande Reines und Unreines unterscheiden zu können (Symbolik II, 432). In Palästina war sicher die Enthaltung von Trauben noch ein größeres Opfer als die Enthaltung vom Weine. Geschlechtliche Enthaltung war in älteren Zeiten, scheint es, mit dem Rasiraat nicht verbunden. — 3) Bell. Jud. 2, 15, 1.

Spiegel, eine stete Mahnung und ein Zeichen, das waren ihm die Propheten. Zeiten, in denen Propheten sich nicht vernehmen ließen, waren Zeiten des Berfalls oder Todes; wurde auf das Wort der Seher nicht gehört, so war das ein Zeichen eines unseligen Schlummers und eines auf Israel lastenden Strafgerichts. Schon vor Samuel sinden sich Beispiele prophetischer Wirksamkeit an Chud und Debora; in den letzen Zeiten vor seinem Auftreten scheint bei der Bersunkenheit der öffentlichen Zustände auch das Prophetenthum ausgegangen zu sein. Aber mit ihm, 400 Jahre nach dem Auszuge Iraels aus Aegypten, 1100 Jahre ohnsgesähr vor Christus begann zene Kette von Propheten, welche mit gerinsgen Unterbrechungen beinahe 700 Jahre sich sortpflanzte bis auf Maleachi.

Samuel hatte eigne Propheten . Schulen gegrundet, deren fich spater verschiedene fanden in Rama, Bethel, Zericho, Gilgal. In Diesen Schulen lebten junge Manner, Propheten : Sohne genannt, zusammen, unter der Leitung und Belehrung alterer Meifter. Run tonnte gwar die prophetische Begeisterung nicht gelehrt und funftlich gemacht werden; aber es tonnten junge Manner durch ernfte Bucht, durch afcetische Lebensweise und durch anhaltende Beschäftigung mit der Thora und Eindringen in den Geift des gottlichen Gefetes, felbft durch religiofe Mufit und Zang dagu vorbereitet werden, um gleichsam als geeignete Befage, wenn eine Ausgießung des prophetischen Beiftes erfolgte, bereit zu fteben. Bir seben, daß in diesen Schulen ein Zustand der Efstase funftlich gepflegt ward, mahrscheinlich in abnlicher Beise, wie später bei ben Therapeuten, jo daß Fremde, die ploglich in einen Rreis folder Prophetenjunger tamen, von der gleichen Begeifterung ergriffen, und ju denfelben Gebahrben und Sandlungen mit fortgeriffen murben 1). Samuel's Schulen maren wohl ein Berfuch, den Bunfch, den Mofes einft gehegt und ausgefprochen, daß doch alle im Bolle Propheten fein möchten, in weiteren Rreifen zu verwirklichen, und eine Angabl von Mannern vorzubereiten in der Hoffnung, daß eine fo umfaffende Ausgiegung des prophetischen Geiftes, wie fie Joel in ferner Butunft gefeben, ichon in der nachsten Reit erfolgen möchte.

118. Wie lange diese Propheten = Schulen bestanden, last sich nicht sicher angeben, sie scheinen nach Elisa's Zeiten eingegangen zu sein; die letten Spuren derselben sinden sich bei Amos. Aber die Macht des Prophetenthums als einer ganz einzigen, mit nichts Aehnlichem in der Geschichte zu vergleichenden Institution tritt von nun an in den Geschichten des Bolles und dem Entwicklungsgange des theokratischen Reiches

<sup>1) 1</sup> Sam. 10, 10-12; 19, 19-24.

Räncherdüfte zu entlassen und zur Luftbewegung. Das Allerheiligste, im zweiten Tempel völlig leer, war vom Heiligen durch eine Thure mit einem Borhang geschieden. Zunächst umgab den Tempel von allen Seiten der Priestervorhof. Auf der Ostseite befanden sich zwei andere Borhöse, der der Weiber und der der Männer, beide durch eine Wand von einander geschieden. Der äußerste eingeschlossene Raum, der Vorhof der Heiden, lief gleich dem Priestervorhof um den ganzen Tempel herum, und war von den andern Hösen abgesondert durch ein steinernes Gitter mit Inschriften, welche jedem Nicht-Jraeliten das Betreten der inneren Räume und namentlich des Heiligthums bei Todesstrase untersagten.

123. Im heiligthume befand sich der große goldene siebenarmige Leuchter mit seinen stets brennenden Lampen, der Räucheraltar, auf welchem die tägliche Räucherung angezündet wurde, und der Tisch mit den Schaubroden und den mit Wein gesüllten Schalen, dem täglichen Brod = und Weinopser des Bolles. Im Borhose besand sich der Brand-opseraltar, häusig der Altar schlechthin genannt, denn er war der einzige für alle Thieropser von ganz Israel. Ein ewiges Fener brannte auf demselben, zum Zeichen, daß das Opser in seiner Bedeutung als täglich sich erneuernde hingabe des Bolles und des Einzelnen an Gott ein ununterbrochenes sei. Eine an dem Altare angebrachte Röhre nahm das an die Seite desselben gesprengte Opserblut auf, und leitete es durch einen unterirdischen Ranal in den Bach Kidron. Unter dem Altar war eine Grube, in welche die Transopser slosen.

124. Dem Bolle war das Betreten beider Theile, des Heiligen und des Allerheiligsten, untersagt; es erblickte nur durch den zurücze schlagenen Borhang die im heiligen mit ihren täglichen Dienstverrichtungen beschäftigten Priester. Das Allerheiligste war den Blicken und Tritten aller, selbst der Priester, für immer verschlossen, und wenn der hohe priester am Berschnungstage hineintrat, durste Niemand im heiligthum überhaupt verweilen 1). Der hohepriester aber mußte an jenem Tage mindestens zweimal hineingehen, das einemal mit dem Blute des sin seine eignen Sünden geschlachteten Stiers, das andremal mit dem Blute des sweimal mußte er mit seinen Fingern von dem Blute sebenmal gegen der Deckel der Bundeslade sprengen. Nach der Jüdischen Tradition ging er aber noch zweimal hinein, zuerst um im heiligthume zu räuchern, und dann um die Kohlenpsanne mit der Rauchwertschale wieder herausze

<sup>1)</sup> Sev. 16, 17.

tragen 1). Wer es gewagt hatte, für sich ober mit bem Gohenpriester bas Seiligthum zu betreten, ware mit dem Tode bestraft worden, ja den Hohenpriester felber hatte der Tod getroffen, wenn er an einem andern Tage des Jahres hineingegangen ware 2).

125. Dem Beidenthume gegenüber, welches die Gottheit immer wieder in die Natur herabzog, mit der Natur gleichsam forperlich behaftete und vermischte, follte Jehova von den Bebraern ftete ale ber Unfichtbare erfannt und verehrt werden, der feine greifbare, finnenfällige Bestalt habe, vielmehr von der Belt ganglich geschieden sei. Es war ihnen daber auf's ftrengfte unterfagt, irgend ein Bild von ihm zu machen, unter einer bilblichen oder symbolischen Darftellung ibn zu verebren. Den heidnischen Nachbarn ber Juden war das Bild nicht etwa ein Erinnerungszeichen, eine Andeutung der Gottheit, fondern ein felbstftan= diges gottliches, machtiges Befen. Es waren wahre Gogen, todte, obnmachtige Botter, wie bas Befet fie nennt 3), Golg und Stein, bas Bert feiner Bande, mas der Beide und der abtrunnige Ifraelite mit bireftem, auf das Bild gerichteten Cultus anbetete. Daber mußten alle Bilder menschlicher und thierischer Gestalten dem Diener Jehova's untersagt werden; er follte im Gegenfat gegen die Naturvergotterung der Beiden, ohne Berfuch einer Nachbildung, die Natur in ihrer weiten Entfernung vom Schöpfer belaffen; daber follte fein Sain den Tempel umgeben, weder Saulen noch Denkmale follten errichtet werden 4), ber Altar follte nur aus Erde oder roben Steinen bestehen; bas Steinmeffer murbe ibn entweiht haben 5). Denn um alle diese Dinge rankten fich sofort bei der tranthaften Stimmung des Volles heidnische Borftellungen und Dienste in uppigem Bachsthum. Die Runft mußte von dem religiofen Bebiete noch entfernt gehalten werden, und so war es allerdings für die Bebraer beffer, gar feine bilbende Runft, als eine von religiöfen Ideen völlig entleerte zu haben.

126. Das Bilderverbot erstreckte sich indeß noch weiter: dem Bortstaute nach war jede Berfertigung eines Bildes in Stein, Holz oder Mestall von dem, was im himmel oder unten auf Erden, oder im Basser unter der Erde ist, untersagt 6). Auch auf Gemälde, die im Gesetze nicht erwähnt sind, wurde dasselbe ausgedehnt. Götterdienst und Bildersdienst waren so untrennbar miteinander verknüpft, der Bilderdienst eben nur die Erscheinung und Verwirklichung des Götzendienstes, das die

<sup>&#</sup>x27;) Mischnah tr. Jomah, 5, 1 sq. 7, 4. Cf. Maimonid. de fest. exp. 4.

- ') Phil. leg. ad laj. 39, p. 1035. - ') 5 Mos. 32, 37. 38. - ') Ibid. 16, 21. 22. - ') 2 Mos. 20, 24 - 26. - ') Ibid. 20, 4.

808 Opfer.

Bedingung, solche Proselyten zu werden, unter den Jfraeliten in Palaftina sich anfässig machen durften; ihnen wurde nur auferlegt, dem Gögendienst zu entsagen, und die steben Roachischen Gebote zu beobachten,
d. h. Gotteslästerung, Gestirndienst, Blutschande sammt Baderastie, Rord,
Raub, Empörung gegen die Jüdische Obrigseit, und den Genuß lebend
ausgeschnittener (noch blutender) Thierstüde zu meiden.

130. Den Rern und Mittelpunkt jeder achten Religion bildet bas Opfer, jede Beziehung, in welche der Menfch jur Gottheit treten foll und will; alles, was er von ihr an Gaben und Gnaden zu erlangen gebentt, wird ihm durch das Opfer vermittelt. Reine Religion hatte aber ein fo durchgeführtes, alle Lagen des Lebens, alle menschlichen Bedurfniffe umfaffendes Syftem von Opfern, wie die Bebraifche. Fur Die hauptmomente alles religiösen Lebens, die Tilgung der Gunde und Aufbebung der Schuld, als der Scheidewand zwischen Gott und dem Menfchen, den Dant gegen Gott, Die ihm zu leistende Anbetung und Suldis gung, die freie Singabe des Menichen an Gott und endlich feine innigfte Bereinigung mit ihm: für alle diese Bedürfniffe hatte das Gefet durch die angeordneten Sündopfer, die Schuldopfer, die Brand =, Speise - und Dantopfer geforgt. Es gab daber feine bobere Angelegenheit in den Augen des Bolles, als die, die Opfer für Gott nicht zu vernachläßigen, tein traurigeres Misgeschick als die gewaltsame Unterbrechung des Opfer= Dienstes, die Unmöglichkeit, fich in die durch die Opfer vermittelte Bechfelwirkung des Gebens und Empfangens, des Flehens und Erhörtwerdens ju fegen.

131. "Wein Antlit foll nicht leer gesehen werden" 1). Nicht mit leeren Handen sollte der Ifraelit vor Gott im Heiligthume erscheinen, sondern mit einer Gabe von dem Erwerb seiner Hande und dem Segen, den Zehova darauf gelegt, also von den Erzeugnissen der Biehzucht oder des Feldbaues, Rindern, Schaasen, Ziegen, Getreide, Del, Wein. Nur was werth war, vom Menschen besessen, Getreide, Del, Wein. Nur was werth war, vom Menschen besessen oder genossen zu werden, insbesondre diesenige Nahrung, die zugleich Erzeugniß seiner Thätigkeit war, deren Gewinnung und Bereitung seinen Beruf bildete, eignete sich für den Altar Gottes. Alle nicht esbaren, und alle esbaren aber wilden Thiere waren vom Opfer ausgeschlossen. Auch Baumfrüchte wurden nicht zum eigentlichen Opfer verwendet, wenn sie auch als Erstlinge dars gebracht wurden.

132. Indem der Opfernde die Sand auf das Saupt des Thieres legte, bezeugte und verwirklichte er die ftellvertretende Beziehung, welche

<sup>1) 2</sup> Mos. 23, 5. Cf. 5 Mos. 16, 16.

zwischen ihm und dem Thiere zum Behuf des Opfers stattsinden sollte, er zog das Thier in den menschlichen Kreis, übertrug auf dasselbe seine Gesinnung und Absicht; handelte es sich um eine zu tilgende Gunde und Schuld, so übertrug er seine Schuld auf das Thier, das statt seiner stersben sollte, und legte zugleich ein thatsächliches Besenntniß seiner Sundshaftigseit damit ab. Wollte er durch das Opfer sich selber an Gott hinsgeben, so ward mit der Handaussegung wiederum das Thier zu seinem Stellvertreter, zum Bermittler und Träger dieser Hingebung eingeweiht.

133. Die Schlachtung des Thieres geschah nicht durch den Prie ster, sondern durch den Opfernden; nur das eigne Gundopfer schlachtete der Priefter felber. Der, welcher die Urfache des Todes gefet hatte, vollzog auch die Tödtung an dem stellvertretenden Thiere. Dann murde das Blut der hoftie von dem Priefter in einer Schale aufgefangen und gegen den Altar bin gesprengt, oder es wurden die Borner des Altars damit bestrichen. Dieß war eigentlich ber wichtigste Aft des Thieropfers: "ich habe euch, heißt es im Gefet 1), das Blut gegeben auf den Altar, ju fühnen eure Seelen, denn das Blut, in welchem die Seele des Fleiiches ift, fühnet mittelft ber Seele." Die Naturseele (Rephesch) bes Thieres ober ber Trager berfelben, bas Blut, vertrat und verfinnbildete demnach bier die Seele, das leben des Menschen. Der Nephesch, Die Seele des Thieres, murbe fur die Lojung der menschlichen, durch die Gunde der gottlichen Gerechtigfeit verhafteten Geele in der Blutvergießung dargegeben. Daber follte dieser Theil der Thiere nicht in die Bewalt der Menichen gegeben fein, fie follten des Bluteffens fich enthalten megen des ausschließlichen Gebrauchs der Gubnung durch Opferblut.

134. Das gewöhnlichste und vorzüglichste Opfer war das Brands opfer, zu welchem stets ein mannliches Thier genommen ward. Dieses ward nach seiner Schlachtung zertheilt, und der Priester legte die sorgsfältig gewaschenen Theile auf den Altar, wo sie unter starkem Duste versbrannt wurden. Dergleichen Opfer konnten für sich dargebracht werden, andre Opfer dagegen hatten gewöhnlich ein Brandopser zur Begleitung. Außer den vorgeschriebenen Fällen wurden solche Opser bei jedem wichtigeren Ereignisse verrichtet. Auch Seiden konnten im Borhose des Tempels so opsern, und Augustus hatte für sich ein tägliches Brandopser von zwei Lämmern und einem Stiere angeordnet?). Für den Israeliten war ein solches Ganzopser Zeichen und Ausdruck der völligen Hingebung an Jeshova, namentlich der Hingabe des Leibes mit seinen Kräften und Trieben;

<sup>1) 3</sup> Mos. 17, 11. — 2) Philo opp. VI, 592. Joseph. bell. Jud. 2, 17, 2. Contr. Ap. 2, 6.

verstand sich benn die Fürsorge, daß das Blut nicht gegen seine Bestimmung, zur Opfersühne zu dienen, verwandt und etwa genossen werde, von selbst. Dieß war indeß nur möglich, so lange Israel in Einem Lager beisammen wohnte; später, bei dem Eintritt in Ranaan, wurde diese Bersordnung wieder ausgehoben; man richtete, scheint es, Altare an versischiedenen Orten zu diesem Zwed auf, um die Schlachtung bei denselben und das Ausgießen des Blutes vorzunehmen; so ist wohl der in Saul's Geschichte berichtete Vorfall zu erklären, wo das im Kriege bei einer Versolgung des Feindes erschöpfte Boll die blutenden Fleischstude der geschlachteten Thiere rasch verzehren wollte, Saul aber schnell einen Altar aus einem großen Stein errichten ließ, an welchem mit dem Blute nach geseplicher Beise versahren werden konnte 1). Aber auch dieß ans derte sich wieder, als nach Erbauung des Tempels der Altar in Jerussalem der einzige rechtmäßige im Lande war.

140. Zum Dankopfer gehörte die eigenthümliche Ceremonie des "Bebens" als Symbol der Uebergabe an Jehova, welche der Priester verrichtete, indem er die Brust des Opferthiers auf die Hände des Opfernden, seine Hände unter dessen hande legte, und diese mit den auf ihnen liegenden Opferstücken vorwärts und rückwärts bewegte 2). Rach Rabbinischer Angabe war es eine treuzsörmige Bewegung nach den vier Beltgegenden, vorwärts und rückwärts, rechts und links.

141. Speiseopfer, Mincha, aus Gaben von Mehl oder Delsuchen bestehend, wurden zum Theil den blutigen Opfern beigegeben; so konnte kein Brandopfer oder Lobopfer ohne Speis = und Trankopfer (Bein) dar gebracht werden; bei jenen kam eine Hand voll Mehl auf den Altar, das mit dem Beihrauch verbrannt ward; bei diesen, den Lobopfern, wurden ungesäuerte Delsuchen hinzugenommen. Ueberhaupt sollten Sauersteig und Honig von den vegetabilischen Opfergaben, da sie Gährung hers vorbrachten, und die Reinheit des Stoffes alterirten, serne bleiben, wosgegen Del, Beihrauch, der das Gebet versinnlichte, und Salz, als die vor Fäulniß und Verderben bewahrende Bürze, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Jsrael 3), nicht sehlen durfte.

142. Das tägliche Morgen = und Abendopfer wurde im Namen des ganzen Bolfes dargebracht; am Morgen ward ein Lamm geschlachtet und mit Mehl und Wein als Speise = und Transopser verbrannt, und am Abende geschah dasselbe. Zu diesem Zweck befand sich im letzten Tempel eine besondre Lämmerkammer. Am Sabbath wurde es verdoppelt.

<sup>1) 1</sup> Sam. 14, 34 sq. — 2) 2 Mos. 29, 24. 3 Mos. 8, 27. — 3) 3 Mos. 2, 13.

An den Neumondstagen betrug das Festopser zehn Thiere mit der Juthat des Speiseopsers, wozu noch das Sündopser eines Bodes zur Sühnung der Gemeinde kam. Ein stehendes Opser waren die Schaubrode, welche zwölf an der Zahl, gemäß der Zahl der Stämme Ifraels, im Heiligsthum des Tempels dicht bei dem Borhange vor dem Allerheiligsten auf einem niedrigen mit Gold überzogenen Tische aufgelegt, und wöchentlich am Sabbath erneuert wurden. Die Abgenommenen wurden von den Briestern an heiliger Stätte gegessen.

143. Das Mofaifche Gefet enthielt feine Bestimmungen über bas Bebet; nur bei der Ueberreichung des Behnten an den Priefter und bei der hauslichen Zeier einer Darbringung der Erftlinge wird eine zugleich Bekenntnig und Gebet enthaltende Formel vorgeschrieben, durch welche der Sausvater, fein Berhaltniß ju Jehova und feinen gefetlichen Beborfam bezeugend, und um den gottlichen Segen für gang Ifrael bittend, die religiose Sandlung weihen foll 1). Das Gebet mar alfo im Bangen durch das Befet freigegeben, ficher aber mar durch die überlieferte Sitte bier vieles naber bestimmt, mas unverbrüchlich gehalten murde, benn bas Ifraelitische Bolt mar vor andern Nationen ein betendes Bolt. Es war schon frube allgemeine Sitte, fich beim Bebete nach der Begend, in welcher der Tempel und das Allerheiligste ftand, ju wenden; und ohne Zweifel waren traditionelle Gebeteformeln mit den Opfern verknupft. Der tägliche Morgen = und Abendgottesdienst fand wohl nicht ohne ein Bebet des anwesenden Bolles, wenn auch ein ftilles, ftatt. Dem unter David und Salomo fich entwidelnden Gebet = und Befangs = Gottesdienft wohnte das Bolf, mitunter durch Antiphonien theilnehmend, bei. Ueberhaupt waren die Borbofe des Tempels Die Statten, wo die Bewohner Jerufalems vorzugsweise ihr Gebet verrichteten. Man that es ftets mit bededtem Saupte. Gerne verrichtete man es auch, um ungeftort ju fein, auf dem flachen Dache des Saufes 2), oder in dem dort befindlichen Soller, und zwar dreimal des Tages, um neun, zwölf und drei Uhr. Ben die Gebetsftunde auf der Strafe oder im Freien fand, der blieb fteben, um fofort fein Gebet zu fprechen. Begen die Beiten des Exils bin gab es fcon eigne Borbeter 3). Beim Bebete pflegte man zu fteben, nur zuweilen ward es inieend oder mit zur Erde niedergeworfenem Rorper verrichtet. Die Bebeteriemen und Dentzettel, Die Rleiderfaume oder Franfen, welche mit dem Gebet in eine Berbindung gebracht murden, waren in der Zeit Chrifti bereits üblich.

<sup>1) 5</sup> Mos. 26, 12-14. - 2) Dan. 6, 11; Judith 8, 5; Tob. 3, 12. - 3) 1 Chron. 23, 30.

148. Unter allen religios geweihten Tagen nahm eigentlich der große Berfohnungstag die bochfte Stelle ein, und diefer Tag mar zugleich der einzige vom Gefete vorgeschriebene gafttag. Die Juden nannten ibn ichlechthin "ben Tag". Er war einer Alles umfaffenden Subne für die große Menge jener vom Bolle unerfannten oder ungefühnt gelaffenen Gunden gewidmet, fur welche feine besonderen Gundopfer bargebracht worden waren. Daber war es zugleich ein Tag tiefer Trauer, der Trauer über die allgemeine Schuld und Sundhaftigkeit, an der Alle, ber hohepriefter, die übrigen Priefter und bas gange Bolt ihren Theil hatten, wie denn auch Alle der Guhnung bedurften. Zweimal trat an Diefem Tage der hobepriefter in das fur Alle und fonft auch fur ibn verschloffene innerfte Beiligthum. Er follte Dabei von dem Blute Der beiden Opferthiere, des für ihn bestimmten Stieres, und des für das Bolt getodteten Bodes, beide Dale mit feinen Singern flebenmal gegen ben Gnadenstuhl, den Dedel der Bundeslade, fprengen. Da aber im zweiten Tempel das Allerheiligfte obne Bundeslade mar, fo fprengte er das Blut gegen Dede und gugboden; jugleich erfüllte er den beiligen Raum mit Beihrauchwolfen. Einem zweiten Bode legte der Sobepriefter die Bande auf, übertrug auf ihn dann die Gunden des Bolle, und ließ ihn Darauf in die Bufte bringen, wo er losgelaffen ward. Das Fleifc ber Sundopfer mard außerhalb ber Stadt verbrannt.

149. Unter den fpater eingeführten Seften ragt das Purim : Beft bervor, jum dantbaren Andenten an die durch Efther bewirfte Rettung der Juden im Berfifchen Reiche von Saman's Mordanichlagen. Beit des Josephus bereits in allgemeinem Brauch, mar es tein Tempels fest, sondern wurde in den Synagogen durch Borlefung des Buches Efther, in den Saufern durch frobe Baftmabler und Almofengaben begangen. Das geft der Tempelweihe oder der "Lichter" hatte Judas Mattabaus jum Gedachtniffe der von ihm im 3. 164 v. Chr. vollbrach ten Reinigung des Tempels und Biederherftellung des gefetlichen Gottesdienftes angeordnet 1). Es murde acht Tage lang burch Beleuchtung der Synagogen und der Saufer (wegen des Biederangundens der Lichter im Tempel) gefeiert. Dazu tamen einige Trauertage zum Andenten an die Eroberung Jerusalems durch die Chaldaer, an die Berftorung ber Stadt und des Tempels und an die Ermordung Bedalja's 2), welche Die Flucht des Restes der Juden nach Aegypten bewirft, und damit die Berbannung vollständig gemacht batte.

<sup>1) 1</sup> Macc. 4, 59. cf. Jos. Arch. 12, 7, 7. - 2) Jos. Arch. 10, 9, 3.

- 150. Das Mosaische Geset ordnete nur Einen allgemeinen strensgen Fasttag an, den großen Berföhnungstag. Später wurden noch die bereits erwähnten Trauertage mit Fasten gehalten. Außerordentliche Fasten sommen in der Hebräschen Geschichte häusig vor, wenn das Bolt sich vor Gott demüthigen, seine bußsertige Gesinnung bezeugen, ein Unsheil abwenden wollte. Landplagen, Niederlagen im Kampse gegen die Feinde veranlaßten solche Fasten. Bei anhaltender Trocenheit psiegte das Synedrium ein Fasten anzuordnen. Ein Jüdisches Fasten ward aber gewöhnlich mit gänzlicher Enthaltung von Speise von einem Abend bis zum andern beobachtet.
- Eigene, jur Borlesung des Gesetzes und jum gemeinschafts 151. lichen Bebete bestimmte Spnagogen batte man in Judaa feit ben Reiten Efra's. Sie wurden allmälig in allen Stadten und Dorfern errichtet, und es bildete fich die Anficht, daß der regelmäßige Besuch ders felben fur jeden im Bolle Pflicht fei. Größere Stadte batten deren mehrere. In Jerufalem befaß jede Judifche Landsmannschaft ihre eigene Spnagoge, und es follen an 460 berfelben in der Stadt gewesen sein. Man versammelte fich daselbft an den Sabbathen und Besttagen; 216= schnitte aus der Thora, den Propheten und den andern beiligen Buchern (Degilloth) murden vorgelefen und ausgelegt. Dit einem vom Briefter ertheilten Segen und dem antwortenden Amen der Gemeinde mard diefe entlaffen. 218 Lehr = und Erbauungsanstalten ftanden die Synagogen unter der Aufficht des Synedriums und der Schriftgelehrten. bei den Synagogen aufgestellte Dolmeticher überfetten das aus den beiligen Buchern Borgelefene in die Landesfprache.
- 152. Bliden wir zum Schlusse auf die Gesetzebung über unrein machende Zustande, unreine Thiere und Nahrungsmittel, so ift hier Bieles dunkel, da die klimatischen und die in tieferen physischen Beziehuns gen gegründeten Ursachen solcher Berbote und Unterscheidungen nicht bestannt sind. Nur so viel ift sicher, daß die Zoroastrisch Persische Ansicht vom Gegensaße einer guten und einer bosen Schöpfung und ihrer beiden Urheber keinen Einfluß auf die Iraelitischen Bestimmungen hatte; da diesem Bolke die Borstellung eines Ahriman fremd blieb. Genuß des Blutes und blutiger Fleischstude war untersagt, theils weil das Blut der Sit des thierischen Lebens sei 1), theils und besonders wegen der relizgischen Bedeutung, welche das Blut der Thiere bei den Opfern hatte; es "gehörte dem Jehova zur Bersöhnung" 2). Aus demselben Grunde,

<sup>1) 3</sup> Mos. 17, 11. 14. 5 Mos. 12, 23. Jos. Arch. 3, 11, 2. — 2) 3 Mos. 17, 11.

ihrer sacristiciellen Bestimmung wegen, dursten gewisse Settstäde am Rind-, Ziegen = und Schafvieh nicht gegessen werden. Unrein waren und als Speise verboten hasen, Rameele, Schweine, alle Schlangen und Eidechsen, schuppenlose Wasserthiere, und gegen zwanzig Vogelarten, vor allen natürlich die Raubvögel. Diese Verbote wurden von den Juden sehr strenge gehalten; in der Zeit der Sprischen Versolgung dusdeten Viele eher die Folter und den Tod, als daß sie Schweinesleisch aben 1). In Jerusalem dursten unreine Thiere nicht gehalten, das Fleisch derselben nicht eingebracht werden.

153. Außerdem gab es gewisse gesetliche Unreinigkeiten, welche in Folge von flüssigen Sekretionen des menschlichen Leibes oder durch Kraukbeiten wie der Aussach und durch Berührung einer Leiche entstanden. Solche Berunreinigungen dauerten theils den Tag über bis an den Abend, theils eine ganze Boche, und erforderten Waschung der Rleider oder Baden in Quellwasser. Bei gewissen natürlichen, länger anhaltenden Unreinigkeiten war ein Reinigungsopfer verordnet. So viel lätt sich erkennen, daß der Tod als Folge der Sünde betrachtet, daß das Leichenartige und die Zersehung und Verwesung, welche bei Krankheiten wie der Aussah eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Ausschap eintritt, überhaupt die Symptome des Sterbens und der Ausschlichen bildeten.

### III. Die religiösen Lehren des Judischen Bolkes.

#### 1. Schrift und Cradition.

154. Als das heilige Buch vorzugsweise, als göttliche Offenbarung, als Rationalgesehbuch, als die Magna Charta des Jüdischen Staates und Bolles wurde von jeher die Thora, die fünf Bücher Mosis, hochegeehrt. Wie weit vor den Zeiten des Josephus noch eine größere, allgemein anerkannte Sammlung heilig geachteter Schristen vorhanden gewesen sei, darüber sehlt es an Nachrichten. Nur wird berichtet, daß Nehemias (um d. J. 430 v. Chr.) eine Bibliothel angelegt habe, welche die Geschichte der Könige und der Propheten, und Briefe der Könige über die Tempelgeschenke enthalten habe. Erst Josephus spricht von einer Sammlung von 22 Büchern, welche alle Juden für göttliche Belehrungen

<sup>1) 1</sup> Macc. 1, 65; 2 Macc. 6, 18.

١

achteten. Bu diefer gablt er neben der Thora dreizehn Bucher, in melden die nach Mofes lebenden Bropheten bas zu ihrer Reit Gefchehene aufgezeichnet hatten. Dazu tamen noch vier Bucher (Pfalmen, Spruche, Brediger, Sobes Lied), welche Loblieder auf Gott und Lebensregeln für Die Menfchen enthielten 1). Belches jene breigehn von Propheten verfaßten Bucher gewesen seien, bleibt duntel 2). Sicher ift, daß noch geraume Beit fpater das Buch Efther von einem großen Theil der Juden als nicht fanonisch betrachtet wurde. 3m Talmud finden fich Meugerungen und Beugniffe, daß noch nach Josephus einzelnen Buchern, befonders dem Salomonischen Ettleftaftes und dem Sobenlied, ihre Stelle im Ranon streitig gemacht wurde. So erfolgte die Feststellung des Ranons der Bebraifch geschriebenen Bucher erft in den Schulen der Schriftgelehrten nach der Zerstörung von Jerusalem. Im Ranon der Alegandrinischen Juden befanden sich noch jene deuterokanonischen Bücher, Baruch, Sirach, Die Beisheit, nebst Judith, Tobias und den Maffabaerbuchern, welche die Balaftinenfischen Juden nicht in ihre Sammlung aufnahmen, da fle theils Briechisch geschrieben maren, theils die Bebraischen oder Chaldaischen Originale nicht mehr existirten.

155. Das Judische Boll bewegte sich in einem Kreise religiöser Borstellungen, welcher nur zum Theil in seinen heiligen Buchern Ausdruck gesunden hatte. Gelehrt wird eigentlich in diesen Buchern wenig,
und sast nur durch die Darstellung von Ereignissen, durch das Berichten
von Thatsachen. Die Hauptquelle, die Thora, hat neben ihrem geschichtlichen und gesetlichen Inhalte keine eigentlich lehrhaften Bestandtheile;
eben so wenig enthalten die übrigen Bücher und Sammlungen, mit Ausnahme etwa des Buches der Beisheit, direkte Lehre, bestimmtes Dogma;
sie sehen das in vielen Fällen voraus, oder spielen darauf an, aber sie
tragen die Lehren nicht eigentlich vor. Nun hatten aber die Juden schon
von den Zeiten ihrer Stammväter her eine mündliche Ueberlieferung, die
ohne Zweisel in den ersten Zeiten aus wenigen einsachen Grundlehren
bestand; doch selbst unter diesen befanden sich bereits einzelne Punkte,
welche in der Thora nicht eigentlich vorgetragen sind, sondern theils ganz,

<sup>1)</sup> Contr. Apion. 1, 8. — 2) Bgl. Movers: Loci quidam hist. Canon. V. T. illustr., Vratisl. 1842, p. 9 sq. Ganeberg Gesch. der bibl. Offenbarung, 1850, S. 696. S. zählt die 13 Bücher des Josephus so: 1. Josue. 2. Richter. 3. Ruth. 4. Erstes Buch Samuels. 5. Zweites Buch Samuels. 6. Erstes Buch der Rönige. 7. Zweites Buch der Rönige. 8. Jsatas. 9. Jeremias mit den Klageliedern. 10. Czechiel. 11. Die zwölf kleinen Propheten. 12. Job. 13. Dautel. Also waren nicht darin begriffen die zwei Bücher der Chronik, Esra, Rehemiah und Esther.

man mochte fast glauben, absichtlich übergangen, wie der Buftand nach bem Tode, theils vorausgeset murden. Diese Ueberlieferung mar nicht ein todtes Depositum in den Ganden eines geistig fagnirenden Bolles, fie befag vielmehr die Rraft und den Trieb, fich in ftetigem Bachsthum organisch zu entwickeln; fie ftand in lebendiger Bechselwirtung mit dem religiofen Buftande der Ration, deren gange Geschichte, beren Berührungen mit fremden Bollern ichon durch den Contraft und Biderfpruch oder die Bermandtichaft fremder Lehren dagu beitrugen, die Ueberlieferung in ftetem Bluffe zu erhalten und fortzubilden. wurde fich mehr und mehr der in den Dogmen liegenden Confequengen bewußt; Bieles in den nachmofaischen Buchern ift aus Diefer Ueberlieferung beraus geschrieben, und wird nur unter beren Boraussehung verständlich. Es versteht sich, daß die Tradition sich stets an den Text der Thora anlehnte, aber wie wenig man dabei nach den Regeln einer fic ftreng an den Buchftaben bindenden Auslegung verfuhr, wie vielfach man, bei Begrundung des Ueberlieferten durch biblifche Texte über Diefe binausging, das zeigen ichon gewiffe von Chriftus und Paulus gegebene Erflärungen.

156. In den Zeiten nach der Babylonischen Gesangenschaft, als ein neuer Religionseiser in Ifrael erwacht war, und die Gesess-Schulen so sleißig besucht wurden, entwickelte sich auch eine dem dogmatischen Bedürsnisse entsprechende Thätigkeit; nicht ausschließendend man sich mit dem Studium des rituellen und des politisch-moralischen Gesess ab. Der Ramps mit dem Gellenismus, das hervortreten der Sadducäer wirkte geistig anregend; und sicher würde jeder Israelit, mit Ausnahme der Sadducäer, denjenigen für einen Thoren oder einen Irrlehrer gehalten haben, der ihm gesagt hätte, er wolle nichts glauben, als was man ihm mit klaren Texten aus der Thora oder den andern biblischen Büchern beweisen könne, und in der Auslegung der Texte wolle er nur seinem eignen Urtheile, nicht der überlieserten Auslegung der Spnagoge solgen.

157. Daß das Blut, mit welchem die Besprengung am Paschasfeste stattsand, mit Wasser gemischt worden sei, daß dabei auch das Buch des Gesetzes mit besprengt worden sei.), das beruhte auf Tradition. In der Thora steht nichts davon. Der psichtmäßige Besuch der Prosseuchen oder Synagogen an den Sabbathen und Festen war blos traditionell. Die für die ganze Dekonomie der Jüdischen Religion so wichtige Lehre, daß das Gesetz durch die Bermittlung von Engeln gegeben

<sup>1)</sup> Hebr. 9, 19.

sei, sindet sich nicht in den geschriebenen Urkunden, sie ist Tradition, aber eine Tradition, die schon die Alexandrinische Uebersetzung in den Text eingeschaltet, Josephus und die Apostel sich angeeignet und bestätigt haben 1). Aus der Jüdischen Uebersieferung seiner Zeit hat Paulus seine Behauptung von dem Wasser gebenden Steine, der den Israeliten auf dem Zuge in der Wüsse nachgesolgt, geschöpft 2). Derselben Quelle hat er seine Annahme mehrerer himmelsregionen entnommen 3). Die ganze Lehre von der Bergeltung und dem Zustande nach dem Tode, die Unterscheidung einer Gehenna, als Ort der Qual für die Bösen, und eines Paradieses, als eines Theils des Hades, in welchem die Seelen der Gerechten nach dem Tode die zur Auserstehung sich besinden, eine Lehre, die Christus selbst fanctionirt hat 4), ruht nicht auf Texten des alten Testaments, sondern einzig auf der mündlichen Uebersieferung.

#### 2. Gott und die Engel.

158. Daß Gott nicht vollständig erkannt werden könne, empfand der Hebraer tief: Gott offenbart sich dem Menschen, zu ihm sich herabslassend, aber er zeigt sich ihm nicht, wie er ist; auch die Propheten schauen Gott nur im Symbol. Der Mensch könnte den Anblick Gottes nicht ertragen: "Niemand sieht mich und lebt 5)." Gottesläugner beshandeln die Hebraischen Schriften einsach als Thoren, von Beweisen für Gottes Dasein ist leine Rede; es ist auch nur die praktische Gottessläugnung, das Verlennen der Gerechtigkeit Gottes, seines Lensens der irdischen Geschiede, was ihnen vorschwebt 6).

159. Die zwei Hauptnamen Gottes, Elohim und Jehova, find uralt, und nicht von Außen zu den Hebräern gesommen, sie stehen so zu sagen schon an der Wiege des Boltes. Die Bedeutung des Namens Johova erklärt Gott selbst: "Ich werde sein, der ich sein werde?)." Hier bezeichnet die zufünstige Zeit die beständige Fortdauer des Wesens, Gott legt sich also als das persönliche, selbstbewußte, unveränderlich sich selbst gleiche Wesen diesen Namen bei. Später heißt es 8), er sei den drei Stammvätern Abraham, Isaak und Jasob erschienen als El-Schaddai (allmächtiger Gott), aber nach seinem Namen Zehova sei er ihnen noch

<sup>1) 5</sup> Mos. 33, 2 nach ber LXX. Joseph. Arch. 15, 5, 3. Act. Ap. 7, 53. Gal. 3, 19. Hebr. 2, 2. — 2) 1 Cor. 10, 4. Bgl. bie Stellen bei Wetstein N. T. p. 139, und Schoettgen p. 623. — 3) 2 Cor. 12, 2. — 4) Luc. 16, 22 sq.; 23, 43. — 5) 2 Mos. 33, 20. — 6) Ps. 10, 4; 14. — 7) 2 Mos. 3, 14. — 6) lbid. 6, 3.

nicht offenbar geworden, d. h. der Sinn dieses Ramens werde ihnen erft jest, wo die Bundesverheißung bezüglich der Berleibung Rangans in Erfüllung geben follte, aufgeschloffen werden. Den Ramen Bebova, ben "großen, einzigen Namen", scheuten die Juden fich auszusprechen. ben alteften Schriften fehr haufig gebraucht, wird er in den fpateren biblifchen Buchern immer feltner; die Alexandrinische Uebersetung feste burdweg ftatt beffelben "ber Berr"; Josephus erflatt, es fei ihm nicht . gestattet, über den Ramen zu reden 1); Philo außert indeg, daß die Ge weihten im Beiligthume ihn boren und aussprechen durften 2). Judifcher Tradition foll er feit dem Tode Simeon's des Gerechten auch im Tempel mit Abonai vertauscht worden fein, und feit der Berftorung Berufalems ift unter den Juden felbst die Renntniß, wie er auszusprechen Jehova ift der fich felbst Bestimmende und in feinem Balten ftete fich gleich Bleibende, ber in feiner, durch allen Zeitwechfel hindurch dauernden, ewigen Bahrheit den festen Grund der Soffnung Afraels bildet; der die Bebete der Seinigen erhort, in der Leitung feines Bundesvolles fich offenbart 3).

- 160. Der Rame Elohim wird überhaupt von außer = oder übersirdischen Wesen, von den heidnischen Göttern, von den guten Engeln a), selbst von Menschen, welche als Fürsten und Richter über Andre Macht haben, gebraucht. Das Wort in seiner Bedeutung: "Kräfte, mächtige Geister", gehört einer Zeit an, in welcher die Stammväter des Boltes noch Göttern dienten 3); verwachsen mit der Boltssprache behielt es, als der Monotheismus herrschend wurde, seine Pluralform, diente aber zur Bezeichnung des Einen Gottes. Meist wird Elohim gebraucht, wo von der allgemeinen tosmischen Thätigseit Gottes die Rede ist, Jehova, wo es sich von seinen Beziehungen zu seinem Bundesvolke handelt.
- 161. Bölliges Geschiedensein Gottes von der Welt, Gott, reiner Geist und Schöpfer, die Welt nach Stoff und Form durch seine all-mächtige Willenstraft hervorgebracht: die ganze Natur nichts enthalztend, was als Bild und Gleichniß Gottes angesehen werden durfte das ist die große unterscheidende Grundanschauung des Judenthums. Im Uebrigen ist die hebräische Sprache zu wenig abstraft, um für metaphysische Erklärungen über das Wesen Gottes die erforderlichen Bezeichnungen darzubieten, und die heiligen Bücher verfolgen so überzwiegend praftische Zwecke, daß sie Alles sagen, was die Rajestät und Macht Gottes in's Licht zu sesen und die Demuth des Menschen, sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Arch. 2, 12, 4. — <sup>2</sup>) Vit. Mos. 11, p. 152. — <sup>3</sup>) 2 Mos. 3, 13 sq.; 6, 2 sq. Mal. 3, 6. — <sup>4</sup>) Ps. 82, 1; 97, 7; 138, 1. — <sup>5</sup>) Jos. 24, 2; 14 sq.

Befühl unbedingter Abhangigfeit von Bott zu weden geeignet mar, aber fcarfere, birette Bestimmungen bes gottlichen Befens mangeln. der Ewigleit Gottes beißt es: daß mabrend die himmel, das Bert feiner Bande, vergeben und veralten wie ein Rleid, feine Jahre fein Ende nehmen 1). Seine Allgegenwart ift in den Ausdruden bezeugt, er erfulle himmel und Erde 2), er finde die Menfchen überall, vergeblich fuche man ihm zu entfliehen 3). Die 3dee der Allwissenheit und der Borsehung Gottes gestaltet fich jum Bewußtsein, völlig von Gott durchschaut Er mertet unfern Bedanten von ferne, mit allen unfern Wegen ift er vertraut. "Deine Augen faben meinen Reim, in bein Buch wurden Bergeichnet alle die Tage, die bestimmt waren, bevor einer von ibnen mar" 4). Go weiß der Bropbet, daß er icon vor feinem Gintritt in's Erdenleben in Gottes Sand war; denn er ift's, der den Menfchen bildet im Mutterschoose 5), und forgt, daß fein Gebilde feine Bestimmung erfüllt 6). Die Borftellungen vom Bufall und vom Berhangniß find dem Ifraeliten fremd; Alles wird auf Gottes Rathichluß gurudgeführt, in Allem, was fich begibt, Gottes Beisheit, Gute, Gerechtigfeit und Dacht erkannt. Der Bufall ift bei ihm gottliche Zugung.

162. Daß in den Bebraifden Buchern febr haufig von Gott in anthropomorphischer und anthropopathischer Beife geredet wird, bas kann bei einem Berhältniffe, wie das zwischen Zehova und Ifrael war, Die lebendige Bechfelmirtung zwischen beiden, bas nicht befremden. Berwebtfein Jehova's in die gange Geschichte des Bolles brachte dieß mit fich. Solche Ausdrude und Darstellungen waren theils eine leicht ju durchschauende symbolische Gintleidung, theils boten die Bucher felbft das Correctiv, indem fie jede Borftellung einer niederen menfchlichen Leidenschaft von Gott ferne gehalten wissen wollen. Gottes Rache ift der Ernft der gottlichen Gerechtigfeit; wenn er bald als befummert, bald als fich freuend über das von den Menschen verschuldete Berderben dargeftellt wird, wenn ibm Reue beigelegt wird, fo ift damit nur der in der Unveränderlichkeit seines Besens begründete Bechsel in der Behand= lung der Menschen angezeigt. "Er ift nicht ein Menfc, daß ihn Reue anwandelte," fagt Samuel 7). Wenn der Jorn Gottes über die Frevler unter den Menschen in farten Ausbruden geschildert, wenn ihm Sag und Grimm gegen fie zugeschrieben wird, so ift das die nothwendige Manifestation der Beiligfeit und Gerechtigfeit Gottes gegen das Bofe:

<sup>1)</sup> Ps. 102, 25 sq. — 2) Jerem. 23, 24. — 3) Amos 9, 2—4. — 4) Ps. 130, 1 sq. — 3) Ps. 139, 15. Job. 10, 8. — 6) Jerem. 1, 5. — 7) 1 Sam, 15, 19. cf. 4 Mos. 23, 19.

Und hinter den Wolfen des Jornes wird die Barmberzigkeit Gottes, die heilende Jucht seiner Gnade gezeigt?). Gott straft, die Besserung des Sünders mag solgen oder nicht; im letteren Falle ist die Strafe blos die Wirkung seiner Heiligkeit, sie wird "Austilgung vom Angesichte Gottes".). Die Propheten, während sie ein näheres, zeitliches Strafgericht über Israel, das Exil, ankündigten, wiesen doch auch auf ein anderes, den ganzen Lauf irdischer Dinge abschließendes, allgemeines Weltgericht hin, in welchem Jehova diejenigen richten werde, welche das Messausschaft beil nicht angenommen haben würden 4).

163. Eine der Blatonischen Ideenlehre verwandte und doch wefentlich verschiedene Borftellung findet fich in den Debraifchen Buchern; es ift die von der Cholma, der Beisheit als dem Inbegriffe jener ewigen Ideale oder Urbilder, welche Gott in fich trägt, und nach denen er die endlichen Befen geschaffen, ihre Geschichte geordnet hat. Die Beisheit ift nicht blos eine gottliche Eigenschaft gleich andern, sondern fie ift der Brundriß der Belt, in welchen Bott wie in einen Spiegel fcaut. 'Go beißt es im Buche Siob, daß Gott, als er dem Regen fein Gefet und bem Donnerfeil die Bahn anwies, die Beisheit ansah und offenbarte, und dann dem Menschen die Furcht Gottes als den ihm bestimmten Antheil an der Beisbeit bezeichnete 5). Bestimmter icon fagt in den Sprüchen die Beisheit von fich aus, daß Gott vor allen Geschöpfen fie als den Anfang seines Beges bervorgebracht und wie eine Ronigin fie gesalbt habe, daß fie mit ihm bei der Beltschöpfung als geschickte Runklerin thatig gewesen, daß fie ihr Spiel vor ihm treibend feine Bonne Zag für Zag fei 6). Beiter noch ausgeführt erscheint diese Lehre im Buch der Beisheit. Sier ift fie ein Sauch der Rraft Gottes, ein lauterer Ausfluß feiner Berrlichkeit, ber Abglang bes ewigen Lichtes, ber fledenlose Spiegel der Birtfamteit Gottes und das Bild feiner Gute 7). Sie ift eingeweiht in Gottes Verständniß und Rathgeberin bei feinen Berten und Beisitzerin auf seinem Throne. Und wie der Siracide von der Beisheit fagt, fie fei uber den Beltfreis ausgeschuttet, fo ift fie bier identisch mit dem "Geift des Herrn", der den Beltfreis erfüllet oder umfaßt. Endlich wird Gott gebeten, fie berabzusenden von feinem Ebrone, "daß fie mir beiftebe und Alles lehre, daß fie meine Gefahrtin, meine Braut sei" 8). Sie ist also keineswegs eine innergottliche Person oder

<sup>1)</sup> Jes. 10, 17. — 2) Ps. 103, 9. Ps. 78, 38. Jes. 10, 25. — 3) Ps. 27, 9. — 4) Jes. 34, 1 seq.; 66, 15 sq. Dan. 7, 22 seq. — 5) Job 28, 24 — 28. — 5) Prov. 8, 22 — 31. — 7) Sap. 7, 25 sq.; 8, 4; 9, 4. — 5) Sap. 9, 9. 10.

Sppostase, sondern der personificirte Jubegriff der göttlichen Schöpfungse gedanken, zu welchem Gott fich wie zu einem Spiegel verhalt, in welchem Welt und Menscheit ihm ewig gegenwärtig find.

- 164. Die Götter des heidenthums erscheinen bei den hebräern unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten; einmal werden sie als nichtige Wesen, Elilim, denen im Gegensaße zu Jehova kein wahres göttliches Sein und keine Macht zukommt, bezeichnet 1); dann aber wird ihnen auch wieder eine Realität zugeschrieben, und Jehova in Bezug auf sie der Gott aller Götter und der herr der herren genannt 2). Es ist daher auch von einem Gerichthalten über die Götter Aegyptens die Rede 3); man sieht in ihnen nicht blos Schein und Nichtigkeit, sondern real existirende, persönliche Wesen, aber freilich ganz andrer Art, als das ist, wofür der Wahn ihrer Verehrer sie hält. Wenn demnach Jehova und die Götter verglichen werden, so ist jener der Sieger, diese sind die Gebrochenen, die einst vollständig unterliegen werden.
- Jehova ift ber Berr ber himmlischen Schaaren; Engel als dienende Beifter, als Gott naheftebende Befen, deren er fich in der Berwaltung der Belt bedient, werden haufig erwähnt; daß fie geschaffen feien, wird nirgende gefagt, aber (aus der Ueberlieferung) vorausgefest; fie find bochbegnadigte Befen, aber fie haben ihre Schrante, wo ihre Beisbeit und Bolltommenbeit ein Ende bat 4). Sie bilden verschiedne Ordnungen, in denen ein ftufenweiser Fortschritt vom Niedern jum Bobern ftattfindet. Sie erscheinen nie felbstftandig für fich wirfend, sondern find ftete nur Bollftreder gottlicher Auftrage. Gie fteben vor Bott, und beißen daber Engel seines Antliges 5). Bu ihrem Berufe gehort es, die Anbeter Jehova's zu ichugen: "Jehova's Engel lagert fich um feine Berehrer und errettet file 6)." 3m Siob ift die Rede von einem Engel, einem Dollmeticher, einem aus Taufend, der über dem Rranten ftebend, beffen reuevolles Fleben um Bergebung bort, und es dollmeticht, b. b. als fein Fürsprecher es vor Gott bringt ?). "An welchen von den Seiligen (Engeln) wirft du dich menden?" fragt Eliphas den Siob 8).
- 166. Sieben Engel, als die höchften, umgeben den Thron Gottes zunächst und bringen die Gebete der Frommen vor ihn 9). In der Bifton des Jesaias ist der Herr von Seraphim umschwebt, welche in Chören den Hymnus des Dreimalheilig sangen 10). Cherubim find es,

<sup>1) 2</sup> Mos. 20, 20. — 2) 5 Mos. 10, 17. cf. Ps. 136, 2. 3; 135, 5; 97, 9. — 5) 2 Mos. 12, 12. — 1) Job 4, 18. — 5) Jes. 63, 9. — 6) Ps. 34, 8. — 7) Job 33, 23. — 5) Ibid. 5, 1. — 7) Tob. 12, 15. — 10) Jes. 6, 2.

welche nach der Vertreibung des Menschen das Paradies bewehm! Daß Figuren von Cherubim auf dem Deckel der Bundeslade angebunt waren, hatte wohl seinen Grund in der abbildlichen Beziehung des Mebeiligsten in der Stiftshütte und im Tempel auf das Paradies. Dein werden die Ausdrücke "Mann", "Gottessohn" von den Engeln gebrunk. Die Anbetung, die Jehova allein gebührt, soll ihnen nicht erwiesen woden, sie selber weisen sie zurück 2). Auch die einzelnen Böller him ihre Engel, welche sie vor Gott vertreten 3). Michael ist insbesond der Schuhengel des Jüdischen Bolles.

167. Die Gebräischen Schriften reden nirgends bestimmt von einen in der Geisterwelt eingetretenen Falle, nirgends erwähnen sie, wie de Satan das geworden, was er bereits bei seiner ersten Berührung mi der Menschheit war. Wir haben hier wieder eine jener zahlreichen Boaussetzungen mündlicher Tradition, denen man im Alten Testament is bäusig begegnet. Die Schlange, die das erste Menschenpaar zur Sink verführt, ist nicht nur Thier, sondern zugleich geistiges Wesen, die gemp Haltung der Schlange ist eine Symbolit, durch deren Hülle das Im und Wesen eines arglistigen, versuchenden Geistes durchscheint, und in Rampf, den der Weibessamen, das ganze Menschengeschlecht, mit im Schlangensamen sühren soll, ist ein Kampf geistiger Principien. Dies der Satan sei, durch dessen Reid der Tod in die Welt getonm, sagt das Buch der Weisheit ausdwürdlich 4).

168. Lange wird bann, wohl nicht unabfichtlich, über ben 5mm geschwiegen, erft in der Chronit erscheint er wieder, den David in de fündhaften That reizend 5). 3m Buche Siob darf er, obgleich and in boje, und Urheber des auf den Frommen gelegten Unbeils, doch w vor dem Throne Gottes, zugleich mit den übrigen Engeln erfcheinen aber er wird dargestellt als ein durchaus ohnmachtiges Bertzeng b gottlichen Rathichluffe. Ueberhaupt, auch bei Bacharias, wird er als t Biderfacher, der Anflager und Berfolger der Menichen, befonders t Gerechten und Frommen vorgestellt ?). Die verfohnenden Bemühre des Sobenprieftere sucht er ju vereiteln. Diefer Gine nun wird in ! Bebraifchen Litteratur nirgende mit einer Gottheit der benachbarten Bill verbunden; es beißt nicht, daß die, welche den Baal oder Molod & gebetet, eigentlich bem Satan gehuldigt hatten, wohl aber wird ven b andern bofen Beiftern, den Damonen, gefagt, daß fie mit den bei schen Gottheiten identisch seien. Go fest die Alexandrinische Ueberset

<sup>1) 1</sup> Mos. 3, 24. -- 2) Judd. 13. 16. -- 3) Dan. 10, 13. 20. -- 4) Sap. 22 -- 3) 1 Chron. 21, 1. -- 4) Job 1, 6; 2, 1. -- 7) Zach. 3, 1. 2.

"Damonen" statt der Elilim 1) und der Schedim, denen die Absigen ihre Sohne und Töchter opferten 2), und statt des Gad, dem ine Mahlzeit opferten 3). — Die Meinung des Josephus 4), der enter den Damonen die Seelen verstorbener böser, die Lebenden als Zeister beunruhigenden, Menschen vorstellte, scheint eine sonst unter Juden nicht verbreitete, aus heidnischer Quelle geschöpfte gewesen in 5).

## chöpfung. Per Menfch und fein fall. Gottes forderung an ihn. Pufe. Esd und Anterwelt.

169. Den Anfang des Schaffens machte, der Gebräischen Urzgemäß, Gott damit, daß er eine, himmel und Erde gemeinsam Mende, Substanz, einen chaotischen in Finsterniß gehüllten stüssigen iff hervorbrachte. Aus dieser anfänglich gestaltsosen Masse, diesem Substanz aller Körper noch vereinigenden Chaos, wurde in sechs sen (Tagewerken) durch Sonderung himmel und Erde, dieses Plasnipstem, Meer und Trockenes. Die ganze Schöpfung wurde vollst, indem Gott immer die bereits vorhandene niedere Stuse des eins zur Grundlage der höhern machte.

170. Benn alle andern Geschöpfe burch Gottes Dachtwort in's ein gerufen murben, fo ift bagegen der Menfch, mit beffen Schöpfung Belt an ihr Biel gelangt ift, ihren Gebieter empfangen bat, von t selbst gebildet. Er, als der eigentliche Gegenstand der schöpferis : Thatigleit Gottes, für den die gesammte Natur hervorgebracht ben, ift aus einem durch direfte Ginhauchung des gottlichen Lebens= 18 belebten Erdenftaube, alfo aus irdifcher Materie und gott= m Sauche, dem Siegel seiner Bottesverwandtschaft, geworden. Substanz des vorwiegend zum Manne geschaffenen Menschen wurde t das Beib gebildet, als Gott im Menfchen das Gefühl des Allein-3 hervorgerufen hatte. Diefes erfte Menfchenpaar befaßte das gange ifchengeschlecht der Anlage nach in fich. In feiner Berfonlichfeit, und der Herrschaft über die Natur betraut, ift der Mensch Gottes Chenbild. n erster Lehrer war Gott; auch die Sprache des Menschen ist das Echo :8 Unterrichts; ebe ber Densch geredet, bat Gott ju ihm geredet 6). 171. Durch das Nichtbestehen in der entscheidenden Prufung, durch Uebertreten des gottlichen Gebots verfielen die Menschen dem

<sup>1)</sup> Ps. 96, 5. — 2) Ps. 106, 37. cf. 5 Mos. 32, 17. — 3) Jes. 65, 11. — ell. Jud. 7, 6, 3. — 3) Bell. Jud. 7, 6, 3. — 6) 1 Mos. 2, 7 — 25.

welche nach der Bertreibung des Menschen das Paradies bewahren 1). Daß Figuren von Cherubim auf dem Deckel der Bundeslade angebracht waren, hatte wohl seinen Grund in der abbildlichen Beziehung des Allerbeiligsten in der Stiftshütte und im Tempel auf das Paradies. Defter werden die Ausdrücke "Mann", "Gottessohn" von den Engeln gebraucht. Die Anbetung, die Jehova allein gebührt, soll ihnen nicht erwiesen werden, sie selber weisen sie zurück"). Auch die einzelnen Bölker haben ihre Engel, welche sie vor Gott vertreten 3). Nichael ist insbesondre der Schuhengel des Jüdischen Bolkes.

167. Die hebräischen Schriften reden nirgends bestimmt von einem in der Geisterwelt eingetretenen Falle, nirgends erwähnen sie, wie der Satan das geworden, was er bereits bei seiner ersten Berührung mit der Menscheit war. Wir haben hier wieder eine jener zahlreichen Boraussehungen mündlicher Tradition, denen man im Alten Testamente so häusig begegnet. Die Schlange, die das erste Menschenpaar zur Sünde verführt, ist nicht nur Thier, sondern zugleich geistiges Wesen, die ganze Haltung der Schlange ist eine Symbolit, durch deren hülle das Thun und Wesen eines arglistigen, versuchenden Geistes durchscheint, und der Kampf, den der Weibessamen, das ganze Menschengeschlecht, mit dem Schlangensamen führen soll, ist ein Kampf geistiger Principien. Das es der Satan sei, durch dessen Neid der Tod in die Welt gekommen, sagt das Buch der Weisheit ausdwüdlich \*).

168. Lange wird dann, wohl nicht unabsichtlich, über ben Satan geschwiegen, erft in der Chronit erscheint er wieder, den David zu einer fündhaften That reizend 5). 3m Buche Siob darf er, obgleich auch bier boje, und Urheber des auf den Frommen gelegten Unbeils, doch noch vor dem Throne Bottes, jugleich mit den übrigen Engeln ericheinen ): aber er wird dargeftellt ale ein durchaus ohnmächtiges Berfzeug ber gottlichen Rathschlusse. Ueberhaupt, auch bei Bacharias, wird er als ber Biderfacher, der Antlager und Berfolger der Menfchen, befonders der Gerechten und Frommen vorgestellt 7). Die verföhnenden Bemühungen des Sobenprieftere fucht er ju vereiteln. Diefer Gine nun wird in der Bebraifchen Litteratur nirgende mit einer Gottheit der benachbarten Boller verbunden; es heißt nicht, daß die, welche den Baal oder Moloch ans gebetet, eigentlich dem Satan gehuldigt hatten, wohl aber wird von den andern bofen Beiftern, den Damonen, gefagt, daß fie mit den beidnis fchen Gottheiten identisch feien. Go fest die Alexandrinische Uebersenung

<sup>1) 1</sup> Mos. 3, 24. -- 2) Judd. 13, 16. -- 3) Dan. 10, 13. 20. -- 4) Sap. 2, 24. -- 3) 1 Chron. 21, 1. -- 4) Job 1, 6; 2, 1. -- 7) Zach. 3, 1. 2.

die "Damonen" statt der Elilim 1) und der Schedim, denen die Abstrünnigen ihre Sohne und Tochter opferten 2), und statt des Gad, dem sie eine Mahlzeit opserten 3). — Die Meinung des Josephus 4), der sich unter den Damonen die Seelen verstorbener böser, die Lebenden als Qualgeister beunruhigenden, Menschen vorstellte, scheint eine sonst unter den Juden nicht verbreitete, aus heidnischer Quelle geschöpste gewesen zu sein 5).

## 3. Schöpfung. Per Mensch und sein fall. Gottes forderung an ihn. Inge. Cod und Anterwelt.

169. Den Ansang des Schaffens machte, der Gebräischen Urtunde gemäß, Gott damit, daß er eine, himmel und Erde gemeinsam umfassende, Substanz, einen chaotischen in Finsterniß gehülten stüssigen Urstoff hervorbrachte. Aus dieser anfänglich gestaltlosen Wasse, diesem die Substanz aller Körper noch vereinigenden Chaos, wurde in sechs Stusen (Tagewerken) durch Sonderung himmel und Erde, dieses Plasnetenspstem, Meer und Trockenes. Die ganze Schöpfung wurde vollsbracht, indem Gott immer die bereits vorhandene niedere Stuse des Daseins zur Grundlage der höhern machte.

170. Wenn alle andern Seschöpfe durch Gottes Machtwort in's Dasein gerufen wurden, so ist dagegen der Mensch, mit dessen Schöpfung die Welt an ihr Ziel gelangt ist, ihren Sebieter empfangen hat, von Gott selbst gebildet. Er, als der eigentliche Gegenstand der schöpferisschen Thätigkeit Gottes, für den die gesammte Natur hervorgebracht worden, ist aus einem durch direkte Einhauchung des göttlichen Lebenssodems belebten Erdenstaube, also aus irdischer Materie und göttlichem Hauche, dem Siegel seiner Gottesverwandtschaft, geworden. Aus der Substanz des vorwiegend zum Manne geschaffenen Menschen wurde dann das Weib gebildet, als Gott im Menschen das Gefühl des Alleinsseins hervorgerusen hatte. Dieses erste Menschenpaar besaste das ganze Menschengeschlecht der Anlage nach in sich. In seiner Persönlichkeit, und mit der Herrschaft über die Natur betraut, ist der Mensch Gottes Ebenbild. Sein erster Lehrer war Gott; auch die Sprache des Menschen ist das Echo dieses Unterrichts; ehe der Mensch geredet, hat Gott zu ihm geredet 6).

171. Durch das Nichtbestehen in der entscheidenden Prüfung, durch ihr Uebertreten des göttlichen Gebots verfielen die Menschen dem

¹) Ps. 96, 5. — ²) Ps. 106, 37. cf. 5 Mos. 32, 17. — ³) Jes. 65, 11. — ¹) Bell. Jud. 7, 6, 3. — ³) Bell. Jud. 7, 6, 3. — °) 1 Mos. 2, 7 — 25.

Gesetze des Todes; die Verbannung aus Eden, dem Garten, der dem Menschen zum Bebauen und Bewahren übergeben worden, die ganzliche Beränderung der Stellung des Menschen zu Gott und zur Ratur waren die weiteren Folgen. Die Erde mit Mühe zu bauen, war nun Bestimmung des Mannes, sie mit Schmerzen zu füllen, Bestimmung des Weibes.

172. Die Sünde ift nun allgemein, sie ist etwas der menschlichen Natur von Geburt an Inwohnendes: "das Dichten des menschlichen Gerzens ist bose von Jugend an 1)." Auch die größten Personlichkeiten, die Heroen und Günftlinge Gottes werden nicht als frei von Sünde dargestellt, sondern als kämpsend mit derselben, und zuweilen unterliegend 2). Zugleich aber erscheint die einzelne Sünde als Produkt der menschlichen Freiheit, und der Mensch als schuldig und verantwortlich dafür. Daß die gemeine Sündhaftigkeit sich vom Bater auf den Sohn vererbe, spricht sich in dem, die Sache zugleich als Unmöglichkeit bezeichnenden, sehnsüchtigen Bunsche Hiob's aus, daß doch ein Reiner abstanzmen möge von dem Unreinen 3).

173. Die Thatsache, daß abgesehen von der allgemeinen Sundhaftigkeit die besondern und einzelnen Sunden sich so häusig von den Bätern auf die Sohne vererben, ist es, welche der Drohung zu Grunde liegt, daß Gott die Missethat der Bäter heimsuchen wolle an den Kindern 4). Es gibt Sunden, die durch ganze Geschlechter sich fortpflanzen. Aber das Geseh erklärt auch, daß Jeder nur für seine Sunde sterben solle 5).

174. Was fordert nun Gott von dem gefallenen Menschen nach Hebräischer Lehre? Bor Allem, heilig zu sein, weil Er heilig ist, Gen von ganzem Herzen und aus allen Kräften zu lieben 6), dann, das er "vom Bösen weiche, dem Guten nachfolge und demüthig wandle vor Gott 7)." Gott hat Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Ertenntniß Gottes mehr denn am Brandopfer 8). Gott zu loben, seine Ehre auf der ganzen Erde auszubreiten, ist das Höchste 9). So hohe Forderungen, verbunden mit der strengen Verpslichtung des Gesetzs, würden nur entmuthigend und niederdrückend auf den seiner sittlichen Ohnmacht bewußten Israeliten gewirft haben, wenn nicht die Lehre vor der Gnade Gottes ihnen zur Seite gestanden wäre. Diese Hauptider des ganzen Hebräischen Religionsspstems macht die breite Klust zwischen diesem und allen heidnischen Religionen recht sichtbar. Wohl sühlten die

<sup>1) 1</sup> Mos. 8, 21. — 2) Ps. 14, 1—3; Ps. 143, 2. 1 Regg. 8, 46. — 3) Hiob 11, 4. — 4) 2 Mos. 20, 6. — 5) 5 Mos. 24, 16. — 6) Ibid. 6, 5. — 7) Mich. 6, 8. — 5) Hos. 6, 6. — 9) Ps. 8.

Ifraeliten ben großen unendlichen Borzug ihrer Religion und ihres Gottes: sie hatten einen gnädigen, einen sundenvergebenden Gott. "Bo ift ein Gott," sagt der Prophet, "wie du, der Sünde vergibt? Nicht ewig halt Gott fest seinen Zorn, denn Gefallen hat er an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unser Missethat unter die Füße treten und all' unser Günden in die Tiese des Meeres wersen 1)." Gott will nicht ewig zürnen, sonst müßten die Seelen, die er geschaffen, vor ihm verschmachten 2).

175. Die Bedingungen der fundenvergebenden Gnade find aber Reue, Buge, bemuthiges Befenntnig der Gunde. "Jehova ift nabe ben am Bergen Bermalmten, und den Beift-Bebeugten hilft er 3);" er wohnt in den Menschen zerschlagenen und gebeugten Beiftes, in denen er fein Bert des Beilens, Eroftens und Reubelebens wirft 4). Das Gundens bekenntnig von Gott ift fo nothwendig, daß wer nicht bekennt, in den Augen Gottes ein Falfcher ift 5). Die weitere Bedingung der Begnadigung ift dann die wirkliche innere Umwandlung und Befferung: Gott bat tein Bohlgefallen am Tode des Gunders, sondern daß er fich betehre und lebe 6). Befonders werden Berte der Barmbergigfeit und der Liebe gefordert: Der Menich foll, unter Boraussegung der Buge, dem hungrigen fein Brod brechen, einen Radten fleiden, feinem Bruder fic nicht entziehen, bann wird feine Beilung fcnell machfen ?); er foll burch Barmbergigkeit gegen die Armen seine Schuld abwerfen 8), durch Liebe und Treue feine Miffethat verföhnen.

176. Wenn nun der Ifraelit sich dem Wahne hingab, er könne vor Jehova seine Schuld abtragen durch äußere Bußgeberden, durch Fasten, Rleiderzerreißen, Bestreuen des Hauptes mit Asche oder durch Darsbringung von Thieropfern, so ließen die Propheten dieß nicht ungerügt; in dem Typus ächter Buße, dem 51sten Psalm, wird der geängstigte und zerschlagene Geist als das wahre Sündopfer dem blos äußeren Thieropfer entgegengestellt; Gott wird gebeten, ein reines herz im Mensichen zu schaffen und seinen Geist zu erneuern 9). Auch die Wiederersstattung des Geraubten, das Wiedergutmachen des begangenen Unrechts wird gesordert 10). Jene äußeren Zeichen der Buße wurden indeß nur dann, wenn die innere Gesinnung und der ernstliche Wille der Besserung mangelte, für unnüß erklärt; sonst hatten sie als Demüthigung vor Gott

<sup>1)</sup> Mich. 7, 18. 19. — 2) Jes. 57, 15. 16. — 3) Ps. 34, 19. — 4) Jes. 57, 18. — 5) Ps. 32. Bgl. Ps. 51 und Dan. 9. — 6) Ezech. 33, 11. — 7) Jes. 58, 7. 8. — 8) Dan. 4, 24. Tob. 4, 7. — 9) Ps. 51, 19. — 10) Ezech. 33, 15.

Bedante gegenwärtig fein, daß fie nur darum der ermablte Stamm feien, um in der Sand Gottes als Bertzeug des Beils für andre Rationen ju Dienen, daß ihre jegige Stellung etwas Borübergebendes fei, daß es teineswegs in ihrer Bestimmung liege, für immer in jener fcroffen Abfonderung von allen übrigen Boltern und Menfchen wie gefangen an bleiben. Jeder Ifraelite mußte einem Beitpunfte entgegenbliden, wo bie Scheidewand falleu murde; und hier mar es denn die Lehre von bem an erwartenden großen Propheten und Erretter ber Nation, in welche am Ende Alles fich zusammendrängte, von welcher alles Andre in Gefes und Ritus fein Licht, feine rechte Stellung und Bedeutung empfing. hofft, erwartet ihr einen Deffias? und welchen? An diefer Frage bing bas Schidfal ber Ration. Ihre Borftellung vom Reffias mußte bas , Salg fein, welches ihr ganges religiofes Leben vor Berderben und Saulniß bewahrte. Wenn es von den Beiden bieß, daß wie das Bolt fei, fo auch der Gott, den es habe, fo mußte man von den Ifraeliten fagen: wie fle zur Zeit der großen Krifis der Maffe nach fein werden, fo with auch der Mefftas fein, den fie erfehnen, dem fie vertrauen; er wird ber treue Refleg ihrer Sinnesweise fein. Bohl boten die prophetischen Bucher viele Buge dar zu dem Bilde jenes Menschen des Beile, burch welchen nach der Bater Erwartung Gott fich feines Bolles erbarmen werde; aber diese Buge waren gerftreut, und in ihrem poetischen Salbdunkel, in ihren scheinbaren noch nicht durch die Erfüllung aufgeklarten Biderfpruchen ließen fie der Willführ der Deutung einen weiten Spielraum; dem Duntel des fleischlichen Juden war es, wenn er nur die ihm unbequemen Buge und Andeutungen unbeachtet bei Scite liegen ließ, nicht fomer, fic aus den andren Stellen ein Bild des Mefftas nach feines Bergens Ge luften zusammenzusegen. Dan fühlt bieß lebhaft, wenn man Die Lage der Juden seit Bompejus vergleicht mit den Meffianischen Ideen und hoffnungen, wie fie in den beiligen Buchern allmälig, von Stufe gu Stufe, entwickelt worden find.

182. Fünfmal wird den Stammvätern des Bolles, Abraham und seinem Entel Jakob, die Berheißung ertheilt, daß sie mit ihren Rachtommen zum Segen werden sollen sur alle Böller der Erde 1), daß Gottes Erkenntniß und Gemeinschaft durch ihren Samen auf alle Bölker übergehen, daß diese keine höhere Seligkeit sich wünschen wurden, als die, zu Abraham's Nachkommen zu gehören.

183. Durch Jatob's Berheißung ward zuerft der Stamm Juda als

<sup>1) 1</sup> Mos. 12, 2. 3. Ibid. 18, 18. Ibid. 22, 16-18. Ibid. 26, 4; 28, 14.

vornehmster Träger und Werkzeug der gottlichen Dekonomie bezeichnet: "Der Stab soll nicht von Juda weichen, der Führerstod zwischen seinen Füßen bleiben, dis Schilo ("der Friede oder die Ruhe", d. h. der große, den Segen des Friedens bringende Nachkömmling von Juda) kommt; ihm wird dann der Gehorsam der Bolter zufallen 1)."

184. Seitdem David die Berheißung empfangen hatte, "daß sein Baus und fein Ronigreich beständig bleiben und fein Stuhl ewig besteben folle," war es das Davidische Saus, an welches die Propheten ihre hoffnungen und Beiffagungen anknupften. Davide Ronigthum foll ein ewiges fein, Gott felbft ift ewig mit ihm und feinem Samen 2). David felbft wußte, daß Gott einen ewigen Bund mit ihm errichtet habe 3). Sein Rame, heißt es, wird ewig dauern; fo lange die Sonne scheint, wird er sproffen und gefegnet werden 4). Diefer ewige Berricher, bet bis an der Erde Enden gebietet, wird alle Boller an der Seligfeit feines Reiches Theil nehmen laffen; gang befonders werden die Beringen, Die Armen und Elenden unter ihm eines gludlicheren Loofes genießen b). Briefterthum und Ronigthum foll in ihm vereinigt fein, aber ein Briefterthum andrer Art, als das Aaronische, und von ewiger Dauer 6). Alle Böller werden ihm unterworfen fein, alle Ronige Derfelben ihm dienen. Sein Rame wird ewig bleiben, und so lange die Sonne bleibt, wird er in den ftets folgenden Befchlechtern fich verjungen ?).

185. So erhielt fich die Hoffnung auf einen Sproß des Davidifchen Saufes, der das neugebildete, blubende Reich grunden und beberrschen und auch die übrigen Bolter ber Erde zum Glauben an Jehova, zu feinem Dienfte führen werde, fo daß alle Rationen der Erde mit ihren Schägen nach Jerufalem tommen und bort vor Jehova anbeten mürden. Auch die Beburtoftatte des fünftigen Erretters, Bethlehem, wurde bereits mit Namen genannt 8). Bemach, der gottgeschenkte Sproßling, wird nun die Bezeichnung des zu Erwartenden; geschildert wird er bald als unbezwinglicher Sieger, der jeden Biderftand, jede Auflehnung gegen feine Majestat übermaltigt, deffen Reich alle feine Feinde, Die auch Gottes Feinde find, überdauert und bemuthigt. Dann aber, und indem zum erstenmale die Herrschaft des Mefstas über die ganze Erde - "von Meer zu Meer und vom Strome zu der Erde Enden" - angefündigt wird, erscheint seine Birtsamteit vorwiegend als eine geiftige, mit milden Friedensworten fegnende 9). Bon da an vervielfältigen fich

<sup>1) 1</sup> Mos. 49, 10. — 3) Ps. 18, 51. — 3) 2 Sam. 23, 5. Cf. Ibid. 7, 12 sq. — 4) Ps. 72, 17. — 5) Ps. 21; 72, 4—14. — 6) Ps. 110. — 7) Ps. 72, 17. — 5) Mich. 5, 1. — 5) Zach. 9, 9. 10.

opfer dem Herrn von Often bis Westen allenthalben, auch unter den heidnischen, nun aber den wahren Gott anbetenden Bolsern dargebracht werden 1). Diese Weissagung ergänzte und bestätigte die des Jesaias, der schon angekundigt hatte, daß Gott auch aus den Heiden sich Priester und Leviten wählen werde, nicht für den alten gesetzlichen Gottesdienst, sondern um darzubringen ein neues, reines Opfer 2). Maleachi sügt dann dem Messanischen Bilde noch die letzten weissagenden Jüge bei. Er kündigt den "Engel", den von Gott zu sendenden Boten, an, der dem Herrn den Weg bereiten soll; diesen "Engel" bezeichnet er näher als einen zweiten Elias, einen Prediger und ein Borbild der Buße, der Alt und Jung in Besehrung vereinigen werde.

Schon langft hatte Jeremias dieß bentwurdige Wort gefprochen, welches allein ichon den Juden der letten Beit Die Augen batte offnen und ihren blinden Gefeteeifer dampfen tonnen: Beit werde tommen, wo man ber Bundeslade bes herrn nicht mehr gedenten, noch fle vermiffen oder fle wieder machen werde, und bas werde die Zeit sein, wo die Beiden fich sammeln werden zu dem Throne bes herrn, bem neuen Jerusalem 3). Damit war schon auf eine Berwandlung des gangen typischen und gesetlichen Gottesdienstes bingewiesen. Und in Berbindung damit batte berfelbe Prophet einen neuen Bund angefündigt, den Gott mit Ifrael machen wolle, indem er fein Gefet in ihr Berg fcreibe 4). Beftatigend batte Ezechiel verheißen, Dag Gott, um seinem Bolle die Gunden vergeben zu tonnen, ihm ein neues berg und einen neuen Beift geben, Das fteinerne Berg aus ihrem Leibe megnehmen und ihnen ein fleischernes geben werde 5). Go hatten Die Fraeliten einen prophetischen Spiegel, der ihnen nicht nur das Bild bes Mefftas und feines Zeitalters vorhielt, ber ihnen auch jenes Eine Sampt gebrechen, jene Nationalfunde warnend zeigte, an welcher fle zulest als Ration zu Grunde gingen; den Beift, der fie auch in die Berftreuung begleitet, der fie, welche ihrer Bestimmung nach ein Segen der andern Boller werden follten, fo oft gur Beißel derfelben gemacht bat: in Hochmuth wurzelnde Herzensharte.

## 5. Pas Alexandrinische Indenthum. Philo.

192. Die Berührung der Palaftinensischen Juden mit Griechischen Leben und Denken mahrend der Zeit Sprischer Herrschaft hatte, wie

<sup>1)</sup> Mal. 3, 3; 1, 11. — 2) Jes. 66, 20. — 3) Jerem .3, 6. — 4) Ibid. 31, 33. 34. — 5) Ezech. 11, 19; 39, 26; 36, 26.

wir sahen, in der Erzeugung des Sadducaismus ihre schlimme Frucht getragen; im Ganzen aber suchten die dortigen Juden sich gegen eine Litteratur und Lehre; an welche sich für sie die schmerzlichsten Erinnerungen knüpften, sorgfältig abzuschließen. Anders war es in Aegypten, wo sich die Juden in die große Alexandrinische religiös=philosophische Bewegung der Geister mit hineingezogen sahen, und theils in apologetischer Tendenz, theils weil sie wirklich von Griechischer Philosophie tief ergriffen waren, und sich in sie hineingelebt hatten, zum erstenmal eine Mosaische Theologie zu begründen und durchzusühren unternahmen, indem die Form Griechischen Denkens mit der Substanz des Jüdischen Glaubens verschmolzen ward, wobei allerdings nicht sehlen konnte, daß Griechische Philosopheme auch einen starken materiellen Einsluß ausübten, und mitunter nicht blos die Form, sondern auch den Stoss der Doctrin lieferten.

Die Juden befanden fich in Aegypten in einer vergleichungs= weise gunftigen und blubenden Lage. Sie bildeten etwa ein Siebentheil der Bevollerung des Landes, hatten in Alexandrien eigene Quartiere inne, und besagen selbst einen religiöfen Mittelpuntt, einen Tempel. ein Sohn des in Zerusalem abgesetzten und ermordeten hohenpriefters Onias III., hatte in einer Zeit, wo der Tempel zu Jerusalem beidnischer Entweihung preisgegeben mar, von dem Gonner der Aegyptischen Juden, Btolemaus Philometor, die Erlaubnig erhalten, einen bei Leontopolis im Nomos von Geliopolis befindlichen, zerfallenen beidnischen Tempel für Judifchen Gebrauch in ein Jehova : Seiligthum umbauen zu laffen, im 3. 152 v. Chr. Die Absicht war nicht, dem Tempel ju Jerusalem einen andern mit gleichen Anspruchen entgegenzustellen, oder die Besuchenden und die Opfergaben von dort weggugieben; fondern nur eine Statte der Anbetung herzustellen fur den Rothfall, wenn der rechte Tempel in feind= lichen Sanden, der freie Butritt ju demfelben verwehrt fein murde. Die Beiffagung des Jefaias, daß Gott Aegypten fegnen, daß man ihm in Aegypten mit Opfern und Speisopfern dienen wurde 1), wurde gur Rechtfertigung des sonft mit dem Gesetze nicht wohl zu vereinigenden Unternehmens benütt. Diefer Tempel, mit Landereien ausgestattet, blieb bis auf die Zeiten Bespaftans mit einem regelmäßigen, durch eigne Leviten und Priefter verfebenen Dienfte. Die Palaftinenfischen Juden dulbeten ibn, und wenn fie ihn auch ungerne saben, hoben fie doch die kirchliche Gemeinschaft mit den Aegyptischen Brudern deshalb nicht auf.

194. Schon in der erften Galfte des 2ten Jahrh. v. Chr. lebte

<sup>1)</sup> Jes. 19, 21-25. Joseph. Arch. 13, 3, 2.

Der Beripatetifer Ariftobulus ju Alexandrien, aus priefterlichem Geichlechte und Lehrer bes Ronigs Btolemaus Philometor, ber burch ein in febr gutem Griechisch verfaßtes Bert zu zeigen unternahm, bag bie alteften und größten Dichter und Philosophen ber Griechen mit ben Lebren des Mofes befannt gewesen, und die Bahrheiten der beiligen Bucher durch ihre gleichlautenben Ausspruche beftätigten; namentlich follte Platon aus einer alten Griechischen Uebersetzung des Bentatenche ge fcopft baben. Es icheint, daß icon vor Ariftobulus Bellenifch gebildete Juden in gleicher Absicht Manches gedichtet hatten, denn von den gablreichen angeblich homerischen, Beftodischen, Orphischen Berfen, Die er anführte, mag doch nur Einiges etwa von ihm felbft verfaßt fein; das meifte fand er icon vor; und Orphische Bruchftude, als Trager neuer religiöfer 3been, waren feit Onomafritus unter ben Griechen baufig ge-Dichtet worden. In gleicher Absicht wurden spater Sibpllinische Drafel gur Empfehlung bes Jubifden Boltes und feines Blaubens und gur Be tampfung des Sellenischen Beidenthums gedichtet. Ariftobulus erflatte ben Mosaifch : Judischen Inhalt seiner Griechischen Dichter = Rragmente durch die Annahme, daß Orphens mit Mofes in Aegypten gufammengetroffen, bag ber lettere identisch mit dem Mufans ber Griechischen Sage fei, und daß Pythagoras dafelbft von Jungern oder Rachfolgen des Jeremias unterrichtet worden fei. Uebrigens reicht das, mas von Aristobul's Theologie befannt ift, noch feineswegs bin, ihn gu einem Borganger und Grundleger fur Philo ju machen; es lagt fich von ibm nur fagen, daß er von Griechischen Lehren, aber ohne fich an eines ber Gr steme zu binden, Gebrauch gemacht babe. Ihm war es junachft m Befeitigung der Anthropomorphismen in den biblifchen Ausdruden, mb Beltendmachung murdiger, der Beiftigfeit Gottes entsprechender Borstellungen zu thun.

195. Der Alexandrinische Jude Philo war im Jahre 40, als er an der Spize der Jüdischen Gesandtschaft vor Caligula in Rom erschien, ein bejahrter Mann; seine Geburt mag also um d. J. 25 v. Ehr. fallen. Einer der angesehensten Familien seines Boltes angehörig, war er, wenn wir von dem apostolischen Kreise absehen, der geistig bedeutendste Mann, den die Juden damals besaßen; ein reich begabter, durch umfassende Studien und vertraute Besanntschaft mit der Griechischen Litteratur gebildeter Geist von ernster Frömmigseit und sestem Glauben. In seinen Schristen weht eine senrige Begeisterung und ein Schwung der Gedanken, der freilich oft mit der Mangelhastigkeit des Ausdrucks ringt, und seste Begriffsbestimmung und Klarheit des Gedankens zuweilen vermissen läßt.

196. Ueberzengt, daß die Jüdische Religion auf göttlicher Offenbarung beruhe, andrerseits aber auch geistig beherrscht durch die Griechische Speculation, insbesondre in den eigentlichen philosophischen Principienfragen Platonischen und Stoischen Ansichten solgend, ging Philo aufrichtig von der Annahme aus, daß jene Philosopheme, in denen er Wahrbeit erkannte, schon in der Dedrässchen Religion enthalten seien, wenn auch auf eine dem großen Hausen verborgne Weise. Nicht selten bleibt er undewußt, und in der Meinung, der Griechischen Philosophie zu solgen, doch seinem Sedrässchen Glauben getreu. Woses ist ihm der größte Philosoph; alle Philosophie kommt nur von ihm her, und ist mit der überlieserten Religion identisch; wo sie nicht völlig mit dieser zusammensällt, ist sie doch nur die Ragd der Weisheit, d. h. der höchsten nur auf dem Wege der Ascese und Contemplation zu erreichenden Gotteserkenntnis 1).

197. Das nie verfagende Bertzeug, deffen fich Philo bei ber Errichtung feines zugleich biblifchen und spekulativen Baues bediente, mar die allegorische Erflarung des Pentateuchs; er gebrauchte fie um fo unbefangener, als er fie bereits traditionell und von den früheren Alexandrinischen Juden ausgebildet übertommen hatte, und fie jugleich auch bei den Griechen zur Mythendeutung allgemein angewendet fab. scheint nicht gezweifelt zu haben, daß er durch feine allegorische Erklarung den wirklichen vom Besetzgeber gemeinten Sinn enthulle. In den bei= ligen Buchern ift Alles gottliche Gingebung; ein unerschöpflicher Reichthum gottlicher Gedanten ift in Die Sulle Des Buchftabens niedergelegt: es fommt dabei nicht auf den jundchft fich darbietenden Bortfinn an; Diefer ift oft taufchend und falich; man muß vielmehr den Rern religiöfer Bahrheit aus der geschichtlichen oder bildlichen Umbullung berausschälen. An jedem Batchen der Schrift hangen gange Berge von Lehren, fagten spater die Rabbinen. Philo erklart diefe feine Deutungen fur Myfterien, Die freilich nicht fur Jedermann, sondern nur fur die folder boben Dinge würdigen Eingeweihten seien 2). Er geht darin so weit, daß er in einer Reihe von Schriften, worin er bas Leben ber einzelnen Patriarchen behandelt, jeden derselben als Typus eines besonderen Seelenzustandes darftellt, und hienach alles auf ihn Bezugliche deutet. Da ihm jede unmittelbare Berührung Gottes mit der Belt mit feinem Gottesbegriff in Biderfpruch fteht, fo muffen alle derartiges aussagenden biblifchen Stellen und Ergählungen durch Allegorie entfernt werden. Dag bier der Bill= führ ein schrantenloses Feld eröffnet fei, erregte ibm tein Bedenten, da er fich häufig in einem Buftande befand, ben er als einen theoleptischen

<sup>1)</sup> De congr. quaer. erud. gratia, ed. Paris. 1640, p. 435. - 2) De Cherub. p. 115.

bezeichnet, und in welchem ihm bobere Eingebungen zuströmten. "Das Bortrefflichfte und Bollendetste," sagt er, "ist dasjenige, was Gott selbst in die Seele ergießt; ich scheue mich aber nicht, zu gestehen, daß dieß ein Zustand ist, den ich selbst unzählige Male erfahren habe 1)."

198. Philo lebte in einer ganz anderen Atmosphäre, las daher auch die heiligen Bücher mit andern Augen, als die Palästinenstichen Juden seiner Zeit. Der Alexandriner, erwachsen unter dem Einstusse Griechischer Sprache, Densweise und Litteratur, gestaltete sich das Verständnis der Schrift gemäß den Ideen, die er aus dem Leben, aus dem damals herrschenden Bewußtsein in sich ausgenommen hatte. Und die Ausicht, daß gerade die unerschöpsliche Vielseitigkeit der Schrift ihr höchster Vorzug sei, hatte er mit den übrigen Juden gemein. Kämpse mit Gegnern, welche ihn mit entgegengesetzten, gerade eben so gut oder schlecht berechtigten Deutungen hätten bedrängen können, hatte er nicht zu bestehen; in seinen ekstatischen Juständen sah er sich in denselben Kreis von Borkellungen versetzt, wie im nüchternen des Alltaglebens, nur daß diese Borstellungen lebendiger, farbenreicher und unvermittelt durch discursives Densen waren; darin fand er die Bürgschaft für die Wahrheit seiner Anschauungen.

199. Philo erklart fich häufig gegen die Annahme von Mythen in der biblischen Geschichte. Die Mythen beziehen sich nur auf die heidnischen Götter und ihre Genealogien 2). Doch sagt er, im Pentateuch seien Dinge erzählt, die noch unglaublicher seien als Mythen, es seien aber feine Mythen, sondern Allegorien, d. h. bei ihm: wahre Borftellungen, die der Berfasser in bildlicher oder geschichtlicher Einkleidung vorträgt?

200. Das Bolt Frael, "die Menschen im wahren Sinne", hat Gott, wie Philo lehrt, aus dem ganzen Menschengeschlechte ausgewählt, und unter seine besondre Leitung genommen, mit der Bestimmung, daß die Juden der übrigen Menscheit als Priester und Propheten der reinen Gotteserkenntniß dienen sollen. Gott verläßt dieses Bolk nie, wiewohl es in seiner Absonderung als eine Baise, die nie auf den Beistand andrer Nationen rechnen darf, erscheint: denn diese, den Sinnengenüssen ergeben, sühlen sich durch die Strenge des Mosaischen Gesetzes zurückgestoßen: Gott wird ihm aber in der zu erwartenden Messanischen Zeit seine Leisden und seine Standhaftigkeit durch Sammlung und heimführung der Berstreuten belohnen. Mit unbegränzter Berehrung huldigt Philo dem Moses als dem "in jeder Beziehung größten und vollsommensten Menschen",

<sup>1)</sup> De migr. Abr. 7. cf. De Cherub. 9. — 3) De monarch. 1, 814. 818. — 3) De Mose 3, 691.

dem "bocht Seiligen". In den Mofaifchen Gefegen fieht er das vollftandigfte Bild bes gottlichen Beltftaats.

Philo's Bewunderung und Liebe für sein Bolf und seinen Glauben hat indeß feiner Anerkennung Bellenischer Borguge keinen Gintrag gethan. Platon ift ihm der Große, selbst ber Seilige; er redet von der heiligen Gemeinde der Pythagorder, dem heiligen Bereine der gotte lichen Manner, eines Barmenides, Empedofles, Beno, Rleanthes. Bellas fieht er die Biege der Biffenschaft und einer acht menschlichen Bildung. 3m hintergrunde fteht bier freilich immer die Deinung, daß das Beste diefer Einsichten aus Bebraifcher Quelle gefloffen fei. wird heraflit auf Mofes gurudgeführt 1); Beno ift ein Bogling Judifcher Beisheit 2); auch in den Gefeten der Griechen ift viel Judisches 3); Philo trägt fein Bedenten, den Griechischen Philosophen in ihrer Anficht von den Geftirnen beigustimmen; auch er halt fie für befeelte Befen, und diefe Sternseelen fur reine Beifter einer boberen Ordnung, nennt fle felbft mit Platon die fichtbaren Botter, wiewohl er dieg nur uneigent= lich nimmt +). Doch find fle ihm Statthalter Gottes, die aber nicht göttlich zu verehren feien.

202. Von dem Gegensat, dem unendlichen Abstand zwischen Gott und der Welt geht Philo aus. Gott und die Geschöpse sind, selbst inssofern die letzteren gut oder vollsommen sind, so weit von einander entsernt, daß man sagen muß: Gott ist besser als das Gute und das Schöne, reiner als das Eins, ursprünglicher als die Monas, seliger als die Sesligkeit 5). Er ist eigenschaftslos und kann ihm daher eigentlich auch kein Name beigelegt werden, wir wissen nur, daß er ist, nicht was er ist. Der Name des Seienden (Jehova) ist der einzige sein Wesen bezeichennede 6). Jene Eigenschaftslosigkeit Gottes geht indeß bei Philo nicht so weit, daß er Gott auch die Persönlichseit abgesprochen, und ihn zu einem bloßen abstracten Seienden verstüchtigt bätte. Ihm steht vielmehr die Persönlichseit Gottes sest; er ist der absolut Selige und stets Wirztende, dem das Wirsen so wesentlich, so natürlich ist, als dem Feuer das Brennen?).

203. Es gibt also eine wirkende Ursache und einen leidenden Stoff 6), nämlich die seelenlose, qualitätlose, aus fich selbst blos unbewegliche, aber bildsame Materie, von der, so lange ihre Theilung in verschiedenen

<sup>1)</sup> Quis rer. div. haer. p. 346. — 2) Quod omn. prob. lib. p. 598. — 3) De Mosc 2. — 4) De mundi opif. 6. De confus. ling. 345. — 5) Fragm. ap. Eus. Praep. cv. 7, 15, 2. — 6) Quod D. immut. 302. — 7) Leg. alleg. 41. — 5) De mundi opif. 2.

Gestaltungen noch nicht erfolgt ist, sich nur sagen läßt, daß sie das Berworrene, an sich Todte ist, das Leere und Bedürstige, das Finstere, ja das Richtseiende 1). Philo nimmt also eine Präexistenz der Materie, keine Schöpfung aus nichts an, obgleich er Gott oft als den Urgrund alles Seins bezeichnet. Ja die Borstellung von einem stosslichen Substrat war ihm unentbehrlich, um die Mängel des Endlichen daraus zu erklären, und nicht Gott als Ursache derselben sich denken zu müssen; wiewohl er die physischen Uebel, welche vor dem Sündensalle nicht existirten, blos als frästige Erziehungsmittel in Gottes Hand betrachtet, und also von jenen Mängeln unterscheidet. Gegen die Ewigkeit der Welt wendet Philo ein, daß damit die Vorsehung aufgehoben und völlige Unthätigkeit Gottes behauptet werde. Zwar meint er, daß Gott, seinem eigentlichen Wesen nach betrachtet, aller Berührung mit Welt und Materie entrückt sei. Aber die Vorsellung von einem unthätigen Gotte verzwirft er als einen groben Irrthum 2).

204. Die Platonische Ide en lehre ist eine von denen, welche Philo nicht blos weil ste so ganz seiner Betrachtungsweise zusagten, sondern auch weil er sie bereits bei den Alexandrinischen Juden vorsand, zu Grunde legte. Er beruft sich auf Jüdische Schrifterklärer, welche diese Lehre von den Ideen in der Schrift nachgewiesen hätten 3). "Der Selige," sagt er, "durste die gährende Waterie nicht berühren; er bediente sich seiner untörperlichen Kräfte, der Ideen, um jeder Gattung die ihr angemessene Gestalt zusommen zu lassen 4)." Die Ideen sind es also, welche die Waterie gestaltet, ihr gleichsam ihr Siegel aufgedrückt haben. Diese Ideen sind an und für sich qualitätslos, indem sie aber zu der gleichfalls eigenschaftslosen Waterie in thätige Beziehung treten, beibe sich vermischen, entstehen die Eigenschaften der letzteren 5).

205. Alle Ideen stehen in einem Zusammenhange oder bilden die intelligible Welt, die Gott zuerst als Musterbild der physischen hervorsbrachte. Philo, bei dem sich indes diese Borstellung der Idealwelt nicht so ausgebildet sindet, wie bei Platon, verlegt ihre Hervorbringung auf den ersten biblischen Schöpfungstag. Sie hat keine räumliche Existenz, sondern ist blos der gedachte Entwurf der physischen Schöpfung; wie der Baumeister im Geiste den Plan einer Stadt entwirft, und dann nach diesem Urbilde die wirkliche Stadt aussührt, so versuhr Gott, als er die Welt, diese Wegalopolis, schaffen wollte 6). Der Urheber dieser

<sup>1)</sup> De mundi opis. 18. — 2) Legg. alleg. 1, 41. — 3) Quis rer. div. 520. — 4) De sacris. 857. — 3) De sacris. 858. — 6) De opis. p. 5.

Idealwelt ift aber der göttliche Logos, wiewohl fie felbst wieder nichts Anderes ift als eben der Logos.

208. Die Ideen find nun aber nicht blos die Modelle, nach denen Bott Schafft, oder die Siegel, die er den Dinger aufdrudt; fie find jugleich auch die wirkenden Urfachen oder dienender Rrafte, durch welche er seinen Schöpfungsplan ausführt. Diese Rrafte, die bei Philo gu den Mittelmefen geboren, find gottliche Thatigteiten oder Manifestationen Gottes an die Belt, denen eine gewiffe Gelbfffandigfeit zukommt 1). Sie stehen in der Mitte zwischen dem Logos und den Ideen, doch so, daß der Logos die Concentration oder Zusammemaffung der Rrafte ift. Gott, welcher an und für fich, ale ber abstracte, ohne alle Beziehungen und Eigenschaften ift, d. h. in welchem alles dies potentiell rubt, und der seiner überschwänglichen Erhabenbeit wegen nit der Belt in keine unmittelbare Berührung treten fann, ift durch diefe Rrafte, feine Diener, Statthalter und Befandten thatig. Sie bilden einen Gott umgebenden, teinem fterblichen Auge mahrnehmbaren Lichiglang 2), der von Gott ausstrablt; gleich Sonnenstrahlen geben fie von ihm aus, und fließen wieder Durch ihre Spannfraft erftreder fle fich überallbin; in ihn zurück. oder vermöge einer Gelbstmanifestation Bottes, einer Erweiterung von innen nach außen tommt die Bermittlung zwischen Bott und ber Belt Philo nennt diefe Rrafte fogar unsterbliche Seelen, und versteht sie unter den biblischen Engeln 3). So perfonlich er aber auch Diefelben meiftens faßt, er halt die Borftellung ihrer Sppoftafe nicht feft; er rudt fie fo nabe an Gott bin, ja er fest fie fo febr in das Befen Bottes binein, daß ihm die perfonliche, von Bott verschiedene Subfifteng derfelben gleichsam wieder unter den Banden gerrinnt. Und doch erfordert es feine Grundanschauung von der Ungulägigfeit einer direften Berubrung Bottes mit dem Endlichen, daß er folche von Bott verfchiedene Befen als Bermittler annehme.

207. Der Logos ist bei Philo die göttliche Bernunft, die theils als bloße unpersonliche im göttlichen Besen beschlossene Eigenschaft betrachtet wird, theils aber auch und vorzugsweise als durch das göttliche Sprechen aus dem Schooße der Gottheit heraustretend und sosort in personlicher Abgeschiedenheit von Gott für sich bestehend erscheint. "Bas Gott spricht," sagt Philo, "sind keine Borte, sondern Berke 4)." In dem Logos spricht Gott sein Besen aus; er ist die vollendete Offensbarung Gottes, das älteste von allen intelligibeln Besen, der Inbegriff

<sup>1)</sup> De Abr. 366. Migr. Abr. 416. — 2) De monarch. 1, 817. — 3) Confus. ling. 324; 345. — 4) De decal. 750.

aller göttlichen Arafte, Eigenschaften und Aeußerungen. Zugleich ift er der erste Bermittler zwischen Gott und Belt, das unmittelbare Abbild des Baters, die göttliche Gedankenwelt, das Alles zusammenhaltende Band.

208. Philo nennt den Logos nicht nur den Sohn Gottes, fondern geradezu einen zweiter Gott, freilich mit dem beschränkenden Beifate, daß dieß nur fatachreftich gefagt fei, da er als Jude doch unmöglich zwei Gotter ernftlich behaupten tonnte. Seine ganze Anschauung brangt ibn, die Berfonlichkeit des Logos festzuhalten; er bedarf derfelben; aber Die Schwierigseit, zwijchen der Alternative eines Berfallens in den Bolptheismus, oder einer herabsehung des Logos zu einem blogen Engel ju mablen, übermaltiget ibn; er fcmantt vielfach, und lagt feinen Logos wieder zu einer unperonlichen Eigenschaft oder einem blogen Collectivum der gottlichen Ideen ich verflüchtigen. Denn daß er zwischen einem innergöttlichen und einem außergöttlichen Logos unterschieden habe, findet fic nicht. Und doch hat er die 3dee eines wahrhaften perfonlichen Mittlers amifchen Gott und ber Menschheit gefaßt, und mit ber des Logos verbunden; er nennt ibr einen Sobenpriefter und Fürbitter fur Die Den: schen; der Logos bringt, wie er fagt, Gott die Berficherung, daß das fterbliche Geschlecht nie gang von ihm abfallen werde, gibt aber auch den Menschen die Gewißheit, daß fie nie von Gott verlaffen werden wurden 1). Er nennt ihn bier ben Erzengel, fagt aber von ibm, er sei weder ungeschaffen wie Gott, noch geschaffen wie die Menschen; er ahnte alfo dasjenige Berhaltniß zwischen dem Logos und bem Bater, welches nachher durch ben Begriff ber Zeugung ausgedrudt worden ift

209. Der Logos ist es demnach, durch welchen aller Berkehr zwisschen Gott und der Welt vermittelt wird, der, das All durchdringend, das göttliche Wesen in dasselbe hineinträgt. Wie die geistige Natur des Menschen durch ihn vermittelt ist, so offenbart er sich auch dieser Natur; "den unsörperlichen und ihm dienenden Seelen erscheint er wie er ist, und redet mit ihnen wie ein Freund mit dem andern; den noch im Leibe besindlichen aber erscheint er in Engelsgestalt, ohne seine Natur zu verändern 2)." Dieß bezieht sich auf die biblischen Theophanien. Seiner Wirksamkeit auf die menschliche Seele nach ist indeß der Logos identisch mit der Sophia, der göttlichen Weisheit, und Philo scheint hier an die Darstellungen der Sophia in den späteren biblischen Büchern angeknüpft zu haben. Sein Logos ist im Grunde die um den einen Schritt der Hoppostastrung weiter geförderte und in's Rännliche übersetze Sophia.

<sup>1)</sup> Quis rer. div. haer. 509. - 2) De somn. 1, 599.

١

Amar unterscheidet Bbilo einmal den Logos von der gottlichen Beisheit als seiner Mutter 1), er ftellt fie gerne ale Mutter bes Universums bar, welches Gott zum Bater habe 2); fie hat aus dem von Gott empfangenen Samen den einzigen und geliebten Sohn, diefe Beit, geboren 3); aber es ergibt fich doch aus der Bergleichung aller feiner Meugerungen deutlich genug, daß ihm die Sophia und der Logoe nicht wesentlich verfchieden, nur zwei Bezeichnungen beffelben gottlichen Mittelmefene find, das er je nach dem Zusammenhange bald als das empfangende mutterliche, bald als das zeugend active Princip darftellt. Benn man übrigens auch in der "Memra" der Targums, der mit Phile gleichzeitigen Chalbaischen Baraphrasen des Onkelos und des Jonathan Ben Ufiel, eine dem Philonifchen Logos gleiche Sppoftafe gefunden bat, fo ift dagegen ju bemerten, daß bei ihnen Memra nur ein Bort der Umfchreibung gur Bezeichnung der Subjette: Gott, Menfch, Engel, ift, und von den Paraphraften da angewandt wird, wo im Bebraifden der "Name, der Beift, Die Ehre Bottes" ftebt.

210. Um ftarffen tritt Philo's Platonismus in feiner Lehre von ben Seelen hervor. Engel, Damonen und Seelen find nur verschiedene Ramen für ein und diefelben Befen; ihre Bahl ift unendlich wie die Sterne und ihr Aufenthalt ift die Luft, die, ale das Beste von dem Irdifden, auch mit dem besten Organismus lebendiger Befen verfeben ift 4). Ein Theil Diefer Seelen fteigt, von der Lut gur Erde und gum Rorper ergriffen, herab, um fich mit fterblichen Leibern zu verbinden. Biele von diesen werden bier, von der Bewalt des finnlichen Strudels ergriffen, verschlungen und geben in der Sinnlichfeit vollig unter, andre, durch Ringen nach höherer Erfenntniß fart genug, dem Andrange ju widerfteben, trachten vom Anfang bis jum Ende dem leiblichen Dafein abzusterben, um das hohere Leben ju gewinnen 5); diefe tehren nach bem Tode jum himmlischen Bohnfit jurud; um fo ficherer, ale Ginige von ihnen, die Seelen der Beifen, in der That die Banderung auf die Erde nur aus Bigbegierde unternommen haben 6). Die Lafterhaften lagt Philo zugleich mit der Berftorung bes Leibes untergeben. Ginige der zurudgelehrten Seelen laffen fich indeg neuerdings durch irdifche Reigung verleiten, die Erde jum zweitenmale zu befuchen. Andre Seelen dagegen, die die Gemeinschaft mit Irdischem ihrer nicht wurdig halten, die Engel der Bibel, die Beroen der Griechen, deren Bohnftatte in dem über der Luftregion befindlichen Aether ift, pflegt Gott als feine

<sup>1)</sup> De profug. 466. — 2) Alleg. 2, 1096. — 3) De temul. 344. — 4) De somn. 1, p. 585. — 3) De gigant. 284. 285. — 6) Confus. lingu. 331.

Diener und Geschäftsträger zur Beaufsichtigung der Sterblichen zu verswenden. Bose Engel gibt es nach Philo's Behauptung allerdings auch, er beschreibt sie aber els bose Menschen, wie er denn auch, da er das Bose einzig in die Sinnlickseit sett, den Fall und das Schlechtwerden der Geister mit dem Einzehen derfelben in die Sinnlickseit, ihrer Berbinsdung mit Körpern zusummenfallen, oder aus dieser im weiteren Berlause entstehen lassen muß.

211. In dieselbe Rlaffe himmlischer Seelen sest Philo auch die Seelen der Geftirne; das find die vornehmften, die Berricher im Belts ftaate, die unter dem Monde in der Luft befindlichen Befen find die Diener 1). Schwer ift es indeg, bestimmt anzugeben, welche Borftellungen Bhilo von der Natur der Seelen oder Engel und ihrem Berbaltuiß ju Gott gehabt babe. Er nennt den menschlichen Rus einen nicht abzutrennenden Bruchtheil der gottlichen allgemeinen Seele (bes Logos) 2), von welcher fich nichts ablose, die fich nur ausdehne. Denfc ift feinem Berftande nach dem gottlichen Logos verwandt, Abbild, Bruchtheil, Abglang Dieses feligen Befens 3). Er unterscheidet also im Menfchen die ernahrende und empfindende Seele, die er aus den lufts artigen Bestandtheiler des Samens entstehen lagt, von der Bernunft, bem Rus, bem mit Gott Berwandten und Unvergänglichen, nach welchem der Mensch ein Abbild des gottlichen Logos ift 4). Ob aber diefer vernunftige Beift nur Abbild oder zugleich auch Bruchtheil der Substanz des Logos fei, darüber bat fich Philo nicht bestimmt ertlart. fich auch hier wieder, daß in Philo gleichsam zwei Geelen, eine Bellenische und eine Züdische, thatig find, die nicht selten in Conflict mit einander gerathen; er bewegt fich in Platonischen und Stoischen 3deen, aber fein Bebraifches Bemiffen reagirt, und fo entfteht ein Schwanten und eine Unficherheit, die fich gerade bei den wichtigften Fragen febr fühlbar macht. Go erklart er auch wieder den Beift des Menfchen für einen Ausfluß jenes Aethers oder fünften Clements, aus welchem ber Simmel und die Gestirne gebildet seien 5), und zu welchem bei der Trennung vom Leibe der Beift wie zu feinem Bater hingeben werde: eine Ansicht, die, wie er felbft bemerkt, von den Alten (ben Pytha: gordern) entlehnt mar.

<sup>1)</sup> De monarch. 1, 812. — 2) Απόσπασμα ου διαιφετον. Quod det. pot. insid. 172. — 3) De mundi opis. 33. — 3) De mundi opis. 31. 33. Philoschiebt wohl auch ber ψυχή die Gottähnlichkeit zu: quod Deus immut. 300; er gebraucht aber dann dieß Bort nur im Gegensat zum Körper. Souft sagt er auch: Pneuma. — 4) Quis rer. div. haer. 521.

- 212. Philo nimmt einen zuerft hervorgebrachten Urmenschen oder 3bealmenfchen an, ber, noch nicht in die beiden Geschlechter gertheilt, Mannweib gewesen sei 1). In der biblischen Ergählung vom Gundenfalle findet er einen doppelten Sinn, den nachften, eigentlichen, wonach die Gunde durch das Beib, welches den Mann jur geschlecht= lichen Bermischung verführt babe, entstanden fei; biebei babe fich die Bolluft, der Anfang aller Ungerechtigkeit und Gunde, entwidelt. Rach dem allegorischen Sinne ift unter dem Beibe der Sinn, unter der Schlange die Bolluft zu verstehen. Der Grundgedante bleibt also bei ibm, daß die Bolluft Princip und Sig der Gunde fei; durch die gemabrte und empfundene Bolluft ift das Beib die Urheberin der Gunde. Die Luft in ihren beiden Zweigen, der Eg= und Trintsucht und der Beilheit, ift bei Philo die Quelle aller Lafter, fie ift an fich fcon bofe 2); und da fie fich in einem forperlich = geiftigen Befen unfehlbar entwidelt, fo ift allen Menschen die Gunde fcon angeboren, die eben in der Berrschaft der finnlichen Luft über die Seele besteht 3). Riemand erhalt fich von der Geburt bis jum Tode gang frei von Gunde, obgleich an fic Die Möglichkeit befteht, daß ein gottlicher Mann fehlerfrei bleibe 4). Das Boje tommt demnach von der irdifden Umbullung, dem Leibe, diefem baglichen Rerter bes Beiftes, aus welchem er fich megfehnt, wie Ifrael aus Aegypten 5), um erft nach dem Tode in's mabre Leben einzutreten.
- 213. Philo's Ethik gebietet Unterdrückung und möglichste Beschränftung der sinnlichen Triebe, Bedürfnisse und Affekte; und hier, wie in seiner Schilderung des ächten, allein freien und herrschenden Weisen, schließt er sich vielsach den Stoikern an 6). Dagegen unterscheidet er sich völlig von ihnen, und geht seinen eignen, biblischen Beg in der Hervorhebung der göttlichen Gnade, ihrer Racht und Nothwendigkeit und der sittlichen Ohnmacht des Menschen ohne sie 7). Tugenden in der Seele zu pflanzen, steht nur Gott zu; nur durch den kräftigen Zug der göttlichen, dem Menschen vielsach zuvorsommenden Gnade vermögen wir uns über den sinnlichen Lustreiz zu erheben. Tugend aber ist, Alles aus Rücksicht auf Gott thun 8), und Glaube ist die wahre Beisheit. Das menschliche Wollen und Denken muß in Gott die Quelle alles Guten wie alles Wahren erkennen und suchen.
  - 214. So ftart Philo fonft die Unerreichbarkeit und Unberührbarkeit

<sup>1)</sup> Quis rer. div. 503. Legg. alleg. 3, 1089. De mundi opif. 30. —
2) Legg. alleg. 3, 73. cf. 106. —
3) De mundi opif. 37. Vita Mos. 3, 675.
—
4) De poenit. 716. —
5) Quis rer. div. haer. 518. —
6) Quod omnis probus liber, \$6.6. 867. —
7) Legg. alleg. 1, 48. 55. 101. —
8) Ibid. 112.

Gottes betont, er lehrt zugleich, daß es für den Menschen einen Weg oder Zustand, den der Etstase, gebe, in welchem sein Geist, über alles Sinnliche sich erhebend, selbst über die Ideen und den Logos hinausgehend, von der Glorie Gottes umstrahlt, ihn in seinem Wesen schaue. Es ist dieß ein Zustand der Selbstentäußerung und leidenden Hingebung an Gottes Einwirfung, in welchem der Mensch, "wie ein sprach = und bewußtloses Kind, von göttlichem Wahnstnn ergriffen," einzig vom göttlichen Geiste wie die Saiten eines musikalischen Instrumentes bewegt, ans einem Sohn des Logos ein Sohn Gottes, dem Logos, der bisher seine Führer war, gleichsam ebenbürtig wird. Dieß ist freilich, sagt Philo, ein dem großen Hausen unverständliches, nur vor Eingeweihten zu besprechendes Mysterium <sup>3</sup>).

215. In einer gewiffen Analogie mit Diefem efftatifchen Ruftand Einzelner gestalten fich Philo's oben icon berührte Defftanische Soff: nungen zur Erwartung einer Art nationaler Efftase. In der Deffianifchen Zeit werden die Zeinde der Juden, von Staunen über beren Engend ergriffen, fich icamen, über Beffere ju berrichen, ale fie felbft find, und beshalb den Berftreuten die Freiheit gemahren. Diefe werden bierauf, ans allen gandern aufbrechend, in das ihnen bestimmte gand einwandern 2). Drei Baraflete der Berfohnung werden dann die Juden vor Gott baben: Die Milde und Bute Bottes felbft, der immer die Berzeihung Der Strafe vorzieht; die Beiligkeit ihrer Ahnen, welche für ihre Gohne wirksame Fürbitten einlegen, und die wirkliche Befferung der Buffertigen. wird der Boden seine Früchte von felbft in reichster Fulle tragen, damit fie nicht durch die Sorge fur Leibliches von der Beschäftigung mit boberem abgehalten werden; und ein langes, der Unfterblichfeit nabe tom: mendes Leben nebst gablreichen Spröglingen wird Jedem zu Theil merden. Solde hiliaftische Borftellungen hat Philo ficher nicht zuerft ersonnen, sondern fie im Rreise seiner Stammesgenoffen icon vorgefunden.

## IV. Die letten Dinge bes Iubischen Staats- und Rirchenwesens.

216. Bier Ursachen sehen wir zusammenwirfen, um Die Ratuftrophe, in welcher Staat, Stadt und Tempel der Juden ihren Untergang fanden, herbeizuführen. Das Berfahren der Römischen Statthalter,

<sup>1)</sup> Quis rer. div. haer. 490 f. Legg. alleg. 3, 79; 93. De somn. 587. xx) fout note oft. — 2) De execr. 937.

den Sag der Seiden, die Corruption unter den Juden und ihr blin= bes Bertrauen auf faliche Propheten und Mefftaffe.

- (1.) Die unersättliche habgier, die planmäßige harte und Grausamsteit der Römischen Statthalter trieb die Ration zur Berzweiflung. Die Reichthumer des Tempelschapes, der, oft beraubt, sich doch durch die jährslichen Beiträge aus allen Weltgegenden stets und rasch wieder füllte, reizten zu gewaltsamen Eingriffen und willführlichen Berwendungen; dadurch wurde aber die Erbitterung des Bolkes, welches hierin ein Sacrilezgium, einen an seiner Religion verübten Frevel sah, aus's höchste gesteigert. Schon der Statthalter Felix hatte seine Vorgänger an härte und Blutvergießen übertroffen; auf die gerechtere Verwaltung des Porzius Festus war die des Albinus gesolgt, der sein Amt nur als Erwerbszuelle handhabend, selbst die Rechtspsiege den Reistbeitenden verlaufte. Alle aber überbot Gesstus Florus, Nero's würdiger Günstling, der das unglückliche Volk behandelte, als ob er als Scharfrichter über eine Scharvertheilter Verbrecher bestellt wäre, und mit berechneter Bosheit die Flammen des Ingrimms und der Rache anblies.
- 217. (2.) Freunde hatten die Juden (außerhalb des Rreifes der Profelpten) nirgende unter den Beiden. Sag und Schadenfreude maren ringeum die berrichenden Gefühle. Die Motive Diefer Erbitterung, Die aus haß und Berachtung gemischte Stimmung der Romer insbesondre erkennen wir aus den Borten des Tacitus: "Alles gilt bei ihnen für gottlos, mas bei uns heilig ift, und wiederum erlaubt ift ihnen Alles, was uns unrein dunkt. Bewisse Gebrauche (des Sabbaths und Sabbathsjahres) fougt ihr Alterthum; die andern verkehrten Ginrichtungen haben fich durch ihre widerliche Berderbtheit Geltung verschafft. Denn Die schlechtesten Menschen aller Orten brachten mit hintansetzung ihrer \* vaterlichen Religionen dort Abgaben und Beitrage bin, daber mehrten fich die Rrafte der Juden. Und weil gegen die Ihrigen fie beharrlich Bort halten und bereit jum Mitleid find, gegen alle Andern aber voll feindseligen Baffes, im Effen, im Schlafen, in der Befchlechteverbindung von allen Fremden fich trennen, mahrend untereinander ihnen Alles erlaubt ift; so haben fie die Beschneidung unter fich eingeführt, um fich von Allen zu unterscheiden. Die zu ihnen übergeben, unterwerfen fich demfelben Bebrauche, und nichts lernen fie eber, als die Botter verachten, Das Baterland aufgeben, Aeltern, Rinder, Gefcwifter verläugnen 1)."

218. Nur der ftarte Arm Römischer Herrschaft hielt die zahllosen Feinde der Juden gurud; sobald die Machthaber felbft, wie Caligula,

<sup>1)</sup> Hist. 5, 5.

ben allgemeinen haß zu theilen und Straflosigseit zu gewähren schienen, brach der lange verhaltene Ingrimm in schrecklicher Beise gegen diese "Feinde des menschlichen Geschlechtes" los. So war es in Alexandrien, wo der heidnische Pöbel, durch das Benehmen des Statthalters Flaccus ermuthigt, Götterbilder in den Jüdischen Bethäusern ausstellte, die Bohnungen der Juden plünderte und verunreinigte, und Biele von ihnen unter Qualen ermordete. Der Tod des Caligula brachte zwar den Rishandelten wieder einige Sicherheit, und sie genoßen nun 25 Jahre lang Ruhe. Aber die Ereignisse unter Nero veranlaßten neue Berfolgungen. Bald nachher wurden Cäsarea, Damascus und viele andre Städte von Griechisch= und Jüdisch=gemischter Bevölkerung die Schauplätze eines saft immer durch geringsügige Dinge entzündeten Kampses, in welchem die Juden ihren zahlreicheren Feinden erlagen, und viele Tausende gemordet wurden.

219. (3.) Unter den Juden war das Sittenverderbniß und die nichtswürdige Gefinnung bei aller Anhänglichfeit an das Gerippe Des Befetes zu folder Bobe gestiegen, daß tein fittliches Begengewicht in ber Nation mehr vorhanden mar, welches bei der schlechten Bermaltung der Römischen Landpfleger die gesellschaftliche Ordnung aufrecht zu balten Da es keinen Abel, keine ständische Gliederung, kein vermocht batte. eigentliches Burgerthum gab, fo lag die Leitung des Bolles in den Banden der Pharifaer und des mit ihnen verbundeten Priefterthums. Diefe maren aber jest felbst gespalten; die einen hielten es im Grunde der Seele mit den Beloten, überzeugt, daß heidnische Berrichaft und Abgabenerhebung gesetwidrig fei, die andern wollten Frieden und Sicherheit und Darum Unterwerfung. Das hohepriefterthum mar tauflich geworden; funf familien buhlten um daffelbe mit allen Mitteln der Corruption. neue hohepriefter, der furgen Dauer feiner Macht verfichert, fucte fie rafch und nach Rraften fur fich und feine Berwandten auszubeuten. 3m Lande trieben fich bewaffnete, aus den Zeloten hervorgegangene, von Raub und Plunderung lebende Freischaaren um, die ihre Bewalt : und Mordthaten mit dem Gifer fur das Befet beschönigten, und fich berechtigt hielten, alle ruhigen Unterthanen Römischer herrschaft als Unbanger Roms zu plündern und zu todten. Die verworfenften maren die Sicarier, welche, furze Dolche unter dem Gewande verbergend, felbft auf öffent lichen Blagen, mitten unter Menschenmaffen, ihre Opfer fallten, und ba fie meift unentdedt blieben, um fo größeren Schreden verbreiteten 1). Sie wurden nachher von den Enkeln Judas des Gauloniten, Manaben

<sup>&#</sup>x27;) Jos. bell. Jud. 2, 13, 3.

und Cleafar, als Zelotenbanden organisitt. Mordthaten waren so alltägslich geworden, daß die Gesetzeslehrer das Sühnopser für unschuldig versgossenes Blut abschafften 1); man konnte nicht so viele Thiere schlachten, als man Menschen tödtete. Eine Berunreinigung des Tempels ward viel eruster genommen als ein Mord 2).

220. (4.) So allgemein und so gespannt war die Erwartung des verheißenen Retters und Befreiers, daß das Bolf blind und leichtgläubig jedem Aufwiegler folgte, der fich für einen Propheten, den Borlaufer Des Defftas, oder für diefen felbft ausgab. Die meiften diefer "Boëten" und Bseudopropheten waren nicht eigentlich Betrüger, sondern von dem allgemeinen Schwindel felber ergriffen, hielten fie fich fur berufene Bertzenge Gottes, und glaubten zuerft an die Bunder und Zeichen, welche Bott durch fie thun werde. So jener Theudas, der schon um d. 3. 45 n. Chr. Schaaren Bolles beredete, ihm an den Jordan zu folgen, der fich auf fein Beheiß theilen, und fle trodenen Fußes hindurchlaffen follte 3). Unter Nero, um d. 3. 55, fam ein neuer Prophet aus Aegypten, der die Romerherrschaft fturgen wollte und feine gablreichen in der Bufte gesammelten Anhanger auf den Delberg führte, von wo fie die Mauern ber Sauptstadt einstürzen feben follten 4). Bur Beit des Landpflegers Feftus, um d. 3. 60, lodte wieder ein Prophet - Josephus nennt ihn einen Betrüger — jahlreiche Schaaren mit ber Berbeigung, fie von allem Druck zu befreien, in die Bufte 5). Selbst als der Tempel schon brannte, folgten 6000 Renfchen einem folden Propheten, ber, Rettung ihnen verheißend, fie auf einen bededten Bang beim Tempel führte. Die Romer gundeten diefen Bang an, und Alle tamen um's Leben.

221. Als Cleasar, der Besehlshaber der Tempelwache, die dienstehnenden Priester beredete, die kaiserlichen Opfergaben zurückzuweisen, und zu beschließen, daß kein Fremder mehr zum Opfern im Tempel zusgelassen werden sollte, da war das Signal zum Kriege gegeben, der Absall vollbracht. In den meisten Städten von Galilau und Judaa würde die Mehrzahl der Bewohner den Frieden und mit ihm die Römersberrschaft als das kleinere Uebel vorgezogen haben; aber man war ohne Führer, ohne Organisation, vereinzelt, mehr zum Zusehen und Stillessigen geneigt. Die Zeloten dagegen beherrschten das platte Land, zogen Alle, die nichts zu verlieren hatten, an sich, überwältigten durch energissches Handeln die passiven Friedenssreunde, und rissen die Palben und Unentschiedenen mit sich sort.

<sup>1)</sup> Sota 47 a. Graß 350. — 2) Joma 23 a. — 3) Jos. Arch. 20, 5, 1. — 4) Jos. bell. Jud. 2, 13, 5. — 5) Arch. 20, 8, 10.

Nach dem Rudzuge und der Niederlage des Gallus gelang es dem Soben Rathe ju Jerufalem nur auf turge Beit, fich der Beloten noch zu erwehren, und den Aufstand zu ordnen und zu leiten. flegten indeg die "Rampfer für Jehova, Gefet und Freiheit", und die Schredensherrschaft begann. Die angesehenften Manner murben als Berrather, oder ale ju Berrath und Unterwerfung unter die Romerberricaft geneigt, hingerichtet. Aus diefer Beit hat fich in Rabbinifchen Schriften das Andenken einer Berfammlung von Gefetesgelehrten erbalten, welche der Zelotenhauptling Cleafar in feinem Saufe veranftaltete. hier wurde durch das Uebergewicht der Schammaiten über die einge fouchterten Silleliten befchloffen, daß fein Jude funftig von Beiden Bein, Del, Brod oder irgend etwas Egbares taufen durfe. Riemand follte ferner eine heidnische Sprache erlernen, teinem Beugnig eines Beiben follte Glauben geschenkt, feine Baben fur den Tempel follten von ibnen angenommen, und fein Umgang durfe mit beidnischen Junglingen ober Dadden gepflogen werden. Cleafar hatte bas Saus mit feinen Beloten umftellt, mit der Beifung, Jedermann binein und Riemand beraus gu laffen. Ginige Silleliten, die ihre Buftimmung verfagten, tamen - mobl durch das Schwert der Zeloten — um's Leben. Nach dem Berichte des Josephus weigerten fich benn auch die Juden in gang Sprien, beibnis fches Del ju gebrauchen 1). Der Tag Diefer "achtzehn Befchluffe" murbe fpater von den Silleliten als ein Ungludstag betrachtet, aufgehoben aber wurden fie nicht, "weil fie mit Blut bestegelt seien 2)."

223. Schammaiten und Zeloten gingen also Hand in Hand, die letzteren waren die Bollstrecker der Schammaitischen Grundsätze. Wenn die Zeloten nach des Josephus Bemerkung 3) besonders strenge in der Beobachtung des Sabbaths waren, gleichwohl aber, weit entsernt, die früheren Bedenken der Makkader zu theilen, selbst Angriffe auf die Römer am Sabbath unternahmen, so erkennt man hierin die Schammaitischen Lehren, nach denen es unerlaubt war, am Sabbath Almosen zu bestimmen, selbst zur Ausstattung von Waisen, oder für einen Kranken ein Gebet um Genesung zu verrichten, erlaubt dagegen und selbst Pflicht, am Sabbath einen Angriffs-Krieg zu führen, eine Stadt zu belagern 1). Ganz anders war es noch zur Zeit des Pompejus gewesen, dem die Eroberung Jerusalems dadurch erleichtert wurde, daß die Juden am Sabbath jede Gegenwehr unterließen.

224. Man fann der ftandhaften Ausdauer, der Singebung, der

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 2, 21, 2; 7, 3, 1. — 2) Jeruschalmi bei Grag S. 558. — 3) Bell. Jud. 2, 19, 2. — 1) Die Stellen bei Graß S. 545.

Tapferleit, mit der dieses Bolt den ungleichen Rampf gegen die Romifche Beltmacht unternahm und beftand, feine Bewunderung nicht verfagen. Die Juden hatten fein geordnetes und Disciplinirtes Beer, feine Borrathe fur einen langen Rrieg, feine erprobten gubrer und Felbherren; es tam nie ju einer umfaffenden, feften und einheitlichen Leitung; Die besten Rrafte murden in vereinzeltem Biderftande und planlofen Unternehmungen zersplittert, und der ftartfte Bundesgenoffe der Romer mar Seit der Entwaffnung Balilaa's hatten Die Zwietracht der Barteien. fich alle Rampfluftigen in der hauptftadt gesammelt. Die Beloten batten ben von Agrippa gemählten Sobenpriefter entfett und an feine Stelle einen roben Menschen, einen Steinmet Samuel durch das Loos erboben. Darüber mar es zwischen den gemäßigteren von Ananus geführten Burgern und zwischen den durch die Idumder verftarften Beloten gu einem bochft blutigen Rampfe getommen; taufende von Leichen lagen in den Stragen; die Saupter der beflegten Burgerpartei wurden bingerichtet oder ermordet. Bier Barteien gerfleischten fich fofort in rafender Buth: Die Jerusalemischen Zeloten unter Gleafar, Die Galilaischen Be loten unter Johannes von Bischala, Die Simoniften mit den rauberischen Sicariern und die Joumaer. Rluglich überließen die Romer, anderwarts beschäftigt, drei Jahre lang Jerufalem Diefen Parteien, Die unterdeß, fich untereinander aufreibend und die aufgespeicherten Borrathe vernich= tend, das Werf des Reindes thaten.

225. Bulegt, ale die Romer unter Titus die Stadt Schritt für Schritt erfturmten, entspann fich ein Bertilgungetampf. Mogen auch die Bahlen des Josephus, der die Menge der mahrend der Belagerung burch bas Schwert und durch hunger Umgetommenen auf eine Million fcatt, unzuverläßig fein: ficher ift, daß ein großer Theil der Balilai= ichen und Judaifchen Bevolkerung, welche die Ofterfeier noch unmittelbar vor der Einschließung ju ihrem Berderben in die Sauptstadt geführt hatte, ausgerottet ward. Bon ben Gefangenen wurden die Reloten bingerichtet, jungere fur ben Triumph aufbewahrt; die übrigen wurden theils in die Aegyptischen Bergwerte geschickt, theils in die Provingen vertheilt, um in den Amphitheatern als Gladiatoren oder im Rampfe mit wilden Thieren verbraucht zu werden; theils endlich wurden fle als Stlaven verlauft. Der mahrend bes gangen Rrieges Bertauften follen neunzigtaufend gewesen sein. Bei den Rampffpielen zu Cafarea ließ Titus an Einem Tage zweitausend fünfhundert Juden fich morden. Bei seinem Triumphauge in Rom wurden die Tempelgefage, ber goldne Tifch, ber Rronleuchter und die Gefeteerolle mitgetragen.

226. Jerusalem und der Tempel lagen in Trummern, aber der

Bergweiflungstampf ber Beloten war noch nicht geendet. In Balaftina awar beschloß der Gelbstmord der Befagung von Majada, zwei Jahre nach der Eroberung der Sauptstadt, das Drama; aber ein Saufe von Sicariern entfam nach Aegypten, wo fie einen neuen Judenaufstand gu ftiften versuchten. Sechshundert von ihnen wurden von den Juden felbft ben Römischen Beborden ausgeliefert, und erduldeten eber die furcht barften Qualen, als daß fie den Raifer für ihren Bebieter erfannt hatten 1). Da befahl Bespaftan, ben Oniastempel zu Beliopolis zu schließen, und Die Juden verloren damit den letten religiofen Mittelpunkt. Die Beib geschente dieses Tempels wurden in die taiferliche Schaptammer gebracht. In der Cyrenaita erregte der Belote Jonathan mit Berbeigung von Bunderzeichen einen Aufftand; ein großes von den Römern angerichtetes Blutbad mar der einzige Erfolg. Jonathan ward in Rom lebendig verbrannt.

Ifrael mar nun "ohne Ronig, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Ephod und ohne Beiligthum". Der gange an ben Tempel und deffen Altar gebundene Bottesdienst mar eine Unmöglichkeit ge worden. Denn nach allgemeiner Rabbinischer Lehre war feit ber Gin: weihung des Salomonischen Tempels jeder Brivatopfercultus für immer widergesetlich. Auch fpater noch erflarten angesehene Lehrer, jede Opferhandlung außerhalb der Tempelftatte muffe mit Ausrottung bestraft Gelbft der Gebrauch Einiger, am Baschaabende gebratenes Fleisch als eine schwache Erinnerung an die ehemalige Opfermablzeit bes Tages aufzutragen, murbe von den Mengftlicheren verworfen. daher, so lange das Darbringen der Opfer unmöglich sei, habe de Bebet die Stelle berfelben ju vertreten, und allmälig übertrug man in der Talmudischen Literatur die vom Opfer hergenommenen Bezeichnungen auf das Bebet; besonders aber follte das Studium, die Auslegung der Tempel = und Opfergefete, ale Erfat Dienen, da Diefe Befete Doch wieder in nachster Frift zur Anwendung tommen wurden. Denn fortwährend gaben fich die Schriftgelehrten und das Bolt der zuverfichtlichen Soffnung einer naben munderbaren Biederherftellung bes Tempels bin. tonnte Gott nicht Ernft fein mit der dauernden Berftorung feines Beiligthumes, des einzigen auf Erden; er hatte es nur gefchehen laffen, um gerade durch deffen plogliche und munderbare Reftauration feine Macht und herrlichkeit um fo glangender ju zeigen und fein treues Bolt vor der Beidenwelt zu rechtfertigen. Fast von Minute zu Minute faben die

<sup>1)</sup> Jos. bell. Jud. 7, 10, 1-4. — 2) Die Zeugniffe in ber Abhandlung von Friedmann und Grag: theol. Jahrbucher von Baur und Beller, 1848, 344 ff.

harrenden Juden der Tempelauferstehung entgegen. Hieß es doch schon in Moses' und Miriam's Siegeslied, daß der Tempelberg das Erbtheil sei, das Gott sich zur Wohnung gemacht, daß das Heiligthum dort seine Cand bereitet habe 1). Sollte diese Hand es nicht wieder aufrichten? Er muß es thun, meinten die Juden; denn es heißt dort unmittelbar darauf: "Der Herr wird König sein immer und ewig!"

228. So wurde denn verordnet, daß ein Priefter an dem Tage keinen Wein trinken durfe, an welchem er nach der Tempelordnung zur Tempelwache gehörte 2); denn das Wunder der Restauration konnte sich ja an eben dem Tage noch ereignen, und dann mußte der Priester dem Gesetze nach nüchtern sein. Proselyten ließ man eine Gelbsumme deposniren, damit das gesetzliche Opferthier im Falle der Tempelerneuerung dafür gekauft werden könne. Erst in spätern Zeiten, als man, des vergeblichen Harrens müde und mit der Lage einigermaßen durch Geswohnheit ausgesöhnt, die wunderbare Hersellung des Tempels in eine serne Messausschaft, die wunderbare herstellung des Tempels in eine serne Messausschaft verlegte, gestatteten die Gesetzelehrten denen, die noch priesterlichen Geschlechts waren, an dem betreffenden Tage Wein zu trinken.

Es gab Jüdische Asceten, die sich, eingedenk der sacrisciellen Besteutung von Fleisch und Weingenuß, seit der Zerstörung beider Nahmungsmittel ganz enthielten. "Sollten wir," sagten sie, "Fleisch essen, wos von ehemals geopfert wurde, was jetzt aber aufgehört hat? Sollten wir Wein trinken, wovon früher Trankopfer bereitet wurden, die nun gesschwunden sind 3)?" Ihr Fasten war zugleich Trauer über die Lage des Volkes; denn zum Zeichen, daß der Gott der Römer den Jüdischen besstegt habe, mußten alle Juden die sonst an den Tempel gezahlte Abgabe von zwei Drachmen an den Jupiter Capitolinus in Rom entrichten. Sie wurde mit schamloser Härte eingetrieben, so daß Suetonius sah, wie ein neunzigzähriger Greis untersucht ward, ob er beschnitten sei oder nicht.

229. Palästina war indeß noch nicht entvölsert; viele Juden waren als Römerfreunde in ihrem Besit geblieben, andre kehrten allmälig, losge-kauft aus der Knechtschaft, in das Land der Bäter zurück, oder wagten sich aus Höhlen, Wäldern und Wüsten hervor; große Gebietstrecken, die Oftjordanischen besonders, waren vom Kriege kaum berührt worden. Jamnia und Cäsarea am Meere, Tiberias und Sepphoris in Galisablieben oder wurden Sige Jüdischer Schriftgelehrsamkeit. Junächst trat

<sup>1) 2</sup> Mos. 15, 17. — 2) Friedmann im Orient, 1849, S. 549. — 2) Friedmann, am a. D., nach Batra 60 b. — 4) Jos. bell. Jud. 7, 6; 6.

Jamnia mit feiner Schule, beren Ruf alle andern überftrabite, an bie Stelle von Jerusalem als nationaler und religibser Mittelpunkt. Sie fammelte fich wieder ein Synedrium mit einem "Rabban" oder allge meinen Lehrer, einem Patriarchen, an der Spige. Leviten und Priefter maren großentheils bedeutungslos geworden, aber fie flammerten fich an die hoffnung der Tempelerneuerung und der Biederherftellung des beis ligen Dienftes in feinem vollen Blange an; und in den einzelnen Familien erhielten fich unfichere Traditionen von Aaronischer Abkunft. einer Priefter=Corporation mar aber teine Rede mehr. Unverwüftlich dagegen blubte das Rabbinenthum, in welchem das Erbe des Pharifaismus und der alten Schriftgelehrten fich fortpflanzte, und alle geiftigen und religiofen Bestrebungen ber Nation fich concentrirten. Diese Belehrten Dligardie murbe gusammengehalten burch einen gaben Corporationsgeift, durch Gleichheit der Intereffen und der Principien, und bestand aus Mannern, die jugleich als Theologen und als Juriften die Lentung ber Gewissen in Anspruch nahmen. Sie erfette bem Bolte alle anderen, nun gertrummerten Institutionen. Sorgfältig bewahrte fie bie Mumie bes jum großen Theile unanwendbar gewordenen Befeges; benn auch die Bestimmungen über Grundbefit, Tempelritus, Opferdienft, peinliche Juftig, fo unmöglich bie Sandhabung derfelben geworben mar, wurden grundlich erortert, und in breiter, ftete anschwellender Cafniftit Je mehr im Grunde bas Befet in feinem Berhaltniffe ausgesponnen. jur jegigen Lage bes Bolles nur noch ben gerftudten und nicht mehr gufammenzufügenden Bliedern eines ehemals lebendigen Organismus glich, besto angftlicher ftrebte die Rabbinifche Runft, Diefen Knochen ein Schein: leben einzuhauchen durch Deutungen und Bufage; fie murden eingewickt in ein ganges Behause von Nebenbestimmungen und Entscheidungen mig: licher Specialfalle; und wo die Sitte und bas Leben über bas enge, gesetliche Bebege hinausgewachsen mar, bot bie Schule ihren Scharffinn auf, um eine, wenn auch nur fictive Uebereinstimmung mit bem Budftaben der Satung ju erfinnen.

230. Die Empörungsluft der Juden war noch nicht gebrochen; nach etwa vierzigiähriger Ruhe folgten unter Trajan und Hadrian neue blutige Kriege. Die Erhebungen der Juden in der Eprenaika, in Aegypten und auf Epprus muffen ihren Hauptgrund in dem grimmigen Haffe dieses Bolkes gegen die Heiden gehabt haben; sie waren nicht zuerst und unmittelbar gegen die Kömische Herrschaft gerichtet. In Mesopotamien dagegen empörten sie sich wohl nur, um das von Trajan ihnen ausgelegte Joch abzuschütteln. Bielleicht lag, wie neuerlich mehrfach behauptet worden, ein allgemeiner, tief angelegter Plan zu Grunde,

. .

obgleich schwer zu sagen ist, was über den Zwed der Rache hinaus die politische Absicht gewesen sein könne. Die Cassius sagt, überall hätten die Juden sich emport und zusammengeschaart, viele andre Bölser hätten sich des Gewinnes halber mit ihnen verbündet, und die ganze Welt sei in Bewegung gewesen 1). Derselbe berichtet von furchtbaren Grausamkeiten und Gräueln, welche die Juden an gefangenen Griechen verübt hätten. Sie zwangen Griechen und Römer, mit wilden Thieren und gegen einsander im Circus zu kämpfen. Sie unterlagen zuletzt überall, noch im letzten Jahre Trajans, 117; aus Chprus, wo sie die Stadt Salamis zerstört und ein großes Blutbad angerichtet hatten, wurden sie völlig vertrieben; kein Jude durste bei Todesstrase die Insel mehr betreten.

231. In Palaftina brach ber Aufstand erft geraume Beit fpater, im 3. 131, aus, ale Sadrian die Beschneidung verbot, und auf dem Boden von Jerufalem eine Beidenftadt unter dem Namen Aelia Capitolina mit einem Tempel Jupiters auf bem Moria ju pflangen unternahm 2). Beibe Dagregeln maren geeignet, die Juden zu verzweifelten Anftrengungen zu treiben; das Berbot der Beschneibung war unverfennbar barauf berechnet. die Scheidemand zwischen ihnen und den Beiden zu durchbrechen, und ihre Berschmelzung mit diesen zu ermöglichen. Und die Grundung einer Beidenftadt mit fremdem Namen fcbien fur immer die Biederherftellung der heiligen Stadt, des Judischen Jerusalems und feines Tempels, vereiteln, die Statte, die das unveraußerliche Eigenthum des Bolles Gottes war, dem Befit des Fremdlings überliefern zu follen. Da erscholl die Rachricht, der lang erwartete Defftas fei erschienen, fo, wie die Juden ihn erfehnten, mit bem Schwerte, um bas Romifche Joch ju gerbrechen. Er nannte fich felbft, oder feine Boltegenoffen nannten ihn, Bar Cochba, b. i. den Sohn des Sternes, benn auf ihn bezog man das Bort ber alten Berbeigung: Es wird ein Stern aus Jatob aufgeben und ein Scepter aus Ifrael auftommen und wird gerschmettern die Fürften ber Moabiter u. f. f. 3) Rabbi Aliba, der "zweite Mofes", der damals für bas größte Licht in Ifrael galt — die fpatern Rabbinen gaben ihm 24,000 Schüler -, erflarte öffentlich vor dem Synedrium den Bar Cochba für den Meffias. Nur einer, der Rabbi Jochanan, foll ihm widerfprochen haben mit den Borten: "Aliba, Gras wird aus deinen Rinnladen machfen, und noch wird der Sohn Davids nicht gekommen sein." berichtet von Bar Cochba, er habe burch insgeheim angezundetes Berg Feuer aus dem Munde gespruht ); deffen bedurfte er jedenfalls nach

<sup>1)</sup> Dio Cass. 68, 32. — 2) Euseb. H. E. 4, 2. — 3) 4 Mos. 24, 17—19. — 4) Apol. 2 adv. Rufin.

Aliba's Ankundigung nicht mehr. Er ward in der festen Stadt Bitther jum Ronige gefalbt und gefront. Die gange Judifche Bevolferung griff gu ben Baffen und ordnete fich ibm unter. Es fcheint, daß bie Juden auf furze Beit auch Berufalem, b. b. bie befestigten Standquartiere ber Romifchen Befagung, in ihre Gewalt brachten, denn die Romer mußten es durch eine Belagerung wieder einnehmen, worauf es erft, im 3. 134, recht grundlich gerftort und Alles bem Boden gleich gemacht marb. 3ulett fiel auch, jum Schluffe bes breifahrigen morderischen Rrieges, Die hauptfeftung Bitther. Bas aus Bar Cochba, oder Bar Cofiba, bem Sohn ber Luge, wie ibn feine getäuschten Bollegenoffen nun nannten, geworben fei, ift unbefannt. Der greife Aliba murbe gefangen und bingerichtet. Das gange Land war verodet; gegen taufend Ortschaften und fünfzig fefte Stadte mit 480 Synagogen wurden von den Romern ger-Diefer zweite Berbeerungefrieg muß noch verberblicher für bie phyfifche Beschaffenheit und Cultur des Landes gewirft haben, als der erfte; Balaftina hat fich nie wieder davon erholt. Die Bahl ber im Rampfe Betodteten wird zu 580,000 angegeben, weit größer noch mar die Menge der durch Sunger, Rrantheiten und Feuer Umgekommenen. Die Schaaren der Gefangenen murden unter die Terebinthe bei Bebron gefoleppt, und dort an die jum großen Menfchenmartte berbeigefommenen Rachbarvoller, je vier um ein Malter Gerfte oder ein Mann fur ein Pferd, verlauft. Undre murden nach Aegypten, felbft nach Spanien gebracht. Dem gangen Bolle murbe ju ber Abgabe an den Capitolinischen Jupiter auch noch eine läftige Ropffteuer auferlegt.

232. Der Plan des Kaisers, die Heidenstadt Aelia Capitolina an die Stelle Jerusalems zu setzen, wurde nun ausgeführt. Ein Theater, öffentliche Bäder, ein Tempel Jupiters, in welchem nehst der Bilbsaule des Gottes die Statue des Kaisers stand, wurden erbaut. Den Juden ward das Betreten der neuen Stadt bei Todesstrase untersagt; selbst nicht in die Nähe derselben dursten sie sich wagen 1). Endlich ward ihnen gestattet, einmal des Jahres, am Tage der zweimaligen Zerstörung, hineinzugehen und zu klagen. "Am Jahrestage der Zerstörung," sagt ein späterer Augenzeuge, "steht man ein trauerndes Bolk einherziehen, schwächliche Frauen hereinströmen und betagte Greise mit zerrissenn Trauerkleidern die Zertrümmerung des Tempels besammern. Der Soldat sordert seinen Lohn, wenn ste noch länger weinen wollen 2)." Die Beschneidung hatte Hadrians Nachsolger, Antoninus Pins, ihnen wieder

<sup>1)</sup> Justin. Dial. c. Tryph. p. 116. Apol. 1, p. 71. — 2) Hieron. in Zephan. c. 2.

gestattet. Auch dieser vierte gegen die Jüdische Nationalität geschrte Schlag — nach den drei Katastrophen durch Nebusadnezar, Antiochus, Titus — war nicht im Stande, den sesten Kitt des Jüdischen Gemeinswesens auszulösen. Schon fünfzig Jahre nach dem Hadrianischen Kriege zeigt sich das Judenthum in der Gestalt zweier sest organisstrer Körperzschaften; die eine, unter dem Patriarchen zu Tiberias, umsaste alle Juden des Römischen Reiches, die andre, zu der alle Israeliten der östlichen Länder gehörten, stand unter dem Fürsten der Gesangenschaft. Das Schicksal zersprengter Rationalitäten, von der herrschenden Bevölkerung ausgesogen zu werden, war den Juden nicht bestimmt. Sie sollten bleiben, eine abgesonderte, ungemischte Race, zum Zeugnisse für die Welt, und als ein Wertzeug der Vorsehung in ferner Zusunst.

# Anmertungen.

I.

Bu G. 123, oben.

Die offenbar einer alten, jest, icheint es, verlorenen Quelle entlehnte Angabe bes Johann von Salisbury (Polycrat. 1, 6.), daß die Mutter und Schwiegertochter ber Ciconifchen Manner ben Orphens ermordet hatten, weil er die Manner burch feine Gebranche verweichlicht habe, will wohl nichts Anderes fagen, als daß ber milbere Orphische Dioupsoedienft den fruberen rauben und wilden Thracifchen gu verbrangen gesucht habe. Benn Bhanotles (ap. Stob. serm. 64.) und Ovidius (Metam. 10, 83.) die Einführung ber Baberaftie burch Orphens als die Urfache ber von ben Thracifchen Beibern au ihm verübten Rache bezeichnen, fo scheint mir dieß den Rretischen Urfprung der Orphischen Dofterien gu beftätigen; benn die Rnabenliebe mar ein in Rreta fcon febr frub einheimisches, dort fo gu fagen organifirtes Lafter, beffen Ginführung Ariftoteles (Polit. 2, 10.) icon bem Minos guichreibt, und beffen Berbreitung in Bellas Timans (ap. Athen. 13, 79, p. 602.) überhaupt von den Rretenfern berleitet. Bugleich mit bem Orphischen Bionpsoblenfte mag auch diese Unfitte von bort nach Thracien gefommen fein. - Richt unerinnert barf ich megen bes Biberfpruche von Bode (Beich. ber Sellen. Dichtfunft, I, 110.) und Andern laffen, bag es burchaus die alteren Beugen find, welche bie Birkfamkeit ober ben Tod bes Orpheus in das Land der Ciconen, alfo in die Umgegend von Maronea verlegen: Diobor (5, 77.), Ariftot. (Epitaph. 46.), Die Druhifchen Argonautika (v. 78.); bann Eustath. ad Homer. 596. 847. Mela 2, 2, 8, Solin. 10. Marcian. Capella 6, p. 557 kopp. Strabo indeß (p. 330.) gibt Bimpleia in Theffalien als feine Bohnung an, und eine Sage bei Paufanias verfest fein Grabmal in bie Rabe bes ichon febr frube vernichteten Libethra in Bierien am Olympus, mas dann oft wiederholt worden ift. Dag man von einem alten vielgefeierten Beros wie Orpheus an verschiedenen Orten des ehemaligen Thraciens Sagen hatte, ift natürlich, aber die Orphische Myfterlenpflanzung ift für Thracien unvertennbar an das Ciconifche Land und Bolt gefnüpft.

II.

Bu G. 756, porlette Beile.

hier hat Ritschl gegen Beller mit ber Behanptung Recht: iegeic dia noinger ofrov re nai βρωμάτων, beiße: "Briefter (mablen fie fich) für bie Opferung bes

Brodes und der Speisen;" nicht, wie Beller, Jahrbucher, 1856, S. 414, meint: "für die Bereitung des Brodes und der Speisen;" denn einmal ware es doch in der That sellsam und dem sonstigen Charafter der Esiaer wenig entsprechend gewesen, wenn sie sich Priester gewählt hatten, blos um sie zu Badern und Rochen zu machen, und dann unterscheibet Josephus ausdrücklich bei der Beschreibung ihrer Mahlzeiten den ocroxococ, der die Brode austheilt, den uxpeigos, der die Schisseln mit den Speisen aufträgt, und den iegews, der das Gebet verrichtet. Um bei der Bereitung der Rahrung die notigige Reinheit in Acht zu uehmen, dazu bedurfte man keiner Priester, da jeder Essar der höheren Ordnung als ganz rein dazu hinreichte.

III.

Bu S. 842 3. 3.

Die Stelle Philo's de Somn. 1, p. 577: "ws o nlios ra xexpunniva των σωμάτων επιδείκνυται, ουτω και ό θεός τα πάντα γεννήσας, ου μόνον είς τούμφανες ήγαγεν, άλλα και α πρότερον ούκ ήν, εποίησεν ου δημιουργός μόνον alla xai xriorijs auros ur" - icheint auf ben erften Blid gang bestimmt Gott als ben Schopfer ber Materie gu bezeichnen, und Referftein (Philo's Lehre von ben Mittelmefen, 1846, S. 5) fagt: "dnulovoyog tann bier blos den Bilbner, xriorig blos den Schöpfer der Materie bezeichnen. Dieg wird auch durch den Infammenhang bestätigt, wonach fich Gott mit bem Licht vergleicht und zugleich über daffelbe ftellt, fofern er nicht allein, wie die Sonne, die Dinge vor den Anblid bes Menschen bringe, sondern ihnen auch das Dasein gegeben und fie fo ans bem Duntel bes Richtfeine bervorgerufen, und vor bas Auge bes Betrachtenden bingeftellt babe." -Bare es fo, fo mußte man eben fagen, daß bei Bhilo einmal bas Jubifche Bewußtfein ftarter gewesen, als feine ber Griechischen Philosophie entlehnte Anschauungsweife; benn die Aunahme einer Braegisteng ber Materie tehrt bei ihm fo oft wieder und fpricht fich fo flar aus, daß über feine gewöhnliche Anficht tein 3meifel fein tann. Recht betrachtet fteben aber diefe Borte mit den übrigen gabireichen Stellen in teinem Biberfpruch. Philo unterscheibet zwei Birfungen Gottes, die eine wodurch er bie Dinge ju bem macht, mas fie find, und vorher nicht maren Caber aus praeriftirenbem Stoffe), die andre wodurch er fie, der Sonne gleich, in die Sichtbarteit einführt, benn die Unmaterie ift ale folche finnlich nicht mabrnehmbar. Bezüglich ber letteren nennt er ihn Demiurg, bezüglich ber ersteren xrioris, ein Bort, bas an fich nicht ben fpekulativen Begriff ber Schopfnug aus nichts involvirt. hinfichtlich ber anderen von Großmann, Quaestiones Philoneae I, p. 19, angeführten Stellen bat bereits 3. 6. Muller (bes Juden Philo Buch von der Beltichopfung, heransgeg. und ertlart, 1841, 6. 129. 30) gezeigt, bag fie ber Praegifteng bes Stoffes nicht wiberfprechen.

A.

Aberglaube, der Römeru. Griechen, feine Bermifchung mit der Religiofität Seite 617 fg. Beifpiele des Aberglaubens Sylla, Augustus, Alexander 620, Markus Aurelius 622.

Abtreibung der Leibesfrucht, bei den Juden verboten 784, bei den Romern gewöhnlich 717.

Acca Larentia, Amme des Romulus 508. Achaer, Griech. Bolfsstamm, ihre

Gotter und Gotterculte 99. Aderbau, feine Bichtigfeit in ber Romifchen Religion 466.

Momigmen Religion 400. Abam (Abonis, Esmun), Samothraeische Mysteriengottbeit 143.

Adonis (Attes) Myfteriengottheit 140 fg. Eins mit Ofiris, Korpbas, Zagreus, Adam und Agdiftis 142 fg. 149.

Abyton, Beiligthum des heidnischen Tempels 215.

Aeatus, Griech. Tobtenrichter 155. . Aeginetische Myfterien 154.

Megypten, allgemeine Charafteriftit des Landes und feiner Bewohner 13 fg., das Götterwesen, Entftebung 407 fg., die einzelnen Gottheiten 410 fg., der Thierdienst 423 fg., Lehre vom Jenseits 429, Feste 435, Briefterthum 438 fg., Opferwesen 442 fg., dufterer u. exclus. Charafter

6. 441, Einbrud auf 3m 445 fg., priesterliche Gebeink 447, Schickfale und Entwickung Aegyptischen Religion 450 fg., Tgötterung ber Ronige 454 fg. Aehre, Symbol bes Abend a. Auserstehung 167.

Aelia Capitolina 8. Aenefidemus, steptischer Ra forh 339.

Aeolier, Griechischer Belkim ihre hauptgötter 99. Aeolus, Griech. Gott ber Bine

Aerolithen, als Joele angeben: Aeschylus, seine Bromete sage 269.

Acefulap (Astlepice), Gried. § 84, Betrügereien in feinen I peln 648.

Aethiopien, feine Seididte Culturzuftand im Allgemeinen Afrika, bas nörbliche, als Römi Proving, ihre Pauptftate u. d Blutbe 19, das proconsulariste

Agathodamon (for-fat) Meg Gottheit 417.

Agonalien, Rom. Beft 54. Agra, Ortschaft bei Athen. I führung der fleinen Mpfterien felbft 162, 169.

Agrarifche Bestandtheile bes Al

Religionswefens 466. Ahriman, Perfifche Gottbeit, Brincip bes Bofen 357 fg., Thâltniß zu Ormuzd u. Zeren 3

fein Rampf gegen das Lichtreich S. 365, er ist Urheber des phyfifchen und moralifchen Uebels 366, wird durch das Feuer endlich verfohnt 382, Ahriman. Thiere 369. Aidoneus, Griechifcher Unterwelts-

gott 61.

Albanien, Landschaft, ihre Bevolferung 36.

Alcinous, ein späterer Blatoniter 578. Alexander, der Macedonier, als Sohn des Jupiter Ammon erklart 452, fein Aberglaube 620.

- Jannaus, der hasmonaer 761 fg. - von Abonoteichos, religiofer Betruger 644 fg.

spätere Sauptftadt Alexandria, von Aegypten, allgemeine Charatteriftit 14.

Allat, Arabifche Gottin 404.

Allegorische Deutung der beidnifchen Boltsgötter u. Mythen durch die Philosophen 253 fg., 600 fg.

Altare, ihr Ort und ihre Westalt bei den Romern 540.

Ammon, Aegyptische Gottheit 410. Ammone Oratel in Libnen 192.

Umphitrite, Griech. Gottin 68. Um ichaspands, die fieben unfterblichen Beiligen der Berfer 360.

Anahita, Anaitis, Berfifche Göttin ber Fruchtbarteit 389 fg.

Anagagoras, feine dualiftifche Lehre 240 fg.

Anagimander, Griech. Philosoph 224 fg.

Anagimenes, Griech. Philosoph 225. Androgyne, Gottheiten der Beiden überhaupt 56, der Aegypter inebef., Erflarung ihres Urfprungs 409.

Anna Berenna, Rom. Gottin 507. Anthropomorphismus, der, des alten Testamentes 823.

Antigonus, der Hasmonäer 763. Antinous, vergotterter Jungling 616.

Antiochia, Stadt in Sprien 16, ausschweisender Götterfult das. 402.

Antifthenes, Griech. Philosoph, Grunder ber ennischen Schule 278. Antithei, damon. Gotterwesen 663.

Anubis, Aegypt. Gottheit, Todtenrichter 430, Genius der Dumien 432, in Berbindung mit dem 3fiscult 625.

Anute, Aegypt. Gottin G. 420. Apathie, stoische 327, epikuräische 334

Aphrodite, Griech. Bottin, Gis ibres Cultes Baphos 12, Berfchmeljung ber Cpprifchen u. Belasgifchen, Berbreitung und Charafter ihres Cultes 76.

Aphrodite Urania und A. Pandemos 77, Gottin ber finnlichen Liebe 77 vgl. Benus 503, Ungucht bei ihrem Gulte 639.

Apis, der beil. Stier der Megppter,

fein Cult 426 fg.

Apollo, Gricch. Gott, fein Berhaltniß zu Athene 69, Beinamen und Befen 70, Ginflug insbef. durch fein Dratel 71, fpater mit Belios, bem Sonnengott, identifigirt 71 fg., verbunden mit der Artemis 72, der Aretische Apollo verschieden von dem Achaifch - Dorifchen und fein Berhaltniß zu Dionpfos 124 fg., fein Cult bei den Romern 494.

Apollonius, Philosoph, Reupytha-

goraer 579, 597.

Apotheofe, bei d. Griechen 314 fg., den Megyptern 454, Ginführung in Rom 485 fg., Apotheofe der Rom. Raifer 613 fg., der Frauen aus taiferlichem Saufe 615. vulejus, Blatoniter, feine Un-

Apulejus,

fichten 599 fg.

Aquitanien, Romifche Proving in Gallien 26.

Aquitanier, Bollsftamm, ihr Wohnfig und Charafter im Augem. 23.

Araber, ihr Berhaltniß gu Rom u. ihr Charafter im Allgem. 40, ihre Götter und Culte 404

Arbeitscheu der Bolter des Alterthums, bef. ber Griechen 671.

Arduina, Reltifche Gottin 562.

Arelate, Stadt in Gallien 25. Ures, Rriegsgott ber Griechen, fein

Charafter und Cultus 75. Ariftipp, Briech. Philosoph, Grunder

ber Cyrenaifchen Schule und bes Bedonismus 276.

Ariftophanes, Griechischer Dichter, fein Berhaltniß gur Boltereligion **259.** 

Ariftoteles, Griech. Philosoph, fein Berhaltniß zu Blato 304, feine Lehre über Gott 306, fein Berhaltniß gur Belt S. 306 fg., über die Borfehung 307, feine Anficht von den Bestirnen ein Antnupfungspuntt an die Boltereligion 308, Seelenlehre 309, Unfterblichfeit 310, die Freiheit u. das Bofe, Ethit 311, Theorie der Stlaverei 673.

Artadien, Griech. Landschaft, ihre

Saupt - Gottheiten 103.

Arme, ihre herrschaft in Athen 670, ihre Lage im Judenthum 786, ihre Ueberhandnahme in Rom 715, das Berhalten der Reichen gegen fie 722.

Armenien, allgem. Schilderung bes Landes und feiner Bevolkerung 35. Armiluftrium, Rom. Feft 548.

Arnobius, über die öffentil. Schaufpiele in Rom 641.

Arfaces, Grunder des Arfaciden = Reichs 36.

Artemis, Briech. Bottin, die Starifche 58, die Bellenische mit Apollo verehrt 72, ihr Charafter und ihre Ramen 73, die Ephefifche 73, Berbreitung ihres Cultes 105.

Artemistempel zu Ephesus 10.

Arvalische Brüder 521.

Afebie, Religionsvergeben und ihre Bestrafung bei den Griechen 218 fg. Ufia, Rom. Proving, allgemeine Cha-

rafteriftit 10.

Astlepios, Gott der Beilfunde 84. Affprien, Schickfale des Landes 37, Religionsmesen 394.

Aftarte, Sprifche Gottin. 398 fg., ihr Cult in Rarthago 456.

Uftrolatrie, ihre Entftehung im Augem. die Chaldaische 393 fg.

Aftrologie, die Chaldaifche 393 fg., ihre Berbreitung u. Lehre 654 fg., ihr Eindringen in Rom 655.

Aftronomie, die Chaldaifche Berhaltniß gur Religion 393. Ataragie, Epitur's 334.

Atheismus ber Briech. Sophiften 245.

Atheisten, Griechische, werden verfolgt 246.

Athen, Griechische Sauptftadt, ihre Sauptgotter und Gotterculte 101, politifche Buftande, herrichaft der Armen 669 fg. Athene, Griech. Gottin bei den Be-

lasgern als ein Balten verehrt 58,

Pallas Athene, ihr Charafter S. 68 fg., ihr Cult in Athen 101. Athrava's, Perfische Priefter 374.

Atmu, Megppt. Gott 410.

,

Atomistische Schule 239 fg., ihre Rosmologie 239, Pfpcologie und Theologie 240, Atomiftit der Epifurder 330.

Attes, Uttis, oder Adonis, Dopficriengottheit 140, fein Cult in Bhrpgien 346, in Bithynien u. Lybien 347.

Auferstehung, Perfishe Lehre da-von 380, 382, Debraifche 831.

Auguralwesen, das Köm. 552 fg. Auguren, ihre Gewalt und Rechte 523 fg., vgl. auch Auguralmefen. Augustales, Romifche Briefterinnen

521.

Augustalien, Rom. Fest 547. Augustus Octavianus, Alleinherrfcher bes Rom. Reiches 2 fg., feine Bergötterung 486, 613 fg., sein Dberpriefterthum 487.

Ausleger der Drafel 196, der Si-

byainifden Buder 525.

Auspicien, die Rom. Bogelschau, Ceremonienwesen dabei 471, als Berfzeug der Bolitif 478, als Mittel gur Erforschung des Gotterwillens, Arten berfelben 552 fg., die Griech. Bogelschau 185.

Musfegung ber Rinder in Griechen-

land 692, in Rom 716.

Augumitisches Reich 41.

Averrunci, eine Art Götter 654. Arieros, Pelasgifche Gottheit 62. Arioterfos u. Arioterfa, Belasgifche Gottheiten 62.

# B.

Baal, weitgreifenbe Bedeutung bes Namens 395, der Moloch der Canaaniten 396, fein Cult mit Rinderopfern 397, identisch mit dem Dionpfos-Omeftes auf Chios und Tenedos 137.

Baal-Melkarth, Stadtgott von Tp-

rus 397.

Baalbet (Peliopolis) Stadt in Sprien 16.

Babylon, Beltftadt, ihr Berfall 39, ift die Metropole des Beidenthums 391.

Babylonien, Lanbichaft, ihre Lage und Bevölferung G. 37.

Baccous, Griech. Gottheit, f. Dionpfos, ber Rom. Liber 504.

Bachanalien, ibre Entftehung bei ben Griechen 137, Berpflangung nach Italien, ihre Unterdrudung u. Berderblichfeit 482.

Bactrien, Landschaft u. Reich 42. Barbaren im Begenfat ju ben Griechen 665.

Bar Cochba 857.

Barden, Gallifche, religiofe Ganger 559.

Baume, beilige, der Gallier u. Germanen 566.

Bel, Babylon. Sauptgottheit 392. Belenus, Celtifcher Gott 562.

Belgien, als Rom. Proving, Um-

fang u. Bevolferung 26. Belgier, Boltsframm 23.

Belifana, Gall. Göttin 561.

Bellona, Rom. Bottin, ihr fanatischer Cult 622.

Bellonarier, Briefter ber Bellona 622.

Belstempel in Babylon 391, als Sternwarte Dienend 393.

Berge, find dem Beus beilig 58.

Berntus, Stadt in Phonizien 17. Beschluffe, die achtzehn der Berfammlung in Eleazar's Saufe 852.

Befdneibung, bei den Juden u. andern Boltern 790.

Betrügereien, religiofe, f. Gauteleien 644 fg.

Bilber, ber Botter, robe 58, funft-lerifche 216 fg., beren Unbetung im eigentl. Sinne bei Griechen u. Romern 632 fg., ihre Beibe 217, obscone in Saufern und Tempeln 643; find ben Juden verboten, Grund u. Ausdehnung diefes Berbotes 805 fg.

Bithynien, als Rom. Proving 9.

Blig, Symbol des Zeus 59, Lehre der Etrufter von den Bligen 461 fg., Unfichten der Romer 555.

Bligbeschauer, die Rom. 552,

Blut, als Guhnmittel betrachtet bei ben Beiben 203, 626 fg., wird um den Altar gegoffen 209, Berfahren damit bei den Juden 809.

Blutrache, die, im Mof. Gefet 789.

Bona Dea, ihr Charafter u. Beheimdienft S. 498.

Boreas, Griech. Gott 84.

Bofe, bas, Anfichten ber Briechen davon 266, des Plato 292, des Ariftoteles 311, der Griech. Stoiter 322, der Romer, Seneta's 575, Blutarch's 581, ber fpatern Blatonifer 602, Lehre der bl. Schrift des A. T. 828.

Brahmanen, Indische Rafte 43. Brahmanenthum, das, Rampf mit dem Buddhismus 45.

Branchiden=Orakel zu Didymi 649.

Brandopfer bei den Griechen 208, bei den Juden 809.

Britannien, Romanifirung, Städte, Bevolterung 28.

Briten, ihr Charafter im Mug. 28. Bucher, die beiligen der Etrufter 460, Ritualbücher der Römer 471, die unterschobenen bes Ruma 483, die heiligen Bucher der Juden 818. Budbhismus, feine Berdrangung aus Indien 43, feine Lehre und fein Berhaltniß jum Brahmanismus

45, fein Eindringen in China 49. Bublerinnen, in Griechenland 683,

in Rom 720, bei den Juden 784. Bufe, im alten Bunde 829.

Bugmerte, bei den Berfern 378.

# C.

Cafar, Julius, erobert Gallien 22 fg., wird vergottert in Rom 486.

Cafarea, Stadt in Judaa 19. Camulus, Celtifcher Rriegsgott 562. Capitolinifcher Tempel in Rom, feine Erbauung 474.

Carien, Romische Proving, Städte derfelben 10.

Carmenta, Romifche Gottin 510. Carmentalien, Romifches Beft 544.

Carthago, das neue 19 fg. Celfus, Blatonifirender Bhilofoph, feine Lehre 599.

Celten, Bolfsstamm 22.

Celtiberier, Bolksstamm in Spanien 21.

Cerealien, Romifches Fest 546. Ceremonienwefen der Romer 471. Ceres (Demeter), Romifche Gottin, ihr Cult 497.

Cetion, Giner der Rabiren G. 149. Ceplon (Taprobane), Infel 46. Chaldaer, die, in Babylon 391, ihr

Gotterwesen 392 fg. Chariftia, Romifches Feft 545.

Chariten, Griechische Gottinnen 85. Charra (Baran), Stadt in Defopotamien, angeblicher Ausgangs-puntt des Beidenthums 38, ihr

Götterwefen 403.

Charun, der Etruftifche Charon 459. Chafidim, Judifche Bartei 745. Cherubim 826.

Chiliasmus, Berfifcher 380.

China, Geschichte, Bevölkerung, ihr Charafter, Berfaffung des Reichs im Allgem. 47, burftiger Charafter ber Religion beforbert bas Einbringen des Buddhismus 49.

Chresmologen, Orafeldeuter 196.

Chptrismus, Rinderausfegung in Griechenland 692.

Cicero, als Philosoph 568, fein fteptischer Etlettigismus 569, feine Gotteslehre 570, Ethit 571, Anficht über die Staatsreligion 571, über die Unfterblichfeit ber Geele 590 fg.

Cilicien, als Romifche Broving 12. Clufius, Beinamen bes Janus 490.

Coldis und Coldier 36.

Communion, in den Eleufinischen Mofterien 168, bei ben Berfern durch das Homa 373, 388, durch das Opfer eines Rindes zu Baran 404.

Compita, Rirchfpiele Rome 476.

Compitalien, Romifches Fest 548. Complices, Etruffische Gotter 458.

Confarreation, feierl. Cheschließung bei den Römern 700.

Confentes, Etruffifche Götter 458. Confivius, Beiname bes Janus 490.

Confualien, Romifches Fest 547. Confus, Romifcher Gott 505.

Cornutus, Rom. Philosoph 576. Corfika, Infel, als Römische Proving 8.

Curionen, geiftliche Beamte zu Rom 521.

Cybele, Phrygische Göttin, Charakter und Sige ihres Cultes 88, ihr Berhaltniß zu den Samothracifchen Dofterien 148, berühmte fymbolifche Abbilbung ju Phlya G. 156, ihr Cult in Phrygien 345 fg., in Bithynien und Lydien 347, in Lykaonien 348.

Cynifer, Griechifche Philosophen-

fcule 278.

Coprus, Infel, ihre Bevolterung u. Sauptftabte 12, ihre Gotter 104. Griechische Philoso-Cyrenaiter, phenschule 276.

Cyrene, Stadt in Afrita 19.

# D.

Dacier, Boltsftamm 32.

Daduche, Fadeltrager bei ben Gleufinifchen Dopfterien 157.

Dagon, Sauptgott ber Philifter 402. Damastus, alte Stadt in Colefprien 16.

Damonen, Glauben und Lehre ber Briechen im Allgem. barüber, Arten von Damonen 89 fg., der Damon des Sofrates 250.

Damonologie des Plato 285, des Empedofles 236, der Perfer 365, bes Plutarch 582, Marimus von Thrus 599, Apulejus 599, Celfus 600, Busammenhang mit ber Magie 658.

Dante oder Friedensopfer der Juden 811.

Dardanos, Giner ber Rabiren, Griechischer Gott 149.

David, Ronig ber Juden 736. Dea=Dia, Romische Gottin 507.

Deifidamonie, fiebe Aberglauben. Delphisches Orakel 188 fg.

Demeter, Griechische Gottin, urfprüngl. finftre Unterweltegöttin 61, Böttin des Aderbaus und der Gultur 79, die Samothracische 148, Eleufinische 157, ihr Mythus bargestellt in den Eleufinien 164 fg., ihre Berehrung in den Thesmophorien 179, ihr Orakel zu Batra 192.

Demiurg, ber Beltbildner in ber Philosophie Plato's 280.

Demofrit, Griechischer Philosoph, Atomift 239 fg.

Derteto, Philiftaifche Gottheit 402. Determinismus bei Blato 290, vgl. den Artifel Freibeit.

Deutschland, bas Romifche 27, 29.

Deutsche Bollerftamme, ihre Wohnfige zur Romerzeit S. 49, ihr Unterschied von den Relten und Eintheilung in brei Sauptstamme 50.

Deut fche Bolterbunde 51, Charafter u. Culturguftand 52, deutsches Gottermefen 563 fg.

Dem's, bofe Beifter bei den Berfern 365.

Diagoras, Griechischer Philosoph, als Atheift verfolgt 246.

Diana, Romifche Gottin 502.

Dicaardus, Griechifcher Philosoph, Laugner ber Unfterblichfeit 317.

Dichter, Griechische, Somer und Benod, als Begründer der Bellenischen Götterlebre 63 fg., Romische, ihre religiösen Annichten 585.

Didymi, Sit eines berühmten Oratels 649.

Diocafarea, Sauptstadt von Ga-

Diogenes von Apollonia, Griech. Bhilosoph 225; von Sinope, Cyniter 278.

Diony fius von Salitarnaß, fein Urtheil über die Romifche Religion 584.

Dionpfos, Griechifder Gott, Urfprung und Ginfluß feines Dienftes 80, Dionpfos Omeftes 81, 137, fein Affatischer Naturcharafter 82, Dionpfos Zagreus, Gott ber Unterwelt, fein Cult im Rampf mit bem des Orpheus 122, in Berbindung mit dem Apollocult 125, Dionpfos Belios, verschieden von dem Beingott 125, Dionyfos Zagreus 126, ale Mittelpunkt der Orphischen Lehree 134 fg., Ueberblid der Formen bes Dionpfoscultes in Bellas 135 fg., Dionyfosfeste 135, Dionyfos Eins mit Adonis, Ofiris, Rorpbas 2c. 127, verschieden vom Thracischen Weingott 159, vom Thebanifchen D. 160 fg., Ueberhandnehmen feines Cultes 314.

Diosturen, Griechische heroen 94, ihr Berhaltniß zu ben Rabiren 147, Bahl und Ramen 149.

Diospolis (Theben) Stadt in Aegypten 15.

Dis, Romifcher Unterweltsgott 505. Divination, fiebe Weiffagung.

Dobonaifches Dratel 192.

Donar oder Thunger, Germanische Gottheit S. 564.

Dorier, Griechischer Boltsftamm, feine hauptgotter 100.

Dreieinigfeit in der Lehre bes Blato 300.

Druiden, Briefter der Kelten 23, 24, der Briten 28, ihre Würde und Macht bei den Galliern 558 fg., ihre Lehre vom Jenseits 559, ihre Unterdrückung durch die Römer 562, 611.

Druidinnen, Priefterinnen der Gallier 559.

Dufares, Arabifche Gottheit 405.

# Œ.

Egeria, Rumas rathende Rymphe 510. Che, deren Deiligkeit bei den Germanen 52, ihre Stellung in der Berfischen Religion 376, wird mit Opfern gefeiert bei den Römern 532, ift monogamisch bei den Griechen 679, gilt für Pflicht 681.

Chebruch, bei ben Griechen 682, den Romern 702 fg., den Juden 783. Chegefet, des Auguftus, Ler Julia

703.

Chelofigkeit, von den Berfern verabicheut 376, bei den Griechen 681, Augustus' Gefet dagegen in Rom 703, bei den Effaern Gefet 757.

Cherecht, Griechisches 681 fg., Romisches 698 fg., Mosaisches 781 fg.

Chescheidung, bei den Griechen 683, den Romern 700, den Juden 782. Eileithnia, Geburtsgottin 419.

Eingeweideschau bei den Griechen 185, bei den Romern 550.

Etlekticismus, beim Berfall ber Griechischen Philosophie 342, bei Cicero 569.

Elagabalus, Sprischer Sonnens gott 401.

Eleaten, Griechische Philosophen, ihre Lehren 233 fg.

Elementendienft, der Beiden überhaupt 55, der Berfer 362.

Cleufinifche Myfterien, Urfprung und Ginrichtung 156 fg., Berhaltniß zu den cerealischen Göttinnen 157 fg., zu Dionysos 159 fg., Gang und Inhalt der Cleufinischen Feier 162, glangende theatralifche Darftellung S. 166, myftifche Symbole und Formeln 167, Einweihungsgrade und Reinigungen dabei 170 fg., Ausfoluß ber Dichtgriechen, Berpflichtung jum Schweigen 173, Reig derfelben 175, Wirfungen 176.

Elohim, Gottesname, feine Bedeu-

tung 822.

Em ped ofles, Griechifder Bhilofoph 235 fg., fein philosophisches Lehr-gedicht 236, pantheistische Rosmologie 237, Seelenwanderung 238.

Empirismus, bei ben Epiturdern

Emporungen der Juden 856. Engel, nach der Lehre des alten Teft. 825.

Ennius, Rom. Dichter, fein Berhältniß zur Religion der Romer 480.

Enthaltsamteit des hierophanten ber Eleufinien, Mittel bagu 171. bes Zubifchen Dobenpriefters 796.

Entmannung der heidnischen Briefter 346, 625 fg.

E os, Griechische Gottin 84.

Ephesus, Stadt in Rleinafien 10, der Cult und Tempel der Artemis 73 fg.

Altardiener in ben Epibomius, Eleufinien 157.

Epicharmus, Griechischer Philofoph 258.

Epittet, Rom. Philosoph, Stoiter 576, praktifche Richtung feiner Philosophie, mit driftlichen Unflangen 577.

Epitur, Griechifder Philofoph, hochgeachtet von feiner Schule 329, feine Lehre, Denflebre ober Rano= nit, Empirismus 329, die Phyfit, die Seelenlebre Atomistik 330, materialiftifch 331 fg., die Gotterlehre 332, Ethit, Annahme der Freiheit 333, Lehre von der Gludfeligfeit 333 fg., Ideal des Epis tureifchen Weifen 335.

Epimenides, ber altefte Orphiter 132.

Epopten, Eingeweihte in die Eleus finischen Depfterien 166 fg.

Epoptie, ber britte Baupttheil ber Eleufinien 166 fg.

Epulonen, Romifche Priefter 521. Erbfunde, Lehre des A. T. 828. Erde, Erdgöttin, ihre Berehrung von den Beiden im Aug. S. 56, bei den Berfern 364, den Belasgern 58, den Romern 497, den Germanen (Rerthus) 564.

Erinnpen, Briechische Gottinnen 86. Eros, Ordner des Weltalls u. Gott

der Liebe 83.

Erziehungswesen ber Griechen 678 fg., der Romer 723.

Efra, Reubegrunder des Judifchen Staats und Gefetes - Lehrer 741.

Effaer, ihre Entstehung 754, Afcese 755, Gesetzes Eifer und Reinheit 756, Sonnencult, Ein-richtungen 757 fg., Stellung zum herrschenden Judenthum 759.

Ethit, die, des Sofrates 248, der Cyrenaiter 276, der Cynifchen und Megarifchen Schule 278, des Plato 293 fg., Ariftoteles 311, ber Grie-difden Stoiter 326, Epifurder 333, der Perfer 376, der Rom. Stoiter; Seneca's 575, Epittet's 577, Cicero's 571.

Etrufter, ihre Botter und Religion

457 fg.

Eudamonismus, Lehre der Cprenaischen Schule 276.

Gubemerus, Philosoph, feine Erflarung des Ursprunges der Gotter 316. Euflides, Griechischer Mathematiler

und Philosoph, feine Schule 278.

Eumeniden oder Erinngen 86. Euripides, Griech. Dichter, feine Meußerungen über die Gotter 260.

Eril, Affprifches und Babylonifches 737, Rudtebr 738.

Eroleti, Luftfnaben der Romer 719.

# 8.

Familiengötter (Benaten) ber Griechen 217 fg., der Etrufter 458, der Romer 511.

Fanatici, Priefter u. Briefterinnen der Bellona 622, andere Gotthefeffene 629.

Fafttage ber Juben 817.

Fata Stribunda, Röm. Göttin 509. Fatalismus, fiebe die Art. Schid. fal und Freiheit.

Fatum, fiehe Schickfal.

Faunus, Rom. Waldgott und die Faunen 491.

Februation, Rom. Fest S. 545. Fecialen, Römische Priester, ihre Functionen 526.

Feralien, Rom. Todtenfeft 541,545. Feria, Romifche Feftzeiten 543.

Fermer's, eine Art Schutengel in ber Berfischen Religion 361.

Befte, ber Griechen 211 fg., Feftfpiele 214, Fefte ber Perfer 373, ber Negppter 435 fg., ber Romer 542 fg., ber Juden 814.

Betische, robe Götterbilber ber Belasger 58, ber Romer 473, Germanen 563.

Feuer, heilig ben Berfern 363, ber Besta 499, bas große Reinigungsfeuer beim Weltenbe 382.

Feuerdienst ber heftia bei den Griechen 60, der Kabiren 62, in Rappadocien 349, hauptbestandtheil der Persischen Religion 362, Trabition über seinen Ursprung 353, Rom. Feuerdienst der Besta 499.

Finnifcher Boltsftamm 53.

Flamines, Römifche Priefter 515, 518, eigenthumliche Borfchriften für fie 519.

Flora, Rom. Göttin, ihr Cult 508. Floralien, Romifches Feft 546.

Florus, Gestüs, Landpsteger in Judaa 849.

Fluch, der, bei den Griechen 202. Folter, ihre gerichtliche Anwendung bei den Griechen 677, den Römern 708.

Fontus, Romifcher Gott 490.

Fordicidien, Römisches Fest 546. Fornacalien, Römisches Fest 544. Fortuna, Römische Göttin, ihr Wesen und Cultus 500.

Frauen, beilige und weiffagende bei den Germanen 565.

Freigelaffene, in Rom, Ueberhandnehmen berfelben 713.

Freiheit, die, des Menschen, nicht gewahrt in der Lehre des Plato 289, Aristoteles 311, der Stoiser 323, vgl. 321 und 263; Freiheit des Einzelnen im Berhältniß zum Staate nach Griechischem Begriff 667 fg., nach Römischem 696, Ansichten der Effäer, Sadducker und Bharisker 753.

Fremdenrecht, Griechisches 673, Romifches 697, Jubifches 788.

Fulguratoren, Romifche Bligbe- schauer S. 552.

# G.

Baa, weibliche Urgottheit 59, vgl. Erde.

Saolatrie, Berehrung der Erde im Aug. 56, bei den einzelnen Bollern fiebe den Artikel Erde.

Galatien, als Rom. Broving, ihre wichtigften Städte u. Bevölferung 11.

Salen, Boltsftamm, feine Berbreitung 22.

Salilaa, Jubifche Landschaft, ihre Bevollerung u. wichtigfte Stadte 18.

Gallen, die, entmannte Priefter der Cybele 347, 626.

Gallien, Rom. Broving, Difchung und Charafter ihrer Bevolterung, Eintheilung, Stadte 22 fg.

Sallier, Boltsftamm, ihr Charafter 23 fg., ihre Romanifirung 24, Religion, Druidenthum 558.

Gauteleien, religiofe 644 fg.

Gebete, deren Inhalt und Form bei den Griechen 199 fg., bei den Bersfern 369, Gebete für die Berftorbenen 374, Gebete und Gebetsformeln der Römer 526 fg., materielle ja schlechte Gegenstände des Gebetes der Griechen und Römer 634 fg., Fürbitte 636, Gebet bei den Juden 813.

Geheimlehren, fiehe Denfterien.

Bebeimnigvolles im Griechischen Religionswesen 110.

Gelübde der Romer 529 fg., der Juden 814.

Semalbe, obscöne, bei den Griechen und Romern in Saufern und Temveln 643.

Benien der Etruffer 459, der Romer 514.

Genius, Unbestimmtheit feines Begriffs 513.

Germanen, ihre Wohnsite 49, vermuthliche Ableitung des Ramens 50, Eintheilung in drei hauptstämme, Bollerbunde 50, sittlicher und fozialer Zuftand 52, ihre Religion 563 fg.

Bermanien gur Beit ber Romer,

Eintheilung, Städte 27, Ausbehnung S. 49 fg.

Befdlecht, doppeltes, der beidnifchen Gottheiten 56, 58, 409.

Gefchlechteregifter, ihre Bichtigteit bei den Juden 780.

Gefolechtliche Berhaltniffe, Judifche Befeggebung darüber 784.

Gefes, Mofaisches, bas Pringip ber Liebe in ihm 777 fg., Umfang 778 fg., Auslegungsrecht 780.

Gefegeslehrer, ihr Ansehen 743. Gefeglichteit, berfelben 774 fg. Judische,

Geftirne, find gottlich und befeelt nach ber Lehre bes Plato 282, ber fpatern Blatoniter und Buthagoraer, 600, des Ariftoteles 308, haben reinigende Kraft nach dem Glau-ben der Berfer 365, ihre Berehrung im Mug. 56, bei ben Chalbaern insbefondere 393.

Bewerbe, bei den Griechen ben Stlaven und Fremben überlaffen 672, ibre Berachtung in Rom 714. Gewiffen, Mangel feines Begriffs

im beidnischen Alterthum 667. Gladiatorenspiele, ihr Zusammenhang mit ben Menfchenopfern 538, 542, allgemeine Theilnahme ber Romer 642, Urfprung und

Berbreitung 710.

Onabe, die gottliche, im A. T. 828. Boëten, religiofe Gautler 644 fg. Goldenes Beitalter, Berfifcher

Glaube daran 368.

Borgias, Griechischer Sophift 244. Gott, nach der Lehre der Pythagoraer 229, bes Sofrates 249 fa., des Blato 280 fg., Ariftoteles 305 fg., der Stoiter 320 fg., des Cicero 570, nach Mofaifcher Lehre 821 fg.

Bötter, die heidnischen, find Raturfrafte 54 fg., ihre allegorische Deutung durch die Griechischen Philosophen 254, durch die fpatern Platonifer 601, Unfichten ber Dichter und Gefdichtschreiber über die Bolfsgotter 257, Ariftophanes 259, Euripides 260, Sophofles 262, bes Euhemerus von Sicilien 316, Reid der Gotter 263, ihr Berhaltniß jum Fatum 263, Bermischung ihrer Culte 313, Sauptunterschied ber Affatischen von ben Griechischen S. 344, Jub. Anschauung von den beidnifchen Bottern 825.

Cotterbilder ber Beiben, ursprünglich gang rob 58, fpater funftlerifc 216, Beibe od. Confefration derfelben 217, die Penaten 217, directe An-betung der Bilber 632 fg., entfittlichender Ginfluß burch ihre Dbsconitat 643.

Göttermutter, die Idaische, ihr Cult 625, vgl. den Art. Cybele.

Bogendienft ber Belagger 58, ber

Griechen und Romer 632 fg. Grab, beffen Bichtigfeit bei ben Megpptern 431.

Grade der Gleufinifchen Beiben 170. Grazien, Griechische Gottinnen 85.

Griechen, ihr Wegenfat gu den Barbaren 665, ihre Arbeitefchen 671.

Griechenland, fein Berfall unter Römifcher Derrichaft 5 fg., Ausbreitung Griechischer Cultur und Sprache 33, Ginfluß auf Indien 46, auf Meghpten 453, auf die Romer, befonders auf bas Religionswesen 473, 479 fg., socialt und fittliche Buftande 664 fg., Demoralisation 693.

Griechische Religion, die Gotter und ihre Culte 54-107, Die einzelnen f. die Ramen, religiose Beiftesbildung ber Griechen über-

haupt 253-276.

Griechische Philosophie fg., die einzelnen Spfteme Philosophen, fiebe die Ramen.

Griechische Sprache, ihre Musbreitung 33, unter ben Juden 741. Griechisches Staatsburger-thum 664 fa., Bolferrecht 666, Barteitampfe 667, Freiheitsbegriff 667 fg.

Groß-Armenien, f. Armenien. Große Gottin, die, f. Cpbele.

# Ð.

Babes, ber Griechische Gott ber Unterwelt 61, 80, die Unterwelt

National=

felbft, Borftellungen ber Griechen S. 594, vgl. den Art. Seligkeit u. Seele, Debraifche Borftellungen 830.

Baine, beilige, ber Ballier und Bermanen 566.

palbgotter ber Griechen 90 fg. Sandel und Bewerbe bei ben Griechen ben Stlaven und Fremden überlaffen 672.

Sapi=Dou, Aegyptischer Gott 418. Baran, Stadt in Mefopotamien 38,

ihr Göttermefen 403.

Bar=Borus, Aegyptifcher Gott 418. Barpofrates, Megnptischer Gott 417. Darufpices, die Romifchen Opfer-fchauer 526, 549, weiffagen auch

aus ben Bligen 552.

Sasmonder, ihre Erhebung 744, ihre Grauelthaten 761, ihr Sturg

Bag der Beiden gegen die Juden 849. Hat hor, Aegyptische Göttin, Aphrodite

Sausgötter der Griechen 217, ihr Cult 218, der Romer 511.

Bebe, Griechische Göttin 84.

Bedonismus, die Tugend- und Glückseligkeitslehre ber Cprenaiker

Degefias, Griechischer Philosoph, feine Lehre 277.

Heiden, ihr haß gegen bie Juden 849. Deidenthum, entsprungen aus ber Bergotterung ber Ratur 54 fg., nimmt verschiedene Formen an, Elementendienft 55, Aftrolatrie u. Baolatrie 56, Sehnfucht ber Beiben nach einem Erlofer 733.

Beiligfeit, oberftes Biel bes Jubifchen Befeges und Bestimmung bes

Bolfes 777, vgl. 828.

Betate, Griechische Gottin, Bedeutung ihres Ramens 87, ift bie Dauptgöttin der Aeginetischen Denfterien 154, ihre durch religiofe Sauteleien bewirtte Erscheinung 646.

Betatomben, bei ben Briechen 207, ben Romern 531.

Bellas u. Bellenen f. Griechenland. Bellenismus, im Romifchen Reich 33, 473, 479, in Aegypten 453, unter den Juden 741, 743.

Beliopolis, Stadt in Aegypten 15, in Sprien 16.

Beralles, Griechischer National-beros 93, ber Lybische Sonnengott, 350, der Romifche Beratles 510.

Beraflit, Griechischer Philosoph, feine pantheiftifche Lebre 226, feine Berachtung ber Bolkereligion und feine Schule 227.

Beloten, ihre rechtl. Stellung S. 675. Dephaftos, Griechischer Gott, sein Cult auf Lemnos 62, 150, in Athen 78, fein Wefen 78.

Bera, Griechische Gottin, von ben Belasgern in Geftalt eines Brettes

verehrt 58, fie ift ursprünglich Ra-

turgottin , fpater Gattin des Beus 67.

Herkules, Römischer Halbgott 510, vgl. Berafles.

hermen, Gestalt und Ursprung berfelben 60.

Bermes, Griechischer Gott, ber Pelasgifche in Geftalt bes Phallus verehrt 58, ift Gott der Befruch-tung 60, hermes-Radmilos 62, 149, der hellenische hermes 74, ber Aegyptische 415, 417, der Romifche Mertur 496.

Berodes I., ber Große, Ronig ber Juden, fein Charafter 17, feine Ernennung jum Ronig von Judaa 763, feine beibnifchen Reuerungen 764, fein Tempelbau und feine

Graufamteiten 765.

Berodes, Agrippa 18, wird Ronig von Palaftina 766.

Berobot, im Berbaltniß gur Grie-chifchen Religion 257.

Beroen, Balbgötter, ihre Menge, Dacht und Gult bei ben Griechen 90, ihr Cult ben Romern urfprunglich fremd 467.

Berold, der, als liturgifche Berfon der Eleufinien 157.

Beron von Alexandria, feine Anweifungen ju religiofen Gauteleien 646 fg.

Befiod, Griechischer Dichter, feine Theogonie 63, beren Berhaltniß gur homerifchen 64.

Beftia, Griechische Feuergottin 60, Bottin bes Berbes 75, vgl. Befta. Befus, Ballifcher Gott 561.

Betaren, ju Corinth 78, ihre Stellung und Bedeutung in Griechenland 683.

Dierapolis, Stadt in Sprien, be-

rahmt burch ben Cult ber Atargatis S. 16.

Sierobulen, Briefterinnen ber Bottin Da in Rappadocien 348, der Anahita 389 fg., des Ammon 442. ierophant, Briefter der Gleu-

Bierophant, finien 157, gur Enthaltsamteit ver-pflichtet 171.

Billel, Züdischer Lehrer, seine Schule 776.

himmelsleiter, ein Symbol ber Mithrasmyfterien 386.

Birten- und Garten - Gottheiten ber Romer 507 fg.

Dobespriefterthum, bas Jubifche, feine Bestimmung und Bedeutung 796, Kleidung 797, Gewalt 799, Entwurdigung desfelben 770.

Boble bes Trophonius, Ort eines Drafels 193.

Solotaufte, Brandopfer der Griechen 208.

Homa, ein Trant, seine Wirtung und Bedeutung 372 fg., dient zu einer Art Communion 373, 388, das Perfische Soma = Opfer 371, ber Saft ein Mittel ber Unfterblichteit 382.

Somer, fein Berhaltniß gur Griedifchen Religion 63.

Sonover, bas ichopferifche Bort nach Berfischer Religion 357.

Boratius, feine religiofen Unfichten 586.

foren, die, Griechische Gottheiten 84. for-bat, Megnptischer Gott 417.

Boroftop, Begriff desfelben 655. Poroftopen, Aegyptische

logen 440.

horus, Aegyptischer Gott 417. Subal, Arabischer Gott 405.

Hühner, Weiffagung aus ihrem Freffen bei ben Romern 555.

Bund, das geehrtefte Thier bei den Berfern 369.

Phrtanus, Johannes, der Basmonder 760.

## 3.

Zacchos, fiehe Dionysos. 3berien, Landichaft 36. 3 b a i fche Gottermutter, ihr Cult 625. Ideenlehre des Plato 280 fg. Ibole, fiebe Gotterbilber.

Ibololatrie ber Griechen u. Romer S. 632, Anbetung von Steinen 633. Illyrien, Romische Provinz 30. Incubation 193.

Indien, Gintheilung und erftes Befanntwerden 41, allgemeine Charatteriftit des Boltes 43 fg., Raftenmefen 43 fg., Brahmanismus und Buddhismus 45, Ginfluß der Brieden 46.

Indigitamente, Ritualbucher be: Romer 471

Bris, Griechische Gottin 84.

Ffaurien, Romifche Broving 12. Bfis, Aegyptische Gottin, ihr Befen und Cult 413 fg., ihre Sefte 437, ihr Cult in Rom 622, 624.

Ifrael, Reich, feine Losreigung von Juda u. sein Untergang 737.

3fthmifche Dhyfterien 153. Italien, feine Entvollerung 6 fg., Unterschied des nordlichen vom mittleren und füdlichen 7.

Zzed's, Perfische Genien 366. Jamnia, Synedrium und Schule

dafelbft 856. Jannaus, ber hasmonaer 761. Janus, Etruftifcher Gott 459, 986mifcher 489 fg., fein Tempel 490.

Japan, von China aus civilifirt 49. Jafion, Giner der Rabiren 149. Jafon oder Jefus, ertauft die Bobe

priefterwürde 744. Behova, Gottesname, feine Bedeu-

tung 821.

Zerusalem, zur Römerzeit 19, von Nebukadnezar zerftort 737, wieder erbaut 738, Barteien und ibre Kämpfe 853, Eroberung durch Titus 853.

Jonier, ihre Sauptgottheiten 100, 103.

Jonifche Philosophie 224. Jubeljahr, Judifches 792.

Juda, bas Jubifche Reich, turzer Abrif feiner Geschichte 737.

Judaa, unter Romifcher Berrichaft 17, allgem. Schilderung des Landes 18.

Judaismus unter ben Beiben 628. Bubenthum, feine gefchichtliche Entwidlung 735 fg., Die Parteien und Setten 745 fg., die Beiten der Basmonder, Berodianer und ber Romerherrschaft 761 fg., das Gefet S. 777 fg., Priesterthum 793 fg., Nafirāat 800, Propheten 801, Opfer 808 fg., Feste 814 fg., die religiösen Lehren 818 fg., Corruption 850, Untergang 853.

Jugend, Erziehung und Unterricht berfelben bei ben Griechen 678, ben Romern 723, durch bie Stlaven

verdorben 725.

Jungfraufchaft, bei ben Briechen als Unglud betrachtet 681, freiwillige bei ben Juden 784.

Juno, Etrurifche Göttin 458 fg., Romifche 501, ihre Beinamen 520. Jupiter, Etrurifcher Gott 458, Romifcher 492.

# A.

Rabiren, vorbellenische Gotter Phbnizischen Ursprungs 61, in den Samothracischen Wysterien 145, Bedeutung des Namens 146, ihre Namen 149, Lemnische R. 150.

Radmilos, Samothracischer Mysteriengott 147, hermes-Radmilos 149. Raiomorts, der erste Mensch nach Berfischem Mythus 367, der Erste bei der Auserstehung 382.

Raifer, die Römischen, ihre Bergötterung 613 fg.

Rampffpiele bei ben Griechen 212 fg. Ranbace, Rame ber Rubifchen Roniginnen 40.

Rappadocien, als Rom. Broving, Berölferung, Stabte 9, Götterculte 348 fg.

Rarifche Götterculte 345.

Rarneades, Steptifer 338.

Rarthagisches Religionswesen 455. Rafteneintheilung, Indische 43. Relten, Bolksstamm, in Spanien 21, Gallien 22, Britannien 28, Rhatien 2c. 29.

Rhem, Aegypt. Gott 412.

Rimri, Boltsftamm, feine Wohnfige 22, 28.

Rinder-Ausfehung bei ben Brieden 692, ben Romern 716.

Rindermord, mit dem Tode beftraft bei den Juden 784.

Rinberopfer, bei den Canaaniten 396, bei den Spriern 400, den Arabern 404, den Karthagern 456, magische R. 660. Riften, beilige, bei ben Cleufinischen Myfterien S. 168.

Rlaros, ein Drafelort 649.

Rleidung, bes Jubifchen Sohen -Briefters 796.

Kleinarmenien, Röm. Provinz 9. Kleinasien, unter den Kömern, Abtheilung seiner Sprachen = und Böllergebiete 8 fg.

Rneph, Aegppt. Gott 410.

Rong-fu-tfe, Unterdruckung feiner Lehre und Sette 48.

Ronige, beren Bergotterung in Aegypten 454, Jubifches Ronigthum, feine Stellung jum Gefet 779, feine Einsetzung 736.

Rora, Samothracische Myfteriengöttin 148, Eleufinische 164.

Rorinthifch - Sfthmifche Dhifterien 153.

Rory bas, Griechischer Wysteriengott 141, 143, seine Wysterien auf Lemnos 151, die Korybanten 152. Kosmogonie, Lehre von der Welt-

bildung f. Weltbildung.

Rofti, Gurtel ber Berfer 376.

Rreta, Infel, ihre Sauptgötter 104, ihre Bevolterung 12.

Rribolium, blutiges Sühnmittel 626.

Aritias, Griechischer Philosoph u. Staatsmann, über die Götter 244. Aroniden, die, theilen die Welt 65. Aronos, Griechischer Gott 65.

Rub, ift ber Megyptischen Gottin Dathor heilig 420.

Rupra, Rame der Etrurischen Juno 459.

Rureten, Griechische Gotterwefen, ihr Berhaltniß zu den Rabiren 147.

### L.

Lagiben, ihr Berhaltniß gur Aegypt. Religion 453, ihre Bergotterung 454. Landpfleger, die Romifchen, ihre Tyrannei 849.

Laodicea, Stadt in Syrien 16. Laren, Etrurifche Genien 459, Rdmische, Unterschied von den Penaten 512, verschiedene Arten derselben 513.

Larentalien, Rom. Feft 548. Lateinische Sprache, ihre Ausbreitung und herrschaft 33 fg. Laubhütten feft der Juden G. 815. Laureacum, Stadt in Rorifum 29. Laverna, Rom. Göttin 507.

Lectifternien, Bottermable bei ben Romern 535 fg.

Leib, ber menfdliche, nur Gefangniß der Seele nach Blato 286, feine Auferftehung nach Berfischem Glauben 381.

Leibeigene, ihre Lage bei den Griechen 675.

Leichen, als verunreinigend betrachtet 198, 379, 541, ihre Behandlung bei den Perfern 379, bei ben Romern 540, ben Aegyptern 431.

Lemnifche Mufterien 150 fg. Lemuren und Lemurien bei den Romern 542.

Lernaifche Myfterien 152.

Lesbos, Infel 13.

Leufipp, Griechischer Philosoph, Atomift 239.

Levana, Rom. Gottin 506.

Leviten, die Judifchen, Bestimmung, Rechte und Bflichten derfelben 792 fg. Liber und Libera, Rom. Gotter 504, Liberalienfeft 504, 545.

Liebe bes Nachften f. Nachftenliebe. Libitina, Rom. Unterweltegottin505. Litthauifcher Boltsftamm 53.

Liturgifche Berfonen der Gleufinifchen Dofterien 157.

Lua, Saturns Gattin 492.

Luceres, die, ein Bestandtheil des Rom. Bolfes 464.

Lucian, über bas Jenfeits 595, über die Philosophenschulen 606, über die Immoralitat b. Mythen 640. Lucretius, fein philosophisches Lehrgericht 568.

Lucumonen, die, Etrurifche Adelegefdlechter 460.

Lugdunenfis, Rom. Proving in Gallien 26.

Lugdunum, Stadt 26, Luna, Rom. Mondgöttin, hat Tempel in Rom 494, ift verschieden von Diana 503.

Lupercalien, Rom. Feft 491, 544. Luperci, die alteften Rom. Briefter

Lupercus, Beiname des Faunus 491. Luftrationen, religiofe Reinigungen bei ben Romern 539.

Lutetia (Paris) S. 26. Lycien, Rom. Broving, ibre Stadte 10. Epbien, als Rom. Proving 11. Epdier, Berfchlimmerung ibres Charaftere durch ihre Götterculte 349.

### M.

Da, Sauptgöttin in Rappadocien u. Pontus 348, ihr Cult bei den Romern 622.

Macedonien, als Rom. Broving 30. Magadha, Indifches Reich 41.

Dagie, ihr Bufammenhang mit ben heidnischen Staatsculten 656 fg., mit der Pythagoraischen u. Platonifchen Philosophie 658, magifche Mittel 659, Menfchenopfer 660.

Magierthum, Ursprung und Berhaltniß jum Berfischen Dualismus 354, betampft von den Berfischen Ronigen 355, feine Dacht und Wiffenschaft 374.

Magnetische Buftande in Berbindung mit bem Orafelwesen 193. Maja, Rom. Göttin, ihr Cult 498.

Daftabaer, der lette, 17, ihre Erhebung 744.

Mana Geneta, Rom. Geburtegöttin 510.

Mania, Rom. Tobtengottin 506. Danilius, Rom. Dichter, feine pan-

theiftische Lehre 585.

Dannus, Gott und Stammvater der Germanen 565.

Mantit, siehe Weiffagung.

Mantus, ein Unterweltsgott 459. Darfus Aurelius, Rom. Raifer u. Philosoph 577, sein Aberglaube 622.

Marmarita, Rom. Broving Afrita 19.

Mars, Rom. Rriegsgott 495, das ihm gebrachte Pferdopfer 496.

Maffilia, Stadt in Gallien, Sit Griechischer Bilbung 25.

Mater Matuta, Latin. Göttin 507. Materialismus der Atomisten 239, Sophisten 245, Beripatetifer 317, 340, ber Stoifer 320, ber Evituraer 329 fg.

Philosophie der Mathematische Pythagorder 228.

Matralien, Rom. Fest 547. Matronencult, Reltischer 562.

Mauritanien, als Rom. Broving,

Städte und Charafter ber Bevol-ferung S. 20.

Maximus von Tyrus, Platoniter 598. Meditrinalien, ein Rom. Weinfeft 547.

Meeresgottheiten 67.

Megalefifche Feste der Römer 545. Megarische Philosophenschule 278. Melikertes, Korinthischer Wysteriengott 153.

Meliffus, Gleatifcher Philosoph, feine Lehre 235.

Melfarth, Thrifcher Gott 397.

Memphis, Sauptftadt Unteragyptens 15, ihre Hauptgottheit 411. Men, Phrygifche Gottheit 140.

Denbes, Aegopt. Gott 413.

Menfchengefchlecht, sein Ursprung nach Griechischer Wythe 268, nach Berfischer 367, nach den Lehren ber Philosophen der Griechen und Romer 593, nach der heil. Schrift 827.

Menschenopfer, bei den Griechen im Dionhsoscult 81 fg., ihre Bebeutung 204, jahrliche 205, in Arabien 405, Karthago 456, im Cult des Faunus 491, des Jupiter 493, später ersett durch unblutige Surrogate bei den Römern 536, Ueberreste in spätern Zeiten 537, 542, bei den Galliern 560, magische 660 fg.

Dentu, Megypt. Gott 410.

Mercur, fein Cult 496.

Mefchia und Mefchiane, die erften Menschen nach Berfischem Mythus 367, erftehen vom Tode 382.

Mesopotamien, seine Schicksale im Allgem. 37.

Meffenier, ihre hauptgottheiten 100. Meffias, Anforderungen der Juden an felben 772, Mestanische Weisfagung 831.

Meffias-hoffnung ber Juden 770, der Romer 733.

Metoten, Griechische Beisaffen, ihre Stellung 673.

Michael, ber Engel 826.

Mimifche Spiele, ihr entfittlichender Ginfluß bei ben Griechen und Romern 641.

Minerva, Römische Göttin, ihr Wesen und Cult 499, ihr Balladium 500.

Dinos, Tobtenrichter 155.

Miftel, ihre Dochfcatung und Berwendung bei ben Druiden G. 561.

Mithra oder Mithras, Einer der Berfischen Zzed's, sein Wesen und Amt 361, M. als Mittler, sein Berhältniß zu Ormuzd 383 fg., als Sonnengott 384, seine Mysterien 385, Seelenführer 386, Brüfungen vor den Mithrasweihen, Stufen derfelben 388.

Mnevis, ein heiliger Stier ber Aegypter 426.

Moderatus, Griechischer Philofoph 597.

Molod, fein Cult mit Rinderopfern bei den Sprifchen Boltern 396, in Karthago 456.

Mond, als Gottheit verehrt 348 fg. Mondgottin f. Luna.

Moralphilofophie f. Ethit.

Moren, Griechifche Schidfalsgottinnen 85.

Mofia, Rom. Proving 32.

Mulciber, Beiname Bultans 496. Mumien, ihre Behandlung in Aeghpten, ihr Schuggott 432.

Munbus, eine den Gottern ber Unterwelt geweihte Grube 505.

Mufen 86. Mufonius, Rom. Philosoph 576.

Dut, Aegypt. Göttin 419.

Mutinus-Tutunus, Römischer Phallus - Gott 509.

Mutter, die fog. große, phrygifche Göttin 345.

Mylitta, Babylonifche Hauptgöttin 392.

Myfien, Rom. Proving 10. Myftagogen, ihr Amt 110.

Dyfterienwesen, in Griechenland 108 fg., Wurdigung desselben von Dichtern u. Philosophen 113, von driftlichen Avologeten 119, seine Wirkungen 176, Mysterien in Bersien 385 fg., in Aegypten 447, in Rom 498. Die einzelnen siehe unter ben Namen.

Mythen, ihre allegorische Deutung von den Griechen 253, entsittlichender Einfluß 255, 640, zähes Festbalten des Bolles daran 637, dem Rom. Götterwesen ursprüngl. fremd 467, Einwirfung der Griechischen Mythen auf die Rom. Religion 468, mimische Darftellung 641.

R.

Radftenliebe, im Mofaifchen Gefete S. 786.

Ranaa, Ariegegöttin 390.

Rania, die personifizirte Tobtenflage 506.

Rarbonnenfis, Rom. Proving in Gallien 25.

bas Judifche Dond-Rafiraat, thum 800.

Raturvergötterung, ift Urfprung bes Beibenthums 54 fg.

Reben, Aegypt. Geburtegottin 419.

Reib ber Gotter 263.

Reith, Aegyptische Gottin 409, die personifigirte Materie 419.

Refromantie 659.

Remefis, Griechische Gottin 85.

Rephtys, Aegypt. Gottin 421.

Reptun 496.

Rereiden 68.

Rerthus, Erdgöttin der Germanen 564.

Rereus 68.

Reucafarea, Paupstadt von Bontus 9.

Reukarthago 19.

Reupythagoraifche Schule 597. Ritomachus, Philosoph 597.

Ritomedien, Sauptstadt von Bi-

thynien 9. Rilgott 418.

Minive 37.

Rona Capitolina, Rom. Feft 547. Noritum, Rom. Proving 29.

Rovenfiles, Etrurifche Gotter 458. Rub, Beiname des Typhon 421.

Rubifches Reich 40.

Ruma, Römifcher Ronig und Religioneftifter 464, feine unterschobenen Bucher 483.

Rumenius, Platoniter 579. Rumidien, Romifche Proving 20.

Dceanos 67.

Denomaus, gegen die Drafel 651. Dlympia, Ebene, Centralpuntt bes Griechischen Religionsmesens 103.

Dinmpisches Orafel 192.

Dlympische Spiele 212.

Dinmpifcher Gotterftaat ber Briechen, 3molf Sauptgotter 65.

Opetonfivien, Romifches Feft **6**. 547.

Opfertonig, ber Romifche 515, 518. Opfertuchen der Romer 535.

Opfermahlzeit bei den Griechen 209, bei ben Romern 535, bei ben Berfern 373, bei ben Juben 811.

Opferritus der Griechen 209, der Negypter 442, der Romer 534, der Juden 809.

Opferschau bei den Griechen 185, den Romern 550.

Opfermefen ber Griechen 202 fg., der Perfer 370 fg., der Aegypter 432 u. 442 fg., ber Romer 530 fg. ber Gallier 560, ber Germanen 565, ber Juden 808, Aufhören desfelben 854.

Dps, Gattin des Saturnus 492,

ihr Fest, Opalien 548.

Drakelwefen der Griechen 187 fa. Erflarungeversuche darüber, ihr Anfeben 190, in Aleinafien 191. Die einzelnen fiebe bie Ramen. Wiederaufblüben mehrerer Dratel 649, neues Berlangen banach 650, Erflarung ihres Erlofdens 651, Schriften bagegen 651.

Orgien, beim Gult ber Cybele in Bhrygien 346, val. auch Dyonpfoseult, bei ben Romifchen Bacchanalien 482, im Beheimdienft der Bona Det 498, der Bellona in Rom 622, der Aphrodite 639.

Drmugb, Gott ber Arifchen Boller 354, fein Ramen und Wefen 356, fein Berhaltniß ju Bervan und Ahriman 358 fg.

Orpheoteleften 137 fg.

Orpheus und die Orphischen Mpfterien 120 fg., Orphischer Dionpfos - Dienft 122 fg., ber Orpheus bes Aefchylos 124, Orph. Rofte-rienschule 131 fg., die alteften Orphifer 132, Orph. Lebensweise 132fa., Bufammenhang mit dem Dionpfoscult 135 fg., mit der Effaifden Lebensweise 755.

Dfiris, fein Berhaltniß zum Orphifcen Dionpfos 127, der Aegyptifche 413 fg., ift Tobtenrichter 430, feine

Refte 436.

Dfiris-Stier-Dpfer 443.

Dvid, Romifcher Dichter 585, feine Religions - 3been 586.

Baberaftie, ift den Griechen mit den meiften Bolfern des Alterthums gemeinsam S. 684, ihre besondere nationale Form und Ausdehnung bei den Griechen 685, Urtheile der Philosophen über fie 686, Ursachen und Wirtungen 690, Mitursache am Berfall Perfiens 376, ihr Umfichgreifen in Rom 718 fg.

Balaftina, wird Rom. Proving, Eintheilung 17 fg.

Pales, Rom. Dirtengott 508.

Balilien, Rom. Feft 546.

Balladium, das Bild der Minerva ju Rom 500.

Ballas, fiehe Athene.

Bamphylien, Rom. Broving 11. Ban, feine Geftalt und fein Gult

bei ben Griechen 83, verglichen mit bem Romischen Faunus 491.

Pannonien, Rom. Proving 29.

Pantomimen, fiehemimische Spiele. Paphlagonien, Rom. Provinz 9. Paphos, das alte, berühmt durch

den Aphroditecult 12. Baradies, der Glaube der Berfer

baran 368. Barcen, Romifche Schidfalsgöttin-

parcen, nominge Schanargoning
nen 509.
Parantalian Sim Takanian 541

Barentalien, Rom. Todtenfest 541. Barmenides, Gleatischer Bhilosoph, seine Lehre 234 fg.

Parteien in Jerusalem und ihre Rampfe 853.

Parthifches Reich 36.

Pafcahfeft, das Judifche 814.

Bafcht, Aegupt. Gottheit 419, ihr Feft in Bubaftis 437.

Patricier in Rom, ihre religiöfen Borrechte 465, 477.

Patulcius, Beinamedes Janus 490. Belasger, ihre Wohnfige u. Götter 57 fg.

Benaten, Sausgötter, Etrurifche 458, Romifche 511.

Bentapolis, Rom. Proving in Afrita 19.

Bergamum, Stadt in Myfien 10. Beripatetische Schule, ihre materialistische Richtung 317.

Berfephone, Griechische Göttin, ursprüngl. Bedeutung bes Ramens

S. 61, ift Todes - u. Lebensgöttin 79.

Berfifche herrichaft, ihr Berhaltniß gur Aegyptischen Religion 451.

Berfische Religion, ihr Stifter Boroafter351 fg., Götterlehre356 fg., Damonologie 360 fg., Elementenbienft 362, ihre Anschauung von der Weltgeschichte 365, Anthropologie, Opferwesen 369, Reinigungen 375 fg., Ethit und Ehe 376, Eschatologie 380, Mithras = Mythus u. Gultus 382 fg.

Pfingften, Jubifches Erntebantfeft 815.

Phallus, Symbol des hermes und der Befruchtung 60, des Dionysos 82, seine Borzeigung in den Eleufinischen Mysterien 168 fg., beim Feste des Ofiris in Aegypten 436, seine Bedeutung 449, beim Liberaliensest in Lavinium 504, Symbol des Briapus 509.

Pharifaer, die Bertreter u. Lehrer der Judischen Ration 748 fg, Pharisation of the Geleheserweiterung 752, Lehre über Freiheit und Borsehung 753, ihr Sieg über die Sadducaer 762.

Bharaonen, Aegypt. Könige, ihre reichen Opfergaben 444, ihre Bergotterung 454.

Pherecydes von Spros, Berfaffer einer Rosmogonie 223.

Philippi, Stadt 31.

Bhilo, Jübischer Philosoph, seine Messas-hossnung 774, sein Bershältniß zur Griech. Philosophie 841, Unsicht vom heidenthum 841, Ubeleitung der Griech. Weisheit von Woses 841, seine Lehre: die Gottheit 841, die Materie, Dualismus 841, der Logos 843, Engel und Menschenselen, Zustand dem Tode 845, Bestandtheile der Menschesele 846, Sündensall 847, angeborne Sünde 847, seine Ethis, Gnadenlehre 847, von der Etsase 848, Messanisch-chilastische Borstellungen 848.

Philosophenschulen, ihr Bestand und Einsluß 603, ihr Bersall 605. Philosophie Griedische 224 sa

Philosophie, Griechische, 221 fg., ihre Entftehung aus der Theogonie

Defiods S. 222, ihr Berhältniß zur Bolfsreligion 317, Berfall 317, 341, die Römische 567 fg., ihre Ohnmacht gegenüber dem Sittenverderbniß 730. Die einzelnen Spsteme und Schulen unter den betreffenden Ramen.

Phinifche DRyfterien 155.

Bhonigien, als Rom. Broving, allgem. Schilberung bes Lanbes 16, Phonizifche Gotterculte 395 fg.

Bhringien, als Rom. Proving, Stadte und Bevollerung bes Landes 11, Phrygifche Gotter und Culte 345 fg.

Phthah, Sauptgottheit zu Memphis

411 fg.

Bhuphluns, Etrurifcher Gott 458. Bindar, Griech. Dichter, fein Berhaltniß gur Depthologie 257.

Bifibien, Rom. Proving 12.

Planeten, aftrologische Lehre von ihrem Ginfluß 655.

Blato, fein Urtheil über die Gottermythen 255, er gilt als Sohn Apollo's 256; fein Universalgeift 279, feine Philosophie: über Gott 280, die Ideen 280 fg., Welt und Beltfeele 282 fg., die Sternengotter 285, Anthropologie 286 fg., Braerifteng und Unfterblichfeit ber Geele 288 fg., Determinismus 289, Beweife fur die Unfterblichfeit 291, Seelenwanderung 291, das Jenfeite 292, das Bofe 292, Ethit, ihr Busammenhang mit der Ideenlebre 293 fg., ber Tob, der 3dealftaat 295 fg., über Rinderausfegung 692, fein Berhaltniß gur Bolfereligion und ben Gottermythen 297 fg., jum Chriftenthum 299 fg., über die Baderaftie 687.

Blatonismus, ber fpatere, 596, bei ben Romern 578 fg., bes Blu-tarch 580.

Blebs, die Römische, ihre religiöse Stellung zu den Batriziern 465, ihre Zulassung zum Pontifikat und Augurat 477.

Plinius, feine pantheiftifche Relis gionsanfcauung 587.

Blutarch, feine Philosophie 580, über bie Göttermythen 583, über Unsterblichkeit 594.

Pluton, Gott der Unterwelt 594.

Politit, Romifche S. 32.

Bolyandrie, in Sparta gefetich 682.

Bolybius, über bie Rom. Religion 584, über die Rinderaussegung in Griechenland 692.

Polygamie, bei den Juden 781. Polytheismus, fein Ürsprung 54. Bomona, Röm. Göttin 509.

Pompejus, erobert Jerusalem 762. Bontifer Maximus, der heidnisch -Romische 517.

Bontifices, Rom. Briefter, ihr

Amt 516 fg.

Pontus, Rom. Proving, ihre Bevölferung 9, Götterculte 348.

Populifugium, Rom. Fest 547. Bortunalien, Rom. Fest 547.

Bofeidon, Meeresgott, Sige feines

Cultes 68. Praegifteng ber Seele nach ben

Praezistenz der Seele nach den Bythagoräern 232, nach Blato 288, Cicero 590.

Priapus, Griechischer Gott 84, Romischer 509.

Priefterthum, Eleufinisches 157, ift zur Enthaltsamkeit verpflichtet 171, das Griechische überh. 181 fg., Perisches 374, Sprisch-Phonizisches 400 fg., Aegyptisches 438 fg., Römisches 515, Galliches 558, Germanisches 52, 565, Jüdisches 793 fg.

Briefterinnen bei den Griechen 183.

Brieftertäufchungen 646, 648. Briefterweihe, bei den Juden 794, bes hohenpriefters 798.

Privatrecht, das Römische 695 fg. Prodigien, ihre Profuration bei den Römern 550.

Prodifus von Ceos, über die Gottet 244, als Atheift mit dem Tode beftraft 246.

Broletariat, in Rom 715, 722.

Brometheusmythus, bei Aefchp. lus 269.

Bropheten, Aegyptische Briefter 439, die Jüdischen 801 fg., ibre Wirksamkeit 802, die falschen Propheten 851.

Profelyten, unter den Juden, zwei Rlaffen 807.

Proferpina, Rom. Unterweltsgöttin 505.

Proftitution, in Berbindung mit

ben beidnischen Götterculten in Lybien S. 350, Armenien 389, Babylonien 392, Sprien 398, Aegypten 442, in Berbindung mit der Bäberaftie 688.

Protagoras, Griechischer Sophist 243, als Atheift verfolgt 246.

Proteus 68.

Brovingen bes Römifchen Reiches, ihr Buftand im Allgem. 4 fg.

Brogeffionen bei ben Feften des Dionpfos 136.

Phhagogen 194.

Pfychologie fiebe Seele.

Psychomantie 194.

Biolemaer, ihr Berbaltniß gur Megypt. Religion 453, ihre Bergötterung 454.

Burim . Feft ber Juden 816.

Byrrhon, fleptischer Philosoph 336. Bythagoras, feine Ginweihung in die Orphischen Myfterien 132, fein

Bund 227 fg., feine Metempfpchofe 232.

Bythagorder ober Bythagoriter, ihr Zusammenhang mit den Orphitern 131 fg., ihre Lebensweise 132, Bhilosophie 227 fg., Reupythagoraer 597, ihr Zusammenhang mit der Magie 657, mit den Effaern 755. Bythia, die Delphische Seherin 189.

# Q.

Quietismus der Buddhiften 45. Quinquatrien, Rom. Beft 545. Quirinus, Beinamedes Janus 491. Quiriten, Rame der Romer 463.

### R.

Ra, Aegypt. Sonnengott 408.

Rabbinismus 856.

Ramnes, die, ein Bestandtheil des Römischen Boltes 463.

Rechts pflege und Rechtswiffenschaft, ihre Mangelhaftigkeit bei den Griechen 670, ihr Geift und Brincip bei den Romern 695, den Juden 788 fg.

Regierung der Römer, ihr Charafter 34.

Reich ereligion, die Römische, ihre Ausbildung und ihr Berhaltniß zu andern 608 fg. Reine und unreine Thiere nach dem Mofaischen Gefete G. 817.

Reinigungen und Reinheit, religiöse, in den Eleusinien 170, in der Griechischen Religion 197 fg., der Berfischen 375; der Legyptischen Briefter 441, der Römer 533, 539, Kriobolien und Taurobolien 626 fg., Reinigungsmittel bei den Persern 377, R. der Effder 756.

Reinigungsopfer ber Romer 539,

der Juden 818.

Religion, ihr Berhaltniß gur Bhilofophie bei den Griechen 317, 331, 333, ihre Bermifchung mit dem Aberglauben 617, ihr Berfall bei den Romern 621.

Religiofe Tolerang ber Romer

610, der Griechen 612.

Religiofität der Griechischen Philofophen und Dichter 253 fg., der Romischen Dichter und Geschichtschreiber 584 fg. In Betreff der einzelnen fiebe unter ihren Ramen.

Religionsvergehen und Strafen bagegen bei den Griechen 219, ben

Romern 613.

Rhadamanthys, Todtenrichter 155.

Rhatien, Rom. Proving 29.

Rhea, Samothracische Rysteriens göttin 148, vgl. Cybele. Rhadus Sméd ihre Novillanung 12

Rhodus, Infel, ihre Bevölferung 13. Richter, der Todten bei den Griechen 155.

Ritus bei den Opfern der Griechen 209, der Romer 534.

Robigalien, Rom. Fest 546.

Rom, die Stadt, Glanz und Bevolferung, foziale und fittliche Zuftande derfelben 3 fg., 694 fg., ihr Einfluß u. milber Charafter ihrer herrschaft im Innern des Reichs 34.

Romanifirung der Bolfer 32.

Romischer Rationalcharafter 694 fg.

Römifche Philofophie 567 fg. Römisches Recht, Privatrecht 695, Fremdenrecht 697, Familien - und Eherecht 698 fg.

Romifches Reich, Ausdehnung, Bevollerung 1, Deeresmacht 2, Bro-

vingen 4 fg.

Romifches Religionswefen, hiftorifche Entwicklung 463 fg., Die einzelnen Gotter 489 fg., Das Briefterthum S. 515 fg., Cultusformen 526 fg., Reichsteligion 608, Apotheosen 613, Aberglauben 617, Berfall 621.

Romifche Stlaverei 704 fg. Romifche Sprache, ihre herrfchaft 33 fg.

# ❷.

- Sabazien, Griechische Brivatmyfterien 179.
- Sabagius, fein Cult in Phrygien 347.
- Sabbath, der, Jüdisches Geset darüber 791, Sabbathsjahr 792.
- Sabiner, ein Bestandtheil des Rom. Bolles 463.
- Sabbucaer, Ursprung 745, Lehre 746, Stellung zum Bolte 747.
- Sais, Stadt in Aegypten, die berühmte Inschrift der Göttin Reith 409.
- Sataenfeft in Berfien 390.
- Sater Reich 42.
- Salier, Romische Priefter des Mars, ihr Ursprung und Amt 519.
- Salomon, König der Juden 737. Samaria, Landschaft u. Stadt 18, Trennung von Juda u. Untergang des Reichs 737.
- Samaritaner, ihre gemischte Religion und Feinbschaft gegen bie Juden 738.
- Samos, Infel 13.
- Samothracische Myfterien 144 fg. Samuel, Prophet und Gründer von
- Prophetenschulen 801. Sandon-Beratles, Sonnengott,
- fein Cult in Lydien 350. Santus - Fibius, Romifcher Gott
- 510.
- Sarbinien, unter Romischer herrichaft 8.
- Sarmatia und die Sarmaten, ihre Wohnfite 52.
- Satan, im Alten Teftament 826.
- Sate, Aegypt. Göttin 421.
- Saturnalien, Romifches Fest 548. Saturnus, sein Wefen und Gult 491 fa.
- Saul, Ronig ber Juben 736.
- Schammai, Judifcher Lehrer, feine Lehre und Schule 776.
- Schaufpiele, mimifche, bei ben

- Griechen und Römern, ihr entfittlichender Eintluß S. 641, als gottesbienftliche Sandlungen betrachtet 642, Gladiavorenspiele 726 fg.
- Scheibebrief, Anfichten der Schulen hillels und Schammai's 777.
- School, die Unterwelt, Borftellungen ber Juden 830.
- Shidfal, bas, nach den Anfichten der Griechen 263, der Stoiter 321.
- Schidsalsgottheiten der Griechen 85, der Römer 500, 509.
- Schlange, ihre Symbolit in den Myfterien 162, die von den Bestalinnen gepflegte 523, die filberne beim Ifiscult 625, die Schlange des Paradieses, der Satan 826.
- Schlangenei, bas angebliche ber Druiben 561.
- Schöpfung, Lehre des A. T. 827. Schrift, Die heilige der Juden
- 818.
- Schriftgelehrte fiehe Befeteslehrer. Schuldopfer, Jubifche 810.
- Schulen der Philosophen fiehe Phi-
- Shulunterricht bei ben Griechen 678, ben Romern 723.
- Shungeifter ber Griechen 89.
- Schweigen, ben Dyften auferlegt 173.
- Sebafte, Stadt, früher Samaria 18. Seele, die menschliche, über ihre Unfterblichkeit und ihr Schickfal nach dem Tode: die Pythagoraer 230, die Eleufinischen Dofterien 175, die Orphiter und Bindar 273, Berodot 274, Sofrates 275, Blato 286 fg., Ariftoteles 309, Glaube ber Berfer 367 und 380, der Aegypter 429 fg., der Druiden 559, Cicero's 590, Blutarche 594. 3hre Materialität ober Auflofung lebren: Atomiften 240, 274, Jonier 272, Eleaten 274, Stoifer, die altern 324, die neuern 588, Beripatetiter 317, Epifuraer 331. Augemeiner Unglaube 592, Troftlofigfeit 595.
- Seelenfest bei ben Perfern 374. Seelenwanderung, nach den Ppthagordern 230 fg., Empedotles 238, nach Plato 291, wird bestritten von Aristoteles 309, Glaube
- der Aegypter daran 429, 434. Setten, religibse, der Brahmanen 43.

Selbfimord, Anficten ber Stoiter S. 328, fein Ueber andnehmen in Rom 727.

Seleutia, feine Grof: u. Bluthe 39.

Seligfeit im Jense te, Lehre der Eleufinifchen Depfterien 175 fg., Pindars und der Orphiter 273, der Berfer 380, ber Aegypter 431; Cicero 591, Blutarch und die spatern Griechen 594, vgl. den Artitel "Seele".

Semiramis 395.

Seneta, Romifder Philosoph, feine Spanifche Abfunft 22, feine Phi= losophie 573, über Gott und bie Welt 574, über ben Menschen 575, über die Bolfereligion 575.

Sephoris, Stadt in Galilaa 18. Seraphim 825.

- Serapis, Aegyptischer Gott, Ginführung feines Cultes in Megupten 453, bei den Romern 625.
- Set, Aegyptifcher Gott 421 fg. Sethlans, der Bulfan der Etruffer
- 458. Sertius Quintus, Romifcher Phi=
- losoph 572. Sextus, Griechischer Philosoph, feine
- Definition von der Stepfis 337. Sibpllinifche Bucher, ihre Entftehung und Anwendung 556, ihre
- Ausleger 525. Sichem, Stadt in Samarien 18.
- Sicilien, Buftand der Insel unter den Romern 7 fg.
- Sigillarien, Romifches Feft 548. Silvanus, Romifcher Gott, ob Gins
- mit Faunus 191, Waldgottheit 506.
- Sirmium, Stadt in Pannonien 30. Stepfis, ihr Zwed bie Atarazie 336, ihr Begriff nach Sextus 337. Steptiter 336 fg.
- Stlaven, bei ben Griechen, An-fichten ber Griechen, inebef. bes Ariftoteles über fie 673, ihre Menge 674, Behandlung 675 fg., mora-lifche Rachtheile der Stlaverei 677; bei den Romern 704 fg., Stlavenrecht 709, 3ahl der Stlaven 708, 712, Wirtungen der Stlaverei auf bie freie Bevolkerung 712 fg., ihre Lage
- bei den Juden 785. Slaven, ihre Bohnfige und Lebensmeife 53.
- Smyrna, Stadt 10.

Dollinger, Rirdengefdichte. I.

- Socharis, Aegyptischer Gott S. 412.
- Sofrates, feine Berfonlichfeit 246 fg., Ethit 248, Pfpchologie und Theologie 249, Berhaltniß gur Boltsreligion 250, Tragweite feiner Lehre 251, Antlage 252, Tod 253, Anfichten über Unfterblichfeit 275, fein Berhaltniß gur Baderaftie 686.

Sofratische Schulen 276. Sol, Romische Gottheit 494.

Somnambulismus in Berbindung mit dem Oratelwefen 193.

- Sonne, Ursprung ihres Cultes 56, ibr Cult bei ben Belasgern 60, den Berfern 364, den Romern 494, Effäern 757.
- Sonnengott, in Lydien Beratles ober Sandon 350, in Syrien Glagabalus 401, in Aegypten Ra 408.

Sopherim, Judifche Gefegeslehrer 743, ihr Berhaltniß zu den Pharifaern 748.

Sophiften, ihre Richtung, von Blato getadelt 242 fg., ihr Atheismus und Reaftion bagegen 245.

Sophofles, fein Berhaltniß gur Religion 262.

Sofiofch, Berfifcher Erlofer und Brophet 381.

Sotion, Seneka's Lehrer 572.

- Spanien, als Romifche Proving, Charafter u. Mifchung der Bevolterung, Gintheilung, Stadte 20 fg. Spanifche Schule, Ramen
- ihrer Dichter und Philosophen 22.
- Spartanifche Staatsverfaffung 669,
- Chegesetzung 681. Speis- und Trantopfer bei den Juden 812.
- Speiseverbote in Berbindung mit den Gleufinischen Dofterien 171, im Mofaifchen Gefete 817.
- Speufippus, Griechischer Philofoph 302.
- Sprachen, die Griechische u. Rom.,
- ihre Ausbreitung 33.
  Sramanen, eine Indische Sette 43.
  Staat, Berhaltniß des Einzelnen zu ihm, bei den Griechen 668, den Romern 696, Plato's Idealstaat
- Steine, ihre Berehrung bei ben Belasgern 58, den fpatern Griechen und Romern 633.

Stier, ber Urftier ber Berfer G. 367, bie göttlichen ber Aegypter 427,

Ofirisftieropfer 443.

Stoicismus, ber, bei ben Griechen, fein Grunder 319, materielle Rich-tung 320, feine Lehren 320 fg., Stellung zur Bollsreligion 324, Ethit 326 fg., fittliche Berirrungen, Selbstmord 328, Würdigung besfelben 342, ber Röm. Stoicismus, fein Material-Bantheismus 573 fg., Unfterblichkeitelehre 588, die jungern Stoiter u. das Romifche Sittenverderbniß 729 fg.

Stoliften, eine Rangftufe der Aegyptifchen Briefterschaft 439.

Strabo, fein Urtheil über die Bolts-

religion 584.

- Strafen, gegen Religionevergeben bei den Griechen 219; im Jenfeits nach Aegyptischer Lehre 434, nach Bindar und ben Orphitern 273, nach Blutarch und den fpatern Griechen 594.
- Strafmefen, Jubifches 788.
- Straton, ber Phyfiter, Bhilofoph

- 317. Sueven, ihre Wohnfite 50 fg. 206, 208, den Romern 532, 539.
- Sühnungen, außerordentliche durch Blut bei ben Romern 626, vgl. auch Sühnopfer.

Summanus, Gott des Bliges 493.

Sünde, fiehe das Bofe.

- Sündenbekenntniß im Alten Teft. 829.
- Sundenfall nach Griechischer Darftellung 268, nach Berfischer 367, nach der beil. Schrift 827.
- Sündenvergebung im Alten Teft. 829.
- Sundopfer bei ben Juden 810.
- Suovetaurilien, ein eigenthum= liches Guhnopfer der Romer 532.

Superstitio f. Aberglauben.

- Suted, Beiname des Typhon 421. Symbole, bei den Myfterien 167.
- Synagoge, die große, ihr Urfprung und 3med 742, die Synagogen oder Gebethäufer 817.
- Synedrium, Judifcher Gerichtshof 780, Syn. u. Schule zu Jamnia 856.
- Syrien, Romifche Proving, ihr Belles nifcher Charafter 15, Baalcult 395 fg.

Sprifde Gottin, bie, ihr Befen u. Cult S. 399.

### Æ.

Tacitus, Meußerungen über die Bermanen 52, 563, die Glaven, religiose Anfichten 587.

Tage, gludliche und ungludliche nach bem Aberglauben der Romer 543. Zages, ein Genius der Etrufter

459, Tagetifche Disciplin 460. Taranis, Ballifche Gottheit 561. Tarfus, Sauptftadt von Cilicien 12. Taurobolien, Blutfühnungen 626

Teleta, erfter Grad ber Gleufinischen

Weihen 170. Tellus, Romifche Gottin, ihre Berehrung 497.

Tempel, ihre Bestimmung und Beschaffenheit bei ben Griechen 215, find Statten der Ungucht 644, u. religiöfen Betrugs 647, ber Tempel gu Berufalem u. feine Theile &Bfg., von Berobes neuerbaut 765, Berftorung unter Titus u. Folgen berfelben 853, hoffnung auf Wiederherftellung 854.

Tempelschreiber, Aegyptische, ibr

Amt 440.

Tempelweibe, Judifches Feft 816. Terentius Barro, verfucht die Rom. Religion zu restauriren 488.

Terminalien, Rom. Fest 545. Terminus, Rom. Grenggott 506. Teutates, Gott ber Gallier 561.

Thales, Jonischer Philosoph 224. Thammus (Abonis), Sprifch = Pbenigifche Gottheit, ihr Gult 401.

Theben, Stadt in Aegypten 15, in Griechenland mit einem Bebeimdienft 152.

Themis, Griechische Gottin 85, ihr Gult, die Thesmophorien 179.

Theodor von Cyrene, atheiftifder Philosoph 277.

Theogonie, die Griechische, gebildet von Somer und Defiod 63.

Theoleptiker, gottbeseffene Person nen 629.

Theologie, Aegyptische 447.

Theophanie, angebliche, der beidnifchen Götter 648.

Theophraft, Peripatetiter 318.

Theopoie, Beihe der Gogenbilder S. 631.

Therapeuten, Judifche Afceten, ihre Lebensweife 759.

Thesmophorien, Geheimdienft ber Demeter 179.

The ffalifche Sauptgötter 103.

Theffalonita, Stadt in Macedonien 31.

Thetis, Griech. Göttin 68, ihr Tempel in Pharfalos 103.

Theurgie, bochfte Art ber Magie, ihre Anwendung 662.

Thiere, Mof. Gefet zu ihrem Schut 788, reine und unreine 817.

Thierdienst in Aegypten 423 fg., beilige Thierarten 424, Kriege megen derfelben 425, ihre Pflege 426, die gottlichen Stiere 427.

Thoth = hermes, Aegyptischer Gott 417, ift Tobtenrichter 430.

Thracien, als Rom. Proving 31. Thracier 31, ihr Antheil an der religiöfen Bildung Griechenlands 57.

Thuchbides, fein religiöfer Glaube 258.

Thunaer, Germanischer Gott 564. Tiberias, Stadt in Balila 18.

Tinia, ber Jupiter ber Etruffer 458.

Titanen, von Zeus befiegt 65. Tities, ein Bestandtheil des Rom,

Tities, ein Bestandtheil bes Rom. Boltes 463.

Lobte, als verunreinigend betrachtet 198, fiehe Leichen, ihr Doppelleben im Jenfeits nach Aegypt. Glauben 432.

Todtenbeschmörung, bei den Griechen 194, den Romern 660.

Todtendamon, Perficher 380.

Todtendienft, bei den Chinefen 48, den Romern 540.

Todtenfefte der Romer 540.

Tobten gericht, bas, nach Aegyptischer Lebre und Sitte, himmlisches 430, irdisches 435.

Tobtenoratel, bei ben Griechen und Romern 659.

Todtenopfer, Aegyptifche 432, Römische 541.

Todtenrichter, Griechische 155, Megnpt. 430, Etrurifche 459.

Tolerang, religiofe, ber Griechen u. Romer 612.

Tradition, die Judifche 819 fg.

Traume, prophetische, Glaube des Alterthums S. 653.

Traumoratel bei den Griechen 193. Triptolemus, Todtenrichter ber Griechen 155.

Triton, Griech. Gott 68.

Trophoniushöhle, Orakelort 193. Tidinevad, Perfifche himmelsbrude 380.

Tuisto, Gott und Stammvater ber Germanen 565.

Turan, die Aphrodite der Etrufter 459.

Turnus, Etrurifcher Gott 458.

Typhoeus, Einer ber Giganten 65. Typhon, Aegypt. Gottheit 414, ihr Charafter 421, Einführung bes Cultes 450.

## u.

Unglaube, ber Griechischen Philosophen fiebe Stepfis; ber Romer 592. Unsterblich teit ber Seele fiebe Seele.

Unterrichtswesen ber Griechen 678 fg., der Romer 723.

Ungucht in Berbindung mit ben beidnischen Götterculten 351, 389, 392, 398, 639, in ben Tempeln 644 vgl. Baberaftie.

Ungüchtige Bemalbe und Statuen 643.

Uranus, Griechischer Gott 65. Urim und Thummim, heiliges Orakel der Juden 797.

Urftier, ber Berfifche 367, Attribut bes Mithras 385.

Ufil, Sonnengott der Etrufter 458. Uttika, Stadt in Afrika 19, 20. Uzza, Arabischer Gott 404.

### 23.

Barro Terentius, fiehe Teren-

Batifanus, Rom. Gott 506.

Bedius, Todtenrichter der Etrufter 459.

Bejovis oder Bedius, Rom. Gott 493.

Benus, ihr Cult bei den Romern 503. Bergotterung fiehe Apotheofe. Berhullte Götter ber Etrufter 458. Berföhnungstag, der große, bei ben Juden G. 816.

Bertumnus, Etrurifcher Gott 458, altlatinifcher 508.

Bermunfdungen bei ben Griechen

Beffa, Rom. Göttin, ihr Cult 499. Beftalien, Rom. Feft 547.

Bestalinnen, ihre Rechte und ihr Amt 521 fg.

Biduus, Rom. Tobtengott 506.

Vitramabitha, Inbischer König 42. Vinalien, Romifches Fest 546 fg. Vindelicien, Römische Proving 29.

Binbobona (Wien) 30.

Birgil, sein religiöser Glaube 585. Bögel, weissagende, ihre Gintheilung 552.

Bogelichau, bei ben Griechen 185, ben Römern 552 fg.

Boltanalia, Römifches Fest 547. Bölferrecht, bas Griechische gegen= über ben Barbaren 666, bas Ro: mische Jus Gentium 697.

Borberafien, ale Römifche Pro-ving, Zuftand 10.

Bulfan, Etrurifcher Gott 458, Ro: mischer 496.

### **B**.

Bahrfagung fiebe Beiffagung. religiöse, bei ben Waschungen, Grieden 197.

Baffer, ein religiöfes Reinigungs= mittel 197, ben Berfern beilig 364. Baffergottheiten der Griechen 67.

Weiber, gebärende, ale verunreini= gend angesehen 198, übertriebne Religiosität der Griechischen und Römischen 630, ihre Zügellofigfeit und Entlehnung in Sparta 682.

Weibergemeinschaft bei **be**n alten Briten 28, ben Spartanern

682.

Beibliches Geschlecht, Lage und Beschaffenheit bei Griechen 679 fg., ben Römern 698, tieffte Berkommenheit 721, feine Lage 2c. bei ben Juben 781. Weihgeschente, ben Göttern ge-

bracht 211.

Weihungen, in ben Mysterien, siehe baselbst, ber Göpenbilber 217.

Beihmaffer, bei ben Griechen G. 197, 216.

Beisheit, die göttliche, im Alten Testamente 824.

Beiffagung, verschiedne Arten berjelben bei den Griechen 184 fg., burch Oratel 189, Ansicht ber Stoiter barüber 325, Arten berfelben bei ben Römern 548, Glaube baran 652, bei ben Juben burch bas Urim und Thummim 797, bie Messianische Weissagung 831.

Welt, Lehre ber Pythagoräer bavon 229, bes Empebotles 237, Blate's 282 fg., Aristoteles 307 fg., ber Stoiter 320, Aufeinanderfolge mehrerer Welten 322, Ewigfeit ber: felben nach Aristoteles 305, nach bem Buch von der Welt 341.

Weltbilbung, Kosmogonie, nach Pherecybes 223, Thales 224, Anarimander 224, Anarimenes und Diogenes 225, Heraklit 226, Ppthagoraer 229, Atomisten 239, Blato 282.

Welt=Brand, Persisch 382, stoisch

322. Welt=Gericht, Berfisch 382.

Belt=Jahr, Beltperioden, siste 365.

Welt=Seele, bei ben Joniern 224, Phthagoräern 229, Plato 283, Stoiker 320 fg.

Bibber, Attribut bes Aegyptischen Sottes Ammon 410, 443.

Woban, Gott ber Germanen 564. Buchergeset, bas Mosaische 787.

## X.

Xenotrates, Platonifer 302 fg. Xenophanes, Gleat, seine Polemik gegen die Bolkereligion und seine Philosophie 233.

# ೫.

Bagreus=Dionhfos, Gott ber Rretenfer 126, Mittelpunkt ber Dre phischen Lehre 134, Gins mit Ofiris, Abonis, Korybas 141, Berhältnig aum Cleufinischen Dionpfos 160 fg., physikalische Deutung seines Divthus 178.

Bahlenlehre, Phthagoraifche S. 228.

Baratus ober Zarabes verschieben von Zoroaster 353.

Beich enbeutung, f. Beiffagung. Beit, golbene, Berfifche Erabition 368.

Beloten, bie Jübischen Eiferer gegen bie Römerherrschaft 768, ihre Schreckensherrschaft 852

Benbavesta, Berfische Religions-schriften, Ursprung 351. Beno, ber Gleate 235, ber Stoiter

Berinthifde Grotte, Mufterienort ber Befate 150.

Bervan Afarana, Berfifcher Gott, ben Ariern ursprüngl. fremb 354, sein Verhältniß zu Ormuzb und Ahriman 358.

Beus, ber Belasgifche Urgott unb himmelegett 58, sein breiäugiges

Schnitbild S. 59, ber Hellenische, besiegt ben Kronos 65, König ber Olympischen Götter und Weltregent 66, seine Gattinnen 67, sein Eult zu Athen 101, Tempel und Statue zu Olympia 103, Kreta sein ansgebliches Geburtsland 104, sein Berhältniß zu Prometheus 269 fg., fein Rame in Rleinafien Gattunge= name ber männlichen Gottheiten 345, Zeus Sinopeus, ber Neghptische Serapis 453.

Bine, Gefet barüber bei ben Ju-ben 787.

Biu, Gott ber Germanen 564. Boroafter ober Barathuftra, Religionsstifter, sein mahrscheinliches Zeitalter und seine Berschiebenheit

bon Zaratus 352 fg. Zwölf: Zahl ber Griechischen Hauptsgötter 65, beren gemeinschaftlicher Cult 105.



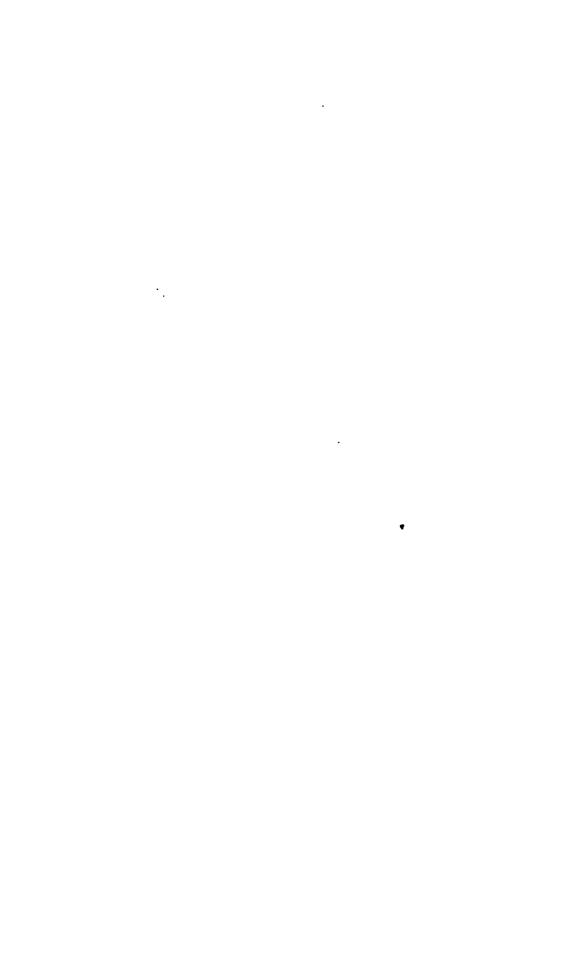



|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



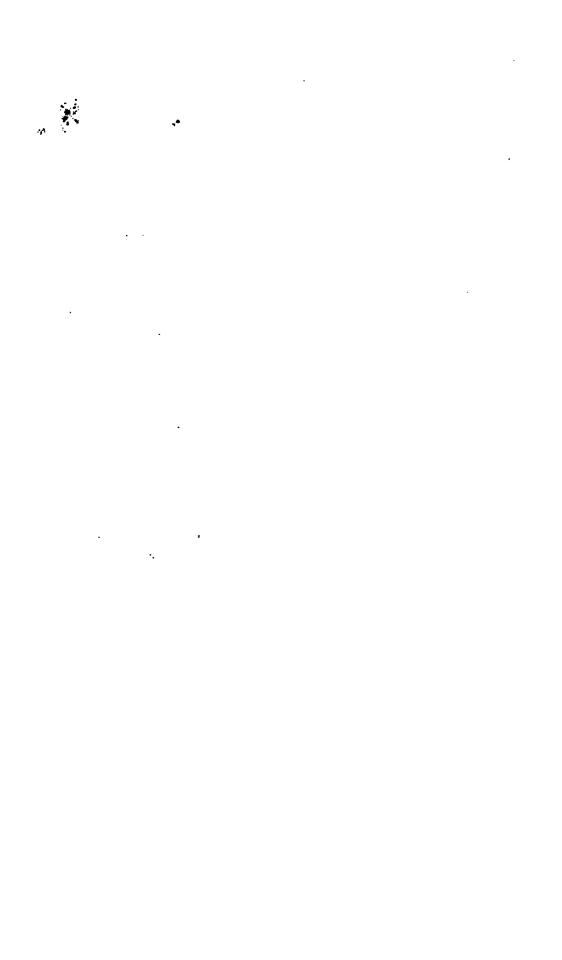

